

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

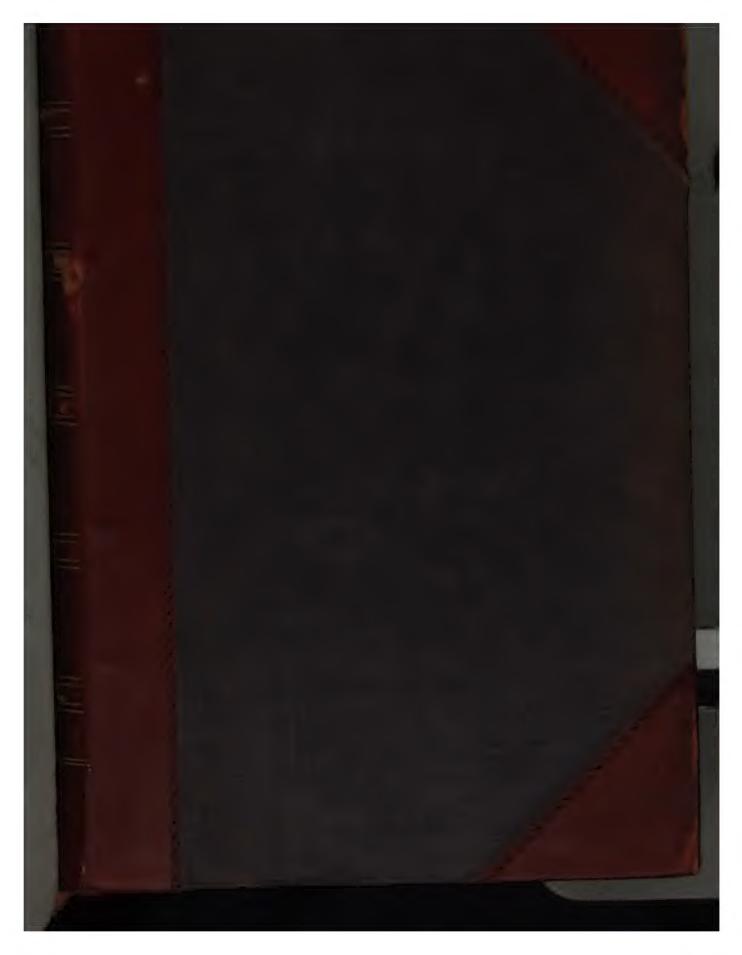



1

|   | ••• |
|---|-----|
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   | •   |
|   |     |
|   | •   |
|   | •   |
| • |     |
| • |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   | •   |
|   | •   |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
| • |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
| • |     |
| • |     |
| • | •   |
| • |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |

|   | • |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  |   |  |
|   |   |  | • |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
| · |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |

| • |   |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | • |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

# Monumenta Hohenbergica.

## Urkundenbuch

aur

## hichte der Grafen von Zollern-Hohenberg

und

ihrer Graffdaft.

Mit Siegelbilbern.

Herausgegeben

bon

Dr. L. Schmid. Griter honptlehrer ber Realfdufe ju Tubingen.

-see-

240. e. 285.

Stuttgart.

Gebrüber Scheitlin.

1862.

200. 6. 40.



Dritt ben Blum anb Bogel in Stutigert,

يتيبه والاستهاد والمستهاد

### Vorwort.

Bei ber Sammlung ber "Monumenta Hohenbergica" und Aufnahme in bas Urkundenbuch gieng der Verfasser von folgenden Emnbfaken und Gesichtspunkten aus.

Jede Urtunde wurde womöglich nach dem Original, sofern bieses zu Gebot stand, was weitaus bet dem größten Theil der Fall war, genau und vollständig gegeben. Eine Ausnahme hievon machen selbsterpländlich Kaiser-Urtunden, in welchen Grasen von Hohenberg nur als Zeugen genannt werden; von solchen und einigen anderen wurden nur furze Regesten aufgenommen.

Um im Wefentlichen bas ganze Urkunden-Material zu geben, sind auch in verschiedenen Werken bereits gedruckte Hohenberger Urkunden eingereiht worden; deren sind es aber gegenüber von der Zahl der ihrigen, bei uns erstmals abgedruckten nur wenige.

Gemäß dem Plane, welcher der Abfassung der Hohenberger Geichichte zu Grunde liegt, wurden nicht bloß diesenigen Urkunden aufgenommen, welche von Grafen von Hohenberg selbst ausgestellt sind oder diese unmittelbar betreffen, sondern auch solche, welche auf die Geschichte ihrer Grafschaft, ihrer Lehensleute u. s. w. Bezug haben. Daher

kommt es namentlich, daß das Urkundenbuch über die Hohenberger Zeit herabreicht; überdies wird nicht selten durch spätere Urkunden über frühere Verhältnisse Licht verbreitet.

Endlich geben wir einige wenige Urkunden, die auch nicht mittels bar die Hohenberger Geschichte angehen; es sind dies solche, deren Originale in nicht so leicht zugänglicher Verwahrung sich besinden oder Gesahr laufen, über Kurz oder Lang verschleubert zu werden, in einer Zeit, da manche meinen, die alten Pergament-Urkunden hätten nun, nach der Ablösung der Zehnten u. s. w. keinen Werth mehr. Wir sind überzeugt, wegen der Aufnahme solcher Urkunden keinen Tadel von Geschichts-Freunden und Kennern fürchten zu müssen.

Tübingen, im Januar 1862.

♣.

Per Verfasser.

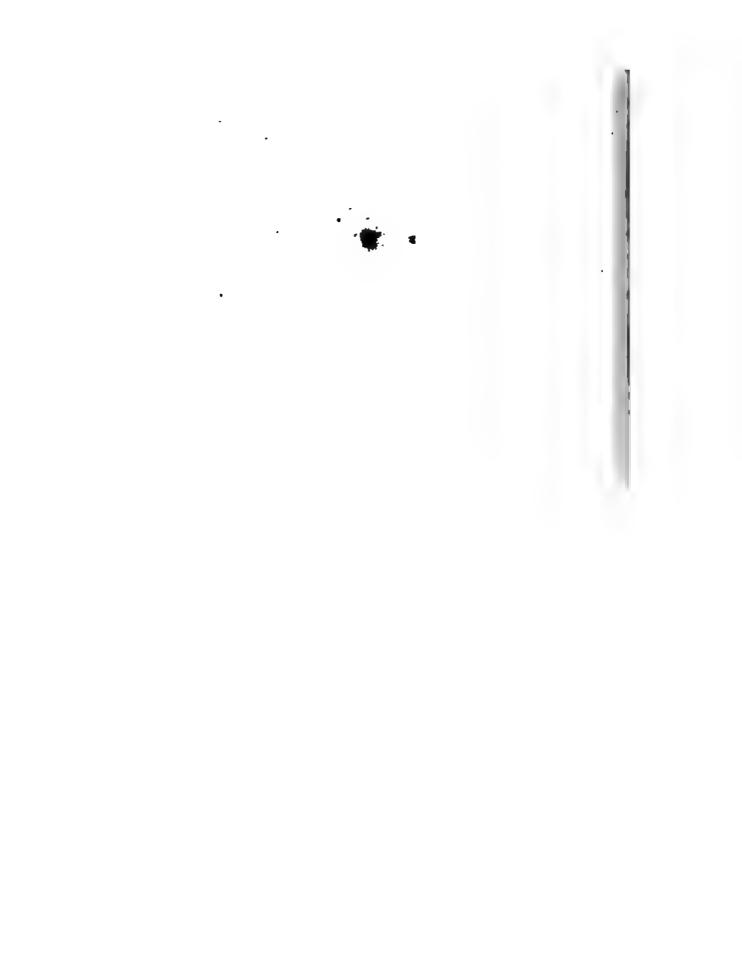



me albrecht von Gohande



# 16. Mai 1170. Mengen. K. Friedrichs I. Freibrief für das Bisthum Chur.

Testes: Rudolfus Leodiensis Episcopus, Bertoldus Dux de Ceringe, Hugo Palatinus Comes de Tuwingen, Comes Rudolfus de Phullendorf, Comes Ulricus de Lenzeburg, Comes Hartmannus de Kirchberg, Comes Manegoldus de Vehringen, comes Burcardus de Zolre, Cunradus de Szuzenrieth, Godefridus de Gundelfingen, Egenolfus de Urselingen et alii.

Herrgott Geneal, dipl. Habsburg. II. 188 audy Mon. Zoll. I. nro. XXVII.

2.

# 1179 v. I. Constanz. R. Friedrich I. freit die Schiffsahrt zu Ueberlingen.

Testes: Arnoldus Trevir. Archiep., Bertholdus Constant. episc., Dux Welfo, dux Bertholdus de Zaringa et filius suus, dux Sueviae Fridericus, Marchio Hermannus de Baden, comes Rüdolfus de Pfullendorf, comes Hartmannus de Kilchberg et frater suus comes Otto, comes Manegoldus de Veringen et frater suus Hainricus comes et filii sui, comes Hartmannus de Quiburg. comes Burcardus de Hohenberg et frater suus comes Iridericus, comes Bertholdus de Zolra et comes Fridericus, comes Bertholdus et comes Ulricus de Berge, Advocatus constantiensis, Diethelmus de Toggenburg etc.

Tümge, Reg. bad. E. 146 auch Mon. Zoll. I. nro. XXX.

1179 o. T. Constanz. Herzog Welf verfügt zu Gunsten bes Kl. Füßen.

Testes: Bertholdus episcopus Constantiensis, Hartmannus praepositus etc., Udalricus comes, Burcardus de Zolra, Albertus de Sumerowi et alii.

Neugart, cod. diplomat. Alem. II. 130. aud Mon. Zoll. I. nro. XXXI.

4.

20. Juni 1183. Constanz. K. Friedrich I. bestätigt alle Besitzungen und Freiheiten des Kl. Salem.

Testes: Hermannus Constantiensis electus, Hermannus Monasteriensis episcopus, Heinricus Curiensis episcopus, Willelmus Augustensis episc., Thiethelmus Augiensis abbas; Heinricus rex, filius imperatoris, Fridericus dux Sueviae, Dux Welfo, Otto dux Bawariae, Chonradus dux Spoleti, Bertholdus Marchio de Andechsa, Hermannus Marchio de Badin, Diepoldus comes de Lechsimunde, Heinricus comes de Diesche, Conradus comes de Berge, Lodowicus comes de Sigemaringen, Burchardus comes de Honberc et Fridericus frater ejus, Vdalricus comes de Chiburc, Fridericus et Bertholdus de Zolren, Hartmannus comes de Chilcherc et alii.

Copial-Buch des Al. Salem im Landesarchiv zu Karleruhe. Mon. Zoll, I. nro. XXXIV.

5.

1183 o. T. Ulm. Urkunde des Abts Diethelm von Reichenau für das Spital auf dem St. Michaelsberg bei Ulm.

Testes: Luitpolt dux Austriae, Rudolphus palatinus de Tuwingin, Manegoldus comes de Veringen et filius suus Eberhardus, Burchardus comes de Hohinberc, Conradus de Szuzinriet, Diemo de Gundilvingen et alii.

Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. Mon. Zoll. I. nro. XXXV.

1185 o. T. Königsstuhl. Herzog Friedrich von Schwaben thut einen Urtheilsspruch zu Gunsten bes Kl. Salem.

Executores: Welfo dux, Otto, Hartmannus et Rodolfus comites de chilchperc, Otto palatinus comes de witelispach, Lûdewicus comes de sigemeringen, Henricus Marchio de romesperc, Henricus comes de wartstein, Manegoldus et Henricus comites et fratres de ueringen, Manegoldus et Henricus fratres et filii comitis Manegoldi, Albertus et Vlricus comites de Chiburch, Gotefridus et Manegoldus filius ejus comites de rordorf, Burchardus comes de Hohenberc et frater ejus comes Fridericus, Bertholdus et Fridericus comites de Zolren, Egeno comes de urah, Bertoldus comes de Berge, Conradus comes de Sanctomonte, Ernest de Stuzelingen et alii.

Drig. im Markgrafl. bab. Demanen-Archiv zu Karleruhe. Mon. Zoll. I. nro. XXXVI.

7.

1185 o. T. u. D. Abt Marquard von Kreuzlingen und Ritter Abilbert von Dendingin (Ehningen, D.A. Böblingen) vertragen sich mit einander in Betreff eines Guts zu Mülhausen (abgegangen bei Herrenberg).

Notificamus tam presentibus quam futuris quod ego Marcquardus dictus abbas in suburbio constantiensi cum consilio fratrum meorum querimoniam super predio quod est in uilla mulhusin quia nobis iniuste subtractum esse conspeximus. Qua propter cum iam diu de eadem controuersia fatigaremur. is qui uidebatur idem predium ex accommodata pecunia possidere uidens se in hoc non caute agere pro remedio anime sue suorumque parentum eandem pecuniam ipse adilbertus cum coniuge sua nomine M. ecclesie nostre contradidit et heredes qui illud iure hereditario possessuri erant simili modo se abdicauerunt et ipsum predictum predium prout iusticia dictauit nobis contradiderunt. Predictus uero miles de ondingin tali pacto illud peregit ut ipse cum coniuge sua a manu nostra susciperet quod et fecit tali conuentione ut si ipsi sine prole ex hoc seculo migrauerint absque omni contradictione possideamus. hoc etiam addentes ut si ipse prior sine illa obierit. uel ipsa absque illo et prolem genuerit nil iuris habeat. quod etiam sub annualí pensione. VI. solidorum towingensis monete susceperunt. et sine omni subtractione in festo Remigij nobis persoluant. uel prefatum predium nobis uacet. facta sunt hec regnante. f. romanorum imperatore. et filio suo. f. duce sweuic. et anno ab incarnatione domini. M. C. LXXX. V. Huius rei testes sunt. Albertus cum duobus filis suis. Bertoldo. et alberto. et patruo eorundem. Dietrico et Konrado cum fratre suo Rudolfo. de wrmelingin. et alis quam plurimis.

B. d. Drig. im Archiv des Stifts Krenzlingen. Mit dem anhangenden gut erhaltenen parabolischen Abtischel. Außen auf der Urkunde steht von alter Hand geschrieben: Melhesin prope Wemlingin.

8.

circa 1188. Tübingen (Burg). Der franke Psalzgraf Audolf von Tübingen verhandelt auf der Burg "Twingen" "convocatis amicis nostris" mit seinem Bruder Hugo in Betreff der begonnenen Stiftung des Kl. Bebenhausen.

Dieser ertheilt seine Zusagen "in presencia matris nostre ac consanguine orum nostrorum sidelium nec non ministerialium nostrorum" — (sc. des Pfalzgrafen Rudolf, der in der Urtunde redend eingeführt wird) in presencia comitis B. de hohenderc. E. comitis de wrahe. Alberti de Hohenstein etc. Et postea comes Burchardus plus quam centum militibus ante capellam Twingen hanc actionem promulgauit.

B. d. Drig. in Karlsruhe. Abtruck ber ganzen Urkunde in Schmid, Gesch. der Pfalzgrafen von Tübingen. Urkd.=Buch S. 4, 5.

9.

8. Sept. 1189. Speier. K. Heinrich bestätigt die Freiheiten bes Kl. Steingaben.

Testes: Conradus Maguntinus Archi-Episcopus, Rudolphus Comes Palatinus Tuingen, Sigebertus Comes de Werde, Fridericus Comes de Hohenberg et alii.

Mon. boic. VI, S. 501

area 1190 c. S. Graf Burkard von Hoinberch erlaubt mit Gemahlin und Kinkern seinen Leuten, Bergabungen an bas Kl. Lebenhausen zu machen.

.... "concedit ego Burchardus comes de Hoinberch (cum concedu uxoris et liberorum), i bas scine leut ire güter an bas Al. Beben, trien vergaben mögent et dilecta ingalis nostra cum liberis nostris. Im sigill if cataphractus sine scuto, sort dextra hastam, cum vexillo, inistram haet dependentem iuxta gladium non cuaginatum. Circumscriptio Burtatdus comes de Zolre Grain."

Subell. (Collect. I. 63.) sest hiezu (ohne Zweisel irrig) das Jahr 1230. — Das boll, von dem Reichsarchiv in München bei dem St.-Archiv in St. eingetrossene Berschusseis fier "varia documenta Monasteri Bebenhusani" hat unter den nadsenten Delusann anigeführt: "Concessio Burchardi, Comitis de Rohenderg, quod sui austeriales Clevici ceterique utriusque sexus hominum semet ipsos aut res suas mobiles wi smodiles ad monasterium Bebenhus, transseres possiot, sine die."

1 Erater binein corrigirt, aber bon berfelben Banb.

2 Cieju hat G. Diefelbe Zeichnung beigestigt, wie bei feiner Aufzeichnung im tien Bb. 8d b. S. pro. 11.

#### 11.

in feinem Siegel Graf von "Jolre grain."

A. 11. . à Burchardo c. d. Hohenberch citantur testes Bertolfus d Zolre et Fridericus d Zolre. Er fürt ain cataphractum sine suto, in cujus dextra hasta cum vexillo, sinistram habet dependentem iuxta reslium non enaginatum. Circumscriptio — Burcardus comes de Zolre grain.

Gatelfhovers Collectaneen Iter Bt. Fol. 504 b. im St. Archiv ju St.

Bobl in bein Siegel ber Urfunde ju eiren 1190, beren Regeft S. in nro. 10. Die biten genannten Grafen von Zollern maren bei biefer Berfügung Burlarbe intereffirt.

30. Juli. 1191. Dat. Asperg. Stiftungsurkunde des Kl. Bebenhausen, ausgestellt von Pfalzgraf Rudolf von Tübingen.

Testes: nach Cleritern "de liberis Burkardus comes de hohenberc. Albertus de Oberenstetin" etc.

Nach einem Vidimus von 1342 zu Karlsruhe. Abbruck in Schmid, Gesch. d. Pfalzgrafen von Tübingen. Urkd.=Buch S. 5. ff.

13.

6. Juni 1192. Wirzburg. Kraft von Bocksberg schenkt in Gegenwart des K. Heinrich VI. dem Hospitale des h. Johannes in Jerusalem Güter und Einkünfte in mehreren Orten.

Testes: episcopi Henricus Wirceburgensis, Otto Bafbergensis, Otto Frisingiensis, Henricus Wormatiensis. Lupoldus, dux Austrie; comes Berchtoldus de Henembergh; Fridericus, comes de Abembergh; Hartmannus, comes de Kirchbergh; Burchardus, comes de Hoenbergh; Gotfridus, comes de Weigen; Sighlogus, prothonotarius imperatoris; Crafto iuvenis; Robertus de Dorren; Siboto de Cimbren, Arnoldus de Horenbergh; Berengherus de Gamburch et alii multi clerici et laici.

Wirtemb. Urtb.-Buch II. S. 280 f.

14.

24. Sept. 1192. Lüttich. K. Heinrichs VI. Freibrief für die Stadt Constanz gegenüber von ihren Bischöfen.

Testes: Hermannus Monaster. episcopus, Lotharius Leodiensis electus, Theodericus Traject. praepositus, Baldewinus comes Flandrie, Everhardus comes de Lon, Otto comes de Gelren, Theodericus comes de Hostaden, Theodericus comes de Cleve, Burkardus comes de Zolre, Diethelmus comes de Creien, Cuno de Mincenberg et alii.

Dunge, Reg. Bad. S. 150. Mon. Zoll. I. nro. XLIV.

1192 v. T. u. D. Bischof Diethelm von Constanz bestätigt eine der Constanzer Kirche gemachte Schenkung.

Testes: Ulricus constant. Praepositus etc. Chuonradus comes de sancto monte advocatus constant., Albertus, dux de Techa, burchardus comes de Zolre, gothefridus comes de rordorf, landolfus de Winzelun, diethalmus de tochenburc et alii.

Dümge, Regesta bad. S. 151. Mon. Zoll. I. nro. XLV.

16.

28. März 1193. Speier. K. Heinrichs VI. Urkunde für das Bisthum Passau.

Testes: Johannes Trevirens. Archiep., Otto Spirensis Episc. etc. Lupoldus dux Austriae et Lupoldus ejus filius, Cunradus dux Sueviae, Rudolfus Palatinus comes de Thuingen, Emecho comes de Liningen, Sigebertus comes de Werda, Sifridus comes de Worle, Albertus comes de Bogen, Poppo comes de Wertheim, Gebehardus comes de Tolenstein, Fridericus et Burchardus comites de Zolre, Fridericus comes de Hohenburc, Robertus de Durne, Godefridus de Winede, Cuno de Minzenberg et alii.

Mon. boic. XXIX. 4. 469 ff. — Mon. Zoll. I. nro. XLVI.

17.

7. Juni 1193. Wirzburg. K. Heinrich VI. bestätigt die Freiheiten und Besitzungen des Kl. Salem.

Testes: Otto babenbergensis Episcopus, Heinricus Wirceburgens. Episc., Heinricus wormatiensis Episc. etc. Chonradus dux Suevie, Liupoldus dux Austrie, Berthodus dux meranie, comes Fridericus de Zolre, comes Burchardus de Hohenberg, comes Gebehardus de Tolenstein, Rubertus de durna, Cuno de Minzenberc et alii.

Cepial-Buch tee Kl. Salem. — Mon. Zoll. I. nro. XLVII.

18.

4. Juli 1193. Lautern. K. Heinrich VI. bestätigt dem Marien-Aloster in Hagenau gewisse demselben von seinem Later geschenkte Güter.

Testes: Otto Frising. Episcopus. — Philippus frater (imperatoris), Emecho comes de Leyningen, Fridericus de Hohenberg, Henricus comes

de Zweynbrucken, Fridericus burggravius de Nurenberg, Wolmarus de Castele.

Mon. boic. XXXI. . S. 450 ff.

19.

11. April 1195. Ravensburg. Konrad, Herzog von Schwaben, übergibt dem Kl. Salem ein Gut, genannt Ricth.

Testes: Bertholdus comes de Berge, Fridericus comes de Hohenberc, dominus Landoldus de wincelun, Comes Fridericus de zolre, dominus Gotefridus de marsteten.

Cepial-Budy des Kl. Salem in Karleruhe. — Mon. Zoll. I. nro. LV.

20.

6. Febr. 1207. Straßburg. König Philipp bestätigt den Kauf, wodurch der Freie Konrad von Schwarzenberg dem Stifte Salem Runst thal mit verschiedenen andern Gütern und Gerechtigkeiten in der Nachbarschaft überläßt.

Testes: — nach mehreren Bischöfen Otto dux Meranie. Burchardus et albertus. fratres et comites de colri. Conradus comes de Zolri. Viricus. comes de helfinstain. hainricus comes de nifin. Berchtoldus comes de sancto Monte. Ebirhardus de ebirstain. hainricus dapifer de walpurc. heinricus de smalneggi et alii quam plures.

Aus dem Codex Salem. I. im Landesarchiv zu Karlsruhe. Abdruck in Mon. Zoll. 1. pro. 75. Mone, Zeitschrift VIII. S. 358.

21.

31. März 1213. Constanz. König Friedrich II. bestätigt den Rauf des Gutes Runsthal von Seiten des Stifts Salem.

Testes — nach einer Reihe von Bischöfen und Aebten: Rodolfus Comes palatinus de Tiuwingen, vlricus comes de Kiburc et filii eius Wernerus et Hardemannus. Albertus comes de tilingen. Burcardus comes de Höhhenberc. Hardemannus comes de Wirtenberc et ludoicus frater suus. Comes Rodolfus de habesburc. Bertoldus comes de sancto Monte. Comes

Hugo de Monte forti- et alii quam plures. Data in ciuitate Constantiensi. Anno dominice incarnationis. M. CC.XIII. II. Kal. Aprilis.

Cod. Salem. I. a. a. D. In zwei weiteren Urfunden tesselben Kaisers von dem gleichen Datum und Ort finden sich (Cod. Salem. I. 116—119) die nämlichen Zeugen.

22.

1. Sept. 1218. Ueberlingen. R. Friedrich II. bestätigt einen Güterverkauf bes Kl. Salem.

Testes: Conradus Constantiensis Episc., comes Ulricus de Quiburc, comes Hugo de monte forti, com es Burcardus de Hohinberc, Anselmus de Justingen et alii.

Copial-Buch des Rl. Salem in Karleruhe, Mon. Zoll. I. uro. LXXXV.

23.

13. Juli 1216. Constanz. A. Friedrich II. bestätigt dem Rloster Thennenbach seine Besitzungen.

Testes autem sunt hii: C. Constansiensis episcopus, ... abbas de Petri domo, D. abbas de Crucelingen, Ulricus comes de Kiburg, R. comes de Habesburg, B. comes de Houmburg, F. comes de Zoller, B. comes de Sancto monte, G. comes de Sigimaringen, M. comes de Nellenburg, Swigerus de Gundolfingen, Anselmus marescalus de Justingen, Conradus de Dirpain, E. de Tannen, B. frater eius, Ortoldus de Ringenburg, C. de Winterstetten et alii quam plures.

Orig. in Karlsruhe. Abtruck in Mone, Zeitschrift für tie Geschichte tes Oberrbeine XI. Z. 185.

24.

15. Juli 1216. Constanz. R. Friedrich II. nimmt das Kl. Raitenhaslach in seinen Schutz.

Testes: C. Constantiensis episcopus, — V. Comes de Kiburc, B. com es de Hohenberg, Fridericus de Zoller, Manegoldus comes de Nellenburg. Bertoldus comes de sancto monte et alii.

Mon. hoic. III. 130. audy Mon. Zoll. I. nro. XCI.

15. Apr. 1217. Rotweil. Graf Burkard von Hohenberg ist mit Ansbern bei K. Friedrich II. zu Notweil Zeuge, als dieser zu Gunsten bes Kl. Hochmauern (bei K.) auf seine Eigenthumsrechte an Besitzungen zu Dürbheim (D.A. Spaichingen) verzichtet.

Fridericus d. gr. Romanorum rex — Ductus zelo pietatis Bertoldus miles de Eginshaim quasdam possessiones in villa Dirbehain, quas ipse a fidele nostro comite Egenone de Vrach tenebat in feodo et comes predictus tenebat de manu nostra in feodo, easdem pro remedio anime sue atque accepta pecunia dictus miles ad honorem dei et sustentationem sanctimonalium apud Rotwilre in loco qui Hohmuron dicitur deo famulantium feodum supradictum resignauit comiti Egenoni et filio illius Egenoni, postulando devotissime ut auxilio eorundem et interventu nos, ad quos iure patrimonii pertinere dinoscuntur proprietates predictarum possessionum, ipsis comitibus ad preces suas nobis resignantibus, easdem dictis monialibus in loco antedicto deservientibus dare vellemus et confirmare. etc. testes: .. Eberhardus comes de Helffinstain, Hermanus comes de Sultza, Fridericus comes de Zolre, Burckhardus comes de Honberc, Ansshelmus de Justingen, regalis aule marscalcus. etc.

Nach dem Copial-Buch des Kl. Rotenmünster, einer Papierhandschrift des 16ten Jahrhunderts.

26.

1225 v. T. u. D. Albert, Herr von Rotenburg, des weiland Burchard, Grafen von Zolre Sohn, entscheidet einen Streit des Klosters Kreuzlingen in Betreff eines Mansus im Neckargau.

Ego albertus dominus de rotinburc quondam comitis burchardj de zolre filius notifico omnium caritatj quod jnter ecclesiam crucilinensem jn suburbio constantiensi ex una parte. et albradam hermannj uiduam ex altera parte lis quondam uertebatur super quodam manso jn nechirgò pertinente ad ecclesiam crucilinensem. quem, mansum licet predictus. H. tenuerit ad censum. iiiior solidorum annuatim ab abbate crucilinensi jn beneficio sub talj, pacto ut nullus puerorum si quem forte generaturus esset uel aliquis nepotum eius debeat post mortem eius jpsum de aliquo jure contingere mansum. tamen post mortem eius ex talj predicta possessione beneficij. sumpsit uidua eius albrada sine jure occasionem litigandj. ipsaque defuncta eandem litem contra ecclesiam prefatam jntrauit

filia eius gota ex altero uiro cunrado cognomine Stolze genita. sororque ipsius albrade adilhadis Kadil dicta et filius ipsius adilhadis fridericus cognomine u e sar e nichilominus ex litigio albrade prefate sumentes sine omnj jure occasionem contra prefatam ecclesiam super eodem manso litigauerunt. Tandem me mediante taliter lis fuit sopita quod litigantes contra ecclesiam sepe dictam de manso jam dicto receperunt ab abbate crucilinensi theoderico. XXX. solidos. aliaque dampna plurima que ab eis ecclesia eadem passa fuit jn rapinis et aliis modis ipsis fuerunt jndulta. et sic cesserunt liti et abrenuntiauerunt erga ecclesiam iam dictam et erga camerarium eius sigifridum qui uicem ecclesie jn compositione gerebat omnj jurj si quid eis posset uel crederetur competere. Siçque statuj ecclesiam eandem sicut et semper possedit mansum ipsum licet litigiose. ita ammodo quieta gaudeat possessione et dominio. Vt autem hec inconuulsa permaneant. ad peticionem partium inpressione huius sigilli litteris sunt roborata. Acta sunt hec anno ab incarnatione dominj. M.CC.XX.V. Indict. XIII. Epact. VIIII., Concur. II. Imperante friderico romanorum imperatore et semper augusto. anno imperij eius. V. Testes qui jntererant compositionj sunt hij. fridericus et burchardus fratres qui dicuntur zutilmannj. heinricus dapifer de honberc. wernherus de arcingin. hogo de heigirlo. heinricus birchisca. albertus de phaiphingin. dietricus de wrmilingin. albertus de haginbach. Rödolfus sacerdos viceplebanus jn vrmilingin et alij quam plures. Ego albertus quoniam sigillum non habeo usus sum sigillo fratris mej comitis burchardj defunctj quod suis filiis reliquit quorum et ego fuj procurator.

B. d. Original im Archive des Klosters Kreuzlingen. Abdruck mit Siegelbild in Mon. Zoll. I. nro. 112. — Facsimile ber Urkunde in v. Stillfrieds "Alterthümer und Lunstdenkmale des Hauses Hohenzollern."

Es unterliegt nach dem Urtheil eines Sachverständigen, der das sehr gut erhaltene Triginal-Siegel der vorstehenden Urkunde (aus rother Masse) mit dem des Grasen Burkard IV. von Hohenberg an Urkunde vom Jahr 1270 Juni 22 (siehe unsere Geschichte der Pfalzgrasen von Tübingen S. 47 ff. des Urkunden-Buchs) verglichen hat, keinem Zweisel, daß der Stecher des Stempels zu dem Siegel von 1270 den zu dem Siegel von 1226 als Muster vor sich liegen hatte. Auf beiden Siegeln sprengt der Reiter heraldisch links hin, woher es kommt, daß man die innere Fläche des Schildes, alse keine Zeichnung auf demselben sieht. Der Reiter hat in der Nechten die Lanze zum Stoße eingelegt.

17. Aug. 1226. Ulm. König Heinrich bestätigt einen Vergleich zwischen dem Kloster Kreuzlingen und Graf Albert von "Rütimberch."

Heinricus Septimus diuina fauente clementia Rom. rex et semper augustus. Que geruntur in tempore labuntur cum tempore, nisi scripti memoria uel uoce testium perhennantur. Noscant igitur presentes cum posteris, formam compositionis factam inter abbatem Crucelingensem cum conventu suo et comitem Albertum de Růtimberch in nostra presentia et coram illustre duce bawarie, tunc temporis nostro nutricio. Prefatus comes Albertus fide data in manus nostre maiestatis et sacramento confirmavit, quod sepedictum abbatem et conuentum suum in bonis suis sitis in nechirgo non preșumat grauare deinceps nuxta curriculum uite sue. Promisit etiam antedictus comes Albertus sub eisdem confirmationibus, quod si quos homines censuales ecclesie wurmlingen attinentes concessos qualitercunque per impheodationes alienauit ab eadem ecclesia, a tali impheodatione absoluat. Si quos etiam genitor prefati Alberti comitis suo tempore a predicta alienauit ecclesia, sepefatus comes Albertus cum sepedicto abbate et conuentu ad recuperationem predictorum hominum censualium nulla subdolositate interserta tenetur efficaciter laborare. Si vero memoratus comes Albertus fidei datae et sacramenti facti male immemor, quod absit, grauis et iniuriosus extiterit sepefato abbati suoque conuentui, pro tali delicto insolito increpandus et admonendus est a venerabili constantiensi episcopo uel abbate, et post talem admonitionem infra sex hebdomadas conferre sese debet in ciuitatem Vberlingen nomine obsidis, abinde non discessurus, nisi prefato abbati suoque conuentui plenariam fecerit satisfactionem. Promittit quoque sepedictus Albertus, se daturum X marcas examinati argenti in proximo festo beati Martini uel infra pro dampnis illatis prefato abbati suoque conuentui, pro quibus extitit fideiiussor Rådolfus homo nobilis de Hewe, pacto tali, si dictus Růdolfus de Hewe delicta nature soluerit. Johannes de Dirbihein et Burchardus de hohinburc pro soluenda prefata pecunia uicem pro ipso incident fideiussoris. Hec autem promissio ac confirmatio ut robur suum teneat incorruptum, Sigilli nostri robore et sigillo illustris ducis bawarie, tunc temporis nostri nutritii, cum nostro privilegio non omisimus confortare. Hujus rei testes sunt: H. regalis aule prothonotarius, Bertholdus plebanus de Arnisperc, Vlricus presbiter de Walte, Burgrauius de Norimberc, H. comes de Dilingen, E. dapifer de Walpurch, C. et E. pincerne de Winterstetin, Dieto de Rauinspurch, H. de Schalchisperg, N. Nagellinus et alii quam plures.

Datum apud Vlmam anno verbi incarnati MCCXXVI., XVI. Cal. Sept., Ind. XIV.

Triginal mit zwei Siegeln im Archive bes Klosters Kreuzlingen. Abdruck in Mon. Zoll. I. nro. 114.

28.

2. Mai 1228. Horb. Berthold gen. Ungericht von Sulz überläßt von dem Kloster Stein zu Lehen besessene Zehentrechte zu Rexingen gegen eine jährliche Weizen- und Habergilt an das Johanniterordens-Haus daselbst.

Testes: nobiles viri H. miles de werstan. Richardus frater eiusdem molendinator de Husen. fr. pincerna de Nagelt. Dietericus de Harnbach (sic.) milites. vl. dictus pinguis, villicus. C. dictus Nobili Scultetus in horwe. Dietericus frater suus. wer. de argezingen. C. dictus medicus plebanus in vtingen. Dietericus prior in Rahsingen. Siegeln ber "nobilis" von Gerolzect und die "ciues in Horwe." Dat. aput Horwe ante hospitium dankolfi.

Ans bem Diplomatar bes Al. Alpirebach im St.=Archiv zu St.

29

1237 v. I. u. D. Graf Burkard von Hohenberg überläßt gegen eine Entschädigung von 50 Mark Silber seine Besitzung Kirchberg (D.A. Sulz) den daselbst sich angesiedelten Nonnen.

Vniuersis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis Burcardus comes de Hohenberg noticiam rei geste, vt acta mortalium que sunt digna memorie commendenda cum tempore non labantur, scripturarum sepius solent et debent remedio preuenirj, ut inde sumatur posteris ueritatis preterite argumentum. Hinc est, quod uniuersis tam presentis etatis quam postere fierj cupimus manifestum, quod nos possessiones nostras Kilhberg cum omnibus pertinentiis suis et omnj iurisdicione qua ad nos pertinebantur (sic!) sanctis et deuotis feminis eiusdem locj nouelle plantacionj uidelicet. pro quinquaginta marcis argentj uendimus (sic!) et donauimus nichil iuris in eisdem possessionibus nobis penitus reservando. Igitur ne prefatis sanctimonialibus a nobis scu heredibus nostris aliqua in posterum possit orirj calumnia uel aliquibus fatigacionibus super his ualeant molestarj presens scriptum fierj et appositione nostrj sigilli fecimus roborarj. Acta sunt hec anno ab incarnatione dominj M. C.C. XXXVII. regnante im-

peratore friderico semper augusto et rege sicilie in presentia testium subscriptorum frater helias et frater theophilus deordine predicatorum in Ezelingen, Vlricus plebanus in Haygerloch, R. plebanus in wildorf, H. de werstain et H. de ysenburg barones, H. dapifer et B. marschalchus de Hohenberg, A. de Haiterbach, Etecho de haiterbach, pincerna dewilpberg. F. zvtelman, G. et H. fratres de Wahingen, D. de mieringen, H. Birchischach, H. scultetus de haigerloch, H. minister comitis, Wachindorffarius, Buoringarius, ciues in haigerloch et alij quam plures tam milites quam ciues.

Bon d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. Das an einer leinenen Schnur hängende, in ein rothseibenes Sächen eingenähte Siegel ist zerbröckelt.

1 Ursprünglich fand witingen, eine spätere Sand hat barfiber geschrieben Haiterbach.

**30**.

25. Juni (ober 9. Juli) 1245 o. D. Ritter Heinrich von Nagold versichert in Gegenwart und unter Mitwirkung der Grafen Burtarb von Hohenberg und Gotfried von Calw die Mitgift seiner Ehefrau auf seine Besitzungen bei Nagold.

Notum sit vniuersis presenciarum (sic!) paginam inspecturis quod Hainricus miles de Nagelta Adelhaiti uxori sue bona sua jn nagilte nominatim exprimens pro quadam summa pecunie videlicet XL marcarum in dotem ratione pingnoris (sic!) o[b]ligauit assignans nominatim Curiam quam Berchtoldus iuxta fontem possidet et illi superaddens xij iugera zû der laingrûbe iiij Meringen et super gehay iiij. 1 ze gebrittun et obirnbuhele iiij. Assignando fenum X carratas in duabus pratis by der wattzuli vnum an Meringer wege unum et Burkwise et possessionem Hugonis et Waltheri et preene. 2 Et hec facta sunt presentibus dominis et auxiliantibus videlicet comitibus Burkardo de hohenberg et Gotfrido de Kalwe, dapifero et Marschalkus 3 de hohenberg, Aduocatus de wellehusin et Wernherus de Ihelingen et Nêze et etiche de haiterbach. Et hec facta sunt cum consensu heredum. Datum Anno ab incarnatione domini M. CCXLV. Indictione tercia VII. Kalendas 4 (seu Idus) julij.

Die bevgefügte beutsche Uebersetzung gibt biese Stelle auf folgende Beise: Zwolff juchart zo der laingrube der sind in zo Meringen und IIII uft dem gehay.

<sup>2</sup> Das Wort ist geschrieben pens die beutsche llebersetzung läßt es weg.

<sup>3</sup> So hier und nachher der Rominativ.

<sup>4</sup> Das Copial-Buch hat einen Buchstaben, ber einem N. ähnlich sieht; ba es nicht Nonas beißen kann wegen ber vorangehenden 7, so ist anzunehmen, bag K. ob. ldus im Original, viel-

bie elereitt geftanden und bies von dem Abidreiber nicht entziffert werden sonnte. Die beriegung hat "In dem manot Julil," daraus möchte zu schließen sein, daß es nicht VII was Juli gebeißen, indem sonft der Uebersetzer bie Bahl leicht hatte bingustigen können, nicht uter Lal. od Idus, beren Berechnung ibm weniger geläufig sein tounte.

5 1cm Cepial.-Buch bee Rloftere Rirdberg fol. CXXIX.

#### 31.

123 o. T. u. O. Graf Burfard von Hohenberg gibt seine lehens: beriliche Bewilligung zu bem Berkauf bes halben Theils bes Zehntens zu Duflingen, welchen Gero von Lichtenstein bem Kloster Bebenhausen um 75 Pst. Holler verlauft, dafür aber seinen Hof m Feldhausen widerlegt und zu Lehen empfangen hat.

la nomine sancte et individue trinitatis amen. Vniuersis Christi fideis, tan futuris quam presentibus, Burcardus divina providente dementia comes de Hohenberc noticiam subscriptorum. Ad eterne beatum premium et temporalis prosperitatis magnum incrementum apud are regum omnium nobis profuturum non ambigimus, si ecclesiam dei d morum jugiter domino famulantivm profectibus et commodis intenderi-Es. Hinc est, quod cum Gero miles de Liechtenstein mediam pattem decime in Tveselingen venerabilibus in Christo abbati et conwith in Bebinhusin ex consensu liberorum et aliorum heredum suorum Enlere decreuisset, nec tamen id effectui mancipare quiuisset eo, quod wis decime proprietas ad nos spectare dinosceretur, nos diulne remunerathis intuity dicti conventus vtilitatibus consultum esse cupientes et prefati 6 pie peticioni consensum adhibentes, ipsi Gero prenominatam decimam Lasterio de Bebinhusin iam dicto pro LXXV libris hallensium vendendi Beram dedimus facultatem. Verum prefatus G. ne ab homagii vinculo, The nobes racione sepedicte decime hactenus tenebatur astrictus, liber ma-Brt curiam suam in Velthusin, quam huc vsque possedit ut pro-Tam, Tas com uxore sua et filiis in manus nostras resignauit et a nobis hopit candem feodali nomine deinceps possidendam. Quod presentibus beris dignum duximus inserendum propter malignantium cavillationes multilices, quibus bonos infestare non desistunt, quatenus sepe memorato conuntu de Bebinhusin maioris fidei prebeat incrementum. Yt autem hec rata Armineant et inconuulsa, presentem cedulam scribi et sigilli nostri appensone fedmus roborari. Huius rei testes sunt ego Burcardus comes de Hobinberc, decanus de Heigerloch, plebanus de Wehingen, Berngerus liber dictus de Enthringen, et Albertus frater suus Mac seruns, Gero de Liethensten, Percgrinus de Salbeningen, Hermannus de Owe,... miles de Miringen et notàrius noste et alii quam plures. Acta sunt hec anno ab incarnatione domini M<sup>0</sup>. Co xlv<sup>0</sup>. sub abbate Bertoldo dicto de Mvnegesingen, qui presens afficum monacho suo Heinrico, qui magistro (sic!) hospitum nuncupati

Das runde Siegel des Grafen Burkard von Hohenberg in gelblichbraune Wachs an rothen, sehr sein gewebten Seidenbändeln, deren eine Seite ein schmalen gelben Streisen hat, ist wohl erhalten, zeigt einen rechts sprengende herausschauenden Reiter, der in der Rechten eine dünne Lanze, am linken Arreinen dreieckigen Schild mit der hohenbergischen Quertheilung hat, mit der Link den Zügel hält, und oben auf den Seiten des Helmes gekrümmte, mit den Spitzgeen einander gebogene Hörner (das scheinen sie wenigstens zu seyn) hat, t mit Pfauensedern besteckt sind. Umschr.: † S. COMITIS. BVBCARDI. DI HOHENBERG.

Drig. in Karleruhe. Abbrud bei Mone, Zeitschrift III, 126 ff.

.

32.

1. April 1246. Empfingen. Hugo von Werstein, ein Freier, verkau seinen Hof in Dornhan an das Kl. Kirchberg.

Vniuersis presentem paginam inspecturis Hugo nobilis de werstei: Salutem et noticiam rei geste. Nouerint uniuersi quod nos curtim nostra in Dahun quam iure proprietatis possedimus venerabilibus in Christo Pric risse et Conuentui sororum in kylperch pro LXXXII. libris Tuwingens monete libere et absolute uendidimus, hac adhibita sponsione et etiam fide ussione per nobiles uiros Hildeboldum et Hugonem de Isenburc Albertum de Zimmern et Hugonem filium nostrum ut si for eadem curtis iure feodali censeretur ab aliquo, nos candem tam per emptione quam per commutationem absque omnj dispendio ejusdem Conuentus i Kilperch absolueremus omnimodis, iure proprietatis ab ipso in perpetuu possidendam. cadem fideiussione insuper et iuramento tam per nos quai per dictum H. filium nostrum firmantes, ut si post reditum Comiti Wolfradi de Veringen ad terram suam infra annum dictam absolu tionem seu libertatem iam dicte curtis exequi non possemus, ex tunc dic fideiussores se absque omni contradictione in Heigerloch presentaren quoad usque I.X. marce absque omni tergiuersatione iam dicto Conuenta soluerentur. Si uero infra predictum terminum nos contigeri(e)t rebus hu manis eximi, H. filius noster iam dictam sponsionem seu fideiussionen uice nostra infra predictum terminum absque omni ambiguitatis seu diff cultatis scrupulo et sepedicti Conuentus dispendio exsequetur. Actum ann

domino Dieterico sacerdote in Emphingen. domino Walthero sacerdote in kilperch. Conrado milite de Husen. Menloho milite de Tetelingen. Hugone milite de Betenhusen. Bertoldo de glate. Heinrico dicto Rerer. Wernhero de Erzingen. Conrado seniore et conrado iuniore dictis theloncariis de oberindorf. fratre Bertholdo de Rotwil. fratre Bertoldo de ostorf. fratre Gerungo de Binzdorf. fratre Burchardo de Arzingen conuersis in Kilperch. et aliis quam pluribus. In cuius rei testimonium presentem cedulam sigillo nostro fecimus communirj.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. Das Siegel fehlt.

33.

19. Juli 1249. Rotenburg. Graf Burkard von Hohenberg bittet ben Bischof von Bamberg um Zustimmung zu einer Schenkung des Eblen Hiltebold von Isenburg an das Kloster Reckenbach.

Venerabilj domino suo... Dej gratia Babenbergensi episcopo Burchardus eadem gratia comes de hohemberch fidelis suus salutem cum fidelitatis debite fumulatu. Scire uestram dominationem et alios presentis pagine inspectores cupimus, quod Hilteboldus nobilis uir de jsenburch pia ductus intentione omnia bona que aput uillam Schermen aut jn circumiacentibus uicinis jn nigra silua uillis seu oppidis ullo titulo nunc habet aut possidet, seu jn posterum habiturus seu possessurus erit cum omnibus suis appendiciis monasterio de Richembach Constantiensis diocesis concessit legitime seu donauit, ita uidelicet, ut si sine filio herede ipsum decedere contingerit dicta bona ad dictum momasterium pleno iure perpetuo debeant pertinere, quinque solidos usualis monete de praedictis bonis singulis annis quamdiu uixerit jn signum predicte donationis dicto monasterio soluere promittendo, Cui donationj seu concessioni nos assensum nostrum super hoc eo requisitum, quod dic tus nobilis aliqua ex bonis predictis a nobis jn feudum obtinet, fauore religionis dicti monasterii et diuini nominis intuitu duximus adhibendum, omne ius quod nobis super prefatis bonis posset competere in predictum monasterium donationis titulo transferentes. Verum quia aliquantulum de bonis ipsis ad egregie matris ecclesie Babenbergensis proprietatem spectare dinoscitur, a qua nos eadem bona cum multis aliis habere iure feudj recognoscimus, vestram ut tam factum predicti nobilis quam nostrum circa predicta bona generet commoda pleniora monasterio predicto, rogamus dominationem, quatenus et uos dictis donationibus benignum impertientes assensum, ius proprietatis sepedictorum bonorum, maxime cum Somid, Urtb.=Bud jur Gefd. b. Gr. v. Bollern=Bobenberg.

non magni sed uilis pretii bona eadem estimentur, dicto monasterio concedatis. Datum Rotemburch anno domini Mo. cco. xLoxo. x1111. Kal. Augusti.

Von bem Original im St.-Archiv zu Stuttgart. Das Siezel ift abgefallen.

## 34

## Um 1250 o. T. u. D.

— Item in eben wilare (Ebenweiler, D.A. Saulgau) dedit quidam Gerwigus ministerialis comitis de heigerlo ecclesie augensi (Albaugensi — Weissenau) curtem unam cum consensu eiusdem comitis domini sui. erat enim sua jure proprietatis et potuit ex ea ordinare sicut voluit.

Codex Albaugens. Fol. 210.

35.

1251 o. A. Nagold. Graf Burkard von Hohenberg schenkt sein Vogtrecht über einen Hof zu Irrendorf dem Kloster Beuron.

Universis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis B. comes de Hohenberch sincera fide prestans affectum. Noscat universitas vestra, quod nos advocatiam super curiam quandam in Urindorf, que nobis hereditario jure spectabat, dum nobis a quodam fascallo nostro H. de Machtorf vacaret, ecclesie sancte virginis Marie et sancti Martini in Biurron et confratribus inibi deo servientibus, sicut decet, ob remedium anime nostre et parentum nostrorum contradidimus, ita tamen, ut in tuitione nostra semper permaneat. presens igitur scriptum sigilli nostri inpressione roboravimus, ut si aliquis instinctu diaboli super hac traditione dicte ecclesie et fratribus eiusdem gravamen inferre presumpserit, viso scripto nostro cum sigillo ipsos juxta quam valeat inquietare. Datum in Nagilte anno ab incarnatione dom. Mo. CC.LI. indictione.

Drig. in Karlsruhe. Abdruck in Mone, Zeitschrift VI, 417. Rundes Siegel in grauem Wachs, vom Rande abgestoßen. Sitzender Graf auf einem Lehnstuhle in richterslicher Tracht. Umschrift: + S.... EM (?)E (?) N..... ORT.

36.

25. Juni 1252. Meersburg. Bischof Eberhard von Constanz gibt seine Zustimmung, als das Kloster Reuthin Güter, welche ihm Gr. Burkard von Hohenberg geschenkt, gegen andere vertauscht.

E. dei gratia Constantiensis Episcopus, vniuersis Christi fidelibus hanc paginam inspecturis. Salutem in domino. Opus agimus pietatis contractus inter ecclesias nobis subiectas, et religiosas personas causa utilitatis utriusque partis celebratos, consensus nostri et litterarum munimine roboramus, Cvm igitur dilecte in Christo sorores de Ruthi, aream in qua resident et ortum, qui ad ecclesiam vtingen pertinebant, pleno iure cum quibusdam duobus pratis sitis in vtingen inferiori, que Nobilis uir Comes Burchardus de Honberch ad peticionem earumdem sororum ecclesie predicte contulit, ad invicem permutassent, patroni dicte ecclesie ac plebani accedente consensu, sicut per litteras eorumdem nobis constitit euidenter. Nos attendentes dictam permutationem pro utilitate non solum prescriptarum sororum, uerum etiam ipsius ecclesie esse factam, eam ratam habentes presentibus sicut iuste ac rationabiliter facta dinoscitur confirmamus, has super hoc litteras in testimonium dictis sororibus conferentes sigilli nostri robore communitas. Datum Verspyrc. Anno domini Mo.CCO.LII.VII. Kalendas Jylii.

B. t. Orig. im St.-Archiv zu St. Längl. rundes Sigill von Mehlteig mit dem Bite tes Bischofs und der Umschrift:

S. EBIRHARDI. DEI GRA.... STANTIEN. ECCLIE. EPI..

37.

27. Zept. 1253. Merklingen. Graf Gotfried von Calw gibt seine Zustimmung, als Nitter Heinrich von "Nagilta", sein Dienstmann, dem Kl. Kirchberg, in welches dessen Frau eingetreten war, seine Güter in N. theils schenkte, theils verkaufte.

Gotfridus dei gratia Comes in Kalwe vniuersis Christi fidelibus presentem litteram inspecturis veritatis testimonium acceptare. Nouerint am presentes quam posteri quod Heinricus miles de Nagilta ministerialis noster ad frugem melioris uite transire desiderans cum Adelhaide uxore sua ipsam Adelhaidam locauit in collegio sanctarum feminarum a Kilperg portione rerum eandem contingente accedente nostro consensus heredum suorum libere et absolute donata iam superius memoratis ieminabus in super titulo venditionis reliquam partem rerum suarum in Nagilta sitarum per manum nostram et Gotfridi fratris sui ita quod omne predium et totum quod in predicta uilla habere videbatur extra fossatum cum pleno iure omni exactione liberum donauit eisdem excepto dumtuat feodo quod habet Wernherus filius Wigandi cum suis attinentiis. Acta sunt hec Anno dominice incarnationis MCCLIII in uilla dicta Marchlingen in festo Cosme et Damiani. Testes hainricus de wile. Krafto de meginshain Richeln milites. Knozze filius Kraftonis. Wern-

herus de malminshain. Gernodus frater venditoris. Duo Brudelones fratres Luthart et Chuno fratres et alii quam plures. Von dem Copial-Buch des Kl. Kirchberg Fol. 130. St.-Archiv zu St.

38.

1254 o. T. u. D. Ottilie, "ministerialis" bes † Grafen Burkard von Hohenberg, bes Ritters Albero von Ertingen Wittwe, verkauft an bas Kl. Salem ihr Gut in Owingen (bei Hechingen.)

Anno domini M°CC°LIV°. Otilia relicta Alberonis quondam militis dicti de Ertingen vendidit predium suum quod habuit in Owingen cum consensu filiorum suorum Alberonis militis dicti de Ertingen et Hainrici dicti Trvtsvn monasterio de Salem pro L marcis argenti et sciendum est, quod predicti Alberonis filii siue alii heredes ipsius nichil ivris habuerunt vel habere uidebantur in prenominato predio in Owingen, quia uxor eiusdem Alberonis mater filiorum supradictorum ministerialis fuit Comitis Bur. de Honberc. vnde non poterat ivs hereditarium possidere.

Cod. Salem. I. Fol. 283.

39.

2. Sept. 1258 o. D. Gr. Albert von Hohenberg und zwei "nobiles" von Hewen, beide des gleichen Namens Rudolf, bezeugen, daß Ritter Heinrich, genannt von Nagold, Dienstmann des Grafen Gotfried von Calw, seinen eigenen Hof in Nagold mit ihrer Gunst dem Kl. Kirchberg geschenkt hat.

Vniuersis presentem paginam inspecturis Albertus Comes de Hohenberg, Rüdolfus et Rüdolfus fratres nobiles de Hewen Salutem et ueritatis testimonium acceptum. Notum facimus quod nos inuestigata diligencius ueritate a quampluribus nobilibus militibus et alijs fide dignis inuenimus hainricum militem dictum de Nagelte ministerialem Gotfridi Comitis de Calwe Curtim suam in Nagelte nec a nobis nec a nostris predecessoribus uel parentibus iure foedali uel in toto uel in parte aliqua tenuisse set a suis progenitoribus nomine et iure, predij possedisse Supplicatione autem iam dicti Hainrici militis et dilectarum in Christo priorisse et conuentus sororum in Kilchperg nec non et ueritatis amore permoti tenore presentium protestamur et veritati testimonium perhibemus, quod idem Hainricus miles per manum domini

accedente etiam nostra beniuolentia et fauore memoratis priorisse et conventui sororum in Kilchperg contulit iam dictum predium in Nagelte in nostro situm territorio cum omnibus suis Appendicijs absque omni contradictione sui et suorum heredum et nostra libere et absolute in perpetuum possidendum. Huius igitur protestationis testes sunt Rüdolfus Comes de Habchsburg. Nobilis de Nuwehusen. Hermannus miles de Owe. Alberthus miles de werbenwâg et hugo miles frater suus. Hugo miles de Wehingen. waltherus Capellanus in Kilchperg. et alij quam plures. In cuius rei testimonium presentem cedulam sigillorum nostrorum munimine duximus roborandam. Datum Anno domini M°CC°LVIII° IIII Nonas Septembris.

1 Das Copial-Buch, woraus biese Abschrift genommen, hat offenbar unrichtig sororum. Rach bem Copial-Buch bes Kl. Kirchberg im St.-Archiv zu Stuttgart.

40.

# 27. April 1260 v. D. Pfarrer Diepold in Weildorf (bei Haigerloch) geht einen Gütertausch ein zwischen seiner Kirche und dem Kloster Kirchberg.

Vniuersis praesentem cedulam inspecturis. Die poldus plebanus ecclesie jn Wildorf Salutem ac noticiam rei geste. Notum facimus quod nos qui pastor ac plebanus ecclesie jn Wildorf dicimur, non isne consilio ac arbitrio virorum proborum atque prudentum super rebus quibusdam ad ecclesiam nostram jn Wildorf olim spectantibus videlicet ar ea in monte Kilperch sita et pratis sub monte, pratum ecclesie in Kilperch contingentibus, et agro sub eodem monte juxta piscinam nec non silua que uocatur collis Sanctj petrj et medietate jugeris prope curtim wilon non coacte sed uoluntarie juxta formam juris canonicj transegimus permutationem et concambium ad utilitatem nostre ecclesie pro rebus aliis melioribus scilicet vno prato jn hvsertal et duobus agris prope villam gruren, nec non silua que uocatur lindiloch ac medietate vnius jugeris cum religiosis.. priorissa et Conuentu sororum jn Kilperch excluso totius doli scrupulo facientes. Protestamur nichilominus tenore praesentium id ipsum factum nos ratum ac firmum in perpetuum habituros. Actum anno dominj M<sup>0</sup>.cc<sup>0</sup>.Lx<sup>0</sup>. v. Kal. Maij.

Bon dem Original im St.-Archiv zu Stuttgart. Das Siegel ist abgerissen. Außen steht von gleich alter Hand: "des von mulhusen brif vmb den wehsel von wildors."

27. Apr. 1260 o. D. Gr. Albert von Hohenberg gibt seine Zustimmung, als sein "patruus" Pfarrer Diepold von Weildorf (bei Haiger-loch) namens seiner Kirche mit dem Kl. Kirchberg einen Güter-tausch eingeht.

Vniuersis presentem cedulam inspecturis Albertus comes de Hohemberch Salutem et noticiam rei geste. Notum facimus, quod Diepoldus patruus noster plebanus de wildorf, quedam bona eidem ecclesie attinentia ad utilitatem eiusdem ecclesie de prudentum et bonorum consilio pro quibusdam bonis ecclesie et Conuentus in Kilperch secundum formam subscriptam absque coactione et precibus inportunis libere et absolute de consensu et uoluntate uenerabilis domini Eberhardi Constantiensis Episcopi permutauit, accedente insuper consensu et noluntate nostra et subditorum eiusdem ecclesie in wildorf, qui eciam cum fideles essent eiusdem ecclesie utpote censuales et subditi eandem permutationem ad utilitatem sue ecclesie de consensu et permissione memorati conuentus de Kilperch fideliter taxauerunt. Talis autem fuit permutatio supradicta. Pro area in monte Kilperch sita et pratis sub monte contingentibus pratum ecclesie in Kilperch et agro sub eodem monte iuxta piscinam. Item pro silua que uocatur collis sancti petri et medietate unius iugeris prope curtim wilon dedit priorissa et conuentus sororum de Kilperch sepedicte ecclesie in wildorf vnum pratum in husertal et duos agros prope uillam Greren. Item siluam que uocatur Lindiloch et medietatem unius jugeris que omnia secundum estimationem fide dignorum uirorum eiusdem ecclesie in wildorf subditorum predictis bonis a memorato D. plebano in wildorf ecclesie in Kilperch assignatis in ualore unius marce argenti et amplius excedebant. In cuius rei testimonium postularunt partes sigillis domini Episcopi Constantiensis et nostro presentem cedulam consignari. Testes huius contractus sunt Henricus dictus wirselin, Manegoldus filius suus, et Rvdegerus cirurgicus ciues de Heigerloch, Chvnradus filius ymme, wernherus dictus vuller de Grvren. Henricus villicus et henricus dictus Dahemmer de wildorf et omnes censuales eiusdem ecclesie in wildorf et alii quamplures. Actum anno domini Mo. CC<sup>0</sup>.LX<sup>0</sup>. v. Kal. Maji.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. Ueber diesen Tausch sind zwei ganz gleich lautende Urkunden des Gr. Alb. v. H. von demselben Jahr und Tag vorhanden.

Die Siegel sind (an beiden) mehr oder weniger beschädigt, und von rother Masse; ber Reiter bietet auf beiden dem Beschauer die linke Seite, baber man auf dem Schilde deutlich die hohenberger Quertheilung sieht; in der Rechten halt der Reiter eine Lanze;

erf einem Exemplar erkennt man ben mit Pfauensebern in Form eines halben Rab kuchten Helm; von ber Umschrift ift auf einem Siegel bles noch comitis, extern 8. comitis alberti da . . , qu lefen.

#### 42.

1262 o. I. Rotweil. Gr. Albert von Hohenberg stellt bem Al. Rotenmünster zu bessen Sicherstellung eine Urfunde aus über eine Schenkung Nitter Alberts und Volkards von Suntheim, welche schon unter seinem Vater aemacht warden war.

Albertus preclarus Co i de Hohenberc, vniuersis presentium niorem. Scire cupimus vniuersitatem aspectoribus notitiam rei ges restram quod Albertus Miles et V leardus frater suus dicti de Sunttain in presentia pie memorie Comitis Burchardi dei gratia patris mei Curiam in Vogingen cum omnibus appendictis suis, quam reprietatis jure et iusto titulo et bona fide possederunt pro remedio aniwrum suarum et parentum suorum sollempni donatione contulerunt. Abreextiantes omni juri pro se et heredibus corum, quod videbantur, vel videntur, in dicta Curia, vel suis appendiciis possidere. Ad peticionem igitur venerabilis Abbatisse et conuentus dicti Monasteril, et ad renouationem ipsius facti, ne filii prefati Volcardi Militis, vel alii calumpuiatores vlli in rebus refate Curie et in donacione iam dudum sollempniter facta, vllam moueant, vel mouere debeant questionem, presentem litteram Sigillo nostro et Sigillo Volcardi prefati Militis fecimus communirj. Datum apud Rotwil. Anno Domini. Mo.CCo.L.Xo. Secundo, Indictione. VI . 1 coram testibus subscriptis 2.

Copial-Buch bes Rl. Rotenmunfter.

#### 43.

17. Marz 1263 o. D. Die Grafen Aubolf von Tübingen, Heinrich von Fürstenberg und Albert von Hohenberg urkunden, daß ihre Dienstmannen Bertold und Albert von Haiterbach mit ihrer Erstaubniß ein Gut Reuthin bei Bondorf an das Kloster Kirchberg verkauft haben.

Vaiuersis presentem cedulam inspecturis Redolfus comes de Tuvingen, Henricus comes de vurstemberch, et Albertus comes

<sup>1</sup> Bu 1262. - 5. (nicht 6.)

<sup>1</sup> Das Copial-Buch bat bie Bengen nicht.

**->** 

de Hohenberch, Salutem et ueritatis testimonium acceptare. facimus, quod dilecti nobis Bertoldus miles et Albertus frater eiusdem dicti de Heiterbach, ministeriales nostri, de consensu et uoluntate nostra predium suum in Rivthi, prope villam Bondorf situm, pro octoginta marcis argenti vendiderunt priorisse et conuentui deuotarum in Christo sororum ordinis sancti Augustini sub cura et regimine fratrum predicatorum in Kilperch degentium constantiensis dyocesis, et per manus nostras ipsum Fpredium absque omni diminutione et contradictione seu scrupulo eisdem sororibus transmiserunt ab ipso conuentu, sine omni impedimento heredum quorumlibet libere et absolute in perpetuum possidendum. In cuius rei testimonium presentem cedulam ipsis dedimus sigillorum nostrorum munimine roboratam. Actum anno domini M°.C.ºCº.LXIIjº. Indictione vj. Sabbato ante festum sancti Benedicti. Presentibus dominis et militibus, Hugone et Rêdolfo comitibus de Tuwingen, fratre Friderico de ordine hospitalis sancti Johannis, quondam dicto de vtingen; Steimaro milite fratre eiusdem, Hugone milite, filio aduocati de Wellehusen, Brankelino milite de Bondorf, Henrico milite dicto Crowel, Henrico milite dicto Sleice, Wernhero milite de Jhelingen, Henrico milite de Bivrron, Menloho milite de Tetelingen, friderico pincerna de Nagelte, Chonrado milite de witingen dicto Lamph. Volmaro de Heiterbach, Petro de Eppendorf, Markwardo de witingen et alii quampluribus fide dignis.

B. d. Drig. in der Registratur des Hof-Cameralamts in Herrenberg. Bon den Siegeln ist nur noch der Pergamentstreifen des ersten Siegels vorhanden.

# 44.

25. Juli 1268 o. D. Uebereinkunft zwischen dem Kl. Kirchberg und dem Weber Hildebold in Haigerloch, Güter in Seebronn betreffend.

Vniuersis presentem cedulam inspecturis Priorissa et Conuentus sororum in Kirchperg salutem et noticiam rei geste. Notum facimus quod nos dilectis in Christo Hildeboldo 'textori et uxori eius Gerdrudi in Haygerloch promisimus bona fide, quod de bonis nostris in Sebrunnen que a conuentu sororum de wilar pro. L. libris Tuwingensium comparauimus, de quibus iam dicti coniuges xxx libras Tuwingensium persoluerunt deductis duabus partibus de redditibus siue fructibus eorundem bonorum, nos eisdem Hildeboldo et Gerdrudi tres partes reddituum eorundem singulis annis persoluemus hoc adhibito moderamine quod altero ipsorum ex hac luce

mento quarta pars reddituum, quos ipsi a nobis perceperant annis sincis. M nostrum connentum libere deuoluctur. Si uero ambo decesserunt acteus reddituum, quos perceperant, ad nos iterum pertinebit, reliqua en medicta ad pueros ipsorum, si quos tunc habuerint, deuoluctur. Si excessores ad puerorum successione decesserint vel etiam pueri, quos post excessores reliquerint, de hac luce migrauerint, predicti redditus integre a seque omni diminucione ad nostrum conuentum libere deuoluentur, nec al quanquam alium heredum ipsorum post obitum ipsorum acu puerorum de atero pertinebunt. Ceterum tenore presentium declaramus, quod nos dece omni condicione etiam ante conuentionem huius, ipsis promisimus hai fide, quod si alter ipsorum decesserit nos alterum qui superstes remanent, si ad nos transire uolucrit, in nostrum collegium recipere deberemus. In cius rei testimonium presentem cedulam sibi dedimus sigilli nostri animine roboratam. Actum anno domini M°CC°LXIII° Indictione VI° in de Sancti Jacobi apostoli.

Red bem Copial-Buch bee Rt. Rirchberg.

45.

1. Febr. 1264. Rotenburg. Gr. Albert von Rotenburg entscheibet einen Streit zwischen bem Rl. Kreuzlingen und seinen Unterthanen von Sülchen und Rübingen, in Betreff einer Wiese bei dem Burtenle zu Gunsten bes ersteren.

Omnibus Christi fidelibus presentes literas inspecturis. Albertus sobilis divina gratia comes de Rotinburg salutem in domino Jesu Christo et notitiam subscriptorum. Noverint universi praesentes litteras impecturi, quod cum dilecti in Christo abbas et conventus monasterii de Cruzilino homines nostros de Sulchen et de Chubingen teran nobis traxissent in causam pro eo, quod quoddam pratum situm in staina juxta locum quod Burtenle nominatur ipsis abstulerunt, asserutes quod ad communem pascuam animalium ipsorum pertinet. Nos autis hincinde propositis, quia ex parte dictorum abbatis et conventus milienter extitit probatum quod praedictum pratum nomine sui monasterii teatraginta annis et citra sine omni interruptione quiete et pacifice posserum, habito consilio discretoque ipsum pratum sepedicto monasterio finitar adjudicamus, antedictis hominibus nostris in hac quaestione perturna silentium imponentes. In cujus facti testimonium praesentes litteras

nostro sigillo roboratas ipsis in testimonium concedentes. Datum Rotenburc anno domini m<sup>0</sup>.cc<sup>0</sup>.LXIIII<sup>0</sup>. kal. Febr. Indict. VII.

B. d. Drig. im Kreuzlinger Archiv. Eine Abschrift hievon auch im Burmlinger Diplomatar.

46.

18. März 1264. Winterlingen. Littera Anshelmi et Anshelmi patruelis de Jystingen et Alberti militis de Eberhartswilar super possessiones in Richenbach. Dat. in villa Winterlingen anno dominj M.°cc.°LxIIIj. III. Id. Marcij.

Presentibus testibus subnotatis et rogatis uidelicet Nobili uiro Berhtoldo de Mulhusen patruo comitis alberti de Hohenberge et Nobilibus uiris Burchardo et fratre Eberhardo de Jvngingen, Hainrico de wildenvels, Chvnrado de Waelelingen, Wernhero de hohenstein militibus, Heinrico filio domini Burcardi de Tierberg, Chvnrado filio domini Hainrici de Tierberg.

Cod. Salem. II. Fol. 163. Im Lantesarchiv zu Karleruhe.

47.

80. März 1267. Hohenberg. "Freyheit grauff Albrechts von Hohenberg" dem Kl. St. Märgen (bei Freiburg im Breisgau) ertheilt.<sup>1</sup>

Wir Albertus grauff von Hohenberg thund zewissenn vnd veriehen nach lutt und sag diß gegenwirtigen briesse, das wir fur uns unnd vnnser erben und nachkommen versprochen und verheissen haben, verheissen und versprechenn durch dissen briesse, das gothws ze Sant Marien celle in dem Schwartswald, den abbt und conuent desselben gothwses, und da mit all ir leutt und gutt, ligends unnd farends, lassen ondekümmert und ungenotiget, sundern zu bliden und ze leben in fride, rast und ruwe, also auch disher den unnsern vordern und vetz ben unnsern Zeytten dasselb gothws, der abbt und conuent, ir lutt und gut, in fride und ruwe beliden sindt und gelept hond. Auch ist da mit zu wissen, das des vetz genanten gothwses lutte, die man nent die sell lute, weder unns noch keinerley menschen verbunden, vetz noch in kunstiger Zeytt, in dhein wege noch wyse ze dienen, wedder mit lib noch mit gutt, wan dieselben sellute von recht sind und zugehorent dem vorgenanten Abbt und conuent des gothuses ze Sant Marien zelle, demselben abbt und conuent diesellutte in allen sachen und diusten zelle, demselben abbt und conuent diesellutte in allen sachen und diusten zelle, demselben abbt und conuent diesellutte in allen sachen und diusten

<sup>1 &</sup>quot;Be latin transsumirt in bisses tutschlut. ber original, ligt hinder benen von Fryburgl."

mi met verbunden fint willig und gehorfam je fin. Dem nehgenanten abbt und cent ift ouch erlaubt und hond bes macht und vollen gewalt, nach irem willen willen fellntt an lieb und an gutt zehruechen, genieffen, und boch und niber icen, wie es inen fugt ond eben ift. Wer aber, bas es sich fugtte, bas wir Ar omfer erben ond nachtommen onfere recht, bie mir gu bem vorge sazlen gobbwe babent, one entpfrembten mit vorläuffen ober hingeben, fo il der oder die, wer die sindt, die sich vunser rechten onderwundene oder underper hond, in touffes ober gebens wens, bes vorgenant goghws, ben abbt und west, ir lutt und auttere. lögendes und varendes, loken biben (sic!) bn iren niem, also sie belieben fint von vnnfern forbern, vnnb von und bisher uff Ber aber pemant, ber annbers ond barwibber tatige und bas Borge: war gorbwe, ben abbt, conuent, ir lutt, ir gutt nit lies beleiben by iven rechten absold, ben ze fund so mag berselb abbt pud connent inen selbs und iren ethos einen andern frommen, getrumen, vuftraffbaren, mufen er melen ge einem tigt, wen fo wollend vand inen eben ift, an aller meniglicher widderrebe, fumung and urung noch bem und begriffen und geschriben ift in den freiheiten, die inen en bem romischen fiull gegeben sind. Des alles zu vrfund und jugnus so ift mia innfigell gehendt an biffen gegenwurtigen brieff. Geben gu vnfer Burg ösbenberg pff ben sechsten tag nach vnuser frowen tag in ber vasten genant un Kalendas Aprilis, in ber jutt als man galt von ber gepurtt onnfers berrn wellihundert und fiben und sechtigt jare.

And bem Fragment eines Cartulars bes Rl. St. Margen p. 41. 3m G. L. Archiv & Laibenbe.

#### 48.

#### "Copia Dundrorels im Attenthal." Dhne Jahr.

Rem so ist dis daz gut zu Attenthal, das hienach geschriben stadt. die zibkwen die gend järlich iij lid. und iiß und iiii L und iiii Mutt habern an kemigen tag z3 alder ein herberge sünders Walther wil; swer uf der vogten siet, der git zer fasnacht ein hun, und swer desselben guts dt verkousset, des zem selben lehen gehört, der soll den dritten L gen. Diß gut ze Attenstal, das ist mann lehen vom graven Albrechten von Hohenberg, wid dire jeglicher, so er stirbet, der git das beste houdet ze falle, so er denne ist ind ouch, daz ein fremdder Mann darkumet, und in der Dot da begreisset, in zit auch das beste houdet, das er het, alder das beste gewand. So git Welch von Wisenecke, das da Cunrat selige der . . . hate, das gerichte zu Attenthal libi und freveli, das ist ouch Walthers von Balkenstein und der bann ze Attenthal. Item die sind Walthers von Balkenstein

rechte, die er het ze Attenthal, das gericht ist sein von Ebneter bann vunz an Zarter bann, und als der Cschbach dozwischent gatt, u. als die schneschleiphina gandt in Attenthaler bann und dazwischendt die öbeli und freueli sind sin über die gut, die da ligent und holkunan und öberfenge alle gebotte sindt da sin über steg und über weg; stirbe ouch in demselben banne ein darkommender mann, so ist das beste houbet, das er denne verlassen het, das ist auch desselben Walthers von Falckenstein, es keme benn ein nachvolgender herr, swas gut da in bemselben bann lit, bavon sol man niemand klagen, wan bemselben Walther von Falckenstein die lüte, die in bemselben bann gesessen sindt, die sollendt dri stundt in dem jar gen Zarten in den Dünkhof gon, so da gedinge ist, und sindt darüber nütes gebunden, darzugende, es were denne umb einen dip oder umbe einen schedlichen man, denn man verberben welte, so soll man in bargebieten. Wenn ouch ein frembder Man har gen Attenthal kumt u. sich meint do zu betragent und sein selbs muß u. brobt isset, der soll die gebursami halten, es sig mit gericht gon, als mit weg und steg m besseren, und zu allen gebotten gehorsam sein, und soll dem herrn schweren, dienkbar sein u. gehorsam sinen gebotten. Bndt sindt die güter in demselben bann ligendt un begriffen sindt, bann haben von sant Jörgen tag bis uf sant Gallen tag verbannen sin, also das niemant dem anderen soll varen vf sin matten, noch uff sin acher, noch uf sot als uf mot, aber die hölzer sonnt kein ban haben mit ber weid, es soll ouch jederman sin achter und matten, und gärten gegen ber allmend vermachen, und welcher das nit tet, der besseret dem herrn vß rappen, und soll übt die gebursami die allmendt straß in eren haben, daß man gefaren mag mit karen und wegen. überseyti ober übermaiti einer den andern, daß ers nit möcht vertragen, der soll zwen des gerichts darzu nemmen, die sollen denne by ben eyben, u. wenn er will, daß man inne sage, was der schad sig, so soll er denselben küstern vi rapen pfennig geben, so sonndt sy inne denn sagen, wie er den schaden gelten soll, so soll er uf stundt mit dem, dem der schad geschehen ist, über komen, und deth er es nit, daß es dem herren geklagt würde, so besseret er bem herren vß und dem gericht iiis. Item hauwet ouch einer dem andern sein holz ab und wird baran ergriffen, oder dem herrn geklagt, der bessert von eim eichenen oder von einem dännin holz und von eim kürschbaum, von jedem stockh ein & rapen, und von eim fuder brennholz 111 rapen, und von eim hundert reif= stangen y viii &.

Ans bem Cartular bes Rl. St. Märgen.

8. Sept. 1267 o. D. Walther, "nobilis" von Dürbheim (D.A. Spaichingen), verzichtet unter dem Siegel des Grafen Heinrich von Fürstenberg und der Stadt Villingen zu Gunsten des Kl. Kirch-berg (D.A. Sulz) auf seine lehensherrlichen Rechte an einen Hof zu Heinstetten (bad. Amts Meßkirch).

Vniuersis Christi fidelibus presens scriptum inspecturis. Waltherus. Nobilis dictus de Durrehain. Salutem amiciciam et fauorem. Nouerint vaiuersi presentium inspectores quod nos. Waltherus nobilis de Durrehaim. Curiam sitam in Honsteten iure feodali ad nos legitime pertinentem venerabilibus in domino . . Priorisse et Conuentui sororum monasterij de Kylchberg. libere resignamus omnj iure nostro quod in eâdem babuimus ob remedium anime nostre et progenitorum nostrorum pariter resignantes. Testamur insuper litteras per presentes vt nullus audeat prefatum Monasterium in iam dicta curia nomine nostro aliquatenus molestare. In cujus rei testimonium et munimen presentem cedulam conscribi fecimus sigillis. domini. h. Comitis de Fúrstenberg et Ciuitatis de vilingen. fdeliter roboratam. Actum. Anno dominj. M<sup>0</sup>.CC<sup>0</sup>.LX<sup>0</sup>.VII<sup>0</sup>. Infra octauam Nativitatis Beate Marie virginis. Testes autem huius rei sunt. plebanus. ecclesie in Durrehain. dominus. C. Scriba. Hainricus Scultetus. dictus Bargeli. Cunradus. Scultetus. Cunradus. Hamerli. Hainricus Laecheler. Otto filius Sculteti. Fr.: waltherus. conuersus et ceteri quam plures ciues de vilingen. fide digni.

B. d. Drig. im St.=Archiv zu St. Das gräfl. Fürstenberg'sche Siegel zeigt in tem am Rande verzierten, herzförmigen Schilde ben Abler. Das andere Siegel fehlt.

50.

1267 o. T. u. D. Konrad, genannt Heinbold, "villanus" in Wurmslingen (D.A. Rotenburg), vermacht unter Gr. Alberts von Hohenberg Siegel dem Kl. Kirchberg zwei Drittel von seinem Vermögen.

In nomine patris et filij et spiritus sancti. AMEN. Vniuersis Christi fidelibus ad quos presens littera peruenerit, Cinradus dictus Heinboldus villanus jn wurmelingin. noticiam rej geste. Que geruntur in tempore ne simul labantur cum processu temporis confirmare solet robur testium et perennitas litterarum. Nouerint igitur vniuersi quod ego de libero ac communj consensu Hedewigis vxoris mee omnes possessiones et res meas tam mobiles quam inmobiles. quas in presenti habeo uel post-

modum dante deo habiturus sum Sic ordinaui sicque disposui, quod tercia pars bonorum meorum omnium ad ipsam meam coniugem pertineat, duas uero reliquas partes pro remedio anime mee tenore presencium dono proprie ac voluntarie reuerende domine Priorisse ac Religioso conuentui monasterij in Kilchperg et nunc et in posterum possidenda, vt ex ipsis possint sine omni preiudicio quolibet inpedimento remoto facere ac disponere sicut eorum placuerit voluntati. Presentibus quoque contestor, quod post mortem meam apud prefatum monasterium volo et ex nunc eligo sepeliri. Acta sunt hec Anno dominj Mo.Coco.LXVoII. Indictione X ., presentibus viris nobilibus. Dietrico, Milite, dicto Blarrer, Walthero et Reinhero fratribus suis, Eberhardo milite de Wurmelingin, Item Steinmaro. et Aspriano et Weiniko, item Heinrico dicto akkergank et alijs quam pluribus fide dignis. Hanc autem donationis mee litteram ad maiorem certitudinem voluj Sigillo comitis alberti de hohemberg ac Priorisse in Kilchperg firmius roborarj.

B. d. Orig. im St.-Archiv zu St.

An einem Pergament-Riemen hängt das runde, aus rother Erde geformte Sigill des Grafen von Hohenberg, welches einen heraldisch rechts gallopirenden Reiter mit dem Wappen des Hohenberger Schildes und die Umschrift zeigt: SIGILL. ALBERTI. COMITIS. DE HOHENBERG.

51.

21. März 1268 o. D. Graf Albert von Hohenberg verzichtet zu Gunsten des Klosters Kirchberg auf sein Eigenthumsrecht an einen Weinberg und Obstgarten bei Wurmlingen, welche Kitter Eberhard von da und bessen Sohn von ihm zu Lehen getragen, aber an das genannte Kloster verkauften.

Vniuersis Christi fidelibus presens scriptum inspecturis. Albertus, Comes de Hohenberg, salutem beniuolentiam et honorem. Labente tempore labuntur pariter et humani contractus, nisi muniantur dictis testium et robore litterarum. Nouerint igitur presentes et posteri presentium inspectores, quod nos vineam et pomerium situm Wrmelingen in Phaffenberg ab Eberhardo milite de Wrmelingen et filio suo Reinhardo, nec non et a nepotibus suis Reinhardo et vriderico, dictis de Bondorf in nostram proprietatem recepimus, omne ius infeodationis, quod a nobis habuerant dictis in manu nostra libere resignantibus, pariter resumentes. Et quoniam dilecte nobis in domino . Priorissa et Conuentus monasterij in Kylchberg prefatam vineam cum omni iure suo a prenominatis E. milite et suis nepotibus titulo publice et iuste emptionis sibi comparauerant, nec poterant absque nostra largitione et assensu libere possidere,

omme ius nostrum, quod in eisdem possessionibus habuimus uel habere potuimus, dicto Monasterio ob remedium anime nostre libere resignamus et hanc ipsam resignationem per fidelem nostrum nepotem Ber. nobilem de Mulhusen et per Hermannum, conuersum ipsi Monasterio destinamus. In cuius rei euidentiam pleniorem et testimonium sempiternum presentem paginam nostri Sigilli munimine iussimus roborari. Testes huius contractus sunt Ber. nobilis de Mulhusen... Pincerna de Nagelt et Fridericus Pincerna. Burkardus. miles de Lustenowe, Hugo Boyhart. et hermannus conuersus. et ceteri fide dignj. Actum anno dominj. Mo.CCO.LXO.VIIJO. in festo Sancti Benedicti.

8. d. Drig. im St.-Archiv zu St.

An einem Pergamentriemen hängt zu zweh Dritttheilen noch das runde aus rother Erte geformte Sigill bes Grafen von Hohenberg mit einem rechts gallopirenden Reiter, in bessen Schilde das Hohenberg. Wappen. Bon ber Umschrift ist noch übrig: .... RTI. COMITIS. DE . HOHENBERG.

**52.** 

21. Juli 1268 o. D. Graf Albert von Hohenberg ist anwesend, als Ritter Albert von Werbenwag zu Gunsten des Kl. Kirchberg auf seine Rechte an demselben geschenkte Güter verzichtet, und siegelt die hierüber ausgestellte Urkunde.

Vniuersis Christi fidelibus presens scriptum inspecturis Albertus miles de Werbenwag salutem et notitiam subscriptorum. Nouerint vniuersi presencium inspectores, quod ego Albertus miles de Werbenwâg omne ius inpetitionis seu actionis, quod habui uel habere potui contra monasterium dilectarum in domino. Priorisse et Conuentus de Kilchperg super possessionibus seu testamento relicte quondam werdelini ciuis in Rotwil ad idem monasterium quocunque pacto deuolutis resigno libere et absolute jnsuper et Curiam earundem Priorisse et Conuentus sitam in Balgingen et omnes possessiones ipsarum liberas esse censeo nomine meo et omnium heredum meorum et hoc publice protestor litteras per presentes. uero Priorissa et conuentus decem marcas argenti mihi dabunt et sic omnis actio mea contra ipsas penitus est sopita. Vt autem hec premissa robur obtineant perpetue firmitatis hanc paginam dicto monasterio tradidi Sigillo domini Alberti Comitis de Hohenberg fideliter roboratam. Acta sunt hec Anno dominice incarnationis Mo.CCo.LXVoIII. in uigilia sancte Marie Magdalene. Testes uero huic composicioni presentes sunt dominus albertus Comes de Hohemberg, Albertus aduocatus de wellehusen

et filius eius Hainricus, miles Steinmarus de útingen et fra (sic!) eius Fridricus, Conradus dictus lamp de Tettingen, Re herus de Wytingen, Hainricus de Búrron, Wernherus de hatt bach, Petrus de Tettingen, Hugo de Werbenwäg milites, Sc tetus de Haygerloch, Manegoldus et Burkardus ciues dicti W selini et alii quam plures ciues et milites fide digni.

Rirchberger Copial-Buch. Fol. 100 .

53.

24. Juli 1268 o. D. Graf Albert von Hohenberg siegelt die Urkur nach welcher Burkard, genannt Assar, Ritter von Hohenbergen eine Entschädigung auf seine Ansprüche an diejenigen Glerzichtet, welche dessen Bruber, Dekan von Schönberg, an Kloster Kirchberg geschenkt.

Notum sit omnibus presens scriptum inspecturis quod ego Burkarı dictus Wssar miles de hohenberg dilectas in domino Priorissan Conventum de Kilberg liberas esse pronuncio ab omni jure impeticio et ab omni exactione quam habui uel habere poteram contra ipsas su possessionibus quas dilectus frater meus decanus quondam et plebanus clesie in Schonberg predictis Priorisse et Conuentui ob remedium an sue adhuc viuens et sui iuris existens libere contulerat et absolute. et ipsum protestor publice litteras per presentes. Vt autem dicte Prior et Conuentus prefatas possessiones liberius et quiecius possideant in po rum quinque markas argenti michi tradiderunt super huiusmodi contrac instrumentum firmitatis a me cum debita instancia postulantes. super hoc per me uel heredes meos ipsis in posterum preiudicium aliq generetur, hanc paginam ipsis tradidi. Sigillo domini Comitis Alber de hohenberg fideliter roboratam. Acta sunt hecanno domini Mo.CCoLoXVI In uigilia sancti Jacobi apostoli presentibus domino Albertho Comi Berngero nobili de Entringen, Albertho et Hugoni<sup>2</sup> militit de Werbenwâg et Sculteto de Haygerloch et alijs quam pluri militibus et ciuibus fide dignis.

Rirchberger Copialbuch Fol. 107 .

Das Copial-Buch hat contracts.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sic!

Jan. 1269 v. D. Walger von Bisingen (O.A. Hechingen) urtundet, daß er einen Hof sammt Mühle seinem Herrn Albert von Gottes Gnaben Grasen von Hohenberg aufgesagt, und mit bessen Hand zu seinem Seelenheil bem Kloster Kirchberg zum Eigenthum übergeben habe.

Cam memoria hominum sit labilis et variabilis cupio, ut per presens looptum series veritatis posteris innotescat. Nouerint igitur quibus nosce fuerit tyontanum, quod ego Walgerus de Bisingen Curiam meam sitam (sic!) holt zbit et molendinum ad manus domini mei resignans et cum manu Altethi dei gratia comitis de Hohenberg in remedium animarum mentum meorum et mei dominabus siue conuentui de Kilchperg iure projetatis confero et resigno. Verumque ne aliqua columpnia de me uel broubus meis dominabus siue conuentui de Kilchperg super huiusmodi in posterum oriatur, placuit presentem cartulam ad rei testimonium Alberthi dei gratia Comitis de Hohemberg mei quoque Tresone sine munimine robotari. Huius rei autem testes sunt prius dic-Malhusen. Lepoldus miles de Bernhusen. Alberthus miles de Sunthain. La Walgerus de Bisingen, Eberhardus de Rordorf, Scultetus h Schonberg et Hainricus villicus de Toternhusen et frater tilherus de Kilchperg. Acta sunt hec anno domini Mo. cco, Lxviiijo mins die dominica ante purificationem beate virginis.

Audberger Cepial=Buch Fol. 107 . b.

55.

II. Nai 1269 o. D. Berthold von Mühlhausen verzichtet auf seine kien en die Mühle, welche der St. Katharinen-Spital zu Estingen vor dem Mettinger Thor daselbst gebaut hatte.

Noverint valuersi quod nos Ber. de Mulhusen presentibus protestation et fideliter profitemur omne ius quod nobis in Molendino nouiter de fideliter profitemur omne ius quod nobis in Molendino nouiter de fideliter profitemur omne ius quod nobis in Molendino nouiter de fideliter profitemur omne ius quod nobis in Molendino nouiter de fideliter profitemur omne ius quod nobis in Molendino nouiter de fideliter profitemur disconsidere de fideliter profitemur omne ius quod nobis in Molendino nouiter de fideliter profitemur disconsidere de fideliter profitemur omne ius quod nobis in Molendino nouiter de fideliter profitemur disconsidere de fideliter de

molendino dictis pauperibus per manum nostram uel alicujus ministerialis Imperij siue Regnj libere donarj ab ipso Rege tenemur, ita quod idem negocium Molendinj per nos sine dolo et fraude plenius expediatur. Huius rej testes Swicgerus de Blankenstein. Crno de Mulhusen. M. in Cimiterio. Truheliebus. Joh. F. in vico Kilsso. Eb. Schuhelin et alii quam plures. In cujus rej euidenciam presentes sigillo nostro dicti S. Buchardi de Mulhusen et ciuium in Ezzelingen roboramus. Acta sunt hec anno domini M. cc. Lxx. v. Id. Maij Indictione xij.

B. t. Orig. im St.-Ardir zu St. Das Siegel tes B. r. M. ift breiedig, hat 3 über einander stehente Mühleisen und tie Umschrift i S. B'toldi d' mullusen. Das tes L. r. M. gleichfalls treiedig ist ricliach quatrirt. Das Siegel tes S. v. Bl. ist runt, größer als tie antern und hat in tem treiedigen Schilte einen Reil, bessen Spițe im linten ebern Ede ist.

**56**.

25. Oft. 1269 o. D. Albert, Burkart und Ulrich, Gebrüber, von Gottes Gnaten Grasen von Hobenberg, urkunden, daß Walger "nobilis" von Bisingen (D.A. Hechingen) einen Hof sammt Wühle bei ihrer Stadt Schömberg (D.A. Notweil), welchen er von ihrem Hause als Erblehen besessen, an das Al. Kirchberg verkauft, und sie solches diesem geeignet haben.

Vniuersis presentium inspectoribus Alberthus, Burkardus, Vlricus, fratres dei gratia Comites de Hohenberg, salutem et noticiam rei geste. Nouerint vniuersi quibus nosce fuerit oportunum, quod cum walgerus nobilis de Bisingen curiam sitam prope nostram ciuitatem Schonberg dictam Degenhardi a nobis et nostris progenitoribus iure hereditario possessam legittime vendidit venerabilibus priorisse et conuentui monasterij in Kilchperg cum molendino eidem curie adiacente pro certa pecunie quantitate ac candem curiam in manus nostras libere cum omni iuris forma totaliter resignauit multis probis presentibus et honestis. Nos prefati Walgeri precibus inclinatiante dictam curiam predicto monasterio obseruata omni sollempnitate et conswetudine que de iure fuerant in huiusmodi facto obseruanda, concessimus iure hereditario perpetuis temporibus possidendam, libere pacifice et quiete. Et ut hec firma rata permaneant et inconcussa, presens instrumentum dicto monasterio tradidimus nostrorum sigillorum munimine roboratum. Acta sunt hec anno domini Mo. cco. lxviiijo jn die Sanctorum Crispini et Crispiani, presentibus testibus tribus predictis comitibus, wernhero dicto Zymerli, plebano de Stainhofen, walthero ministro de Rotemburg, Cunradus i minister antiquus, ipse walgerus nobilis, waltherus conuersus et alij plurimi fide digni qui hijs presentibus affuerunt.

Rirchberger Copial-Buch Fol. 107.9

! Beißt wirklich bier und im Folgenben alfo.

57.

1269 o. T. 11. D. Albert, Burkard und Ulrich, Gebrüder, von Gottes Gnaden Grafen von Hohenberg, eignen dem Kloster Kirchberg einen Hof bei ihrer Stadt Schömberg (D.A. Rotweil), welchen Walther "nobilis" von Bisingen (D.A. Hechingen) von ihnen als Erblehen besessen, und an genanntes Kloster verkauft hatte.

Vniuersis presentium inspectoribus Alberthus, Burkardus, Vlricus fratres dei gratia Comites de Hohenberg noticiam subscriptorum. Nouerint igitur quibus nosce fuerit oportunum, quod cum waltherus nobilis de Bisingen curiam sitam in nostra ciuitate Schonberg a nobis jure hereditario possessam legittime vendiderit religiosis feminis in Kilchberg residentibus pro certa summa pecunie ac eandem curiam in manus nostras multis probis presentibus et honestis libere cum omni iuris forma totaliter resignauit. Nos predicti waltheri precibus inclinati antedictam curiam predictis mulieribus obsernata omni sollempnitate et conswetudine que de iure in huiusmodi facto consweuit obseruari concessimus iure hereditario libere pacifice et quiete perpetualiter possidendam. Vt hec firma et rata permaneant presens instrumentum tradimus nostrorum sigillorum munimine roboratum. Acta anno domini M.º ccº. Lxviiijº. Indictione XI a.

Kirchberger Copial-Buch Fol. 107 a.

58.

19. Oft. 1270 Haiterbach. Graf Burkard von "Nagelte" gibt seine Zustimmung, als Nitter Rudolf von Haiterbach Güter und Einstünste von solchen in Schwandorf (D.A. Nagold) an das Kl. Kniebis theils verkauft, theils schenkt.

Notum sit vniuersis presentem paginam inspecturis, quod ego R¢dolfus miles de Haiterbach nomine meo et R¢dolfi et Hermannj filiorum meorum, et Mechtildis vxoris mee, redditus sexti dimidij maltri anene et quarti dimidij solidi twingensis monete de bonis meis, que excolit Hainricus dictus Busche, maltri unius siliginis, et quatuor solidorum Twingensis monete de bonis quorum colonus est Vlricus villicus dictus vf dem buhele annuatim, pratum unum et ortum in uilla et banno Svaindorf, Burchardo sacerdoti prouisori Ecclesie Sancte Marie in Knieb vz, nomine ipsius ecclesie pro nouem libris et dimidia twingensis monete vendidi Donans in remedium anime mee de bonis prescriptis redditus duorum solidorum annuatim gratis, simpliciter et propter deum, uenditione et donatione facta inter uiuos, Pure et simpliciter, irreuocabiliter et in totum omne jus et dominium, quod in eisdem bonis habuj et habere debuj, in predictam ecclesiam absolute et libere transferendo. In cuius rei testimonium Sigillum dominj mei Burchardi Comitis de Nagelte presentibus meis precibus est appensum. Nos Burchardus Comes de Nagelte premissam venditionem et donationem fieri concedimus et ratam habemus et nostri sigilli munimine confirmamus. Datum et actum apud Haiterbach in die beati Galli, Anno domini Mo. CCo. LXXo. XIIIIo Kl. Nouembris. Presentibus venerabilibus viris domino Burchardo Comite de Nagelte, Burc. de Hewen rectore ecclesie in Heiterbach, domino volmaro milite et Dieterico nobili de Haiterbach, domino Cinrado milite de Swaindorf, Eberwino Sculteto de Dornesteten, Alberto dicto Dancolf, Bertoldo villico et fratre ejusdem, Burchardo de Haiterbach, Eberhardo de Lêhenhart et aliis quam pluribus personis honestis et fide dignis.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu St. An der Urkunde hängt ein kl. rundes Siegel mit dem Hohenbergischen Schilde. Die Umschrift heißt aber S. Al. comitis de hohbe.

59.

1270. Eberhard von Täbingen gibt Rotenmünster pro 24 Marth zu kaussen s. hof zu Dormettingen des Maier Heinrichs Hof genant, welchen er von denen von wehrstain zu lehen gehabt, die dann nit allein in den kausst consentirt, sondern die aigenschaft dem Gotteshaus gegeben. Besigeln Graf Albrecht von Hohen berg, Hiltebold, Richard, vnd Johannes von Wehrstain vnd waren gezügen Dietrich Caplon, Bruder Haug Gurt, Bruder H. genannt Canzler, — Conuent-Brüder zu Rot.

Rotenmünster Dokumenten-Buch im St.=Archiv zu St.

Febr. 1271 v. D. Aubolf, Graf von Kiburg und Habsburg, verkauft dem Kl. St. Märgen auf dem Schwarzwald einen Hof in Thiengen (Amts Freiburg), der ihm für das Heirathsgut seiner Gemahlin Gertrud von Hohen berg verpfändet war, mit allen Rechten und Zugehör um 200 Mark Silber unter Zustimmung und Berzichtleistung seiner Schwäger, der Grafen Albert, Burkard und Ulrich von Hohenberg.

Rédolfus dei gratia de Kiberch et de Hapsburch comes nec non Alsacie itgrauius Vniuersis in Christo fidelibus presentem Literam inspecturis atem et notitiam subscriptorum. Ne veritas occultetur, ea que fiunt d homines scripture consueuerunt testimonio precaueri. Nouerit itaque i presens etas quam futura posteritas, quod nos Monasterium Celle ncte Marie in nigra silua ordinis sancti Augustini Constantiensis dyois specialis amplectentes prerogativa dilectionis, quamvis ab alijs plus an potuerimus habuisse, Curiam nostram in villa Tvngen nobis dote Nobilis mulieris Gerdrudis vxoris nostre obligatam, viris relisis Abbati et Conuentui Mon. Celle predicte de bona uoluntate et exsso consensu G. vxoris nostre predicte et Nobilium virorum fratrum rum Alberti, Burchardi et Vlrici Comitum de Hohinberg cum ninibus, vineis, pratis, agris cultis et incultis, pascuis, aquis, aquarumue ursibus, nemoribus, molendinis, districtu, Jurisdictione, bannis, honoribus, bus et libertatibus, predijs, seruitutibus, rusticis et vrbanis, redditibus et itatibus quibuslibet quocunque nomine censeantur, vendidimus pro dutis marcis puri et legalis argenti, quas confitemur esse nobis appensas plenarie persolutas et in vsus et vtilitatem G. vxoris nostre predicte et rorum ipsius esse conuersas, predictum .. Abbatem et conuentum in pree curie districtus bannorum libertatum et aliorum jurium possessionem uam inducentes et liberam, nichil nobis seu predictis vxori nostre et ribus suis in eisdem juris penitus reservato. Quare nos vna cum sepeis vxore nostra et fratribus suis pro nobis et nostris successoribus renunnus exceptioni non numerate pecunie et de argento nobis non appenso tradito, beneficio restitutionis in integrum, literis impetratis uel impeadis, Consuetudini, auxilio juris canonici et ciuilis, actioni cuilibet et eraliter omnibus exceptionibus ac si nominatim et specialiter essent a is expresse, per quas quidem predicta venditio posset a nobis uel nostris cessoribus in posterum retractari. Nos quoque vna cum Al. et Bu mitibus de Hohinberg predictis promisimus et promittimus sepedicto domino Abbati nomine sui Mon. pro nobis et G. vxore nostra predicta et Vl. fratre ipsius et aliis quibuslibet de predictis omnibus et singulis, tam in foro ecclesiastico quam ciuili nos exhibituros debitam warandiam. Nos. G. Cometissa de Hapsburg predicta per juramentum renunciamus exceptioni pro dote seu velleiano. Nos quoque Al. Bu. et Vl. Comites de Hohinberg renunciamus omni juri quod nobis in dicta Curia competebat, Jus proprietatis in predictum dominum Abbatem et Conuentum transferentes, promittentes eisdem, quod de aduocatia nos nullatenus in dicta curia uel suis pertinentiis intromittemus, nisi de consensu abbatis et conuentus predictorum. In horum omnium euidenciam et testimonium indubitatum, presentem confici procurauimus literam Sigillis nobilium uirorum auunculorum nostrorum C. de Friburg et H. de Fiurstenberg Comitum, nostroque et vxoris nostre sepedicte, Al. B. et Vl. fratrum de Hohinberg, nec non vniuersitatis Ciuium in Friburg fideliter communitam. Nos G. Cometissa de Habsburg, Al. Vl. et Bu. fratres predicti prescriptis consensum adhibentes, cum de nostra et cum nostra processerint voluntate, Sigilla nostra duximus presentibus appendenda. Nos C. et H. fratres de Friburg et de Fiurstenberg comites ad petitionem predictorum nobilium virorum R. de Habsburg Al. Bu. et Vl. comitum de Hohinberg sigilla nostra duximus presentibus appendenda. Et nos Scultetus et Consules de Friburg nomine vniuersitatis nostre Sigillum vniuersitatis ad petitionem eorundem duximus etiam appendendum. Datum et actum anno Domini M°CC°LXX.J°. III. Kal. Marcii Indict. XIIIJ.

V. d. Drig. im Landesarchiv zu Karlsruhe. Diese Urkunde ist ziemlich gut abges bruckt bei Gerbert "de translatis Habsburgo — austriacorum principum eorundemque coniugum cadaveribus". Appendix S. 114.

Siegel der Gertrud: dasselbe — in Maltha — hängt an leinenen, weißen, rothgerandeten Bändeln; auf dem dreieckigen Schilde zeigt sich tas Bild eines Bogels mit halb ausgebreiteten Flügeln und habichtartigem Schnabel. Die Umschrift ist sehr verwischt, doch läßt sich noch erkennen, daß sie ohne Zweisel S. Gerdrudis. cometisse. de. Habesberch. et Landgravie. Alsacie gelautet hat.

Siegel des Grafen Albert: basselbe, gleichfalls in Maltha, hängt an gleichen Bändeln, wie das vorige; es ist ein Reitersiegel; ter Reiter sprengt rechts hin, sein geschlossener, herausgekehrter Platthelm trägt gegeneinander gekrümmte, mit Pfauensedern bestedte Hörner; an seiner linken Seite sieht man einen dreieckigen Schild mit der Hohenberger Quertheilung und das Schwert herabhängen. Das Pferd ist die auf Weniges von den Füßen bedeckt, auch von der Brust desselben flattern Tücher herab; indessen sieht man auf der Decke keinen Wappenschild; auch der plumpe Sattel ist angebeutet. Obgleich der Rand des Siegels ziemlich beschädigt ist, so erkennt man doch die Umschrift: + Sigill . Alberti . Comitis . De . Hohenderc ., in welche die Füße des Pferdes hineinlausen, noch ziemlich gut.

Siegel des Grafen Burkard: es ist in der Hauptsache beschaffen wie das vorige; der Reiter führt aber in der Linken eine kleine Lanze und die Dede des Pferdes hat

an Höfte und Schulter kleine Hohenberger Schilde; ber untere Theil des Schildes, den ter Reiter an seiner Linken hat, zeigt sich kreuzende Linien. Der Rand ist noch mehr beschädigt, als an dem vorigen Siegel, doch läßt sich die Umschrift noch sinden: + 8. Bercardi. Comitis. De. Hohenberc.

Siegel des Grafen Ulrich: die Gestalt des Reiters und des Rosses ist deutlich ausgeprägt; die Hörner des Platthelmes zeigen dieselben Striche (Schraffirung) wie der untere Theil des Schildes; der Reiter hat in seiner Rechten eine Lanze, die Linke hält den Zügel. Die Decke des Pferdes hat an zwei Stellen den Hohenberger Schild; unster dem Pferde sieht man 3 Kleeblätter. Bon der Umschrift sieht man deutlich nur noch: † S. Vl. comitis de Ho.... Diese Siegel sind abgebildet in Gerbert a. a. D. Tasel II. Zur Zeit der Abzeichnung befanden sich indes die Siegel noch in besserem Zustande als gegenwärtig.

61.

27. Febr. 1271. Freiburg. Graf Rubolf von Habsburg 20. stellt dem Al. St. Märgen über den Verkauf des Hofes in Thiengen noch eine besondere Uebergabs-Urkunde aus.

R\*dolfus dei gratia de Hapsburg et de Kiburg comes, nec non Alsacie Lantgrauius Vniuersis in Christo fidelibus presentem litteram inspecturis Salutem et noticiam subscriptorum: Ne veritas occultetur, ea que fiunt apud homines scripture consueuerunt testimonio precaueri. Nouerit itaque tam presens etas quam futura posteritas, quod nos Monasterium Celle sancte Marie in Nigra silua ordinis sancti Augustini Constantiensis dyocesis specialis amplectentes prerogatiua dilectionis quamvis ab alijs plus forsan potuerimus habuisse, cvriam nostram in villa Tvngen in Priscaugia sitam nobis pro dote nobilis mulieris Gerdrudis vxoris nostre obligatam, viris religiosis.. Abbati et Conventui Mon. Celle predicte de bona uoluntate et expresso consensu G. vxoris nostre predicte et Nobilium virorum fratrum suorum Alberti, Burchardi et Vlrici Comitum de Hohinblerg cum hominibus, vineis, pratis, agris cultis et incultis, pascuis, aquis, aquarumue decursibus, nemoribus, mollendinis, districtu, iurisdictione, bannis, honoribus, jvribus et libertatibus, predijs, seruitutibus, rusticis et vrbanis, redditibus et vtilitatibus quibuslibet quocunque nomine censeantur, vendidimus et tradidimus pro ducentis marcis puri et legalis argenti, quas confitemur esse nobis appensas et plenarie persolutas et in vsus et vtilitatem G. vxoris nostre predicte et puerorum ipsius esse conuersas, predictum — — Abbatem et conuentum in predicte curie districtus bannorum libertatum et aliorum iurium possessionem uacuam inducentes et liberam, nichil nobis sev predictis vxori nostre et fratribus suis in eisdem iuris penitus reservato. Qvare nos vnâ cum sepedictis vxore nostra et fratribus suis pro nobis et nostris successoribus renunciamus exceptioni non numerate

pecunie et de argento nobis non appenso uel tradito, beneficio restitutionis in integrum, litteris impetratis uel impetrandis, Consuetudini, auxilio juris canonici et ciuilis, actioni cuilibet et generaliter omnibus exceptionibus ac si nominatim et specialiter essent a nobis expresse, per quas quidem predicta vendicio posset a nobis uel a nostris successoribus in posterum retractari. Nos quoque vna cum Al. et Bur. Comitibus de Hohinberg predictis promisimus et promittimus sepedicto domino Abbati nomine sui Mon. pro nobis et G. vxore nostra predicta et Vl. fratre ipsius et aliis quibuslibet de predictis omnibus et singulis, tam in foro ecclesiastico quam ciuili nos exhibituros debitam warandiam et de euictione nos presentibus obligamus. Nos G. Comitissa de Habsburg predicta per iuramentum renunciamus exceptioni pro dote seu velleiano. Nos quoque Al. Bur. et Vl. Comites de Hohinberg renunciamus omni iuri quod nobis in dicta Curia competebat, jus proprietatis in predictum dominum abbatem et Conuentum transferentes, promittentes eisdem, quod de aduocatia nos nullatenus in dicta Curia uel suis pertinentiis intromittemus, nisi de consensu abbatis et conuentus predictorum. In horum omnivm evidenciam et testimonium indubitatum, presentem confici procurauimus litteram sigillis venerabilis in Christo patris domini nostri, E. dei gratia Constantiensis episcopi nostroque et vxoris nostre sepedicte, Al. Bur. et Vl. fratrum de Hohinberg, ac nobilium virorum auunculorum nostrorum, C. et H. de Friburg et de Fyrstenberg comitum fideliter communitam. Nos E. dei gratia Constantiensis episcopus ad peticionem predicti comitis R. de Hapsburg et vxoris sue G. nostrum sigillum duximus presentibus apponendum. Nos G. cometissa de Hapsburg, Al. Bur. et Vl. fratres predicti prescriptis consensum adhibentes, cum de nostra et cum nostra processerint voluntate, sigilla nostra duximus presentibus appendenda. Nos C. et H. fratres de Friburg et de Fvirstenberg comites ad peticionem predictorum nobilium virorum R. de Habsburg, Al. Bur. et Vl. comitum de Hohinberg, sigilla nostra duximus presentibus appendenda. Testes autem, qui huic vendicioni et tradicioni interfuerunt, sunt hii: C. et H. in Fribur et de Fvirstenberg comites, C. de Herwelingen, clericus, magister C. de Burgowe, magister C. dictus Byzze, magister Walter, scolasticus in Friburg, Wernherus et Gotfridus milites de Stofen, Wernherus et Walter, milites de Valkenstein, .. dictus Mainwart, .. dictus Lango et filius suus R. dictus Reweli. datum et actum in ciuitate Friburgensi sitam (sic!) in Priscaugia, anno domini Mo. CCo. lxxo. 10. tercio Kalend. Marcii, indictione xiiii<sup>ta</sup>.

B. d. Drig. im Landesarchiv zu Karleruhe. Dit 8 anhangenden Siegeln, worunter bie oben bereits beschriebenen. 7. März 1271. Brugg. Gertrub, Gräfin von Habsburg u. s. w. urstundet, daß sie den Hof in Thiengen mit Zustimmung ihres Gemahls und ihrer Brüder an das Kl. St. Märgen verkauft habe.

Gerdrudis de Hapsbyrg et de Kibyrg Cometissa, nec non Alsacie Lantgrauia Universis in Christo fidelibus presentem litteram inspecturis Salutem et noticiam subscriptorum. Ne ueritas occultetur, ea que fiunt apud homines scripture consueuerunt testimonio precaueri. Nouerint itaque tam presentes quam fvturi, Quod nos Monasterium Celle Sancte Marie. In Nigra silua ordinis Sancti Augustini Constantiensis dyocesis specialis amplectentes prerogatiua dileccionis, quamvis ab alijs plus forsan potuerimus habuisse, Cvriam nostram sitam in villa Thungen In priscaugia, que ad nos ratione dotis vel dotalicij noscitur pertinere, nobis et nostro marito obligatam, viris religiosis Abbati et Conventuj Monasterij Celle predicte de bona voluntate et auctoritate nostri Mariti et advocati R. Comitis de Hapsbyrg et de Kibyrg Lantgrauij alsacie et consensu Nobilium virorum fratrum nostrorum Alberti, Byrchardi et Vlrici Comitum de Hohinberg cum hominibus, vineis, pratis, Agris cultis et incultis, pascujs, aquis aquarumve decursibus, Molendinis, districtu, Jurisdictione, bannis, honoribus, Juribus et libertatibus, predijs, seruitutibus, rusticis et vrbanis et vtilitatibus quibuslibet quocumque nomine censeantur, spontanea voluntate non vi neque coacta nec aliquo timore precedente vendidimus et tradidimus pro ducentis Marcis puri et legalis argenti, quas confitemur nobis esse appensas et plenarie persolutas a dicto . . . . Abbate et Conuentu Celle predicte et etiam in nostram vtilitatem et nostri Mariti R. esse conuersas, Predictum Abbatem et Conuentum in predicte Curie districtus bannorum, libertatum et aliorum iurium possessionem uacuam et liberam inducentes, nichil nobis sev nostris successoribus in dicta Curia iuris penitus reservato. Qvare nos de consensu Mariti nostri R. expresso et fratrum nostrorum predictorum pro nobis et nostris succesoribus per iuramentum nostrum corporaliter ad sancta dei ewangelia prestitum, renunciamus exceptionj non numerate pecunie et de argento nobis non appenso vel tradito, beneficio restitutionis in integrum, Litteris impetratis vel impetrandis, Consuetudini, auxilio Juris canonici et ciuilis, actioni cuilibet et generaliter omnibus exceptionibus ac si nominatim et specialiter essent a nobis expresse, per quas quidem predicta venditio posset a nobis vel a nostris successoribus in posterum retractari. Promittimus etiam omnibus supradictis et singulis sepedicto . . . Abbatj et Conuentoj nomine Monasterij Celle sancte Marie pro nobis et nostris successoribus et Alijs quibuslibet de supradictis omnibus tam in foro ecclesiastico quam

ciuili nos exhibituros debitam warandiam et de euictione nos et nostros successores firmiter per nostrum iuramentum obligamus. Renunciantes òmnj iuri quod nobis in dicta Cvria competebat jus proprietatis vel quodlibet aliud ius in predictum dominum . . . Abbatem et Conuentum hylariter transferentes. Promittentes etiam per nostrum iuramentum quod de dicta Curia in Tvngen vel de suis pertinentijs nullatenus nos intromittemus. In horum omnium euidentiam et testimonium indubitatum duximus presentem litteram nostrj sigilli munimine roborandam. Testes autem qui huic venditioni et traditioni interfuerunt sunt hij. C. clericus de Herwelingen, Hartmannus de Baldegge et dictus . . . de ostra milites. Datum et actum in Brvgge, Anno dominj M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. LXX<sup>0</sup>J<sup>0</sup>. Nonas Marcij, Indictione x1113.

B. d. Drig. im Landesarchiv zu Karleruhe, mit den Siegeln der Ausstellerin und ber übrigen Betheiligten.

63.

13. Dez. 1272. Walteck. Albert, Vogt von Waldeck, urkundet unter dem Siegel Alberts, eines Freien von W., und dem des Grafen Albert von Haigerloch, daß er seinen Hof zu Eutingen an das Kloster Kirchberg gegeben habe.

Nouerint vniuersi presentium inspectores, quod ego Albertus dictus Aduocatus de Waldegge curtim meam quam habui propriam jn Vting(en) tradidi cum consensu puerorum meorum venerabilibus in Christo ac deo dilectis Methildi Priorisse et conuentuj Sororum jn Kilperch de Ordine fratrum predicatorum jure perpetuo possidendam, obligans me tenore presentium cum filiis meis omni homini prefatas sorores de predicte curie proprietate jnpedienti sub Apotheca (Hypotheca) rerum mearum et fide instrumenti presentis finaliter responsurum. In cuius rej certitudinem ac firmamentum presentem cedulam sigillo patruelis mej Al. liberi de Waldegg nec non sigillo Nobilis dominj Alberti Comitis de Haigerloch uoluj communirj. Acta sunt haec in Waldegge. Anno dominice jncarnationis Mo. CCo. LXXIIo. In festo Lucie Virginis.

B. d. Orig. in der Pfarr-Registratur zu Eutingen. An der Urkunde hängt nur noch tas Siegel tes von Walteck. Das ziemlich große runde Siegel von rother Masse auf grauer Unterlage zeigt in dreieckigem Schild ein (Malteser-) Kreuz. Bon der Umsschrift sind nur noch wenige Buchstaben (S . . . . Ab . . gge) zu lesen.

18. Sept. 1273 o. D. Albrecht, genannt Randal von Wurmlingen, verzichtet unter den Siegeln des Grafen Albert von Rotenburg und der Bürger von Tübingen auf seine Ansprüche an Weinberge in "Randal" gegenüber von dem Kl. Kreuzlingen, welches ihn hiefür mit 6 Pfd. Heller entschäbigte.

Universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis. Albertus dictus Randal de Wrmeringen. eterne uite premium sempiternum. et noticiam supscriptorum. Nouerint vniuersi, quod ego maligno Concitatus spiritu venenoso consilio et toxicate suggestioni quorumdam acquieui, super eo videlicet, quod viros religiosos.. Abbatem et conuentum Monasterii de Cruzilino iuxta Muros Constantie de vineis sitis in fundo qui Randal nuncupatur prope winolfshain, et de quodam Stipendio prependali, siue prebenda sine causa. nullo iuris auxilio suffultus inpugnaui, tandem inductu salubri consilio bonorum hominum ad manus Fr. plebani Montis in wrmeringen. procuratoris Monasterii predicti remisi et cessi totaliter omni actioni quam male concepi super vineis prefatis siue prebenda. semoto prorsus omni scrupulo fraudis et doli promittens insuper fide data, prestito et corporali iuramento, vt Monasterium iam dictum super premissis vineis et prebenda deinceps non inpetam nec ab aliquo procurem. inpugnari. Verum quia lites labores requirunt et expensas, et pro malis discordie res multe pereunt et pro bonis concordie res minores recipiunt incrementum, ideo ad pacem me contuli cum predictis . . . Abbate et conuentu, assignatis ab ipsis et traditis ad manus nostras sex libris hallensium, pro cessione litis antedicte. Vt autem hec firma permaneant presentes litteras Sigillis venerabilium dominorum.. Abbatis in Bebinhusen, et Al. Comitis de Rotenburc nec non Ciuium de Tuwingen Conmunitas memorato Monasterio in testimonium duxi conferendas. Data et Acta Anno domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. LXX<sup>0</sup>. IIJ<sup>0</sup>. Indiccione. I.a. Idus (sic!) Septembris.

B. d. Drig. im Kreuzlinger Archiv.

<sup>3</sup> Siegel hängen in leinenen Sächen eingenäht an Perg.-Bändchen. Das erste länzlich rund, bas zweite bem Anfühlen nach ganz zerbröckelt, bas 3te rund scheint gleich bem ersten noch erhalten. Hinten von vielleicht gleich alter Hand bie Aufschrift: pro Randal in Nekergo de Wurmling.

11. Oft. 1278 v. D. Berthold "nobilis" von Mülhausen gibt seine Zustimmung, als Schultheiß Marquard von Eßlingen aus der Berlassenschaft des C. von Plochingen (O.A. Eßlingen) einen Wald mit Grund und Boden kauft, und verbürgt sich namens der Söhne des von Plochingen für den Verkauf.

Nouerint vniuersi praesentium inspectores, quod nos Bertoldus Nobilis de Mulhvsen emptionem factam per Marquardum Scultetum de Ezzelingen pro pueris C. de Plochingen super quibusdam lignis et fundo titulo proprietatis praesentibus approbamus, obligantes nos in fideiussionem quod quandocunque dicti pueri ad annos discretionis peruenerint, dictam emptionem ratam habeant et dicto M. et heredibus suis cum omni iure propriis manibus resignent. In hujus testimonium praesentes dicto M. et suis heredibus dedimus sigillj nostri munimine roboratas. Datum et actum anno domini M. CC. LXXIIJ. proxima feria quinta ante Gallum.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. Mit tem gut erhaltenen Siegel tes Ausstellers. Umschrift: † S. Bertoldi d. Mvlhusen.

66.

1273 o. T. Haigerloch. Graf Albert "in Rotenburch" und sein Bruber Graf Ulrich "in Hohenberch" sind mit Anderen zu Haigerloch Zeugen, als Berthold "nobilis" von Falkenstein (D.A. Sigmaringen) das Eigenthums=Recht an einen Hof zu Engstlatt (D.A. Balingen) dem Kloster Offenhausen schenkt.

In nomine patris et filii et spiritus sancti Amen. Bertholdus nobilis de Falkenstein vniversis Christi fidelibus tam presentibus quam futuris noticiam subscriptorum. Tenore presentium constare uolumus, quod nos attendentes in omnibus huius mundi diuitiis, nichil melius obseruari quam ea que in celestes thesauros per manus pauperum transmittuntur! quam ob rem proprietatem curie in Engeslat, que ad nos hereditario iure spectare dinoscebatur, cum omnibus pertinentiis suis de consensu heredum nostrorum in remissionem peccatorum nostrorum conventui sanctimonialium in Offenhusen liberali donatione contulimus perpetuo possidendam, quam emerunt scilicet curiam prelibate moniales pro Eberhardo in Ihelingen. Ne igitur in futurum contra hanc nostre donationis paginam ueniatur, presentem litteram cum subscriptione testium pretaxato conuentui nostro sigillo et abbatis in Zvivildea tradimus roboratam. Acta sunt hec in Haigirlôz

anno domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. LXX<sup>0</sup>IIJ<sup>0</sup>. presentibus testibus Comite H. in Furstenberch et comite Alberto in Rotenburch et comite Wlrico in Hohenberch, Hugone in Werstein, Richardo, Hugone de Sunthain, Burchardo de Thierberch et Hainrico fratre suo, Wlrico de Almeshofen, Bertholdo de Owen et Hainrico ibidem.

B. t. Drig. im St.-Archiv zu St. Das allein noch anhängende Siegel bes "nobilis" ren Falkenstein zeigt auf breiedigem Schilbe einen Hirsch mit liegendem Geweih, ber auf 4 Bergspitzen steht.

### 67.

3. Apr. 1274. Rotenburg (an der Tauber). König Rudolf überträgt Graf Albert von Hohenberg, seinem Schwager und lieben Getreuen, die Schirmvogtei des Kl. Ursberg.

Rudolfus dei gracia, Romanus rex semper augustus. clarissimo viro comiti Alberto de Hohenberch sororio ac fideli suo carissimo gratiam suam et omne bonum. Imperatorie dignitatis dyademate ac manus ceptrigere insigniis renitentes. dum etiam mentis nostre secretarium subintramus, reuoluentes quid vncio, quid ceptrum, quid corona regia significet, diuinitus nobis data, in sacre delibucionis oleo, quo armi nobis regii sunt peruncti, clemenciam ac misericordiam in afflictos pariter et attritos exercendam, in corona preeminenciam, in ceptro defendendi oppressos, per fortitudinis dexteram intelligimus, colligimus ac perpendimus Ea propter cordi nobis est, omnes Romano subjectos imperio, presertim autem eclesias ac eclesiasticas personas ab insultibus maleficorum protegere, ad reprimendamque peruersorum versuciam, consurgere toto posse. Sane honorabiles viri, Prepositus et Conuentus de Vrsberch in nostre maiestatis presencia constituti nobis humiliter supplicarunt, quod cum racione aduocacie nobis in corum monasterio cum omnibus suis attinenciis et iuribus conpetentis ad specialem tuicionem, defensionem et proteccionem, ex debito teneamur, ipsos cum suo monasterio tue deffensioni conmitti cum omnibus suis attinenciis defendendos, ab incursibus malignorum. Nos itaque iustis et piis ipsorum supplicacionibus inclinati tue fidei puritatem, duximus presentibus exorandam, regia tibi nichilominus auctoritate mandantes, quatenus antedictos prepositum et conuentum ac eorum monasterium, homines ipsorum, possessiones, bona mobilia et inmobilia, nec non omnia ad ipsum monasterium pertinencia manuteneas, protegas, et defendas, nec permittas ipsos ab aliquibus molestari. Exhibiturus ipsis nichilominus fauorabiliter et benigne, conplementum iusticie, si contra aliquem tue dicioni subditum coram te aliquam proposuerint accionem. Datum Rodenburch. iij. non. aprilis, regni nostri anno primo.

B. d. Drig. im Reichsarchiv zu München. Zwei Einschnitte für bie Pergament-Pressel. Die Siegel selbst fehlen.

**68.** 

10. Nov. 1274. Herrenberg. Graf Burkard von Hohenberg gibt seine Sinwilligung, als Ritter Rudolf von Haiterbach einen Hof in Schwans dorf sammt einer Gült von demselben an das Kl. Kniebis verkauft.

Nouerint vniuersi presencium inspectores: quod Ego Rudolfus miles, de haiturbach vendidi, vendo et me vendidisse confiteor Burchardo Sacerdoti prouisori Ecclesie Sancte Marie in kniebůz Constantiensis dyocesis nomine dicte Ecclesie recipienti et ementi redditus Trium maltrorum siliginis et Quinque maltrorum auene et quatuor maltrorum Speltze cum Curia mea sita in Swandorf uf deme Buhele, quos quidem redditus habeo et habui hactenus in Curia antedicta, pro precio Decem librarum Tvwingensis monete, quod precium totum confiteor presentibus me recepisse et michi numeratum esse totaliter, excepcioni non numerati precii, doli et in factum beneficio restitucionis in integrum; et quo deceptis venditoribus ultra dimidiam iusti precii subuenitur, et generaliter omni excepcioni seu auxilio, quo jnuari (juvari) possem aduersus contractum huiusmodi aut presens instrumentum in posterum omnino renuncians. quoque Curiam cum redditibus antedictis Burchardo memorato vendo, trado et me tradidisse confiteor pure liberam et absolutam ab omni census honore seu eciam seruitutis, et cius Curiae seu reddituum secundum consuetudinem regionis contra quencumque personam constituo me warandum. ego Mehtildis filia quondam Hermanni militis dicti Crevwel, vxor Rudolfi antedicti. Nos quoque albertus, diethericus, Rudolfus, Hermannus, willeburgis et adilheidis filii et filie Rudolfi predicti, hanc vendicionem et singula suprascripta ratificamus, confirmamus, et omni juri nobis in dicta Curia et redditibus competenti seu eciam competituro in posterum ex quacumque causa renunciamus pure et simpliciter et illud in manus Burchardi prefati transferimus recipientis et ementis nomine. Ecclesie antedicte. In cuius rei testimonium et Robur perpetuum sigillo venerabilis viri domini Burchardi Comitis de Hohenberg presentes litteras duximus roborandas. Nos quoque Burchardus Comes de Hohenberg predictus premissam vendicionem et donacionem in modum prehabitum fieri concedimus et ratam habemus, et nostri Sigilli munimine confirmamus. Actum et datum aput Herrenberg. Anno domini

Millesimo CC°Lxx°. Quarto. In vigilia beati Martini Episcopi, presentibus domino friderico Sacerdote de Haiterbach, domino volmaro milite de Haiterbach, domino Dietherico milite de Haiterbach, Cvnrado de Swandorf, vlrico villico dicto vf deme Buhele, Heinrico dicto Busche de Swandorf, Alberto dicto Bockelin, Dieterico de Bozsingen, Sifrido dicto Ortlin, Hermanno fabro, ... fabro de altheim, walthero de Bilhachingen, Johanne de Ihelingen et aliis fide dignis. Testes vero resignacionis seu confirmacionis predictorum facte a domino Burchardo Comite de Hohenberc predicti. Item alii albertus miles aduocatus de welnhusen, Bertoldus, Notarius Comitis de Horwe et villicus frater suus, et aliis pluribus fide dignis.

8. d. Orig. im St. Archiv zu St. Das Reitersiegel von grüner Masse ist bis auf tie Hinterbeine bes Pferbes und einige Stellen ber Umschrift sehr gut erhalten, und sehr erhaben ausgeprägt.

**69.** 

31. Dez. 1274. Kirchberg. Gr. Albert von Hohenberg gibt seine Zustimmung zu einem Vermächtniß der Wittwe eines seiner Dienstmannen an das Kl. Kirchberg.

Ad perpetuam memoriam subscriptorum Ego Albertus dej gratia Comes de Hohenberc tenore praesentium notifico, quod Agnes relicta Hugonis dicti Boiehart ministerialis nostri assumens habitum regularem in Kilperch res suas in villa wildorf, quas pro donatione nupciarum praedictus Hugo maritus suus sibi tradidit, praenominato Monasterio in Kilperch tradidit de Consensu meo jure perpetuo possidendas, ita widelicet, si suus puer, quem reliquit in seculo, priusquam etatis legitime annos inpleuerit, morratur (sic!). Quod si post mortem predictj infantis heredes ipsius existentes in seculo praetaxatas res habere uoluerint, memorato conuentuj in Kilperch uiginti marcas puri argenti omni cessante contradictionis scrupulo dare debent. Testes horum qui presentes fuerunt, sunt Burchardus dej gratia Comes de Hohenberch, frater meus, Viricus, fridericus, pincerne de Nagelt, Volmarus, Bertoldus, milites de haiterbach, Rudolfus et Dietericus milites de haiterbach, Werner miles dictus Cimmerlin, Petrus miles de Tetingen, Reinhardus miles de vitingen (i.e. witingen), Henricus scriba, Henricus villicus et Henricus filius suus, Walterus de A(e)rgacingen, Wol. dictus Griner, wal. filius Siffridi, ciues in Horw

et alii quam plures. Actum in Kilperch anno domini M<sup>0</sup>. cc<sup>0</sup>. LXXIIIj<sup>2</sup>. In die beati Siluestri pape.

Bon d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. Das in ein Sächen von rother Seibe eingenähte Siegel scheint zerbrochen zu sehn.

70.

31. Dez. 1274 v. D. Albert von Gottes Gnaden Graf von Hohenberg gibt Zinsen und Gülten von seinen Besitzungen in dem Dorfe Gruol (D.A. Haigerloch) als Pfründe für Agnes, Wittwe eines seiner Dienstleute, welche in das Kloster Kirchberg eingetreten war.

Ad honorem dei omnipotentis et laudem intemerate matris eius Ego Alberthus dei gratia Comes de Hohenberg deuotioni condependens (sic!) Agnetis sanctimonialis in Kilchperg relicte quondam Hugonis dicti Boiehart, ministerialis nostri, de possessionibus nostris jn uilla Grürn redditus duarum librarum et quatuor solidorum Tuwingensis monete, jtemque vndecim maltrorum et vnius modij puri grani et quinque modiorum Siliginis venerabilibus ac deo dignis priorisse et conuentui dominarum in Kilperg in predicte Agnetis subsidium libere tradidi sub proprietatis perpetue titulo possidendos. Ita videlicet quod de molendino sito iuxta ecclesiam predicte ville due libre Tuwingenses dentur annis singulis, de curia uero Cunradi dicti yrmesun woluoldus eiusdem filius suique in ipsa Curia heredes nouem maltra tritici et quatuor solidos Tuwingenses in festo Martini soluendos dabit. De curia uero Otilie werner predicti woluoldi frater decem quartalia tritici totidem siliginis soluet... (?) jungo et werner frater suus dicti Richer decem quartalia tritici ac totidem siliginis dabunt annuatim predictis morientibus rusticis, uel alias non existentibus insoluendo qui eorum successores in possessionum nostrarum tentione (sic!) fuerint prefatos redditus prememoratis soluent jugiter do-Sane memorata priorissa et conuentus in Kilchperg se presentiminabus. bus fideliter obligarunt, quod si forte tempore procedente pretaxatos redditus emere voluero, eos pro XXV marcis argenti puri vendere debeant absque dolo.

Testes qui huic interfuerunt donationi sunt Burkardus Comes dei gratia frater meus, Vlricus, fridericus milites de Nagelt, Volmarus, Berchtoldus, fratres, Itemque Rüdolfus, Dietericus milites de Hayterbach, Petrus miles de Tetingen, wernherus miles dictus Cimerli, Reinhardus, miles de Berstingen, Hainricus notarius et alij quam plures. Actum anno dominice incarnationis M.CC. LXXIIIj<sup>0</sup>. In festo siluestri.

Kirchberger Copial-Buch Fol. 153.

i. April 1275. Reutlingen. Graf Albert von Hohenberg gibt mit ben Brüdern B. und Ul. die Zustimmung zu einer Schenkung an bas Kloster Heiligkreuzthal.

Nos albertus comes de Hohemberg. Judex provincialis reasseimus et publice profitemur quod f. dictus Zimbel duas hâbas les apad Haiterbach cuius dominium et proprietas ad nos et ritres nostros karissimos B. et Vl. spectabat, per manus nostras lebis consencientibus libera voluntate Haidewigj conuerse contulit à lac forma, ut easdem hâbas ad claustrum sine cenobium, in quo habitus summeret religionis traderet propter deum, quod etiam fecit, pressed hâbas claustro sev genobio religiosarum dominarum de valle acte crucis, ad quod se vouit presentibus personis fide dignis et ydomoferendo. Datum Rutelingen proxima feria tercia infra festum leche. Anno domini Mo. cco. Lax. vo. Indictione vo.

8. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttg. Es fcheint an ber Urtunde urfprunglich in Ergel gehangen gu haben.

#### 72.

4 Mai 1275 v. D. "Daz Grafe Albreht von Hohenburg globt het vad globt die burger von Strazburg von dem schaden ze ziehende, der in von Heinrich von Kaltwilre oder sinen fründen geschehen möhte."

Nomerint Vninersi presentis cedule inspectores, quod nos albertus canes de Hohenburg promittimus et ad hoc presentibus sollempniter lipmus, quod si heinricus Kaltwile uel aliquis amicorum suorum lipmus cinibus argent. dampnum uel molestiam intulerit in personis seu lineri procurauerit pro eo quod ijdem ciues ipsum tenuerant lipmum, Nos ipsos ciues de hoc absolumus ac indempnes reddere proliticus per presentes sigillo nostro in testimonium communitas. Datum domini Mo. cco. Lxxo. quinto in vigilia ascensionis domini.

Urtalerium ber Stadt Strafburg (aus bem 14. Jahrh.) Fol. 230.

24. Febr. 1277. Horb. Dietrich von Haiterbach, Ritter, ver mit Willen seines Herrn, bes erlauchten ("jllustris") Grafen! fart von Hobenberg, Heinrich, genannt Notar von Ihelingen (Horb) nebst Familie um 36 Pfb. Heller an die Johannite Rezingen (D.A. Horb).

Notum sit omnibus presentium inspectoribus tam presentibus ( futuris, quod ego Dietericus miles de Haterbach confiteor presen recognoscens. me cum plena uoluntate et consensu domini me jllustris comitis de Hohenberg Hainricum dictum notar de Jhlingen cum liberis suis et eorum successoribus et cum Mach vxore... dicti ungericht conuentui ecclesie sancti Johannis jn Re gen pro triginta et sex libris monete Tuwingensis justo uenditionis t tradidisse, quam quidem pecuniam accessi et confiteor recepisse me, re tians omni juri. Eiusdem testes qui huiusmodi uenditionis interfue sunt: dominus volmarus de Haterbach, Fr. dominus molendina de Jhlingen, milites. Vol. pinguis. B. notarius de Horwe, C hardus de Dumgelingen, et alij quam plures fide dignj. Per c rei enidentiam et robur firmum ego prememoratus Dietricus tradidj prese prescripto conuentui in Rexingen sigillorum illustrium comit videlicet R de Hohenberg et Ottonis palatini de Tuwin munimure reberatas. Patum anno dominj millesimo ducentesimo sep zwine septimo in foro Horb ante hospitium dictj (?) Ocilij. die saucți Mathiae apostolj.

Ben einer Abiderft in ber -Gabrgerichterenung" zu Regingen v. 1596.

74.

2 Mai 1277. Salve. Rraft, Abt von Hirjau, verkauft um 176 A Peller einen Poj in Pirenteri (D.A. Ragold) an Berthold, gena Litte, Begt in Bulach.

In nomine domini Amen. Omnibus hunc contextum indagantibus ('rafto divina providentia Abbas Monasterii Hirsangiensis (toto dudem capitulo declaramus publice profitentes quod nos anno dom Monasterii LXVIII. festo inventionis Sancte Crucis debitorum pondere tuati presenti consideratione quam plurimum utili. Bertholdo advocate di declaratione quam plurimum utili. Bertholdo advocate di declaratione quam plurimum utili.

ort ac boun alia quecunque nostra ibidem homines etiam nos

tunc in dicta villa residentes eorumque posteritatem cum omnibus dictorum bonorum attinentiis, exceptis tantum hominibus nostris illis, si qui forte aliunde post diem presignatum ad villam prefatam se transtulerint residendo, pro summa CLXXVI librarum hallensium vendidimus libere universali capituli de consensu, quia summam eandem nostro Monasterio fructiferam satis recognovimus et salubrem..... fore, memoratus Lotho advocatus ob divinam et nostri Monasterii caritatem cautione nobis fidejussoria Bertholdum dictum Luppen, Br. de Schoenenbrunne, Br. dictum Meisener, et Hr. Wolfeshirn tradidit obligatos, ut quandocunque, receptis fructibus anius anni de bonis eisdem, nos infra triennium a termino prenotato bona ipsa nobis petierimus reemenda prelibatus Br. Lætho ac sui heredes eadem nobis non denegent immo nostro Monasterio sine contradictione omni pro eadem summa offerant libere penitus reemenda. Si autem triennio peracto non satagerimus bona eadem reemisse, advocatus Lætho et sui heredes ipsa perpetuo jure proprietatis possidebunt, exactiones sive stipendia et redditus tamen in bonis sepetactis et hominibus secundum antiqui juris ordinem sub animarum suarum periculo petituri, nichilominus H. dictus Voeseler cultor diutinus Curie presignate et duo ejusdem filii Curiam ipsam sicut a Monasterio Hirsaugiensi hactenus possederunt ab advocato Læthone et suis heredibus de cetero jure simili possidebunt. Sane si forte de bonis sepefatis impetitionem ullam dictis Læthoni seu ejus heredibus quis movere temptaverit infra spatium anni unius, nos contra omnem hominem et universitatem in parte et in toto ubique promittimus de bonis eisdem esse Warandos, et si quid dampni vel expensarum ex hoc ipsos contigerit nostrum debebit Monasterium supportare. Sed cum predicti Lætho scilicet et sui heredes in perpetuam bonorum antedictorum possessionem plenius ire voluerint, si quos redditus invenerimus ulteriores in bonis presignatis qui per summam prelibatam non fuerint persoluti, ita quod redditus unius libre decem librarum pretio sint soluti evoluto prenotato triennio nobis integraliter persolvantur a predictis. In horum evidentiam et probationem securam utrumque sigillum nostrum tam Abbatis quam conventus Monasterii Hirsaugiensis presentibus est inpensum. Testes horum sunt in conventu nostro Vollandus prepositus in Alersbach, Gotfridus prepositus in Rotha, C. prepositus in Burbach, Ruggerus quondam Abbas. Item Hermannus viceplebanus in Bulach. Fridericus viceplebanus in Wilperg. II. Cappellanus dominarum in Ruethi. Trugelinus Viceplebanus in Gilthelingen. C. dictus Willehelen. Trutwinus de Calwe. laici et alii fide digni. Actum aput Calwe die prescripto.

Rur tas Siegel tes Abts mit der Umschrift: Abbas Hirsaugiensis und tem Krummstab hängt noch an.

11. Mai 1277. Reutlingen. Graf Albert von Hohenberg e seine Zustimmung, als das Kloster Hirsau sein Dorf Pfrondorf 1 Nagold) an Bertold, Bogt von Bulach, verkauft.

Albertus Comes de Hohenberg Judex prouincialis vn praesentium inspectoribus salutem cum noticia subscriptorum. Vniuers vestram nosce volumus praesentium per contextum, quod vendicio dicte phlundorf cum suis pertinenciis uniuersis per honorabiles abbatem et conventum de Hirzowe viro prudentj Bertoldo dicto Laduocato de Bülach facta de nostra processerat voluntate et liberamissione, promittimus etiam bona fide nos debere dictum B. in prebonis defendere et tuerj. Datum Rutelingen proxima feria tercia ascensionem domini. Indictione quinta.

B. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. Mit einem kleinen Bruchstück vi bekannten Reitersiegel bes Grafen.

**76.** 

21. Juli 1277. Wien. Lehnbrief, womit Friedrich, Erzbischo Salzburg, die Söhne des römischen Königs Rudolf, All Hartmann und Rudolf, mit den seinem Gotteshause anhei fallenen Lehen belehnt, sowie mit jenen, welche Herzog Ulrick Kärnthen dem Erzbisthume abgetreten hat.

Testes huius ordinacionis seu collacionis sunt venerabiles fratres d videlicet Perhtoldus Babenbergensis. Chunradus Frisingensis. Petrus uiensis. Heinricus Tridentinus. Heinricus Basiliensis. Ditricus Gur Johannes Chyemensis. et Wernhardus Seccouiensis. Ecclesiarum Ep Ac honorabiles viri et domini. Ludwicus Illustris Comes Palatinus Dux Bowarie. Albertus Dux Saxonie. Fridericus Purgrauius de Nvren Hainricus Margrauius de Hahperch. Hugo, Comes de Werdenberch. hardus Comes de Habspurch. Comes Albertus et Pur chardus fride Hohenberch. Hainricus Comes de Furstenberch. Thibaldus de Pfirreto. Ludwicus Comes de Honberch. Eberhardus Comes de Chellenbogen. Heinricus Comes de Friburch. Otto Comes de Brannen Perhtoldus Comes de sancto Monte. Gotfridus nobilis de Brunekke. de Hohenloch. et alij quam plures fide digni. In quorum etc.

Datum et Actum Wienne. Anno ab incarnacione domini. Millesimo. Decentesimo. Septuagesimo. septimo. XII<sup>o</sup>. Kalend. Augusti.

Drig. Pergam. im R. A. g. H. H. St.-Archiv in Wien mit 2 Siegeln in Bachs.

### 77.

**Keuthin den Kirchensatz** zu Ober-Jettingen (D.A. Herrenberg).

A. 1277 vbergibt Burchardus d. g. comes de Hohenberc ben Minique que obernettingen gen Rüti juns closter, sincera pietate pro remite animae nostrae et dominae nostrae Lugardis et puerorum nostromet dilectissimorum fratrum nostrorum Alberti et Vlrici d. g. comitum nobilium de Hohenberc et progenitorum nostrorum. Siglen minima ju baibe seine fratres et Otto comes palatinus de Tuwingen.

Sabelt. Collect. I. Fol. 63 b. MSC. im St.-Archiv. — Fol. 1271 b. T. III. sest er felgende "testes: Albertus, Hugo, Heinrich aduocati de Wellenhusen." — Das Apatorium Reuthin hat S. 52 hierüber folgende Notiz: "In einer alten Registratur bar tes Kloster Reuthin Doc. geschieht noch folgender alten nimmer vorhandenen Urstweite Erwähnung: 1277 Uebergab Graf Burkards von Hohenberg, das Jus patromus ju D. J. anlangend — In nomine S. et individue trinitatis."

## 78.

1277 c. I. Nagold. Graf Burkard von Hohenberg besiehlt auf Ersiertern des bischöflichen Offizials von Constanz seinen Unterthanen und namentlich den Bürgern von Haiterbach unter Androhung seiner Ungnade, das Kloster Heiligkreuzthal im Besitz seiner Güter bei Haiterbach zu schützen.

Nos Byrkardus comes de Hohinberc tenore presentium constare volumus vniuersis, nos literas Officialis Cyrie Constantiensis recepisse in byrc modum. Officialis cyrie Constantiensis Nobili viro Bo. Comiti de Hohinberc salutem in domino sempiternam. Cum nos in causa que uertebatur inter dilectas in Christo.. abbatissam et conuentum vallis sancte crucis ex yna et fridericum dictum Zimbel ex parte altera.... sentenciam super possessionibus sitis in Haiterbach, quas colit Berchtoldus yf dem harde et dictus fruhte pro.. abbatissa et consentu supradictis duximus promulgandam, vobis mandamus (preces monitoribus et mandatis nihilominus super addentes), quod prefatis abbatisse et

conuentui in ipsis possessionibus fauorem et beneuolentiam exhibeatis, cum dictus fridericus coram nobis sententie acquiescere et possessiones predictas recognouerit fore debitas abbatisse et conuentui memoratis. Dat. etc. <sup>1</sup> Igitur mandata auctoritate ordinaria nobis ut patet in premissis (interdictum . . . . nolumus nec audemus, predictum formidantes et in quantum possumus uitare volentes) vniuersis ac singulis in nostro districtu existentibus et precipue ciuibus in Haiterbach sub obtentu gratie nostre duximus precipiendum, quod abbatissam et conuentum vallis sancte crucis in possessionibus ipsorum sitis apud Haiterbach, que iuste et rationabiliter, sicut in instrumentis ipsorum super hoc confectis vidimus, per sententiam sunt adiudicate, auctoritate nostra manuteneatis ac pro posse defendatis, quia quidquid boni uel mali ipsis in hac parte fueritis, nobis factum esse reputamus. In huius rei euidenciam litteras- presentes sigillo nostro duximus sigillandas. Datum Nagelt anno domini Millo. cco. LXXVIjo.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. Das beschädigte Reitersiegel des Grasen zeigt denselben rechtshin galoppirend, mit dem Schwerdt in der Rechten und dem Hohensberger Schild (tessen unterer Quertheil gestrichelt) an der linken Seite, ter auch auf der Decke des Pferdes am Halse und Hintertheil zu sehen ist. Auf dem Bergamentstreisen, an welchem das Siegel hängt, steht von gleich alter Hand: S. Berchardi Co.

1 Mo. cco. Lxx. sexto. nach ber Ilrfunde ber "iudices eccl. Const." (St.-Arciv).

**79**.

3. Mai 1278. Marchthal. Gr. Albert von Hohenberg, Landrichter, gibt Hermann und Friedrich von Algershofen (D.A. Ehingen), Zinsleute der Kirche in Schwenningen (bad. Amts Westirch), an das Kloster Marchthal.

Universa calumpniae praevenitur materia, cum res gesta voce testium, et litterarum testimonio comprobatur. Nos ergo Albertus Dei gratia Comes de Hohenberg Judex provincialis notum facimus universis praesentes litteras inspecturis, quod nos venerabilibus dominis, Praemonstratensis et Conventui monasterii martellensi (sic!) Ordinis Praemonstratensis concedimus et donamus advocatiam nostram, et omne jus et dominium, quod nobis competijt vel competere videbatur in Hermannum et Fridericum Fratres de Algershoven, vulgariter dictos Mager Friberichs Sún, ratione advocatiae quam habemus in Ecclesia de Swenningen cuius sunt homines censuales, volentes et mandantes, ut idem Praepositus et Conventus nomine nostro et Successorum nostrorum quorumcunque eosdem videlicet Hermannum et Friedericum manuteneant et

desendant, ad Servitutis iugum habeant, ad imperandum, ad disciplinandum, et quicquid placuerit faciendum, ita videlicet quod Si fugam fecerint de iscorum Servitio quomodolibet exeundo, ubicunque ipsos invenerint iniectiomanuum in ipsos habeant, et Sine omni nostrarum (sic!) contradictione, quicquid voluerint, facient, et disponent, cum ipsis etiam hoc licitum sit exemptione propria eorundem revocantes expresse et in totum omne jus et dominium, advocatiam, Seu ipsius concessionem, quod vel quam inique ebtimit B. miles de Stain, B. filio Suo Seu filiis Suis per nos factam, Seggesta falsitate, et tacita veritate. Unde ne qua in posterum possit criri calumpnia sed stabilis et firma sit haec nostra concessio et donatio praesentes litteras Sigillo nostro Sigillatas praedictis — Praeposito et Conventui tradimus in testimonium praemissorum. Datum et actum in Ecclesia martellensi anno Domini MCCLXXVIII. feria tertia in Inventione Sanctae Crucis praesentibus venerabilibus viris domino Heinr. Comite de Veringen, Swenigero milite de Lichtenstain, manegoldo milite de Hornstein, Renhardo de Palhain (?Talhain), magistro Ruperto de Ezzelingen et aliis quam pluribus fide dignis.

Ben einer beglaubigten Abschrift im St.-Archiv zu Stuttgart.

80.

24. Juni 1278. Hagenau. Pfalzgraf Ludwig bei Rhein, die Grafen Albert von Hohenberg, Eberhard von Kakenelnbogen und Friedrich von Leiningen verbinden sich mit den Städten am Rhein zu einem Landfrieden, und insbesondere gegen Erhebung neuer und ungerechter Rheinzölle.

In nomine domini amen, Ludewicus dei gracia. comes palatinus Reni dux Bauwarie, Albertus de Hohenberc, Eberhardus de Kazzenelnbogen, Fridericus de Liningin, comites, Moguntinenses, Argentinenses, Basilienses, Wormatienses, Spirenses, Columbarienses, Slezestasienses, Hagenaugenses, Wizenburgenses, Openheimenses, Pingitienses, Wisalienses, Bobardienses, Frakenfordienses, Geilenhusenses, Frideburgenses, Wetflorgenses, ciues, Ad noticiam vniuersorum litteris presentibus uolumus peruenire, quod nos attendentes et considerantes inconstanciam rerum humanarum apud ciuitatem Hagenaugiam conuenimus jbidem propter honorem dei et gloriose virginis matris sue, nec non ob reuerenciam sacri Imperii pacem sanctam et generalem. clara fide et hunanimi consensu conpromisimus, a festo penthecostes nunc preterito per biennium contra quoslibet violatores sancte pacis ac dolo sue malicie ipsam infectantes, conservare et gubernare, uiribus et posse in

quantum ualemus, procedere eciam manu ualida nobis fauente diuina clemencia, contra omnes qui thelonia inconsueta et iniusta super alusum. Reni recipere uolunt, hoc adiecto quod omnes siue religiosi siue seculares in Reno descendentes et ascendentes, de rebus suis secundum quod taxauimus et statuimus communi consilio apud Maguntiam et (sic!) Bobabardiam, summam proporcionaliter sue pecunie in subsidium et in defensionem pacis ministrabunt ut eo potencialiter et liberaliter, ipsos in corpore et rebus ac pacem predictam defensare ualeamus, omnes uero rebelles et inobedientes hiis statutis et conpromissis a sancta pace et nostra defensione penitus eicimus et excludimus, dampna singularia incurrunt et ipsis prouenire inde poterunt per nos nec nostro adiutorio uindicabuntur. In testimonium, et robor omnium premissorum presentibus nostra sigilla sunt appensa, Actum et datum Hagenaugie anno domini. Mo. cco. lxxo. octauo die beati Johannis Baptiste.

Bon bem Orig. im Statt-Archiv zu Straßburg; in bem Cartularium baselbst sindet sich (Fol. 111 b.) eine nur unbedeutend abweichende Abschrift bavon.

81.

25. Juli 1278. Eßlingen. Bertold, "nobilis" von Mülhausen und dessen Gemahlin Agnes vermachen auf ihr Absterben an das Kl. Bebenhausen einen Hof in Zuffenhausen.

Bertoldus nobilis de Mulhvsen, vna cum bona voluntate et consensu Agnese vxoris sue, curiam suam sitam in Zuffenhvsen, monasterio conuentus in Bebenhusen ob reuerenciam gloriose virginis Marie et in remedium et salutem animarum suarum post mortem suam tradunt et erogant, libere et pacifice vtendam cum omnibus attinentiis perpetuo et possidendam. Hac conditione adiecta, quod vno eorum defuncto, alter superstes, quamdiu vixerit, eandem curiam habeat pacifice et quiete, quo defuncto, ad predictum monasterium sine vexatione cuiuslibet perpetuo deuoluatur. In signum autem huius libere donationis singulis annis vnum modium siliginis de prefata curia antedicto monasterio presentare ordinauerunt nomine census. Testes autem, qui huic donationi presentes fuerunt, sunt hii: Al. decanus de Gruningen, camerarius de Mulhvsen, Bur. prior, Fr. et Fr. cellerarii de Bebenhvsen, Conr. et Heinricus ac Al. conuersi ibidem, R. de Kalwe, dominus Egeno de Eichelberc, C. dictus Techelin, R. dictus Rêze, H. dictus Hvsgenôze, et Heinr. nomine ciuium in Ezzelingen. Datum et actum aput Ezzelingen, in die beati Jacobi apostoli.

Orig. in Karlsruhe. Abdruck in Mone Zeitschrift III, 330. Das Siegel in grünem Wachs ist rund mit dreieckigem Schilde, in welchem drei Mühlhauen (Mühleisen zum

Schärfen der Mühlsteine) übereinander. Bon der Umschrift ist nur Weniges in einzelnen Buchtaben übrig. Nach einer spätern Urk. v. 11. März 1281 heißt dieselbe: † S. B. DE MVLHVSEN. ADVOCATI. AVGVS(TEN)SIS.

Sabelkh. I. Fol. 249 b. hat zu 1380 die Notiz: "in der undern Kirchen zu Müls bufen am Reckar das Wappen mit den 3 rothen Mühleisen in weißem Felte, wie es auch die Herrn v. M. gefürt."

82.

8. Dez. 1278. Herrenberg. Heinrich und Friedrich, gen. die Sailer, schenken ein Gut ("mansum") bei Nagold, das Lehen von dem ers lauchten Gr. Burkard von Hohenberg, und ihnen erbsweise von ihrem Oheim, gen. Giltoberg, angefallen war, an das Kl. Reuthin.

In nomine Sancte et judiuidue Trinitatis. Ad veritatis stabilitatem firmiter perpetuoque tenendam, ne vetustate temporum seu aliqua malignorum hominum dolosa machinatione possit obnubilari, scripto memorie commendamus et tam futuris quam praesentibus notum fierj satagimus, quod mes Heinricus et Fridericus, dictj Sailer, spontanea uoluntate ac libertate nostra omnimoda tradidimus et donauimus mansum nostrum situm apud Nagalt ex parte dilectj f. awunculj nostrj obitus dictj Giltoberc ad nos jure devolutum hereditario Sancto Nicolao, priorisse et Conuentuj jn Ruthj apud wilperc, quod ab jllustri domino B. Comite de Hohenberc nomine feodj possedimus, habendum, tenendum et jure perpetuo possidendum, promittentes donationem ex parte nostrj factam apud jam dictum Comitem promouere, renunciantes eciam omni juri canonico seu ciuilj, per quod donatio praenotata ex parte nostrj uel heredum nostrorum per successionem temporis possit impedirj. hec apud Herrenberc jn foro, anno dominj Mo. cco. Lxx. VIIj. indictione VIj. feria quinta proxima post Nicolaj. Praesentibus hiis testibus D. Sculteto, et f. et D., filiis suis de Herrenberc, Sw., milite de Ondingen, f. de Nippenburc, H. dicto Lûpe, f. de foro, Judicibus et aliis quam pluribus fide dignis. Et ne super hiis in posterum ab aliquibus ambiguitatis oriatur scrupulus, presentem cedulam in testimonium sigillo vniuersitatis in Herrenberc ipsis contulimus communitam.

2. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. Mit tem zerbrochenen Siegel ber Stadt Herrenberg, auf welchem indeß die Tübinger Fahne noch beutlich zu erkennen ist.

Ę

22. (ober 29.) Dez. 1278. Wien. Graf Albrecht von Hohenberg, "swagir" des K. Andolf, ist mit seinem Bruder Burkard anwesend, als jener die Freiheiten der Stadt Colmar bestätigt.

Möbolf von gotis gnaben, Romischer kunic und allewege merende ift — — Dar umbe han wir unsern getruwen burgern von Colmer von wiser gnaben und von des riches gewalt iemerme gegeben und bestetet solichiv reht alse hie nach geschriben stant. — — Dise hantveste wart beschriben unde gegeben, do unser vurstin der erze bischof Friderich von Salzburch, der bischof heinrich von Basele, der Bischof Johan von Chymse, und der bischof von Secowe, und der palentzraue Ludewic von dem Rine, unser sun, gegenwrtic waren, und ouch unser süne graue Albreht und graue hart man von habspurch, graue Albrecht von hohenberch unser swagtr, graue Burchart sin bruder, graue heinrich von vurstinderch, der Marggraue von Hachberch, und andere vil edilir liute. — Dise hantveste wart ge gedin zu Winne, do man von unsers herren iesus cristes gedurt — unz her hatte zuelf hundert iar und ehtin sidenzich iar, an dem Donrestage vor deme Jares tage, in deme sehstin iare unsers riches.

Orig.-Urkunde mit b. R. Siegel in weißem Wachs zu Colmar.

84.

16. März 1279. Rottweil. Alber(t) von Werbenwag (Schloß Werenswag, Filial von Schwenningen, bab. Amts Meßkirch) und Hugo von Wilbeck (Weiler, D.A. Rottweil) verzichten unter ben Siegeln der Grafen Heinrich von Fürstenberg und Albert von Hohenberg auf ihre Rechte an Güter zu Igelwies (bei Meßkirch), welche ihr Oheim Konrad, genannt Hasenbein, Ritter von Falkenstein (an der Donau, D.A. Sigmaringen) an das Kloster Wald verkauft hatte.

Nos Alberus de werbenwag et Hugo de wildekke vniuersis hanc paginam jntuentibus salutem et subscriptorum fidem credulam adhibere. Ne gestibus humanis obliuiosa temporum successione ambiguitatis scrupulus generetur, antiquorum discretio virorum consveuit memorie digna literali cractere (sic!) et linguis testium ethernarj. Hinc est quod nos tenore presentium publice profitemur, quod bona sita igelswise, que awnculus noster videlicet Cractus dictus Hasenbein miles de valkenstein, domine

Lariei de furstenberg, illustris, et Alberthi comitis de hohenuz un spectabilis, manuumque resignatione, ipsi conuentuj walde resigis omni accione et iure quod pro ipsis bonis nobis posset conpetero
n debret, conferimus libere et pacifice possidenda. No autem in postenadqua de hiis valeat calumpnia suboriri presens scriptum prenotatoexectui signilorum Comitum predictorum cum nominibus testium qui hiis
zerant munimine contulmus confirmatum. Nomina vero testium sunt
tendemans flugo de werben wag. Berhtoldus de wachingen Milites.
Inheldus rector ecclesie waltdorf. Heinricus notarius de digenstial Heinricus de werben wag. alberus de burchere. Conradus
d niggerus do digenshein. Conradus scultetus in Rotwile.
Inheldus frater jn walde et quamplures alii fide digni. Datum et actum
sta Rotwile Anno dominj. Mo. CCo. LXXO. IXO judicione. vij. xvij. Kal.

Bt Orig, im Archiv bes Kl. Wald zu Sigmaringen. Dit bem beschätigten Reiter. Die Grafen H. v. F, abgebildet (indeß uicht genan) in Mone, Anzeiger 1837, wo 2 68 an turzer Auszug ber Urfunde abgebrucht ift. Das hohenbergische, welches uite este an ber Urfunde bing, fehlt.

Bebl jeht Burgrume bei Glott, im Q.M. Freubenftabt.

85.

14 Ok. 1279. Neutlingen. Graf Albrecht von Hohenberg, Landrotter, erlaubt seinem Dienstmann Marquard von Chingen einen Banberg auf ber Markung von Dettingen (D.A. Rotenburg) an bas Johanniterhaus zu hommenborf zu verlausen.

Albertus, dei gratia Comes de Hohenberc, Judex vniuertus provincie, ab illustri domino Rådolfo Rege Romanorum
tastitutus. Vniuersis ad quos presens scriptum peruenerit, negociorum
bestum memoriam cum salute per oblinionis cecam caliginem obumbrentur,
ce adente tempore tractantur suadet prudencia, vt scripturarum munimine
behementur. Hinc est, quod vniuersitati vestre tenore presencium declatus, quod dilectus noster ministerialis marquardus miles de
lingen nobis humiliter supplicanit, vt vendicionem quam pro triginta
suque libris halln. commendatori et fratribus in Hemmendorf
tum nobis et multis aliis de quadam vinea sita in districtu Tettingen,
ta tanne dicitur cum omnibus suis iuribus siue attinenciis, lignis, siluis,

cultis, vel incultis professus est cum suis heredibus publice se fecisse, ratan habere et inviolabilem dignaremus. Adiecta est eciam predicte vendicioni quedam domuncula, quam quidam colonus dictus Kuppinger inhabitat, que sita est in districtu hemmendorf iuxta curtem fratrum. Nos igitur dicti marquardi ministerialis nostri precibus inclinati predicte vendicioni assensum voluntarium concedimus. Et si quid nobis iuris in ipsa vinca conpetebat, pro fauore religionis et ordinis sancti Johannis liberaliter dictis fratribus assignamus, et ad maiorem huius facti euidenciam presens scriptam sigilli nostri munimine consignamus. Hec facta sunt presidente sanctistime patre domino Nicolao Romanorum pontifice et gloriosissimo Romanorum Rege Růdolfo in domino feliciter amen. Datum Rutelingen. anno domini Mo. cco. lxxviijo. in die Calisti pape. Testes huius rei sunt anshalmus et wernherus fratres milites de Genkingen, Johannes miles de Hælnstain, Bertoldus de Hælnstain et arnoldus de melchingen et alii quamplures.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttg. Das Siegel ist abgefallen.

86.

1. Juni 1280. Eßlingen. Graf Albert von Hohenberg vergabt im Namen seiner Mündel, der Söhne seines Oheims, des Pfalzgrafen Rudolf von Tübingen, dassenige von den Gütern und Rechten zu Echterdingen, was Friedrich der Aeltere von da und seine Söhne von denselben zu Lehen hatten, dem Kloster Bebenhausen, indem er zu dem Verkauf der gen. Güter von Seiten der Nitter von E. seine Zustimmung ertheilt.

Albertus comes de Hohemberge vniuersis presentes literas inspecturis salutem et credere subnotatis. Cum reliosi (sic!) viri abbas et conuentus monasterii in Bebenhûsen, ordinis Cisterciensis a Fridrico milite seniore de Eihtertingen et a Marquardo, Hainrico ac Fridrico fratribus, eiusdem Fridrici filiis, comparauerint titulo empcionis vniuersa bona, que predictus Fr. et filii sui prenotati habuerunt in territorio ville Eihtertingen, siue in castris, siue in domibus, areis, horreis, agris, pratis, nemoribus, pomeriis, ortis, atque decimis constiterint, siue possessionibus quibuscumque et insuper vniuersa iura atque iurisdictiones, que ibidem habuerunt Fr. et filii sui supradicta (für supradicti), pro certa pecunie quantitate, et quedam alia bona ac possessiones, siue iura ac iurisdictiones de premissis superius titulo proprietatis quondam pertinuerint bone memorie a v v n culo nostro Rudolfo, comite (i) palatino de Tuingen, et nunc pertineant

edem iure filiis memorati Rudolfi, quorum tutor sumus, atque de illis dictus Indricus suique filii prenotati infeodati fuerint ac feodi titulo possiderunt. misersis constare cupimus per presentes quod iidem pupilli auctoritate nostra. Lito etiam consilio suorum amicorum ac ministerialium proprietatem eorun-In benorum possessionum ac iurium atque iurisdicionum, que ex eis ad isses pertinuerint, libere donauerint, contulerint, et pleno iure tradiderint . . Illati et conventui monasterii supradicti, dicto contractui de nostra voluntate Mearium adhibentes conscensum. Ne autem super contractu huiusmodi d denacione per nos taliter factis, aut nostro consensu contingat inposterum alquod dubium suboriri, presentes literas supradictis abbati et conuentui contulinus, postri sigilli munimine roboratas. Testes qui hiis interfuerunt. ant bi: nobilis vir Hainricus comes de Furstenberge, Hermannus parchio de Baden, Alber, nobilis dictus Hagge de Hohenegge, Szigerus de Blankenstain, Einhardus de Ilsvelt, Renhardus de Calave, Mahtolfus de Gulsten, milites, Diemo dictus Herter et can plures alii fide digni. Actum et datum in Esselingen anno domini M.CC. Lxxx. kal. Junii.

Erig. in Rarlsruhe. Aber. bei Mone, Zeitschr. III. 351. — Mit tem mohl erhalzum, runten Siegel bes Grafen Albert von Hohenberg in brannlichrothem Wachs an krizmentstreifen. Umschr. Sigi... Alberti Comitis de Hohenberch. Das Bild ift im Bitrad verkehrt und zeigt einen rechts sprengenben, heraussehenben Ritter im Pangerlente, mit quergetheiltem Schilbe vor ber Brust und eben solchen, kleineren, auf ber Date bes Pferbes, an Schulter und Hifte besselben, mit ber einen hand ben Zügel hatend, mit ber andern das Schwerdt schwingend. Der geschlossene hat oben zu keiten Seiten auswärts gekrummte, mit ben Spipen gegen einander gebogene, mit Bianensetern voll besteckte Hörner. Der Pelmschmud, die Borber- und hinterhuse und ter Schweif bes Pferbes geben in die Legende.

87.

3. April 1281. Wildberg. Burkard, von Gottes Gnaben Graf von Hohenberg, urkundet, daß die Wittwe Gilthaberk auf ihre Rechte an den Hof zu Nagold, den dieselbe von ihm zu Lehen getragen, verzichtet, und er solchen an das Kloster Neuthin geschenkt habe.

Vniuersis praesentium inspectoribus sev auditoribus — Burkardus comes de Hohenberk subscriptorum noticiam cum salute. Nouerint vniuersi tam posteri quam praesentes, quod nos Burkardus praedictus dei gratia Comes de Hohenberk recognoscimus et publice profitemur, quod... relicta dicta Gilthaberk jus feodale, quod a nobis habuit in manso sito Nagelte, nobis libere et nulla conditione interposita resignauit. Nos igitur volentes anime nostre saluti consulere, sanctimonialibus beati

Nicolai in Rvthi ecclesie conuentualis ius proprietatis dicti praedij siti in Nagelta cum integritate debita conferimus per praesentes. In cuius rei testimonium euidens, ne gesta mortalium ab hvmana memoria penitus euanescant, et ne a nostris successoribus memorate ecclesie super collatione dicti mansi siue praedij a nobis facta, questio moueatur, praesentes literas nostri sigilli munimine roboratas sepedictis sanctimonialibus ecclesie praenotate tradidimus in perpetuum valituras. Datum et actum Wilperk Anno domini M<sup>0</sup>. cc<sup>0</sup>. lxxxj<sup>mo</sup>. Tertio nonas Aprilis.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttg. — Von dem Siegel ist nur nech ein ganz unbekententes Bruchstück vorhanden.

88.

19. Mai 1281. Wien. Graf Meinhard von Tirol und Görz befennt, daß, wenn die Ehe zwischen seinem Sohne und der Tochter
des Grafen Albrecht von Hohenberg nicht zu Stande käme, die
1200 Mark, mit welchen ihn der römische König Kudolf auf
Krain verwiesen, diesem wieder ledig sehn sollten.

Ich grave Meinhart von Tirol vnd von Görz begih bes mit disem brive ob leiht, des gott niht welle, des edlen graven Albreht tohter von Hohensberg, oder min son, dev ze der ezveinandr sint gelobt, ir eintwedzssterbe, vnd das der heirat abgieng, daz danne minem herren dem hohen Chünege Avdolfen von Rome zwelshundert march, die ich opf dem lande ze Chrein han, ledich soln sin. Des sei gezeuch diser bris mit minem jnsigl. Diser bris ikt geben ze Winen nach Christus gedurt über tavsent iar, und über zwaihundert iar an dem ein und ahzegsten iar, an dem virden tage nah mitten Meien, des montags in der Chrenzwochen.

B. d. Drig. im geh. Hand-, Hof- u. St.=Archiv zu Wien.

89.

15. Juni 1281. Aichaln (? Achalm). Die Grafen Albrecht und Burfard von Hohenberg, Gebrüder, schenken dem Johanniter-Hause zu Kotweil zwei Güter zu Spaichingen.

Ich Graue abrehte vnd Graue Burkart gibruder von Hohemberge tunt allen den kunt die disen brief lesent oder hörent lesen, daz wir mit gutem willen daz gut, daz da lite ze Spaichingen, daz da haisset blriches gut von Tengen who das gutelie wernhers bes mullers, bas er von bem von Balgain heit ze lehen, bas Hanrich (sic!) vnd Cunrab von Balgain die gibruder von vns seinent ze lehen, hant geben ledicliche vnd frilich ze reihtem augen durch vnser sele güte vnd haile dem hüse ze Rotwil dem Spital sant Johannes orden. In daz dis steite vnd veste bilibe, so henkent wir vnser insigel an disen gegemtigen brief. Da bi waz — her — von walse, vnd her — Burkart von Lirberge vnd her Conrat daz lampe vnd Johannes vnd volce sine gis kinder, vnd wernher vnd och wernher die gibruder von Tieringen und Ennrat von Balghaîn vnd Hanrich von Spaichingen vnd Bruder B. der Conmendur von Hemmendorf, die warent da bi vnd hortent vnd sahent daz. Time brief wart geben ze aichaln an sant vitis Tage, do von gotes geburt varent Tüsent vnd zwei hundert vnd aines vnd aichzige iare.

B. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttg. Die beiden Siegel sind abgeschnitten.

90.

1. August 1281 v. D. Das Kloster Hirsau verkauft mit Zustims mung des erlauchten Grafen Albert von Hohenberg, Landrichters und Schirmvogts des Klosters, sein Gut ("predium") Pfrondorf (D.A. Nagold) an Bertold, gen. Löthe, Vogt von Bulach.

Vniuersis Ecclesie Christi fidelibus presentes literas inspecturis, Crafto dmina permissione Abbas, Bertoldus prior, Totusque conuentus Momasterij Hyrsaigensis, noticiam subscriptorum. Quoniam hymane frazilitatis opera ad obliuionis interitum facilius deducuntur, vtile est ut preentis etatis negotia litterali testimonio confirmentur, Eapropter praesentibus publice profitemur, et singulis ac vniuersis cupimus esse notum Quod cum Monasterium nostrum fuisset debitis plurimis oneratum et usurarum vorazne intollerabiliter oppressum, nos intendentes dicto Monasterio, ne... lampna incurreret ampliora precauere predium nostrum in Phrundorf am annibus suis pertinentiis videlicet hominibus nostris ibidem, areis, censibus, pascuis, pratis, siluis, aquis, aquarumve decursibus, cultis et incaltis, quesitis et non quesitis Discreto uiro Bertoldo dicto loethen aduocato in Bülach pro CC. quinquaginta libris hallensium quas recepimus ab ipso et in utilitatem Monasterij nostri conuertimus, liberc et communicato consilio de consensu illustris domini alberti dei gratia comitis de Hohenberk aduocati nostri vendidimus et omne jus quod in praefato praedio seu bonis sibi attinentibus habuimus sev habere potuimus in dictum B. aduocatum et suos heredes transtulimus in perpetuum Jussidendum, tenendum, et habendum iure pleno. Et promittimus per praesentes nos warandos fore dictorum bonorum contra quoslibet homines et vniuersitatem si requisiti fuerimus iuxta formam iuris communem, quod etiam contra praedictam uenditionem et si possemus nullatenus ueniemus Nec Bertoldum aduocatum memoratum, ac etiam suos heredes, et posteros aliquo iuris auxilio canonici vel ciuilis quod nobis aut nostris successoribus conpetere posset in futurum inpugnabimus super bonis eisdem. Renunciantes simpliciter per praesentes beneficio restitutionis in integrum, aut quolibet alio remedio si quo iuuari possemus in parte uel in toto. In cuius venditionis ac rei testimonium praesentes literas sigillis nostris communitas sepedicto aduocato B. dicto loethen dedimus eidem et suis heredibus, ac eorum posteritati perpetuo ualituras. Nos Albertus dei gratia cemes de Hohenberk, Judex prouincialis, aduocatus Hirsaugiensis, quia praedictam uenditionem causa necessitatis, ac propter onera debitorum inuenimus fore factam ipsam ratam et gratam habentes, eidem assensum nostrum inpertimur, Et in euidentiam ipsius uenditionis, et nostri consensus testimonium sigillum praesentibus duximus apponendum, Huius rei testes sunt Fridericus prior in Schonrain, Gotfridus praepositus in Roth, Rykkerus praepositus in Allersbach, Rydegerus custos Sancti Aurelij, Rukerus quondam abbas, Reinhardus, fridericus de Mæringen, Conradus Bohemus, Manegoldus Custos Sancti Petri, Bertoldus de Horwe, Conradus de Hohenhain, Ecclesie fratres memorate, Byrchardus rector Ecclesie in Outhingen, Hermanus viceplebanus in B\lach, Conradus et Nicolaus sacerdotes ibidem, Hainricus cappellanus in Ruthi, Petrus notarius domini Burcardi comitis de Hohenberk, Bertoldus dictus Lvpo schultetus et Hermannus dictus Wolfferne ciues in wilperk, Albertus dictus scolaris de Rordorf, Al. frater suus, B. de Sconebrunne, et Al. frater suus, B. steinhart, C. piscator, Walterus de Ruthelingen, B. snitzar, Rudegerus de welhusen, Abertus dictus Codder, ciues, Johannes rector paruulorum, et Albertus scolaris dictus typpenagel in Bylach, Burcardus rector ecclesie in Rathuelde, et alij quam plures viri fideles ac fide digni. Datum et Actum Anno Incarnationis domini Mo. CCo. Lxxx. primo Kalendis Avgusti, Indictione Nona. —

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. Mit zwei Siegeln, dem bes Convent bes Kl. Hirschau, und dem großen, bis auf die Umschrift ziemlich gut erhaltenen Reiters Siegel des Gr. Albert von Hohenberg.

Agnes mit Konrad von Lichtenberg, Neffen des Bischofs Konrad von Straßburg, und setzt zu Bürgen des Ehevertrags seinen Bruder Konrad und Sohn Hermann, den Grafen Burkard von Hohensberch, die Markgrafen Hermann und Hessen von Baden, Herm Dito von Eberstein, den Pfalzgrafen Otto von Tübingen, die Grafen Friedrich von Fürstenberg und Friedrich von Zoller, Bersthold von Sperberseck, Kizzin und Marquard von Neidlingen, seine Dienstmannen.

Alle die disen brief gesehent oder gehörent. Die solent daz wiszen. Daz wir roge Lobewic von Tekke mit onserm herren Bischof Conrad von Straz= ro iber ein sin komen, daz wir vnser tohter Agnes han geloby 1 ze gebenne urabe von Liehten berch sinez brober sone ze ainem elichen wibe. vnd solen geben zu im sehs hondert marke silbers loters ond lotiges dez gewoegez von razbord. baz silber svien wir antwrten (sic!) ze strazbord, ober ze Gengen= d, ober ze Offenborch minem vor genanten herren dem bischove von straz= ich vnb vnserm bröder herzoge Conrate, vnd herren Lvdewige von Liehtenberch. - Swelcher vnder den drien abe gat, so svlen die zwene welen ainen ander an ! stat. Diz silber geloben wir ze gebenne, von sante Gerien messe die da komet næhest öber ain iar hondert marke. ond da nach aber öber ain iar hondert rte. vnd aber da nach über ain iar zwai hvndert marke. vnd da nach aber über . iar ze sante Gerien messe zwai hondert marke. Wære aber, daz an den vier wert marken die man ze den zwaien hindersten iaren geben Sol. dehain gebreste ere, daz sol stan an vnserz herren bischovez Conrades gnaden, vnd unsers bro-3 herzoges Conrades und hern Lodewiges, daz sie uns die zil liehtern (sic!) und gern ob sie wellen wæren aber daz sie drie dez über ain nicht möhten komen, sol der dritte den zwain volgen. vnd swaz sie da mite haizent ton. dez solen r beide site gevölgic sin. vnd so diz silber ze samene kvmet, so sol man ez legen eigen in Elsaze zwichen (sic!) der brosche und der mater, und keinewise r den wasegen, nach rate, vnd nach heizen der vor genannten drier herren x zwaier vnder in. doch also, daz mans an keine veste lege, wan numer an dörfer dan gewönlich gelt und sol man dene daz göt ver widemen ob wir beide siete Uen. vnd al die wîle diz silber vnbewendet ist vnd ovch al die wiel daz got, dar mite gekofet wirt, vnverwidemet ist geschiht denne vnserre tohter iht. so baz filber vallen an ir næhsten erben, ober baz git daz bamite gekofet wirt. irt aber ez verwidemet, geschiht ir da nach iht. so sol Conrad von Liehtenberch wirt dar an haben sin wideme reht ze sienem liebe. als ovch sie hate, ob im Somid, Urib.-Bud jur Gefd. b. Gr. v. Bollern-Sohenberg.

dar nach iht geschæhe. Lant sie aber libez erben an die sol ez vallen als reht ift. vnd swie wir abe gan e diz silber vergolten wirt, so ist vnser son herman ber iezont börge ist scholdener aller der vor gescribenen dinge, in alle wise als wir scholdic sien ze tonne und ze vertegenne. dez veriehen ich herman dez herzogen son an diesem brieve. vnd geloben ez bi gesworem aide allez samt ze vertegende vnd ze tvine, als ez vnser vater gelobet hat. vmbe daz vor gescriben filber, geben wir \* borgen onsern bröder herzogen Conrat von Tekke ond onsern son hermannen Graue Burcarden von Hohenberch. marcgrauen Hermanne von Baben und sinen bröder Hessen. hern Oten von Eberstain. phallenzgrauen Otten von Twingen. graven friberichen von forstenberch. grauen friedrichen von Boler. vnd Berhtolden von Sperwersekte. wernheren kizzinen vm Marquarden von Nibelingen. also swie wir biz silber niht engeben ze ben zilen als wir gelobet haben. so svlent sich die vorgenanten börgen, in den næhesten fier wochen nach dem tage als sie gemant werdent, ze hose oder ze hove, mont ze monde, oder mit gemissen boten oder mit brieven, antwrten ze Strazborch oder ze Spire ober ze Offenborch ober ze Gengenbach in, nach rehter giselschefte. nimmer dannen ze kommen, e wir daz silber haben vergolten dar vmbe sie beme laisten svien — Storbe ooch onder disen borgen deheiner, so solen wir einen an dern geben an dez stat der als git sie an alle geværde in den næhsten vier wochen, so er an vns gefordert wirt, oder die andern börgen solen dar vmbe laisten, a den vor gescribennen steten, vnze daz wir in gegeben. Hat ovch dirre börgen beheimer keine gesworene giselschaft vor dirre. ist daz er da ê leistende wirt ê er hier gemanet wirt. so er denne von der ersten ledic wirt. so sol er von dem tage als er ledic wirt, in wendic den næhsten vier wochen hie laisten bi dem eide als ba obenan gescriben stat. Her wider sol Evnrat von Liehtenberch, vuserre tohter Agnese geben vnd bewisen sines gites gegen sehz hvndert marken. daz gelegen sie zwischen dem swarzwalde und dem rine swenne so wir unser sehshundert mark gewert han. vnd sol sie der weren, so mit eigene so mit erbe so mit lehene nach bez landez gewoneheit, daz sie der ovdy nach rehte gewert si. als die vor genanten drie herren öber ein koment, oder die zwene under in. und ze ainem urkunde baz diz war sige vnd stæte bliebe, so henken wir vnser insigel an disen brief for m vnd für vnsern son, vnd für drie vnser dienstman die börgen sint, vnd niht in sigel hant. Wir die vorgenanten börgen, veriehen div borgeschaf vnverscheibenliche vnd geloben sie ze laistenne. als hie vor gescriben stat. vnd henken vnseriv insigel ze einem vrkonde an disen brief. diz geschach an dem mæntage vor sante Jacobez tage do man von gotes geborte zalte Tvsent iar. zwei hondert iar vnd zwai vnd ahzeh iar.

V. d. Drig. im Landesarchiv zu Darmstadt mit 6 Siegeln. Das Siegel des Herzogs L. v. T. ist rund und zeigt auf dem dreiedigen geradstehenden Schilde die Tedischen Rauten, das seines Sohnes, gleichfalls rund, hat einen links geneigten Schild (mit den Rauten), auf bessen rechtem Ed den Helm mit gegeneinander gekehrten Hörnern, die

it kinensetern bestedt fint. Tas Siegel bes Gr. B. v. D., bas einzige Reitersiegel, ites auf tie hinterbeine und ben Schweif bes Pserbes und ein Theil ber Umschrift natulten, sonft wie an Urlunde v. 4. Nov. 1294. Das Siegel bes Otto v. E. ift p. k. g und hat die bekannte Rose. Tas fürstenberg'iche, bas kleinste, rund; Schild & Aler gut erhalteu. Tas Zoller'iche ist dreiedig und zeigt beutlich ben gevierten fich, Umschrift neist verwischt.

1 bice bie Schrift bermifcht.

92.

1. Tez. 1282. Augsburg. Graf Albert von Hohenberg, Landrichter, einicht, den Augsburger Kanoniker Wolfhard von Noth in der Schirmvogtei des Klosters Elchingen nach Krästen zu schüßen.

Albertus Comes de Hohemberg Judex provincialis. Vniuersis rescies literas inspecturis salutem cum noticia subscriptorum. Ad universitis vestre noticiam deuenire volumus per presentes quod de nostra protect libera voluntate ac etiam instanti petitione quod honorabilis vir. Fol de Rothe Canonicus Augustensis Aduocatiam monasterii kalichingen et Ecclesiarum. Lutrun et Westersteten de manifica aobilis viri. C. de Risenspurch exsoluit et ad sacrum romanum luprium reuocauit. Quapropter promittimus bona fide quod ipsum Wol. in Aduocacia monasterii et Ecclesiarum predictarum pro nostris viribus literiamus et quod omnia et singula que in literis regiis premisso Wol. Imper Aduocacia prenotata traditis continentur inviolabiliter obseruemus. In cias facti robur et testimonium indubitatum presentem literam nostri sigilli muinine fecimus roborari. Datum Auguste Anno domini M. CC. LXXX. Rundo. proxima feria. V. Ante Circumcisionem domini. Indictione XI.

Merud in Monum, boic, XXXIII, S. 166.

93.

4 Mai 1283. Pfullingen. Graf Albert von Hohenberg, Landrichter, verschreibt seiner Schwester Mechtild, resignirten Aebtissen des Kl. Balb, 33 Mark Silber und 30 Pfd. Heller auf seine Einkunste von der Mühle zu Werenwag und der Stadt Stetten am kalten Rarkt.

Nos Albertus comes de Hohemberg judex provincialis tenore Reentium recognoscimus et publice profitemur, nos teneri Maichildi inori nostre, quondam abbatisse de walde in XXXIII. marca(s)

puri et legali(s) argenti ponderis vsualis et XXXIII. lib. hallenn. pro quibus eidem redditus molendini de werbenwag nec non redditus nostros
quos in oppido nostro Stetten super Scherra quocunque nomine
censeantur, iuste et racionabiliter percipere possumus (sic!), obligamus, tan
diu quiete et pacifice percipiendos quoadusque premisse pecunie summa sibi
fuerit plenarie persoluta. Si autem quod absit premissa soror nostra de
medio sublata fuerit, priusquam sibi de prenotata pecunie summa fuerit
integre satisfactum, volumus dilectis in Christo . . . Abbatisse et conventui
de walde de non perceptis esse similiter obligati. Datum phullingen
anno domini Mo. CCo. LXXXI. III. III. Idus maii. Indict. XI. presentibus
fratri(e) Alberto de Tetelingen de ordine fratrum minorum. H. et H.
notariis nostris. H. ministro de phullingen et quibusdam aliis.

Das Siegel ist abgerissen. Drig. im Archiv des ehemal. Klosters Wald. Abdrud in den Wirt. Jahrb. 1836. II. S. 98.

### 94.

4. Juni 1288. Rotenburg. Graf Albert von Hohenberg, Landrichter (in Schwaben), befreit des Klosters Bebenhausen Güter in Kirchentellinsfurt von allen Steuern so lange, bis die Pfalzgrafen von Tübingen nicht anders verfügen.

Albertus comes de Hohemberch, judex prouincialis, universis presencium inspectoribus salutem et omne bonum. Cum domnus (sic!) abbas et conuentus in Bebenhvsen quedem bona, in Kirchaim sita possideant et rustici ibidem stivras nobis competere faterentur, predicto conuentu penitus repugnante, nos ad instanciam fratrum predictorum illud pro tempore procuracionis nostre duximus remittendum, volentes, vt idem conuentus ab omnibus stivrorum exaccionibus liber sit penitus et solutus vsque dum comites palatini procuracionem et regimen bonorum predictorum suis vsibus ac vtilitatibus applicabunt dantes eisdem fratribus in Bebenhvsen hanc litteram in testimonium super eo. Datum in Rotenburch anno domini Mo. CCo. lxxx. tercio pridie Non.. Junii presentibus Diepoldo de Bernhvsen, et Mahtolfo de Gilstein. Bur. de Lvstenowe, et dicto Solr, nec non aliis fide dignis.

. Drig. in Karlsruhe. Abbruck in Mone, Zeitschr. III. 434. — Mit bem bekannten Siegel bes Grafen Albert von Hohenberg in grauem Wachs an Pergamentstreifen.

95.

25. Oktober 1283. Nippenburg. Graf Albert von Hohenberg siegelt mit Andern in Sachen des Friedrich von Nippenburg.

Ego Fridericus dictus vrrus de Nippenburc — confiteor quod recepta a domina Elizabet quondam C. de Enzeberc militis relicta — certa pecunia — renunciamus — omnj iurj — quod in castro dicto Kaphenhart nobis conpetere uidebatur. — sigilla nobilium dominorum . . de Hohenberc . . de Wirtenberc . . de Vaihingen comitum — litteris ipsis fecimus appendi. Dat. et act. in Nippenburc anno dominj MCCLXXXIIJ vnj Kl. Novembr.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttg. Das Hohenbergische große Reiterstegel hat tie Umschrift: ... berti comitis de hohenberc. Die Siegel der beiden andern Grafen sint keine Reitersiegel und bedeutend kleiner als das Alberts.

96.

8. Juni 1284. Eßlingen. Graf Albert von Hohenberg schenkt und übergibt mit Zustimmung des Bischofs Rudolf II. von Konstanz um 100 Mark Silber dem Kloster Bebenhausen alle seine Laienschnten bei Sülchen ohne allen Rechtsvorbehalt.

Nos Albertus Comes de Hohenberc notum esse cupimus vniversis, tam presentibus quam futuris, quod nos decimas nostras laicales vniversas apud Sulchen quas tam nos quam predecessores nostri tenuimus et percepimus viris religiosis.. abbati et conventui monasterii in Bebenhusen, ordinis Cisterciensis, eorumque monasterio de consensu venerabilis patris, domni R. dei gracia Constantiensis episcopi, loci dyocesani, pure et simpliciter propter deum donauimus et tradidimus, nullo nobis in predictis decimis iure penitus reservato attendentes quod in monasterio prenotato cultus diuinus vigeat et omnipotenti domino sacra obsequia ncessanter prestentur. Vt autem premissa donacio et tradicio indubitata permaneat et ne predicti religiosi viri aut eorum monasterium a nostris successoribus vel ab aliis quibuscunque vllatenus inquietentur aut aliqualiter perturbentur, ipsis in eorum que prescripta sunt, testimonium atque robur dedimus presens scriptum nostro sigillo et sigillis nobilium virorum nostrorum dilectorum consangwineorum Gotfridi et Rådolfi comitum palathinorum de Tvingen roboratum. Testes, qui vocati et rogati interfuerunt hii sunt honorandi viri Conradus abbas monasterii Zwiueldensis et prepositus de Madelberc nobilis vir Berchtoldus de Mulhusen, Diepoldus de Bernhusen, Hugo advocatus de Welnhusen, Marquardus de Ehingen et Burcardus de Lystenowe, milites, Volkardus de Owe, Cûnradus et Hermannus dicti Zimmerare, Cûnradus dictus Summerin et Dietricus, in Herrenberc et in Grueningen sculteti, minister de Rotemburc dictus Stahellere, ac eciam quam plures alii fide digni. Actum et Datum apud Ezzelingen anno domini Mo. CCo. lxxxo IIIIo. VI. Idus Junii.

Mit den Siegeln der Grafen Albert von Hohenberg und Gotfrid von Tübingen. Orig. in Karleruhe. Abdruck in Mone, Zeitschr. III. 438.

1 Wißer dieser Schenkungsurkunde ist noch eine Kanssurkunde vorhanden, welche von jener nur in Folgendem abweicht: ... loci dyocesani recepta ab eisdem eerta pecunie quantitate, scilicet centum marcis argenti legalis ponderis Ezzelingensis (ohne pure et simpliciter propter deum) donavimus et tradidimus, nullo nobis in predictis decimis iure penitus reservato (ohne attendentes und das Folgende dis prestentur, wosür hier:) Constemur eciam, nos dictam pecuniam recepisse. Vt autem premissa donacio u. s. wie in obiger Schenkungsurkunde.

97.

15. Juni 1284. Kirchberg. Albert von Gottes Gnaden Graf von Hohenberg weist der Wittwe eines Freien von Waldeck, beziehungs weise dem Kl. Kirchberg für 4 Mark Silber Zinsen und Gülten aus einem Hofe bei Steinhosen (D.A. Hechingen) au.

Ab humana citius elabuntur memoria que nec scripto nec voce testium confirmantur. Hinc est quod nos dei gratia Comes Alberthus de Hohenberg scire volumus singulos ac vniuersos presentium inspectores nos vna de communi ac plena voluntate relicte quondam dicti liberi de Waldeck pie recordationis de quatuor marcis argenti quas eidem matrone ratione hereditatis in qua tam sibi quam memorato marito suo successimus rationabiliter assignamus pro qua summa predicta Alberthus dictus withophe et Berchtoldus de wessingen de Curia sita aput Stainhofen prope ecclesia et de quadam decima quas a nobis tenent in feodum, dominabus in Kirchperg quadraginta maltra speltarum et sex maltra auene et xij solidos hallensium nomine predicte matrone singulis annis soluere tenentur. Ita videlicet quod matrona predicta eosdem redditus quam diu vixerit percipere tenetur. Testes qui intererant sunt Petrus de Tætingen et Marquardus de heingen et Wernherus dictus cimmerlin et Cunradus cimmerlin, Berchtoldus de welelingen, Wernherus de Toternhusen et Baldebret dictus Kerns et Eberhardus scultetus de Hayerloch et alij quam plures fide dignj. In cuius rei euidenciam et indubitatum testimonium nos predictus comes prenotato conuentni in Kilchperg presentes tradimus et tradidimus sigilli nostri munimine roboratas. Datum et actum anno domini M<sup>0</sup>. cc<sup>0</sup>. lxxx1113<sup>0</sup>. feria quarta post festum beate Barnabe apostoli in ecclesia Kilchperg.

Rirchberger Copial-Buch Fol. 76.

98.

16. Oktober 1284. Villingen. Die Grafen Friedrich, Egon, Konrad und Gebhard, Söhne des † Grafen Heinrich von Fürstenberg setzen unter dem Siegel des Grafen Albrecht von Hohenberg, ihres Schwagers, und Anderer die Ordnung und Rechte der Stadt Lillingen fest.

In Gottes namen Amen. Wir Grave friberich, G. Egen, G. Cunrat unn Grave Gebhart, Graven Hainrichen von fürstenberch seligen sune tiunden mit disem gegenwärtigen brieve Allen den die in hörent oder sehent lesen, das wir nah unserre friunde rate giutelich unn lieplich unn gemeinlich über ein nn fomen mit unseren lieben burgern der stat ze vilingen die wir von unserme vatter gierbt haben der gedinge unn der satzunge die hie nah gescriben stant. Wir jun den burgeren unn der stat ze vilingen von sant walpurge mez der nehestun din nu kumet über zwai Jar bi geswornem aide den wir drumbe getan han üzer uns vieren ainen herren geben dem diu stat unn die burgere der rehte unn sazungen die nah gescriben stant gehorsam sun sin unn och in der herre. Diu stat ze Vi= lingen jol jemer me ainen herren han sweder der kinde sie liuzel oder vil so sol si niut wan einen herren haben. der selbe herre der sol der stat ze vilingen kaine burch noch vesti naher maken noch och in der stat wan alse jezent an gemachet ist. Die burgere sun och ze stiure ir herren geben von rehte nint me jargelich denne vierzich marke silbers. Swenne och das schultheizen ampt ze Vilingen ledich wirt jo jol es der herre nah der burgere rat ainem erbern burgere lihen der im unn der stat wol füge. Die Burgere sun einen gebutel welen dem der Schultheiz das Amt lihen sol. Swele Burger ze Vilingen des herre hulde verliuret ober ander unzuht getüst es si ummbe den blivtenden flach oder minre oder me das sol alles gerihtet werden dem herren nah der burgere urtailde und nah der stette reht. Swer burger ze Vilingen ist, der sol von siner hofstat niht won ainen schillinc phfenninge geben sie sien denne minre oder mer die burger die sun och den herter unn den hirten wellen unn sol in diu Ampt der schulthetz lihen. Uber disiu reht unn diese iazunge so sol der herre die burger unn die stat ze Vilingen schirmende sin gegen alre manegelichen an ir rehten unn an ir vrihait. Das disin vorgescribenen dinc ganze unn stete unn unverwert under uns unn under unsern nachkommen unn unsern burgern von Vilingen beliben darumbe so geben wir in unn iren nah= komen diesen brief ze ainer ganzen vestenunge besigelt mit unsern heren unn seine in ben unn unseren insigeln der namen hie nah gescriben stant. Unsers heren Bisch in Rusbolfes von Kostenze, Graven Albrehtes von hohenberch, Markgrafen heinriches von hochberch, Graven Egen von Friburch, Graven Uolriches von Muntfort, Graven Manegoltes von Rellenburch und Graven Gozzen von Tiwingen.

Wir B. R. v. K. G. A. v. H. W. D. v. H. G. E. v. F. G. B. v. R. G. M. v. N. u. G. G. v. T. durch der Graven J. G. E. G. E. G. R. fiurstenderg bette henken unser insigel an disen gegenwertigen brief. Unn Graven Leunrat und G. Gebehart won wir aigenre insigel niut enhaden genuget diret vorgescrübene dinge under den vorgenannten Insigeln. Dirre brief wart geden an sant Gallen tage ze Vilingen do man zalte von gottes gediurte 12 H. ahzech unn vier jar.

B. d. Orig. im Stadt-Archiv zu Billingen.

99.

22. Oktober 1284 o. O. Graf Albrecht von Hohenberg ist Zeuge, als das Kloster Hirsau seine Besitzungen zu Eckenweiler (O.A. Rotensburg) verkauft und siegelt die darüber ausgestellte Urkunde.

Allen den dei dizen breif sehent oder horent lesen. Tougen wir abt vollant und Bertholt der prior und der Conuent von hirsowe kunt daz wir ge mainlich vnd mit götem willen haben gegeben vnser got ze Ecenwiler swaz wir da haben in veld vnd in holz. in wis. vnd in akker. dem herren hainrich dem maiger von Eckenwiler und allen sinen erben ze koufend umb an ainz funhzik phund haller vnd suben schillinge der er vns gar vnd ganzlich gewert hat mit allem dem daz ze reich (sic!). ze dem vor genammetem göt horet alber horen sol vnd ueriehen och gemainlich ob in ieman vmbe daz vor genammet göt an sprichet ober in dar an Irren wil, daz wir in versprechen sulen na rech vnd im da von ane schaden helfen sulen; wirt ez im rech an behebet. Daz daz dink also si, dar umbe haben wir an dizen brief vnser bediu insigel vnd Grauen Aberechtes von hohenberc, der och gezuik vnd urkunde dize kofen sol sin. Diz binges sint gezuige volmar der Griner vnd herre Bertholt von Ergazingen, Dietherich der Bosinger, vnd sin broder kuonrat, Alberech diu welt, die burger sint ze horme. herre tragebot ain Ritther von Nuiwenhec, herre hainrich der vogt von Nuiwenhec, volmar der Rutteler, Alberech von Bosingen, Burkart der Bisinger uon hochdorf. Diser breif ist gegeben von vnsers herren gotez geburt uber tusend vnd zwei hundert

in seirbem und ahzegostem iar an dem nehestem sunnuntag nach sante

8. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttg. Mit bent anhangenden beschädigten Reiter-

### 100.

**L. Ottober 1284.** Zwiefalten. Bischof Rudolf von Constanz bestätigt **ben Bertau**f des Zehnten von Wilsingen an das Kl. Zwiefalten von Seiten Bertholds von Pfullingen.

R. dej gratia Constantiensis Episcopus. Omnibus praesentium impetoribus Salutem in domino. Cum honorabiles in Christo... abbas et Comentus Monasterii in zwiueldea decimam sitam in villa wilgesingen pro Bertholdo de phullingen pro certa pecunie quantitate compararint, Nos ex debito pastoralis officii personas diuino cultui manciputas piis fauoribus debeamus promouere dicte venditioni prout rite et mismabiliter facta est nostrum consensum adhibentes ipsam praesentibus commanus. Datum zwiueldee, anno domini Mo. cco. lxxxiiij. x. Kal. Muembris. Indict. xiij.

B. t. Drig. im St.-Archiv zu Stuttg. Das Siegel ist abgefallen.

### 101.

Twee 1284 o. D. Graf Albert von Hohenberg gibt seine Zustimsmung, als Albert von Werbenwag den von ihm zu Lehen getragesnen Weinberg bei Endingen im Breisgau an das Johanniterhaus in Villingen verkauft.

Albertus Dei gratia comes de Hohenberg. Vniuersis Christi Meibus presentem paginam inspecturis, Salutem cum notitia subscriptorum. Gestorum veritas ne obliuionis caligine perturbetur, scripturarum consucuit testimoniis precaueri. Nouerint igitur vniuersi quos nosce fuerit oportunum, quad Albertus, dictus de Werbenwach, ministerialis noster accedente conscensu (sic!) et voluntate omnium quorum interest et precipue, Hainrici de Werbenwach fratruelis sui reverendis in Christo, Friderico, commendatori fratrum domus hospitalis sancti Johannis in Viligen et confratribus eiusdem domus, vinetum situm in villa Endingen, quod dictus... Boesche hactenus coluit cum pratis, agris aliismedem vineto annexis, vendidit et assignauit, receptis propter hoc in

precio XIIII. marcis cum fertone puri et legalis argenti ponderis ville Viligen, sibi traditis et solutis. Verum quia predictus contractus sine nostro conscensu ratificari non potuit, quia prefatus Al. de Werbenwach ipsum vinetum a nobis in feodum tenuit, et possedit, idem vinetum cum suis attinenciis in manus nostras vna cum fratzuele suo libere resignarunt. Nos vero ipsorum omnium iustis precibus et precipue pure propter Deum, in remedium animarum parentum nostrorum proprietatem et possessionem suprascripti vineti cum suis attinenciis, predictis F. commendatori et confratribus hospitalis sancti Johannis domus ville Viligen tradidimus donauimus et presentibus tradimus et donamus, vtenda, fruenda et in perpetuum de ipsis disponenda, prout vtilitati suae et domus hospitalis supranominate nouerint expedire. In cuius rei euidentiam et indubitatum testimonium, ad petitionem sepefati Alberti et H. fratruelis sui de Werbenwach ministerialium nostrorum, presentem paginam conscribi fecimus, et nostro una cum praefati Alberti de Werbenwach sigillis presens instrumentum roborauimus in plenam euidentiam predictorum. Ego vero Albertus de Werbenwach confiteor omnia supradicta esse vera et meum sigillum presentibus appendisse. Ego vero H. de Werbenwach confiteor me meum conscensum hiis omnibus suprascriptis prestitisse, et quia sigillum proprium non habui sigillis supradictis in hac parte vsus sum et contentus. Datum et actum anno Domini M. CC. LXXXIIII mense Octobre. indict. XIII.

Abbruck bei Neugart, cod. dipl. Alem. T. II.

102.

24. August 1285. Ihlingen. Richtung zwischen Herr Burkard dem Commenthur von Rezingen und Heinrich und Bertolt, Gebrüder zu Horb, die Maier genannt.

Allen die disen brieue ansehend oder hörend lesen den kunde ich bruder Burzkart der Commenthur von Rexingen sanct Johannis ordens des heiligen Spitals von Ihrusalem und ich Heinrich und Bertolt, wir die gebrüeder die Mayer genant und burgere von Horw, umb solchen krieg als wir under einander hatten, daz wir den gescheiden seint mit gueter leut rat, Also daz wir beidentail an schidleüt ließen, daz waz bruder Rudolf von Stophen, den Commenthur zu Freiburg, und bruder Eberhart von Eberstein, den Commenthur von Prüssell und meister walter den kirchherr von Fürzbach, hinder die wir gebrüder die burger zu Horw schwern zu den heiligen zu leisten, waz sie uns heißen. Die hont daz geornet und geheißen, daz die urthel, die die richter vom sanct widen zu Speyr gaben, stet beleiben, do ist also

ng bo Bicents (sic!) zu Phlingen bem Commenthur vnd dem hauß zu Regingen auct Johannis ordens ertheilt ist, ond daz desselb hauß zu Regingen mit ons zu rbe soll göhn an Bruder Burkarts statt, vnsers fleischlichen Bruders an allem em guet, so wir von herrn Heinrich dem Mayer, der vnser vatter waz, geerbt jant vnd von vnserer muetter noch erben sollen, one allein manlehen, waz auch vir liit ober guetz vnderwunden haben, daz vnser vatter bracht vnz an seinen ot, es sen angen ober zinslehen, wöllen wir daz vnser muter widerlassen, daz oll sie niessen, vnz an ir tot, wellen wir es aber vns behaben, so sollen wir dem Sommenthur vnd dem hauß zu Regingen an denselben gueter rechter theilung zehorsam sein, darzu so sollen wir dem vorgenannten Commenthur und dem hauß 12 & heller widergeben den costen und den schaden den sie haten, in dem krieg sach sanct Bartholomestag innerhalb 4 monaten, vmb die andern VIII &, die in von denselben richtern von Speir ertheilt seint, daz sond wir beidenhalb an vuserm herrn den bischof Rudolfen von Costents zihen. Als auch wir vns berüefft hendt in den hof zu Rom, von der vrthel des richters von Sanct Widen me Speier, was vns rechts dauon genallen mag, bem ist vns mit diser Satung nicht benomen, vnd vmb andern schaden, ober sumsel, ober beschwerde, die in dem trieg beschehen ist, do soll alle absein, wann so neehr daz wir wöllen füeren die buz die vns vorgenanten scheidleüt geheißen han. And daz diz alles steet beleibe, daz an disem brief geschreiben ist, daz hant wir gelobt mit vnsern anden. Ist auch baz ich Heinrich ber Meyer abgöhn, so hat Eberwin mein sohn geschworen, diß alles zu uertigung bringen an meiner statt vnd hant mit vns geschworen, Conrat der Gemach, vnd Bertolt h. Senfriden Sohn, daz wir diz alles leisten vnd behalten, one alle geuerde. Daz auch diser brief nut vnd ein erbare zügnus müge sein, so ist an disen brief gehenkt, vnsers herrn dez Phalent Grauen Ludowigs jnsigel und statt von Horwe, und dez hauses von Rezingen. Dise richtunge beschach zu Phlingen, an Sanct Bartolomestag, in dem jar do von gottes geburt 1285 Jar waren. Hiebei waz grafe Burkart vud der Phas lent Graue Ludwig, ond bruder Heinrich der Commenthur von Bubenhouen, vud bruder Burkart der Commenthur zu Regingen, vnd bruder Ber. der Commenthnr von Hemmendorf, vnd bruder C. der von Dettehingen, vnd die brüder von Rezingen vnd herr Volmar von Heterbach, vnd herr Dieme der Recheler, vud her (sic!) bruder der Schultheis von Horb, vud C. Bechelj, vnd Dietrich sein bruder, vnd C. der Zimmerer vnd sein bruder vnd ander biber leüt vil.

Abschrift in der "Jahrgerichts-Ordnung" zu Rexingen von dem Jahr 1596.

103.

circa 22. September 1285. Constanz. König Rudolf kauft von seinem Schwager Graf Albert von Hohenberg die Burg Neuenburg und die Burg halb Kirchberg, und verpfändet ihm für den Kaufschilling des Reiches Einkünfte von Rotweil und Epfendorf.

Nos Rudolfus dei gratia Romanorum Rex semper Augustus. Tenore presencium recognoscimus et publice profitemur nos teneri spectabili viro Alberto Comiti de Hohenberch Sororio et fideli nostro dilecto in Nongentis et decem marcis puri et legalis argenti ponderis Rotwilensis, que in vtilitatem nostram et sacri Romanj Imperij taliter sunt conuerse, Namque castrum suum Nuwenburch, quod a Nobili vire quondam Berhtoldo de Nifen conparauit, et medietatem castri dicti Kirchperch, nobis et Imperio pro argento vendidit supradicto. Et cum pro ipso argento persoluendo nobis ad presens non suppetant facultates, prelibato Comiti Alberto et suis heredibus redditus officij scultetatas de Rotwil, cum molendinis nostris ibidem, et curia nostra nec non censibus loci iam predicti, ac omnibus aliis ad predictum officium pertinentibus, theloneum, Monetam, et piscinas, ac lobium, sub quo frumentum vendi solet, cum redditibus quinquaginta sex marcarum puri argenti de stivra Rotwilensi annis singulis accipiendis, quarum media pars in festo sancti Michahelis archangeli, altera vero pars in capite ieiunij solui debet a ciuibus loci supperius nommati (sic!), redditus ville nostre de Ephendorf, omnes et singulos quocunque nomine censeantur, obligauimus et obligamus per presentes tamdiu a predicto comite Alberto, ac suis heredibus habendos et possidendos pacifice et quiete quoadusque predicte Nongente et decem marce argenti sepedicto comiti uel suis heredibus, per Nos uel nostros successores Romanos principes fuerint plenarie persolute. Quicquid autem de bonis uel redditibus medio tempore perceperit supradictis, hoc propter grata seruicia, que idem comes nobis et Imperio impendit et adhuc impendere potuerit gratiora sibi damus ita videlicet, quod sibi nec suis heredibus non debet in sortem principalis pecunie conputari. In cuius facti robur et testimonium indubitatum presentem literam conscribi et ipsam nostre magestatis Sigillo fecimus communiri. Datum Constantie. Anno dominj Millesimo. ducentesimo. Octogesimo, Quinto. Anno vero Regni nostri duodecimo.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. An der Urkunde hängt nur noch bie rothleinene Schnur.

104.

u Entember 1285 o. D. Burfard von Gottes Gnaben Graf von "dabere" verkauft seinen Hof ("curtim") in "Sulze" (Sulz D.A. Ragold) an bas Kl. Reuthin.

Bricardus dei gracia Comes. de Honberc voiuersis presentes ems inspecturis et audituris dinoscere veritatem. Nos recognoscimus mou at tenore presentium publice protestamur, quod vendidimus venera-Lus dominabus Priorisse et Sororibus collegii ordinis Sancti Augatai in Ruti apud Wilperc pro quadraginta quatuor libris Hallenmurtem nostram sitam in Sulze cum omnibus prouentibus et iuribus si in agris, siluis, pascuis, aquis, censibus, molendinis sev cum aliis quibecanque pertinentiis que nobis racione curtis iam predicte conpetunt seu empetebant sev conpetere debebunt, atque ipsis vendimus pleno iure, ut pse uidelicet Priorissa et sorores venerabiles prefate, nec non ipsis succelectes in collegio prenotato curtem prescriptam praedicto modo tam jure proprietatis quam possessionis In perpetuum sine qualibet inpugnatione bredm nostrorum quorumcunque pacifice possideant et quiete. In omnium wim enidenciam veritatis predictorum nec non singulorum presens scripim sigilli nostri munimine duximus roborandum. Acta sunt hec Anno Donani Mo. coco, Lx0x0x0, vo. In die sactorum (sic!) Cosme et Damiani. In presentia fratris wal. de Haigerloch et fratris Nicolai de Meschil, Demini Petri notarij, aduocati de Belac dicti Let.

8. b. Eng. im St.-Archiv zu Stuttgort. Mit einem fleinen Bruchftild von tem bemen Siegel bes Grafen.

#### 105.

A Korember 1285. Reutlingen. Graf Albert von Hohenberg schenkt ten britten Theil bes Zehnten in Wilsingen (D.A. Mänsingen), ten Bertold von Pfullingen von ihm zu Lehen getragen, an bas AL Zwiefalten.

Nos Albertus Comes de Hohenberch, ad noticiam omnium et ingulorum tam presentis etatis quam future volumus deuenire, quod nos terciam partem decime ville de wilgesingen quam quidem terciam partem ville praenotate Berhtoldus dictus de phullingen a nobis tenit in feodum ratione omagij de consensu et voluntate ipsius la Monasterio Zwiueldensi ob remedium anime nostre ac omnium partem nostrorum, ipsam terciam partem decime praemisse cum ad nos

spectet titulo proprietatis cum omni iure tradidimus et donamus libere per presentes. In cuius facti testimonium presentibus sigillum nostrum ducimus appendendum. Datum Rvtelingen anno domini millesimo. ccº. lxxxº. Quinto. feria secunda proxima post festum omnium sanctorum.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttg. Das Siegel ist abgefallen.

106.

18. Dezember 1285. Wildberg. Hugo, Vogt von Wöllhausen (D.A. Nagold), verkauft mit Zustimmung und unter Vermittlung seines erlauchten Herrn, Grafen Burkard von Hohenberg, Güter in Rohrborf (D.A. Nagold) au das Kloster Keuthin.

Vniuersis praesentium inspectoribus Hvgo aduocatus de Welhusen notitiam subscriptorum. Ne gesta mortalium ab humana memoria penitus euanescant, rationi consonum est ea scriptis lucidius annotari. Ego igitur Hvgo predictus de Welhusen notum esse cupio tam praesentibus quam futuris, quod cum consensu Hvgonis filij mei et aliorum heredum meorum quedam bona sita in villa Rordorf, videlicet predium .. dicte Svterin, predium dicti Wetzel, predium dicti Mesener, predium dicti Graham, predium dicti Knæppehelin, pratum dictum Hohewis et sex pullos de agro volmari dicti de Rordorf, vel xviij den. hall. monete sanctimonialibus Ecclesie beati Nicolai in Rythi pro sexaginta libris quas recepi tytulo uenditionis tradidi libera et absoluta, mediante et fauente Illustri domino meo Burcardo comite de Hohenberk, cum omni iure proprietatis quo ad me et pretactos heredes meos pertinere dinoscuntur, videlicet siluis, pratis, piscuis, agris cultis et non cultis, inuentis siue inueniendis, interposito nichilominus, quod si quisquam in locis prescriptorum prediorum uiolentiam vel quidquid iniuric commiserit conuillanorum eorundem sententia correptus, gerentibus vicem dominarum dictarum presentibus talis emenda (sic!) pertineat ad easdem. Renuncians omni exceptioni, que in preiudicium subscriptorum per me siue per meos successores suboriri posset, in quocumque iure tam canonico quam ciuili. In cuius rei geste testimonium euidens presentes literas sepedicto conuentui perpetuo ualituras dedi sigillo Il lustris domini mei praedicti Burcardi comitis de Hohenberk, et meo sigillo que presentibus sunt apposita, roboratas cum nominibus testium qui prefate uenditioni interfuerunt, arram vini bibentes, distinctius subnotatis. Nobilis vir antedictus Burcardus comes de Hohenberk, Hainricus sacerdos et capellanus in Ruthi, volmarus miles de Haiterbach, H. aduocatus de Welhusen, alberus et Dyethericus filij fratris sui, Bertoldus nobilis de Hornberk, Volmarus nobilis de Waldek, Bertoldus dictus loethe aduocatus de Bylach et viricus consanguineus suus, albertus scolaris dictus de Rordorf, Hainricus dictus lypo de Herrenberk, Hermannus dictus Wolfshyrn, wilprechtus, walterus de welhusen, lytzo, Bertoldus dictus de phorzhain et lupo ciues de Wilperk, et Bertoldus dictus Snitzar cum aliis quam plurimis fide dignis. Datum et actum Wilperk in foro. Anno domini Mocco Lxxxo quinto, Qvintodecimo Kal. Januarij. —

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttg. Das Siegel bes Grafen von Hohenberg sehlt. Anhangend das des Hugo, Bogt von Welhausen: dreieckiger rechtsgeneigter Schild, perizontal und vertikal getheilt, auf dem linken Eck ein geschlossener Helm mit gegenseinander gekehrten Hörnern, besteckt wie auf dem Siegel des Grafen Burkard von H.

107.

1285 o. T. Hahingen. Verahredung der Herren von Emerkingen mit dem Abt des Kl. Zwiefalten in Betreff der Uebernahme der Schirmvogtei desselben, welche bis dahin Gr. Albrecht von Hohensberg verwaltet hatte.

Fatemur wir herren Aulbreht und herman und Rudolf von Emer= tingen.... daz wir mit vnseren herren Cherharten von gottes gnaben abbte in dem Cl. zu Zwyfalten und mit seinem convent umb die pflegnuße ald vmb die vogten über daz Cl. Zwyfalten und über daz gut zu Bach und waz Graf Albrechten von Hohenberg zu Pflegern benennt waz, also vberein inen komen, daz vnser herren die vorgenanten der Abt vnd der convent zu Zwy= falten veriehen sond dem vorgenanten Graf Albrechten von Hohenberg, waz sie gen ihme gethan hand umb die vogtan vnd vmb die pflegnus baide an gainlichen vnd auch an weltlichen gerichte et ubique ubi opus est und also daz And soln wir auch ne gegen ihm fürbas nicht sollen thun, benn sie hand thon. daz alte vnd gesetzt vogtrecht, daz man von dem gut von alter her sol geben, lanen ligen vff dem gvt, vnt an S. Martins tag, vnd nemmet es dann der Graf Albrecht ald iemand von sinet wegen, so solln wir darumb gegen dem vorgenanten gottshaus Zwyfalten und auch gegen des gottshaus leuten kein ansprach han, sollen es auch darumb nicht beschweren, wir sollen aber darumb aniprach vnd vordnung han gegen Graf Albrecht als es vns fueget, es were denn daz Graf Albrecht sich williglich entzöge der pflegnuss ald der vogten, io sol denn der eltist der dann under uns ist vogt und pfleger sein über daz gotishaus vnd über sein gut. Testes. Eb. c. d. Wartstain und Swyger ber lang von Sundelfingen, herr hainrich von Gundelfingen, hainrich syn sohn Meister Conrat Pfefferhart, der Chorherr zu S. Johans zu Costenz, herr Conrat der Kirchherr von Tüwingen, herr Aulbrecht der Schedel von Steußlingen, Eglof syn sohn, Arnolt der Schryber von Zwyfalten. Act. Hayngen in der statt.

In Gabelthovers Collectaneen (St.-Archiv zu Stuttg.) T. I. Fol. 77 - und II. Fol 690.

108.

3. Februar 1286. Sindelfingen. Kuno von Wurmlingen, Kanoniker in Sindelfingen, schenkt unter Zustimmung Graf Alberts von Hohenberg, Vogts und Herrn der Stadt Bönnigheim, und der Grafen Eberhard und Rudolf von Tübingen, seinen Weinsberg in B. an die St. Martinskirche zu Sindelfingen.

In nomine domini Amen. Cuno de Wurmelingen canonicus ecclesie in Syndelphingen universis presentem paginam inspecturis presentis vite tranquillitatem et consortium civium supernorum. Expedit propter malitiam instantis temporis et oblivionis exitum ea que aguntur ad cautelam scripture testimonio commendari. Noverint igitur universi tam posteri quam presentes, quod Ego C. de Wurmelingen, Canonicus ecclesie in Sindelphingen vineam meam prope Bunnenkain sitam sub fossa lapicidarum in Monte Rüliberch, de consensu patruorum meorum omnium et de voluntate Alberti Comitis de Hohenberc nunc advocati et domini predicte Civitatis Bunnenkain nec non et de permissione dominorum meorum Eberhardi et Růdolfi fratrum Comitum de Tuwingen in remedium anime mee et Willipurgis relicte Burchard Phluger Sancto Martino patrono ecclesie in Sindelphingen offero per presentes, tali conditione adjecta ut fructus vinee predicte deinceps secundum ordinationem meam et Willibirgis predicte colligantur et dividantur non solum in vita nostra, verum etiam post mortem nostram secundum quod nunc et in morte nostra inter fratres Capituli Sindelfingensis vel alterius ecclesie de Consilio domini nostri Prepositi et aliorum religiosorum duxerimus ordinare. In signum vero donationis facte, locationis, promissionis et juste possessionis, a nobis duobus, quoad vitam nostram promittimus S. Martino ecclesie Sindelphingensis annis singulis dare libram Cere vel Candelam die Martini, libram Cere continentem. Et ut super premissis omnibus nulla valeat in posterum ab aliquibus dubitatio aut questio exoriri sed perhenne robur optineat firmitatis, presentes litteras H. preposito et Capitulo ecclesie Sindelphingensis in testimonium predictorum tradidi sigillorum nobilium dominorum meorum

Alberti, Eberhardi et Rüdolfi Comitum predictorum robore commantas. Nos vero Albertus de Hohenberch, Eberhardus, Rüdolfus fratres de Tuwingen, Comites, ad peticionem partium quantum in the est huic donationi, contractui et ordinationi consensum adhibentes, senta nostra hiis litteris appendimus in testimonium omnium premissorum. Acta sunt hec Sindelphingen die Blasii martiris, anno domini Mo.CC.Lxxvv. Indictione XIIII. presentibus domino Manzone canonico ecclesie in Sindelphingen, Aigelwardo milite dicto Nixe, Hainrico de Mügenecke, Friderico dicto Solre, Sifrido de Rietburre servis nobilibus et aliis quam pluribus fide dignis.

B. d. Drig. im St.-Ardiv zu Stuttg. Mur bas Siegel bes Grafen Rub. v. I.

#### 109.

20. Mai 1286. Bulach. Gertrud, Berthold Snigers Gemahlin, verzücktet unter bem Siegel bes erlauchten Mannes, Grafen Burkard ven Hohenberg, auf ihre Nechte an bie von Hugo von Wöllhausen an bas Aloster Reuthin verkauften Güter in Nohrborf (D.A. Ragold).

Ego Gertrudis uxor Bertoldi dicti snitzar coram vniuersis protestando publice tam presentibus quam futuris, trado et resigno sanctimonialibus Ecclesic in Ruthi quedam bona sita in Rordorf, que Mi emptionis tytulo comparanerunt, videlicet predium .. dicte Syterin, andium . . dicti wetzel, predium dicti Mesener, predium dicti graham, redium . . dicti knoeppehelin, pratum dictum hohewise et sex pullos agro volmari dicti de Rordorf, vel XVIII. denariorum hallensium am omni iure quo ad me pertinuisse dinoscuntur. Dicto itaque collegio ta gratitudinis, non coacta nec decepta de rato cauere cupiens, renuncio meraliter omni excepcioni seu defensioni, quibus mediantibus quicquam in prodicium predicto conuentui super premissis posset coram indice canonico al ciudi, de jure, facto uel de consuetudine attemptari. In cuius rei testitradidi sigillo presentes litteras prefatis sanctimonialibus tradidi sigillo Mustris viri Burchardi(s) (sic!) comitis de Hohenberk roboratas. Actum et datum Bylach anno domini Mo CCo Lxxxo sexto, xmo kal. jvnij, presentibus testibus subnotatis C. viceplebano in Bylach. II. preposito a Ruthi, II. viceplebano in Ebehusen, C. dicto bleser, Johannes dictas Mocherer, Baldwino de Giltelingen nobilibus, vol. dicto Stylfitz, B. dicto loethen aduocato, wal, de Ruthelingen, alberto colare, alberto de Schonebrun, alberto dicto Cedder, B. dicto Comid, Mett. Buch jur Geich. b. Gr. b. Bollern Sobenberg.

snitzar marito meo prelibato, et H. dicto de wirzeburk ministro domini B'. comitis antedicti.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem bekannten, bis auf die Um-schrift ziemlich gut erhaltenen Siegel des Grafen.

### 110.

# 1286 v. T. Dornstetten.

verkaufft Ludewig von gottes gnaden pfalzgraf ze Tübingen seinem lieben schwesterman Graf Burchardt von hohenberg, seiner (dessen) hausfrauwen Lutzgarden, und ihren (deren) söhnen Otten und Burchardten sanct Blrichs hof ze Bildechingen.

Büg: Diemo Recheler, Ritter.

Datum Dornstetten, im Rilhof.

Crusii Excerpta nro. 103. geschrieben anno 1598.

MSC. auf der Universitäts-Bibliothek zu Tübingen. Die Urkunde selbst sindet sich nicht mehr vor.

### 111.

10. Januar 1287. Horb. Graf Burkard von Hohenberg leiht den Kindern des Maiers ("villicus") Walter von Horb gegen zwei Zinschühner einen Hof zu Vollmaringen (D.A. Horb).

Nos Burkardus Comes de Hohemberg Notum esse volumus singulis ac vniuersis, tam presentibus quam posteris, presens scriptum intuentibus, quod nos liberis utriusque sexus videlicet filijs et filiabus quondam waltheri villici de Horwe pie recordationis ob dilectionem ipsius ac fidelitatem bona videlicet Curiam sitam in villa volmaringen, quam excolit Alberthus de volmaringen, conputatam in redditibus pro decem malteris siliginis, vno maltro pise, vno maltro auene et duobus solidis Tuwingensibus, ac centum ouis, cum omni iure seu iurisdictione, quo idem waltherus eam a nobis tenuit, predictis filiis et filiabus suis et omnibus heredibus eorum concedimus per presentes pro duobus pullis ab eis annis singulis percipiendis, tali adiecta condicione, quod bona prehabita sine nostro consensu ac voluntate ad religionis.....¹ debent nullatenus alienare. Testas qui intererant sunt: Volmarus, miles de Niiwneg, Waltherus filius Sifridi, Bertholdus Scultetus, Hainricus villicus, Berchtoldus judex, Volmarus dictus Griner, Hugo dictus laimeli, Cünradus

medicus, Waltherus de Talhain, Johannes frater suus, Cûnradus frater eiusdem et alij quam plures fide digni. In hujus rei testimonium ialdatatum scripta presentia Sigilli nostri munimine duximus consignanda. Iutum Horwe anno domini Mo. CCo. lxxxvijo, proxima dominica post epiphatam domini.

Rird berger Cepial-Buch Fol, Inj. Ct.-Ardio gu Stuttgart.

Untejerlich. Die beutsche Uebersetjung aus ber Mitte bes 15. Jahrhunderts fagt: "in

#### 112.

23. März 1287 o. D. Pfalzgraf Ludwig von Tübingen verkauft mit Justimmung seines Schwagers, Grafen Burkards von Hohenberg, seiner Schwester Luitgard, bessen Gemahlin, und beren Söhne Otto und Burkard, einen Hof und die Kapelle in Bildechingen (O.A. Horb) fammt Zugehör an das Kl. Kniebis.

Noverint vniuersi quos nosse fuerit oportunum, quod nos Lydewicus di gratia pallatinus de Tuwingen, accedente consensu et consilio dilectissimi sororij nostri Comitis Burcardj de Hobenberc. raccis sue et sororis nostre Lytgardis ac filiorum corundem telicet Ottonis et Burcardi, debitorum honere depressi curiam stram sitam in Biltehhingen et Capellam cum dote et omni de pertinente Curie et Capelle, vendidimus viris religiosis penitentibus, rep sito ac fratribus domus in Knieboz Constantiensis dyoccsis quiete, lute et libere possidendas. Et renunciamus predictis videlicet Curie et ipelle cum omnibus attinentiis nobis pertinentibus ac nostris heredibus in scriptis predicta bona nostra videlicet Curiam et Capellam cum omnibus unl as quibus possedimus seu potuimus possidere, ad predictos viros relitrees penitentes, scilicet prepositum suosque confratres absque dolo et bande ac omni simultate in libertatis nostre spem transferentes, adiecta scherum serie quibus huiusmodi contractus solet secundum consuetudinem Frie celebrari. Et ut contractus prescriptus habeat roboris firmitatem et posterorum odio oblivione aut subtractione non valeat suffocari, presentem ateram sigillo nostro ac sigillo Comitis Burcardi de Hohenberc, ac scallo ciuium in Horwe, predictis viris religiosis roboratam dedimus precubus ac testimonium perhibentibus Vlrico viceplebano ju Dornstetten, Diemone milite dicto Kekheler, Eberwino quondam sculteto in Dornstetten, et filio suo Hugone sculteto, Alberto dicto Frat, Bertholdo dicto Lock, Marquardo dicto Letania, II. dicto de

To the last

Grüntal, H. dicto vnstete, Bertoldo dicto de Bennenwiler, maro dicto Burzer et Adelgozo ciuibus jn Dornstetten et H. Aduocato ciue in Horwe et Bertoldo dicto füterer jn Melhhi et quam pluribus aliis fide dignis. Datum et actum anno domini M.C.C.L In Dominica quadragesime qua canitur Judica me domine.

B. d. Drig. in der Pfarr-Registratur zu Bildechingen. — Die Siegel simt fallen.

### 113.

30. Juni 1287. Bönnigheim. Graf Albert von Hohenberg, richter in Schwaben, genehmigt und bestätigt, auf seine Recht zichtend, zur Ehre der glorreichen Jungfrau Maria, die dem LBebenhausen von der Gemeinde Bönnigheim gewährte Best der Güter des Klosters zu Bönnigheim von allen Abgaben Belastungen.

Alberchtus dei gracia comes de Hohemberg judex pr cialis, presentium inspectoribus vniuersis salutem cum noticia sul Cum prudentes viri nostri dilecti, scultetus, consules, jur vniuersitas ciuium in Bunenkein in nostri presencia constituti, non uel subornati sub amminiculo juramenti pretacti euidenter deposue concorditer protestarint, omnes possessiones quocumque titulo nunci quas religiosum monasterium in Bebenhusen, Cysterciensis ordinis stantiensis diocesis, aput locum predictum Bunenckein nunc uidelicet domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>lxxx<sup>0</sup>v11<sup>0</sup> possidet uel obtinet, quocumque successui s liberas fuisse et jure libertatis perfrui perpetuo debere, adeo ut non nobis uel ipsis dilectis nostris ciuibus uille predicte, seu nostris succ bus quibuscunque aut ulli prorsus homini dictum monasterium in pres possessionibus vigiliis, precariis, sturis, theoloneis aut alia quauis exa seu quocunque seruitutis onere pregrauare uel aliqualiter molestare existimantes, fore nefarium, tam euidenti iuri libertatis contraire, pre maturo consilio prenotatas libertatas bonorum predictorum, tam ol exigenciam quam ob honorem gloriosissime genitricis dei uirginis approbamus et ratificauimus adhibita solemnitate uerborum et gestut bita et consueta in tantum, ut omnem vendicationem iuris, jurisdi occassionis, facti, consuetudinis, seu usurpacionis, quibus in premissis iamdicti monasterii licite uel illicite fruebamur, qualitercunque perfrui mus in sepedictum monasterium in Bebenhusen, ex toto uel simpliciter ferremus, renunciantes pro nobis ac nostris heredibus seu success quibuscunque omni juri, excepcioni, defensioni, questioni ac omni suffragio legum et canonum tam in genere quam in specie, quibus mediantibus de jure, facto uel consuctudine coram quocunque iudice, uel extra iudicium prantatum monasterium in premissis bonis seu eorum libertatibus posset grazari uel aliqualiter molestari. In quorum omnium et singulorum euidencam ac firmitatem perpetuam sepefato monasterio presens instrumentum tradidumus nostri sigilli munimine roboratum. Datum et actum in Bunenkein prenetatis anno incarnacionis domini prefato pridic Kalendas Julii, indice ne prima.

Deig. in Narferuhe. Abtrud bei Mone IV, 109.

#### 114,

17. September 1287. Heilbronn. Unter Graf Alberts von "Hegerled," an bes Königs Statt, Borsitze wird zu Heilbronn eine Streitfache wegen Güter bes Kl. Maulbronn verhandelt.

Swikerus de Gemingein Judex provincialis, Rabono miles Actus Goler de Rabinsberg et Henricus Scultetus de Helicprunn, credere subnotatis et fidem plenissimam adhibere. Qvia status bundj transitorius more fluentis aque labitur et vanescit, Ideo requirit lamana memoria, que preterit velut vmbra, que digna sunt teneri scriptuarum fidelitatibus commendentur. Nouerint igitur universi presentes et leturi, quod in quibusdam bonis in Ciuitate Helicprunn situatis, que caerabiles domini Abbas et Conuentus de Mulinbrunn a domino astro Rudolfo Rege Romanorum semper Augusto, nomine et tytulo a si cambij iam longo tempore quiete possederant, propter illorum bonorum quentum defectum, Serenissimus dominus noster Rex Romanorum ipsis Tennis de Muliubrunn, fridericum militem de Dicinbach, Hernannum dictum Smirer, et Henricum dictum Stupphil, Ciues et expores de Helicprunn, ad Noticiam wlgarem, que wlgo appellatur Kuntshapf, sicut hactenus consuetudo inolevit, constituit pleno iure, Qui quidem (mes videlicet fr. de Dicinbach, Hr. Smirer, et Henricus dictus Stuppil (sic!) toram domino Alberto Comite de Hegerloch loco dominj Regis a Civitate predicta iuramentum prestiterunt corporale, quod v corundem bonorum defectum in ipsa noticia Kuntschapf, firmiter indasucht, qui inquam Ciues predicti hoc impleuerunt et coram nobis super Irestito iuramento sunt confessi, quod quedam huba vel mansus, quem quondam dipinus de slozsberg possederat, imperio et prefatis dominis de Mulinbrunn debeat attinere. Insuper dictum est etiam quod quicunque dictum mansum possident et hactenus possederunt, inantea sepefatis dominis Abbatj et Conventuj de Mulinbrunn cum integro censu debeant subiacere, pariter et servire. Testes autem hujus rej sunt. Hartmudus dictus Rottigalle. Hartmudus Semelin. Henricus de Gamundia et Wolframus dictus Frige et alii quam plures fide dignj, qui dum hec fierent affuerunt. In cujus rej testimonium et veritatis Sigillum Regii Judicij Wimpinensis, una cum Sigillis. Rabononis militis dicti Goler de Rabinsberg et Ciuium de Helicprunn presentibus est appensum. Datum et actum Helicprunn feria quarta quatuor temporum. anno Domini Mo. CCo. Lxxxviio.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttg. — Das erste Siegel, groß, rund, zeigt ben Reichsabler. Das zweite fehlt. Das britte, bas der Stadt Heilbronn, ist kleiner als das erste und breiedig, hat gleichfalls ben Reichsabler. Umschrift an beiden unlesbar.

### 115.

26. Februar 1288. Hemmendorf. Kuno, Albrecht und Konrad von Stöffeln verkausen unter dem Siegel des Herzogs Konrad von Urslingen ihren Wald bei Bodelshausen (D.A. Rotenburg) an die Johanniter zu Hemmendorf (D.A. Rotenburg).

Alle die dizen brief ane sehent alber immer me horent lezen. . Die grözent wir drige gibrober Cone vnd Albreht vnd Conrat von stopheln mit gotlichem groze in vnserm Herren iesu cristo. vnd zigelobêne swaz hie nachgescriben stat. . vnd tvgin Allen daz kont, daz wir mit gimainem rate vnd mit gisaminotem möte vnser selbir vnb vnser göton frivnde vnd dar nach vnzer gittiwon ratgebon. . habin gigebin ze köphenne vmbe húndirt vnd sehzig phunde Hallaer vnd dur got .. Dem hivze ze .. hemmendorf Brober. Ber. bem komendur und sinen Brüdern dez ordinz sancti iohannis und spitales von jerusalem vnsern walt der dagihaizen ist stöphelaer walt der da lit bi Bobelz hözen .. mit allem dem reht alze ez alle vnser vordern an vnz hant braht fiv ain vrigez aigen, vrî vnd ledick.. vnd veriehin vnd gilöbin werschaft nach götes reht vnb nach köphez reht Siv zeverstaende zemerst vur vnser vetern von winberc vnd dar nach gen aller maenglich, Swer siv immer dar vmbe an sprichet .. vnd bie bizez köphez sint gizivge vnd daran waren Bröder Dietrich der prior vnd bröber Albert von horhain vnd bröber R. von lare vnd bröber C. von swarza und brüder vridrich von Tommenowe und brüder Walther von hoechingen vnd broder Albreht der kellaer sin son vnd broder Walther sin son vnb broder Gepze von von (sic!) Lindowe vnd der livprister von bronenwilaer ond Dietrich von Hemîndors Johannes sun, vridrich stokeli, Craft von vieste, Albreht von tälvingen und ölrich sin bröder, Albreht der amman und h. sin bröder, Tragebot vösche und iohannes von haigerloch und hainrich der amman und markort sin bröder, Walher (sic!) der kellaer, C an der wize und bonzo. C. der maiger von Hemindorf und h. sin son isch und briveli und ander biderbe livte genöge, die dran waren. Do dierre kith gischah, daz waz nach unzerz herren gibivrte Tivsent iar und zwai hundirt iar und achzic iar und in dem Achtoden iare An dem naechstem tage nach sant Rathiastage in der studion zi hemmendors. Daz aber diz ganz und staete und vorsetbrochen belibe, dar zie vergihe ich herzoge Hainrich von Brselingen Weit dez der der geserben stat, daz da verichtet wart und vergolten wart mit Nem reht dez din ich gezuck und hente min insigel zo den evren drin insigeln an dien brief.

B. b. Drig. im Privat-Befit eines Burgers von Rotenburg. Daran hangt nur uch ein geringes Binchfill von bem Giegel bes Bergegs von Urelingen, auf bem aber adet mehr zu erkennen ift.

#### 116.

22. April 1288 o. D. Der römische König Aubolf schlichtet bie Feindill gleiten zwischen bem Markgrafen Rubolf von Baben und bem Grafen Burkarb von Hohenberg.

Bir Rubolf von gots gnaben ber Romifche Runig und alle: vege merer bes Riches tun tunt allen ben, bie bifen brief geschent ober wherent lefen, bas wir alle bie miffihelli und bie ahunge 1, die ber alte Marceraue Rudolf von Baben und fine helfer heten und hant gehaben mit bem Grauen Burcarben von Sobenberg und mit finen helfern, geflichtet und winet han also, bas ber alte Marcgraue sich verzihet alles bes rehten und ber mirrache, bie er an altenstaige bette bisber, ond swas bie von malbede und be hemilinge und ander bes alten Marcgrauen helfer und biener mit bem Brauen Burgard ober mit finen helfern ober bienern ju ichaffenne hant, fwas bas ift, da fulnt sie ietweberthalb zwene ritther ober knehte nemen ane generbe and fulnt fie die vier stihten nach minnen ober nach rehte, ob sie mugen. Mugent he aber mit verflistet werben alfo, fo geben wir in ben herzogen Conraben von Tede zi eini obmanne, und swas der benne nah ir beider rebe spriffet of fiaru eit, ietwedern zu gewinne ober zu verluste, das sol sie bignügen beibenthalp and fulnt och flete haben, mas och beibenthalben in vribe beschen ift, bas man linkich mac gemachen, bas fulnt och bie viere flihten ob fie mugen. Mügent be aber bas nit geflihten, fo fol es och an bem vorgenanten herzogen flan, vnb Das ber benne bar of but, bas fulnt fie ftete haben. Das aber bas war fi rade fiete blibe, barombe henten wir Rubolf ber funig vnfer ingefigeli an bifen Fergen and untig Jun. —

2. 2. Orig. im St. Archiv zu Stuttgart. Das Siegel ift abgefallen. Sonst Erpreffung in Feindes Land.

## 117.

Man 1388 Port. Pfalzgraf Ludwig von Tübingen verkauft Bewilligung Graf Burkards von Hohenberg Heinrich den A ("villicum") von Edenweiler (D.A. Rotenburg) nehst Familie der Bezeit des Pries daielbst an das Johanniterhaus zu " mender".

Nos Ludowicus Comes palatinus de Tuvwingen (sic!) vi us it sugulas presentium inspectoribus volumus esse notum, quod ( nominimus et justo uenditionis titulo tradidimus Conmendatori et noutur domusiu hemmendorf. uoluntate et consensu Burch complex de hobeuberch accedente Heinricum villicum de Ec witer cum collaterali sua et corum liberis utriusque sexus et omnibu weum successoribus nec non ius aduocatie curic loci prenotati comm ture ac iurisditione (sic!) qua dictos homines et predictam curian et nostre progenitores hactenus possedimus et ab omnibus ueraciter die providence pro VI., et IIII. libris hallensium monete, quas quidem printer of confitemur nos publice recepisse, promittentes bona fide, quod quam per mes nel per alium contra dictam uenditionem ueniamus, set qued tata et grata, firma et integra per nos et nostros successores in petuum obseruetur. Et in horum firmum robur² et indubitatum testimo prementes litteras ipsis tradidimus sigillo nostro et Sigillo Burch comitie do hohenberch consignatas. Testes qui hiis intererant Ichannes nobilis de Werstein. Diemo miles dictus Kachel protorreux miles de (h)3 eiterbach. Conradus miles de Nivi wehre Churadus dictus Bockili et Albertus frater suus. H LICHA VILLICUA WAltherus filius Sifridj. Conradus et Wernho nativa, diett Zimmerar et alij quam plures fide dignj. Actum et di halwa anno domini Mayo LXXX. VIII. proxima feria secunda ante fe bould virtuit.

Irla, im Gl.-Ardir ju Stuttgart. — Umschrift bes noch übrigen an i

by imden hangenden hfalggraft. Siegels aus weißem Wachse: † S', I DET... TINI, DE TVWINGEN,

'm wieber gelöscht.
Dig, hat rorbur.

But bes f in ber Urfunbe ein fleines Loch.

#### 118.

1 Juli 1288. (ohne Zweifel) Wildberg. Burfarb, von & G Erf von Hohenberg, verkauft und vergabt an das K Dorf Ober-Jettingen (O.A. Herrenberg)

Quia status mundi transitorius more fluen ir et vanescit. In equirit humana memoria quod practerit uesus ambra, ca que d teneri scriptarum testimonio roborari. Quare nos da. ratia Comes de hohenberc tenore presentium profiten publice nos Dilectis in Christo .. priorisse et Co mie Rûthi apud wilperc, ordinis praedicatorum, ac earum de wisse ac tradidisse villam nostram sine opidum videlicet Super hagen cum iurisdictionibus, pascuis, pratis, agris, campis, cultis, nemot aliis quibuscunque iuribus ad dictam villam pertinentibus, provt bidem conpecierunt uel conpetere potuerunt, pleno iure habenda et meno possidenda, sicut nos et nostri heredes ea habuimus et possedimus, pis de enictione corundem bonorum secundum consuctudinem pronincie matimus nos cauturos expresse consensu omnium heredum nostrorum, quomtererat accedente, receptis ab eis ducentis libris monete hallensium pemmerate et nobis ac nostris heredibus assignate. In quas eciam sorores malute nostra, albertj fratris nostrj, nec non vlrici fratris nostrj mactj. ac remedio animarum omnium parentum nostrorum, prius hoc est tontractum venditionis praedicte, contuleramus jus patronatus eccleam plena et libera nostrorum heredum uoluntate, provt nobis et nostris raibus in sepedicta villa siue opido conpetebat. Testes huius contractus sunt litewicus comes palatinus de Thuwingen, fridericus viceplebanus Anilperc, Heinricus Capellanus in Ruthi, Heinricus aduocatus Arotisberc, Hugo filius suus, Volmarus de Heitirbac, Volmaus de Waldecke, Marquardus de Witinghen, Reinhart et Wezelo ERotfelden, Johannes moterer, Liuppo iunior, Luzo, Bertoldus Ansorzeim. Walpert Seiler, Ciues in Wilperc. Trutwinus et

ttus Hemelinge, Walter der Meginzer, Bertoldus lote aduoutes in Balach, Albertus de Holzgeringen, Marquardus Kectiler, viricus de Waldisse et alij quam plures fide dignj. In quorum euidenciam praenotatis priorisse et sororibus tradimus presentes literas Sigillorum praedictj fratris nostrj albertj et nostrj mvnimine roboratas. Datum anno dominj M<sup>0</sup>. cc.<sup>0</sup> Lxxx<sup>0</sup>v11j<sup>0</sup>. quarto nonas Jvlij.

B. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem Siegel Burkards (wie an 1293, aber weniger gut erhalten) und dem Alberts, das, an leinenen Bändeln hängend, noch weniger gut erhalten ist; bieses ist in der Hauptsache wie das an Urkunde 1295. — Besold, doc. rediviv. II. 91. hat einen sehr ungenauen Abbruck von der Urkunde.

## 119.

4. April 1289. Heilbronn. Graf Albrecht von Hohenberg erhält auf einen von dem römischen König Rudolf zu Heilbronn gefällten Rechtsten spruch das "Dorf Kanstat."

Nos Růdolfus Dei gratia Romanorum rex semper augustus ad universorum sacri imperii Romani fidelium noticiam volumus pervenire qued nobis pro tribunali sedentibus constitutus in nostre magestatis presentia nobilis vir Albertus comes de Hochenberg dilectus noster fidelis per sententiam obtinuit de consensu omnium astantium rite et legitime approbatam villam in kanstat cum iure patronatus eiusdem ville nec non cum pratis terris agris pascuis nemoribus et frutectis et aquis ac universis hiis que nobiles viri comites de Landowe quondam dicti de Gruningen possiderunt ibidem. In cuius sententie obtente testimonium presens scriptum exindi conscribi et nostre maiestatis sigillo fecimus communiri. Datum Heilprunne secundo nonas Aprilis regni nostri aano sedecimo.

Rothes Buch des Domkapitels Constanz im Archiv zu Karlsruhe. Fol. XV .

### 120.

20. Oktober 1289. Constanz. Das Stift Constanz überläßt Bertold und Heinrich von Fellbach und beren Erben einen Hof zu Kannstat zu Nutznießung, mit der Bedingung (u. a.), solchen auf keine Weise an Graf Albert von Hohen berg gelangen zu lassen.

Omnibus presentes litteras inspecturis prepositus decanus totumque Capitulum ecclesie Constanciensis subscriptorum notitiam cum salute. Expedit ut res geste scripturarum amminiculo fulciantur ne obliuionis que humane memorie se opponit subiaceant detrimento. Nouerint itaque tam posteri quam presentes quod cum Berhtoldus et Heinricus fratres dicti de uellbach in nostri presentia constituti nobis Curiam in Kannstat sitam

coi ius patronatus ecclesie ibidem site est annexum et omne ms quod eis competit aut competere potuit in eadem recognoscentes eandem Curiam nostro Capitulo cum suis attinentijs et cum jure patronatus coclesie predicte ci annexo suisque pertinentiis quibuscumque tam corporadus quam incorporalibus quocumque nomine censeantur absolute et libere pertinere cum dictis suis pertinentijs resignarint rite et legitime ac libere et absolute ipsamque in nostram per resignationem predictam possessionem transtulerunt dispositionem plenariam et liberam potestatem. Nos retenta notes tam possessione quam proprietate Curie prelibate cum iure patroratus ecclesie in Kannstat ei annexo et cum suis pertinentijs vniuersis casilem curiam cum suis pertinentijs jure patronatus ecclesie in Kannstat prelicte ei annexo nobis reservato specialiter et excepto predictis fratrilas Berhtoldo et Heinrico dictis de uellbach ipsorumque heredibus quilescumque cum omni utilitate habendam et nostro nomine possidendam imperpetuum sine cuiusuis obice contradictionis annexis tamen per nos ipsorum consensu in concessione prefata conditionibus infrascriptis ut whicet dicti fratres ipsorumque heredes quicumque pro tempore fuerint su persone quecumque in quas per ipsos uel ipsorum heredes quouis titulo La Curia transferetur prestent tactis sacrosanctis ewangelijs corporalia ecramenta quod fideles nobis nostrisque successoribus quicumque pro tempre fucrint sint in Curia predicta in iuribus ei pertinentibus et precipue in jure patronatus ecclesie in Kannstat ei annexo quod nobis reservauimus ut est predictum et ut in premissis nobis nostrisque successoribus conseruent firmam debite fidelitatis quodque curiam predictam in Kannstat ipsi uel heredes corum quicumque pro tempore fuerint nobili viro Alberto de Hohemberg Comiti suisue filijs uel heredibus aut hominibus suis seu hijs qui in sua resident potestate nullo casu continsente titulo pignoris cessionis donationis uel alio quocumque titulo alienent aut in ipsorum aliquateuus transferant potestatem. Alioqua dicti fratres uel ipsorum heredes aut alij in quos per cos aut ipsorum h redes dicta Curia translata fuerit quouismodo contrarium facientes aut ferens ipso facto ab omni Jure cadere debent pro ipsis seu alicui ipsorum on petit in eadem. Si uero dicti fratres nel ipsorum heredes quicumque aut il) in quos per cos processu temporis dicta curia fuerit translata candem Curiam titulo pignoris uenditionis seu alio quocumque titulo alienare uolucnot extune nobis aut nostris successoribus hoc infra mensem est ab eisdem denuntiandum et si pro iure quod ipsis competit in Curia prelibata tantum es offerre volumus et dare quantum ipsis ab alijs offeretur sine fraude et dolo extune ius ipsis competens in Curia prefata nobis pre omnibus alijs traentur tradere et assignare. Alioquin elapso postea mense alio ius ipsis competens in eadem Curia possunt vendere quibus uolunt nobili viro

Alberto Comite de Hohemberg, suis filijs et heredibus suisque hominibus et hijs qui sue potestati sunt subiecti omnino exclusis in alios uero quoscumque transferre debent Curiam iam dictam sub conditionibus et forma prelibatis, et ut ijdem tam de fidelitate quam de conditionibus et modis prenotatis prestent coram nobis corporalia solempniter sacramenta et contra premissa uel aliquod premissorum quisquam eorum uenerit quouismodo extunc dicta Curia uacare debet ipso facto ad nos redire libere et absolute sine cuiusuis obice contradictionis hoc saluo quod propter neglientiam (sic!) solutionis census predicti cadere non debent a iure quod ipsis competit in Curia prelibata nisi per triennium continuum in solutione census cessauerint memorati. Nos Berhtoldus et Hainricus fratres de Veltpach supradicti recognoscimus et confitemur scriptis presentibus in Jure Coram honorabili viro Officiali Curie Constanciensis omnia et singula supradicta per nos rite et legitime fore peracta et nos tam de fidelitate supradicta quam de observatione inviolabili omnium et singulorum premissorum prestitisse in presentia honorabilium in Christo prepositi decani et Capituli ecclesie Constanciensis nec non Officialis Curie Constanciensis corporalia sacramenta adhibitis per nos in omnibus et singulis supradictis uerborum et gestuum solempnitate debita et consueta et ad firmitatem incommutabilen eorumdem huic instrumento vna cum appensione sigillorum honorandi in Christo diuina permissione Abbatis Monasterij de Zwifeldes et nobilis viri domini nostri Eberhardi de Wirtemberg Comitis nec non Officialis Curie Constanciensis ad nostri petitionem instantem facta Sigilla nostra appendimus et decreuimus appendenda. Nos uero prepositus decanus totumque Capitulum ecclesie Constanciensis scriptis presentibus recognoscimus et confitemur nos observata forma debita et consueta de consensu et auctoritate venerabilis patris et domini Rudolfi dei gratia Constanciensis Episcopi supradictis Berhtoldo et Hainrico fratribus de Veltbach ipsorumque heredibus quicumque sub conditionibus forma et modo superius annotatis rite et legitime concessisse dictam Curiam habendam et possiderdam nomine nostri imperpetuum cum omni utilitate sub dictis conditionibus forma et modo sine cuiusuis impedimenti obice et contradictionis iure patronatus ecclesie in Kannstat dicte annexo habendam et possidendam Curie nobis specialiter reservato et nomination excepto adhibitis per nos in omnibus et singulis supradictis uerborum et gestuum solempnitatibus debitis et consuctis. Renuntiantes nichilominus pro nobis nostrisque successoribus quicumque pro tempore fuerint circa premissa beneficio restitutionis in integrum literis a sede apostolica uel aliunde impetratis aut etiam impetrandis defensioni non adhibite solempnitatis omni auxilio legum et canonum et generaliter omni suffragio tam in specie quam in genere quo mediante premisso per nos uel per nostros successores possent ullo vnquam tempore uiolari.

E id firmitatem incommutabilem predictorum huic instrui o una cum venerabilis patris et domini nostri Růdolfi dei grati Constanciensis Isopi Sigillum postri Capituli decreuimus appendendum. Rådolfus la gratia Constanciensis Episcopus premissis omnibus et sin consensum strum et auctoritatem benivolam impartimur appendentes udentiam oceniem presentibus sigillum nostrum. Nos uero diuina pe me Abbas Kesstenj zwinelden Eberhardus de wirtenberg Comes ac Castangencis ad petitionem predictorum Berhtoldi et Hain wipsch ad firmitatem perpetuam incommutabilem omnium et m resorum rite et rationabiliter ut superius exprimitur pentibus appendimus Sigilla nostra. Actum Constancie anno don a ducentesimo octuagesimo nono XIII Kalendis Nouem?

Emfanger Rothes Buch Fol. 17 b.

#### 121.

#### 1289.

heinrich von Sunthaim Ritter und Abelheib sein eliche wirtin beda nib verzeihen sich aller ber ansprach so sie vermaint zu haben wider das
kubaus Rottenmünster und Heinrich Engelhard ainen Conuentsbruder
nen dien gütter zu Rottenmünster genant der Junten gut. Besigelt Graf
liert von Hohenberg und der von Sunthain.

Kotumunfter Dofumenten-Buch. — Wohin bas Archiv bes Rl. Rotenmunfter ge-

#### 122.

1 Inl 1290. Reichenbach. Pfalzgraf Lubwig von Tübingen urkandet unter dem Siegel seines Schwagers ("sororii"), daß er die Vogtei und das Gericht in Rezingen (D.A. Horb) als Eigenthum an Dietrich Böcklin, seinen Schultheißen in Horb, gegeben habe.

Nos Ludowicus Comes palatinus de Tuwingen — quod aduota et indicium ville in Rexingen iure feodj quod vulgariter dicitur Italehen a nobis concessi pertinebat ad Dietricum dominum Bokelj, sultetum nostrum in Horwe. Nos autem predictum feodum volentes In Dietrico prenominato redigere in iure proprietatis, presentibus literis profitemur et praestamur, quod predictam aduocatiam et indicium in Rexinfra adaos et nostros progenitores iure proprietatis pertinenand to longer to the lease of motor element bear manifested and the lease of the le

ha iai Chari e di Lampinus-Cimmy e kindus e e daks la Si kun e Simi

#### جو.

Les The remain with the Train of There and The Comment of the Comm

and the second of the second o the same that the same that he was the same that the or or the second of the second to war i e en dingminum Ereit e din di no de lecte desti Invited. In 18 de de 1912 inicia el the contract of the contract o and Angelie in the Angele Angelie and Title ander So er in der der der die und leutegen allere gegen eine Gegen - ; ...... Bender Berbie bie fan einem Bender Berbie na der general ber Bill gemeine general ber Bill and and Eg. 241, 324 beite ein Bricking, dur and 21 na die Beit Der den Beiter. Dier erm wurt geben in Bi the state one met meten lanend wet hundert und neunsta far, The Committee of the Co

man Redert i In . Litzerichts Dienung und Keringen v. 1586. Et. Ar

124.

uar 1291. Eklingen. Graf Albert von Hohen Sberhard von Wirtenberg Reinhard von Verg, E . Kl. Bebenhaufen zu vertauschen.

ersis presencium inspectoribus. Reinhardus dictu ticiam que sequentur. Vt in gestis vtilibus et hon excludatur, expedit ea scripturarum ac testium n Noverint igitur vniversi tam presentes quam poste: consilio et vnanimi consensu Irmengardis diorum heredum meorum, ob euidentem vtilitate . . abhati et conuentui monasterii Bebenl nstanciensia dyocesis, vineas meas sitas an Eggi genne wingarten, quas colit dictus Kneller. vineis dictorum dominorum, dictis Gollenberg, s leggebach, ac pro vinea sita ibidem, quam colit dicore anuatim, sine omni dampno meo, octavam partem fructuum re cnon pro viginti et vna libra denariorum hallensium, quas me p in vsus meos conuertisse presentibus recognosco, accedente l ioni, libero consensu et voluntaria confirmacione illuvirorum Alberti comitis de Hohenberg, ac Eberhardi de Wirtenberg, cum sollempnitate debita et consveta gestuum um vnde rite et legaliter transfero in prefatum monasterium Be-, omne ius quod michi aut meis heredibus sev successoribus quie, in premissis vineis compeciit vel competere videbatur. renuncians neisque iamdictis heredibus sev successoribys restitucioni in inteceptioni decepcionis vltra dimidiam partem iusti precii, et generaspecialiter omni questioni, excepcioni seu defensioni, legum et , quibus mediantibus, monasterium sepedictum in premissis vineis cari possit vel aliqualiter molestari. Quare eciam prenotatis. . abtonuentui omnes possessiones meas vbicunque sitas nomine warandie er presentes, quousque omnes pueri mei in etate legittima constiite resignauerint vineas antedictas, in quorum omnium et singulorum un, presentem literam, sepenotato monasterio tradidi sigillorum zorum comitum videlicet Alberti de Hohenberg et Eberhardi de æg munimine roboratam. Porro nos Albertus de Hohenberg ethardus de Wirtenberg comites prenotati per appena sigillorum nostrorum, omnibus et singulis premissis am consensum plenum et confirmacionem legittimam sisse presentibus profitemur. Datum et actum in Ezzelingen

ب سعمة والد

-----

## . -

THE THERE SHE WAS A SHEET OF THE PARTY OF TH

census, iurisdictiones, ac omnia alia bona, quae in ipsa villa Altorf, possedi et optinui, tam de iuris paciencia quam proprietatis titulo, vel feodali, reliis monasterio de Bebenhusen, et eius conuentui presenti pariter et feture, cisterciensis ordinis, constanciensis dyocesis predicte, pro ducentis titus denariorum, monete hallensis, michi ab codem monasterio integre persolutis, et in necessitatis mec redempcionem evidentem connersis, vendidi absolute, candem vendicionem, eo prosequens affectu pariter et effectu, quatenus nulla venditoris versucia, nulla incautorum emptorum simplicitas, nulla verborum calumpnia, nec prorsus sollempnitatis adhibende praetermissio vel defectus, ipsum contractum, aut instrumentum hincinde confectum, possint sel audeant aliqualiter viciare. Porro cum ins patronatus sepedicte ecclesie Ait of, prenotate curie annexum sit, quod nec vendidi, nec michi, nec heredalas meis vel successoribus quibuscunque retinui, volo illud et dico cum consersitate transire, in ius monasterii prelibati. Unde non inmerito renuncio pro me, meisque heredibus sev successoribus quibuscunque predictis, excepdeceptionis vitra dimidiam partem justi precii, consvetudinis, occasionis, Hi, malicie, pacti conuenti, actioni in factum, restitucioni in integrum gracie halte vel habende et generaliter ac specialiter, omni excepcioni questioni defensioni legis et canonis, quibus mediantibus, de facto vel de iure er consuetudine coram quocumque iudice vel extra iudicium quicquam posit in emencium preiudicium, vel contractus vicium attemptari. obligans me meosque heredes sev successores quoscunque per sollempnem stipulaconem prehabitam, in premissis omnibus et singulis, eidem monasterio Bebeuhusen, ad prestandum plenam warandiam prout exigit ordo iuris. In rum omnium ac singulorum perpetuam firmitatem, sepefato monasterio prentem literam contradidi, sigillorum prenotati comitis Alberti, ac mei manimine roboratam. Nos vero Albertus dei gracia comes prenotatus, per appensionem nostri sigilli presentibus confitemur, omnibus et singulis prehabitis, de verbo ad verbum, nostrum Henum consensum accessisse, et ea manu propria confirmasse, Alhibitis verbis ao gestibus debitis et consvetis. Testes qui Les interfuerunt sunt hii .. abbas de Zwiueltun ordinis sancti Benedati. Otto plebanus dicte ecclesie in Altorf. Mahtolfus de Gileten. Ilugo de Muienegge. Albertus de Owe, Marquardus de Uningen milites. Hermannus de Owe .. minister de Rotenburg dictus Stabeler. Volgerus dictus Stabeler senior. Conradus. Hainnicus, et Engelhardus filii eius, cum aliis pluribus fide dignis, Actum et datum in noua ciuitate Rotenburg predicta. Anno domini Mo. CC. n nagesimo primo, kal. februarii indictione quarta.

B. t. Drig, in Karleruhe. — Das Giegel bes Gr. Albert ift basfelbe, wie an

Urkunde v. 26. Jan. 1291. Zweites Siegel: in hellerem Bachs ein breieckiger, quergetheilter Schild, in der obern Theilung ein rechtsgekehrter Löwe. Umschrift: † SIGILL. VOLCARDI. DE. OWE.

126.

11. Juni 1291 o. D. Graf Burkard von Hohenberg verkauft und ivergabt mehrere leibeigene Knechte an das Kloster Aniebis.

Nos Byrcardus Comes de Hochenberk notum facere cupinas vniuersis presentium inspectoribus. Quod nos de consensu heredum nostre rum Hainricum. dictum Mezstetter et vterinos suos omnes, Albrechtum. dictum Risen et fratrem suum, Item volmarum., nostres seruos, hereditario iure nobis a nostris antecessoribus iure seruitutis subiectos Damus et tradidimus Monasterio beate mariette dicto vf dem walde in Knieb&z, Justo venditionis tytulo, omni seruitutis ad stipulandum, tenendum, ad inperandum, et quidquid mochachis (sic!) in dicto monasterio habitantibus de personis et ipsorte peculio faciendum. Promittentes per presentes per nos pro nostrisque cessoribus, quod nunquam contra dictam venditionem veniemus, et si Instrumenta dictam venditionem veniemus, et si Instrumenta dictam servicio de personis et ipsorte quod nunquam faciemus in contrarium. In huius rei testimonium presentes literationale damus prefatis fratribus in Knieb&z sigilli nostri munimine roboratas. Datas anno dominj Mo. coco. Lxxxxo primo. In die Barnabe apostoli. Indictione veniemus,

V. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttg. — Das Siegel ist abgerissen.

127.

12. Juli 1291 v. D. Graf Albert von Hohenberg und seine seine mahlin Margarethe von Fürstenberg schenken an das Kloster Kirksberg den Weiler Anhausen (jetzt noch Anhäuser Mühle bei Bubkspeim, D.A. Spaichingen), welcher derselben vordem zur Morgengabe angewiesen worden war.

Notum sit omnibus presentium inspectoribus tam presentibus quam futuris, Quod nos Albertus Comes de Hohenberg et Margaretha coniux eiusdem moti dilectione et affectu antiquo, quem erga religiosas et in Christo honorabiles Priorissam et Conuentum monasterij in Kirchperg ordinis predicatorum deuotas dilectas nostras propter sue celibis vite nitorem eximium gerimus eisdem ob respectum omnipotentis dei et propter diuinum cultum in dicto monasterio propagandum in salutem precipue et

malim animarum nostrarum coadunata manu et communi voluntate et legando donauimus et cessimus donasse et cessisse nos presentibus witter villam Ahusen cum omnibus iuribus, pertinentijs et appendicijs telicet hominibus, possessionibus, pratis, virgultis, pascuis, aquis, circutas, vijs et inuijs, notis et innotescendis, singulis et vniuersis, prorans titalo plene et libere perpetuo possidendam. Transferentes in dictas resum et Conuentum omnem proprietatem, possessionem, jus et domia quas et que in prefata villa et eius appendicijs habuimus aut habere kazs vel potuimus quoque modo pure irrevocabiliter, simpliciter et in beque dolo et fraude qualibet, ut est iuris, ac promittentes bona was just ip-as super eadem villa nunquam impetemus, impediemus, grauabia el molestaulmus in judicio siue extra. Renunciantes etiam omni ex-. 2. defensioni et iuris auxilio Canonici et Ciuilis, publici et priuati, sumdinis et statuti et literis a sede apostolica uel aliunde, impetratis a spetrandis quibus venire et inuari possemus contra premissam donaseu cessionem ullatenus retractandam, uel presens instrumentum iuwen. Nos etiam predicta Margaretha, quia memorata villa cum espendicijs nobis a prefato marito nostro in dotem seu donationem so auptias olim fuerat assignata, specialiter renunciamus omni iuri, petitioni et requisitioni nobis occasione donationis huiusmodi in dicta a conpetentibus uel in posterum conpetituris beneficio velliani (sic!) et zies alijs canonum et legum iuribus et statutis quibus venire et inuari contra premissa nel aliqua premissorum. Ceterum confitemur predotem nobis per antedictum maritum nostrum utiliter reconpensatam recoppensam dicte dotis nostre, tradita esse bona subscripta, scilicet 🗬 Cûnradî villîcî in trúhelfingen, curiam Cûnradî dicti Hasen-👫 curiam Canradi dicti Ostenan, curiam Alberthi dicti Büchar, Hainrici dicti Lupolt, mansum Hainrici villici, mansum Cun-👫 deti Zimmerman, et in Schænberg curiam Berchtoldi de statain et decimam in Rangendingen, protestantes memorata bona bessiones nobis longe commodiores, et utiliores fore quam fuerit villa annotata. In cuius rei testimonium et euidenciam sigilla nostra tibes duximus appendenda. Datum anno domini Mo. cco. Lxxxx primo the leate Margarethe.

haberger Copial-Buch Fol. 88 .

12. Juli 1291 o. D. Graf Albert von Hohenberg nnd seine G mahlin Margaretha schenken den Weiler Anhausen an das Kloster Kirk berg, dem sie ihre fromme Tochter übergeben hatten.

Ego Alberthus Comes de Hohenberg et Margaretha conia mea. Notum facimus vniuersis presentibus et futuris, quod filiam nostrai cui domino deo plus quam huic nequam seculo seruire conplicuit Collegio dominarum in Kirchberg ob honorem dei offerimus, earn dem dominarum commodo nichilominus consulentes opidum Ahusen cu cunctis ipsius attinentijs, terra scilicet et hominibus, concordi manu parisconsensu cum omni iure proprietatis dicto collegio conferimus plene libere perpetuo possidendum. Quia uero dictam uillulam prefate Margaretin dotem antea tradideram ipsam sibi alijs bonis reconpenso videlication dotem antea tradideram ipsam sibi alijs bonis reconpenso videlication Truhelfingen Curia Cünradi villici, Curia Cünradi hasenbalg, Curiaradi Ostenan, Curia Alberti Büchar. Item manso Hainrici Lúpeli manso hainrici villici et manso Cünradi Zimmerman, jn Schænber Curia Berchtoldi de Tigenshain et decima in Rangendingen cuius rei testimonium presentem cartulam sigillorum robore communication de mano domini Mo. cc.o lxxxjo. 1 Margarethe.

Nirchberger Copial-Buch Fol. 88 b.

Deißt wirklich 1281, soll aber, wie aus ber vorhergehenden Urkunde über dieselbe Equitung ersichtlich, sicherlich auch 1291 heißen.

## 129.

10. Februar 1292. Act. "in nowen statt Ehingen." Eberhart **100** Ringingen verkauft das Dorf Bühl (D.A. Rotenburg), das es von Graf Albrecht von Hohenberg zu Lehen getragen, **at** Heinrich und Berthold Dener um 400 Pfd. Heller.

Im namen der hailigen vnd öwigen Dryueltikait amen. Loblich ift die pe bächtnust bewärter vnd redlicher geschrift, wann Sy welcher vntrwe vnd betruguis, so sich erheben vnd vferstan möhten widerstant vnd begegnet vnd der sachen gangen inhalt warlichen vrkundet. Darvmb sig zu wissen aller Menglichen gegenwürtigen vnd kunstigen, daz ich Eberhart von Ringingen mit gemainem gunst und fryem willen miner erben vnd frund min dorf genänt bühel daz ich mit minen vorfardern von dem durlühtigen man hern Albrehten von Hohemberg in namen und lehenswise vnd fry vnd gerwenklich besessen han mit ufgeben jn gewalt vnd handen des obgenanten grafen alz dam

then ber rebten begert Sainrichen beg benerd fun ber nowen (sich) fat fagen und Bertholben beg beners fun von Rutlingen mit allen erangen, Eg figen afer, wifen, bolber, hufer, garten und ander peaflichen bi ju bem genanten borf gehorend, erfunden und pnerfunden, befuchs und with mit gemanner verhaiffung omb vierhaubert ofund haller munffe au toffen to ton, der fy mich alz balb bezalet hand ond gabe juen of für mich ond all aten alle mine reht und gewalt, fo ich gu bem genauten borji Bubel gehebt haben gesehen worden bin, und ber obgenant ber Albreht von Sos laterg lebe ben felben toffern bag bite genant borf Bubel in n nb lebens wise owenlichen je besitzend bar omb ich obbenempter Cherten Ringingen han verhaiffen vud gevefinot by bem and, fo ich gu ben agtan ban als von bez egenanten toufs wegen vertiger fin und gu mefen ab das behainer miner erben noch fuss nemen (sic!) anders die egenanten est trigenlicher boffhait an langen muge mit gaistlichem noch wit weltlichen much mit briefen, die man erworben hette ober noch erwerben moht noch in a peg fy baromb befumern, bag ich follich an langung ond befumernuft ba in alln irn schaden gang ab tatte und getan batte, also bag sy und ir erben mant dorff bubel mit aller ir zu gehorung alz ob gemelt ist geruweflich, vab an allez widerstreben besitzen mugen, und bag nich bise bing stat und Man, han ich tun schriben bisen offen brief und ze mehrer traft und warer den besigelt geschaft mit der gemainde der burger der niven fat Chingen www och mit hern ich wengers von liehtenstain, beg ritters, mins migel, mit bez gunfte buje min verfofung ouch beschen ift. Bugen bifer geb. die bas gesehen und gehort hand find die her Sug ritter von Did= mage, ber Burtart, ritter von Meldingen, ber ritter, genant von 🐃 , herman ond berthold von om gebrüber, Hans ond Cher: won februnen, gebruber. Dietrich onb bertholb von murm: Men, gebruder, h. bener von ber nwen fat Chingen, voltar fin iber genant fabler, hans und Engelhart Sine Sun, die fabler, und und Cunrat gebruber genant die behjeler, albreht hut, Mifrib gaftgebe, burger ber nowen flatt Chingen, Sans genant von herenberg, Sans Dener von Rutlingen, tiuerly von Bertingen und vil ander erber lut, bife bing find befchehen in der nowen behingen in Engelfrids beg gaftgeben bufe in bem jar beg beren was jalt tusend zwayhundert und zway und nwngig jar, uf den zehenden tag Bones bornug in Romicher taifer Zinf gal ber funfften zc.

Ben einer Abschrift (beziehungsweise Uebersetung) aus bem 15. Jahrhundert im Andie ju Stuttgart.

Bell mit Dener (Diener) bas lat, minister (fonft Amman) überfest fenn?

19. Mai 1292. Frankfurt. Bischof Rubolf von Constanz gibt sein Justimmung zu Errichtung des Karmeliter-Alosters in der neuen Stadt Rotenburg.

Rudolfus Dei gratia ecclesiae Constantiensis episcopu dilectis sibi in Christo filiis Priori provinciali. ceterisque fratribu ordinis beatae Mariae de Monte Carmelo per Constantiensem diet cesim constitutis salutem in Domino sempiternam. Quia summa est ratio quae pro religione facit, et religionem vestram per sedem apostolicam appre batam invenimus, et etiam confirmatam post concilium Lugdunense, in et velitis Domino famulari vita pariter et exemplo. Nos pio vestro proposit ad honorem Dei cooperari intendimus cum effectu. Hinc est, quod par vestris precibus inclinati locum vobis donatum in nova civitate ditta Rotenburg nostrae dioecesis perpetuo ad manendum tenore praesentim confirmamus, concedentes hoc eodem tenore, ut ibidem possitis oratoria et ecclesiam cum campanili erigere, ac divina solenniter celebrari salvo jure parochiali juxta formam compromissi inter vos et vicarius perpetuum ejusdem loci initi, et litteris patentibus roborati: ad cientes nihilominus, ut quamdiu mandatis nostris et juris rebelles non for ritis, gratiis et indulgentiis ab apostolica sede concessis in nostra dioecci uti libere valeatis. Datum Franckenvordij anno Domini MCCLXXXXII XIIII. Kalend: Junij.

Von einer beglaubigten Abschrift im Privatbesitz zu Rotenburg.

131.

8. Juli 1292 o. D. Berthold von Mülhausen überläßt der Deutsch ordens-Commenturei Heimbach verschiedene Einkünfte von seinem Hof pu Bruchsal (im Großt. Baden) und seinem Dorf Gondelsheim.

Wir Bertholt von mulhusen ton kunt allen den die disen brief leses oder horent, daz ich (sic!) mit bedahtem mote, friliche vnd willecliche han gegebe sehs nute vz minem hove ze Bruhsel der miner dohter ist, da ich seh nute vsse han ich gegeben dem Commentvr von Heinbach vnde de brodern vnd daz Dorf ze Gundolfesheim mit allem dem nute vnd mit allen dem rehte, als wir ez her genozzen han. Swaz denn phenninc gegelten mac, ode Phenningez wert ist, daz gelt swaz wir da haben ze Gundolfesheim, swie de

md je Bruhiel, dag haben wir alleg gegeben ben brobern von heinbach und troine an bent firchsag und ob behain leben mir ba lebic wirt, also bas Johannes von Malbere bes ain pfleger fol fin und ain wiber rechener. ner big bag fie in genement sehzet und hundert marke gutes filbers. Der fitzet marke an aine Capelle Gote ze eren unde fante Johannis, zwo marke in licht in die Capelle ewecliche zwenzet marke ze gebenne, daz ich den Jehannes von malber (sie!) gehazen (sie!) han ze kofenne und fibenzeben km boje ge Bruchfel ainen gins ge tovfenne für bie mylen ge belmotef: to bay geschiht, fo fol vuz die mole ledic fin, ber fromen von helmotesheim t vy bemfelben gote geben ellv jar zwenzie abteil tornes, bintels, und roden, sehter marke gewert werbent, bie man ir an fol legen an ain lipgebinge. t for genanten brober big forgenannte got swaz wir ze Bunbolfesteim haben, t baben bracht und unfern hof ze Bruchsel sehs nute haben fulen, bis fie ert werdent ane schaben ber sehzeg und hundert marke, ber sibenzehen phunt ber zwenzit malter fornes, als bie for gejdriben ift, fo fol es vus feren erben lebic fin. Geschabe big in febs iaren nit, bag fie geweret to fol miner bohter von Liechtenberc ob fie lebet ober ob fie fint bet, ge Bruchfel lebic fin und fuln bie brober bag got ge Bunbolfesheim ban fie geweret werbent, Beschahe aber ben brobern behain bruch an bisem tien gote ane her und ane hagel und ane miffemahs und ane brant von bre ober von alange (sic!), bag fol ich in wider ton und vfrihten in bem so sie vnz dez gemanen oder unfern foot, baten wir es nit, so svien fi urgen manen bag fie in leisten ze Bruhfel nach gifelicheftem rehte big wir

Bir Berhtolt von Mulhvien und fone unfer fout von Selmotefwhen gesmorn ze ben hailigen die brudere niemer ze irrene mit behainer ewerde und getroliche je schirmenre und die burcfchaft je laiftenne mit ben burgen. Sasten wir ainen anderen foot ber fol bez felben sweren E man Burc antwurte und haben in mit uns ze burgen gegeben ben Glag von ibein ainen ritter Conrade von Stameheim onfer fout (sic!) mas, id vern (sic!) aben (sic!) fun von Beibolfesheim unverschaibenliche mit em aide ze laistenne ze Bruhfel so sie gemanet werdent in ben siben nahten ber nahesten stat bar bi, ber ba nit gelaisten geborste unde Pfaffen Beinit der Triwe of fine Pfaffeheit ze laistenne mit den anderen, wir sulen in ene burgen geben binan se sante Michabels meffe bie fie genement, Ober s in laiften biz baz geschiht, ware aber onser kainer in ainer anderen t, ber fol ginen an fin ftat legen, ber also gut ift, Storbe ber burger So fol man ons ainen als goten geben in bem manobe ober wir fuln gefchicht. das bis ftate si und ftate blibe barombe geben wir in biefen figelt mit onferem Ingefigele und mit bez Glazes von Lomerfheim und Ledanes von Seibolfibeim, wende es vor im gefcach, biemit begnöget och vns die burgen. Da diz geschach daz waz nach gotes geburte zwe hundert vnd nónzic vnd zwai iar an sante kylianes tage.

B. d. Drig. in Karlsruhe. Mit dem gut erhaltenen Siegel bes B. v. M., de drei horizontal liegende sog. Mühleisen im Schilde hat. Umschrift: † S. B. de M. hvsen. advocatus avgvstensis.

## 132.

19. Oktober 1292. Sulz. Graf Albert von Hohenberg schenkt a das Kloster Salem seine Besitzungen zu Wirrensegel (Weiler di Pfarrgemeinde Ittendorf, bad. Amts Meersburg), welche Konn von Helmsdorf (Hof bei Immenstaad, bad. Amts Meersburg von ihm zu Lehen getragen.

Vniuersis hanc litteram inspecturis. Albertus. comes de Hônber fidem presentibus adhibere. Ne viri religiosi propter defectum temporalis a diuino seruicio retardentur pia eis debet largicione fidelium subucni Nouerint igitur vniuersi ad quos presentes peruenerint quod nos patrocim gloriose uirginis Marie promereri copiosius affectantes ius proprietati possessionum sitarum in Wvrensegel omnium quas Cinradu de Hermstorf iunior a nobis hactenus in feodum tenuit et por sedit, venerabilibus in Cristo — — abbati et conuentui monasterii d Salem, ordinis cysterciensis, constanciensis dyocesis pro salute nostra nostr rumque progenitorum tradidimus et donauimus in perpetuum ab ipsis quie et pacifice possidendum, Renunciantes pro nobis nostrisque heredibus va uersis, omni iuri quod nobis in prefatis possessionibus, et earum attinenci vniuersis tam in genere quam in specie competebat vel competere videb tur, Et in huius donacionis nostre euidenciam hanc litteram predictis Salem, nostro sigillo porreximus consignatam. actum in Sulze anno domir Mº. CCº. XCº IIº. XIIII Kal. Nouenbris, subnotatis testibus presentibus vid licet nobili viro domino Anshelmo de Wildenstain, viris strem domino C. de Tierberg, frater de Rvti militibus, honorando vir C. plebano de Frankenhouen, fratre Hugone de Werbenwag m nacho in Salem, aliisque pluribus fide dignis.

Cod. Salem. P. II. Fol. 277. zu Rarleruhe.

Resember 1292 v. D. Graf Burfard von Hohenberg gibt feine himmung, als Ritter Dietrich von Haiterbach eine Wiese bei Benfingen (D.A. Ragold) an bas Kloster Kniebis verkauft.

Nouerint vniuersi et quibus nossee fuerit necessarium oportunum, quod des Dietericus miles de Haiterbach, et vxor mea Jvnta legittima, act de liberi nostri Cvnradus et Adelhaidis, vendidimus dominis seu bendus de penitentia in Kniebvz pratum situm aput Bigingen pro processe libris hallensium, quas etiam confitemur presentibus in integrum prese. In cuius factj euidentiam et nostri consensus declarationem Nos buardus comes de Hochimberk, ad petitionem Dietericj militis praci, sueque vxoris ac liberum suorum ratificamus venditionem supra tet vt hec vera et inconvlsa (sie!) videantur, Sigillum nostrum presum Et vt hec vera et inconvlsa (sie!) videantur, Sigillum nostrum presum ac liberum suorum pro nobis et pro ipsis Sigillum nostrum presum duximus appendendum. Datum et actum anno domini M.CC. Lxxxx.

E. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttg. — Mit einem unbebeutenben Refte bes beben Reiterfiegels bes Gr. B.

#### 134.

1992 o. I. u. O. Graf Burkard von Hohenberg urkundet, auf Bitte krods gen. "Tierbert", dem Kl. Kniebis eine Wiese bei dem Kloster Reuthin als Schenkung unter Lebenden vermacht zu haben.

Nouerint vniuersi et quos nossce fuerit opportunum, Quod nos Byrudus Comes de Hochinberk pio moti affectu Cupientes prouidere chitij fratrum seu dominorum commorantium in silua... dicta hiebêz, et confitemur per presentes, iam dictis fratribus seu dominis lasse seu tradidisse traditione inter viuos ad peticionem Cênradi... dicti lasberk, suorumque heredum pratum, quod situm est aput Cenobium larum de Rvii, nomine predij seu proprietatis, ac intentione adque ladione, vt mei nostrorumque parentum memoria perpetualis habeatur lonasterio... dicto Kniebêz a fratribus ibidem degentibus. In huius lati euidenciam et nostrj consensus declarationem sigillum nostrum presentus est appensum. Datum et actum anno dominj M. CC. Lxxxx secundo latitione v.

8. b. Orig. im St.-Ardiv zu Stutig. — Mit bem Reitersiegel bes Ausstellers; siemielben ift bie Figur bes Reiters und bes Pferbes ziemlich gut erhalten, bie Um-

23. Januar 1293. Freiburg. Gr. Albrecht von Hohenberg verkauft an Burkart den Turner, einen Bürger von Freiburg, die Herrschaft Wisnek im Jarten Thal bei Freiburg im Breisgau, die Vogtei über das Kloster St. Märgen im Schwarzwald und Anderes um 1020 Wark Silber.

Allen die disen brief sehent oder hörent lesen kunden wir grave Albreht von Hohenberg, das wir die Borg, ond die herschaft ze Bisenegge, bý da lit in zartuntal, in brisgowe, vnd die vogeteie ýber das Closter ze sante Mariencelle, in dem swarzwalde, in Costenzer bischtume, mit loten, vnd guten, vnde mit namen ober lute vnd gut, ze Frolenbach, ze Zarton, ze Merdingen, vnd swa es anderswa lit in brisgowe, vnde mit gerihten, wie allen rehten, vnd gewonheiten, so zo der selben borg, und der Herschaft, und der vogeteic hörent, in brisgowe, es si an holze, an velde, an wassern, an ackern, an mattan, an reben, an vischenzen, ober an bekeinen andern dingen, das wir in ge walte vnd in gewer har haben braht, haben verköfet friliche, vnd willeclick, und gesunt unsers libes, vur uns und alle unser erben, dem erberen manne hern Borcharte dem Torner, einem burger von friburg, vur libig eigen, vmbe Tvsent marke, vnd zwenzig marke, lotiges silbers, geweges ze friburg, \* hande, ze besizzende, vnd ze niezende, iemerme, alse sin lidig eigen, vnd vergehen och wir an disem brieve, das wir des selben silbers, ganzeliche von ime sin ge wert, vnd haben och ime das vorgenante lute vnd güt, alles sament in sine gewalt geentwürtet, vnd in libhaftige gewer gesezzet, Wir geloben och vur vus und alle vuser erben, dem vorgenanten burger sin, vnd aller siner erben, wer zesinde alles des gutes, vnd lúte, vnd rehte, so da vor geschriben stat, iemerme vúr lidig eigen, gegen aller menigelichem, ane allen iren schaden, Wir geloben och an disem brieve vur vns, vnd alle vnser erben, den vorgenanten köf stete zehande, vnd niemer da wider zekomende, noch zetunde, mit worten noch mit werken, mit vns selben noch mit nieman anderm, onde haben och wir ond onser frome, Margrete onser wirtinne, vnd vnserv kint, vns verzigen, vnd verzihen vns och an disem brieve, an des vorgenanten burgers hant alles rehtes das wir, oder vnser vordern, an dem vorgenanten gute, vnd lúten, hatten, oder han mohten, von de keinen sachen, vnd haben och wir diesen köf getan dem vorgenanten burger, mit wissende vnd willen der erberen herren, des aptes und des conuentes des vorgenanten closters, Wir apt Conrat vnd der conuent des selben closters sante sante Mariencelle. Mariencelle, vergehen och an disem brieve, das der vorgenante köf mit unser wissende, vnd willen ist beschehen, vnd haben dich, mit gemeinem rate vnd flißiger betrahtunge, wande wir wol erkennen, das es unserm gottishuse nozze ist, und besser getan, benne vermitten, ben vorgenanten hern Burcharten den Torner, ze vogete pe heren genomen öber vnser closter, vnd vnser låte, vnd vnser gåt alse da neistensen stat, in allem rehte, vnd gewonheite, als es har komen ist vnder ser vorgenanten herren graven Albrehte, Bude geloben öch var vnd, vnd alle machtommende, des selben, allen sinen erben gehorsam ze sinde, har öber ze wände, vnd das dist ding ellö siete beliben, haben wir der vorgenante em Abreht, vnd wir apt Cöurat des vorgenanten closters, vnserv Ingesigel an via bief gehenket, vnd vns den conuent wande wir Ingesigels not haben, bereigt mit vnsers vorgenanten herren des aptes jngesigel an disem brieve, hie imm, her Reinhart von Rötj, her herman der Schriber, Kilcherre in Stingen, her Cönrat, vnd her Johannes Snewilin, her kends kücheln, her Küdolf der Turner, ritter, vnd ander erber spüge, Tirre brief wart gegeben ze Friburg, do man zalte von gottis exte zwelshondirt, Rönzig, vnd drö jar, an dem nehisten fritage nach sante väntage.

S. b. Orig. in Karlsrube. — Mit zwei runten Siegeln in grauem, urfprünglich im Bachs on weißen, schmalen, leinenen Bänbeln: a) groß, ein Stud ber linlen in ren oben bis unten abgebrochen; es ist basselbe, wie an Urlunde v. 1. Juni 1280; im tie halfte fleiner, Maria, in ber Linlen vor ber Bruft ein Buch haltend, mit kechten einen Abtsstad, vor ihr kniecud ein Monch in saltigem Gewande, auch mit ka hinden ben Abtsstad haltend. Umschrift: † S' CVNRADI, ABBATIS, CELLE. MARIE.

#### 136.

2 Marz 1293. Heilbronn. Der römische König Abolf von Nassau webmigt die Wiedererstattung der zur Herrschaft Habsburg gehörigen Vergen Ortenberg und Beilstein an Graf Albert von Hohenberg.

Nos Adolphus dei gracia Rom. Rex semper Augustus, ad mersorum noticiam peruenire volumus presentium serie literarum quod man concordie super restitucione castrorum Ortenberg et Bilstein retinencium dominio de Habspurg quorum restitucio est facta potestatem nobilis viri Al. comitis de Hohenberg, quam quitus formam vidimus ac plene perspeximus sub serie literarum tribus sigillis reficet predicti comitis de Hohenberg et Strenuorum virorum Lvdowici d Johannis de Amoltir patenti munimine signatarum tamquam equam d rationabilem, prout actum et tractatum fuit in ciuitate Spirensi et ab leta nobis recessum auctoritate regia approbantes pacem seu sunam inter shiles viros Johannem Langrauium de Werde, Johannem de Lichtenberg et Ludowicum ac Johannem de Amoltir predictos nec non mulutores eorundem ex vna et Nobilem virum Ottonem de Ohsenstein bluocatum prouincialem ac coadiutores suos ex parte altera quantum

est de discordia ratione predictorum castrorum inter eosdem exorta omnibus actionibus que ex hoc partibus hinc inde quocunque modo possent competere sublatis penitus et extinctis, volumus esse firmam et perpetuam ac regali decreto precipimus inuiolabiliter obseruandam, parti que sunam violanerit eandem pena condigna quam ex motu nostri culminis sumpserimus, imminente, dantes presentes literas appensione Sigilli maiestatis nostre munitas in testimonium premissorum. Datum Heiligbrunnen X Kal. Aprilis, anno domini M. cc. LXXXXIII Regni vero nostri anno Primo.

B. d. Drig. im Großherzogl. Archive zu Darmstabt. — Das Siegel fehlt.

### 137.

26. Mai 1293. Constanz. Das Kloster Kreuzlingen verträgt sich mit dem Kirchherren von Sülchen in Betreff des Zehnten von Grund und Boden, auf welchem Häuser von Rotenburg neu erbaut worden.

In nomine domini Amen. Judices Curie Constantiensis Omnibus presentium inspectoribus Salutem in domino. Constitutis in nostra presentia... procuratore honorabilium in Christo abbatis et Conventus monasterii de Crvzelino ex vna et .. Incurato ecclesie sancti Martini. in Svlchen ex parte altera procurator dicti Monasterii proponebat, quod cum ipsum monasterium in possessione percipiendi decimam in quibusdam terris, agris et fundis, sitis in loco quondam antiqua Ciuitas dicta, vbi nunc est Ciuitas dicta Rotenburch, ab eo tempore fuisset, cuius non extabat memoria, et legittime prescripsissent, et cum in eisdem terris, fundis et agris de nouo domus inedificate fuissent, prefatus Incuratus occasione huiusmodi sumpta dictum monasterium inpediuit, quod minus decimam percipere posset, prout percipere consweuerat ab antiquo, petens dictum .. Incuratum ab inpetitione huiusmodi cohercerj. Habitis igitur super hoc diversis tractatibus et processibus hinc et inde inter se conposuerunt iuxta formam subscriptam, videlicet quod prefatum Monasterium decimas de domibus et inhabitantibus domus percipere deberet, sicut in antea de fundis consweuit percipere memoratis, hoc adiecto quod memoratum Monasterium predicto... Incurato fructus seu prouentus decime vendidit pro certa summa pecunie, decem scilicet solidorum denariorum hall. annis sirgulis in festo beati Martini pro vite sue dumtaxat tempore persoluendis, cui conpositioni et ordinationi auctoritatem prestantes et consensum, presentes litteras dedimus sigillo nostro munitas in testimonium veritatis. Dat Constantie anno domini M<sup>0</sup> CC<sup>0</sup>. L. xxxx<sup>0</sup> tertio, vij<sup>0</sup>. Kalendas Junij Indict: vi ..

Orig. im Rreuzlinger Archiv. Eine Abschrift hievon hat auch das "Wurmlinger Diplomatar."

th Juli 1293. Weißenburg. Bertold von Mülhausen ("nobilis") verkauft an bas Kl. Bebenhausen einen Hof in Zuffenhausen (O.A. Ludwigsburg) und vermacht demselben testamentarisch einen andern zu Zapenhausen (O.A. Cannstatt).

Universis presencium inspectoribus. Bertholdus Nobilis de Mallasea Rei noticiam subnotate. Ad obligionis humane pariter et versucie remenda pericula, legum simul et canonum indulsit auctoritas, viue vocis extere penuriam legittimis indiciis scripturarum. Sub harum itaque testiliterarum et tamquam coram competenti iudice confessus, evidencjus mosco, Quod ob intolerabilem debitorum necessitatem, Religioso Motuterio de Bebenhusen et ejus conuentuj presentj pariter et futuro, Serciensis ordinis, Constanciensis Dyocesis, Curiam meam in Zuphenwen sitam, quam nunc incolit Eberhardus filjus quondam Dicti her, cum eiusdem curie fundis, areis, domibus, agris, ortis, pratis et vais sine quae ex ipsa coluntur vel pro censibus annuis sunt concessa, 🗷 cisdem censibus vel aliis quibuscunque, immo prorsus cum ipsjus curie mbas, inrisdictionibus et pertinenciis vniuersis. Nec non super omnibus tieis meis in Zuphenhusen sitis, redditus quatuor librarum annuos traiorum monete hallensis in Torcularj constituto in Grangia dicti Lusterij in Zuphenhusen de vino dictarum vincarum secundum quod tunc rasvete venditur annuatim soluendos, de consensu spontaneo Illustris mine, Adelhaidis Comitisse de Landowe nostre consortis gittime, pro centum et decem libris denariorum monete predicte, michi regaliter exsolutis et in mee necessitatis redempcionem publicam conuersis, adiante verborum et gestuum sollempnitate debita et consveta proprietatis tulo rendidj absolute mittens ipsum monasterium in possessionem predicti multi corporalem, nichil iuris questionis, facti vel occasionis in premissis witis, mihi vel meis heredibus quibuscunque sev successoribus reservando, bande per sollempnem stipulacionem me astringo quod in suprascripte Eduonis casu pro dicto monasterio de euictione caucam bona fide. et canens super eo perpetuum me warandum, promisi fide data, quod si me predictis venditis questionis aliquid oriatur, dicta bona de questione bas modj, requisitus ex parte prefatj monasterij reddam libera et absoluta, Minum infra mensem, alioquin extunc verum obstagium prestare teneor am subscriptarum villarum videlicet Ezzelingen, Ståtgarten, et "tibelingen nuncquam ex hoc recessurus quousque dictam promissionem Sacier adimplebo, In quo obstagio si per mensem durauero, Swicgerus Albertus fratres de Blankenstain patrueles mej, prout se

legittime astrinxerunt, in vna predictarum villarum obstagium similiter mecum observare tenebuntur, quousque predicta vendita ab omnj questionis impulsu simpliciter absoluantur. Item proprietatem prati duorum iugerum in Lustenowe sitj quod a me tenuit in feodum Johannes filius Johannis quondam Militis de Lustenowe donaui et contuli prelibato monasterio libere et absolute. Preterea cupiens rebus transitoriis superne felicitatis domicilium emerkari, curiam meam in Zazzenhusen sitam quam nunc incolit Albertus dictus Lozze, cum suis pertinenciis et iuribus vniuersis, ob refrigerium animarum, tam mei quam parentum et heredum meorum sepefato monasterio de Bebenhusen, legauj liberaliter nomine testamentj hac adiecta condicione, quod si dicta Curia in Zazzenhusen sicubj fuerit obligata, eandem ab hoc liberam efficere teneor simul cum meis heredibus sev successoribus quibuscunque, adeo vt ipsa curia pest meum obitum immediate transeat, libere proprietatis titulo, in possessionem monasterii prenotatj. Ut igitur circa vendicionem, collacionem sev legacionem ac earum clausulas quaslibet antedictas habundans cautela clarist ministretur, renuncio tam pro me quam pro meis heredibus sev successoribus prenotatis beneficio restitutionis in integrum, literis a sede apostolica vel aliunde impetratis aut eciam impetrandis, actionj in factum, pacte, conuento excepcioni decepcionis vltra dimidiam partem iusti precij, et generaliter omni excepcioni ac defensioni, quibus mediantibus de iure, facto vel consvetudine in iudicio vel extra iudicium quicquam posset super premissis in prefati monasterii preiudicium aut molestiam attemptari. In quorum omnium et singulorum indeficiens firmamentum presens instrumentum sepedicto monasterio contradidj sigilli mei robore communitum. hiis intererant sunt hii, Frater. C. de Constancia. Frater Johannes de Wile monachi de Bebenhusen. Frater. C. dictus Tunzmann conuersus ibidem. frater Eber. de Mulhusen. Fridericus de Lendingen. C. de Búhel iunior et quamplures alii fide digni. Actum et Datum apud castrum Wizenberg anno domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. XCIII. Idus Julii Indictione sexta.

B. d. Drig. im General=Landes=Archiv zu Karlsruhe mit dem oben bei 1278. 25. Juli und 1292 beschriebenen Siegel.

#### 139,

8 Intember 1293. Horb. Graf Burkard von Hohenberg urkundet, tas Ritter Berthold von Haiterbach, sein Dienstmann, bessen Sohn Balmar und Schwiegertochter Abelheid mit seiner Hand und Zunimmung gewisse Güter in Grünmettstetten (D.A. Horb) an Masgiter Konrad, "Sirurgico" in Horb, verkauft haben.

Nos Burchardus comes de Hochenberg notum facimus omnibus recetes litteras inspecturis seu etiam audituris praesentibus vel futuris, #4 Bertholdus miles de Heïtherbach noster ministerialis, Varus filius eius, ac Adelheidis uxor eiusdem Volmari whiterant bona quae colit ... dictus Vettere, et ... dicta Cinsmeisterin, wa Grunchmetsteten, magistro Courado Sirurgico in Horwe ttulo venditionis, iure proprietatis perpetuo possidenda, sine iure wattae cuiuslibet, cum manu et voluntate nostra, omnino eo iure, al ipsos pertinebant, et renuntiaverunt omni iuri, actioni, repetitioni, spe iuris beneficio tum canonici quam civilis, si quod ipsis in prae-Lu beca competeret, vel competere videbatur. Testis (sic!) huius facti wisti: Volmarus de Horenberg, Dietricus de Heitherbach s: Heinricus advocatus, Bertholdus schultetus, Conradus Mes Gemach, Volmarus dictus Rutheler, Albertus de Thain-La. Albertus dictus Schurer, Waltherus Heibelwecke, Ber-Beldus dictus rasor de Dornheim, Reinhardus balneator, Albutus dictus der Monch cives in Horwe, et quam plures alii fide Acta sunt haec Horwe super foro, sexta feria proxima ante witatem B. Mariae virginis anno Dni. MCCLXXXXIII.

Praeteren notum esse cupimus universis praesentium inspectoribus seu Lidoribus, quod cum Adelheidis uxor praedicti Volmari, filii Berfuldi de Haiterbach non esset praesens in Horwe eo tempore, quo
santus Bertholdus et Volmarus filius eius resignarunt praenotata,
vocata fuit Wiler, et ibidem resignavit bona saepius praenotata,
remuniavit omni iuri, quod sibi in praedicta bona competebat, et inter
sera dixit specialiter ad praedictum magistrum Conradum: magister
forade! ego resigno vobis haec bona, et quidquid iuris mihi in ipsa
sea competit, et peto Deum, ut in ipsis det vobis omnem fortunam et
autem. Acta sunt haec in Wiler in die B. Mariae virginis nativitatis,
up praenotato, apud inclusam Wiler. Testes huius facti sunt isti:
usgister Hugo, scriba Ludovici comitis Palatini de Tüwingen
diector ecclesiae in Salestetten, Conradus dictus Gemach,
fetherns de Altham, Marquardus frater Bertholdi schulteti,

Volmarus dictus Rutheler, Benckeli filius Alberti Dankolfi, Albertus filius Walpoti, Conradus filius Conradi Schorponis, Waltherus de Thalaham, Henricus dictus Buninch, Pencelinus filius Bertholdi Danckolfi, Bertholdus rasor de Dornheim, Waltherus de Thalvingen, ... dictus Steinhart institor, et quam plures alii fide digni. Ad firmum robur et indubitatum testimonium omnium praescriptorum, Nos Burchardus comes de Hohenberg nostrum sigillum duximus praesentibus litteris appendendum. Datum anno Dni. MCCLXXXXIII. in die nativitatis B. Mariae virginis. —

Abdruck in Gerbert, hist. silv. nigr. III. S. 230.

140.

15. September 1298. Kirchberg. Ritter Heinrich von Suntheim (Sont hof bei Zepfenhan D.A. Rotweil) vermacht unter dem Siegel schaes Gerrn, des Grafen Albert von Hohenberg, auf sein und seiner Chefrau Absterben gewisse Güter bei Schömberg an das Kloster Kirchberg.

Ab humana citius elabuntur memoria que nec scripto nec voce testima, confirmantur. Nouerint igitur vniuersi, tam presentes quam futuri, quol ego hainricus miles de Sunthain confiteor praesentium tenore me quasdam possessiones sitas iuxta Schænber'g, quas dominus hainricus decanus ibidem a dicto Monar de Rotwil pro XXVIj libris denariorum conparasse dinoscitur pro dominabus in Kirchperg, quibus prefatus decanus pro remedio anime sue tam in uita quam in morte assignauit pro 🔁 decem et octo libris monete hallensium iusto emptionis titulo conparasse tali interuenta conditione, quod si me uel coniugem meam viam vniuerse carnis ingredi contingerit, altera persona quecunque superstes fuerit dictis dominabus pro anniuersario celebrando de eisdem bonis lagenam vini annis singulis reddere tenetur. Nobis vero ambobus defunctis sepe dicta bona prenominatis dominabus libera remanebunt ita tamen, quod pro anniversario nostro singulis annis celebrando vnam somam uel duas lagenas de eisdem bonis seu redditibus eorundem conuentui ob animarum nostrarum salutem et remedium assignare tenentur. Testes qui intererant sunt dictus zinko, alberthus dictus Stanhart, albertus Scultetus et alij plures fidi digni. In huius rei euidenciam ego tradidi sepefatis dominabus presentes sigillorum domini mei Alberti comitis de Hohenberg et mei munimine roboratas. Datum in Kilchperg anno domini Mo. CCo. Lxxxxxij jn crastino exaltationis sancte crucis.

Kirchberger Copial=Buch Fol. 108.

September 1293. Breisach. Der römische König Abolf urfundet, bis Agnes, Tochter des Grasen Albert von Hohenberg und Wittwe tes † Grasen Albert von Throl und Görz, vor ihm, als er bei Breisach zu Gericht gesessen, ihrem Bater ihr Heirathsgut (1500 Mark Silber), 100 Mark Einkunste und das Schloß Montanien berlassen habe.

Nos Adolfus dei gracia Romanorum Rex semper augustus, raisersorum noticiam volumus peruenire quod anno domini millesimo, riesimo nonagesimo tercio, in crastino exaltacionis sancte crucis, nobis Brisacum, pro tribunali sedentibus, nobilis matrona Agnes, notiri Alberti comitis de Hohemberg filia cum manu sui aduotidem Alberto comiti suo patri mille quingentas marcas argenti, datas a donacionem propter nuptias ab ipso patre suo Alberto comite centum rum redditus et castrum Montanien datas et datum sibi a — datam suo marito illustris Meinhardi ducis Karinthie filio, ar dotem dedit et donauit libere coram nobis. In cuius facti testimobanc litteram exinde conscribi et maiestatis nostro sigillo fecimus miri. Datum anno domini loco et die predictis regni vero nostri secundo.

& t. Drig. im R. R. geh. Baus-, Sof- u. Ctaate-Archiv gu Bien.

#### 142.

ieinen Hof in Ebhausen (D.A. Nagold) und gewisse Gehölze, "Gehae" genannt, bei Ober-Jettingen gelegen, als Eigenthum an tas Kloster Reuthin.

Comiam ea que geruntur in tempore ne cum intersticione temporis rationem sumant, necesse est, ut scriptis autenticis fulciantur. Nouerint rationem sumant, necesse est, ut scriptis autenticis fulciantur. Nouerint rationem sumant, necesse est, ut scriptis autenticis fulciantur. Nouerint rationers i presentes quam posteri presens scriptum conspecturi quod Burchardus Comes de Hohenberg tradidimus nostram Curiam III II Ebehusen, cui presidet Albertus villicus ibidem, libere, proprietatis ac perpetue dominabus seu conventui In Cenobio Ruthi, proprietatis seu uendicionis, que soluit annuatim IX maltera tritici ilginis cum VIII solidis Twngensium pure, plene et consuetudinarie, et beninole. Nos etiam Burchardus Comes prefatus contulimus ligna quedam dicta Gehae sita prope Oetingen sub contunt de la companio del companio del companio de la com

bamus iure possidendam, et ne dehinc aliquis nostrorum successorum seu heredum prescripta calumpnia debeat vel liceat infestari, cartulam presentem nostri Sigilli munimine tradidimus communitam. Testes prescriptorum sunt hii subscripti, Volmarus et frater suus Bertoldus, milites, dicti de haiterbach, Bertoldus, aduocatus dictus Lvthe de Bvlach, wernherus, scultetus de wilperg, Lvpe, ciuis ibidem de wilperg. Datum et actum Anno domini Mo.cco.Lxxxxo.1110. feria Quarta Ante Martini....

B. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem bis auf die Umschrift gut erhaltenen Reitersiegel des Ausstellers.

143.

Œ

7. Nov. 1293 o. D. Hugo von Hochborf (D.A. Horb) "nobilis vir" verkauft mit Zustimmung und unter dem Siegel Graf Burkatik von Hohenberg seinen Hof in Ober-Jettingen nebst andern Güten an das Kloster Kniebis.

Vniuersis Christi Fidelibus tam presentibus quam Futuris presentes paginam inspecturis Nobilis vir Hugo de Hochdorf noticiam com Super gestis hominum temporis volubilitas calumpnica que sequuntur. sepe induceret et errorem, nisi mentis obliuio voce testium aut scripti memoria toleretur. Notum sit igitur omnibus quibus nossce fuerit opportunum, quod nos voluntate propria et communi consilio omnium heredum meorum seu nostrorum Mansum siue curiam nostram sitam In Obervttirgen, Item agrum. volmarj et agrum fratris wernheri, Item agrum. H. . . dicti dir bitter, Prouenientes vero redditus a bonis supramemoratis hic sunt specificatj de singulis annis, videlicet quinque maltra siliginis, Item v. maltra auene, Item sexstum (sic!) dimidium solidum hallensium, Item vij pullos, Item tres modios siliginis hoc anno, Item subsequenti — iij. modios auene, Item tercio anno quartam partem de annona que supercresscit.. praeposito suisque confratribus in Kniebyz tradidimus, iusto vendicionis titulo pro xviij libris hallensium cum x. solidis, quos etiam confitemur presentibus percepisse. Confitemur etiam bona supradicta iam dictis fratribus in Kniebvz vendidisse proprie cum omnj Jvre, dantes etiam ipsis euictionem cum fideiussoribus, quorum nomina subnotata sunt, Hvgo et Eberhardus, fratres de hochdorf, fratres hugonis vendentis, Item Eberhardus filius ipsius, ne ipsi sustineant in posterum aliquam controuersiam et si quod obstaculum habebunt iam dictj fratres in bonis antedictis, tenebuntur et ipsi fidejvssores ad anmonicionem ipsorum se presentare ad ciuitatem Horwe, more obsidum et inde nunquam

resuj, quovsque recindetur et releuetur mediante iusticia omne quod pest ipsis fratribus euenire in contrarium. Huius rei testes sunt . H. ustlanus dominarum in Rvtj, wernherus confrater earum, luceplebanus in vtingen, H. dictus Stephan, Albrechtus, utas værhinger, Hvgo et Eberhardus. Acta sunt hec cum contra et voluntate dominj Comitis Byrcardi de Hohinberk, us sigillum presentibus est appensum. Item ego Eberhardus verus putor in hochdorf ne frustrentur ea que supranotata sunt, presentem chim nomine patris mej et patruum meorum sigillo meo duxi sandam. Datum anno dominj M. cc. L.xxxx tercio, sabbatho proximo ante im sancti Martinj.

& b. Drig. im St.-Ardiv ju Stuttgart. - Das Bobenberger Siegel fehlt.

#### 144.

### 1293. v. T. Weiler.

#### 145.

Ipril 1294. Schattenbuch. Herr Heinrich von Ebersberg, Herr Riklaus von Helmsborf und Herr Swigger von Teggenhausen bezeugen als Kundschafter vor Audolf von Guttingen, Richter in ber Grafschaft "ze bem haligen berge an grauen Huges stat von Berbenberg," daß das Gut zu Wirrenfegel Lehen von Graf Albreht von Hohenberg ist.

Dir Rödolf von Swttingen Rihter in ber graueschaft ze dem tiligen berge an grauen huges stat von Werdenberg Togen allen den tiet die disen brief sehent öder hörent lesen, daz herre Hainrich von Ebersperg, kanticlaus von Hermstorf ritter und herre Swigger von Teggenhusen, ka wir for uns gebutten, von der herron wegen des abtes unde der Samenunge Salmanswiller daz sie ain warhait saitin umbe daz got ze Wirenstel, daz die vor genanten herren von Ednrat von Hermstorf an gevallen

waz, wannan daz lehen wære do saiton si die vor genanten herren, her Hainrich von Seersperg, her Riclaus von Hermstorf ritter und her Swigger von Teggenhusen vf ir aide daz das vorgeschriben git ze Wirisegel von grauen Albreht
von Hohenberg lehin si von allem reht. Diz geschach an dem lantage ze
Schattebüch an dem naehsten dunstag nach sant ambrosien tage, do von gottes
gebort warent Tusent zwai hundert vnde vierú vnde Nonzech jar . .

Cod. Salem. P. II. Fol. 279.

## 146.

5. Juni 1294 v. D. Graf Burkard von Hohenberg urkundet, daß er Güter in Haiterbacher Bann auf Bitte der Hailwig von Rothfelden (D.A. Nagold) und deren Chemann Heinrich (gen. Zebanach), welche solche an das Kl. Kniebis verkauft, an dieses als freist Eigenthum geschenkt habe.

Vniuersis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis, Nos Comes Byrcardus de Hochinberk, salutem in domino cum noticia subscrip-Ad omnem litis materiam perpetuo abcidendam solent ea que 🛊 tempore gesta sunt ne labantur cum tempore, litterarum et testium cautig Nouerint igitur vniuersi presentes et posteri hanc per nibus perhennarj. ginam inspecturj, quod nos sufficientj deliberatione prehabita bona sita in banno haitterbach, videlicet Cyrtile, agri et prata cum aliis attinentiis suis, que tenet et excolit .. dictus Zvber Jvnior sub annuo censu, ad peticionem Hailwigis de Ratvelt, cuj peruenerunt predicta bona ex successione materna et ad peticionem Hainricj viri dicte Hailwigis in reconpensam suj fammulatus nobis exhibitj et exhibendi, de consensu puerorum suorum Hainricj, Johannis et Conradi predicta bona conferimus et donamus donatione inter viuos et confitemur presentibus donasse tradidisse et assignasse dominis seu fratribus domus In Knieb vz proprie seu libere perpetuo deseruienda, cum etiam dicți dominj seu fratres conparauerint sibi omne Jus, si quod conpetebat sea conpetere potuit Hailwigi adque Hainrico viro suo et h. et Jo. et C. predictis in bonis supra memoratis, In huius facti euidentiam et nostrj consensus declarationem sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum et actum anno dominj M. cc. Lxxxx quarto. In vigilia pethecostes (sic!) Indictione vij.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit ziemlich gut erhaltenem Reiter- Siegel des Grafen.

Juni 1294 v. D. Heinrich Zebanach und seine Gemahlin Hailwig ton Rothfelben verkausen mit Zustimmung ihres Herren, Grafen Burkard von Hohenberg, gewisse Güter im Haiterbacher Bann an tas Kloster Kniebis.

Notum sit omnibus quibus nosce fuerit oportunum, quod nos Haintus dictus Zebanach et Hailwigis vxor mea legittima de Ratatque liberi nostri Hainricus, Conradus et Johannes, de mensu domini nostri Comitis Byrcardi de Hochinberk, horpratum et agros sitos in Banno seu limites ville Haitterbach. s possedit a nobis Benzo dictus Zyber nomine feudi sub annuo censu Let vij. solidorum tvingensium, Item iiijor maltrorum vtriusque annone wis et auene, quos redditus atque bona prenotata donauimus et vendiiusto venditionis titulo dilectis in Christo fratribus et Conventui 📷 in kniebýz ordinis beati Francisci, pro quinta dimidia libra ansi, quam pecuniam plene et integraliter a fratribus memorate domus mur presentibus recepisse. Confitemur etiam predictos redditus atque prenotata dictis fratribus donasse, tradidisse, et assignasse libere, pie et absolute, provt melius patet in instrumentis ipsis dekis a reuerendo domino nostro Byrcardo Comite prenotato. l cantionem etiam habundatiorem et firmiorem Byrcardum dictum illen et Benzonem dictum Zvber ciues in Haiterbach fidejussores pobis constituimus jam dictis fratribus sub hoc pacto, si quevis camia seu obstaculum euidens oriretur ipsis in supradicta venditione, M et ipsi fidejussores, quandocumque fuerint legittime ammonitj a dictis trbus, sub debito fidei obstagium subintrabunt, provt Juris est, in domum Bitis vinum propinantis in villa videlicet Haiterbach et ibidem hari, donec dictis fratribus omnis injuria seu calumpnia abscidetur, Es vero vocati et rogati, qui huic contractui intererant, sunt hii, Fribicus sacerdos in Haiterbac, Hainricus suus vicarius de hterbach, Fridericus filius, Dietherus de Tuwingen, et alii plures fide digni. In Euidentiam premissorum et ad testimonium bicens Nos Decanus in Eschilbrunne ad petitionem prefati H. dicti thanach de Ratvelt Sigillum nostrum presentibus duximus appendendum anno domini M. CC. Lxxxx. quarto, feria secunda post octavam tabecostes.

<sup>8.</sup> b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel fehlt, und bie zweite ber Urtunde ift ziemlich verblichen.

28. August 1294. Wildberg. Graf Burkard von Hohenberg schenkt dem Kloster Aniebis die Eigenschaft eines Hoses in Unter-Jettingen, welchen Volmar, Werner und Helfrich von Waldeck, Gebrüber, von ihm zu Lehen getragen und an dasselbe verkauft hatten.

Nos Burchardus Comes de Hohenberc tenore presentium publice profitemur, quod de consensu nostro Fôlmarus, Wernherus et Helfricus, fratres dicti de Waldech, Curiam sitam in nidern vtingen, in qua residet Eberhardus dictus Pflüc cum omnibus attinentiis cultis seu incultis uendiderunt preposito et conventui in cnie bus pro tringista tribus libris et XII. solidis hall., quam pecuniam a predicto preposito see conventu se predicti fratres recepisse profitentur. Nos igitur uero, predicti fratres, qui a nobis ipsam curiam nomine feodi possidebant, d remedium anime nostre sepedicto preposito et conventui ius proprietatis in predicta curia presentibus condonamus. In cuius rei testimonium presentes litteras sepedictis dominis nostri sigilli munimine duximus sigillandas. Detum Wilperc In die pelagi anno domini Mo. CCo. Lxxxx quarto. huius donationis sunt Bertoldus, miles de Haiterbach, Petrus notarius noster, Wernherus dictus Hamuling, dominus Gerungus sacerdos, Wernherus Scultetus, Luzo et Walpertus ciues de Wilperc et Cunradus dictus Dierberc et alii quam plures qui uiderunt et audierunt.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Der vorhandene Siegelrest zeigt, daß es dasselbe war, wie an Urkunde von dem gleichen Jahr "in vigilia pothocostos".

## 149.

1294 o. T. "in noua ciuitate Rotenburg." Ritter Marquard von Ehingen, seine Shefrau Susanna und sein Sohn Reinhard ver machen den Carmelitern zu R. eine Ohm Weingült aus Weinbergen bei Ehingen.

In nomine Domini Amen. Quoniam ea que geruntur in tempore sub temporis curriculo a memoria hominum dilabuntur, opus est ut literarum testimonio fulciantur. Vniuersis igitur presentem cartulam inspecturis clarius innotescat, quod ego Marquardus miles dictus de Ehingen et Susanna mea collateralis, nec non Rheinhardus filius meus cum ceteris meis heredibus, coram uiris prouidis et honestis pro testibus infra scriptis dilectis fratribus, uiris religiosis ordinis beate Marie de monte

Carnell in Noua ciuitate dicta Rotenburg commorantibus pro reminarum nostrarum progenitorumque nostrorum unanimi noluntate bours, donauimus, sanis mentibus et sensibus libere statuendo, ut saezeti Dominici mysterium (sic!) (ministerium) in eorundem fratrum cries quotidie peragendum, vna Ama uini de bonis nostris, Bertoldo Wirt de Ebingen unigariter appellabatur et heredibus suis per nos m mano censu concessis, supradictis fratribus nomine testamenti et eleannis singulis tribuatur. (Ne) Ista autem predicta donatio per ermone fratrum predictorum seu heredum nostrorum in posterum vendi r dicari, sine minui ualeat aut infringi, presentem schedulam conscribi et sigillo nostro ac sigillo vniuersorum ciuium ciuitatis supradicte Wer communici. Testes uero huius rei sunt Conradus dictus Lamp 1. ts. Henricus minister et Henricus filius eiusdem, Volkerus tas Stabler, Engelhardus dictus Herter, Landoldus dictus luge, Engelfridus, ciues ibidem et complures alij fide digni. Datum et 🖎 in Nona ciuitate memorata in domo fratrum supradictorum. Anno Lai 1294. Indictione 4.

Lid einer von "Nicobemus Frifchlinus" gemachten Abschrift im Archiv ber Frei-

#### 150.

### 1294 c. I. u. D.

Wernher de Waldeck vendit priori et conventui coenobij K. inebis) quedam frumenta, gallinas, ouva. testes: comes Burckart de iden berg, Hugo de Bruneck (joll wohl Berneck heißen), Volmar & Waldeck, Helfrich de Waldech, Conrad Myller de Mandellerg, Marquard et Diemo Kecheler, Hartmann de Bildechingen, bekard, Beinhard et Eberhard de Eytingen. Sigilla: Waldeck & Rau (†), Mandelberg et Kechler — ein Fijc.

Cresti Excerpta nro. 103. G. 572. - Die Urtunbe felbft findet fich nicht mehr bor.

4. Januar 1295. Frickingen. Herr Heinrich von Ebersberg und Herr Claus von Helmsborf bezeugen eiblich vor einem Schiedsgericht unter dem Vorsitze des Grafen Hugo von Werdenberg und Heiligenberg, daß Gut zu Wirrensegel Lehen der Grafen Abert und Burkard von Hohenberg ("von Hohenberg, der Graueschaft") ist.

Wir der graue Huge von Werdenberg vnde von bem Hailigen berge, Röbolf von Sulzberg ain ritter, vunde Burkart von Ramsperg, togen kunt allen die disen brief lesent, oder horent lesen, daz div ansprach vebe ber krieg den Berhtold von Rordorf het, gegen dem — - abte, unde gegen ber Samenunge von Salmanswiller, vmbe daz got ze Wirensegel, daz in gap, Conrat von Hermstorf, daz ber gelazen wart, Berhtolbes halp ce hern Hainrich von Pfullenborf den amman ainen ritter, vnde an mit Burkart von Ramsperg vnde der herron halp von Salmanswiller, an mich Ribelf von Sulzberg vnde an Herman minen brober, vnde also baz wir graue Hug be vor genant oberman warint, daz wir alle, oder vier, oder drie, ob wir alle iber ain nit kommen mohtint, ertailtint of unsern ait, onde of die trowe die wir schidelót gabin vf vnsern ait, waz rehtes Berhtold hette nåch siner ansprach an bem vor genanten got, Do kamen wir alle des ober ain gelichlich vunde aix moteklich, vnde tuht vns reht vf vnsern ait, mohti der .. Abte vnde div Same nunge von Salmanswiller, beredon mit zwai erbaren mannen, die des lehens ge nozze wärint, oder óbergenozze, daz daz göt also her komen wäre, alse si von alter her vernomen hettint vnde von ir vorderon daz es lehen ware, von Hohenberg der graueschaft unde von grauen Albreht von dem och si ez gevertegot hant for ain vriges aigen daz si bez geniezzen soltint, vnde daz sie Berhtolt vnbekwnbert an ir got solti lan, wari aber daz si es nit beredon mohtint, so soltin si im ledig lazzen sin göt, Da gaben wir in baiden ainen tag ze Brickingen an dem zinstage vor dem zwelsten tage, albe dar nach in brin wochon, ob si es bez tages nit geton mohtin. Dar kam der abbet von Salmanswiller, broder Hainrich der grozze keller von Isenin, broder albreht der pfistermaister von Salmanswiller broder Eberhart von Steckboron. vnde brober Dietrich von Nvfron an bez klosters stat von Salmanswiller, vnde behöbent da mit dem hern Hainrich von Ebersperg, vnbe hern Claus von Hermstorf zwain rittern die daz vf ir ait seiton, vnde dar vmbe swüren ze den hailigon, daz das göt ze Wirensegel vnd swaz dar zo horet, also von alter dar komen sie vnde daz si ez also von ir vorderon vernomen habent, daz es lehen wære von Honberg der graueschaft vnde baz ez herre Hainrich von Ebersperg der vor genant von bem grauen Burkart vnde von grauen Albreht enpfie vnde mit siner hant lihen bat

kart sæligem von Hermflorf. Dez selben iahent vf ir aibe an dem me Swigger von Teggenhusen, herre Burkart von Tobel, herre von Mænklinshouen herre Berhtolt von Dankratswiller de bröder Marquart von Gunpenrwti, vnde won der tag also dar m, ob si daz da berettint, vnde wir alle dar nit komen möhtin od vnser 2, zwen, aine dar köment, swaz vor den berette wrde daz das skætte bese wir drie der graue Hug, Nödolf von Sulzberg, vnde Burkart von 3, die vor genanten da wærent, vnde vor vns reht vnde redelich behebyt entailen wir vf vnsern ait, daz Berhtolt von Rordorf der vorgenante, wht habe an den got ze Wirensgel vnde daz dar zo höret, wan ez die kannswiller behebt hant als in ertailt wart, Unde ze ainem vrkönde ingen, do von gottes geburte warent tusent vnde zvai hundert vnde Kwnzeg sar an dem vor genanten zinstage vnde waren da bi die vor livte die och daz vf ir ait seiton daz da vor geschriben ist, vnde ander vte.

Salem, P. H. Fol. 279.

#### 152.

1295 o. D. Bertolb, ber Bogt von Bulach und fein Sohn h geben an bas Alofter Reuthin ihren brul zu Schwandorf u. A.

Berthold der vogt von Bola und friderich min sun tunt disen brief sehent alder hörent lesen, daz wir den vorowan uon Rothiert haben gegeben unsern brül ze swaindorf, den siu ohr vor det vinf iar zeniezen mit allem reht alse wir in haben gehebet. Ihr ter vogt vergih ohr da die die dem selben closter han gegeben sehringer geltez alliu iar von ainem made in dem obern büra inmer mer Der rede ist gezof Brüder walter von haigerloch, Brüder erlwin, er Cappelan von Rothi und ölrich der snizzer von Bola. Diz do non Gottes gedurte waren Swelshundert iar Nünzek iar an dem x, an sante panthaleones tak. Daz dissu rede stete blibe, darumbe han gt disen brief gestetet gevestenat mit minem Insigel.

Orig. im St.-Ardio ju Stuttgart. — Das länglichrunde Siegel bes Bogts benberger Schild. Bon ber Umschrift ift noch zu lesen: 

† 8. loeto . . . . . .

16. August 1295. Risensburg. Margaretha, Tochter des Grafen Albert von Hohenberg und Gemahlin des Grafen Heinrich von Burgau, verzichtet auf Heißen ihres Gemahls und Baters auf ihre Rechte an die Burg Habsberg und Pfassenhausen, welche ihr von ihrem Gemahl zur Morgengabe verschrieben worden waren, und wogegen dieser sie auf die Risensburg anwies.

In dei nomine Amen. Vt contractus hominum debitam accipiant firmi tatem expedit eos instrumentorum cautelis roborari. hinc est, quod m Margareta vxor Nobilis Viri domini Hainrici de Burgowe de in et consilio Mariti nostri et patris nostri Videlicet domini Alberti Comitis de Hohenberc et eciam de consensu domini L. Comitis in Oetingen Curatoris mariti nostri libere et bona Voluntate ren ciamus omni iure quod nobis competit vel competere Videbatur in bash Castri in Habsperg et suis pertinenciis et eciam bonis in phaphehusen et Aliis que dominus noster Wolfhardus Episcopus Augustensis emit a marito nostro et suis procuratoribus cum omnibus iuribus et possessionibus corporalibus et incorporalibus iuribus patronatus non exceptia, cum omni solempnitate iuris et consuetudinis Videlicet iam pubes existens iuramento corporaliter prestito in publica strata quod nec per mi nec heredes nostros nec aliquem alium predicta bona vnquam repetames. Adhibita eciam omni alia sollempnitate, que in alienacionibus docium vel donacionum propter nupcias vel sponsalicie largitatis vel pignoris vel eciam quecumque alio iure nobis predicta bona pertinencia debebant alienari, cum recompensacionem sufficientem recepimus a marito nostro et suis curatoribus in Castro Risenspurg et suis pertinenciis quam recompensam nos recipisse presentibus profitemur. Et vt hec inconcussa perseuerent presentes litteras sigillo mariti nostri et sigillo curatoris sui domini L. Auuncul nostri Comitis de Oetingen et patris nostri voluimus fideliter communiri. Testes autem qui rogati interfuerunt sunt dominus Al. Comes de Hohenberc et dominus H. de Burgowe. Magister Crafto scolasticus Augustensis. S. de Phalhain. dominus Bilger. de Rache. dominus B. de Malchingen. Dye. de Liehtenowe. Ber. de Elrbach. H. de Gvenze. Egil. de Knoeringen dictus Blarrer. C. frater eiusdem. 0minister de Vlma et alii quam plures fide digni. Datum et Actum in Risenspurc. Anno domini M. CC. LXXXX quinto septimo decimo Kalseptembris Indictione V.

Abbrud in ben Monum. boic. XXXIII. S. 232.

: 1295. Rotenburg. Graf Albrecht von Dohenberg und demahlin Margaretha überlassen ber Stadt Notenburg bas : und einen Antheil am Untergang, bamit die Stadt du und zu bauen.

aue Albreht von Sohenberch und wir Margareth biv . So hen berch tun funtt allen ben bie bijen brief an Schent ober Dag wir burd liebe unferre burger ge Rotenburd und auch en nog ber felben ber Gelben Stet bag ungelt ge Rotenburch onwon Rotenburch ben vorgenanten haben gegeben immer mer eweclich t undergant ber ba geschach vor Cant Jafobes tage an bem e ber Stet je Rotenburch, ben haben wir in auch gegeben frilich also bay si beibe mit vngelt vnd . (sic!) vnd mit bem vnbergange Ei aut bunte, ex fi mit verfeben, mit verlaufen, mit verwechfielen . bo mit tont, bas fulen wir Stette ban, ane alle widerrebe, mit heit, Swaz von bem ongelt immer nozes komt ond auch von dem bag man ba mit bie vorgenanten Stat ze Rotenburch beibiv begger mb baz baz (sic!) baz vnseren burgern ze Rotenburch von vns vnb nachkomen gang und Stette und ungerbrochen belibe, Go henten wir el ze einem rehten vrfonde an bijen brief. Diz geichach ze Rotenon geborte (sic!) warent Tusent zwai hondert iar ond in dem fonf ftem iare, an bem fritage vor aller hailige tage.

ig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — An ber Urkunde hangen noch die bas Alberts ift ein Reiterstegel; ber Reiter zeigt an seiner linken Seite jer Schild; in seiner Rechten schwingt er bas Schwerdt; ber helmschmud eines Rads, wie solches ein Pfan schlägt; von der Umschrift ist nur noch red zu lesen. Der breiedige (herzsörmige) Schild auf dem runden Siegel je ist vertital halbirt, das Feld rechts hat einen halben Adler, und die Einsassing; das Feld links die Hohenberger Quertheilung. Bon der i noch: †. S.... gtas comitis .... eroh.

#### 155.

er 1295 v. D. Volmar von Haiterbach vermacht unter bem l Graf Burkards von Hohenberg, seines Herrn, bem Kloster in, in das seine Tochter eingetreten, 1 Pfd. 5 Sch. ewigen 8 aus verschiedenen Gutern zu Nagold, Mindersbach und chwandorf (D.A. Nagold).

ilmar von haiterbach bun funt allen benfen (sic!) brief sebent bag ihr ze miner tohter gen Rothi han gegeben alliu far sehz foile

I

linge vnb ain phunt geltez, ber gant an bri (sic!) ahc Schillinge ze Munbelerf bahe von Marquartes got vnb von anderm gote, daz dar zo horet, ze Ragelt von hermanes got, von Swainborf VI. Schillinge, von bez wisselers gkt vünf Schillinge, von bez vittelfgåt zwen schillinge. So git der nider muller von ainem huse ainen Schillink Tuwinger, Der Sulcher von ainem garter ainen Schillink tuwinger, Conrat wegschaibe 1. Schillink tuwinger von ainen huse, Der huober von ainem garten 1. Schillink tuwinger, vnb swenne ber selban ainer der von vert, so sol er ze wegelose gon ij Tuwinger. Bud beber ihr vnb min erben baz selbe gut gegeben bem closter ze rehten aigen, also baz a die vrowen suln besezzen und entsezzen als ir reht aigen, wan also verre, daz in min herberge sol han vf demselben gute. Daz difiu rede stete blibe, barumbe ha ihr disen brief gevestenat und gestetet mit mines herren Insigel grave Burchartes von Hohenberg vnd mit minem Insigel. Dirre tegebinge gezök brüder walter von haigerloch, Bruder erlwin, bruder edehc, buiter hainrich von velsenberk, H. vnd B. die Cappelan von Rothi, der von von Bola, C. der kilcherre von Sbehusen und ff. sine sune, her Berhtoie von Haiterbahe, vl. der Schnizzer und ander erber lute vil. Daz gefchaft be uon Gottes gebürte waren zwelfhundert iar nüzzeg iar vnd viunf iar an den nehsten durnstage nah sant Andres tage.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel des Grafen ist bis a bie Umschrift zwar gut erhalten, aber sehr abgeschliffen; das des Bolmar von Haiterbigeigt auf dem dreickigen Schilde drei Fische über einander.

156.

16. März 1296. Rotenburg. Herman Akkergank von Wurmlingen verzichtet auf alle Ansprüche an die Lehen, welche sein Vater von dem Aloster Kreuzlingen getragen.

Allen ben die disen gegenwörtigen brief ane sehent alber hörent lesen tond ich, Herman akkergank von wrmelingen, daz ich lediger, vngebunden, vod vngevangen, an offener Landstraze, mich enzech vnd enzigen han, an min selbez vnd an aller miner kinde stat in hern Conrates, hant Mordelinz aimez priesterz von dem Connente von Crözelingen, an des abtes .. vnd dez Connentez stat von dem vorgenanten Gothuse ze Crözelingen allez des rehtez vnd aller der ansprache, so ich hette alder gehan mochte gen dem vorgesprochenen gozhuse vonde du lehen du min vater sälige von in hette alder vnd anderó dinch swie du genemmet sint vnd och vnd dez Clainzeleiz Lehen, vnd han des gesworn under twongenlich ze den hailigen, daz ich daz vorgenante Gothuz mit worten, mit werchen, mit helse, noch mit rate niemer hinnan sor beswäre an ir luten und an ir gütern unde die vorgesprochenen ansprache vnd hab inen daröber ze börgen

geben Stainmarn von Rotenburch . Conrat Blankelin, Sainrich: llergant, albreht mabbellin, und Conrat=Raizelin, bag bie fonse id umer die vorgenanten gelübbe zerbradje alber zerbridje, alz ich gesworn nich barnach bem vorgenanten . Abbet ond bem Connente incont ainem mobe, swenne fi von in ermant werbent, antwurten sont gevangen in ben ra je Rotenburd, ob ez Hainrich, ben Amman von Rotenburd, unrich finen fun, und hainrich ben Maier von Murmelingen, den meren tail under den drin gefoge bonket, wan si ze hotern ober die sache sher die vnzoht genomen sint, vnd ist daz die vorgenanten sonse mich inen me nibt antwurt in als ba vorgefchriben fiat, so hant sie gesworn ze ben Macn, das si dem vorgenanten gothuse von Erbzelingen benne gebonden sigen hat phonde haller monze ze gebenne ond sont sich denne of denselben ait alle kie antwurten ge rehter gifelichefte in bie ftat ge Chingen under Rotenrd, an ainen offenen wirt, ond sont bannan niemer komen, e si bem vortanten Gophuse die vorgenanten phenninge verrichtent. Wir die vorgenanten inen alle fonfe veriehen offenlich an bisem briefe, bag wir gesworn haben state Labenne alles bas von uns bavon geschriben flat, und bas es war fige und belibe alles das da vor gesprochen ist, darombe so geben wir der vorgenant erman, aftergant, ond die fonf borgen dem vorgenanten . Abbet un dem rwente bijen gegenwürtigen brief besigelt mit der beschaibenen Lote Insigel ber reer von Notenburch. Wir die vorgenanten burger von Rotenburch geben unfer in Infigel an bifen brief burch ber vorgenanten hermang und ber burgon bette inem waren vriende. Dis geichach je Rotenburch in ber flat, ba ze gegen um, ber Sainrid ber Lopriefter von Solden, Bainrich ber amman, baintid fin jone, Dietrich, ber Darechelt, . . ber aizinger, Engelatt ber Stabeller, Lotfrid ber bobfeler, Engelfrit, Conrat ber Labeler, Landolt jange, Marquart von horwe, ber Dwer, bl. ber egel, vnd albrecht ber bot, bargo ander erbare Lote, bie eg faben und ten, und wart dierre brief gegeben in dem Jare do man von Gottes geborte Le zwelihondert Zare, Rungeg Jare, ond barnach in dem sehzten Jare, an bem Len fritage vor Balmez.

3. tem Drig, im Areuzlinger Archiv. — An einem Bergamentstreifen in Leimvand

#### 157.

28. Mai 1296. Möringen. Graf Albert von Hohenberg verpfändet Berg und Stadt Rotenburg mit Zugehör um 3100 Mark Silber an Pjalzgraf Rudolf bei Rhein und Herzog von Baiern.

Nos Albertus Comes de Hohenberch tenore presencium profite-

principi, domino et auunculo nostro dilecto Rudolfo jllustri Comiti 🕏 palatino Reni, Duci Bawarie ad euitandum graniora dispendia Castrum 3 et Opidum nostrum Rotenburch cum vniuersis pertinentiis suis tem :1 in bonis quam hominibus pro tribus milibus marcarum et centum March ! Argenti pro quibus nos apud illustrem Heinricum. Marchionem de a Burgowe, Generum nostrum karissimum absoluit hoc tempore ypotecauimus per ipsum vel eo non superstite quod absit, fratrem suum dominum nostrum Lodwicum vel heredes eorum tenendum tam diu, quousque 🖫 per nos uel heredes nostros, apud ipsos deobligetur seu absoluatur pro il pecunia antedicta. In cuius rei testimonium presentes damus nostri Signi k robore conmunitas. Dat. in Moringen anno domini Millesimo. Ducant simo Nonagesimo sexto. v. Kalendas Junij.

B. d. Orig. im Reichs-Archiv zu Minchen. — An einem Pergamentstreifen 1866 1 das beschädigte Reitersiegel bes Gr. Albert von Hohenberg. Das Rog ift faft gen de halten, von dem Reiter fehlt der Helmschmud; der Rand ift bis auf Die Streckt den Borderfüßen des Pferdes bis zum Ropf des Reiters ganz weggebrochen.

ie

È

158.

Constanz. Graf Albert von Hohenberg 2. August 1296. gegen das Stift Constanz auf alle seine Rechte an einen Hof in Ra statt, mit dem das Patronat der dortigen Kirche verbunden war.

Omnibus presentes litteras inspecturis Albertus de Hohemberg comes subscriptorum notitiam cum salute. Vt ea que diuine pietatis in tuitu rite et rationabiliter peragentur sub firmitate incommutabili perseusrent Scripturarum Indicijs tenaci et perpetue debent memorie commendari. Nouerint itaque vniuersi tam posteri quam presentes quod nos diuine intuita pietatis nec non ob reuerentiam gloriose virginis Marie genitricis dei Matrone ecclesie Constanciensis Anno domini Millesimo ducentesimo nonagesimo sexto quarto Nonas Augusti Indictione IX Constituti in presentia honorabilis Capituli ecclesie constanciensis predicte in ortu domus fratrum predicatorum Constanciensium sponte et libere ac uoluntarie pro nobis nostrisque heredibus et successoribus quicumque pro tempore fuerint renuntiauimus et scriptis presentibus renuntiamus per manus nostras solempniter ad manus dilecti in Christo Magistri Conradi Pfefferhardi Canonici ecclesie constanciensis prenotate recipientes eandem renuntiationem nomine et vice dicti Capituli Constanciensis omni Juri nobis competenti in Curia et possessionibus sitis apud villam Kannstatt diocesis Constanciensis quibus Jus patronatus ecclesie Kannstat ibidem site est annexum omnique iuri nobis competenti in Jure patronatus eiuslem ecclesie ex missione in possessionem ipsius Curie et dicti Juris patronatus possessionumque quibus idem Jus patroastus est annexum que missio anlaiti vulgariter appellatur. autem diue memorie Rudolfo dei gratia Romanorum Regis ad ectri instantiam et querelam aliane quanis auctoritate et alias quonis me titulo uel modo aut qualibet uia ordinaria uel extraordinaria nobis ostrisque heredibus ac successoribus in predictis Curia possessionibus et ure patronatus eiusdem in Kannstat uel ipsorum aliquo competenti Et ish.lominus per manus nostras ad manus predicti Magistri Conradi transtulibus pro nobis nostrisque heredibus et successoribus quicumque pro tempore factint omne Jus nobis competens in premissis Curia possessionibus et Jure patrinatus uel in aliquo ex eisdem ex missione prefata aut titulo quocunque a ahas ex quacunque causa cum appenditijs emolumento et omni sequela dem iuris cessinus donauimus et tradidimus eidem recipienti eisdem kanslatione et cessionem donationem et traditionem nomine et uice prefati cclesie Constanciensis Volentes insuper Capitulum ecclesie Constanciensis rolate in premissis omnibus et singulis a futuris dispendijs illesum ac maminibus preservare dicto Magistro Conrado pro nobis nostrisque here-Lies et successoribus imperpetuum per stipulationem legitimam et solemppromisimus et promittimus fide data recipienti promissionem eandem equiationem ac stipulanti nomine Capituli antedicti quod nec per nos nec alium uel alios quoscunque in predictis Curia possessionibus et Jure puronatus ecclesie in Kanstat uel in aliquo ex eisdem in iure uel extra aut alias ubicumque per quamcumque viam ordinariam vel extraordinaan aut per modum quemcumque grauabimus dictum Capitulum Constanocuse molestabimus aut sinemus a quocumque grauari nostro nomine uel ... quatinus perturbari quodque quantum in nobis est omnibus turbationibus ranaminibus impetitionibus et molestijs in premissis nel aliquo premissorum morate Capitulo Constanciensi infligendis aut inferendis a quocunque uel quibuscunque contradicemus publice et solempniter, aut reclamabimus sine et fraude adhibitis per nos in supradictis omnibus et singulis uerboan et gestuum solempnitatibus debitis consuctis Et in euidentiam ac firmiatem incommutabilem singulorum et omnium premissorum has literas memo-Capitulo ecclesie Constanciensis tradimus Sigillorum nostri et honorabilis officialis Curie Constanciensis Nec non diuina permissione Gerungi L'axis Monasterij in Cruczelino robore communitas Nos Officiales Curie Constanciensis nec non dinina permissione Gerungus Abbas Monasterij in ruczelino predicti ad petitionem Spectabilis viri domini Alberti Comitis u Hohemberg supradicti presentibus appendimus Sigilla nostra in cuidenam et firmitatem inuiolabilem supradictorum omnium et singulorum Datum dactum Constancie presentibus Hugone de Nûwenegge Rectore

ecclesie in Wilhain, Hainrico incurato ecclesie in Sulchen, Alberto incurato ecclesie in Ebingen, Conrado de Witingen dicto Lamb et Conrado de Tierberg militibus, magistro Burchardo de Staffusa (sic!), Rectore ecclesie in Mitelnbibrach uocatis ad premissa specialiter et rogatis anno domini loco die et Indictione supradictis.

Constanzer rothes Buch Fol. XV b.

159.

12. September 1296 o. D. Berthold Löthe, Vogt von Bulach (O.K. Calw) und sein Sohn Konrad, Kirchherr zu Haiterbach, schließen unter dem Siegel Gr. Burkards von Hohenberg, ihres Hering mit Mechtild, Albrechts des Blietregers Wittwe, einen Vergletz ab, in welchem sie dieser die Gült ihres halben Hofes zu Pfreigenthümlich abtreten.

Ich Bertholt voget Lothe von Bulach vnd ich Conrat der kilder von haitterbach, des vorgenanten vogtes son den kont allen den, 👑 🖫 disen brief sehent lesen oder horent lesen und veriehen offenlich an disen briefen, baz wir mit vro Methiltbe herrn abreches seligen bes blietregers elicher frowen und mit iren kinden umbe daz gut unde umbe die schulde, die wit 💺 demme vorgenanten herrn abreche seligen schuldig warn, mit vnserme gemainen wille, wissende vnde rat minneclich geschaiden sin mit vro Methilt vnde im kinden willen unde wissent also, daz wir han gegeben dir vorgenanten Methik und allen iren erben of unser dail des houes ze phrundorf der halber vnser ist vnd halber Benzen lupen von wilperg vnsers bohter mannes, funfe malter korn unde fünfe malter rocken unde zehen malter habern unde ain malter erwessen, ze recher erbeschaft eweclich ze geben und ze enphahen ummer me nach recher erbeschaft vridelich vnd geruweclich ane alle wider rede, vnde swe denne maier of disemme vorgenanten houe ist, der sol dir vorgesaiten Methik oder irn erben daz vorgenante gelt entwrtden (sic!) ze wilberg an allen furzogs vnd sol ouch von ersten ir geltdes gewert werden, waz ieman von vnserm bail behain flache korn enphase, und wer ouch, daz vf unserm dail dez vorgenanten houes nich me wrde (sic!) den des vorgenanten gutes, daz suln wir in geben vid entwrtden (sic!) ane alle wider rede, vnd furiehen ouch offenlich an disen briefen, daz wir vro Methilt vnd ire kint vnd ir erben niemer suln geirren an bises gelt vnd fur ziehen vns vnde vnser erben vmbe dis vorgeschriben gelt gegen vro Methilt vnd irn erben alles des reches, daz vns güt mothe sien, ez wer gaischlich oder weltliche, vnd süln ouch wir ledig sien der schulde vnd dez gutes gegen vo Methilt vnd irn erben, daz wir herrn abrech seligen schuldig waren. Bud daz dis alles sament stete belibe und ewieg, so haben wir in disen brief geben be (sic!)

ingesidelt mit onser beber ingesidel ond mit der steten ingesidel von wilberg ond mit grauen Burcart ingesidel onsers herren ze ainem orkunde ond se ciner orde (sic!) zugunge alles dez, daz hie vorgeschriben stat. Dis geschach do von gotes gedurtde man zalt zwelf hondert iar ond nüzing iar in demm sehsten ur an der nehesten Mitdewoche nach onsern vrowen dag der iungesten, ond warn an dirre schidunge bruder sistrit von halle ond bruder hainrich des vorzenanten herm abreches son, Muenche von Mulnbrunne, bruder walter der brediger von phorzhain, der Schuler von Aordorf, ond der junge dieme von kalwe, die diese sache also schieden, als do vor geschriben stat. In sint die gezüge Bertholt von Schonebrunne, hainrich der vischer, albrech gelpfraat, vlrich der Snizzer, Burger von Bulach ond Berziholt von phorzhain, Direberg, Nicclaus, luepe, wernher der alte ichultaisse, durger von wilperg, ond Conrat der houesehse bef vorgezunten houez, ond vil ander bidere lute von bulach, von wilberg ond ouch phrundors.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Bon ben ursprünglich angehängten Eigeln fehlt tas zweite, bie anbern brei find ftart beschäbigt. Das ber Stadt Wiltberg unt teutlich ben Dobenberger Schild.

#### 160.

29. November 1296. Notweil. Graf Albrecht von Hohenberg gibt seine Zustimmung, als Herr Berthold von Wehingen (O.A. Spaidingen) eine Gult aus seinem Hose kaselbst an bas Armenspital zu Rotweil verkauft.

Dir graue Albreht von Hohenberc kunden allen den die disen brief an went alber hörent lesen und vergehen, daz swaz der alt herr Bertolt von Wäslagen ze kousenne gegeden hat niuwelich vsser sinem houe ze Wähingen dem Imen Spital ze Rotwil, daz daz mit vnser hant und mit vnserm götem willen i beschehen und im gerne gnädik und willik wellen sin. Dis beschach ze Rotwil n des durgermasterz hus und ward ouch dirre brief do gegeden. Do man zalt ma gotes gedurt zwels hundert kar niunzik iar und in dem sehzten an dem abend kat Andres des zwels boten. Daz aber dem vorgenanten spital dis state belibe, der vmme haben wir ze ainem urkund im disen brief gegeden mit unserm insigel dieset.

B. t. Drig, im St. Archiv ju Stuttgart. - Mit bem bis auf bie Umschrift gut winnen Reiterflegel bes Grafen.

17. Januar 1297. (ohne Zweisel) Horb. Hugo von Hochborf, genannt Bischof, verkauft unter dem Siegel Graf Burkards von Hohenberg, seines Herrn, all' sein Gut zu Unter-Jettingen und Steinberg an das Kloster zu Reuthin.

Ihr Hug von Hohdorf der Bischof gehaizzen dun kunt allen den (sic!) bisen brief sehent alder hörent lesen, daz ihr alles min gut ze ötingen vub ze Stainiberge, hus vnd hof, garten, holzer, wisa vnd akter, zinse, alles min aigen, daz ihr hette in dorfe vnd in velde, claine und groß, han gegeben ze tosses den vrowen von Rothi bi wilpert, die da sint in bredier orden mit allen rehte, vnd wirt ohc dez mines iht mer ervorschet dennoch vber zehen iar, daz fif ohc der selben vrowen sin ledecliche an alle wider rede. Ihc vergih och de 👫 daz ihc daz selbe güt vertegan sol von allen minen erban vnd ez verstan sol mu aller meneglichen. Ihr han och ze burgen gesezzet Eberharten minen brüber, Gunpolten vnd gözzen mine súne, die sich sin och verzigen hant, daz ihr vertegande si von minen kinden, die nohe ze iren tagen nit komen sint, vub 🏬 schehe, daz got verbiet, daz die vorgenemetten vrowa immer behan kummer 🛲 geviel von dehainer schlate crangel, so suln siu mich vnd min vorgenemeten fun 🛴 manen ze laistenne ze den besten wine ze wilperk. Daz haben wir gelobt 🗱 vnser truwe in aides wiz, vnd brechen wir, daz got verbiete, so sol min bridge Eberhart laisten an vnser stat al die wil, biz daz ze verte wirt braht, dez ihr t disem brieve veriehen han. Dirre rebe ist gezüg h. der Cappelan, pfasse tre geli von ötingen, pfaffe Burchart von Rúthi, Al. der Schulthaiz, Renzze der widmer und sin brüder H. und Alber von Mezzingen, D. Stephan vnd sin sun, Al. der wirt, Al. der Thalhuser, Wal. der Betteret, Al. din vorhenne, Eppeli vnd sin Bruoder, Ber. von niderötingen wid ander erber lute vil. Diz geschahr do von Gottez gebuirte waren zwelshundent iar Nunzeg iar an dem Subenden iar an den nehesten Durnstage nahr Sante hylarien tage. Daz disiu rede stete blibe, dar umbe han ihr disen brief gevestenet mit mines herren Insigel Graue Bur. von hohenberk, dez Tegandes von Eshelbrunnen, der Stetti Insigel von horwe vnd mit der Burger Insigel von wilvert.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das erste Siegel, das des Gr. B. v. H., ist über die Füße des Pferdes hin und an der Umschrift zerbrochen; das zweite, eine Person in tirchlichem Ornate, sitzend, mit dem Krummstab, vorstellend, ist auch zur Hälfte zerbrochen; das dritte, das der Stadt Horb, hat gut erhalten den Tübinger Schild; das vierte fehlt.

Lai 1297. (ohne Zweifel) Wilbberg. Hugo ber Bogt von Wöllder, Gertrub, seine Gattin, Hugo und Albrecht, seine Söhne, übergeben dem Kloster Neuthin ihr Gut Monhart (Filial von Waltborf, D.A. Nagold) mit ber Hand ihres Herrn, Graf Burkards den Hohenberg.

thart bag But, bag Tierberg ond her Walpreht von und hant gewunnen, ble, wifan, efter, maibe ond maffer, vur ain reht pries und ledines gigen, um bin reht, din gu bem felben Gute horent. Ich und min vorgenantin we ond min fun verjehen och babi, baz wir niemer kain Ansprache an baz But ban weber mit gaifdlichem gerichte noch mit weltelichem geribte gen mgenanten promen. Dag biffu rede immer ficte blibe, barumbe haben wir bief geveftenat mit onfere vorgefdriben Berren Infigel Grauen Martes von Sobenberg, mit onferm Infigel vud mit ber Burger d von Bilpert. Dez fint gezing Dieterich von Saiterbach, C. ber merer, Beter ber Schriber, Berner ber Bemelint, Berner ber twerlich, Pfaffe Br., Sainrich von Libenvels (sie!), ber Bogt ton Bula; B. ber Berer, Werner ber Schulthaiz, Tierberg, von-Pforzhain, Lup, B. ond Ri. (sic!) fin Bruder, Pfaffe Lup, Bal. fun, Burger von Wilperg. Diz geschah bo von Gottes geburte 1 Amelfhundert Jar, Runget jar un bem Gubenden Jar an bem nehesten we vor bem Bfingeften.

8. t. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit 3 anhängenden Siegeln, bem men Reitersiegel bes Gr. B., bem ber Stadt Bildberg (Hohenberger Schild), und bes Ansstellers. — Gabelt. hat ein Regest bieser Urtunde irrig zu 1290 geseht.

163.

**Lagust 1297.** Rotenburg. Graf Albert von Hohenberg verschafft **M Al. Alpirsbach** einen eigenen Mann, Walther von Bittelbronn.

Honorabilibus viris, abbati et Conuentuj Monasterij de Alperspach bertus Comes de Hohenberch quicquid habet dilectionis et amoris. Letionis vestre constantiam duximus . . . . . . . quatenus pueros seu la Relicte quondam Ottonis de Byttelebrynnen . . . . . . proprievolumus enim quod vobis hoc facere liceat waltherum filium relicte memorate . . . . . . . proprietatis pertinentem libere vobis et Monasterio vestre donare. Rogantes vt jam dictum Waltherum de bonis in Bvttelebrvnnen que quidem bona pater predicti waltherj possidebat infeudare curetis In signum vero donationis antedicte presentes literas vobis damus, sigillj nostri munimine roboratas. Dat. Rotenburch. anno dominj Mo. cco. Nonagesimo vijo. in die beati Oswaldj.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Die Urkunde ist so verborben, das siegel fehlt.

### 164.

24. Dezember 1297 o. O. Hug, der Vogt von Altensteig, verschi dem Kloster Reuthin seinen Wald an der Monharter Steig.

Ihr hug ber vogt von Altenstaige vergih offenlich an bisem brive, wie ihr Schuldit bin der . priorinun vnd dem Conuent von Authi Rún pfinischen, die siu mir gelüchen hant, dar vmbe han ihr in gesezzet minen walt Monharter staige, daz siu den han vnd niezen suln vur reht aigen vnd kalso gerret, daz ihr in dez selben waldes sol gen ze rehtem aigen vür die vorzenanten pfenninge, ass vil als mihr zwen erber man haizzent, die siu dar zie erwelnt vnd sol der ainer sin der vogt von Bülach, vb er der di gesin mag, ist daz er dabi nit mat gesin, so suln siu ainen andern der zü nemen an sie stat, vnd sol ihr in dez gehorsam sin ze volle laisten, swen siu ez an mihr verderant. Daz dissu rede stete blibe, darumbe hente ihr min Insigel an diesen brief. Dirre brief wart gescriben do von Gottes gebürt warn zwelshundert iar. Núzeg iar vnd süben iar an dem Hailigen abend ze wihnahten.

B. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem Siegel des Bogts von L. dessen Schild quer (horizontal) und vertikal getheilt (wie bei Berneck), links geneigt ik, und der auf dem linken Eck einen Platthelm hat, welcher mit Pfauensedern besteckt ik, wie die Helme der Hohenberger Grafen. Umschrift: + Hvc. advoc..... Auf dem leeren Raum um den Schild sind 2 Blümchen angebracht.

Tezember 1297 (resp. 2tm Tag bes Jahres 1298). Wirtenberg. Graf Eberhard von Wirtenberg verspricht ber von weiland Swigger von Trochtelfingen, seinem Vafallen, bem Aloster Mariaberg zugetachten und burch seinen Schwiegervater, Graf Albert von Hohenberg, auszusührenden Schenkung nicht hinderlich sehn zu wollen.

Nos Eberhardus Comes de wirtenberc vniuersis ac singulis tam sentibus quam futuris rei noticiam subnotate. Nouerint igitur, quos nosce rit opertunum quod nos donationem factam sanctimonialibus Monasterij Berge ordinis sancti Benedicti Constantiensis dioecesis per Swiggem, quondam nostrum vassallum, dictum de Trêchtelvingen, in bonis possessionibus, ibidem sitis, ac etiam in bonis et possessionibus in Staintwe sitis, siue a nobis in feodo tenuerit uel etiam proprietatis tytulo sedisset, ratam et gratam tenere volumus et inviolabilem observare, in volentes donationi seu promissioni facte per nobilem virum albertum mittem de Hohenberc socerum nostrum karissimum prefatis sanctimalbus derogare. In cuius rei euidentiam Sigillum nostrum presentibus emus opponendum. Datum et actum in (sic!) in wirtenberc. Anno uni Mo. cco. lxxxviijo. Septimo Kalend. Januarij. Indictione XI.

B. r Drig, im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem länglichrunden lieinen Siegel Grafen von B., auf welchem bie 3 hirschörner bentlich zu erkennen.

#### 166.

97 o. I. u. D. Kunze Ebelins Sohn von Haigerloch verzieht sich regen bas Kloster Kirchberg einiger Leben= und eigenen Güter.

Alle, die disen brief sehent albe horent lesen die soln daz wizzen daz Ich nie ebelinz son mich verzigen han mit allem recht der lehen die ich hete von en froman von kilperc vnd swaz ich mit in ze schassenne hete. vnd och miner mer hoveitete die ich ze harde hete. Die so vmme mich han geköset, vnd ome hant so mir varn gelan sehzehen malter rocen towinger mez. Do vs göte sivnden, vnd drizzeg schillinge towinger vnd sehzehnt, zins vnd drittehald dert aiger vnd sehz honr, vnd vergihe an disem brieve daz ich noch dehein nebe nozenet me ze schassenne haden mit den froman von kilperc, gezöge hiran warn daz waz herre Wernher zimmerli, herr heinrich der drive, herre heinrich der böringer, vnd friderich sin brüder. Wernher lader. Berhtold der esel vnd Wolf von Haigerloch. Benze der voget harde, vnd berhtold zobelli vnd vnser bruder drie. Bruder könrad

ber gasmeister. Bruder heinrich ber nater. Bruder Heinrich ber Aitter vnd ander biderbe lote die diz sahen vnd hortan. Daz diz war si vnd stete blibe darvmme henket der vorgenante herre wernher zimerrli sin insigel an disen brief. Diz beschach do man zalte von gottez geborte tosent zweihondert nonzer und dem sobende iar. in dez alten scholtheizzen hoz.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ift abgefallen.

167.

7. Januar 1298 o. D. Heinrich Lup von Herrenberg verkauft mit seines Herrn, des Grafen Burkard von Hohenberg, Hand und unter dessen Siegel eine Hellergült aus dem Fronhof zu Sulz (D.A. Nagold) an das Kl. Reuthin.

Allen ben sol kunt sin die disen brief sehent alber hören lesen, daz Ik hainrihe lüp von herrenberg den vrowan von Ruthi di wilperk, die da sint in Bredier orden mit mins herren hant Graue Burchartez von Hohen berg vnd mit aller miner erdan wizzent vnd willen vünszehen schillinge tüwinger, die mir alliu iar werden von dem vronhove ze Sulz ze rehtem gelte vnd süben schillige tuwinger von der Ripoltinun wis han verkofet vür ain stet gekt. Und daz dirre vorgenant kof war vnd stet blib an disen gegenwertigen brief miss vorgenanten herren Graue Burchartes vnd der stete Insigel von wilpert her ihe an disen brief ze ainer bezüknust dez kofez, der da vor geseriden stat. Dire brief wart geseriden do von Gottez gebürt warn zwelshundert iar Nünzeg ir vnd aht iar an dem nehsten zistag nah dem Oberasten tag. Dez sint gezug her ha inrich der Capelan von Ruthi, her Berthold von pforzhain, lüp, Burger von wilperk vnd ander erder lüt.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem bis auf ein Stück der Umschrift gut erhaltenen Reitersiegel des Grafen und dem der Stadt Wildberg, das ben Hohenberger Schild und die Umschrift hat:  $\dagger$  S. civivm de wilderc.

168.

27. Februar 1298. Passau. Brief des Pfalzgrafen Otto über seinen Vertrag mit seinem Schwager, Herzog Albrecht, in Betreff der und die Heimsteuer der Gemahlin des ersteren, Schwester Herzog Albrecht, in wischen ihnen gewesenen Mißhelligkeiten und der Friedensschlußbeider.

Bud sind avch bi diser schiedung vnd bi diser syn, vnd vrevntschaft von vnser baider wegen gewesen, Graf Gebhart von Hyrzperch, Graf Albrecht von

Sohenberch, Graf Albreht von Halfe, heinrich der elter von Schönberch, Eberhart von Walffe, Götfrid von Wolfstein, Albreht von Ströbing, maister Gin, und Chourat unser schreiber, und Ludwich der Grans, di des allez zing wie Bnd ist daz geschehen ze Pazzöwe, und daz daz allez also stat bekeib habn wer im gegeben disen Brief ze einem vrchunde versigelt mit unsern Insigel. Daz ist geschen ze Pazzöwe da von Christes gepord waren Tavsent zwai hundert zu, und in dem acht und Neunzigstem Jar des nahsten Pfincztages nach dem weizen sontage.

Original Urtunde unt einem Reitersiegel im t. f. geh. Haus-, hof- u. Staats-Etdir zu Wien. — Eine vidimirte Abschrift bavon vom 24. Mai 1742, mittelmäßig ebzeruck bei Kurz, Desterreich unter Ottokar und Albrecht. U. 225. Beil. XXXIV. E. Schnoweth II. Regesten Nro. 89.

### 169.

8. November 1298 c. D. Graf Albrecht von Hohenberg leiht ben Ammanen von Notenburg ein haus bafelbst und bas Gut zu Bubl.

Bir graf Albreht von Sohemberg tun funt allen ben (sic!) bifen bief auschend oder horend lefen, bag wir Bainrich bem Duringen, amman, bainrich bes ammang fun von Rotenburg, ain bufg, bag beg von Ringingen was und bag gut gu Bubel, bag ber vorgenant hainrich foft umb ben on Ringingen, gelihen haben ze rehtem leben in allem bem rehten, als er eg um vnierm vater ze leben bet. Wir haben im och zu rehtem leben geliben, bag a ane fiur und ane maht in ber Stat ze Rotemburg figen foll. Wir verliben in och bag fin hofflatt ba er vff fitet und bag vorgenant hufg boch (sicl) fol fin alles bag hie vor geschriben ift, bag fol finen erben von vus i ftur (sic!) belieben dle och im. Dez binges find gezügen ber Bertolt von Ruti, ber Chunrat beg Lamp von Witingen, Blrich von Babingen, Sainrich von Babingen, Beter von Tetingen, Renhart von Ruti und fin Bruber Beter. Larober haben wir ze einem vrkund onser Insigel an bisen brief gehenkt. Der tref mart gegeben bo man galt nach unfers herrn gotteg geburt zwelff hundert er ond in dem aht und neunzigsten jar an dem nehsten famstag vor fant Martinig tag.

Nach einer fehr alten Copie im St.-Ardio ju Stuttgart.

ber fehlt vermuthlich an (ohne).

1298 o. T. u. D. Graf Burkard von Hohenberg verleiht dem Alosker Reuthin das Weiderecht auf dem Wildberger Feld.

Men ben sol kunt sin', die disen brief sehent alber hörent lesen, dag wit braue Burchart von hohen berk den vrowan ze Rûthi bi wilperg die da sint in bredier orden, die vrihait vnd daz reht han gegeben, daz allez ir vih clain vnd groz, daz siu ze Rûthi hant, gewintert sol ze waiden gan of wilperger velt, vnd swa der Burger vih gat mit allem reht, vnd wellen oh, daz kain vih, ez si der burger alber ander lûte, vnder ir vih ze waid gang. We veriehen ohe an disem selben brieve, daz vnser wille gûter ist vnd in wolgunum suln, swer den vorgenanten vrowan dur got dzit git, ez si lüzzel alber vil, wat also verre', swer in git ligend gût, daz suln siu verkossen irn ainer iars vist. Und daz disiu red stet blib, darvmb haben wir disen brief geuestenat mit vusem Insigel. Dez ist gezüg her Menloch von Thethelingen, sin Sun Johanns, her volmar von haiterbach, sin Brüder her Berhtolt, vnd peter der serieber vnd anderer erber lüte. Diz geschahe do von Gottez geburt warn zusthundert jar Rûnzeg iar vnd aht iar.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel fehlt.

# 171.

22. April 1299. Haigerloch. Graf Albrecht von Hohenberg gibt seine Zustimmung, als Berthold und Konrad von Wellendingen in der Kirche zu Weildorf (D.A. Haigerloch) einen Altar stiften.

Nos Albertus Comes de Hohenberch scire volumus omnes tam posteros quam presentes has litteras intuentes, quod Berhtoldus de welelingen miles et Cunradus frater suus nostri ministeriales, ob laudem et honorem diuine magestatis altare in Ecclesia sancti petri apud wildorf construxerunt seu construj procurarunt ac dictum altare pro salute animarum suarum nec non ob remedium animarum omnium suorum progenitorum suis possessionibus dotauerunt, ita ut per easdem possessiones sacerdos eidem altari specialiter deputatus sollempnia missarum perpetuo amministret nec tamen ex hoc dicte ecclesie in wildorf parochiaj aliquod debet preiudicium generari. Statutum est etiam circa premissa, ut quamdiu praefatus Cunradus de welelingen Rector Ecclesie prenotate in wildorf in hac vita fuerit, institucio sacerdotis dictum altare officiantis ad ipsum et nullum alium debeat pertinere. Postquam vero idem Cunradus uiam vniuerse carnis fuerit ingressus, praefata institutio sacerdotis sepedicti altaris ad monasterium alperspach perpetuo pertinebit, ita vi

andocunque dictum altare sacerdote caruerit, abbas dicti hasterij in alperspach qui pro tempore fuerit, sacerdotem ad ipsum are instituet seu instituere debet, que mcunque ad hoc duxerit endum. Que premissa igitur omnia rata habere volumus et grata, ac m nostrum consensum et voluntatem attribuimus per presentes. In indem ctiam euidenciam et firmitatem perpetuam sigillum nostrum prelibus duximus appendendum. Datum apud Haigerloch anno domini et Lxxxx. viii. X Kal. Maij.

3. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Großes, aber fast unkenntliches Reiters an einer Schnur von leinenen Fäben. Gabelthofer, ber bas Siegel bieser Urkunde in gutem Zustande vor sich hatte, beschreibt basselbe Fol. 77 dalso: "Graf Albert pf ein schnell laufenden und mit Tuch bedecktem pferd, helt sinistra bloß schwertt, be ben schillt. vff dem hanpt sein belinclainot."

Das geiperrt Gebructe gang verblichene, fast unteferliche Schrift.

### 172.

Mai 1299. Speier. Graf Albrecht von Hohenberg verpfändet Utrichen, Grafen Eberhards von Wirtemberg Sohn, seinem Schwager, die Burg Helmsheim (bab. Amts Bruchsal), Gondelsheim (bab. Amts Bretten) und den Bonartshäuserhof (zu G. gehörig).

Wir graue Albreht von Hohenberch Tun tunt allen den die disen brief ) hent alder horent lesen, Daz wir vnser guot die burch ze Helmotshain, Gondolshein vnd Bonhartshusen vnd alles daz vnser Feter Her Berhcolt von Molhusen inne hete von seren fater grauen Albrehten seligen, ez si lucte alder guot, gesuchte vngesuchte, verseztt haben ze ainem rehten zogelte volrichen grauen Eberts Evn von wirtenberch of rehte rechenonge, swez wir im noch schuldit en mut der beschaidenhait, daz wir und unser bruoder der vorgenanten ich ond der guot solent wer sin nach rehte. Bud daz daz grauen Eberhart wirtenberch und sinem son volrichen, unserem swager, steite dez dez geben wir im disen brief besigelt mit unserem Insigel, daz dar an hanget. Tre brief wart geben ze Spire, do man zalte von gotes geburte Tusent zwei wodert und Rivn und Rivnzik iar an dem meintage nach sant Bancracien tage.

3. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem gut erhaltenen Siegel bes bestellere. Ein nicht genauer Abbrud biefer Urkunde findet sich bei Sattler, Wirtems unter ben Grafen I. Rro. 28.

### 1 in

ennen Heit an die Sand. in Normal verichie von Hohen ennen Hille an das Sand. in Normal verichiedene Com Hohen ennen Heit hin iewes Herman. u Normal verichiedene Com Goben ennen Heit die Hohenman.

Allen ver die dien vere gesetzen: oder geboren: eine wie Hug vo wei. Liere Berntunibie incigen ror maeningen inn b verkor: har verdige da ei verkinde: mane mit: mine Herr albreites vor Hovenverg rude aller minre brüber ! ettler dem Plaiser und der oftegen de armen Spitale vi m e Selver Svuais pa: viervenalver Sueine terner, geltes, w Holotte net dry Schilling roxumus was Hinte wiger s vonte heiter ver in felne vume ber in Gente filrich ser einem ist aler nausf de vun dem ielden Svital iärgeli u. تريا ته ريون الله بالمانية equippe in - F.Blwl. genume fut & babenne & nienenne, vade j en e des vor über iter nachkomenne für am redt aigen lediget ons son it 5. git eigeber tent vith redelict vithe ant alle gevært Acte a staten trusten für mit mich für mine erken. das ich für v everences de such wert En die rent auger gegen allermengelich wise example the uniquivilence of the an active Sol, von or his le englis vied bit id det pergenamen odenninge ve and gerings by white her had not a public mit he wurze kommen kim, m we enter erzigen ihre beiten. Schirmes nich fürzoges, also da recipiedly is the use use the congenium phenomen unaccall nemi, of name of tours or the the an otion time the betragen n ich mer whyman growers, was alles fairmes gaidliches unde weltlich veus sites beier in. Gefieber reide andere Herren, da mit ich dise er der vier is, vorgenat zu wubergewinnen oder die Handuesti, vag, wie ha vir ihr hand geschriben fiat, widerreben möhte fi Who was now, we are ben andern erlund, es ni der zins de at arme home hours, war wer in nu nachen gekönset hant, so sol i My ha value fulat for in befetzen, mit iwen in wol komet. 1, man ftacte belibe, var umbe so ist durch mine bette, vnbe mit mi mine her in minre brüder aller, dez vorgenanten mins Herren C incheas von Hohenberg unde der stette Ingesigel von Rotwil an Mente w einer vetunde. Wir Graue Albreht von Hohenber: in alle die die die da vorgeschriben stant, mit onsrer hand onde 188 fint, unde hieffent der ombe durch Huges bette von

6. Juli 1299. Hohenberg. Hug von Wehingen (D.A. Spaichingen) verkauft mit seines Herrn, Graf Albrechts von Hohenberg, Hand und Willen an das Spital zu Rotweil verschiedene Gülten aus einem Hofe zu Wehingen.

Allen den die disen brief gesehent oder gehörent tun ich Hug von wachin gen, Hern Berhtholdes saeligen von waehingen fun tund, bas ich verköft han unde vergihe, daz ich verköffet habe mit mins Herrn Grauen albrehtes von Hohenberg vnde aller .. minre bruder Hand vnbe willen . . deme Maister vnde den pflegern dez armen Spitals von Rotwil an bez Selben Spitals stat vierbehalben Scheffel kernen geltes, ainen Scheffel Habern, Rotwiler mes, drige Schillinge phenninge zwai Hunre vnde briffe aiger vi deme Houe, den ich selbe buwe, der bi Sante blriches kirchen ze waehingen lit aller nahost, da ouch deme selben Spital iargeliches als vil geltes vf gat, als dez vorgeschribenen geltes ist, vmbe zwelftehalb phund der i phennige, die ze Rotwil gename sint ze habenne, ze niessenne, vnde ze besitzeme, z von in vnde von allen iren nachkomenne für ain reht aigen lediges vnde laere, vnde han in diz gut vfgeben reht vnde redelich vnde anc alle gevaerbe, vnde han gelobt bi güten truwen für mich vnde für mine erben, daz ich siv vnde ir noch kommemen diz gütes wern Sol für reht aigen gegen allermengelich nach rehten, vnde siv niemer der vmbe angesprochen, oder der an geirren Sol, mit gerist oder der ane Ich rergihe ouch, daz ich der vorgenanten phenninge von in gewert bin gentelich vnde gerlich (sic!), vnde mir ze nuzze komen sint, vnd han mis dar vmbe verzigen allez rehtes vnde Schirmes vnde fürzoges, also daz ich niemer fürgeziehen Sol, daz mir die vorgenanten phenninge vngezalt sient, oder in minn nutze iht komen sient, oder daz ich an disem köffe iht betrogen si bber halb ober mit behainre gevaerde, vnde allez schirmes gaistliches vnde weltliches gerihtet, vnde aller briefe dez .. Babestes vnde andere Herren, da mit ich disen köf wider triben ober daz vorgenant güt wiedergewinnen oder dise Handuesti, oder behair ding, daz hie vor oder hienach geschriben stat, widerreden möhte suf oder 🕰 Wher daz waere, daz ain zins den andern erlüffe, ez si der zins den siv emak vf deme houe hettent, oder den siv nu naehest geköffet hant, so sol in dirre hat ledig sin vnde sülnt siv in besetzen, mit swen in wol komet. Unde daz diz wer si, vnde staete belibe, dar vmbe so ist durch mine bette, vnde mit minem willen, vnde der zu minre brüder aller, dez vorgenanten mins Herren Grauen al brehtes von Hohenberg unde der stette Ingesigel von Rotwil an disen bei gehenket ze ainer vrkunde. Wir Graue Albreht von Hohenberg vergehent, baz alliv div ding, die da vorgeschriben stant, mit vnsrer hand vnde mit vnsern willen beschehen sint, vnde hiessent der vmbe durch Huges bette von wachingen

enten Ingesigel an bisen brief henken ze ainer vrkunde. Wir uit, der Schulthaisse. der burgmaister unde die Riserstat, daz wir durch Huges von washingen unde sinre der Ingesigel mit dez ebeln Gerren Grauen Albrehtes Ingeterz an bisen brief gehenket hant ze ainre gehugnuste aller ver anzeigeben stant. Der wart gegeben ze Hohenberg an t det diches tag In deme iare do man von Gottes gedurte von Rüne, unde Rünzig iare.

8. t. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — An ber Urfunde fi Sal ber Stadt Rotweil.

Juli 1299. (ohne Zweifel) ierg. Hug und Albert, hugen von Altensteig Söhne, verkausen unter Gr. Bu von Hohenberg, ihres Herrn, Stegel, ihren halbun big an bernegger st

allen ben fol funt fin bie bife brief febent alber hoerer big ond Albert, hern hugef fun von althenstaig, haben je coppen geam wiggenhalbun von bem bail alf eg por getailet mart big an bernegger ing, ben prowon von Ruthi vmb briu und zwainzeg phund haller in allem he rest alf ex unfer vatter hat gehebt und brast bis an vuf, und verzihen tar omb gaistliches gerichtes und vnd weltliches. Wir veriehen ohe, bag wir ly fetegan fuln vnd vertegan von allen unseren erban, also baz wir vnd vnser the die vorgenanten proma niemer geirren fuln nobe niemer kain ansprace suln minnen an ben vorgenanten malt, eg fi bolg alber boben, clain alber grog, th big alleg gescheben mit onferf berren hant graue Burchartef von tobenbert, ber fin Infigel hat geleit an bijen gegenwertigen brief burbe pufer be ainer steti ond ze ainer vrfund allen ben baz wizzen wollen, baz hie vor Priben flat. So han obe ihe ber vorgenant hug bijen brief geuestenat mit Im Infigel. So vergih ihr ber vorgenant albert, bag ihr mihr aller ansprahr rerzigen umb ben vorgenanten tof und of han gegeben bag felbe gut unber mi herren und minf Brüber Insigel, wand ihr felb kain aigen Infigel han. Im teb fint gezüg ber Dietribe von haiterbabe, ber h. ber Cappolan ten Ruthi, peter ber friber, Billunt, lup, wern, ber foulthais, life, ber fpiler, Burger von von (sic!) wilpert. ond B. ber anderer

Dez geschahr do von Gottez gebürt warn zwelfshundert iar Nûnzeg iar **na** nar, an Sant kiliauf tag.

8. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit 2 ziemlich gut erhaltenen Siegeln; be der von Hohenberg und bem von Altensteig (beffen Bruber fich aber in feinem

Siegel Bogt von Wellenhausen schreibt. Dieses zeigt einen links geneigten Schid mit dem horizontal darüber laufenden Band (Ballen), ohne die senkrechte Theilung. Auf dem rechten Ed sitzt ein runder Helm mit Pfauenfedern besteckt, ähnlich wie bei Gr. Albert von Hohenberg.

# 175.

31. Juli 1299. Wurmlingen. Dietrich der Merhelt von Wurmlingen vermacht an die Kirche auf dem Berge daselbst seinen Weinzehnten zu Hirsau.

Alle den die disen gegenwürtigen brief anesehent alder hörent lesen kund 🙀 Dietrich der Marehelt von Wurmelingen, daz ich habe gesetzet vn setze en bisem briefe baz man iargelich vz minem wingarten ze Hirsowe ber bi ban wingarten lit dem man sprichet der costenzer für die gülte der Benze der Märehêlt min brüder scholdig waz an sinem tode geben sol vn antwürken. zwai föber wines túwinger messes Hn. Hainr. von Sumbri dem lúpriester af dem Berge ze Wurmelingen ald ainem andern erebaren man, ob er da nift wäre, vnde wäre daz er ald swem man den win antwürten sol, der zwaier fiber niht mohte gewert werden in dem vorgenanten wingarten, so sol ich alb wins erben ben gebresten ervollen vz minen zwai wingarten an phaffenberge ber ainen buwet Hainrich wishait vn Albrecht der Schritteherre den andem ung daz die vorgenante gólte mines brûder saligen wirt vergolten vn ist daz ig die vorgenanten zwai föder winef an dem Herbest köfen wil, so sol ich zehen phunt haller gewissen vmb ben wîn vf Sant Michelz tag ze geltenne, tun ich bes niht, so sol man den win aime geben, der denne aller maist darvmbe git, swem man wil, vn hab ich vf den hailigon gesworen stäte ze habenne alles daz so vor geschriben ist, vn daz ich niemer in alb swem es bevolhen wirt dran geirre m daz dis war si vn state belibe, darumb gib ich der vorgenante Dietrich min jusigel an disen brief vn bat die erbaren herren Hn. Bertolt den Tegan von Tówis gen vn den vorgenanten Hn. Hainrich von Sumbri, daz sie och iru insige gaben zainer vestenunge an disen brief, der wart geben ze Wurmelingen in dem iare do man zalte von Gottes geborte zwelf hundert iar, Núnzeg iar min dem nunden iar an dem nähsten fritage nach sant Jakobz tolt des zwelsbotten Ind. xij \*.

B. d. Drig. im Kreuzlinger Archiv. — Das anhängende Siegel des Ausstellers zeigt ein auf einem Berge sich aufrichtendes Drachenähnliches Thier mit geöffneten Rachen. Eine Abschrift dieser Urkunde findet sich in dem "Diplomatarium Wurmlinganum."

2 liguft 1299. Rotenburg. Graf Albrecht von Hohenberg schenkt en zu Wurmlingen seshaften Leibeigenen an bas Kl. Kreuzlingen.

Bu grane Albrecht von Hohenberch künden allen den die disen gegentien brief ane sehent alder hörent lesen, daz wir frilich vn willeclich Hainnien Cuntates son aderganges von Wurmelingen, der onser reht
erwis, gegeben haben und geben an disem briefe dem Gohhuse von Erüzeinen di Costent luterlich und ainvalteclich durch got und unsere vordern
erwiss willen und geben den vorgenanten Hainrich und alles daz reht so wir
erhetten ald gehan mohten, willeclichen of in Hern Eunrates Nördlinz
erm priesterz an des vorgenanten Gohhusez und des .. abtes un dez Conerkiat. Und daz diz wär si, darumbe geben wir unser jusigel an disen brief,
ermt geden ze Rotenburch, da ze gegen waren Herre Cünrat von Witzen, ritter, und Hainrich unser amman von Rotenburch und ander
in lite in dem iare da man zalte von Gottes gebörte zwelshondert iar Nónzeg
erd in dem Rönden iare an Sant Bartholome abent des zwelssoten.

& b. Orig. im Rreuglinger Archiv. — Mit bem Reiterslegel bes Ausstellers. Eine wift biefer Urkunde findet fich gleichfalls in bem "Diplomatarium Warmlinganum,"

### 177.

Rovember 1299. Hagenau. Der römische König Albrecht beftätigt die von K. Rudolf, seinem Later und Vorgänger, geschehene Lerpfändung der Einkunfte von der Neichsstadt Rotweil an die Grasen von Hohenberg.

Nos Albertus dei gratia Romanorum Rex semper Augustus. Instibus protestamur. Nos litteras clare recordationis serenissimi domini Indolfi Romani Regis. Genitoris et predecessoris nostri Karistidisse et legisse de verbo ad verbum sine suspicione qualibet Tenorem Institutionale. Nos Rudolfus dei gratia Romanorum Rex semper Institutionale. Nos Rudolfus dei gratia Romanorum Rex semper Institutionale. On Data Constantie. anno domini Mo. cco. octogesimo. quinto. anno Institutionale di dispersionale in institutionale di dispersionale di dispersionale di predicti, au untitutionale di processimo di dispensionale di praecauere. dictam oblicame ad ipsos Jure hereditario. deuolutam, in omnibus et singulis suis institutionale di processi superius ratam et gratam habentes ipsam auctoritate presentamentale. Dantes eisdem heredibus has litteras sigillo nostre

maiestatis signatas in testimonium super eo. Dat. Hagenoye. IXº. I Indictione XIIJ. anno domini Mº. ccº. nonagesimo nono. Regni ver anno secundo.

B. d. Orig. im St.-Ardiv zu Stuttgart. — Mit dem bis auf einige & der Umschrift gut erhaltenen Siegel bes R. Albrecht.

### 178.

25. November 1299. Haigerloch. Burkard von Wachendorf Horb) verkauft unter Graf Alberts von Hohenberg, seines Siegel alle seine Besitzungen in Zimmern (D.A. Haigerl das Kl. Kirchberg.

Ovm ea que sunt in tempore ne simul labantur cum tempore, vt que agantur in scripta publica redigantur. Nouerint igitur vniu presentes quam futurj presentes litteras visurj vel auditurj, quod eg hardus de Wachendorf cum omnibus pueris meis et singulis Be Burchardo, Alberto et Haynrico vna cum consensu et libera v vendidj vel vendidimus seu nomine venditionis dedimus Priorisse conventuj Cenobij in Kyrchberg vniuersa bona mea seu nostre Cymmern quesita et non quesita cum omnibus suis pertinencijs pascuis, siluis, terris cultis et incultis, jurisdictione iudicis et cum prouentibus, que nunc apparent uel in posterum apparebunt, pro se libris hallensium, saluis tantum hominibus quj mihi jure homagij sunt et duobus pratis ibidem sitis vnum dictum der Hayligen wysa, 1 vnder wasser. Fateor etiam seu simul profitemur, quod memora pretacto conuentuj in omni tempore et loco quacunque instantia cor dato vinculo fidei sub thytulo corporalis juramentj nulla occasione secundum jus ciuile, teneor seu tenemur libere reformare, hac co interposita, quod eadem promissione ut supra habitum est nec aliqua nostra propago seu nostrj heredes nunc et in perpetuum sep conuentum in vniuersis bonisque vendidi seu vendidimus nulla inst (sic!) inpulsione possum nec debemus in aliquo inquietare. posterum de hiis oriatur dissensio presens scriptum Sigillj dilectj nostrj Alberti Comitis de Hohenberg fecimus roborarj mi Testes huius dationis (sic!) sunt Wernerus miles diçtus Cym vůlzo dictus lamp, Bertuldus miles de Thetyngen, Frid dictus Thyeser, antiquus scultetus de haygerloch, Fridericu Buringer et frater suus Haynricus et filius suus H., Ber. Benzo dictus ganusser, Hulricus et H. fratres suj, Wernerus vulhaber, Alberus et filius suus Wer., Thyetericus dictus len Ams Nater, H. dictus Ryther, H. procurator et Johannes fratres prede Comentus et quam plures fide dignj. Datum in Haygerloch. Anno im No.CCO.XLLvu10 (sic!) ipsa die beate Katherine virginis.

et Erig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Copial-Buch bes Al. Airchberg al. 199.) hieron eine Abschrift, aber zum Jahr XLVIIII. Das Siegel aus Mohle zum seinenes Sadchen eingenaht, ist zerbrochen, zeigt, abweichend von fonst, ben 2011. Zd. da gebenes Garben bem Bauch bes Pferbes herabsallenben Dede.

Se ans ben aufgeführten Zeugen, zusammengehalten mit benen in Urtbe. 1297 (f. Urtb.imorgeht, ift bas Jahr 1299 im Orig. richtig. Urfunde v. 1297 zuhlt n. A. auch folRegen auf: Berr wernher Zimmerli, herr Denrich ber bvringer vnd fridrich fin bruder,
ber Eiel. Wernher Fushaber, Benze ber voget von harde, hainrich ber nater, heinrich

### 179.

schwar 1300 v. D. Ulrich, Anter und Herr von Bernau, macht seinem Herrn, Grafen Albert, Sohn bes erlauchten Mannes und Grafen Albert von Hohenberg, die Mittheilung, daß er bemselben ess Patronat der Kirche in Weilheim bei Waldschut, mit welchem a von dessen Bater belehnt worden war, wieder zu freier Verspaung stelle.

Reverendo domino suo comiti Alberto filio comitis felicis recor-Monis Alberti, illustris viri comitis de Hohinburg, VL miles naus de Bernowe obsequiosam, ut condecet, ad omnia beneplacita, lattem. Cum nos a magnificentía vestri parentis ius patroins ecclesie in Wilhein (Weilen) in feodum receperimus, et ndem feodo ab eo fuerimus inuestitus nomine Vasaldie - Idem Lim vobis per has literas presentes resignamus, vt de codem feodo volunvestram faciatis ordinando et disponendo sine innestiendum alterum, vobis uidebitur expedire. In cuius rei testimonium . . . sigillum presentibus duximus appendendum. Acta sunt hec anno domini CCC. in die Valentini martyris, presentibus viris discretis et honestis, Let H'. milite de Libenvels, F'. de Offtringen, B'. de Hen-Jost Schollen de Senbach, B'. de Tegervelt, H'. de Rinuelde, It file suc. H'. et C. B'. de Tetingen, R. sculteto, W. Fabro, t de Baden sutore, ciues in Clingenowe, Lu. scultet. in Waltzui, Petroz de Winzelen, B. de Berna, et aliis quam plurimis fide

tion Leutgern in Rarlerube.

20. Februar 1800 o. D. Ritter Marquard von Chingen gibt mit Graf Albrechts von Hohenberg, seines Herrn, Hand und Willen dem Aloster Kirchberg, in das seine Tochter eingetreten, 4 Morgen Weinberg bei Rotenburg.

Ich Marquart von Chingen ber Ritter vnd mine fün Reinhart. Wernher vnd Rüdolf Tun kunt allen den die disen brief an seheut elde hörent lesen, das wir gemainlich und mit gütem willen haben gegeben lutters durch got vnser tochter vnd vnser schwester junkfrowen Annen vnd den fromen. jn dem Closter ze kirchperg vmb ain pfrunde vier morgen wingarten Braitenhart von der furche des herters wingarten vnt an hainricht seligen Craftes wingarten, was da en zwischen ist gelegen, für ain friges ain lediges aigen, als wir es haben herbracht, vnd ist ouch geredt vnd gedi das wir die vorgenanten vier morgen wingarten vertigen sullen den vorgesäxis frowen von kirchperg nauch bes landes gewonhait, wa wir bes nit entan, sullen die vorgenanten frowen von kirchperg hainrich den Amman von Ried tenburg, den wir ze bürgen vnd ze wern haben gesetzet, vmb die vorgenst uertigunge manen ond sol der laisten in der Statt ze Rotemburg, die wir bis uff richten vnd geuertigen als da getetdinget ist. Es ist ouch gedinget, bas Marquart von Chingen vnd min sune die vorgenanten bürgen vnd wern fullen it sin, wenne ander mine sune vnd andrü minü kint die zu iren tagen noch 🗱 🎏 sint komen ze iren tagen koment, das si sich danne der vorgenanten vier morgen 🎮 wingarten verzihen sullent und vff geben ledig und lere nauch des landes gewes != Ind das das den vorgenanten frowen von kirchperg von mir Marquat !von Chingen und von allen minen erben stete belib und unzerbrochen, Darumb p gib ich in disen brief ze ainem waren urkunde besigelt mit minem insigel wi mit mins herren Insigel Grauen Albrechtes von Hohenberg, mit bes willen vnb mit bes hant es ouch geschenhen ift. Dis fint gezist die hieran warent: Otte von wurmlingen, Marquart von ffirste, Hainrich der Schulthaiß von hangerloch, hainrich ber Stachler mb. Engelhart der herter, sin bruder, pfaff hainrich der lutpriester von Chingen, Walther von Durenkein, vnd Albrecht Empfing vnd ander erber lüte, die es sahen und horten. Dirre brief wart geben an dem Samfin vor sant Mathys tag do man zalt von gotes geburte Drützehenhundert iar.

Kirchberger Copial-Buch Fol. 196. St.-Archiv in Stuttgart.

ail 1300. Speier. Graf Albrecht von Hohenberg gibt bas trenat ber Kirche in Weilhelm bei Walbshut an die Johannitermmende zu Klingenau.

omine domini. Amen. nouerint universi presentes litteras inspecinos Albertas comes de Hohenberg recepta resignatione viro, domino Viricho de Guttenburg juris patronatus in Wilhein, Constantiensis dijoec, propre Waldeshut en, quod idem VIr. et parentes eius a nostris parentibus et 1 feodum habuerunt, dictum ius patronatus sic resignatum ob lei et pro remedio anime patris nostri concessimus, donauimus et s pro nobis et fratribus nostris minoribus omni jure propriegiosis viris, commendatori et fratribus domus hospitalis ohannis Jelitani (sic!) in Clingenowe, maxime quod veraciter nod dom. pater noster eos in plus quam quinquaginta famnificauit, et ordinem eorum in diversis locis, et quia minus Vlri. dictum ius patronatus sub tali conditione resignauit, fratribus concederemus et daremus memoratis. . . . . In cuius rei m presens scriptum sigilli nostri munimine duximus roborandum. pire. Anno dom. M. CCC. feria quinta post festum Penthecostes, is fratre Walthero Pincerna de Limpurk, Chonrado de sin, Cunrado de Wilingen, militibus et Hermanno notario um aliis pluribus testibus fide dignis.

Leutgern ju Rarlerube.

182.

1300. Haigerloch. Konrad, genannt Storfer von Rangenzen, verzichtet, in Gegenwart Graf Albrechts von Hohenberg seine und seiner Erben Ansprüche an die zu A. gelegenen und 1 ihm an das Kl. Kirchberg verkauften Güter.

niam humane condicionis opera in oblinionis interitum deducuntur zium esse dinoscitur, ut ipsa opera scripturarum munimine robo-Noscat igitur presens etas et posteritas post futura, Quod ego Cândictus Storker de Rangendingen vna cum consensu et libera e puerorum meorum Cânradi et Craftonis et omnium meorum 1 omnem instantiam, quam ego, mei pueri, Cănradus, Crafto aut mea 1 seu mee heredes nunc et in perpetuum prestito corporali juramento 10 ann. Bud un Geid. D. Gr. v. Boltern Sohenberg. in bonis sitis in Rangendingen que dicuntur des Gåten manne nulla instantiarum inpulsione possiones (sic!) nec debemus in hijs omnibus alijs que Priorisse totique Conuentui Cenobij in Kirchperg 1 venditionis seu in remissionem animarum nostrarum contulimus inque Testes huius reformationis sunt dominus meus Comes Alberth Hohenberg, Wernherus de Gengingen, Anshelmus de Gegen, ... Hælstain, Wolhardus de Owingen et Berchtoldus suus de Tetingen, Rainhardus de Rúte, Johannes et frater su Wytingen, Hainricus dictus Burengerus, Ganussarius, Wernl dictus Fulhaber, et quam plures fide digni. Ne ergo ista refordictorum bonorum jrritari possit presens scriptum sigilli munimine Comitis de Zolr et Militis Wolhardi de Owe petij roborari. 1 et actum in Haigerloch, anno domini M. ccc. ipso die jnuentione : Crucis.

Kirchberger Copial-Buch Fol. 12.

183.

24. Juni 1800. Kirchberg. Die Bürgerschaft von Gruol ver unter ihres Herrn, Grafen Albrechts von Hohenberg, Siegel den! "Withow" an das Kloster Kirchberg.

Wir du geburschaft von Grürn gemainlich tun kunt das wir mit vnd willen und wort unsers vogtes hern Cünrates des lambs vor tingen vnd hern Cünrates des kirchherren von welelingen den wit der da lit by huser withow und stosset ze firchverg an den later, haben g ze kouffen dem Goghuse ze kirchverg umb sehs phunt haller. dirre ko schach ze kirchverg vff dem houe, da bis waren und sint gezüge her Ber von welelingen, der Ritter, Cünrat der kirchherre von wildorf, sin l Berhtolt der ritter, wernher der füller, Dietrich der Soler, Brand bruder hainrich der schaffner, bruder hainrich der Ritter und ander lüte gnüge. Und darumb das dirre kouff state beliben müge dem gozhu Kirchperg, so geben wir im disen brief besigelt mit unsers herren gralbrehtes von hohenberg insigel, das daran hanget. Dirre brief wart do man zalt von gotes geburt drüzehenhundert jar an sant johans tag dap

Kirchberger Copial-Buch Fol. 153.

Juli 1300. Kirchberg. Das Kloster Kirchberg trisst mit Zumang und Rath Graf Albrechts von Hohenberg, seines Herrn, mit Johannes von Rüti einen Gütertausch.

Bit ichwefter baile von Altbain, priolin bes goshufes uff bem pae je kirchperg tun kunt, bas wir han ainen wehsel getan mit Johannes Ruti, bern wolframes fune von Ruti, alfo, bas beffelben wehfels haben and zwen toile, als hie nauch geschriben frat. Der erfte fail bes vorgenanten bet wir Robannes von Muti gegeben ban das ift lufhaimes wife, bomannes hofftatt und ain fleines hofftetlin ber Bimererin. Der anber tail, rir im gegeben ban ond ouch gewehselt, bas ift gin wislin je Grinbeln, Mesli ze ber widun und ain wise des von suspain ze underachun und recendorfers ze unberachun zwu mada. — – Bh birre wehstung oud La was unfer herre Grave Albreht von hohemberg, herre volmar lamp von mytingen, ber Meinhart von mytingen, Ritter Blrich von lungen, Sainrich fin bruber, Johannes von Burmlingen, Egen von bre, ber alt Schulthaiß von hangerloch, Jatob ber Schulthaiß von lige, bruder Sainrich ber Schaffner, brader Dietrich ber lenger, De Johannes, Bruber Sainrich ber Ritter, Bruber Sainrich ber nater, warich Rutiman. Das wir bif wehflung ftete haben und ouch war von belibe, ond ouch mit onfere berren Grane Albrehtes willen ond nauch ku raute geschehen n. darumb benten wir an diesen brief unsers vorgenanten Brane Albrehtes infigel ond ouch ber Samnung infigel ze ainem be. Der wart geben, bo man galt von gottes geburt drugehn hundert jar den sinftag por fant Sacobs tag bes swölfften in bem ougsten vif bem berg firabera.

Archberger Copial-Buch Fol. 137.

### 185.

1 Juli 1800. Conftanz. Bischof Heinrich von Constanz bestätigt i bie Stiftung bes St. Petri Altars in ber Kirche zu Weilborf.

H. dei gratia Constantiensis Episcopus dilectis in Christo unilenis, ad quos presentes pervenerint subscriptorum notitiam cum salute. On viri discreti Br. de Wælelingen Miles et C. frater suus Rector Icclesie in Wildorf ob laudem et honorem divine Majestatis Altare in Icclesia sancti Petri apud Wildorf construxerint seu construi procuraverint, Adictam Altare pro salute animarum suarum nec non ob remedium ani-10\*

marum omnium progenitorum suorum suis sumptibus et possessionibus dotaverint, ut per easdem possessiones Sacerdos ydoneus eidem Altari specialiter deputatus sollempnia missarum perpetuo amministret, sine juris tamen prejadicio Ecclesie parochialis, sub eo etiam pacto ut prefatus Rector pro tempore vite sue Sacerdotem dictum Altare officiantem debeat instituere ad ipsum Altare et post ipsius cessionem seu decessum honorabilis in Christo Abbas Monasterii in Alperspach, qui pro tempore fuerit, Sacerdotem ydoneum ad memoratum Altare debet instituere ac etiam presentare de consensu viri Spectabilis Alberti Comitis domini de Hohenberg patroni Ecclesie prelibate, prefati Altaris fundationi dotationi ac Sacerdotis ipsum inofficiantis institutioni sicut predictum est consensimus et consentimus et easdem auctoritate ordinaria approbamus, ratificamus st presentibus confirmamus. In eorundem evidentiam ac robur incommutable premissorum nostrum Sigillum presentibus duximus appendendum. et actum Constantie anno domini Mo. CCCo. XIV. Kal. Augusti, India tione XIII .

V. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

186.

11. September 1300. Hahnenkamm. Die Herzoge Ludwig und Hermann von Teck bestätigen die Rechte und Freiheiten der Stadt Oberndorf.

WIR Herzoge Herman von Teke der alte veriehen unde tun Kont allen den die disen brief ansehent alde horent lesen. Daz wir vnd Ludewic vm herman unser sone. han gesworn unser lieben Burgeren von Oberndorf unbe ir willigen getruwen dienst. Daz wir der selben stete reht vnd ir frihait weller behalten alse von alter har ist komen. Daz wir die gewonlichen store suln nemen. Daz ist ze herbest viercig pfvnt tówinger pfenninge vnd ze der vastvn drizst = pfont ooch tówinger ond sollen si nót fórbaz nőten wider ir willen weder an like noch an göte ez si danne Daz vns mit gerihte ertailet wort. Ist aber baz wir mit offen reise in die stat ze Oberndorf geherbergen und geschiht in da von kain schade der die rihter gevarlich donket den soln wir inen abeton, In vierceben nehten alse die rihter haizsent, vnd swaz vnzvht der man tot dar vmbe er hinder vnz komet mit vrtailde da soln wir nút fúrbaz nemen danne zwai pfont tówinger vnd sol dar vmbe Cil han drie tage und sehz Wochen. Wert er vnz nót da 🗱 zwischen So sullen wir vnz danne selber wern der zwaier pfvnde von sinem gott vnd sollen in vahen vnd noten vmbe bo vorgenanten zwai pfvnt. ovch vzgenomen vnz vnd vnser tagelich gesinde vnd den Schulthaizsen in der statt. Die sollen daz reht han alse von alter har ist komen. Unde ovch töt ein vsman.

rust in der flat daz sol ovch in dent alten rehte flan alse bo stat har ist tenderlich ist vz gnomen swer den andern wundet mit messer alde mit die sol in dem alten rehte stan. und swer den andern ze tode sleht daz sol dien alten reshte (sic!) stan. Ist öch daz kain Burger von der stat wil die sol gelaite han zwo mile vor (sic!) vnz und vor (sic!) unsern dieneren wie daz er uns von gerichtez wegen schulde sit worden. Wir Herzoge sweicht mond wellen behalten alse ovch unser herre und unser vatter swenne sit gevesset mit erbe alde mit taile of die selben gesübbe alse hie vor gestat, und begnöget unz dez vordern insigelz unserz herren unde daz diz zu vnd begnöget vnz dez vordern insigelz unserz herren unde daz diz zu vnser Insigel sür vnz und son siere sone die seies war geschieden. Diere Brief wart geschriben ze Hannentamp. In dem Iare zalte von Gottez gebörte Drucchen Hundert Jar. An dem nehesten e vor dez hailigen Erucz tage ze herbeste.

Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Bon bem Siegel ift nur noch bie ne Schnur borbanben.

jegangene Burg bei Biffingen (D.M. Rirdbeim).

#### 187.

ember 1300 o. D. Friedrich, ber Logt von Bulach, verkauft 'em Siegel ber Stadt Bulach eine Hellergült aus Wiesen bei Schwandorf (D.A. Nagolb).

ifriberihe ber vogt von Bühlac und willebirk min wirten tün m die disen brief sehent alber hörent lesen, daz wir den vroman von haben gegeben ze kossen vinnf schilling und zwai psunt haller vsten die viza ze Swaindorf vür reht aigen und verzihen unz dar umb alr angaischiliheem geriht und an weltlichem und ist diz geschehen mit unser illen und wizzend, also daz siu daz selb gelt niezzen suln vur reht aigen alem dem reht, als wir etz gehebt haben. Und ist dez gezüg Hainrihe irchart Cappelan ze Ruthi, Albreht der Schüler von Büla und der Snizzer. Und daz bissu red stet blib, dar umb haben wir disen vestenat mit der stet Insigel von Büla. Diz geschac do von Gottez gedürt rüschen bundert iar an der nehstun mitwochun vor Sant Martins tag.

b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem Siegel ber Stabt Bulach, rochen ift, aber beutlich noch ben Reichsabler zeigt.

## 188

21. Dezember 1300 o. D. Ulrich, ein Ritter und Freier zu Gutenburg und Herr zu Bernau, gibt den Grafen von Hohenberg den Kirchensatz zu Weilheim, der Lehen von der Herrschaft Hohenberg war, auf.

Allen den, die dissen brieff lessent oder hörent lessen, den klude ich herr Blrich ein ritter und Frye von Guttenburg vnnd herr zu Bernowe, das ich den kilchensatze Wilhein, der min lehen was von der herrschaft von Hohenberg, das ich den vorgenanten kilchensatze Wilhein hen offgegeben und gestanden, als ich ze rechte sollte, den vorgenanten herren von Hohenberg mit minem brieff besigelt mit minem inngesigel und bitte sy iener durch mines Diennst willen, das sy den genant kilchensatz geben und liehen den brüdern sannt Johansordens des huß ze Clinngnowe durch gott und durch ir sele heil und aller der vordern sele . . Dirre brieff wart geschriften nach gottes gedurt ober Drützechenhundert jar an sant Thomans abent, Da ham was — bruder Berchtold von Vilingen, bruder Berchtold von Bernowe, herr Herrman von Liebenselse, Ruidger der Schultheiß von Clingenowe, und annder erber litte genug.

Archiv Leutgern zu Karleruhe.

### 189.

19. Februar 1301. Rotenburg. Graf Albrecht von Hohenberg leibt Heinrich dem Hölzeler den dritten Theil des Laienzehnten zu Kiebingen, welchen vordem Heinrich von Dwe von ihm zu Lehen getragen.

Wir Graue Albreht von Hohenberch. Tun kunt allen den, die dien brief an sehent alder horent lesen. Daz wir daz dritte teil dez Leigen zehenden ze kubingen, dez von uns hate ze lehen Hainrich von Ome, der da sitzet ze pheffingen, han verlivhen durch sin det und mit sinem willen und mit siner gunst Hainrich dem Holzeler mit allem dem rehte alse ez Hainrich der vorgenante von uns hete ze lehen, und daz Hainrich dem Holzeler von uns sin lehen steite belibe, dar umbe so geden wir im disen brief ze einen warem urkönde, besigelt mit unserm Insigel. Dirre brief wart geben ze Rotenburch, de man zalte von gotes gedurte drivzehen Hundert iar und ein iar an dem wissen Sunnen tage.

B. d. Orig. im Spital=Archiv zu Rotenburg. — Mit tem zerbrochenen Reiterfiegel bes Ausstellers.

Aberuar 1301. Rotenburg. Graf Albert von Hohenberg schenkt Aloster Areuglingen die Tochter eines Notenburger Lürgers, welche zu seinen Logtleuten gehörte.

Nos Albertus comes de Hohenberg, ad noticiam omnium et sinum volumus deuenire. Quod nos propter grata Seruvicia, nobis per
elfridum byrgensem nostrum in Rotenburg sepius inpensa,
suam. Mæhthildim, nuptuj traditam Walthero, filio quondam,
ini que quidem. Mæhthildis iure aduocaticio, nobis dinoscitur perhonesto viro... abbatj Monasterij de Cryzelino ordinis sancti Auextra muros Constantienses, ac ipsi Monasterio, libere, pure ac
liciter domanimus, tradidimus, tradimus presentibus litteris et donamus
estrure quo nobis, nostrisque successoribus conpetere videbatur, Reimtes pure et simpliciter omni iuri nobis, nostrisque successoribus precompetenti seu in posterum conpetituro, in predictam Mahthildim, ac
alentibus (sic') ab eadem. In cuius rei testimonium presentes litteras tradipredictis abbati et Monasterio de Cryzelmo, sigilli nostri robore comlias. Datum Rotenburg anno domini Mo. CCCo primo, feria secunda
anna post dominicam Innocanit. Indict. XIIII o

Er Drig, im Rrenglinger Archiv. - Das anhangende Reiterfiegel gwar ger-

### 191.

Mai 1301. Auchberg. Huge, Albert und Heinrich von Suntheim verkaufen mit Graf Albrechts von Hobenberg, ihres Herrn, Hand und Willen zwei zu Zepfenban (D.A. Rohveil) seßbaste Leibeigene an das Aloster Airchberg.

Len die disen brief an sehent oder hörent lesen, tim wir Hog von Sontna, Alber, ond Hainrich mine son kont, daz wir haben ze kössenne gegeben
nebern vrowen der . priorinun, und dem Connente des closters ze kilperk
eit Lögart und ir svedien tehter Lögart von zephinhain sür ieht aigen mit
oft end och mit willen und hant mines herren Granen Albrehtes von
sbenberch, ombe ezwai phint Haller, und och durch vivser sel hall, und
sichen an disen brief, daz wir des gütis sin gewert, und ist uns ze nutze komen.
In son och der vorgenanden vrowen wer sin an allen stetten nach reht, und
richn uns och allis rehtis, daz wir oder unser erben un den selben vrowen han,
der haben möchten. Wie verzihen uns och an bisem brief allis gerihtis gaisch-

lichis, vnd weltelichis, vnd allis fürzogis, da mit wir oder vnser erben den vogenanden köff geirren oder widertriben möhtin in kain wise. Hier an was pfalölrich von Rosinuelt, Eberhart der Smit, abreht der telkouer, da ger von Rosinuelt, Hainrich der alt Schulthais von Haigerloch, ölrh der Ler. Ber. sin sun von zimmern, bruder Hais von Haigerloch, ölrh der Ler. Her. sin sun von zimmern, bruder Hais von Haider Schaffener vnd brüder Johannis von kilperk vnd ander biderber lüt vil. Und daz dwar si vnd stet belibe, so hat min Herre graue Albreht sin jnsigel von vns bet, vnd och ich Hug von Svnhain (sic!) min Insigel für mich vnd die vorgenad den min son gehenket an disen brief. Dirre brief wart gegeben ze kilperk, dan dem Svnnentag ze vsgender pfingestwochen. ——

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Beide Siegel, in seibene Säche eingenäht, sind ganz zerbröckelt.

### 192.

21. Oktober 1301. Wurmlingen. Dietrich, genannt Merchelt von Wurmlingen, gibt seine Zustimmung, als Leibeigene von ihm Mannsten der Kirche auf dem Berge W. auf ihre Eigenthumsrecht an Güter verzichten.

Omnibus praesentium inspectoribus Dietericus dictus Merehelt de Wurmelingen Subscriptorum notitiam cum salute, Noverint universi quod Constitutae in mea praesentia dicta Varin, uxor Ulrici de Stokks, et Mechtild filia ejusdem, mihj proprietatis titulo pertinentes de meo Consensu et voluntate expressis, renunciaverunt ad manus Discretj virj Hairricj presbiterj in monte Wurmelingen, Conventualis Monasterii 🏕 Cruzelingen nomine dictj monasterij, omnj jurj quod ipsis Competiit, rel Competere videbatur in vinea dicta bes wisten berg, Sita in loco dicto Kilcholz, Contingente ab uno latere vineam dictam Blenklisberg, ab alio vineam dictj Erchenbrecht, nec non omnj jurj quod ipsis Competiit, vel Competere videbatur in agro Sito in loco praedicto Sub vinca Benzonis dicti Weckorn, quae videlicet vineam et agrum praefats quondam Wifte pater dictae Varin antedictae ab abbate et Conventu praedictj monasterij de Cruzelingen, nec non ipsi monasterio in feodum temit pro nona parte fructuum eorundem. In cujus renunciationis evidentiam et incommutabilem firmitatem ad petitionem partium praedictarum, Sigillum meum duxi praesentibus appendendum. Datum Murmelingen anno Dnj M. C. C. C. primo. XII Kal. novembris, Indict XV. Testes hujus rej sunt C. dictus Witzige, Sacerdos, Dietricus de Stainhulve, H: de ailin gen, H: villicus de Wurmelingen, C. filius suus, Erchenbrech

Sous, H. filius suus, amelungus, Benze bailer, et alii quam tide dignj.

d bem "Archivam Wurnlinganum."

### 193.

e. I. (ohne Zweisel) Wildberg. Gertrud die "hererin" stiftet nit Genehmigung und unter dem Siegel des Gir. Quesard von hehenberg, ihres "guedigen herren" für den "Cappelan der singt s Sant Niclaus Cappelle ze Núthi" eine Heller:, Noggen und Beingült.

Aen ben sol kunt sin die bisen brief schent alber hoerent lesent, dag Ihr int din hererin ainem Cappelan ber fingt ge Gant Niclauf Capje Ruthi han gegeben und gemachat von minem aigenlichen gut iemer relich aht Malter roggen und vier ame winf und ain pfunt haller ze vier ten, viunf Schilling ze wihnahten, viunf ze Offeren, vinf ze pfingsten ond pronfer prowen tag in dem winter fint. Man fol ohe wizzen, bag bin . . ond bin Samnung von Ruthi bag felb gelt gen fuln allin iar gen ainem en Cappelan, ber ba fing, an alle wiber red und an allez vergieben. Co e wir bin vorgenant priorin und bin Samnung gemainlich, bag wir bag fuln und vollebringen fwaz hie vor gefriben flat an alle generd, wan wir genanten Gerbrut pfening enpfangen barumb haben nuggelich pub in gutem Bud dag biffu red stet belib und sicher, dar umb haben wir bifen brief ut mit onferf gnebigen berren Infigel Graue Burdartef von ibert, ber sinen gunft und sinen willen ohr dar zuo hat gegeben, mit der er Insigel von milpert, und mit unferem Infigeln ze ainem urtunb ainer ficherheit alr (sic!) unfer nahlomen. Dig gefchach bo von Gotteg warn Tufent iar und briuhundert iar bar nah in bem erften iar.

t. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel tes Grafen ift bis auf ften Theil ber Umschrift ziemlich gut erhalten, ebense bas ber Start Wilbberg; Ilmschrift fteht nur noch: † 8 . . . . . Wilberc.

#### 194.

### 24. Februar 1302. Herrenberg.

durab, ber Schultheiß von Herrenberg, sein Sohn und seine Wirthin geben Andolf von Tübingen ihre Burg und all' ihr Sut zu Gültstein und Rän (D.A. Herrenberg) um einen Hof zu Gerrenberg, wobei sich Graf Burkarb von Hohenberg für Graf Rudolf von T. verbürgt, auch nebst Graf Albrecht von H. die Urkunde siegelt.

Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

195.

# 24. Marz 1802. Beuron.

Die Herzoge Simon und Konrad von Ted verkaufen unter Graf Albrechts von Hohenberg und Anderer (Graf Hermanns von Sulz, des Herzogs Heinrich von Urslingen, Hugo's von Werstein, Konrads "daz Lamb," von Weitingen, Bolzen seines Bruders etc.) Bürgschaft an Reinher von Küti Güter und Cintünste in verschiedenen Ortschaften: Ostdorf (D.A. Balingen) Leibringen, Isingen (D.A. Sulz) und auf dem "hoeyberge".

Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

196.

5. April 1802. Wildberg. Graf Burkard von Hohenberg (der Alte). schenkt dem Johanniterhause zu Rezingen (D.A. Horb) die Mühle zu Ihlingen (dess. D.A.) als freies Eigenthum.

Bir Graue Burcart von Hohenberg dun kunt allen den die difen brief an senhent alder hornt lesen, das abhret (sic!) welbet ond Hanrich (sic!) din welt von vus heten ze liehen din muli zu Ihilingen, die geden wir liedik ond fri zu ainem aigen dien brüdern und dem huse zu Rezingen dies ordens sant Johans von Jerusalem dur unser siele (sic!) willen und aller unser worder (sic!) und durch dies Cummenturis diet brüder Gotfriz dies von Clingenvels. Dis dings ist gezüg Grave Burcart der iunge von Hohnberg, peter der scriber, Maister Hanrich von . . . Hug von berneg und albert sin brüder, Billung unser vogt, volmar von Haterbach, wernher dier ungewärlich, Luppe und Claus sin Brüder und ander erbar lent. Und das dis stat bilibe, so besteten wir disen brief mit unsern insigel. Dirre brief wart gegeben zu wilperg, du von Gottes geburte was truizenhundert iar und in dem andern iar an dem götem dage nach dem balmbage

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem beschädigten, bekannten Reitersiegel bes Ausstellers.

1. Airz 1303. Wilkberg. Gr. Burfard von Hohenberg urkundet, taf Gertrub, Herrn Albrechts, des Logis von Wöllhausen sel. Lecter, vor und mit ihm Burg und Dorf Nohrborf (D.A. Nagold) mit der Bogtei über basselbe an bas Al. Kniebis verkauft habe.

Br grafe Burfard von Sobenberg genant tun allen ben tunt, bie mi feben ober boren lefen, bag Gertrud herrn Albrecht feligen toch: the vogts von Welhusen und ir ehelicher wirt fraft von Derenbingen bin gegeben zu tufen ben brüdern ab Aniebug aigenlich recht ond dales ir gut zu Rorborf mit burg ond mit bem borf, waf fie ba hatten der im holt bud mit namen die vogten über bas borf als ce ber recat Albrecht ond fine nachtommen berbracht hant, bag bant de gegeben ben vorgenannten brubern vmb 100 Pfb. Deller, end hant es to vor ond vod vor manchem bibermann, bag fie in der pfenninge gewaret ab bie verfert haben in iren nuy ond irer finder, ovon derentwegen ond ums selig bes ichnipers genant, es allermeift herkommen ift. Die por: Gertrud und ir wirt Kraft schwuren auch vor uns zwen gestabt aube, t das vorgenannt gut fertigen wären aigenlich ben vorgesprochenen brilbern, tond gewohnlich war, ein aigen zu fertigen, sie namen ouch in benfelben ha hie baselbig gut fertigen waren vor al iren kindern, so sie zu iren tagen waren, und vor den findern, so nit zu iren tagen kommen waren, daz souch von inen fertigend waren den vorgenanten Brüdern, wann sie zu iren bmmen. Dieje vorgesprochen fertigung von ben vorgenannten kindern gelob ic!) Wetterspach genannt mit finer try den vorgenannten brübern in ha, alg es Gertrud fine schwester und wirt Rraft vor han getan. Aller dingen, so hier geschrieben ftand, barumb find gezugen . . herr Dietrich Deiterbach, herr Menloch von Dettlingen, herr Beinrich ber Goler, Berner von Ruppingen, ber Stabelherr von Walbet genannt, herr mid von Neunet, Reinhard von Ruti, Billung ber vogt, Seinrich belfingen, bug und Albrecht von Bernet genannt, Conrad von Alt-Mi heinrich ber Giflinger, Johannes ber Mutler, Conrad Tiergrant, Conrab der Dürre, Luppo und fin Bruder, Claus Werner baltheiß, Bertolb von Pforgheim, Johannes und Bolfele fin wer, ber Spiler und Walter von Bechingen und bargu mander

Bud omb daz, daz alles das stehen blib ond onverwert, daz an dem briese van es vor mir ond mit mir geschah, darumb zu einem vrkund, itg ich graf Burkard min insigel an viesem bries omb alles daz geschrieben stat. Daz geschah zu Wildberg in der stat vor Billungs

bes vogts hus, da man zalt von Gottes geburt tusend jar vnd breyhundert ja darnach in dem dritten jar an dem montag vor dem Palmtag.

Bon einer beglaubigten Abschrift (bez. Uebersetzung) im St.-Archiv zu Stuttgart.

# 198.

15. April 1303 v. D. Benz der Schniker bekennt, daß er sich unte Gr. Burkards von Hohenberg, seines Herrn, Insigel mit dem Aloste Kniedis in Betreff des Dorfes Rohrdorf verglichen habe.

Allen den diesen brief sehend oder hörend lesen, tue ich Benze der Schnitz bes Schnitzers seligen sun kunt, daz ich umb alle die ansprache, so ich hau ober mag gehan zu Rohrborf, es wäre so mines vaters seligen wegen so miner Mutter seligen wegen an mine herren so genannt mine herren abe bes Walde daz wird es sein verschlichtet, liblich und gutlich, des vergihe ich a diesen briefe und mit diesem briefe, und daz ich in ouch han ufgegeben alle i ansprache, so ich hatte oder möchte han gehabt zu Rohrborf an dem dorf, w barzu im holz und im velde, daz han ich alles gegeben den vorgenannten hern wann allein die mühle zu Rohrborf die sollen sie nit wieder koufen noch lösst von herrn hugen von Berned noch von Bertold zu hornberg, fie weit dann von mir gerechtfertiget. Ich verziehe ouch mit diesem briefe, wo die von genannten herrn min bedörfen zu reiten ober zu gehen umb alles dieses vorz schrieben gut zu versten, daz ich das soll tun on alle gefärde vnd mit guten treuen. Ich vergihe ouch, daz sie mir hand gegeben fünf pfund haller, umb daz daz dieter kouf von minetwegen den vorgenannten herrn stät bliebe. An diesem koufe so waren die gezügen, deren namen hier geschrieben stant: Peter ber Schriber, Billung ber vogt, Friedrich der vogt von Bulach, Ulrich ber Schniter, Konrad Thierberg, Billung des vogts schwestersohn. Dieser vorge nannte kouf und die vorgenannte schiedunge geschahe da man zalt von gottes gebut drenzehn hundert jar darnach in dem dritten jar an den achteten tag nach den Desterlichen tage. Wann Ich Bentze insigels nicht enhan, so bitte ich Billung den vogt, daz er mines herrn des grafen insigel henge an diesen briefe umb baz, baz es alles stät bliebe und unverwöhrt was an disem brief stat, S henge ich Billung der vogt durch Bengen bete des Schnigers, mines herrs grafe Burkards insigel von Hohenberg an diesen Brief.

Von einer beglaubigten Abschrift (bez. Uebersetzung) im St.=Archiv zu Stuttgart

5 Mai 1303 o. O. Gr. Burkard von Hohenberg vergleicht sich zu tem Kloster Allerheiligen (bei Oppenau in Baben) in Betress tes Derfes Fünsbronn (D.A. Nagold) und der bazu gehörigen Errechtsame.

Da Grane Burchart von Sobenbert verleben offenlich an bifem gegenan briene bag wir omb die missehellung die wir hettan gen ben herran von billigan bem probst und bent Connent und bag borf ze vinnfbrunnan th din reft din bar an horent also verrift sin und geschaiben bas wir in stichaft haben ernarn von geswornen Luten daz wir kainen ban suln sezzen nier velt gen den lueten bez vorgenanten borfez eg st maide masser alber to fuln fin niegen in allem bem reht alf bie von althenstaig Eggemiwiler bie von Sigmarsuelt und von Burran, wan also verre bag rall nit verloffen fuln tain wis wan mit onferm gunft ond onferm willen, It ber red gezüg ber Tegan von Owingen, pfaph Burchart von In ber filheberre von Althenftaig, ber Menloch von Thettelingen, Beit Cunrat ber arget, hainrich von lindenuelf, hainrich ber giflinn. Cunrat fchenzeli, herre Cherhart von althenstaig und ander erber nd dag big ftet blib bar omb haben wir bifen brief geuestenat mit onferm Ed Dis geschah do von Gottes geburt warn bruzehenhundert iar in dem dritten a bem Samftag in ber pfingstwochun.

&n tem Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem beschädigten Reiterstegel

### 200.

ht 1304. Notenburg. Heinrich ber Amman, Logt ber Grasen von Hohenberg, verkauft mit Gunst und Willen ber Grasen Albrecht, Litelf und Albrecht bes jüngeren von Hohenberg an bas Kloster Luchberg ein Gut zu Schwalborf (D.A. Notenburg).

Ja gottes namen amen. Alle die disch brief sehent albe hörent lesen, die das wissen, das ich hainrich amman vogt miner herren von hohens sud mine brüder volker, kirchherre zu Solchen und Cunrad, den vemet von owe und unser müter lügart du ammenin haben gegeben wach ze kilperg und dem gothuß ain gut lit ze Schwaldorf, da Hainster uf sitzet, für sünf und brissig pfunt haller, das giltet sehszehen Ausgen Tüwinger mess und den schössels desselben mess und zwü gense und vier hiner und hundert anger. Von

dem vorgenanten gelte sol man vnsers vater säligen jarzit began Hainrichs det Ammans mit ainem pfunt haller, das ander gauben wir vnser schwester lüggar an ihr pfrunde. Diß haben wir getan mit günste vnd willen vnser herren vnseres herren grauf albrechtes, vnd vnseres (sicl) grauf Rubolfi und unsers herren grauf Albrechtes des jungen. Wir verzihen w ouch wir vorgenannten hainrich vnb mine bruber vnb vnser muter, vnb alle vuje erben alles des rechtes gaistlichs und weltliches und aller briefe des Babest wi anderer herren vnd alles rechten, damit wir ald vnser erben möhtin wider triba dise vorgenanten gaube. Gezöge die hieby waren, das war herre Burkart w Malchingen, ain ritter, herre Cunrat ber lamp von Wytingen, ain ritter herre Blrich von wähingen, Engelhart der herter, Abreht ber Git Cunrat ber Stacheler, Cunrat ber Bochzeler, Lutfrid fin brüber, Landel Bange, Fridrich von Herrenberg und Engelfrid von Tüwingen, burge von Rotenburg. Das dis ware si vnd state belibe, barum geben wir greuf albrecht für mich vnd mine brüder durch bette des vorgenannten vogtes w finer brüder vnser Insigel an disen brief ze ainem vrkunde der warhait. Dies brief wart gegeben do man zalte von gottes geburt Drützehen hundert jar wie in dem vierden Jar an dem dritten tag nauch sant Blrichs tag ze Rotenbung in der statt.

B. d. Kirchberger Copial-Buch.

201.

28. Oktober 1804. Kirchberg. Graf Rudolf von Hohenberg und sein (jüngerer) Bruder Albrecht stiften für Elsebet von Wöllhausen eine Pfründ in dem Kloster Lirchberg.

Allen dien die disen brief siehent oder hörent tün wir graue Rübols von Hohenberg unde albrieht sin brüder kunt, das wir mit vürsichtigem tot der samenunge ze kilperg, bredier ordens, durch got unde elsebetun von wellehusen ze phriünde in die sielben closter haben gegieben offenliche wet gieben mit disem brieve unser aigen, alse hienach geschriben stat, vrilich von ewecliche ze besiecen, ze niezzen unde ze haben, als ain riehtes aigen, dien maier hoff ze bietenhusen, der unser aigen ist, da Cünrat der maier uf sitte (sic!), unde wernher sin brüder. Der giltet allü jar siben malter kernen von ahte malter roggen, drü malter habern, ain malter arwez, alles Haigerlochen miesses, ain viertail aiger, zwo gense unde vier hünre. Wir gieben in och ktrühelvingen uz unseren aigenen Hüban, da Hainrich lüpolt of siede und cünrat der eimmerman, sieheehen schillinge tüwinger gieltes, in dielben rieht alse dauor. Wir geloben och mit güten truwan an alle gevaerde daz wir daz vorgenante gielt diem vorgenanten closter rihten sulen unde vertega

neler mangelich, alse lidiges aigen vube gieben in ez in allem biem rieht, alf wie vorbern onde wir haben gehebt big bier. Wir vergiben ons och mit guten an alle gevaerde vur onf onde onfer nahkomen alles bez riehtes, so wir er mobtin, die haine wise an die vorgenanten guten, onde damitte alles des zi, gaischliches ober wieltliches gerihtes, geseccet ober gewonhalt bef landes, e eles varzoges, mit dien wir mohtin widertriben behainn wise ut bag ba vor kaden flat Wir haben och gebinget, bag wir bie vorgenanten gut, die bier porfamenunge aigen fint, all wir hie vergieben, inrethald zehen iaren dien tien mit onseren phenningen vinme siebzige phund Haller oder vierzig phunde mager mugen widerfossen, ob wir wen, tun wir daz nit in dier vriste, so sol exgenante gielt bez vorgenannten closters, an alle ansprach iemerme eweclich sin, pude sulen wir noch vnjer erben sû baran niemer me geirren in kaine Bube daz difû vorgeschribenû dink staete und unlogenbaer iemerme beliben, bed ich graue Rudolf der vorgenante vur mich unde minen brüber albrieht ugens infigelf nit en bat, min infigel an bifen brief gehenket ze ainem va vrtunde. Wir och Renher von rütj, ain ritter vube Sainrich ber von der numunstat, von haizzen unde gebotte unferr herran ber vorwar haben onfern insigel gehenket an bisen brief ze ainem ortunde ber vorbenen Dinge Gezüge die biebi maren fint bier Renber von ruti ber rante, hierr albert von wiermenwat, reuber uon rutj ber iunge, tiber non toternhusen, pfas burtart ber tilderre von zimmern, kurich ber vogt der vorgenante, Hainrich ber durre, Hainrich ber lager, wernher vulhaber, burger ze haigerloch, onbe anberer erbaerer nl. Dirre brief wart gegieben ze kilperk, do man zalte von gottes geburte, chahundert, vube vier iar an dier zwolsbotten sant simons vube sante is abent -.

5 t. Orig. im St.-Ardiv zu Stuttgart. — Bon dem Reitersiegel des Gr. Rubolf ux noch ein unbedeutendes Bruchstud vorhanden, au welchem man noch die weit Lingende Pferdedes sieht. — Das Siegel des Vogts H. von der "Anwunstat" ben hohenberger Schild und auf der Umschrift: .... d. Rotonb . . . .

### 202.

Korember 1804. Brugge. Gr. Burkard von "Honburch" schenkt mit seinem Nessen Albert und bessen Brübern bas Patronat ber Kirche zu Weilheim bei Walbshut (in Baben) an die Johanniters Commende in Klingenau.

In nomine domini Amen. Nouerint universi, quos nosse fuerit oporm, quod nos Burchardus de Honburch comes recepta resignatione ubili viro domino Viricho de Gutenberg iuris patronatus ecclesie in Wilheim, Constant. dioc., prope Waltzhutt et Tangen ob amorem dei et pro remedio anime nostre et parentum mostrorum concessimus, donauimus et tradidimus pro nobis nostrisque heredibus vus cum fratruele nostro Alberto et fratribus suis iure proprietatis religiosis viris, commendatori et fratribus domus hospitalis Sti Johannis in Clingenowe..., sed legittimam et debitam warandiam prestare super promissis sub poena quadraginta marcarum... Datum et actum in Brugge anno domini Mo. CCCo. 11110. feria quinta ante festum beati Andree apostoli.

Aus dem Breisgauer Archiv im Landes-Archiv zu Karlsruhe.

203.

13. April 1305. Horb. Dankolf, Bürger zu Horb, verkaust an des Rl. Kirchberg um 6 Pfd. Tübinger eine Gült von 4 Malter Roggen.

In Gottef namen Amen. Ich Dankolf Burger ze Horwe vergihe Dffick lich an disem Beriefe und tunt allen den die disen Berief ansehent Lesent den Horent lesen Daz ich mit miner Chlichen Browen willen genannt von Bellen stain Den Erbaren, Browan Der Priolinen und dem Conuente ze kilberg hm gegeben ze koffenne vier malter Roggen geltes vmbe sechs phunt Tuwinger vs ben Eggern D bem (sic!) Humenloch die da haizent dez alten Schulthaizen Egger vnd ist ain rechtû Langarbe vnd han in daz gegeben ze Einem Rehten kosse sûr aigen vnd ist daz ich Oder min Erben daz Güt wen wider koffen von sant Walpurg tage vber Drû Jare vmbe dû vorgenannten Pfunt Tuwinger Daz sel daz Conuente vnd och bu Priolin gern wider gen vnd vnuersait, ist aber daz ich daz nit enlose noch wider koffe ze dem zil als als (sic!) da vor gescheriben stat so sol ef sin ain vriges aigen dez Kolosters (sic!) ze kilberg vnd sol in bas vf richten an allen den steten da si sin Bedurffen. Gezüge dirre dinge sint Hair rich der maiger, Albrecht Dankolf der schulthaiz, wernher von Alk hain, Benze Dankalf, Friederich der Gute, Marquart Bockeli, 30 hans herre, walthers sun, Johannes der Tiferer, Cunze der Lok müller und ander Erbere lûte genüge die diz sahen und horten, Daz daz war si vnd stete belibe Darumbe so han ich der vorgescheriben Dankolf gebetten vnk der Stete Insigel an disen Bericf zehenkenne ze Einer ganzer Sicherhait und \* Einer Bewerten gezügnust, Dirre Berief war gegeben ze Horwe Do man zalte von Gottes geburte Drûzehenhunder Jare vnd darnach in dem fünften Jare a dem nehsten zinstage nach dem Palmen Tage.

V. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das anhängente Siegel hat ben Tübinger Schild.

nt 1305. Egisheim. Alber von Werenwag macht eine Schenfung an die Claufe zu Cgisheim.

m die disen brief an sehent oder hörent lesen, ton ich alber von wers bevot, daz ich han geben miner basun tohter agnet unne von Mickelnd ir kinden, an ir gestipht ze Engeshain des Mülhusers hos in un di wasen und di zwie bisühtem, und umbesöhtem und mit allen den ie ich oder miny sint zö dem vorgenatem hos hetten, und warn dar an herre Lütsrid der kilichherre von Egenshain, herre alber von in ritzer herman kämmerli der vogt von hohenberch. Wernher hagelstain von Egenshain, Cünrat von tierstain, burchart sin Ich vergih öch an disem brief daz des vettern göt da div Elosenne vse minem grust und minem willen rehte, und redelich geaigent ist, und daz und war sie, so gied ich miner vorgenantun dasyn tohter und ir sinden es besiegelten mit minem Insigel, zö ainer gewärun gezögnuste und ze senderen vrkinde aller der dinge die hie an gescriben sint. Dis geschah shain an der wise, do man zalte von gotes geborte Dryzehenhundert jar jar an Sanct Georigen tag.

Drig. im Ct.-Ardiv ju Stuttgart.

#### 205.

1305. Horb. Dietrich Bokeli, Bürger zu Horb, verkauft an horherren zu S. Johansen in Constanz ben Kirchensatz und Fronhof zu Mötzingen (D.A. Herrenberg).

Sottef namen Amen, Ich Dietrich Bokeli Burger ze horwe an er, Sberhart min Sun, vnb Güt min Tochter vergehen mit gemainem Menlich an disem Beriefe vnd tun kunt allen den die disen Berief ansehent er horent lesen, Daz wir han gegeben ze kossenne, Den Erdaren herran best vnd den korherran von sant Johanse, den kirchensat vnd den Rezzingen vnd waz darzü horet Grosses geltes Ober kelaines, vnd daz alle vnser Erden vns gen den vorgenanten Herran von sant Johanse the gar verzigen han eweclich aller der ansprache die wir ze dem vorstirchunsaze vnd ze dem Hose darin die kirche horet haten vnd haben Rihter vnd Burger von horwe genomen daran die Sezüge sint dirre die sit daz gewesen, Albreht Dankolf Schulthaiz ze Horwe, Hainsteler, Hainrich sin Brüder, Walther der Maiger, Volmar teler, Albreht vf dem Nain, Eberhart der Weiser, die Nihter v. und zur Gesch. de Kr. v. Zollern-Pohenberg.

fint, Eberhart von Boffingen, Marquart Bokeli, wernher ber han vnd ander Erber lûte vil die diz sahen vnd horten, daz dirre kof war si und stete belibe Darumbe so han ich der vorgenante Dietrick Bokeli Burger ze House vnd Sberhart min Sun die Erbaren Burger ze Horwe gedeten vmbe ir Stete Insigel ze henkenne an disen Berief, ze Ainem Offenne vrkund vnd ze ainer waren gezugnust, Wir thun och kunt daz wir den vorgescheribenen herran dem Probekt vnd den korherran ze Sant Johanse daz Güt sun vertigon Jar vnd tag wa sin sin Bedursen nach Reht. Dirre Berief wart gegeben ze Horwe an dem zinstell nach der veronuasten in den Phingesten Do man zalte von Eristes gebürte Lieftel Jare, Drühundert Jare vnd darnach in dem sunsten Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ist abgefallen.

206.

20

25. Juli 1805. o. D. Die Priorin und der Convent des Alestent Reuthin urkunden, daß ihr Herr, Graf Burkard von Hohend und dessen gleichnamiger Sohn dem Al. Aniedis den Airche in Ebhausen geschenkt haben und daß sie (die Priorin und Convent) sich alles Rechts an denselben verziehen.

In Gottes namen Amen. Wir von Gottes gnaden die priorite von Rüti vnd der Conuent gemeiniglich tuen allen den kunt, die die brief sehend oder hörend lesen vmb den kirchensaz zu Shusen, so vaser herr graf Burkard von Hohenberg vnd sin son graf Burkard hatt gegeben mit allem reht lüterlich durch Gott den brüdern ab den wald von Knieduz, daz das sy beschehen mit vnserm willen, Daz versehen mit diesem briefe öffenlich. Wir verschrieben ouch vnd verzihen vns alles der rehts, so wir haben oder möchten gehan an dem vorgenannten kilchensaz zu schehen an diesem briefe vnd mit diesem briefe vnd mit namen gen den verzihen an diesem brüdern von dem wald, daz wir si daran nimmer sullen irren neut an geistlichen gericht noch an weltlichen, vnd daz das stat blid vnd vnvernst von vns vnd von vnsern nachkommen, vmb so legen wir vnser gemein insigel der von Gottes geburt dreyzehn hundert jar, darnach in dem sünsten jar alles Lastobs Tag in der Ernde.

Von einer beglaubigten Abschrift im St.-Archiv zu Stuttgart.

28. Ofteber 1205. e. D. Graf Abrecht von Hobenberg stellt iher to Pjeantschiftung an das Al. Kirchberg (f. 28. Dit. 1304) noch eine besondere Urkunde aus.

Bir graf Abrecht von Sobenberc ton font allen ben bijen brief febent te berent leien, Dag unfer brudere Rudolf unde Wir haben gegeben ber menenge ze tilbere unde Eliebeton von vellehufen ze ainer prinde .. n tag felbe clofter ben maigerhof ge bietenhofen, ba fonrab ber maiger Firt, unde mernher fin brober. Der giltet alle iar foben malter fernen unbe Et Malter roggen unde dru malter habern, am Malter aerweg, allez haigeroder meg, unde ain viertail aiger unde zwo genze, unde vier hinre. In bem Hen rechte haben wir in ach gegeben sehzeben schillinge geltes tuwinger vi rieren aigenan hoban ze trubelvingen, ba hainrich Lobolt of fizet 20 Conrad der Zimmerman. Diz vorgenant gelte haben wir dem vorgesinten cloner gegeben für vierzig phonde tuwinger mit allem bem rechte, alfe sinier vater unde wir haben gehebet. Wir verjehen och an bifem gegenwartigen tai, bag wir nach fain unfer erbe niemer fain aniprache brau follen gewinnen. rege, bie bie by waren, bag fint unfer ochan von hemen, ber bergant son Coffenge, phaf borfart ber firdherre von gimmern, Dieterich ber leringer, ber firchherre von fridingen. Daz die stete unde iemer unlogen: late belibe, won ich benne noch nit aigeng infigelg ban, Darome fo legen err ruferg vehams von bewen infiget an biefen brief. Dis geschah bo man me von Gottez Geborte brogeben hondert unde in bem funfden iare an ber zwolf Lettan abent Cimonis et jude.

B. b. Drig, im St.-Ardiv ju Stuttgart. - Bon bem Giegel bes von hemen ift auf mehr gut bennen ift.

### 208.

12. Jum 1307. o. D. (wohl Wiltberg). Graf Burlard von Hobenberg, tes gleichnamigen Grafen Sobn, verzichtet gegen tas Aloster Bebenhausen auf bas Logtrecht zu Oberlirch (Poltringen) und Reusten (D.A. Herrenberg) und verspricht die Güter und Leute resselben zu schirmen.

Mir graue Burkart, bes eblen grauen Burkarts fun von Hohenberg Tun kunt unt verjehen an bisem briefe allen den die in horent lesen unnd in, daz wir uns verzichen und verzigen han aller der ausprach und des rechtes is wir hatten oder haben möchten, fur uns und für all unser erben und nach tommen an daz vogtrecht zu Ober Mah vnb zu Reusten-das wir das gotshus zu Bebenhusen entwert hetten vnd auch darumbe geschädiget vnd losen nun daz stev, ewiglich on alle genärde, noch behalten vns noch seinem vnsern nach kommen daran kein recht nimmermehr, sonder wir geloben das gottshus nimmerme beschwern, wan ze schirmen an ihr gitten vnd an ir senten, sie syn pfassen oder kepen an allen orten, als serne als wir konnen, vnd (sie!) vnd mögen mit ganzen treuwen. Daz dis sete vnd ewig sy: Darum so hensen wir vnser insigel vnd vnsers vaters insigel ann diesen brief ze einem warem vrkunde. Dirre rede vnd dirre sache sintigel ann diesen brief ze einem warem vrkunde. Dirre rede vnd dirre sache sintigel gezeuge vnser Balbegge, Der kirchherre von Wilperg, den man nent pfass Lauxen, voget Billug, Clauß vnd andere erdare leut genuge. Dis geschach vnd went dirre brief gegeben, Da man zalte von gottes geburt drui zehenhundert jar vnd in dem sidenten jar, ann dem nechsten tag nach Sanct Barnadas tage.

Bon einer beglaubigten Abfdrift im St.-Ardib zu Ctuttgart.

### 200.

14. Juli 1807. o. O. Graf Burtarb von Hohenberg und Maria von Magenheim, <sup>a</sup> seines verstorbenen Sohnes Otto Gemahlm, geben zu ihrer und ihrer Borberen Seelenheil von Kirchensah zu Zimmern (Frauenzimmern, in dem gen. D.A.) mit allen seinen Rechten an die Aebtissin Elisabeth und den Gonvent des Frauenklosters Zimmern.

In gottes namen. Amen. Wir graue Burdhart von Sohenberg mid Maria von Magenhain, mines funes Otten feligen eliche wirten, on vufer erben thun kunt allen, die bifen brieffe lefent, sebent, ober horent lefen, bas wir mit gesamter hand und fruen willen geben vif und hon vijgeben burch get und burch unfer forber felen und burch unfer felen ben firch facg von Bimmera mit allen finen rechten fromen Elizabeth ber Epptissin und ber famenunge von Zimmern aigelich und vor recht eigen frilich und ewiglich git behaben, pl behalten und zu besetzen. Das big alles, also hievor geschrieben ift, fiette gange und unzerbrochen verlibe, bes bon wir ber vorgenante graue Burchart von Sobia berg ond die vorgenante Maria von Magenhain den vorgenannten fromen, dr apptiffin und ber famenunge von Zimmern gegeben und bestettiget mit unfem ingesigelen disen selben brieff. Duch verjeben wir, die eptisse und die vorgenante samenunge von Zimmern an bisem felben brieff, bas wir bie selben firchen sa Martini follen beseezen und tun besingen ginen priester, also gitlich und red Dez hon wir ouch die vorgenante eptisse und die samemunge von Rimbern ! ingefigel an bijen brieff geleget. Dirre Dinge aller onb birre felben pfligebe

ind ese erberen lute gezüge: pfaff Diether ber pfarrer von Zimbern, pfaff Chnrat Spete ber pfarrer von Güglingen und fin Geselle Chnrat, pfaff Berkield von Haberschlacht, pfaff Chnraat ber pfarrer vif bem berge i Magenhain, Enno der Heuener, ain richter von Jymmern, her Hug von Bradenhain, ain richter, Aukter von Stokksberg, Hainrich von Rembeibach, der alte Heinrich, sin sün Rünelin von Ramesbach, Albrecht von Bernher, dez Cleue süne, Heinrich ber Otter von Zimbern, Heinrich Dekendorf, und der schultheize Berchtolt von Güglingen, Diemo von Kallibeize, maister Chnrat der schnider, Albrecht von Güglingen, Diemo von Kallibeize, maister Chnrat der schnider, Albrecht der Süter von Bradenbain, Derman von Bersenkhain, und Jacob der schriber von Bradenbain, vnd ander erber lüte, die darzügehaissen und gebetten wurden. Dirre bei wart gegeben, do man zalt von gottes geburte drizehen hundert jar und von jar, an sanct Margarethen tage barnach.

Ceptal Buch von Frauenzimmern und Rirchbach Fol. 16 b. Abbrud bel Befold II, 117. und Mone, Zenichrift IV, 192. 193. Gabelt. hat Fol. 64 a. ein Cgeerpt, in welchem a sher One's Wittwe irrig Margaretha nennt.

' Edlog und Dof Dl. bei Cleebroun, D.A. Bradeuheim.

### 210.

11. Nevember 1307. Landshut "in castris." Der römische König Albrecht urkundet, daß Graf Rudolf von Hohenberg dem Reinhard von Neuenbürg für dessen Ansprüche an die Burg "Nuweburg" bei Pforzbeim das Dorf Nenningen (D.A. Leonberg) gegeben, wogegen jener von ihm 200 Mark Silber, und statt dieser 30 Mark jährlich aus dem Umgelt in Rotweil erhalten habe.

Nos Albertus dei gratia Romanorum Rex semper augustus il viniuersorum noticiam volumus peruenire, Quod quia Nobilis vir Rustifus Comes de Hohenberg, avunculus et fidelis noster dilectus, cando villam suam propriam Rendingen Reynhardo dicto von der Nuweburg et tollendo omnem impeticionem, seu actionem, quam idem Benhardus habebat in castrum dictum Nuweburg, situm iuxta pfortzione, memoratum castrum die Nuweburg exoccupauit et ab impetitionibus Peynhardi libertauit penitus et absoluit. Sic quod deinceps predictum trum nobis et Imperio pertinet absolutum, Nos dicto nostro avunculo plam Rendingen recompensare volentes sibi ducentas marcas argenti duxim, nostro et Imperij nomine largiendas, pro quibus, quia paratam pecumm non habemus. Sibi de vngelto nostro in Rotwile triginta mararum argenti redditus obligamus percipiendos tamdiu quousque sibi aut

7

snis her dibus itt nos vel nostros successores in Imperio dicte ducente marce fuerint, intolate, hac condicione adiecta, quod dictus noster avunculus de hoc quod residuum vel superfluum vltra triginta marcarum redditus de vugelto fuerit, nulli nisi nobis respondebit, vel faciet rationem. Presencium testimonio literarum nostri Sigilli robore signatarum. Datum in rastris apud Lantzhüt, anno domini Millesimo trecentesimo Septimo nj Idus Nov. Regni vero nostri anno decimo.

8. b. Orig. im St.-Ardiv in Stuttgart. — Das anhangende ziemlich beschädigte Siegel fiellt ben Ronig auf bem Throne sitenb bar, in ber Reichten ben Seichter, in ber Linkir ben Reichtapfel. Umschrift: . . . . Romanorum rex . . . . .

#### 211.

8. Februar 1308. "Neuenstatt" (Rotenburg). Renhard von Chingen, Marquard von Cschingen und Johannes der Blarrer, Pfleger ta Kinder des Dietrich Merhelt von Wurmlingen, geben unter com Siegel Graf Audolfs von Hohenberg, ihres Herrn, 41 Morgon Weinberg zu Wurmlingen an das Kloster Kirchberg, welches zwaihrer Pflegkinder aufgenommen hatte.

In gottes namen Amen. Allen ben bie bifen brief febent ober horent lein, Tin wir Renhart von Chingen, Marquart von Cichingen und Johanns ber Blarrer tunt, das wir vogte und pfleger ber finde gut unfere lieben obemes, Dietrides feligen bes Merenhelbes von Burmlingen, mit gemainen Rate willeclich und unbezwungenlich haben gegeben ben erbern fromen ber Prioria ond bem Conuent ber fromen bes Clofters je kilperg funfthalben morgen win garten ze murmlingen an alten ftaige, die ba floffent ainhalb an ber vor genanten fromen wingarten und bie je leben hand Benglin ber Marquartinun fun ond Egge, für ain rechtes lediges aigen ewiklich gehan und ge befigen p allem bem rechte, als vnfer obaim selige ber vorgenant fü bette, bie baben wit in gegeben für nungig pfunt haller an bem gute, bas wir in gelobten je gon burch got, bo fil ze ir orden und ze ir gesellschaft enufiengen zwan fint bes vor genanten vnfers ohaimes seligen. Wir han ouch gelobt, das allu finu fint, bir ieto ze iren tagen fint tomen, bis ze bem wissen funnentag bem nachften ober barnach, wenne ber fromen botte es vorbert, die vorgenanten wingarter mit it selbes hende fullen vif gen und die andern kint auch das felbe tun sullen, i ze iren tagen koment. Umb allu bifu vorgeschribnu bing han wir in ze bi gegeben unuericaibenlich Berchtolt von Moriberg, brüber Bernbern. rat ben Stachler, ben Schulthaiffen von ber Rumen ftat unb En harten ben herter. Wa wir in nit uertigen alles bas wir in an bifen fe ban gelobt, bas fü ber bürgen zwene wele fü .. wen ze gisel manen fullen !

er nuwen flatt laiften füllen an alle generbe und fo bie zwen viertzeben tiftent. Co fullen fü bie andern zwen ouch manen ob fa wen, vnd fullen er felben wije laiften ze ber numen flatt, bis bas ben fromen uff gericht illes bas bie nor geschriben ift. Sturbe aber ber vorgenanten burgen o sullen wir in ander, die sie genanntant (sie!) an ir stat gen in ainem ber fü fullen die burgen ouch manan in aller ber wife, als vorgeschriben ige aller ber vorgeschriben binge find brüber Canrat Anne von Obern: d bruber tutwin fin gefelle, prediger ordens bes Connentes vil, Bruber Sainrich ber ichaffner und bruber johannes, bruvorgenanten Closters von kilperg, Cunrat ber Amman, Albrecht ber igelfrid, ffrit von berrenberg, Burger je ber Rumenftatt, Sainwiechter (sic!), Albrecht von Eltingen, wernher muge, Dietbem trudufe (sic!), Canrat von luftnome, Marquart fin brurfenbrecht maiger, hainrichs jun, geburn von wurmlingen, und ber lut uil. Das dis iemer me ftete ond unlagenber fige ond belibe. wir vufern herren Graue Rubolfen von Sobenberg gebeten, fin infigel an bifen brief gebentet hant. Wir ban ouch bie burger von en ftatt gebeten, bas fü ber Stett infigel beran gebenket band, barrn nmes ber blarrer aigen jufigel nit enhat, Go ban wir Renhart von vab Marquart von Cichingen je ainer urfunde ber warhait ouch unfru bentet an bifen felben brief, Der wart je ber Rumen ftatt gegeben, alte von gottes geburte Drittzehen hundert jar und bas achtat jar an iten tag nauch onfer fromen tag liechtmeffe.

berger Cepial Buch Fol. 157. St. Archiv in Stuttgart.

## 212.

rez 1308. v. D. Graf Burkard von Hohenberg verkauft an bas Kloster Reuthin "bas wilbe vur" zu Gültlingen.

Graue Burchart von Hohenberk tün kunt allen ben bisen brief der hörent lesen, daz wir daz reht gelt daz wir kostan vmb Diemen de vür ze Giltlingen clain ond groz an die vogtai. den vrowan zi der priorinun vnd der Sammung ze kossenne haben gegeben reht und vür ain vrief aigen in allem dem reht als wirs vmb in kosstan vmb psimb haller, und vmb vier und drizehen schilling und vergehen daz wir n psennig empfangen haben von in gar und ganzlich. Dez sint gezük der ut Diemo Diemo Stanthart, pfaph Burchart von Rüthi, her der Cappelan, Brüder peter der Suprior, Billung der vogt ur erberer lüt gnuk, und daz dierre kosse stehe blib von uns vnd von vnseren urwab henken wir vnser Insigel an disen brief. Diz geschahe geschahe (sie!)

do von Gottez gebûrt warn Tusent iar Driu hundert iar vnd aht iar, an de nehsten vritag nah Sant Gregorij tag.

B. d. Orig. im St.-Archiv in Stuttg. — Mit dem zu einem Drittel zerbrochen bekannten Siegel des Ausstellers.

# 213.

12. Juli 1308. Horb. Graf Burkard von Hohenberg und sein Res Graf Rudolf von H. erwerben von Herrn Johansen von Geroltst und seiner Gemahlin Anna von Fürstenberg pfandweise die Sta Dornstetten.

Ich Gottes namen Amen, Wir Graue Burcart von Hohenberc vi graue Rudolf von Hohenberc vnsers bruber sun, vnb vnser erben ze gehen vnd tunt allen den die disen berief (sic!) ansehent lesent oder heen lesen, Daz wir vmbe den edelen herren, hern Johansen von Gerolzegge, va vmbe sin elich vrown vro Annen, genant von fürstenberc gephand han reht und redelich, Dornstetten die stat, in allem dem reht als Dornstett der vorgenanten vrown von fürstenberc ze rehtem zögelt gegeben wart, mit all den rehten, di dazö horent, als es ihr gegeben wart. Wir haben och die stat Dornstetten vnd daz dazů horet gephandet von jn vmbe fünfhundert mark lotig silbers Rotwiler geweges, vnd wie wir oder vnser erben, ob wir ensin, sin wen mit silber, mit Tüwingern, ober mit hallern der vorgenanten fünfhundert mar silbers, also sûn och si vns weron wenne si die vorgescheribenun stat, vnd de bazü horet wider losen wen. Wir sun och si weron ir Gütes vmbe Glat ei Mile, wa daz gut mugelich ze gebenne vnd ze emphanne ist. Dirre vorgenant fünfhundert marke silbers, der sullen wir dem vorbenenten herren von Gerolzeg geben an dem nehsten zinstage vor sant Laurentius tage, der nehste kunt, zewains vnd hundert marke silbers vnd darnach sullen wir in weron ze sant Martin tage, der darnach nehste kunt, ahzig mark silbers. Dirre vorgenanten ahzig mark der han wir in gewerot an Albreht Dankolfen, ze disen ziten vnse schultheiz ze Horme, zewai vnd vierzig phunde haller, vnd an Albrel Dankolfen den Hutter brissig phunde haller. Ist och daz er iemanne m rihten wil, oder geben wil in der stat ze Horwe, den süllen wir och weron e den ahzig marken, die hieuor geschriben stant. Wir son den vorbenemten bern von Gerolzegge und sin burgen och ledigen von Volzen von Nunegge vml zewainzig vnd hundert mark silbers biz uf den vorgenanten zinstag vor sant La rentius tag, der nehste kumt, vnd sun och biz uf disen selben zinstag vor sa Laurentis Tag Diemen dem kecheller von dem vorgenanten herren weron seh minre denne hundert phunde haller, daz er vnd sin burgen von im ledig sie vnd süllen die weron von den fünfhundert marken. Wir tun och kunt, daz w

in bag Dorf lojen fon von hugen von Bellenftein und von lien von Sorme ombe fehrig phunde haller, ober ombe v s, von den vorgenanten fünfhundert marten. Wir vor jenbere vergehen och, was birre fünfhunbert mart vor t t now nach dem filber, als hieuor geschriben ift, der phe R 1 rgen t die phennigen bez oberigen filbers, bez sullen wir in ant ze wien tag, der nehste kumt, gar und genzelich. Wir tun s wenne senant herre von Gerolzegge ober fin erben die ftat ze Do ten ond horet wider losen wen ombe fünshundert marke silbers be bie z, die da pur foment, so sullen wir ober onser erben, obims wen willeclich and vnuersait. Ift och bag er big stat " nt wider losen wil, so fol er one ombe Glat in einer eron der ent mark als vorgeschriben ftat. — Ift och, bas er ober erben haiffent m berren graue Seinrichen von fürftenberc bie flat onb bag bargo er je lofenne geben ombe fünshundert mart filbers, bez fun wir gehorsan nden fin. Dirre vorgescheribern rebe han wir graue Burcart ond graue on Hohenberg baibe gescheworn uf ben hailigen stette zehanne (sic!) und men ze lofenne an ir schaben. Ift och, bag ber burgon beheiner abgat, wr fi, so fullen wir im einen anbern in einem mado (sic!) geben, ber fi als ber erre, ober bie burgen fullen laisten, big wir im ben andern n beg bin gefchaiben ftat. Die burgen fint berre Canrat von Balb: n ritter, berre Menloch von Tettelingen, ein ritter, berre von Bitingen, ein ritter, berre bug von Linftetten, ein berre Albreht von fuppingen, ein ritter, herre Johannes iltegge, ein ritter, berre Renber von Ruti, ein ritter, berre ber Bergoge ein vri von Brfelingen, herre Wernber von gim= vri, berre Anibelme von Bilbenftein, ein vri, ber iunge, Sug ricalt, Bogt Billunt, Beinrich von Berbenmat, Beter von en, Beinrich von Bogsberc, ber Betenhufer, Cunrat ber on Rotenburc, herman Remeli, Albreht Dantolf ge bifen hultheiz ze horme, Johannes Malthers fon. — Wir vorgeewainzig burgen han gescheworn (sic!) uf ben Hailigen ze laistenne an ob wir werden gemant. Wir vorgenanten Herren von Hohenberc tun , ob dig vorgescheriben Rebe von vns ober von unsern erben nit ftete y vas lait were, so sol ber vorgenante von Gerolzegge bis vorgescheriben ranon, und sullen die nach der manungge inro aht tagen sich antwern nimeber gen Rotwil, gen Dbernborf, ober gen Gulge, und fullen n ane geuerde in rehter giselscheft alle vnuerschalbenlich, und wele burge den mag, bag er ze schaffenne hat fines herren bint, ober fines verundes nt, ober fin felbes bint, ber fol einen erbaren man mit einem pheribe at legen ane generbe, bis er bas geenbot, und fullen bie burgen niemer ledig werben von dirre giselichest e im siete wirt gelan, was hie geschertben stal, vnd son die burgen in ir laistungge iegelicher ber wochun sin naht han. Gezügze dirre dinge sint, Herzog Perman von Teste, Grave Perman von Sulze, Herre Tünter von Tierberc, ein ritter, herre Johannes von Brandegge, ein ritter, Perre Rüdolf von Namsberc, ein ritter, schultheiz Jacob von Notwil, Cünrad an der waltstraffe, vnd anderre erbarer Herron, ritter, vnd teneht, burger, vnd diener vil, die in redelichen sachen gezüge erlich wol verstan mugen. Daz diz war si vnd stete belibe dem vorgenanten herren herre Johansen von Gevolzegge vnd siner elichun vrown vro Annen von sürstenberc, So hensen wir grave Burcart, vnd grave Rüdolf von Hohenberc iewederre sin eigen jusigel an disen berief ze einem ossenne vrkunde vnd ze einer waren gezügnust. Dirre berief wart gegeben ze Horwe an sant Margaretun tag, vnd beschach, do man zalte von Cristes gebund drüzehenhundert jar, vnd barnach in dem ahtodon jar.

B. b. Drig, im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit ben ziemtich gut erhaltenen Ergin ber beiben Aussteller.

## 214.

25. August 1308. Haigerlock. Graf Autolf von Hohenberg und sem Bruder Albrecht geben tem Kloster Kirchberg ihren Hof zu Steinbeite (D.A. Hechingen) gegen eine Mühle zu "vingullun" (? Winzeln).

Bir Graue Robolf von Sobenberg und albreht unfer brooke ton kont allen den (sic!) difen brief sehent lesent ober horent lesen, bag wir gewehsselot ban unsern Sof ze frainhoven ben Erbaren vroman ber priorin ond ber samenongen bes closters ze tirch (sic!) vume ir moli ze vingollun (sic!) und vergeben offenlich, baz wir ben vorgenannten vroman ze firchberg ban geben pffer unferm hove be ftainhoven, da Conrat ber maiger uff fizzit, rehte und redelich und mit goter betrahtunge trittehalbt phunde haller und zwai malter km haigerlocher meffel alliv iar ond inen immer me ze nieizen gaim (sic!) rehter aigen omb die mill ze vingollon, ond vergehen baz wir den vorgenanten ordwan von kirchberg bas vorgenannt gelt vertigan son und verftan gen moenlich (sich) nabe rebte und nabe gewonhait bes landes an allen gerihten ze allen tagen, en gaistliken und weltlichen gerihten, fivr ain lebig aigen, und siv an bem vorge nantem gelt wir nah unser fogte niemer gemogen son ful noh so. Bud bag bil war fin and flacte belibe, so han wir bisen brief bestaelt mit onferm infigel und gebenket an bijen gegenwartigen brief gainer vestungen und warhait aller bebingen alf bie por gescriben ift, ber mart geben je haigerloch, bo man j von gottef gebiorte trozenhonbert far und bar nah in bem ahtenben far an bat! fonnou tag bem naeheften nach fant bartholomenf tag. Gezoge die bie bi warme Grane albreht von werdenberg, Dietrich der tieringer, tirchherre von irtingen (sic!), Gerong, tirchherre von Schönenberg, der alt ico!!haize von Haigerloch, der waise, vuser vogte, Hainrich der beller, Hainrich der durre, der Capelan von tirchberg, bröder Johan von tirchberg, Bröder Hani von tirchberg, Bröder Hani von tirchberg, Bröder Hani von

St. Drig. im Gt. Archie gu Stuttgart. - Das Giegel ift abgefallen.

#### 215.

15. Dezember 1308. o. D. Albrecht ber Schuler, genannt von Nohrten, ein Burger von Bulach, verfauft unter ber Stadt B. Siegel an tas Aloster Reutbin alle seine Accer zu Berunthal und Steineberg.

3he aberhet ber Schuler genant von Rorborf ain Burger von 3. toch vergih offenlich an bisem gegenwertigen briene, baz ihr den vrowan ze 11hr ber - Priorinun und ber Samnung die ba fint Bredier orden han a je foffenne alle min Affer, die ihr han gehebt vur reht aigen je Berh= sessal und je Stainiberg, die mir gulten allin far zwai Malter Roggen wai habern omb feben schilling minr ben suben pfunt haller ond vergih, the ben tof vertgan fol von minen erban und von allermenglichem nahr reht. at verait obe, bas ihe die vorgenanten pfenning envfangen han und vertert in men nuz. The veryth mike ohe aller ansprahe und allez bez rehten gaislichs und dellicher, bag mich gehelfen moht umb bag gut gen ben vorgenanten proman. Teb bag ber tof fiet blibe von mir und von minen erben, barumb han ihe ber Burger Jufigel von Bulach gehenkeit an bifen brief. Dez foffef und ber red t cegat blrich ber Enigger, herman ber unber, und haingg ber Echaltb; und einrat hoftuch (sie!) ond aberhet ber for ond ander erber lut. Di andady do von Gottef geburt warn Drugehenhundert iar und aht iar, an In Zunnuntag vor Cant Thomas tag.

S. b. Orig. im Steatrchiv ju Stuttgart. — Mit bem Meichsabler- Siegel ber Glabt

## 216.

19. Mai 1309. v. D. Graf Burkard von Hohenberg verzichtet auf alle seine Rechte an den Hof zu Bildechingen, welchen das Kloster Aniebis von dem Pfalzgrafen Ludwig von Tübingen selig gestauft hatte.

Wir graue Borcart von Hochembert togen allen ben kont, bie biefen truf gesechent ober horent lesen, bag wir (sic!) ben hof so ge bilthechingen

ift gelegen, we die des der abe dem walde von knieb bz genant der hant bracht in covses wist verde Lubewit den phallezgrauen seligen für ain friges aigen, daz ik beschen mit unserne willen und vergechen ouch mit disen briefe vud an disen driefe, swas wir rechtes mochtin gehan in den vorgenanten Hof ze Bulthechingen, daz wir vus des verzichen und geden den vorgenanten brüderne abe dem walde löterliche durch got alles daz recht, daz wir hetten oder immer mochtin gehan in den vorgenanten Hof. Bud umbe daz daz stete blibe und unverwert, swas an disen briefe stat, her umbe legen wir vuser insigel an dien brief. Das dirre briefe gegeben wart, daz beschach do man zalte von gotef gebörte briwzehen hundert iare dar nach in dem Nondem iare an dem Mentage in dar phinkesten.

B. b. Drig, in ber Bfarr-Regiftratur ju Bilbechingen. - Das Giegel fehlt.

## 217.

C. Dezember 1809. v. D. Albert, Herrn Hugen sel., tes Bogts von Wöhnhausen Sohn, tritt alle seine Rechte auf bas Dorf Rohrbors (O.A. Ragold) an bas Kloster Kniebis ab.

Ich Albert herr Huges sel. bes vogts son von Wellhusen tum allen bene kunt, die diesen brief sehend ober hörend lesen, Daz ich han gegeben den herren von Anieduz und denen brüdern alles das recht daz ich hette ober möchte gehan au dem gute zu Rohrborf in dem Dorfe so im holze so im velde und han das getan durch ir bette, so durch gott und und solche gaden, so sie mir gegeden hant, Ich vergihe auch an diesem brief und mit diesem brief, daz Ich alles des vorgenanten guts ir wer sol sein, wo sie sie bedörsen, und mu namen gen miner schwester mann herrn Haugen von Halfingen und gegen seinen kindern. Und vmb daz es stäte blibe, darumben han Ich in gegeden zwen burgen Burlard von Buppach (sic!) (? Bulach), und Dietrich sinen beiner, und han auch min Insigel gelegt an diesen brief den vorgenanten herrn und brüdern zu einem vrkunde und zu rechter werschaft, daz dieser brief gegeben wart, daz geschah, da man zalte von Gottes geburt Drevzehn hundert jare darnach w dem nunten jahr an St. Nicolaus Tag.

Bon einer beglaubigten Abschrift im St.-Archiv zu Stuttgart.

1310. Zürich. Der römische König Heinrich VII. bestätigt tm Grafen Rubolf von Hohenberg bie eingerückte Urkunde König Kubolfs d. d. Constanz 1285, die Berpfändung ber Reichseinstänfte von der Reichsstadt Rotweil betreffend.

Beinricus dei gratia Romanorum Rex semper augustus sacri Romani Imperij fidelibus presentes literas inspecturis gratiam at omne bonum. Veniens ad nostre maiestatis presentiam Nobilis Rudolfus Comes de Hohemberg fidelis noster dilectus nobis ter supplicauit, vt sibi literas infra scriptas ratificare et confirmare ragnitate Regia dignaremur, e arum tenor est talis; Nos Rudolfus. la gratia Romanorum Rex ... Dat. Constantie. Anno domini ... Nos igitur dicti Rudolfi, vt nostris et Imperij scruiciis feruenstringatur, peticionibus fauors annuentes, easdem litteras et in Menta, prout rite et prouide essa, ad instar recolende me-Alberti Romanorum Res successoris nostri ratificamns et tens scripti patrocinio confirma un cuius rei testimonium maiestatis a sigillum presentibus est appensum. Datum Thuregi ns. Non. Mail. a daminj Millesimo. Trecentesimo. decimo. Regni vero nostri anno

& b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Das Siegel fehlt.

#### 219.

Zeptember 1310. Haigerloch. Graf Rubolf von Hohenberg urza, baß er eine Hellergült aus ben Höfen zu Vietenhausen von dem Kl. Kirchberg wieder lösen könne.

Die graue. Rübolf von Hohinberg veriehen, vnd tun dunt allen den dien Brief sehent oder Horent lesen, Daz wir von den götlichen lüten den dan von dirchberg wider chousen sont vmbe Cehen March silbers Oder vmbe ind psenninge, so sü da für genement Drie schillinge minre denne drit psunt haller münte, Daz vnser vatter sälige Graue Albreht von Hohinstend Dem Edelen manne Hern Huge von werstain ouch vmbe Cehen march den se koussene gab von ains zügeltes wegen vnd veriehen ouch, daz ez die selsusvon in allem rehte von vns hant, alz ez ouch der vorgenant Herr Hug vnserem vater säligen hette, vnd sullen wir ez in allem rehte von den froman de Cehen march wider chousen, ob wir wellen oder mugen, alz ez ouch vnser selige von dem vorgenanten Herr Huge solte han wider gesouset. Bud

1

daz diz war und staet belibe, so geben wir den vorgenanten frowan disen Bri mit unserm aigen jnsigel besigelt, der wart geben ze Hangerloch in der stat, von Gottez geburte waren Drüzehen hundert iar und darnach in dem Cehend iare an dem vritage nach sant Mathäus tage. Dis vorgenante gelt gat von darnach wen ze Bietenhusen: — —

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Auf bem anhangenden, in ein seiter Sachen eingenähten Siegel ift nichts mehr zu erkennen.

## 220.

4. Oktober 1810. Bern. Graf Rudolf von Hohenberg gibt ber römischen König Heinrich VII. die eidliche Zusage, ihm gegen Graff Eberhard von Wirtenberg behilflich zu sehn.

Nos Rudolfus Comes de Hohemberg notum esse cupima sentium inspectoribus vniuersis, Quod propter fidem ac deuotionent, tenemur Imperio, et quia serenissimus dominus noster dominus Heinti Romanorum Rex quingentas marcas argenti nobis donauit, promiti corporali prestito iuramento eidem domino nostro contra omnem hos exclusis Illustribus principibus domino friderico, et fratrique suis, ducibus Austrie et specialiter contra nobilem virum Eq hardum Comitem de wirtemberg constanter et fideliter assistere posse, quamdiu dictus Comes predicti domini nostri Regis aut Illustri domini Johannis Regis Bohemie gracie non fuerit reformatus, cum ipso Comite de wirtemberg durante guerra presenti concordiam w treugas (sic!) obseruabimus sine requisitione et licentia dominj nostri Reg Romanorum vel Regis Bohemie aut nobilis viri Cunradi de winsberg, eius qui loco sui pro tempore fuerit aduocatus, sed contra dictum comites quando per aduocatum predictum requisiti fuerimus, cui in hac parte part tenemur, et per nos cum necesse fuerit procedemus. Tenemur eciam eodem iuramento ciues de Ruthelingen et de Rothwile, vbicamqu oportunum eis fuerit fideliter adiuuare. Et nichilominus eidem domino nost Regi assistere volumus et debemus ac seruire, sicut prius sibi iuranim postquam inter eum aut filium suum antedictum ac comitem de wirtembe predictum concordia fuerit ordinata, fraude et dolo penitus circumscript In cuius rei testimonium presentes litteras nostro Sigillo fecimus communi Datum apud Bern 1111. Non. octobr. Anno domini millesimo trecentesit decimo.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel fehlt.

ki 1311. Grnol. Die Gemeinde Gruol verkauft unter dem Gr. Nudolfs von Hohenberg den Wald, "des grauen witthowe" genannt, an das Kloster Kirchberg.

In den die difen brief gesehent ober gehorent tun wir Berbtolt der end fin fone Berhtolt und wernber, Borchart migon fun, Sainlaiger, wernhers fun, hainrich ber riter ond Bertolbe fin fon, tid flabelli vud fine Bruder Berhtolt ond albreht. Beinrich ber t vud fin bruder wernher und Beng und bo geburschaft gemainlich ge t lunt, Dag wir vertoft han und vergeben bag wir verkoft han unfern bowe, ber ba lit bi iconne halbon ond haizet beff grauen mitteden erbaren oud gaiftlichen luten ber priorin und ber Sammunge von erg ber predierordenf vind sobenzehen pfunt haller und vergehen, dag wir n baller gewert sien von in gar und gangelich und bag beschehen ist mit k and rat unfere gnabigen berre grane Rubolf von Sobenberg und pogte und biefelben pfenninge geleit fint an ben bume unfere tirchof mainem rat und wissende aller der die ober zewolf far fint gewesen und gelobt bi goten trowen, bag fo beg gotef- wern fon vur aigen gen aller i nach reht und forstan an allen gerihten gaistlich und weltlichen an allen en. Wir vergeben och, bas wir nob unser nahe komen die vor benenwten von kirchberg vmb benfielben wittehome niemer inn angesprechen noch gean geribte noch mit geribte, suf noch fo, vnnb vergeben och, dag wir mit ie ober zewolf iar fint von bem Dorf ze grorn mit erveen und mit ailton und bie von firchberg bef vorbenempten cloftere mit ir cruce it ir hailtomen gingen omb ben withowe ond in gezilet wart ejaigot Die rehten marcht und ift in en vigeben von allen ben bie volf iar fint von ir leglichem sonderbar. Bud bag bis war sie und stet jo hant wir Graue Robolf von Hohenberg bur bet beber tail geben benfet unfer insigel an bifen brief ze ainer zogenist aller binge, alse bie criben ift. Dif beschach ze grorn und warre birre brief geben, bo man n gottef geborte trozehen honbert iar ond barnach in bem ain lopthem iar t gotem tag, por pfingeften fo man hebte allo croce.

b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem gerbrochenen, in ein grun-1 Gadden eingenahten Siegel bes Grafen.

29. Mai 1311. Conftanz. Graf Rubolf von Hohenberg verzicht auf sein Gigenthumsrecht an einen Hof und bie Hälfte bes große Jehnten in Buchheim (bat. Amts Meßfirch) zu Gunsten bes KSalem (in Baben).

Omnibus presentium inspectoribus, Rudolfus comes de Hobenbel fidem subscriptis memoriter adhibere, notum facinus vuigersis, quod u proprietatem possessionum et bonorum subscriptorum, videlicet curie qui colit Bertholdus dictus Buman, et curie dicte dez Burledingers g nobis pertinentem, et medietatem decime dicte der gros zehende, cui medietatem reliquam honorabilis in Cristo .. Abbas et conuentus mon sterii de Salem comparaverunt a Henrico de Wildenuelze armiger sita in villa Büchain, que dictus Henricus a nobis tenebatil feodum, ad instantiam et petitionem dicti Henrici, honorabilibus dominis. abbati et conuentui predictis pro salute et remedio anime nostre et pri genitorum nostrorum dedimus et damus, et in eosdem transferimus preset tium per tenorem, renunciantes, tam pro nobis quam pro nostris heredibe omni iuri quod nobis in eisdem compeciit et competere videbatur, danta eisdem auctoritatem liberant occupandi predictam, apprehendendi et rec piendi possessionem predictorum, vel quasi per se vel per .. procurater suos ydoneos prout eis visum fuerit expedire. In cuius rei testimonia sigillum nostrum duximus presentibus appendendum. Actum et datum Con stancie presentibus dicto de . . Rûthi, rectore ecclesie în Birningei Renhardo fratre suo, .. dicto de Withingen, Hugone de Weihinger militibus, Virico de Wéhingen armigero, . . dicto vogt kémelis Henrico dicto in der Bande, Bertholdo dicto Schallenberg Virico dicto Hauen, Conrado dicto Schirm, ciuibus constanciensiba aliisque quam pluribus fide dignis. Anno domini. Mo. CCCo. XIo. 1110. Idul junij. jndictione nona.

B. b. Drig, im Lanbesardiv zu Rarleruhe. - Siegel wie 1322. Die Schinde auf ber Pferbebede fehlen aber.

223.

20. Juni 1315. o. D. Lolmar von Haiterbach verkauft mit Wille Graf Burfards von Hohenberg, seines Herrn, an bas Mt. Reuthi eine Gult aus einem Hof zu Pfrondorf (D.A. Ragold).

\* Bir volmar von Saiterbad und Elgbeht Min wirtenne, willebir ffriberiches wirtenne bez vogtef und Mehthilt, Berhtoltf bes vogt

bergeben gemainlich an disem gegenwertigen brieue, daz wir unser gelt a w je pfrunborf in ben hof hettan, bag fint vier Malter Roggen pub ten am zwai viertail und alf vil habern, Driu viertail erwes und an bri vier We haller, bri genf, ond briu hunrre, ond ain hunbert Aiger mit allem reht Lie haben reht und redlich ber - priorinun und ber Campung ge it emb abzehen pfunt haller und fuln in ben felben Rof fteten und vertegan In onferen erban nah reht. Wir verzihen onf ohe an bisem selben brieue an reftes, bag wir an bem vorgenanten houe hettan (sic!). Man fol obc 22, bas dierre tof ift geschehen mit gutem willen und gunft unfers gnebigen Braue Burchart von Hohenbert. So vergehen wir ohr baz wir bie enten pfenning enpfangen haben und ir fin gewert fin (sic!) gar und Bub dag in dif fiet blibe, bar omb haben wir onfern vorgenanten sebetten, bag er sin Insigel hat gehenkt an bifen brief, Dar go ber ftette d von Bulach. Dez toffef fint gezol, pfaph Burchart von Ruthi, vogt Ling, Dietrich von Norborf, albreht ber Schent, Bungeli und meggel, the Enigger, hainrich ber Maier von Oberfild, wernher ber tithaiz, Johannes malpreht, hainrich Bethelan, Lugge und anber tit. Dierre brief wart gefriben, do man zalt von Eristes geburt Tusent lituhundert Jar und in dem ainliuften Jar an bem Sununtag vor Sant mei tag bez tofers.

8. t. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem Reiterfiegel bes Grafen, -chen Umschrift fast gar nichts zu lesen, bas sonst aber ziemlich gut erhalten ift. ta Stadt Bulach zeigt sehr gut erhalten ben Reichsabler. Umschrift: † 8. civi- 6 bv . . ah.

#### 224.

Tezember 1311. o. D. Werner ber limmel von Sulz (D.A. Nagold)
rimft an die bortige Kirche Besitzungen baselbst unter bem Siegel
seines Herrn, Grasen Burkard von Hohenberg.

Ihr wernher der limmel von sulz vergih, daz ihr min hofstat ob der kli je sulz und ainen aker di dem riet und die langen wis han verkousset westel husen und an die kilchun ze sulz und nün pfunt haller viuns schilling fin mur. Gezok: psaf lüp, kilchherreze sulz, vogt billunc, diether von didorf, ffridrich der kupsersmit, Nanz döggeli. Darumd so han gebeten lien herren Graue durkhart von hohenderg, das er sin aigen Insigel deskatt an disen dries. Geben an sant Niclaus abent.

S. b. Drig, im St.-Archiv ju Stuttgart. - Das Siegel fehlt.

1311. v. T. Kirchberg. Das Kloster Kirchberg setzt vier seiner Convent Schwestern ein Leibgeding aus von dem Gut zu Bietenhausen welches Graf Albrecht von Hohenberg der von Wöllhausen ver gabt hat.

Allen den, die disen brief gesehent, oder gehörent, tun wir .. bo priorin w bo Samenvnge der vrowen von kirchperg kunt daz vns die erbare Swestra -Swester Mehtilde von Grörn, Swester Adilheit do Closenerin vnd Swest Mie des von Stetten dochter vnser conuent Swestra gegeben hant — viery phunde Haller, der wir von in gewert sint genzelich vnd gerlich, vnd och in vnfer nute komen sint, vnd daz wir der vor genanten Swestran — Rehtilbe — 📆 hait vnd Mivn da wider gelobt hant, vnd vns da zo bindint, mit disem geggi wertigem briefe, daz wir in en allo jar, die wil so lebent ze rehtem libertigen gen vnd antwirten súlnt gen Haigerloch in die stat ane allen iren schaben Mit dehalbt malter roggen vnd korn Haigerlocher messes, sehs Schöffel habern, Schöphel arwef, zwai hunrre, ain ganz, vnd ain halp viertail aiger. von guet ze bietenhvsen daz vns Graue Albreht von Hohenberg gabt der von wellehusen. waere aber daz vns daz selbe göt ze bietenhusen anspræs wirde, vnd vns engienge, So svln wir in en die vorgenanten Zinse vnd bas alle iar von anderm vnserm göt daz in als gewis si, als daz göt ze bietenhuse die wil siv lebent gen. in allem dem rehte als da vor gescriben stat. won ettelig iar, also waere, daz ain hagel, ober vngewitter, oder swas anders gemains Schabe dem korn, in dem dorf ze bietenhusen, oder ander swa, swa wir in en daz gall gen werdent geschaehe. So son siv vns abslahen, als vil des iares als ander la iren Maigern tunt. wir sun och in en von dem göt ze Truhelvinger gen Ahte schillingen tüwinger vnd von der müli ze grörn ain phunt Halle aller iaerliche und die wil so sú lebent, und swenne under den drin frouwen ba vor benempter ainiv ir stirbet so sol dem Closter ze kirchberg ledig werden **b** ahte schillinge tuwinger, die sehs schöfol habern, vnd der schöphol aerwes, die von benempten, vnd sunt die zwo, daz vberig niezzen, die wil si lebent, vnd dv junes sol es och niezzen die wil si lebt, so dv ir stirbet, so sol daz vor gescriben get denne wider vallen an daz closter ze kirchperg gar vnd genzelich. vnd son sweste Mehtilde iargezit began mit aim some wins. ze gende an dem Abend. Ind be dif staet belibe, dar vmme han wir vnser Ingesigel an disen brief gehenket ze aim vrkvnde der warhait. Der wart geben ze kirchperg do man zalt von gotte geburt drozehen hondert iar, ond dar nah in dem ain lophtem jar. Gezog birre binge sint. H. Cunrat vnser cappelan. Bruder H. der alt schaffener Bruder Johans. Bruder C. der Brunner, do alt schaffenerin. D von balgingen di iunge schaffenerin vnd ander erbar lüt vil.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ist abgerissen.

rz 1312. o. D. Werner von Holzgerlingen verkauft mit seines bes Grafen Burkard von Hohenberg, Hand, an bas Kloster Reuthin einen Hof zu Ober-Jettingen.

wernher von Solggirningen ber ungewerlich genant tun funt bisen brief sebent alber borent lesen, bag ibe rebt und reblich minen bof stingen, da walther Stainmar of fizzet, mit allem reht fo bar go fi an wasser, an waid, an velb, alber an holz, gebuwen alb ongebuwen, n han gehebt in nuz wer han ze loffenne gegeben ber . . vriolinun Camnung von Ruthi vmb zehen pfund minr benne hundert pfund ir ain reht vri aigen und vergih ohe, bag ihe in den selben tof sol bevertgan iar ond tag von aller mengelichen nahr reht. Ihr vergib obe, ie porgenanten pfemuing enpfangen ban und ir gewert bin gar und Ban (sic!) fol och wiggen, bag bierre tof ist geschehen mit minf herren hant nrcharts von Sobenberk. Difef toffel fint gegot pfapf Lup, tild: vilpert, pfaph Burchart von Ruthi, ber wernher ber hemlint, t, Billung ber vogt, Sainrich ber Giflinger, ber Motler, von Ebhusen, hanf malpreht, Luggo, vnb ber Spiler, Burger pert und ander erber lut ain micheltail. Und bag in bierre tof ftet mir ond von allen minen erban, bar omb han ihr gebetten minen vorberren, bag er fin Infigel hat gebenket an bifen brief, mand ihr felb i ban, bar go ber Burger Infigel von milvert. Dif beichah, bo man Criftes geburt Dringebenhundert Jar, ond in bem awelften Jar, an ber talend bef Aprellen.

Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem fchabhaften Reitersiegel bes uf welchem berfelbe bem Beschauer bie linke Geite bietet, und bem ber Stadt bas ben hohenberger Schilb und die Umschrift hat: † S. civivm in wilberc.

## 227.

ni 1312. Rotenburg. Heinrich von Rüti, Ritter, versichert mit ind und Willen Graf Audolfs von Hohenberg, seines gnäbigen rren, seiner elichen Wirthin, Willebirg von Owe, Heirathsgut seinen Pfandbesitz zu Hirsowe (O.A. Rotenburg).

n den die disen brief gesehent oder gehörent tun ich Reinher von in ritter, kunt, daz ich vron willebirge, herrn albreht säligen de tohter, miner elichen wirtenne, ahtzig marde lötiges silbers er gewäges, die si zu mir brahte, ir vater gutes, die in minen und in

" bruber nute tommen fint, widerleit han, und vergihe, bag ich fie umb t r mit aunste ond willen Berthold aines Tonherren je Deg ers gines ritters, miner bruber, gewifet ban vffen owe haben und vus von . . vnierer Mutter faligen angeuallen ond willen beg Chelen onbe mines genabigen herren, n gute ombe Ahtzig marde lotiges filbers Rotwiler gewäges li ne er will. Graue Rubolf von Sobemberg ober fin erben, s 1. swenne benne mine bruber biv aute ze Sirsowe von ir oder 1 ombe abtzig marde lotiges filbers widerlofen wellent, ben funt fiv i g biv felben gut vmbe fo vil filbers als ba vorgeschriben flat wide ne geben ane alle wiberrebe und ane -"-n fürzog. Swenne ouch ber porgen. min genähiger Berre Graue Rubolf pi Sohemberg ober fin erben biv gi Hirfowe vinbe abbig marde lotiges 's Rotwiler gewaeges lofen went, funt wir min herrn Reinhers wirtenne, die porgenante und ir erben ober benne biv gut hat, ze lojenne geben ar lle rede ond ane allen furzoa. &bliv vorgenante pro willel Berren Reinhers von Ruti elicio tenne, minen rehten erben biv fewen ze Sirfowe vmb abbig marde filbe lofenne geben, swenne fiv went, ane uue berrebe, ober bem ber benne aller rehte bat gu ben guten. Wir Graue R ilf von Hohenberg tun funt ond ieben an bisem brieue, bag biv porgei ben widerlegunge mit onferre bent mit unserme gunfte und willen rehte und rebelich geschehen ift, als ba vorgeschaft ftat, und ift bar umbe unfer Ingefigel an bifen brief gehendet ze ainem urtuil Bud das bisiv vorgeschribenne bing ware sien, und der vorgenanten vron willebin ond iren erben von ons .. Den vorgenanten von Ruti, gebruberne und onseren erben ftate beliben hienach, bar ombe haben wir onserio Ingefigel ju Ebelen und unfers genabigen herren Grauen Aubolfen von hobemberg Ingeft an bifen brief gebenket ze ainer gezugnufte. Der brief mart gegeben ze Rote burg, an bem Mantage nach Sant Robans Dag ze Sungihten. Do man 1 Gottes geburt galte Drivzeben Hunbert iare In dem gwelften iare.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem bis auf bie Umschrift ji lich gut erhaltenen Reitersiegel bes Grafen, bem länglichen runben bes Domberrn ungeburg, welches unten bas Wappen ber herrn von Ruti hat, und bem febr erhaltenen bes Beter von Ruti, bas einen geschloffenen Platthelm mit gegeneines gefehrten hörnern zeigt, um welchen 6 Sterne sich befinden.

i 1312. v. D. Graf "Bürgi," Grafen Burkard von Hohenberg rerzichtet zu Gunsten bes Kl. Kniebis auf seine Rechte an ein Gut zu Haiterbach.

t grave Borgi grave Gvrcarbes son von Hochenburt ton allen i, die disen brief gesehent oder hörent lesen, daz ich mich verziche allez des dich han oder mochte han an dem gote ze Haiterbach vi dem der er gesessen ist, daz giltet iergesiche syden schillinge phenninge und zwai vegen und zwai haberne, daz gibe ich unserre frouwen vi den walt ze, vi daz daz die herren so die bröber die got da diende sint, daz die mines herren mines vatters und miner frouwen seligen miner moter und erre vorderne und unserre nachcomen und unserre erdan ze gotte immer ken sülin. Bud umbe daz, daz es in staete blibe, waz an disem brise i stat, her umbe so lege ich min inspgel an disen brief, Daz dirre brief wart, daz beschach, do man zalte von gotes geburte, druzehen hundert iar in dem zwölsten iare, an sante ölriches tage.

Drig. im St.-Ardiv gu Stnttgart. — Das runde Siegel hat ben einfachen Schilb mit ber Umfdrift: + S. Bor. com. ivn. . . . . . erk.

#### 229.

uft 1312. Hirsowe. Werner und Heinrich von Ghingen schenken tem Siegel Graf Rubolfs von Hohenberg, ihres Herrn, an as Aloster Bebenhausen einen Weinberg bei Tübingen.

Wernher und Hainrich von Chingen gebrüber tün kunt allen bie f sehent oder hörent lesen, daz wir dur unser sele hail haben gegeben er von Bebenhusen, als och vor tet unser vatter herre Marquart ritter von Chingen, die aigenschaft und alliz daz reht daz wir ald en hetton oder möhten han an dem wingarten di Tuwingen der des i waz, und verziehen uns fur uns und alle unser erben allis rehtes und, die wir mohten unde den selben wingarten han vor gerihte ald ane Und swenne unser drüber Albreht und Conrat ze lande koment, so schassen in aines manodes frist, daz si daz selbe och tüien, und darumbe dem closter ze durge geseziet und gegeben hern Conrat von Witingen ter und Rödegern den Bondorfer von Rutelingen, die suln dazsien rehte giselschaft, swa wir daz nit schüsen. Gienge öch der burgen z, e das geschaehe, so suln wir in aines manodes frist ainen als güten er sezen alb der ander sol darumbe laisten, und swa daz closter umbe

bisu reht clag an gienge, ba fuln wir baz und vnser erben verstan und kebig machen. Daz aber dis dem closter von vns sicher sie, so geben wir ime disch brief besigelt mit unser herren grauen Rübolsen von Hohenberc und der stat von Rotenburc insigel. Wir grane Rübolsen von Hohenberc verkenen und staeten dem closter mit unserm insigel die aigenschaft des wingarten und allis daz hie vor geschriben stat. Des sint gezüge herre Walther der Schenke, herre dug von Halungen, herre Wernher unser vetter, ritter. phasse Reinhart der Spacke, Otte von Wurmelingen, Hug der Marschalt und vil ander biderbe läte. Dis geschach ze Hirssowe, do man zalte von Gottes gebürte drivzehen hundert iar und dar nah in dem zwelsten iare an dem ahtoden tag unser prowen der erren.

, B. b. Orig. in Karlsrube. — Dit bem Reitersiegel bes Grafen wie an Urfunte von 1329 und bem ber Stadt Astenburg, bas ben hohenberger Schild und bie Umschrift: " † 8. civivm in Botenberg" hat.

## 230.

29. August 1812. o. O. Otto von Burmlingen schenkt einen Weinberg bei Wendelsheim unter bem "Lantag" an die St. Pankratien: firche zu Raißeringen.

In nomine domini amen. 36 Dotte von wurmelingen, geschessen (sic!) ge Tuwingen, Bergibe, allen ben, bie biffen Brief, lefent, horent, oba fchehent (sic!). Das ich mit verbahttem muet, ont mit willen aller miner finde, han geben, minen wingarten, aigenschaft, ont nut, ber mir ba wirt, ber ba lu ze winolfzhaim, onber bem Lantag, Dem gotteshuse, bas ba liet in den dorf ze taifferingen, ba ba rehft (sich) ont Huswirt ist fanctus pangro cius, und hann im also geben, bas, merrenber, ber megczeger, ber, ben forbe nenten wingarten buwet, ont in zeim leben von mir enphangen bet, Gol geben alliu iar, bas sibentail, von bem wingarten, es werd vil ober luzczel vnt sol bas aotteshuse ben wingarten han immer ewialich in allem bem rehtten, as ich in bet, Durch miner fel willen ont aller miner forberen, ont auch miner kind bin fic bei selben wingarten verzigen hant, und of geben hant, reht unt rebelichen, unt bei ift gezing Die erberen lutte Berr Berhtolt ber fircher von Tuwingen phaf Cunrad finer swester fun ont phaf Cunrad ber aminger bes for benenten fircherren geselle, Maifter marquart ichulmaifter ze Inwingen, bar nach Arnolt ber alt gelait ont Bertold fin fun friberic. ber Sailant, hartman ber Derret (sic!), Sainrich ber Engftinger, phunf Burger ze Tuwingen, unt baf baf alfo ftete belibe unt nit fergen werbe, Dar omb gib ich diffem (sic!) Brief versigelt, ont geveftent, mit wim figel zeim prtunde pur mich, put fur alle min Erben, Da bisch (sich) acids

m Criftes gebürt brüzehen hunbert jar in bem zwelfot ch fant bartolomeuf tag.

Drig. im St.-Ardiv ju Stuttgart. - Das Siegel ift abge

#### 231.

er 1312. o. D. Gutwin, Schultheiß von Altensteig, verkauft & Herrn, bes Grafen Burkard von Hohenberg, Siegel eine tgült von dem (Hof) Grashart au das Aloster Reuthin.

lutwin der Schulthaiz von Altenstaig tün kunt allen den disen alder hörent lesen, daz ihr zehen Schilling haller geltes vf den Graf-Lem dem reht, als ihr sin han gehobt (sic!) in nuz wer, ez si an waid, an veld ald an holz, han gegeden ze kossenne der . priorinun minung von Nuthi reht und redlich umb ainlius psunt haller, und selden kos stehen von vertgan von allermeneglichem nahr reht, und ist n mit mins herren hant Grauen Burcharts von Hohendert, der durch min bet hat gehenset an disen brief ze ainem vrkund und zer vorgescribenan ding, Dar zö hat min Brüder herre Cünrat kilcheltorf ohr sin aigen Insigel dar an gehenset, daz alles daz hie gest sieter si. Des koses sinsigel dar an gehenset, daz alles daz hie gest sieter si. Des koses sinsiger, Hainrich und Bolmar von si, der Lingge und ander erber lüt ain micheltail. Dis geschach do un Cristes gedurt Driuzehenhundert Jar, und in dem zwelsten Jar, an ag vor Sant Gallen tage.

Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem ziemlich gut erhaltenen bes Grafen, ahnlich bem Burtarbs IV.

## 232.

er 1312. o. D. Heinrich von Bogtsberg verkauft unter feines 18 Grafen Burkard von Hohenberg, Siegel an das Kloster Reuthin den "Grashart bei Ewelhart".

ainrich von vogtsberg tun kunt allen ben bisen brief sehent alber , baz ihr ben Grashart bi Ewelhart vur ain reht aigen in allem als ihr in han gehebt mit waib, mit wasser, velb vnb holz, gebuwen wen, swaz dar zö höret, ez si clain alber groz, han gegeben ze kossenne rinum vnb ber Samnung von Ruthi reht vnb redlich vmb viunsphaller, vnb sol in den selben kof besteten vnd vertegan von allersnahr reht. Ihr vergih ohr, daz ihr die vorgenanten psenning han von

in enpfanger und ir gewert bin gar und genzlich. Dez koffes sint gezok psaph Burchenden Kuthi, vogt Billunk, herman ber vogt (sie!) Bülach, Conrakter Toht und sin Sun, her ölrich ber Burgender, ain erber Mitter, ber Spizzer von Bulach und ander erber litt ain Micheltail. And daz in der vorgenant koph stet blibe von mir und von allen minen erdan dar und han ihr gebetten min herren Grauen Burcharten von hohenberk das der sin Insigel ze ainem vrkund hat gehenket an disen drief und ohr der Burger Insigel von Bulach. Dar zh han ihr min aigen Insigel dar zh gehenket ze ainer sieti und ze ainer siehen die von Cristes gedurt Driuzehen hundert Jur und in dem zwelsten Jar, an dem nehsten Dinstag nah Sant Gallen tag.

8. b. Orig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Das Siegel ber Ctabt Bulach ift gerbrochen, boch erkennt man auf bemfelben noch ben Reichsabler. Das Siegel bes von Begteberg, beinahe fo groß als bas Reiterstegel bes Grafen, hat einen links geneigten Schild, welcher einen querliegenben Ballen und auf bem rechten Ed einen Platthen hat, auf besten beiben Seiten je eine thurmahnliche Figur zu erkennen ift.

## 233.

10. April 1818. Rotenburg. Renhart von Höfingen und seine ehliche Wirthin, Abelhaib von Werbenwag, verkaufen unter Graf Audolfs von Hohenberg Siegel einen Hof zu Dettingen (O.A. Rotenburg) an einen Neutlinger Bürger.

Bir Renhart von Beuingen, genant von Obfemberd und Abelhait von Werbenmag, fine elichiu mirtenne, vergeben und tungen tunt allen, ben bie bifen brief an sehent ober horent lesen, bag wir mit guotem willen und mit ge mainem tate aller ber bie eg an horrte, mit gefundem libe, burch unfer felbes nute aines rehten und aines reblichen toufes haben gegeben ze toufenne bem wifc man, Albreht bem Sute, ainem burger von Rutelingen, fro Elifabethun finer elichun wirtenne, ond ir beiber erbun ben hof ber ba gelegen ift in bem borfe je Tettingen, ben man ba nemmet ber Budinun hof, mit allem rebte ond mit allem bem bag bar gu boret, eg sie en holbe, ober en velbe, an ader ober an wife, bi masen ober bi zwie, besuchet ober ombesüchet ond mit namen niun shilling geltes Jargelich von ber wife, bin ba gelegen ift bi bem borfe ze Tettingen, bie ba bet Conrat der Ruppinger, haller pfenninge und abtgeben haller. ningen geltes Järgelich je Cinfe, bie ba git Conrat Rieme von ainer b ge Tettingen, und ain berbeft hun geltes Jargelich, bag ba git Conrat pfifter und ain vashnaht hun geltes, bas ba git Järgelich Albreht Rai hart, vmme Ahtzeg pfunde guter haller pfenninge, ber mir mit rehter gal wie lich gewernt fien, und auch in unseren nute bekoment fint, und fülen wir #

are erbe furbas mere ze bem porgenanten boue noch ouch setore gelte nûmmermer kaine ansprache gewinnen weder an g s veltlichem. Wir fülen ouch tain rehte, tain wartte, schie nummerme barzu gewinnen. Ich ouch bin vorgenant fro elbatt. nair der porgeshriben hof ond bag gelte mart gegeben ze haim: woon hainrich faligen bem Stabler minem erren wirtte, fo han du den felben hof und bag gelt, bem vorgenanten albreht, elifabethun entane, und ir beiber erbun of gegeben als reht ift, und als siben ritter reide ertailet hant, ond han das getan mit mines vogtes hant, heren weren-2.4 wor Chingen, mines Chaimes, ben ich ze ainem pogte bar gu erwelt. tien ouch tem vorgenanten Alb eht, fro Elizabethun, finer wirtenne ond abun, ben vorgenanten hof und bag gelt, fur ain reht fries aigen vertegun, imb ir erben dar an habend sien nah rehte als sitlich und gewonlich ist, zit namen fulen wir schaffen von fant malvurge tag bem nahsten über viunf M Mabtilt, min ber vorgenantun fro Abelhait tohter, ben vorgenanten nd bas gelt pf gebe, bas es fraft habe pub pmme bas alles, fo haben wir orgeschribenen Albreht fro Elizabethun finer wirtenne und iren erbun ge bureietet onuershaibenlich: Cunrat von ber milbun Tierberg, Saina von Chingen, Struben von Jiemburg, Marquarten von Dwe, baberen von Dwe, und Burfarten von Bonborf ben elteren, mit fus ka beshaibenhait, als hie nach geshriben ftat. War bag wir ober onser erben, wegenanten. Albrebten, Elisabethun, finer wirtenne und iren erbun, ben vorribenne hof vnb baz gelt nit vertegutin, als vor geshriben ift, vnb ouch mit en von dem vorgenanten kinde in den viunf Jaren, als ouch vor geshriben Amenne benne bie vorgenanten Bürgen gemannt werbent, so sulen fi laiften mait ze rehter gifelsbeft als sitlich und gewonlich ift, aintweber ze Rotems 4, je Saigerloch, ober je horme, ond fulen nummer ledig merben noch tomen of ben ait, bis wir bas vorgenante aut beibin ben Sof und bas evertegien in allem bem rebte als vor gespriben ift. Bar ouch, bag ich ber prant Renhart daz vorgeshriben gut beibin den hof und daz gelt von dem phribenne kinde nit gevertegun mobte, ond ouch es mir bas felbe gut an ibbe mit bem rehten, ez sie ê baz ez zû sinen tagen tome alb bar nâch, shwenne ug selbe gut an sprachig wirt, ond ez mir von im an behebet wirt ond ouch 4 von im nit gevertegun mag, so sol ich ber vorgenant Renhart bem vorgeen Albreht, fro Elizabethun finer wirtenne ond ir beiber erbun gen ze hant wich in vierzehen tagen ane allen furzog, bin vorgeshribenne abbeg pfunbe, Hoa ich alb min erben beg nit tatin, so fulen bie vorgeschribenne burgen m of ben ait fo fi gemanut werbent in allem bem reht alf vor geshriben ift, fulen nummer ledig werden, weber sus noch fo, bis ich und min erben ben menten Albrehten, fro Elizabethun, finer wirtenne und ir beider erbun vert werbent vollectich - din por geshribenne abseg pfunde. Shwelhe ouch

vnber ben vorgenanten burgun ba zwisban ab gienge, bag got wende, ober ge atum gifet vunlige wurde, an bez fiat fulen wir in ond iren erbun ainen anderen feben ber als gewis ift in ben nabsten vierzehen tagen von bem tag, so wir barumme ermanut werben, fun wir dez nit, fo fulen die anderen burgen laiften, so fi gemanut merbent in allem bem rehte als vor geshriben ift, big wir in alum anderen gesehen; ber als gewis ist als ber erre. Wir verzihen vne ouch alles rehtes gaifhlices und weltliches, alles fchirmes, alles furzoges, und ouch oberal aller binge, ba uon birre fouf ber fo reblich und rebt 30 gegangen ift, bie nach mit kainersblatt fache geanberet ober geirret moht werben. Wir auch bie vorge nunten burgen alle vergeben offentlich under unferen aigenen infigelen ber vorge nantun burgesbaft, und vergeben ouch, bag wir die gifelshaft haben gelobte je haltenbe of ben ait als vor geshriben ift. Bub bag big alles ftate und war belibe, ba non fo geben wir in biefen brief befigelt mit bes ebelen herren infigd, Grane Rabolfes von Sobemberg, ond mit minem beg vorgenanten Ita bartes eigenem infigel, onder ben zwain ich bin vorgenant fro Abelhait ber vor gespribenun binge vergeben han. Dirre binge fint geziuge, Graue Rubolf von Sobemberg, Grane Burfart, berre wernher von Chingen, ba Churat von witingen, ber volfart von Dwe, ber volmar von mitingen, ber Renber von Mutj, ritter, Bruober wernher, und anberre erberte late vil. Dig beshach und birre brief mart gegeben ze Rotemburch, bo von Gotes gebarte waren Driugehenhundert Jar, und bar nach in bem Drigehenden Nar an bem nabsten zinftag nach bem Balme tag.

B. b. Drig. im Archiv zu Bechingen. — Unbangt auf braunem Bachs bas Reter-flegel Rubolfs, Grafen von Sobenberg.

#### 234.

22. Juli 1818. o. D. Johannes von Pforzheim, ein Burger von Wilbberg, verkauft mit seines Herrn, bes Grafen Burkard von Hohenberg, Hand und unter bessen Siegel an die Sammlunge-Frauen zu Wildberg eine Gult von einem Gut bei Mindersbach.

In Gottes namen Amen, Ihr Johannes von pforzhain genant, ain Burger von wilperk, vergih offenlich an disem gegenwertigen brieue, daz ihr der . Raisterinun und der Sammung von wilperk, die man da nemmet von Erlach, han gegeden ze kossenne reht und redlich ze Mundelersbad daz güt, da Staimar vsse sizzet, ain zwai viertail Driu Malter Roggen viunf Malter habern in allem dem reht, als ihr ez han gehebt in unz wer, werett aigen umd zwelf pfunt haller und viunf schilling, und swer daz selb gitt duwet, so der stirbt, so git er daz best habt, daz er hat, ze hobtreht der vorgenanten vrowan. Wan sol ohe wissen, daz ihr in daz selbe güt vud daz gelt verse

tegan sol von aller menglichem nahr reht. Dises kosses sie Lutze, Josephanes walpreht und welpeli sin Brüber, ffriberich Ehtentün, Burger we veleert und ander erber Lut. Und ze ainem vrkund und ze ainer steti der terzeintenan Dinge han ihr gebetten minen herren Graue Burchart von Hostenbert, mit des hant ef geschehen ist, daz der sin Insigel hat gehenket an disen bauf und ohr der Burger Insigel von wilpert. Dis ist gestiden, do man zalt zen Eristes gedurt, Tusent und Drüuhundert Jar und in dem Drizehenden iar, und dem Sunnentag vor Sant Jacobs tag.

B. t. Drig, im St. Archiv zu Stuttgart. — Das Reitersiegel bes Grafen, ähnlich ben Bartarte IV., ist bis auf weuiges von ber Umschrift gut erhalten. Das zerbrochene beilt bet Statt Biltberg zeigt ben hohenberger Schild. Beibe Siegel hangen an bin kinnenen Schniren.

#### 235.

I Juli 1313. o. D. Johannes von Pforzheim, ein Bürger zu Wildsberg, verkauft mit seines Herrn, bes Grafen Burkarb von Hohensberg, Hand und unter bessen Siegel an die Sammlungs-Frauen zu Wildberg eine andere Gült zu Mindersbach (D.A. Nagold).

In Gottef namen amen, Allen ben fol kunt fin die bijen brief fehent alber ticat lefen, bag ihe Johanes von pforzhain genant, ain Burger von aulpert, mutwilleelich und mit bedahtem mut reht und reblich ben erberen proam . . ber Maisterinun ond ber Samnung bie man nemet von Erlach und je wilvert figgent ban gegeben ze koffenne zwai Malter Roggen, zwai Malter wern ond vinnf scheffel vesan wilperger messes ond vierdhaben (sic!) schilling Tit ge Mundelers bach in bag gut, ba ber Nabeler vife sigget in allem bem th, alf ihr ef han gehebt in nuz wer, omb Driuzehen pfunt haller, ond bag ihr wilban haller gewert bin gar und ganglich, und fol in bag felb gelt vertgan wir allermonglichem nah reht. Man fol ohe wiffen, bag bierre kof ist beschehen minf herren hant Graue Burcharts von Sobenbert, ber fin Infigel tra min bet hat gehenkt an bijen brief, dar go han ihr ohr ber Burger Infigel en wilperk bar an gehenket ze ainem prkund aller ber bing, die hie vor gefriin fint. Diefef tofef fint gegot hainrich Bethelan, Lugge, Johanes mal-Mebt, Burger von wilpert ond ander erber lut. Dierre brief mart gefriben en gezeben, do man galt von Criftef geburt Dringehen hundert Jar, und in bem Briebenben Jar, an Sant Marian Magbalenan tal.

B. b. Drig, im St.-Archiv zu Stuttgart. - Die beiben Giegel bes Brafen und in Statt fint febr untenntlich geworben; ersteres ift fein Reitersiegel.

12. Januar 1814. Haigerloch. Walther der Schenk von Zell ver kauft mit Zustimmung des Grafen Friedrich von Zollern, des Oster tags, die Mühle bei Schlechtenfurt an das Kl. Kirchberg.

Ich Walther der Schenk von Celle ain Ritter, vnd wir Walther, But kart vnd Werenher sin sune vergehen vnd tügen kunt allen, die disen brief a sehent, lesent, oder hörent lesen, das wir mit gutem willen vnd mit gemainem val aller der die darzü hortun, haben gegeben ze kouffenne aines rehten und aines redhiga kouffes dem goteshuse der Samnunge und den frowen allen des Closters ze kirpert die Müli din da gelegen ist ze Slehtenfurte fur ain rehte aigen mit allem wif vnd mit allem dem das darzů hóret es sie an ácker an holze an wisen an velde h wasen ald by zwie besüchet oder ombesüchet es sie embuwe oder nit embuwe omb zway Sehtzeg pfunde güter haller pfenninge die sie vns volleclich vergolten beg vnd ouch jn vnsern nute komen sind, vnd haben die vorgenantun Müli verkung mit willen vnd mit gunste vnsers herren des Edeln graue ffridrige des Ostertages von zolre, vnd haben die vorgenantun Müli mit allem rest dem vorgenanten goteshuse und den frowun of gegeben mit der hant und in i gewalt vnd in ir gewere geantwurtet. Wir verzihen vns ouch alles rehtes gait liches vnd weltliches, aller ansprache, alles fürzoges alles schirmes vnd gemainlik aller der dinge. dauon dirre vorgeschriben kouff hie nauch möchte geirret oder ge endert werden, wann wir kain wartte noch kaine getate mere zu der vorgenantw müli sullen han. Wir sollen ouch dem vorgenanten goteshuse vnd den frowun di vorgenantun Müli mit allem dem das darzu höret vertegun vnd uerstan für ai reht aigen nah rehte, als sitlich vnd gewonlich ist vnd haben in darumbe ? bürgun gesetzet vnuerschaibenlich hern Wernheren ben Schenken von Rüwen celle ainen Ritter vnsern vettern, vnd hern Wernheren von Mieringen ainen Nitter. Mit selcher beschaibenhait als hie nach geschriben stat. Shwa wir dem vorge nanten goteshuse vnd den frowun die vorgenantun Müli mit allem dem das darzi höret nit vertgutin nah rehte als sitlich vnd gewonlich ist, Shwenne denne wir de vorgenant Walther vnd Walther sin sune vnd ouch die vorgenanten bürgen geman werden, So sullen baidiu wir vnd ouch die burgen faren ainweder gen Rotenburd gen Hangerloch ober gen hächingen, vnd süllen da laisten ze rehter Giselsbest a offnen wirtten als sitlich und gewonlich ist und süllen nümmer danna komen noch out ledig werden bis wir die vorgenantun müli mit allem dem das darzü höret geuertige vnd verstanden nach rehte als sitlich vnd gewonlich ist. Shwelhe auch vnder vns ald be burgun selbe nit gelaisten möhte ober selbe nit laisten wolte, Der sol ain erbarn tue mit ainem pfäride an sine stat legen vnd sol der laisten in dem selben rehte ar alle geuärde, shwedere ouch onder den vorgenanten bürgun da zwüschan ab gien, bas got lange wende an des statt sulen wir dem vorgenanten Goteshuse vnd d

wa einen anderen seten ber als gewis ist in bem nähsten manobe von bem tag he dunmbe ermanut werben Tugen wir des nit So fol ber lebende laisten in men rehte als vorgespriben ist, bis wir in ainen andern gesetzen ber als at als ber erre, ond bas dis alles bem vorgenanten goteshuse und ouch ben Eate und war belibe, bauon so geben wir in disen brief genestmut und bez winem des vorgenanten Walthers infigel und mit minem des vorgennten Aberes fines funes infigel ond mit onferes Ebelen herren infigel Graue brides von golre bes Oftertages. Bir Graue friberich von golre ofentlich das dirre touff ist zu gegangen mit unserm guten willen und in p ainem offenen vrtunde han wir onser Insigel an bisen brieff haissen Die Diere bing fint gezüge Pfaf Wernher ber firderre von Tum. Pfaf Dietrich ber fircherre von Dwingen, Maifter Johannes Shulmaifter von Rotemburd, Bernher ber Buwemburger, ber liere, hainrich der alte Schulthaisse von hangerloch, Canrat fin , friderich ber Buringer, Berhtolt fin fune, Burger je Saigerloch nist von Dwe, Engelhart ber herter, Canrat ber Stabler, Bolfer Inmann, Johannes von borme, Burger ze Rotemburch und anderre tite vil. Dis beschach und birre brief wart gegeben ze hangerloch, a gottes geburtte waren Drinzehen hundert jar ond barnach in bem vierzehener, an bem nähsten Samstag por fant hilaris tag.

3 b. Original im St.-Ardiv ju Stuttgart. — Gammtliche Siegel abgeriffen.

## 237.

März 1314. Rotenburg ("in noua ciuitate"). Friberich von Herrensberg, Bürger in Rotenburg, und bessen ehliche Wirthin verkausen mit ausbrücklicher Genehmigung bes Grasen Rubolf von Hohensberg, ihres Herrn, an den Altar des h. Konrad von Constanz in der Kapelle dieses Heiligen eine Gült von 20 Malter Weizen aus dem Laienzehnten zu Nebringen (D.A. Herrenberg).

Omnibus presentes literas inspecturis Fridericus de Herremberch tit in Noua Ciuitate Rotemburch, nec non Mæhtildis vxor sua tima Rei geste noticiam cum salute. Ne ea que geruntur in tempore bionis caligine obumbrata a memoria hominum decidant in errorem, extit vt stili testimonio testiumque tenaci memorie commendentur. Noscant by vninersi tam posteri quam presentes, quod nos prefati vnanimi votate et consilio expresso omnium quorum intererat et specialiter de tro consensu Spectabilis viri domini nostri Comitis Rådolfi Hohemberch pure et simpliciter iuste et legaliter vendidimus nomine

libere et absolute proprietatis altari sancti Constancie in No Capella eiusdem beati Cynradi constructo, dominoque Wernhe sacerdoti de Dorenburren, Capellano eiusdem altaris, ac omm sibi in eodem altari successuris, redditus viginti maltrorum siliginis mem consuete in Herremberch, ex decimis laycalibus in villa et banno Nae ringen, quas hucusque multis annis libere et sine lite possedimus Sexaginta tribus libris valencium denariorum hallensis monete, eosden redditus vt premissum est per nos venditos bona fide fatemur. Mitte prefatum wernherum pro se et predicto altari sollempniter stipulant corporalem possessionem reddituum et decimarum predictorum, Nichl iuris, occasionis cause vel facti nobis seu nostris heredibus in predictis ditibus seu decimis reservantes. Promittimus quoque presencium testim prefato domino wernhero nomine altaris prescripti per nos warandiam torum reddituum et decimarum prestari debere ad annum et diem sub fo iuris debita et consueta. Obligantes sibi proinde fideiussorie in soli Engelhardum dictum Herter, volkerum dictum Amman et Ber toldum de Herremberch fratrem mei prefati friderici, Ciues in temburch sub tali conditione et pacto. Si quisquam hominum prefs dominum wernherum et altare predictum in prescriptis redditibus et dec inquietaret vel quouis modo impediret, seu eciam eosdem redditus impete prefatus dominus vel successorum suorum quis in villa Naberingen ab eadem villa in loco ad spacjum duorum miliarum sito quem ipse ad eligere decreuerit terminos et dies prefigere debet, nosque ad eosdem termi et eadem loca venire debemus et warandiam dictorum redditnum presi ad annum et diem sub forma iuris debita et consueta. In cuius warai exhibicione et prestacione si negligentes fuerimus aut remissi, prefati fide sores ammoniti tenentur et promiserunt se recipere in obstagio in opi Rotemburch debito et consueto, nec ab eodem debent aliquatenus separ quousque per nos warandia prescriptorum reddituum prestetur omni iun modo sicut in premissis antea est expressum. Ceterum si predictorum f jussorum quis medio tempore quod absit legibus nature satisfecerit moriei ex tunc nos requisiti tenemur infra mensem requisicioni proximum pre altari et ipsius Capellanis obligare alium fideiussorem eque certum, alioq superstites et viui ammoniti tenentur subintrare obstagium omni iure prescriptum est, donec per nos alius eque ydoneus et certus fuerit obli tus. Renunciamus quoque excepcioni mali doli et metus decepcionis vltra dimidiam iusti precii, restitucioni in integrum, specialiter quoque I cunie non numerate, non tradite, non solute, omnique iuris auxilio tam ce nici quam ciuilis ac omnibus precise per que dicta vendicio posset in po rum infringi quomodolibet vel cassari, adhibitis in premissis omni et quolibet eorundem sollempnitatibus verborum et gestuum debitis et c

🖎 Nos itaque Comes Rudolfus de Hohemberch tenore presencium profitemur, quod predicte vendicionis contractas de nostro expresso peractus est, nosque decimas et redditus predictos ob reuerenciam at Chradi tueri volumus et in nostram protectionem recipimus speciarendentes nostrum sigillum proprium presentibus in euidenciam pre-In quorum eciam omnium sic rite, sicque canonice peractorum literas nos Fridericus et Mæhtildis prefati altari predicto et Capellanis tradidimus sigillo domini nostri predicti et sigillo . . Ciuium Intemburch, quia propriis caremus fideliter ad nostri peticionem robow rober indeficiens et testimonium inconcussum. Actum et datum in as ciuitate Rotemburch anno domini Mo. CCC. xmj proxima feria ante festum beati Gregorii pape, presentibus domino virico sadate de Sulgen, domino Ha co sacerdote dicto Maiselin. tardo Notario domini Rude Comitis predicti, Johanne, Rectepuerorum in Rotemburch, ado sculteto, Hainrico hospite, arico de Eckenwiler, ciuib and Rotemburch et multis testibus timis.

3. v. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das anhängende Reitersiegel bes in Alberts II. ähnlich, ift beinahe ganz erhalten. Das ber Stadt R. mit beitaberger Schilde am Rande theilweise beschädigt; bessen Umschrift: ..., vm in in brech.

Esf ber Außenseite ber Urfunde fteht: "tra (littera) altar (is) soti michaholis ? (in)

## 238.

April 1314. o. D. Albrecht von Leinstetten (D.A. Sulz) verzieht sich unter dem Siegel Graf Rudolfs von Hohenberg gegen das Al. Bebenhausen aller seiner Rechte an gewisse leibeigene Leute zu Bondorf und Mögingen (D.A. Herrenberg), welche auf den St. Stephans-Altar zu Obernkirch (Poltringen, in gen. D.A.) gehörten.

Ich Albreht von Linsteten und mit mir min elichiv wirtinne, vogt Bilstahter von Horwe, vergehen an disem briese sur vns und alle unser m. das wir vns verzigen haben aller der reht, die wir alder unser erben möhten kan gaischlichem oder an weltlichen gerihte zu den luten die der ebelen hers ker Scherer grauen Eberhartes und grauen Audolfes von Tústen waren und hörent of den altar ze Obernkirch, da sant Stephan genedig igen gesessen ze Bondorf, ze Mezeingen oder ander swa und haben und tonzigen under dem insigel des ebelen herren grauen Rudolses von Hohens

theren gaischlichen luten dem abbete und dem connente des close vnd hat der vorgenante vnser herre graue Rüdolf von ligel an disen selben brief gehenket durch vserre bette wilken vnd vestenunge aller der dinge, die dar an geschriben sint. It dirre brief gegeben do von Gotes gebürte waren drivzehen sach in dem vierzehenden jar an sant Gerigen tage.

in Karlerube. - Dit bem belannten Reiterflegel bes Grafen.

239.

29. April 1314. Rotenburg ("in dua civitate"). Konrad Stah Bürger in Rotenburg, verka als Vormund ber nachgelasse Kinder Engelfrids von da, mit kath und Zustimmung des Gre Rudolf von Hohenberg an dapelle des h. Konrad i 6 Ma Weizen aus dem Laienzehnt zu Nedringen (O.A. Herrenber in dessen Besitz und Genuß der Graf die Kapelle besonders schirmen versprach.

Presencium inspectoribus vniuersis, Cinradus dictus Staheler cit in Rotemburch tutor legitimus . . liberorum Engelfridi quondi ciuis in Rotemburch. Subscriptorum noticiam cum salute. Ne ea t geruntur in tempore, obliuionis caligine obumbrata a memoria homin decidant in errorem, expedit vt stili testimonio testiumque tenaci meme commendentur. Noscant igitur vniuersi tam posteri quam presentes q ego prefatus Cvnradus vnanimi voluntate et consilio expresso omni auorum intererat et specialiter de puro consensu spectabilis V domini Rød. Comitis de Hohemberch ob utilitatem predictorum..! rorum seu . . puerorum pure et simpliciter ac iusto vendicionis tytulo ven nomine libere et absolute proprietatis altari sancti Constancie noua Capella eiusdem beati Constructo, dominoque wernhere Dornburren sacerdoti, capellano eiusdem altaris ac omnibus sibi in cod altari successuris, redditus sex maltrorum siliginis mensure consuete Herremberch ex decimis laycalibus in villa et banno Næbering quas hucusque predicti .. liberi et ipsorum pater quondam multis a libere et sine lite possederunt, pro decem et nouem libris valencium de riorum hallensis monete eosdemque redditus, ut premissum est, per venditos bona fide fateor. Mittens prefatum Wernherum pro se et di altari sollempniter stipulanti in corporalem possessionem reddituum decimarum predictorum, Nichilque iuris, occasionis, cause vel facti mi predictis . . liberis seu ipsorum heredibus reseruans in redditibus

ellanis resignent, renunciaturi omni iuri eis in eisdem redditibus Obligans memorato domino Wernhero et suis successoribus fide-) warandia predicta per me prout de verbo ad uerbum premittitur n solidum Engelhardum dictum Herter, Fridericum de erch et volkerum dictum amman, ciues in Rotemburch tione. Si quisquam hominum prefatum dominum Wernherum et criptum in predictis redditibus et decimis inquietaret vel quovis diret, seu eciam cosdem redditus impeteret, prefatus dominus vel 1 suorum quis in villa Næberingen vel ab eadem villa in loco ad orum miliarium sito, quem ipse ad hoc eligere decreuerit terminos figere debet, egoque ad eosdem terminos et eadem loca venire rarandiam dictorum reddituum prestare ad annum et diem sub debita et consueta. In cuius warandie exhibicione et prestacione nanumissionis et resignacionis per . . liberos vt premissum est, ocuracione, si negligens fuero aut remissus, prefati fideiussores enentur et promiserunt se recipere in obstagio in oppido Rotemo et consueto, nec ab eodem debent aliquatenus separari, quouse warandia dictorum reddituum prestetur omni eo iure et modo emissis antea est expressum. Ceterum si predictorum fideiussorum tempore quod absit legibus nature satisfecerit moriendo, ex tunc tus teneor infra mensem requisicioni proximum prefato altari et llanis obligare alium fideiussorem eque certum, alioquin supernj ammoniti tenentur subintrare obstagium omni iure quo preit, donec per me alius eque ydoneus et certus fuerit obligatus. Nos gellinus et Hainricus filii quondam Engelfridi ciuis in Rotem-



Nos itaque Comes Rüdolfus de Hohemberch tenore presencium public profitemur, quod predicte vendicionis contractus de nostro expresso consens peractus est, nosque decimas et redditus predictos, ob reverenciam sanc Conradi tueri volumus ac in nostram protectionem recipimus speciales Appendentes sigillum nostrum proprium presentibus in euidenciam premi In quorum eciam omnium sic rite et legitime peractorum robi indefeciens et debitam firmitatem presentes ego Conradus predictus alta predicto et ipsius capellanis tradidi sigillo domini et Comitis predicti et gillo . . Ciuium in Rotemburch, quia proprio careo ad mei petitione fideliter roboratas. Actum et datum in Noua ciuitate Rotemburc anno domini M<sup>0</sup>. ccc. x111j. feria sexta proxima post festum beati Geori martiris, presentibus domino virico de Sulgen sacerdote, H. dicto Mal seli sacerdote, Burkardo, Notario Illustris domini Comitis R 🛦 Hohemberch predicti, Johanne rectore scolarum in Rotemburch C. sculteto, H. hospite, H. de Eckenwiler, ciuibus in Rotemberch et aliis multis testibus fide dignis.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem großen, aber sehr zerfressenen Reitersiegel Rudolfs (dasselbe, wie an Urkunde v. 28. April 1314) und dem ziew lich großen der Stadt Rotenburg, das den Hohenberger Schild (Schraffirung unter hat. Umschrift: . . . . vm in Rotenbur . .

Auf ber Außenseite ber Urkunde steht: "lra (littera) altaris sett michahelis" von alle Hand. Bon jüngerer Hand; "Conradus, dictus Staheler u. s. w. — vendit altari S. Conrad (puto Rotomburgi)" etc.

## 240.

8. Mai 1314. Kirchberg. Verthold Hasenbein und Konrad, sein Bruder, verkausen mit Willen und Gunst des Grasen Rudolf von Hohen berg, ihres Herrn, eine Roggen= und Heller-Gült aus einem Gut zu Mühringen (D.A. Horb) an das Kloster Kirchberg.

Allen — tün ich berchtolt hasenbein vnd Eönrat min bruder kunt — das wir — haben gegeben ze kouffenne dem gottes huse — ze kilperg ain vierte vnd dru malter roggen geltes horwes messes vnd aht schilling tuwinger zwieringen in des jungen güt vnd vier schillinge pfenninge geltes tüwinger, digit hainrich volmar von zubers wise vmb sehs schillinge vnd vierzehen psus guter haller pfenninge, — vnd haben das vorgenant gelt uerkouffet mit willen wit gunst vnsers herren des edeln grauen Rüdolfes von hohemberg — für ain ledig aigen, vnd haben darum ze burgen gesetzt hern wernher wit wieringen ain ritter, Marquart Böckli, Berhtolt den Staheler. — Bu das dis alles dem vorgenanten gottes huse — stete vnd war belibe, so geben wi in disen brief geuestent vnd besigelt mit vnserm des vorgenannten berchtolbes h

beines und Ednrades mines brüders insigel und mit unsers herren jnsigel Grauen loalies von hohemberg und ouch darzü hern wernhers jnsigel von botenbuien. Wir graue Müdolf von hohemberg verjehen offenlich das dirre in zu gegangen mit unserm giten willen und desselben zu aim offenen urfunde wir unser jnsigel haissen gehenket an disen brief won ich nergihe das ich der der ainer bin. Der vorbenempten dirre dinge sint gesüge vogt villice, beltdars ze horw, Gebhart der alt, hainrich bürging, hug laimeli, drich der gut, wernher der linwater, wernher der Stocker. Dis gesteh vod wart dure brief gegeben ze firchberg da non gotes geburt waren telen hundert jar in dem vierzehenden jar an der mitwochun nauch sant wal-

Rirdberger Copial-Bud Fol. 183.

## 241.

h. Juni 1314. Kirchberg. Werner von Dotternhausen (D.A. Spaichingen), ein Mitter, verkauft mit Willen und unter bem Siegel seines herrn, bes Grasen Rubolf von Hobenberg, brei Hofstätten zu Mühringen an bas Al. Kirchberg.

then — tun ich wernher von Totternhusen ain ritter kunt — bas ich uerfoujjet bem gottefhuse ge kilperg ben hofitette mit ainem garten Rieringen, ba Cberhart ber phister vif fichet, und ain wife bargu fur ain Lediges aigen vmb zehen pfunt haller guter pfenninge - mit gunft und t willen mins gnedigen herren Grauen Rudolfes von hohemberg ond geltent jarlich britehen halben schillung tuwinger guter pfenninge, ainen d habern, sehtig anger, zehen beibsthunre vud ain fasnachthunre. — Bud ban und je burgen gefettet - Marquarten Bodlin von horme, hainrich Luden von misenstetten, hainrichen volmar und Cunraden. - Und bas alles dem gottes huse feete und war belibe, so gib ich jm disen brief the mit minem aigen jufigel vnd oud mit mines gnedigen berren jufigel des la berren Granen Mudolf von hohemberg. Wir Grane Rudolf von horaberg verjehen - das dirre kouff ist zu gegangen mit vufern guten willen desielben zu ann offenen vrkunde han wir unfer insigel an difen brief haiffen wilt. Tirre binge fint gernge berre volze von wytingen ain ritter, fribber gut, hug von Talhain, hainrich von Dornhain. Diz geschach wart dirre brief geben ze Kirchberg, do von gotes geburt waren drüzehen dert jar in dem vierhehenden jar an der martrer tag fant johannes und fant utes fo man hagel firre begat.

Burdberger Cepial Buch Fol, 184 a.

14. Wolffelben. Ritter Johannes von Branded (2 vei Dornhan, D.A. Gulz), Basall bes Grasen Rubolf rg, gibt unter bessen Siegel an Graf Eberhard ron g bas Patronat ber Kirche in Nieber-(Unter-) Brandi (

e domini Amen. Ego Johannes de Brandegge Miles 🗨 tium profiteor et publice recognosco, Quod ego sponte et liber nec vi nec metu inductus nec dolo seductus omne jus quod habui vel si 'idebatur in jure patronatus Eco michi vel meis heredibus conpe in Nidern Brendi cedo et trac mis scriptis .... cedisse et tradi recognosco pro me et meis hel B Nobili viro domino Eberhal Comiti de Wirtenberg ac : redibus habendum et tenendum michi jure nec meis heredibus in j petuo et pacifice libere et quiete, jure patronatus penitus reseruato, nuncians in hijs scriptis pro me ioni contra predictum dominum. meis heredibus vniuersis omni ( Wirtenberg ac suos heredes in fac..... loli, mali quod metus causa bene restitutionis in integrum literis a sede apostolica vel aliunde inpetratis inpetrandis ac generaliter omni exceptioni seu defensioni, per quas co premissa venire possem vel aliquatenus adiquari. In cuius rej testimor dedi presentes litteras prefato domino Eb. Comiti de Wirtenberg spect et suis heredibus Sigillo dominj mei Rud. spectabilis Comitis Hohenberch, quod ad preces meas presentibus est appensum et proprio consignatas. In testimonium premissorum Nos Råd. de Hol berch comes predictus recognoscimus ad preces predicti Johannis Mil de Brandegge nostri fidelis dilecti Sigillum nostrum present appendisse. Testes ad hoc vocati et rogati sunt hij Marquardus I positus Ecclesie in Stügarten. Kinerlin Miles et Rugge Miles de Oszwil et Bentzo Dankolf Schultetus in Horuwe, alijs pluribus fide dignis. Datum et actum apud wolfselden anno do Mo. ccco. Xiiijo. Sabbatho proximo post festum beati Johannis Baptiste.

B. d. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Das Siegel bes Grafen von & berg ift flein und zeigt blos ben helm mit ben hörnern.

i 1314 c. D. Graf Rubolf von Hohenberg urkundet, daßt wer Konrad von Lustuau nebst Bruber und Schwester sich aller ihrer Habe an bas Al. Bebenhausen gegeben haben.

graue Rüdolf von Hohemberch tun kunt allen, die disen brief an rebirent lesen, daz Ednrat von Lustenowe, vnser diener, den met of dem huse, vnd Hainrich sip brüder vnd Jemel ir hant ir libe, ir lüte, vnd ir güt, mit vnserze hant, wilken vnd verhensen dem eloster ze Bebenhusen mit allen den rehten, so zu den selibe, so han wir im disen drief genestunt vnd besigelt mit vnserem aigenen peen, daz wir daran gehendet haben durch der vorgeschribenun, Ednrates, vnd Jemelun dete wilken. Direr rede sint gezinge: herr Volkart von truter, Blrich von Bähingen, Engelhart der Herter und anderre de genüge. Tirre brief wart gezeben do von Gotes geburtte waren undert sar vnd dar nach in dem vier zehenden jar an dem nähsten mänsant Jakobes tag.

Drig. in Karleruhe. — Mit bem Reiterflegel bes Grafen, wie an Urfunde fr 1322.

## 244.

tember 1314 o. D. Graf Rubolf von Tübingen sohnt sich Eberhart von Wirtemberg aus, und sest bafür Gr. Rubolf Hohenberg zu Bürgen, ber sich auch hiefür verschreibt.

Graue Råbolf von Tüwingen genant ber Scharer versehen vnb Nen den die disen Brief sehent oder hörent lesen, daz wir mit dem edeln Eberhart von Wirtemberg vnd mit sinen dienern vnd mit sinen richtet vnd versönet sint lüterlich vnd gar vmbe alle die getat, so si hant in deme kriege, den Si hant mit den Bürgern von Růtlin= on Eßelingen, daz wir die niemer gerechen noch geäuerren sont, sus d verzehen ouch, daz wir wider den vorgenanten Grauen Sberhart von s niemer werden sont durch dis noch durch daz, vntz an ainen ainweligen d swenne der wirt vnd wir wider Ime wellen sin, so sont wir Ime gen erlich vnd offenlich. And haben darumbe ze tröster gesetzet den Shain Grauen Růdolf von hohemberg, vnd dez ze ainem ben wir ime disen Brief besigelt mit vnserm aigen Insigel. Wir Graue in hohemberg verzehen offenlich an disem briefe, daz wir diree Süne diree dinge tröster sint, vnd ist darumbe vnser aigen Insigel an disen Pries gehenchet ze ainem Srchunde. Ter in geben an deme Cistage vor Kathens tage, do man zalt von Crives geburte drüzehen hundert Jar, and vierzehenden Jar.

B. 2. Orig. im St.-Ardin ju Stuttgart. - Beite Siegel fehlen.

## 245.

19. Dezember 1314. Selse. Graf Rudolf von Hohenberg tem römischen Könige Friedrich inner Lands mit 100, außer mit 60 Helmen zu dienen, wogegen derselbe ihm die Burg und die Stadt Riedlingen um 1500 Mark Silber verpfün

Wir grane Rudolf von Hohemberg tun dunt allen ben bie ! Sehent ober horent leien, Daz wir mit dem Hochgebornen fürsten vuset herren dem romichen dunig Fridrichen ober ainchomen fint, bag wir lopt habent ze wartenne, vnd ze bienenne vnd allen finen brudern vnb wider Herczog Ludwig von Paiern und wider alle sine Belfer, die er her nach gewinnen mag, die wile der chrieg wert der of gestanden ift wi Homiche riche, and der dauon noch of gestan mag, vize und vize ung gances ende, und wider aller mangelichem inrehalp des landes mit Si Helmen vnd mit aller vnser macht ze rosse vnd ze füsze, als verre wir mügen ann geserbe, und vijerhalp Landes mit Sehzig Helmen 1 vnsern vestinan vi ze tune in vnd allen ir Diennern, vnd an ze griffenne wider unserm vorgenanten Herren oder sine brüder ob er nicht were, Da chrieg hettent oder haben woltent durch den vorgeschriben herczog Ludwiges gen sinen Helfern mit ain ander, die wil der drieg geweren mag. in beholfen sin, Dez haben wir vns verbunden gegen in mit vnsern trems gesworn ze den hailigen ze volle füren vnd ze enden ane alle geuärde. S aber vnf der selbe vnser Herr die burg die man nennet den Bussen wie belingen die stat mit siner bruber gust (sic!) vnd willen Darumbe geset pfande für fünfzehen hundert march silbers chostencer gewichtes mit allen 1 vnd rechten waz vnbekümbert darzu gehöret, ane die edeln lute, die suln t vsz beliben. Wir suln ouch in mit der burg vnd stat warten vnd allen iren 1 vnd Dienern in der zit offen Sin, Swanne Si Dez bedurfent. Wir haben Si von aller gult vnb von allem Schaben, ben wir in irem Dienste empf habent, lidig lassent. vncz vf Disen tag vnd Swaz wir briefe Darumbe habe Sulen caine craft han, vnd sulnt Si wider geben ane die briefe, die wir ! vmbe die burg ze Lupphen vnd swenne wir och ober vnser erben der voor ten gutes verrichtet werbent von in ober von ir erben, So ist in ber vorg stat vnd burg vrie vnd lidig ane allen chrieg. And Darumbe So geben n der beref mit onsern Jufigel verfigelt, Der ist geben ze tize an o Existe vor Sant Thomans tage, Do man zalt von Christes geburte Di at jar in dem vierzehenden Jare.

St. Orig. in bem R. R. geheim. Saus-, Sof- u. Staats-Archiv ju Bien.

## 246.

o Jobensor 1315. Notweil. Graf Aubolf von Hoher rg 1400 Mark Silber bie Burg Lupfen (D.A. Zutt fan Freien Heinrich von Lupfen und bessen Sohn L

Um ben bie bijen brief gesenheit gehorent Ton wir Graue Rut bobemberg tont, Dag wir bem ebeln manne hainrichen von Lupt vien, berhtolden finem fon ond .. iren erben reht ond rebelich www vergenhen baz wir gesezbe haben ze ainem rehten phsande Lv at lit und gut und swaz barzo boit und als wir es baher gehept und gen on unferm herren von Ofte riche ombe vier hundert marde lo Astwiler gewaeges In ond iren erben die burg lut und gut und swaz oc and als wir es baher gehept h t ze habenne und ze niessenne mit al and nut and mit aller ehafti und ouch iemer unt an die stunde unt die se wit ond gut mit ir zügehorde umb ben vorgenanten hainrichen von lopfen tieben finen fon ober omb ir erben von uns ober von unferen erben ober pon andern dem wir es gonnen ond haissen an onser stat ze tonne omb vier weit Marde lotiges filbers Rotwiler gewaeges erlofet wirt gar und gaentlich rachen och bag wir ober unfer erben ober swem wir es gunnen an unfrer da vorgefchriben gut ze lofenne, bem felben hainrichen von Lopfen berhtold on und iren erben die vierhundert marde lotiges filbers antwurten funt ze In die Monffe, Swenne wir die Burg Lopfen mit ir gogehorbe lofen went la dis ouch wir von bem felben hainrichen von Lupfen und von finem Sone ber wedert marde lotiges silbers gewert sint gar und gaenglich und In unsern tomen fint vud haben ouch gelopt bi vuferm gibe ben wir barombe getan a bog wir ben vorgenanten hainrichen von Lupfen, sinen fun noch sin erben an big je Lopfen noch an ir Zögehörde, die wile wir si nit erlöset hant, nit ba fomen, noch nit gestatten, bag eg behain onfer amptman von onfern wegen w, mit geribte noch ane geribte, fos noch fo, vnd haben In barombe onuer: Malid je burgen gegeben und gefest hertog Lutman von Tede unfern fin, bernog Conrad von vrfelingen, hern aigelwarten von val: bisin, wernbern von zimmern, vrien, hern Conraben von witin: Mern Renbern von Ruti, ritter, Diethrich ben Grumel, fribribien fildherren von Trühtingen, Otten von Mellenburg, Conka pon Emmingen, Diethrichen von Berne, herman tammelin

Brief gehenchet ze ainem Vechunde. Der ist geben an deme Cistage vom Matheus tage, do man zalt von Cristes geburte drüzehen hundert Jar. vierzehenden Jar.

3. b. Drig. im St.-Arche ju Stuttgart. - Beibe Siegel fehlen.

#### 245.

19. Dezember 1314. Selse. Graf Rubolf von Hohenberg bem römischen Könige Friedrich inner Lands mit 100, außer mit 60 Helmen zu bienen, wogegen berselbe ihm die Burg nud die Stadt Riedlingen um 1500 Mark Silber verpfär

Wir graue Rubolf von Hohemberg tun dunt allen ben bie bi Sehent ober horent lefen. Dag wir mit bem Hochgebornen fürften unfer berren bem romichen dunig Fribrichen vber ainchomen fint, bag wir lout habent ze wartenne, und ze bienenne und allen sinen brudern und wider Bergog Lubmig von Paiern und wider alle fine Belfer, bie er her nach gewinnen mag, die wile der dirieg wert der of gestanden ist m Romiche riche, und ber bauon noch of gestan mag, ofze und ofze one gancef enbe, und wiber aller mangelichen inrehalp bes landef mit & Helmen ond mit aller onfer macht ze rosse und ze fusze, als verre wi mugen ann geferbe, ond vfferhalp Lanbes mit Sehzig Selmen onsern vestinan of ze tune in ond allen ir Diennern, ond an ze griffenne wider unferm vorgenanten Herren ober fine bruber ob er nicht were, chrieg hettent ober haben woltent burch ben vorgeschriben herczog Lubwi gen sinen Belfern mit ain ander, die wil ber drieg geweren mag. Def in beholfen fin. Dez haben wir vnf verbunden gegen in mit unfern tre gesworn ze ben hailigen ze volle füren ond ze enden ane alle genarde. aber vof ber felbe vofer Berr bie burg bie man nennet ben Buffen belingen die ftat mit siner brüber guft (sic!) ond willen Darumbe g pfande für fünfzehen hundert march filbers choftencer gewichtes mit aller und rechten was unbekumbers bargu gehöret, ane die ebeln lute, die suh via beliben. Wir fuln ouch in mit der burg ond flat warten ond allen ire und Dienern in ber git offen Sin, Swanne Si Dez bedurfent. Wir ba Si von aller gult und von allem Schaben, ben wir in irem Dieuste en habent, libig laffent. vncz vf Difen tag und Swaz wir briefe Darumbe be Sulen caine draft han, und fulnt Si wiber geben ane die briefe, die wi ombe die burg ze Lupphen ond swenne wir och ober onser erben beg o ten gutes verrichtet werbent von in ober von ir erben. So ift in ber pi flat ond burg vie ond libig ane allen drieg. Bud Darumbe So geben

Diem brief mit onserm Insigel versigelt, Der ist geben ze Selfze an deme Derriege vor Sant Thomans tage, Do man zalt von Christes geburte Truzehen tunden Jar in dem vierzehenden Zare.

B. t. Drig. in tem R. R. geheim. Saus, Bof. u. Ctaats-Ardiv ju Wien.

#### 246.

10. Aebruar 1315. Rotweil. Graf Autolf von Hohenberg verpfäntet 14 400 Mark Silber tie Burg Lupfen (D.A. Tuttlingen) an ben Freien Geinrich von Lupfen und bessen Sohn Berthold.

Allen den die bifen brief gesenhent oder gehorent Ton wir Grane Rubolf Den bobemberg tout, Dag wir bem ebeln manne hainrichen von Lopfen, an vrien, berhtolden finem jon und .. iren erben reht und redelich Gleschbe and vergenhen daz wir gesezbe haben ze ainem rehten phfande Lopfen die ing lit ond gat und swaz darzo hort und als wir es daher geheut und genoffen war von unferm herren von Ofterriche unde vier hundert marde lotiges fil-13 Rotwiler gewacges In und iren erben bie burg lut und gut und swaz barzo and und als wir es baher gehept hant ze habenne und ze nieffenne mit allem at ond nut ond mit aller chafti ond ond, iemer ont an die ftunde ont die felbe servlat und güt mit ir zügehörde umb den vorgenanten hainvichen von lupfen kebtolden finen fon ober und ir erben von uns oder von unferen erben ober von erem andern dem wir es gonnen und haiffen an unfer ftat ze tonne unb vier Ladert Marde lotiges silbers Rotwiler gewaeges erloset wirt gar und gaentlich ad vergeben och bag wir oder vuser erben oder swent wir es gonnen an puster it das vorgeichriben gut ze lojenne, dem selben hainrichen von Lopfen berhtold seem fon und iren erben die vierhundert marde lotiges filbers antwurten sont ze Ctwil In die Divnije, Swenne wir die Burg Lopfen mit ir zogehorde lofen went tio bag ouch wir von bem selben hainrichen von Lupfen vid von finem Evne ber undert marde lotiges silbers gewert sint gar vud gaenglich und In vusern at tomen fint oud haben out gelout bi unferm aibe ben wir barombe getan in, dag wir ben vorgenanten hainrichen von Lopfen, sinen fon noch fin erben an ter burg ze Lopfen noch an ir Zügehorbe, die wile wir si nit erloset hant, nit arten somen, noch nit gestatten, bag es behain onfer anutman von onsern wegen teae, mit gerihte noch ane gerihte, fos noch fo, vnd haben In barombe vnuer: tadenlich ze burgen gegeben und geseht herhog Lubman von Tede unfern obam, herhog Conrad von prielingen, hern aigelwarten von val: fenftain, wernhern von gimmern, vrien, bern Conraben von witin: gen, bern Renhern von Ruti, ritter, Diethrich ben Grumel, fribriden ben fildherren von Trühtingen, Otten von Rellenburg, Conraden von Emmingen, Diethrichen von Berne, herman tammelin

vnsern vogt, Conrad hagelstain, burchard von warndorffe, vnd Ei gewin von Nvspelingen, also swa wir oder behain vnser amptman von vnsern wegen den selben hainrich von Lupsen Sinen son oder ir erben irtint oder somtint, baz siv duhti, daz mit gevaerde were darvmbe so hant wir zwen man dar gegeben vnserhalp, hern Ebnrad von witingen, vnd hern Renhern von Rüti ritter vnd.. der von Lopfen halp hern Conrad den herpogen von vrselingen und hainrichen von wartemberg und ainen gemainen man ben wir beidenthalp genomen hant hertog Lütman von Tecke, also swas vas die fonfe, oder der merre tail, vmb den Stosse vfferihten haissent die dar zo komen sont gegen Rotwil oder gegen Reckerburg der siv mant, daz sunt wir geher sam sin ze tonne, inrehalp ainem manode dem nachsten da nach vnd swa wir bas nit entaetint, so sol der vorgenant hainrich von Lupfen . . sin Sun oder sin erben die vorgenanten burgen alle manan ob siv went ze laistenne ze Rotwil ober Oberndorffe nach der giselschefte die in den Stetten denne sitlich und gewenlich ist. vnd niemer von der gisclschefte ze komene vnt wir das vifrihten daz die sum ober der merre tail vnder in gehaisson hat. vnd swa ouch der vorgenanten burgen dehainer selber nit laisten wolte, oder enmohte, der sol vür sich setzen ainen kest mit ainem pfaeride jn ains offens wirtes hus an alle gevaerde. Und sturbe und der vorgenanten burgen dehainer daz Got wende, so sout wir In oder iren erket. ainen andern an des stat setzen und gen als gewissen inrehalp ainem manode dem naehsten so es an vus gewordnet wirt oder die lebenden burgen sont laisten da siv mant al die wile vnt es geschiht Ware ouch daz der vorgenanten fonf manne dehaner stürbe oder vor redelicher sache ze den tagen nit komen mohte, ist der me serhalp, so sulnt wir ainen andern an des stat senden setzen und gen, Ist er oud der von Lupfen, die sunt ouch ainen andern an des stat senden setzen und gen, ware es ouch der obman, so sont die viere ainen gemainen man an des stat zo in nemen vnuerzogenlich ane alle geuerde. Wir vergehen ouch daz die selben von Lopfen ober ir erben ze Lopfen an die burg ond an die vorburg verbuwen sont hundert pfvnt haller ob siv went vnd in also swenne siv zwainkig phvnt verbuwent vije und vije unt an hundert phjunt die sunt siv schenbar machan und kunden me seren vogten umb div hondert phfunt phsenninge guter haller wir und die vorge nanten vnser burgen haft und gebunden sunt sin, nach dem so siv verbuwen metdent, als vmb die vier hondert marcke silbers. Wir hant ouch gelopt bi demselben vnserm aide, daz wir dise phfandunge von dem Romschen Kunig friderichen und von herzog Lüppolten von Osterriche sinem bruder vertegan hinnan. ze vssegaender Osterwochon der nachsten mit ir brieue ond mit ir hantuesti. Des disiv phfandunge ir wille und ir gunste sie an alle geuaerde, und ouch daz wir daz selbe gut Lopfen mit siner zügehörde, als wir es daher gehept hant, ledig vnd laere machen vffen daz selbe zil vnd swa wir daz nit entunt so svnt die von Lopfen oder ir erben die vorgenanten burgen manan, ob siv went ze laistenne in dem reht, vnd gedingde, als vor stät, vnt es geschiht. Wir svnt ouch die nehstun

€.

me Laurentius tag, Do man von Gottes geburt zalte Drivzehen Hombert iare

S.b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das große, am Ranbe sehr beschäbigte wal, ganz ahnlich bem bes R. Albrecht, zeigt ben Kalfer mit Krone, Scepter und bestehel auf bem Throne sigend; von der Umschrift ist mit Bestimmtheit zu erkennen:

## 249.

lugust 1315. Tübingen. Burkard, genannt Benfrit "von ber Niewenstat" vermacht seinem Sohne, welcher von bem Johanniter-Orbensbause zu Hemmendorf als Bruder aufgenommen worben, 6 Pfd.
Heller-Zinse von Häusern und Gütern bei Rotenburg und Tübingen.

36 Burgcarth genant Benfrit von ber Rivwenftat für gibe und fant allen den die bisen brief lejent oder horent lesen, bag ich gern und willecban gegeben. Burgcarten mim fun, ber enwfangen ift burche got, wid Bruber marben ift, Bi ben etbern gafchlichen (sic!) herren fant hannef ordenf je Bemmendorf, fehf pfunt guter Baller geltef luterlich th got, in div gute div hie nach geschriben fint in allem bem reht alf ich fiv then braht, Der felben fehf pfunde haller gelge gant zwa pfunt haller alliv won der . . buffelingerin huffe ond schivren biv da ligent 38 ber Niverfat bi bem tivbinger bort, vnb von ihr agger. So gat an pfunt der gelgge of Benggen bef lifen und volgerf finef Bruber wingarten ber Ill in Rotenburger Banne an Benlinshalbun, Go gat an pfunt Saller by vi albrehf Schiffernelf huffe bag ba lit in ber vorgenanten ftat ge stenborg an wernhers huffe von Chingen. Go gant gwa pfunt Saller be of Benggen wighalfin wingarten ber ba hafet (sic!) ber von Sager-🌓 wingart, ond gelegen ift in Tuwinger banne an der Reggerhaldun ielben vorgeschriben sehl vfunt Haller gelzze sol innemen und samenan bef symantes Burgcarz minf suns, friontane, an sweln erz sezzet, von sines, Comenig ond finer Masterichaft (sic!) veloppe, und und (sic!) sols imf ge ze Bruchen und tale fine niveze ze terne, bie gute sigen und erlichen, er fi in bem vorgenanten wie, oder in am andern, swar er gesendet werde alle die wil er lebethe und en er fiirbet so finln biv felben vorgeschriben scho pfunde Haller gelzze werden kaliden und luterlichen burche got bem vorgenantem Gothuse ze Henmenborf ane widerrede, Bi dirre gabe und bi dir machung fint gewesen und fint gezinge. pileghare. walther ber Riche, hainrich Mulich; albreht ber wisse, Bret ber Bebe, Bengge ber Maier, Renhart ber Brobegc. Conrat tebelli, albreht Spaching, Congge Bruning, Bartman fin Bruber, kupe Sivberli Burger ze Tuwingen, ond ander erberlioche vil den ze

19. Juli 1315 o. D. Graf Rubolf von Hohenberg belehnt Heinnch und Berthold, die Ammane von Notenburg, mit dem Dorf Buhl (D.A. Notenburg) und einem Haus in der genannten Stadt.

Wir graf Rudolf von Hohemberg tim kunt allen den die disen brief gesehend oder gehörend lesen, das wir Hainrichen und Bertohten, Hainrich dez ammanß säligen Sünen von Notemburg und iren erden daz gütze bühel, waz dez ist, daz der vorgenant Hainrich sälig der amman, ir vuter vnd Bertolt von Pfullingen ir bassen man kosten vnd den von Ningingen mit aller zu gehörd ze rehtem man lehen gelühen haben rehte vnd redlich und den in dar zu ze rehtem sehen gelühen ain huß lit zu Notemburg in der Ninfmur, ward vnd den vorgenanten von Ningingen köst. Wir lihen nach offenlich an disem brief waz wir in an den vorgenanten güten ze bühel und an dem huß ze Notemburg durch reht gelühen mügent vnd sund, daz wir daz seh vnd redlich getän haben, alz da geschriben stat, vnd ist dar vnd vnser jusigel an disen brief gehenkt ze ainem vründ, Der ward gegeben an dem samstag nach sau Margreten tag, Do man zalt nach gotez gebürt Drützehen hundert jar m den vünssischen jar.

B. einer Abidrift aus bem 15. Jahrhunbert. St.-Archiv ju Stuttgart.

#### 248.

6. August 1315. Vor Eflingen. Der römische König Friedrich gibt sein Zustimmung, als Graf Audolf von Hohenberg die Burg Lupsen sammt Zugehör an den Freien Heinrich von Lupsen um 420 Mint Silber und 100 Pfund Heller verpfändet.

Wir fribrich von Gottes genaben Nomischer künig, alle sit am merer bez Kömischen riches, ton kunt allen ben die disen brief geschent oder ge hörent lesen, daz div satunge die getane hat vnser Öhain Graue Avdolf von Hohemberg Hainrich von Lopsen, aime vrigen, ond sinen Erba vmbe Lupsen die burg vnd vmbe lüte vnde güte, swaz dar zü höret, die er is vmbe zwaintig vnd vier hundert marce silbers vnd vmb hundert pfunde Halls gesett hat, mit vnserme gunste vnd mit vnserme willen geschehen ist, rehte vade redelich. Unde ist dar ombe vnser küniglich Ingesigel an disen brief gehenkt k ainem vrkonde. Der wart gegeben vor Esselingen an der Wittewochen vor

fillofen, Cherharb von Rofenowe, Johanfen von Clingen blinn von wagenberg. Cunrat von Tierberg, Reinharten un, Bolframen Sobidliggen, Sainriden von Sparmerfegge, tien bom Stain, Berhtolden von Mannfperg, Albrehten ben botwien, milhelmen ben Storn, Johansen von welvisverg, Cunraten a Salber Ritter, mernbern von Ranbegge, und Johansen von Eichie ilten, aljo ob wir in oder fin erben bes vorgenanten gutes niht enrichten ober an vi die Oftran so son die vorgeschriben Bürgen swenne si gemant werde n ober finen gewissen botten reht giselschaft laiften ze Rütli Rawenftat je Rotenburg alle, mon Graue Rubc ma ber fol ge Rutlingen laiften. Swelcher och ber na t Burra deren fint felber niht laiften wott ber fol einen erbarn ut awain ' Da legen an fin ftat, Bare och bas ber Burgen m molte be when mark onfern vorgeneuten & im Grauen ( rhard von wirte ar Burgichaft ledig. Welher och enlaiste wie ober enmare, So mat ber de mart an schaden nemen und so n ond der Eargen warten und ze ainem o unde ber geben wir im bifen brief befig eren ? whe be prifingen off ber wassen or nan von sound gedur mus and Schundert Jar bar nach in bem fünfzehenben Jar an nahften mitwochen nah an vrowen tag ze Berbeft in bem erften gar unfers Riches.

8. b. Erig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem großen runten Dlajestälsiel aus Mehlteig, tas bis auf tie Umschrift, von welcher nur Fridericvs dei gratis
... zu lesen, gut erhalten ift, und ben König in saltenreichem Gewand, mit ber tim auf bem Saupt, bem Scepter in ber Nechten, bem Reichsapfel in ber Linken, und bin könen zu seinen Füßen barstellt. Bei Sattler, Wirt. unter ben Grafen I, Nrc. 53.

#### 251.

2 September 1315. Rotenburg. Graf Rubolf von Hohenberg spricht 1 Judgart Aders zu Hirsowe (D.A. Rotenburg) als völliges Gigenthum bem Kloster Bebenhausen zu.

Bir grave Robolf von Hohenberc tün kunt allen die disen brief sehent wie hörent lesen, daz wir an vier iuchhart akters, der di Hirsowe lit, und phasse diariches des Bropzers waz, wandon aine aigenschaft han, dez sien wir respiencet, daz die vier juchhart aigenlich hörent an daz clöster ze Be be ne, und von dem so hette si der selbe phasse ze lehen umbe ainen iaerlichen wie ist un daz gut ledeclichen, dez selben clösters von Bebenhusen. Dem geben wien brief mit unserme insigel besigelt ze ainer sücherhait und ze ainer zugnust

p gabe, und bisto machung stetht belibe und unzerbrochen dem rein minem sun und dem vorgeschriben gots huse ze Hemden rein minem sun und dem vorgeschriben gots huse ze Hemden rein dem reit als da vorgeschriben ist, darum so han ich in, t mit der stetht Insigel von Aüwingen daz an disen brief gener bette wegen zo anem warn urtivnde der vorgeschriben er albreht von Niesern, der Comendure, und der Connent vorgeschriben ist gehen an disen brief under unsern aigen Insigel spou vorgeschriben machung beschehen ist mit unserm gütem willen. Dirre wart gegeben ze Tüwingen, do man zaltht von Cristes gebürthe driv und dar nach in dem sivnszenhendem Jar an dem nehsten sir tag.

v. 2,71g. Archiv zu Stuttgart. - Die Giegel find abgefallen.

2!

10. September 1315. Irsingen an er Wertach. König Frieduch stellt dem Grasen Eberhard von Wirtemberg über 380 Marl Silber einen Schuldbrief 3.4 7 seht ihm eine große Anzahl von Grasen und Herren, auch Graf Rudolf von Hohen berg, zu Bürgen.

Wir friberich von Got genaben Romifder funig, allegit ein mere bes Ridges, und Lupolt von ben felben genaben Bertog je Ofterrich und ge Stir Tun funt mit bifem brief allen bie in ansehent ober borent lefen, bas wir unferm getruwen lieben Dhaim Graue Cherhart von wirtemberg foul big sien bruhundert und Adzig mark silbers toftenger gewihtes, ber wir im zwo und fübengig mark gegeben haben, vmbe ain Rosse, bas ander fülen wir im vmbe forn, das er uns barombe uerköffet hat und fon in des selben gutes rihtem und wern ze bisen Ostran die nu nahst koment, vnd haben im darumbe ze Burgen geben Grauen Blrich von Selfenstain Grauen Rübolf von werben: berg, Grauen Rubolf von Sohemberg, Grauen Sainrich von Shall lingen, Grauen friberichen von Todenburg, Grauen Sainrich von fürftenberg, Grauen friberiden von golr von Schalafburg, Grauen friberich golt ben Oftertag, Grauen olrich von aichelberg, Sainrichen von Griegenberg, Lutolten von frentingen, Canraten w Tengen, Blrich von Matingen, Sainrichen von Rotenberg, malthern ben Trubfaggen von marthufen, Johanf ben Trubfaggen von malpurg, friberichen von hornberg, Cunraten vom Riet, ben Toluger von Schellenberg, hartman von Balbeage, Rübolfen von Landenberg, Johanfen ben Trubfaggen von Dieffenhouen, Elrich von Butiton ben Inblofen, Eberhard von Rofenowe, Johanfen von Clingenberg. Blirin von magenberg. Cunrat von Tierberg, Reinharten von Rati, Bolframen Dobidliggen, Bainrichen von Sparmerfegge, 30banien vom Stain, Berhtolben von Mannipera, Albrehten ben Sof warten, milhelmen ben Storn, Johanfen von welpisperg, Gunraten den Gulter Auter, wernhern von Randegge, und Johansen von Efcitetten, also ob wir in oder fin erben bes vorgenanten gutes niht enrichten oder verten vi die Citran so jon die vorgeschriben Burgen swenne si gemant werbent un ober finen gewizzen botten reht giselschaft laisten ze Rütlingen ober ze in Ruwenstat je Rotenburg alle, won Graue Rudolf von Sobem: berg ber fol je Rutlingen laiften, Swelcher och ber vorgenanden Burgen bie berren fint felber niht laiften wolt ber fol einen erbarn fneht mit zwain pfamen legen an fin ftat, Bare och bas ber Burgen etlicher niht laiften wolte git der aben mart onfern vorgenenten Chaim Grauen Eberhard von wirtemberg ber if der Burgichaft ledig. Welher och ber Burgen niht enlaiste ober ber zehen mark nbt gabe ober enmare, Go mat ber vorgenant buser Chaim Graue Cherhard bie den mark an ichaden nemen und fol des schaden und der zehen mark zu und pud en Bargen marten und ze ainem offenne urfunde ber binge fo bauor geschriben fint geben wir im bifen brief besigelt mit onseren Infigeln. Der ift geben ge telde bi vrifingen vff ber wertach bo man von Eriftes geburt galt Trüderbundert gar bar nach in bem funfzehenden Jar an nabsten mitwochen nab treet erowen tag ge Berbeft in bem erften Jar onfers Riches.

B. t. Drig im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bein großen runden Majestatsfigt aus Mehlteig, bas bis auf bie Umschrift, von welcher nur Friderices dei gratia . 18 zu lefen, gut erhalten ist, und ben König in saltenzeichem Gewand, mit ber Leene auf bem haupt, bem Scepter in ber Rechten, bem Reichsapfel in ber Linken, und kam komen zu seinen Füßen barstellt. Bei Sattler, Wirt, unter ben Grasen I, Nro. 53, log von abgebrucht.

## 251.

29. September 1315. Notenburg. Graf Autolf von Hohenberg spricht 4 Jauchart Acters zu Hirsowe (D.A. Notenburg) als völliges Gigenthum tem Kloster Bebenhausen zu.

Wir grane Robolf von Hohenberc tun kunt allen die bisen brief sehent wir hörent lesen, daz wir an vier iuchhart atters, der bi Hirsowe lit, und phasse Hinriches des Bropzers waz, wändon aine aigenschaft han, dez sien wir rediches, daz die vier judhart aizenlich hörent an daz clöster ze Beben: balen, und von dem so hette si der selbe phasse ze lehen unde ainen iaerlichen zus, und ist nu daz gut ledeclichen, dez selben clösters von Bebenhusen. Dem geben wir disen brief mit unserme jusigel besigelt ze ainer sicherhait und ze ainer zügnust

allez das hie vor geschriben ståt. Dirre brief wart gegeben ze Rotenburc do man zalte von Gottes gebürte drüzehen hundert iar, wad dar nah in dem vins zehenden iar an sant Michahels tag.

B. d. Drig. in Karlsruhe. — Das Siegel ist ganz abgegangen. Sabelth. het Fol. 76 \*. hieven ein Regest, nennt den Grafen aber irrig Burkard.

252.

24. Oktober 1315. Rotweil. Konrad der Gruwel von Aigheim (O.A. Spaichingen) gibt Graf Rudolf von Hohenberg, seinem Herre, sein eigen Gut zu Neufra (O.A. Rotweil) auf, und nimmt es von demselben wieder als Lehen.

Ich Conrat ber Gruwel der kurte von Aichsain vergihe und ihn tallen den die disen brief gesenhent oder gehörent, daz ich mütwilleclich und vadetwugenlich, willeclich unde gerne reht und redelich, han vssegegeben minem gracktgem, edelm Herren Grauen Rüdolf von Hohemberg div güt, die ich legenke han ze Nöferan in dem dorffe, und die da duwent — Glüge und Hair rich der vischer, die ich daher gehepte han vür ain reht aigen, und vergihe, da ich die selben Güt von Im ze lehen empfangen hän, Bud vergihe ouch, daz is und alle min erden von Im und von sinen erden div selben güt ze rehtem Lien iemer empfahen sont. Bud ist dar umbe min Ingesigel an disen brief gehentet ainem vervode der warhait. Dirre dinge sint gezuge Her Kenhart von Authi, her Peter sin brüder, her Cönrat von Tierberg, ritter, Blrich von wae hingen, Herman Kaemmelj, Hainrich der Boller, und Berhtold su brüder, durger von Rotwil und anderre biderber lut vil. Der brief wart geden ze Rotwil an dem nahsten Dunrstage nach sant Gallen dag Do man zalt von Gottes gedurt. Drivzehen hundert Jare In dem sunstzenhenden Jare.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ist abgefallen.

253.

14. Februar 1316 o. D. Graf Burkard von Hohenberg und sein Enkel Graf Bürgi schließen mit den Grafen Eberhard und Ulrich von Wirtenberg, Later und Sohn, ein Schutz und Trutz-Bündniß gegen Jedermann, ausgenommen das Reich.

Wir Graue Burchart von Hohenberch, was Graue Bürgi sines Sunes sun, veriehen offenlichen an diesem brief vnd ton kunt allen den die in ansehent oder hörent lesen, das wir durch fride vnd durch schirme vnserr lutte und

rriers Gutes vas haben lieplich und frivntlich gebunden und verbunden mit unfern aiben jug (sic!) unfern lieben Dheimen ben edeln Brauen Eberharten von Birtenberge und Granen viriden sinem sun also bas wir die wile wir iben, in ewielichen gen aller menglich fulen beholfen fin mit onfern luten, mit vincem gut und mit unsern vesten, si brig und drin zelan swenne si wellent oder fin bedurfent, und mit in obel und gut ze liben an alle generbe an bas, ob fi wit dem Rich ze icapfen gewonnen, ober mit dem friegen wolten, gen dem fulen wir in nihtes beholfen fin. Wir fulen ouch bem Rich gen in nihtes beholfen fin, wad fivenne fi mit bem friegent, so fulen wir ftille fitzen. Wir sulen in oud gen Burgern je Rutlingen nihtes beholfen fin, ob fie mit in wolten friegen, wife div Jar waerent, die wir zug in haben gesworn, vid swenne aber div imm Jar vy famment, jo fulen wir wider onfern Obeimen ben vorgenanten gen Den Burgern von Ruttingen fürbag nimmer me beholfen fin, an alles verzichen. Wer ouch bas bie selben unser Cheim kriegten ober kriegen wolten mit bem ebeln grauen Cunraden von Bachingen, in bem friege fol ich Graue Burgi, ber por fiat geschriben finer Tohter man, stille fitzen und fol enwederin bebolien fin. Bud bas staet belibe, swas vorgeschriben stat, und bes wir ouch gezorn haben als auch an bem brief vor geschriben ift, Dar omb geben wir onfern Speinen Grauen Eberharten von Wirtenberge und grauen Blrichen finem Sun brief geueftent mit onfern Insigeln, biv bar an hangent. Das geschah bo vin galt von Gotes geburt Dringehenhundert Jar und in dem sehtehenden Jar, an fant Balentines tag.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit ben undeutlichen Siegeln ber boten Grafen. Das bes alteren B. ift ein Reitersiegel, bas bes Burgi zeigt einen Into geneigten helm, ber auf bem rechten Ed ben helm mit ben Sufthornern hat.

#### 254.

19. März 1316. Notweil. Graf Autolf von Hohenberg urkundet, taß Herr Welfram, ber Kirchherr zu St. Peterzell (O.A. Obernterf) und Hebwig, Arnolds, bes Marschalken von Hohenberg Wittwe, Güter baselbst und in Nömlensborf (vesselben O.A.) mit seiner Hand und Gunst an das Kl. Alpirsbach verkauft haben.

Bir graue Nüdolf von Hohemberg vergenhen und ton tunt Allen den dien brief gesenhent oder gehörent lesen, Daz der erber priester, her Wolfzan, der kilcherre ze fant Peters zelle, und vro Hacde wig Arnolh dat es von Hohemberg saeligen elich wirtenne und Abeldait und Anne irw kut, Mit unserre hant willen und gunste verkouffet hant An wideme und ain hübe lit ze sant Peters zelle, dem selben dorse, die Wale künd bewet, und ain wideme und ain hübe lit ze Av mit indorffe, und mit

namen den kilchvnsatze sant Peterszelle den erberen gaischlichen herren von dem Göthwse ze Alperspach in dem Swarzwalde sant Benedicten ordens, wid vergenhen ouch daz die vorgenanten her Wolfran, vro Haedewig und iriv sint die vorgeschribenne Hüba und Widema und den kilchunsatze sant Peterszelle mit unserre hant dem selben Gothwse ze Alpersbach ledeclich und laere und aigenlich ofgegeben hant und luterlich und ainuaelteclich und äne alle genaerde. Und darumbe daz die wär si, So hant wir unser Ingesigel an diesen drief gehenket, ze ainem urkunde der warhait. Der wart gegeben ze Rötwil an den nachsten vritage vor sant Benedicten dag, Do man zalt von Gottes geburt Driezehen Hundert jare in dem Sehczzenhenden Jare.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem beschädigten Reitersiegel bes Grafen. Abschrift im Alpirsbacher Diplomatar S. XXII. Ungenauer Abbruck bei Crusius T. III, S. 208.

# **255.**

24. März 1316. Oberndorf. Die Herzoge Ludwig und Lutmann von Teck bestätigen die Rechte und Freiheiten der Stadt Oberndorf.

Wir Herhog Ludewig und Herhzog Lukman gebrüder Herkzogen von Tede vergenhen vnd ton kont allen den, die disen brief gesenhent oder horent lesen, daz wir gelopt hant bi vnsern aiden, die wir darumbe baibe gesworn hat k vnsern lieben burgern von Oberndorf vmbe iren willigen getrûwen dienst, der siv vns vnd vnserm vater saeligen getan hant Jr Stette Reht ze Oberndorf vnd ir vriehait ze behaltenne als siv von alter herkomen sint vnd hie nach mit namen geschriben stät, also daz wir die gwonlich Stüre von in jaergelich nêmen sont, daz ist ze herbest viertzig phfont phfenninge Towinger ond ze den vastum drissig phfunt der Selben phfenninge und sulent siv nit vürbas noten wider im willen weder an libe noch an gut, es sie denne daz es vns mit geriht ertailt wide (sic!) Ift aber daz wir mit offenre raise in die Stat ze Oberndorffe Herbergen vnd geschiht den burgern davon dehain schade der die Rihter gevärlich duhte, den sont wir in abton in vierzehen dagen, als die Rihter haissent. und swaz unzuhte der man tut. darvmbe er hinder vns komt mit vrtailde da solen wir nit vûrbes nêmen, denne zwai phfunt Tówinger vnd sol darvmbe zil han drie tage vnd Sch wocha, Werat er ûns nit entzwnschant (sic!), so svlen wir vns denne Selber wen der zwaier phfunde von sinem güt vnd sulen in vahen vnd noten vmbe div w genanten zwai phfvnt vnd haben ouch vssegenomen vns vnd vnser taeglich gesinde vnd .. den Schulthaissen in der Stette ze Oberndorf, die svlent daz reht han ba von alter her komen ist vnd tut ouch ain vsman dehain vnzuht in der stat ba Sol ouch in dem alten reht stän, als die stat Her komen ist, Sonderlich ist vige nomen swer den andern wndat (sic!) mit Messer oder mit Swerte daz Sol ouch in dem alten reht stän, und swer den andern zetöde Schleht, daz Sol ouch

der alten reht stän. Jis ouch daz behain burger von der Stette z bernet der Sol gelait han mit sinem libe vnd mit sinem güt dannan zwo Mile vor vniren dienern, es sie denne, daz er vns von gerihte wegen schu die, wir vergenhen ouch daz wir von den jvden, die ze Oberndorsse daller nemen sont, vür allen dienst ind daz wir gelopt hant die den selben maiden, die wir darvmbe getän hant, daz wir siv vürdas nit nöten sont nen willen, weder an ir liben noch an iren güt, sus noch so, vnd ouch daz iden juden vnd ir nachsomen durger rehte ze Oberndors haben sont ander vorzer, die da sesselschaft sint, luterlich vnd ainuelteelich vnd ane alle gevaerd die dies daz hie vorzeschriben stät war sie, vnd eweelich staete belikt is jo hant wir barde vnseriv Insigel an disen brief gehenset ze ainem vrönde der warhait, der brief wart gegeben ze Oberndors an vnster an abende in ain vasion To man zalt von Gottes geborte Trivzehenhondert win dem Sehbenhenden Jare.

8. b Drig, im ftabtischen Archev ju Deerndorf. — Es hangen nur noch die gran-

#### 256.

A März 1317 o. D. Menloch von Dettlingen verkauft mit Gunst Eillen Grafen Burkards von Hohenberg, seines Herrn, sein Gut zu Horgenzimmern (O.A. Haigerloch) an das Al. Kirchberg.

Ich Menloch, herrn menloches saeligen sun von Tethelingen wis ritters vnb firchun Herre ze lainbors tun tunt allen den die disen die gesehent lesent oder gehorent lesen daz ich und min brüder edeche (sic!) wa vertuset den erbaren vröwen und gaistlicher luten des closters ze firchperg is wier gut ze horgen zimmern und och unsere lut, in holt, an velt, an an aftern, es sie in buwe oder ane buwe, sondes oder unefundes, vmbe wiese und hundert pfunde guter pfenninge tuwinger munge, der wir von in ien gar und gengelich und och in unsern nuze komen sint, und son des gutes in, und och vertigun von aller menlich, da siv sin not dürftig sint und sunsern von öwe und och von wernher von zimmern aim frien, und versten die dasder under vnsers gnedigen Herren grauen burcharbes briefe in insigel von Hohenberg, won es mit siner gunst und willen gezien ist, darumbe die vorgenempten vröwen briene und hantucstinan hant, wiest mit vnsers herren Grauen Burcharbes von Hohenberg und

nibers edechen insigel geuestenvt. Bud won dirre kous beschehen ist und thit wart bi minen kintelichen iaren, so gelobe ich menloch, der vor best, won ich ze minen volleclichen tagen komen bin, state ze hanne und nimer wid. Arth. Buch auf Gelich. d. Er. v. Zollern-pohenberg.

len den küf und daz gedinge, als die briene stant, die ich und min gegeben haben den vröwen von kirchperg umd den köf des vor gesten haben ditte, und gibe es öch vi mit der hant und han es vigegeben han vröwen und dem Closter von kirchperg, als ich ze rethe sot aller der vehte aller ansprache und gemailich (sic!) alles des da un erben mohtin geirren oder wider gewinnen daz vor genemute güt her alde von den vröwen von kirchperg. And daz die state und ganze den vorgenempten vröwan und dem Closter, so gid ich den vröwen von kirch sen brief besigelt mit minen algen insigel ze ainer vestunge der warhait, die die sahen und horten, sint friderich der güte, walther in dem vone, a dreht von öningen vog . . . . sim kirchpuherre ze Horwe und ander erdar lut vil, und wart dirre brief geseriden und ouch gegeben an der mit wochun vor der liehtmesse in dem iar, do man zalt von gottes gedurt druschen hundert und in dem sphenzehendem iar.

B. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Der Aussteller bebiente fich fund Batere Siegel, in beffen Schilbe eine Lilie, barauf ein Areug, zu seben ift. Auf to Umschrift fieht Rirchherr von Leindorf.

## 257.

24. April 1317. o. D. Graf Burkard von Hohenberg gibt bem Je banniterhause zu Nohrdorf (D.A. Nagold) die Bischent baselbis, bas Weiterscht auf ben Markungen ber Törser Nagold, Ebhausen und Mindersbach, und bannt die Bewohner des letztgenannten Ortes in die Müble zu Nohrdorf.

Wir Graue Burkart von Hohenberg tun kunt allen den die disen diesent oder hörent lesen, das wir luterlich durch got und durch unsere, und wiem vorderen und nachkomen seelen hailes willen hant gegeben ewiglich dem huse zu Rohrdorf und den brüdern die da wonant sint, zu hilse und zu stür jr notdurkt die vischenze zu Nohrdorf mit allem recht. Wir han jn och fryheit und ganzen gewalt gegeben ewiglich, das sie mit irem aigen vibe mügen und sollen faren stusich uf die gemaine waide der dörser zu Nagolt, zu Ebhusen und zu Mündlerspach. Wir haben jn och die gnade getan, das die von Mündlerspach zu Nohrdorf maten sollen und ehehaftige mater da sullen sein. And das jn die gnade vod die vorgeschriben red siete und unverwert von uns und von allen unsen nachkommen belibe, darumb so henken wir der vorgenante Graue Burkart wie aigen jusigel an disen brief zu einem steten und waren urkunde. Diser drief wat gegeben do man zalte von unsers herren gedurt dryzehenhundert jar und dare in dem sibenzehen jar an sant Gregorien tag.

Bon einer beglaubigten Abidrift im St.-Archiv zu Stuttgart.

Rai 1317. Reuthin. Graf Burkard von Hohenberg stellt bem kuthin eine zweite Urkunde über ben Berkauf von Ober-Jettingen aus und fügt einige Bestimmungen zu Gunsten besselben an.

In Gottef namen amen. Bir Graue Burdarb von Sobenbert peren enenlicht an bijem brieue und tun funt allen ben bie in lefent alber borent to wir allin bin reht, bin wir ze ober btingen baben alber ie gewurnen. on bolge ald an weld, an luten ald an guten, die go bem felben borf borent r achortan, an alle aine bie lut bie ba nit fint gefessen, ef wer benne bas l'Albent werin in dem felben Torfe, fina die anberswa werin, die haben eneben reht und redlich ber Priorin und ber Samnung ze Ruthi in sem reht alf ef unfer maf und alf ef onfer vorberen an unf bant the rond swaihundert pfund haller, die wir von in daromb empfangen haben. e ergeben obe, werin tainu gut, ef wer hof, after, wif all bolg verfeget fain ald verkumert, fiva die vorgenanten vrown das ernorichetin, das foltin fin and wider gewinnen umb fo vil pfennig, alf ef ftund, ab fin weltin, ob ef ielben Dorf horti. Bir vergeben obe ine, bag wir bag vorgenant clofter abi ond alliu din gut, din bar go horent ond under ons geleget fint, gefriget a, also das fin din von vus nohe kainem unsern erben niemer kainen bienft getun liszel alber vil. Bnb bag bag allei ftet blibe, bar vmb haben wir agen Insigel gehenket an bisen brief, Der wart gegeben ze Rüthi, bo man son Eriftuf Geburt Dringeben hundert jar und in dem Gubenzehenden 3ar ben Dinftage in der pfingoft wochun.

5. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Mit bem ziemlich gut erhaltenen bei befolo, doc, rediviv, III. 93,

259.

Juni 1317. Horb. Herr Konrad ber Zimmerer, ein Leutpriester, rerkauft unter bem Siegel bes Grafen Audolf von Hohenberg, janes gnäbigen Herrn, seinen Hof zu Schietingen (D.A. Nagolb) an bas Kloster Kirchberg.

Alen den die disen brief gesehent oder gehorent lesen tün ich herre Cünrat immerer ain lotpriester kunt und vergihe offenlich an disen brieue, daz krüfet han aines rehten und aines redelichen kuses mine aigen gut den hof ze tetingen of dem kun sizzet und och buwet, den erberen und gaistlichen loten 1— Priorinun und dem gottes huse ze kirchperg, umb tru und ahzegit der güter pfenninge haller münze, die mir volleclich von in vergolten sint, und

THE THE SER ME THE MET MICH. IN THE A CLASS PROPERTY OF THE PARTY O A ME ME ME LIEUT LITER! IN PRINCE ! THE PERSON OF THE PERSON. AND THE PERSON OF A THE R T IN THE SEC. IN LAND FETTSETTME ATTEST CHE THE TERMS AND A THE PARTY OF THE PARTY OF e suc e mane un firment unie anne TOTAL PARTY OF THE erne de le: e e energia de la company de la rente bereiten. Entheine a merch. Die bereiters in in THE RESIDENCE WE RESERVE THE e er seiner ir die de de de dank e in it die dank d er e zwer sûndink wir we wenne oder wellen wer de giefeliek, THE SER BE BEREITHE WE WE RERE WINE WHEN WHEN WE WE r z ier ra wiet ar mar auchen man num Killiei m retire in united und und und der erweiten Beite besteht und beiter besteht besteht und beiter besteht mer mane er maner. Di ame 4131 - me friettitt me 8 te reiner unt : - i ween widen weendt einen an ' niche in dies ! um nem laufen. De antereiere und in de nammer une früherg, ter er error blie le bin in tra le l'or de les est metters der M mar - Carret ber garte Grerrin mie belfet ar ar are enc ur ni. Our ne mur danet 2 11:21, d at me tale and departments in his eigen of the research A RE REMARK TO THE PROPERTY.

in Ing m Z kann u Smigut. — Ben den neiten Suzia, reich innenne augmän inn fi der der Genien den Anfliken nach pritrielet. Der Sauf har ser m Smite de Tie bei ber dunch

a jani 1317. Constanz. Graf Rudolf von Hohenberg gibt bas kann eines Acters bei bem Hofe Gründelbuch (bab. Amts Stockach) an das Kloster Salem.

No Rûdolfus Comes de Hohenberch profitemur, quod nos propodem agri per niros religiosos.. abbatem et conuentum monasterii in
dem ordinis cysterciensis Constanciensis dyocesis siti prope curiam Grindelch pro viro discreto.. dicto Habsze conparati in remedium anime
de nostrorumque progenitorum prenotatis viris ipsorumque monasterio
zeto pure et propter deum simpliciter tradidimus et presentibus donade transferentes eandem proprietatem cum omnibus suis iuribus et perpode rite ac legittime in monasterium memoratum. In cuius rei testimam sigillum nostrum hiis duximus fore appendendum. Datum et Actum
de tanc i e anno domini Mo. CCCXVIIo in vigilia sancti Johannis Baptiste.
Edemer Copial-Duch IV: C. 70. im Landos-Archiv zu Karlorube.

#### 261.

Juli 1317. Notenburg. Graf Rubolf von Hohenberg schenkt zum Zeelenheil seines Laters, weiland Grafen Alberts, und seiner Gemahlin Agnes selig an das Kloster Kirchberg die Herrengült aus seinem Hose in seinem Dorfe Steinhofen (D.A. Hechingen).

Nos Rüdolfus Comes de Hohenberg profitemur in hijs scriptis, los patrocinis (sic!) gloriose virginis cupientes copiosius promeri Nos dominabinous Priorisse et Conuentui monasterij in Kirchperg tus sex librarum denariorum hallensium qui wlgariter herrengelt utur ex curia nostra in uilla nostra Stainhofen, quam Cyn-15 villicus et Berchtoldus frater suus incolunt, et nichilominus de nostra in banno ville nostre prefate sita in remedium progenias nostri anime quondam alberti Comitis de Hohemberg et alatem anime dilecte nostre cothoralis quondam Agn. pie re-Mationis Comitisse de Hohemberg pure propter deum simpliciter dimus et presentium per contextum donamus, cosdem redditus domina-I prenotatis et ab ipsorum Connentui perpetuo libere ac pacifice tenendos possidendos, omnibus instantijs et oppositionibus, per quas predicta doimpediri posset, penitus circumscriptis, hac cum conditione sola adta, quod dilecta nostra matertara (sic!) uidelicet de Niffen prei monasterij conuentualis redditus quinque librarum denariorum hallensium

de bonis supradictis de primis fructibus quoque anno recipiat effectualiter et complete. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum et actum jn Rotemburg anno dominj Mo. ccco. xvijo. jn die sanctorum Processi et Martiniani.

Rirchberger Copial-Buch Fol. 76.

262.

8. Juli 1317. Rotenburg. Graf Rudolf von Hohenberg gibt an das Al. Kirchberg zu einem "Selgeräte" für seine verstorbene Gemahlin, Agnes von Werdenberg, eine Kernen= und Heller-Gült aus einem Gut zu Niedernau, einem Baumgarten bei Kotenburg und eine Weingült aus dortigen Weinbergen.

Wir Graue Rüdolf von Hohemberg verjehen vnd tugen kunt allen bie disen brief gesehent oder gehörent, das wir mit zitiger betrachtunge vnd mit kunt lichem Raute wiser vnd gelerter lüte soliche Selgerate, so gemachet bet vnser liebs wirtinne from Angnes selige von werdenberg vor ir tode bestätiget vid besichert haben in dem rechte, als hie nauch geschriben stät. Wir haben gegeben vnd geben mit disen briefen frilich vnd lediklich den gaistlichen frowun der priox nun und der Samnunge des gotes huses ze kirchperg durch der vorgenantm frow Agnes, vnser wirtinne seligun sele vnd ouch durch vnsers vater vnd vnsere müter seligun sele, die ju dem vorgeschriben goteshuse allu begraben sind, vnd ouch durch vnser selbes sele für ain recht fry aigen, ewiges geltes vier malter kerne geltes jerlich Tüwinger messes und drü pfunt haller pienning geltes ouch jarlichen, ane vier schillinge, uß dem güte, das da gelegen ift in bem dorffe zu Niderowe (sic!) das da buwent die maiger man von Owe, das ouch der vorgeschribenun from Agnesen unser wirtinne seligun sunderlichen was vnd sie an horte. Wir haben ouch si bewiset der dryer pfunde ane vier schillinge Also als hie nauch geschriben stat, Sie sullen in niemen von den maiger man, die das vorgeschriben güt buwent, zway pfunt haller von wernher dem Gruce, Süben schilling tüwinger, von Hainrich dem witwer zwen schilling tüwinger, mo von Marquart haimen zwainkig tüwinger. Wir haben ouch den vorgeschriben frowen gegeben für ain recht fri aigen ain pfund haller geltes järlich uß den bongarten, der da gelegen ist vor der Statt ze Rotemburg, der da haisset Stehe lines bongarte. Wir haben jn ouch gegeben für ain rechte frye aigen vier ame wingeltes jarlich uff dem wingarten, der da gelegen by der Neckerbrugge \* Rotemburg, den da buwet Eberhart der Schulthaisse und verjenhen offenlich an disem brief, das wir noch kain vuser erbe zu dem vorgeschribnen gelte nimmer mere kain rechte, kain warte noch kein getat sullen gewinnen, weder sus noch so,

willen wir noch fain unfer vogte fi baran nimer geirren weber flain noch grof. and wir fie bargu fullen fürdern mit allen dingen. Wir haben ouch also als geichriben stat mit ben vorgeschribnen frowen von firchperg also gerette zemget mit namen, das sie ewiklich immer mere onsere wirtinne, onsers vater swere muter der vorgeschribnun jargit fullen began und ouch das vorgeschribne bulen in allem bem rehte, als ouch hienauch geschriben ftat. Sie fullen mit ware ond mit lejenne bu vorgeschribne brit jarzit began gutlich und anbächtiflich ha uten als fi aeuallent, ond sullen barzů ir aller brock piemorie ban ond i mit vigilie ond mit selemeffe, an bem Donrstag in ber temp. vaftun, : drieken, in dem aduent und gut den vier giten sol bu Priorin und der Cap. time ba fint, bas vorgeschribne gelt gelich tailen under bie fam; and ben terne zu brote pud die pfenning an vischen, vnb exerte mit namen ond soliche ve te barüber gesetzet, ze r radnbuen vier ziten bie vorgeschrivene frowen ir zucht ver kenengin, vnd ouch das vorgeschrieben gelt nit tailtin up sorgei wern sie fich benne sumptin, so sol der nechste nuzte bes vorgeschriben gen and des lares in nit beliben, si fullen fin entweret fin, und wer danne on ab onfere erbe vogte ju haigerloch ift, ber fol bas gelt bes jares was ond fol es tailen onder arme lute ond onder betler, da es den selan al tien und aller trostlichsten si. Und bas bijes alles stat und war belibe, a jo ist vnjer aigen Insigel an diesen bris gehenket, ber ist gegeben ze Romonra, an dem nechiten Fritag nach St. Blridis tag, bo von gotes geburt En Drütehenhundert jar und barnauch in dem Sibenzehenden gar.

tuckerger Copial-Buch Fol. 222. St.-Archiv in Stuttgart. — In tem "öftreichien Aften-Depot" in St. fand fich auch eine beglaubigte Abschrift aus bem 17. Jahrtat. — Das Schwesterbuch bes Klosters ermähnt biefer Stiftung ber Agnes von Menberg gleichfalls.

#### 263.

Abrember 1317. Rotenburg. Graf Burfard von Hohenberg ber Aeltere präsentirt bem Vischof Gerhard von Constanz zur Kirche im Bondorf (O.A. Herrenberg) Albert von Hohenberg, Kanoniker bes Stifts in Constanz, und bittet um Investitur besselben.

Reverendo in Christo patri, domino Gerhardo dei gratia episcopo instantiensi et eius in spiritualibus et temporalibus vicario generali archardus de Hohemberg comes senior reverenciam omnimodam honorem. Ad ecclesiam curatam in Bondorf vacantem ex morte quondam liberti comitis de Hohemberch patrui nostri — cuius ius prentandi — ista vice ad nos dinoscitur pertinere, Albertus(sic!)

de vestri temberg, canonicum majoris ecclesic constantiensis ctitati — presentibus presentamus, rogantes, quatenus eundem de cura animarum memorate ecclesie et de dono altaris ipsius mittentes eum in possessionem eiusdem ecclesie in Bondorf In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est aptum et actum in Rotemburch in die sancti Otmari. anno Mo, CCCo, XVIIo.

B. b. Drig. im Landes-Ardib ju Rarlerube. - Das runbe, ju beiben Seiten be-Ichabigte Giegel in Maltha an Bergamentstreifen zeigt einen rechts fprengenben Reiter mit geichloffenem, plattem Stechhelme, ber oben gu beiben Seiten einwarts gefrummte, mit Bjauenfebern bestedte Borner bat, an bem linten Urme ben bobenbergifchen, bone gontalgetheilten, breiedigen Schilb, in ber Danb ben Bugel haltenb, in ber rechten eine fchwache Stange (ob eine Sab ber linten Seite bes Belme bervor fichtbar gemefen, tann nicht angegel ta biefe Geite gerftort ift). Die Bufe bes Pferbes, wenigstens bie binterbie Umschrift, ob auf ber Pfertebede perill. an Schulter und Sufte ein fleiner nbeg & Schild, ift nicht mit Bestimmthet ge erfennen. Bon ber Hufdrift nur noch . . . . BERC fibrig.

## 264.

v. T. Wildberg. Graf Burfard von Hohenberg, ber Auftrett Bustimmung seines Sohnes Bürgin und seines Eulels Burfard dem Al. Neuthin die obere Mühle bei Neuthin (Wildberg).

Wir graffe burghart von hoenberg ber alte verieben vffenlich an biem brief und tun tunt allen ben bie zu lesent oder horent lesen, daz wir reht mb rebelichen ben fraumen gu Ruti der priorinun und der samenunge und allen war nachlomen burch got und burch unfer fele hailes willen bie obrun Duli ga Rutt Gefrihet und genignet haben und verzihen und gar und gentlich allez bes rehten, beg wir von berfelben Mulen han mehten oder fulten, eg were von fture oder om machte, von fmnn abi ober von hunt abi ober von tegner ichlacht bienft wien nachkommen, ben vogten, schultheizen oder ber gemennde von wiltperg lütel ma vil. Bir veriehen ouch, dag fie bie fürgenannte Muli und alle ir nachtommenden fullen han nuplich, gewalticlich, aigenlich ane alle beswerbe. End baz yn baz alle flate blibe von und und von unfern nachkommenden, darumb haben wir unfer eige Anfigel gehendt an bijen brief. Go veriehen wir graffe Burgin fin fon mb wir graffe Burghard, graffen Otten feligen fon, dag bag alleg beichen ift mit unferm guten willen und gunft. Dag big war und ftate blibe barund benten wir beyde unsere engen Insigel an bisen brief zu annem offen vrkunde aller de hiefur geschriben ift. Wir die burger gemennlich von wiltperg verichen oud offenlich bag allez bag hie fürgeschrieben ift, mit unserm Willen ist geschehen. End bax bax war in ond onlogenbar, baromb haben wir onfer stete Angesigel gehendt ben brief. Des wart geben ju Wiltperg, bo man jalte von Christus geburte bundert far und in dem siebenzehenden farz

Lo einem Vidimus bes Pfalggrafen Ruprecht bes Actteren von tem Juhr 1366 Baidiv gu Stuttgart. — Bergament mit anhangenbem Siegel.

#### 265.

Januar 1318 o. D. Graf Burkard von Hohenberg schenkt bem Schanniterhause zu Rohrborf einen Hof zu Ebhausen mit bem Auchenfatz, mit aller Jugehör, ausgenommen bie Leute, welche zu ter "Genossschaft von Alter her" gehörten.

Sir graue Burtart von Sobenberg verjeben offenlich und tuen tunt m, die diesen brief ausehent lesent oder horent lesen, daz wir durch Gott, mire jeele heiles willen, und durch onfere nachkommen willen, freilich und mb redlich aeben und han gegeben den erbaren und geiftlichen herrn tem hufe zu Jerufalem Sant Johannesorbens ben brübern zu dorf vnfern hof zu Ebhufen mit dem tirchenfate zu ewiglich immer ten reht ai'gen, mit allem bem freien reht, als wir in han gehabt, an , en waffer, an veld, an holz, an ader, und an wiesen, an alleine vogeam bie leute, die ju der genosschaft horeut von alter her, und soll wier nachkomen nimmer kein ansprache noch kein reht zu den vorgenannten ta ban noch gewinnen. Gezuge dieser binge sind pfaf Burkart capelan zu t, pfaf Luppe, firchherre zu wilperg, herr Voltard von Ome, Bolmar von Saiterbad, Mitter, Billung vufer Bogt, Degel kebhusen und ander erbare leut vil, die bieg faben und horten. Dag bag uite und vulogenbare belibe von uns, und unsern erben, barumben so henken torane Burkart von Sohenberg ber vorgenannt unfer aigen infigel an bisen l Bir graue Burkart ber junge von Hohenberg und graue Burgi hes bruders seligen graue Otten son verjehen offenlich und tuen funt, twon geschrieben stat, daz wir daz state, ewiglich und onzerbrochen han, und wierem guten willen gar beschehen ift. Daz bis war und immer stet belibe, mben fo benten wir onfere aigen insigel an diefen brief, ber wart gegeben gu Derg ond beschahe an Sant Agneten tag, ba man zahlt von Criftus geburt pehahundert jar, und darnach in dem achtzehnden jar.

5. einer beglaubigten Abichrift im St.-Ardiv gu Stuttgart.

30. Januar 1318. Rotenburg. Werner, genannt Ani, Bürg Rotenburg, schenkt mit Zustimmung bes Grafen Aubolf von Liberg seine im Bann von Ergenzingen (D.A. Rotenburg) gele Güter an bas Kluster Kirchberg.

Ego wernherus dictus aeni Ciuis in Rotemburg const notorium esse cupio presentibus vaiuersis, quod ego pure et simplici remedium anime mee legaui tradidi et presentibus trado de con: expresso spectabilis domini Comitis Rådolfi de Hohen aduocatorum suorum et ciuium jn Rotemburg religiosis dominabus 112 irchperg et corum (sic!) mona atzingen, que colit et inl libere proprietatis irremeabil Best and Borundem bonorum possessioner **палены** rebil w e juris cause michi seu alicui heredum m PO: as rus in eisten. un cuius donationis pure et canonice reseres esentes literas prefatis dominabus tradidi sigillo lo careo consignatas. Datum Rotemburg roud secunda ante purificationem beate virgini xima. Presentibus magistro peregrinus rectore ecclesie in tingen, magistro Johanne, rectore Scolarium in Rotem! Engelhardo dicto Herter, Johanne filio suo, Canrado dicto Stac Cunrado Sculteto, Hermanno dicto Stoeben, Hainricho de El

Rirchberger Copial.Buch Fol, 77 b. St.-Archiv in Stuttgart.

wiler, Marquardo de horwe et alijs multis testibus fide dignis.

267.

22. Februar 1318. v. D. Werner ber Zimmercr, ein Bürge Horb, welcher schon früher eine Gült von sechs Malter Kaus seiner Hube zu Buch an das Kloster Kirchberg verkauf diese um 4 Pfd. Tübinger nun vollends ganz an das ger Kloster.

Ich wernher ber zimmerer ain borger von horwe vergihe al bie bisen brief senhent ober horent lesen bas ich der priorin ond der san ze kilberg no lange han ze kouffen geben sehs malter roggen geltes ierg min höbe ze boch die ärgazinges moter bowende was ond was do bes and was ba oberiges wart bie selbe besaggunge mit allen ben reb er der haben mohte zo birre felben hube zo effern zo wifen und zo de je fosten geben minen vorgenannten vrowen von filberg in ber bin ich von in in minen nvy gewert ond vergibe m Tracie alles mines rehtes also bas ich noch kain min erbe num t anip thin noch gewinnen noch mit kainen bingen die vorgenannten vrowa an buem uranden got niemer geirren. Ich hainrich ber zimmerer bes vorgenannsambers fon vergihe das min vater dis alles hat getan mit miner wisende war nunem willen und wil alles bas stete han und halten bas mit geschrift an heie beariffen ift. Gezuge birre binge ift Berhtolt Dantolf fculth time Cherhard von Boffing's Eberhard fin fon otte von bont und von regingen Friberich ber Gote Berhtolt ber fabel. bert ber ichprer Johannes fin brober und ander erber fute vil die an n jogber find. Das die war fie und omer unlokenber belibe bar omme fo ab der vorgenannte wernher ond hainrich der vorgenannte min son die borg brwe aebetten bas siv ir stete infinel bant gehenket an bisen brief ze o grogniffe. Dis geschah do man galte von gottes geborte drozenhen hon nd in tent abzenhenden far in t fanti petri.

f.r. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Mit fehr gut erhaltenem Siegel ber in horb, bas bie Tubinger Fahne im Schilbe hat. Umschrift: + Sigillom civitation

#### 268.

März 1318. o. D. Graf Burfard von Hohenberg nimmt bie Jobanniter-Häuser zu Hemmendorf und Rezingen, deren Leute und Güter in seinen Schutz.

Bir graue Burtart von Hohenberg tun kunt allen den, die dissen brief iebend oder hörend lesen, daz wir luterlich durch got und unserer sel heil und wie bet des erdaren geistlichen mannes Bruder Hermans des markgrauen von ich der meister des ordens von sanct Johanns des heiligen spitals von Jheruska im odern kant sampt grauen Eberharts unsers oheims von Rellendurg den der Egens von Fürstenderg Commenthur zu Billingen und andere kerngnete freilnt, die wir haben in dem vorgenanten orden in unsern schirm und den genomen haben die erdern geistlichen keut Commenthur und drüber der häuser hem mendorf und zu Rezingen, ire leüt und guet ze schirmen und zu des ken mit gueten treuwen, als sehr wir mögen, an allen den sachen, darzue sie haben, es sey wider unsere diener od angne Lest, one alle generde, und sie deinem iren rechten zu hindern noch zu saumen, wann daz wir sie surden ken an allem irem recht und beholsen sein bei irem recht ze bleiden, wo sie's

vors kunt tun ober an vos forbern. Daz diz war und steet bleibe, so haben wir der vorgenante graue Ruodolf (sic!) von Hohemberg disen brief geben besigelt mit volserm insigel. Diz beschahe und wart biser brief geben, do man zalt von gottes geburt dreyzehenhundert iare und damach in dem achtzehenden iar an dem nechkan fritag vor mitvasten.

Abschrift in ber "Jahrgerichts. Ordnung" von Regingen von bem Jahr 1596.

## 269.

23. April 1318. Stuttgart. Graf Rudolf von Hohenberg gibt seme Zustimmung, als zwei Notenburger Bürger ben Zehenten zu Inliftingen (O.A. Haigerloch), ber Lehen von ihm war, an ben Alter Allerheiligen in ber Pfarrsirche zu A. stifteten.

Wir Audolff Graff zu hohenberg bekennen offenlich mit diem bried, das werstand Burchardts von Hangerloch brieder, namblich Alrich wid Riclaus, wiere durger zu Rotenburg, Iren Zehenden mit aller seiner Zuge hörbe wie sie namen haben mag, im Zwing wid Bann unsers flecken Triet singen gelegen, welcher Zehend von vns lehen gewesen, dem altar aller hailigen in der pfartirchen unserer Statt Nottenburg, welchen altar unser geliebte in Christo Hern Burchardus priester und frater Prediger Ordens zehmaln un sieht, der seel des verstordnen Burchardts ires bruders zu gutem obergeden mit geschenkt haben. Diser obergebung und translation geden wir unser Stim und bewilligung, und ratissieren solche mit disem brieff so uil wir kenden und sollen Desgleichen traschieferen und schenden gehabt, allen und gerechtigkeit oder proprietatem, die wir zu solchem Zehenden gehabt, allen und geken priestern, so genanten Altar versehen wurden, unserer lieden vorsaren und Eltern seeligen sein zu hilff und trost. Dessen zu vrtund haben wir unser Jusigil an dien brieff thm henkhen, der geben ist zu Stutgart vif Gregorij. Anno M.CCCxvii.

B. einer Abschrift (beg. Ueberfegung) im St.-Archiv gu Stuttgart.

## 270,

11. Mai 1318. Wildberg. Albrecht Stöckell von Deschelbronn (D.A. Herrenberg) verkauft mit Gunst und Willen seines gnäbigen Herren, Grasen Burkard von Hohenberg, bes älteren, 18 Jauchart Aders an die Kirche baselbst.

Ich Albreht Stocgelj von Elchelbrunne vergih offenlich, und tunt an bisem brieue allen ben bie bisen felben brief lesent ober horent lesen, bag ich

stemme mut und mit rat und willen miner printe han vertouf iblebten verlogennes rebt und rebelichen. Abtsehen nicharten vad deme Gothuje unierer vromun ze Cfchelbrunne umbe Triger vfund. le Driu pfunt guter pfemung haller munfe, in den gehörden, in den bannen, den enben als bie nach geschriben ift. 3ch han bem vorgenanten Gonbiffe in bem ban bef borfef je Eichelbrunne, in ber zelge gen Bonborf gwo n, die Stoffent an ain wifun, haiffet Wilborf, Dri iucharten, Die man Crottelinf acger, Min acgerli nemmet man gu ben buften, Min acgerli singer wege allef in der jelbun gelge, auch in der gelge gen Btingen bun inchart an bem engen ftige gelegen gen Ginbelingen, Die rottun nideren holze ber anderhalp inchart ift, vor ben afpan of bem berge harten, den acger der da haisset abling tal vor der furgun marke bei scharten sint, Duch in ber zelge gen Taluingen zwo incharten an bem er wege, B. hanling halbun ain inchart hinder Dunfinger berge. An bem acger ain inchart. An bem flige gen Gerrenberc gen Dunfingen ud zwo iucharten, 3ch vergih ouch an bisem selben brieue, bag ich allu nenanten gut ban vertouffet und gegeben dem vorgenanten Goghuse pur gin erbrachtes vriges aigen; Go bin ich ouch gangelich gewert von ben pflegern widribenen Gothusej ber Drizec pfunde, und der Drier pfunde guter pfenmller Munie vinbe die ich biju vorgeschribenu gut allu bem bicgegenemten · ban verköffet. Ich Hainrich Stocgelj bej vorgenanten Albrehtes bruder ouch an disem briene, das dirre vorgenant kouf mit minem willen ist beond bas ich mich verzigen han alles bef rehten, das ich han ober gewinnen den porgenanten guten, Bnb birre binge aller fint gezinge pfaffe Liupe re 3c wilperc, - - ber firderre je Efchelbrunne. Billunc ber Clauf, Johan's malpreht burgere ze milperc, Marquart ferne, ber hirte, - - Engelrichef fun ber miffe, Cunt ber maiger, ber vifel, Brun Engen bef birten fun, bije geburen ge Efchelbrunne, er erber lute den ze gloubenne ift, die och hie bi waren, Das aber alliu c war ond flat beliben bem vorgenanten Gothuse barumbe han ich vorge-Albreht zu ainem offenen vrkunde birre sache gehendet an bisen brief min mael, under bem min vorgeschribener bruder hainrich och biere bing verlaruber haben wir beibe ainberlichen gebetten unseren gnabigen herren Grauen arten von Sobenberc ben eltern, bag er burch ain gunftig vertigunge me och fin aigen infigel an bijen brief bat gehencget. Wir Graue Burchart obenberd ber elter verieben och hierumbe offenlich an bifem brieue, bag ouf mit ben vorgeschribenan dingen ift beschehen mit onserem guten gunft, llen, und burch die beat bes diege genemten Albreht Stocgelins, und haintei bruberf ift unfer aigen insigel an bijen brief gebencget burch fhirm, und ige birre Dinge, Dirre brief mart gegeben ze milperc an bem nabften ant Michahels tage 1 Do von Gottes geburte waren Driuzehenbarnach in dem Ahtzehenden iare.

ig. im Et-Archiv ju Stuttgart. - Die Giegel find abgefallen.

ttarb ber altere nach zuverläffigen Angaben am 24. Juli 1318 geftorben flehaelis apparitie ober Victoria S. Michaelis, b. b. ben 8. Mai an.

## 271.

k. Wildberg. Graf Burkard von Hobenberg gibt mit nft seiner Bürger von Wildberg dem Kl. Reuthin den I 2. un de "wasebrunnen."

Bir Grane irchard von Sohenbert vergeben offenlich an bijem gegar wertigen brieue ond funt allen die in schent alder hörent lesen, daz wir den . proman und b. r ze Ruthi die gnade haben getan, bag wir burd Got und burch omerre vel hailef willen bes Brunnen, ber ber ba baifit ber mafe brunne, das brittail haben gegeben, bag fin bag han und niegen fuls iemer eweclich und mit aller vrihait, und ist daz beschehen mit gutem willen mit aunst aller onfer .. Burger von wilvert, und bag in und allen iren nab comen bas feet blibe von uns und unseren erban, bar umb haben wir in bien brief geuestenat mit onserem aigenen Insigel. Go vergeben wir die vorgenanten Burger von wilpert gemainlich bag bie vorgefriben ift, bag bag alles gefcheben if mit vnierm rat und gutem millen wid gunft, und bag dag war und ftet fi mb iemer blibe, bar omb haben wir onserre ftette Infigel gehenket oche an bijen bud. Ter wart gegeben ze wilpert, do man galt von Criftuf geburt, Trutzehenbunden Jar, und in dem abzehenden Jar, an Sant Johannes abent des Toffers.

E. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem bis auf bie Umschrift gut erhaltenen Siegel bes Ausstelleues (baffelbe wie an Urfunde von dem Jahr 1293) und bem der Stadt Wilperg, das ben hohenberger Schild (Schraffirung im obern Ibeil) und die Inschrift: "S. civivm de wilbera" hat.

## 272.

28. Oktober 1318. o. C. Graf Rudolf von Hohenberg nimmt bas Aloster Webenhausen in seinen besonderen Schutz, indessen nicht als Schirmvogt, sondern als Beschützer.

Rudolphus comes de Hohenberg tenore presencium publice proftemur, Quod nos religiosorum dominorum abbatis et conventus monasterii in Bebenhusen vite sancte puritatem morumque suorum honestatem considerantes et attendentes omnia et singula bona tam mobilia quam etiam imn prefato monasterio quocumque modo vel jure pertinencia ad nossa nionem ac defensionem recepimus et in hiis recipimus specialem. Consinsuper, quod nos bona monasterii antedicti non ut advocatus eiustasterii, sed tanquam ipsius promotor atque defensor, quamdiu kas dominis placuerit, defensare et gubernare debemus pro virium prum posse, nihil nobis vel nostris heredibus per hoc jurisdictionis atie monasterii supradicti usurpantes aut atrahentes quoque modo. In m evidenciam sigillum nostrum presentibus est apensum. Datum in postolorum Symonis et Jude anno Domini M.CCC.XVIII.

liend bei Befold, doc. rediviv. S. 245. Das Orig. findet sich in bem zu Karlsknütlichen Bebenhäuser Archiv nicht mehr vor. — Gabelthofer, ber basselbe noch hatte, beschreibt das anhaugende Siegel also: "cataphractus mit langen fliegen-" eff ber bruft den schild dextra gladiam gerens, in galen tamquam radion."

#### 273.

l o. I. Kirchberg. Berthold Hasenbein verordnet ein Licht Aber braf Albrechts und seiner Kinder Grab im Kloster Kirchberg.

d Berchtolt Hafenbain tun funt allen ben die bifen brief gesehent ober t leien, das ich uerkonffet ban aines rehten und aines redlichen kouffes ninem aigenen hofe ze tatenfe, ben da buwet Berhtold Bl. brigehen geltes jarlich - ber priorinen und bem Conuent bes clofters ze kilpert it pfunt guter haller pfenninge, ber ich von in gewert bin gar vnd gentlich ich in minen nug komen sind und ist das beschehen mit gunft und willen inun miner elicher wirtinne und anderre minen erben, und geloben juen en trumen befielben gelt ze uertigen an allen gerihten nach rechte und als ich ift. Das felb gelt fol bienen an bas lieht, bas ob Grauen bief von Sobenberg und finer finde grab je kilperk hanget. Bid B gezuge Strube von Nienburg, Johannes von Sunthaim, finer man, Robannes Balthers feligen fun von Sorme, Berhtolf fin brud ander erber lut vil. Bud das dis ftate belibe, So gib ich in bifen brief t mit minem aigen infigel ju ainer waren vrfunde dig touffes. Und birre urt gegeben ze kilperk, bo man galt brütehen hundert jar von gottes geburt t abbebenben jar.

ncberger Copial-Buch Fol. 195 .

il 19. Notenburg. Graf Rubolf von Hohenberg gibt semem 1f Burkard von Hohenberg, von dem er einen Theil gekauft hatte, seinen Theil an Dornstetten an Zahlungs 50 Mark Silber, die er ihm von dem Kauf von Horb noch ig war.

Graus Auodolf von Sobemberd vergeben und tudgen funt allen , brieff bet ober gehorent, daz wir haben reht und redlich gegeben me vetterne wiane Burfart von Sohemberch bem jungerne mo n erbun buferne tail, ben wir betun an ber fat ge Dornefteten rhten ond aller zügehorde, eg fie ar ten alder an guten, und gemannich r rehtes barzu hetun für brittehalphundert Marke filbers luters und lit wiler gewaeges, ber wir im schuldig waren an bem gute, bag wir im solun se tinen tail der ftat je horme, ben wir umme in toufftun, und vergeba bag wir noch tain vnier erbe nümmer me fürbas tain wartte, tain ret mfprache fulen gewinnen weber an gaisblichem geribte noch an wet geschriben stat zu Dornesteten noch zu bem, bag barzu gehort, inien aid an guten. Bub ift barv" unfer aigen Insigel an bijen bad e ainem offenne vrkunde alles bes t vorgeschrieben ist. Dirre brief in en zu Rotemburch in der flat, bo von unfers herrn geburte waren In zebenhundert iar und barnach in dem Rungehenden iar an dem Samstag in der Ofterwochun.

B. bem Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Das Giegel ift abgefallen.

#### 275.

18. Mai 1319. Reuthin. Sug ber Kecheller von Rübenberg (Burg ruine bei Altensteig) verkauft unter bem Siegel seines Herren, Grafin Burkard von Hohenberg, eine Leibeigene an das Kl. Reuthin.

Ihr hut der kecheller von Rübenberk, Marquart Diem Johannes was abreht mine Brüder vergehen offenlich an disem brieue, daz wir reht mot redlich Mehtild — Eberharts pflüges wirtenne von Nidexütingen mod allin irin kint, es si Man alder junk frowe und alle die lüt die iemer 2 geborn werdent haben ze koffene gegeben der . Priorinun und der Samnu Rüthi in allem dem reht, als sin vnser aigen warn umb viunszehen pfund und verzihen uns an dissem brieue alles des rehten, des wir an den selben hettan alder gehan soltin alber mohtin gaistliches gerichts alder weltliches. Wix geben obc, daz wir die vorgenanten viunszehen pfunt haller envsangen haben

i

eent fin gar und ganglich und fin unferre Swester Werndrut haben ges delt. Wir fuln obe ben porgenanten proman se Ruthi bi vertgan und besteten von allermengelichem nahe reht und admideraident, swenne sin ze tren tagen koment pud habe a geigget petern von Thetingen, mid .. Bernen von te lagten foltin wer daz ef ze schulden tome nahe rehter n'id je borme an alle generd. Wer ohe bas ber felban : si fuln wir ainen andern gen an fin flat, der alf gut ond CIL I wir des nit, swenne es genordera murde an ons von den vorgena a old von iven bottun, so sol ber ander laisten alle die wil, bis w omdern aeseszen in allen ben reht als vor gefriben ist an alle geuerd. 2 int gezog ber Diem ber fecheller, peter von tetingen, Bern, pf llauf, hanf, malpreht ber Spiler, frigge ber tupfersmit und an the ain micheltail. Bub day alles day hie vor gestiben ist von ons a erban ftet blibe, bar vinb | n wir pnfern thart von Sobenberg gebetten, vag er'fin i ban ihe ber vorgenant but min aigen Infigel ope bar um. vrtund alles bef hie vor gesriben ift, Der wart gege plt von Criftus geburt Drugebenbunbert Jar und in bewe nebiten pritage por Sant prbanf tage.

8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem bis auf bie Umschrift giquegut erbaltenen Reiterstegel bes Grafen. Bon ber Umschrift fieht noch: † . . . . tis bei . . . . enberc. In bem Siegel bes Redler ift ein Fisch.

## 276.

- u Mai 1319. v. O. Schwester Katherina, genannt von Straßburg, Bürgerin zu Horb, vermacht unter bem Siegel des Grasen Bursard, Herren zu Haiterbach, Jehnten, Landgarben und Gülten von Gütern in Beihingen (D.A. Ragold), Haiterbach und Börstingen (D.A. Horb) an das Kloster Reuthin.
- Ront si allen ben die disen berief ansehent ober horent lesen, daz ich katherin genant von Strasburg ein burgerin ze Horwe mut:

  Alle und undezwungenlich mit gesondem libe gib vnd han gegeben Anch tode den vrowen der Priolinne und dem Connent ze Autz bredieer ordens alles daz ich sellicht vnd ungestächt ze Bigingen von zehenden oder von Langarbe, daz mirbe von der Salzmenninun seligen miner Anvn, und ze Haitterbach der Sprenger einen Scheffel waz of minen egkern wahset und von einem ze der Zuder zehen viertail kornes, und die Bübin einen Scheffel, der dunre odersel von einem agker vnd ze Berktingen in des vischers hof zewaj von, das der det d. dr. v. Johnston-denders.

Malter Roggen geltes, Dist gelt sol Abelheit min Swester di wile si lepr (sic!) han vnd niessen, vnd nach ir tode dró Jargezit da mit began, Johansen mines vatter vnd siner vorderen an sant Laurentjen abent vnd mit ainem malter roggen jol man in ir male gebesseron, und mit ainem malter roggen sol man ...... miner müter Jargezit began an dem tage marcj vnd Marcellianj vnd nach minem tode min Jargezit sol man och began mit einem malter roggen vnd swaz da juberiges belibt den siechen Swesteron sol man da mit Iru male gebesseron und swaz ich varndes gütes lan oder won mit gelten sol ist daz ich daz nit selbe berift, daz sol stan in der Priolinne hant, In miner Swester und in mines Bihters, und minen Bihter driffig schilling haller vnd Jedem Priester ze Rotwil in dem Closter driffig haller, vnd jewederem Capellan ze Ruti drissig haller, vnd ieder Swester ze Auti Sechs Haller und Swaz juberiges wirt durch miner sele willen. Daz dis ware stete vnd vnlogenbere belibe darüber han ich gebetten minen genedigen Herren Gran Burkard von Hohenberg, herre bi disen ziten ze Haitterbach bar a hat sin aigen Insigel gehenket an disen Berief, Der wart gegeben an sant orband tage Do man zalt von Cristus geburte Druzehenhondert Jar ond darnach in den Nonzehenden Jar.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ist abgefallen.

## 277.

6. Juli 1319. v. D. Graf Rudolf von Hohenberg gibt dem **Rat**fen Herfen Hermann von Hochberg, Hochmeister des Spitals St. Johanns-Ordens in deutschen Landen, beziehungsweise dem Johanniterhause zu Hemmendorf, für die Burg Rohrau (D.A. Herrenderg) mit Zugehör den Fronkof zu Dettingen (D.A. Rotenburg) nehst Kirchensat.

Wir Graf Ruodolf von Hoenberg then kundt allen den die disen brief sehen oder hören lesen, daz wir mit dem erbaren herren Margraf Herman von Hochberg, dem hochmeister des Spitals St. Johann Ordens zue tütick Landen, vnd ouch mit den gaistlichen herren des klosters zu Hemmendorf deselben orden wieden ordens liblich und gütlich übereinkomen sint, daz wir demselben orden wieden ouch demselben kloster zu Hemmendorf gegeben haben recht und redlich zu sum rechten widerwehsel umb Norowe die durg und was darzu gehöret, lüte wid gut, den vronhofe zu Dettingen mit dem kirchensaße, mit namen mit der wideme, mit schupußen, mit den ackern, mit den wisen, mit aller zugehörde, an vnser gerichte des dorfs, an die zinsen, die uf den altar derselben kirchen hörem ouch an die hölzer, die in selben hof hörent, wann dann sie aus den hölzern hawent und nemen sollent, was der hof vnd die güter bedorfen, also daz der vor

pannte orden und das kloker zu hemendorf venselben hof in den vorgeschribnen kiten inkaden, niesen, besehen und entsehen sollent, für ein recht aigen, und sollent den inkaden, niesen, besehen noch kein unser nachkommen dieselben herren an demeken bese noch am den guten nimmer keinen schaden geton noch sie darumb angestaten, weder an gaustlichen, noch an weltlichen gericht, noch ane gerichte, sus in der in darumb unser jusigel an disen brief gehenkt zu einer urkund, ir in degeben an dem frytage vor St. Margaretentag, da man zalt tusend den endert jar, in dem nungehenden jar nach unsers Herren geburt.

Bou einer Abidrift im Ct.-Ardin ju Stutigart.

#### 278.

Link 1319 o. D. Hermann von Hochberg, Hochmeister St. Johanns-Ertens in Teutschland, und Wolf von Werdenberg, Commenthur zu Demmendorf, stellen über den Tausch von Rohrau eine Urkunde aus.

Bir Brider hermann von Sochberg, Sochmeifter ju Tentichland, Et. Johans ordens des Spitale ju Jerusalem und wir brider Wolf in Berdenberg, Commenthur des Aloftere gu hemmendorf und deffelen ordens tan funt allen ben die bijen brief sehent oder horent lesen, dag wir tot dem edlen Gerren Grafen Rudolf von Sobenberg mutwillenelich und unbeingent.dy oberein fomen find, dag wir im oud finen erben rechte und redelich ben haben für ain recht fri ledig aigen Morow die burg mit aller zugehorde laten, mit guten, be masen bi zwian, holz, an velde und mit allen rehten, brudt und unbefucht, fundens und unfinidens, ganglich und gar zu einem rechten permetiel omb ben fronhof zu Dettingen mit finer Zugehord, als wir fein but but und also, daz er und seine erben dieselb Burg unt aller zugehord in ter, mezen und beseizen sont fur am recht fren ledig eigen, und sont wir noch the vnier nodskomen fi darum niemer angesprechen, weder an gaistlichem gerichte ane geribte, suß noch so. Was er auch besselben guts genoffen hat, das haben ar ime ergeben luterlich und gar, und seint darumb unserr Jusigel an dien brief 15t. Bir Bruder Egeno von Burftenberg, Commenthur bes Sufes Rurgburg, tun funt, dag wir bi difem Webiel gewesen sint, und ift darum er i tigel auch an dien brief gleit, der int geben an Fritag vor jant Margreten a da man zolt von gotes geburte brenzehenhundert Jare in dem neunzehenten Jare.

Sammlung verschiebener Archivalbol. im St.-Archiv zu Stuttgart. Br. VII, Fol. 392.

31. August 1319. Plieningen. Herzog Leopold von Destreich schenkt zum Seelenheil seines Vaters, bes römischen Königs Albert, bem Capellan aller Pailigen in ber Pfarrkirchen zu Rotenburg bas Eigenthum bes Zehenten zu Trillfingen (D.A. Paigerloch).

Wir Lypoldus von gottes gnaben Herhog zu Osterreich vmd Styr 2c. 2c. thund klund aller meniglich mit disem brieff, das wir zu trost sub hait der seel Alberti Römischen Königs, vnsers geliebten hern Batters, seliger gedechtnus, alle gerechtigkeit, Jus proprietatis, so wir zu dem Zehenden, in Zwing vnd Bann des stecken Trielfingen gelegen (.fonst beren von Zimmern zehende dem Caplan aller bailigen altar in der pfartirchen zu No

jaben, vbergeben auch vnd schenken geder Laplon der gemeiten altar pro tompore versicht, oder künsttiglich versecht, soder künsttiglich versecht, soder künsttiglich versecht, soder künsttiglich versecht in soden obgenanten Zehenden nun für hin ewig, aigen, sicherlich vnd n. Innhaben, nuzen vnd niessen möge. Desse zu vrkundt haben wir mit vnserm Insigil bekresitiget, der geben ist zu Vlieningen frentag von Dessecht. Anno nach Christi vnsers seligmachers geburt. M. CCC. xix.

Bon einer Copie (lleberfetung) im St.-Archiv gu Stuttgart.

280.

14. Februar 1320. Hohenberg. Graf Rubolf von Hohenberg ver gleicht sich mit bem Kloster Heiligkreuzthal in Betreff ber Hinterlassen schaft bes ehrbaren Mannes Großholz.

Wir Grane Röbolffe von Hohemberg verienhen und Ton kunt allen ben die disen brief ansenhent oder horent lesen, daz wir mit den erbern gaischlichen vrowan . der adtissenne, und der Samenunge gemainlichen des Closters . pailig Cruces tal, grauwes ordens verschlichtet und berihtet sint lieplich und gütlich mit unserm wissen und wissende umbe solich anspräche, so wir hettant widhaben mehtant wider siv umbe ain erbe und güte, daz gelassen hat der erber man . Größeholt sälig, also Daz wir da vitr genomen hänt Soben pffunt pffenninge Costenher, der söben pffunde wir von den selben vrowan gewert sint gar und gant lich und verienhen ouch, Das wir mit den selben vrowan ze des Hailigen salligen sall noch mit iren nächsomen von des selben Mannes Größeholtzes und sins wegen vürdas nuhnit, ze schassane haben sunt weder sus noch so. Ind dari so ist vnser Ingesigel an diesen brief gehentet ze ainem vrbunt der warhait. A

ft geben ze Hohemberg an sant valentins dag, Do man zalt von Gottes . Trützehenhundert jare In dem Zwaintgostem Jare.

tem Drig. im St.-Ardiv zu Stuttgart. — Mit bem in ein Gadden einge-

#### 281.

hjuft 1320. Raltenthal. Gr. Burfard von Hohenberg ber jüngere hift bie Pfanbschaft ber Stadt Dornstetten um 500 Mark Silber an den Grafen Eberhard von Wirtemberg.

Bit Graue Burdart ber Junger von hochemberd Tan funt allen ie diesen Brief ansehent ober herent lesen, bag wir bem Ebelin hierren (sie!) en Cherhard von wirtemberch bie Pfantichaft an ber Stat ge letten die wir hetten an liuten, an gute, in holt, in velde, gefücht und ungehaben geben ze tujenne, zehaben und zeniesenne und fiulen sin auch wer sin becht omb fünshundert March Silbers Rotwiler geweges, der er uns gar mitlich hat gewert. Wir haben im die Stat und bag gut, bag wir im bar en gegeben alfo gegeben, bag er ober fin erben, Swanne Berrn Sammans en von Gerolbegge Chlichin wirtin ober ir erben von mis bie felben loient omb funfhunbert March Gilbers fo fol er ober fin Son Grane b ober fins Sons Son graue blrich von wirtemberg one wiber geben me die vorgenanten Stat umb fünfhundert March Silbers lotigs und gutes let gewichtes, und hant bes gesworn ze ben heiligen und haben auch ander tainen gewalt noch macht die vorgeschriben Stat ze losenne. Swenne wir vie felben Stat von im lofen wellen ober von finen erben alz vor ist geschrie o fol er fin botten gu ons senden die daz Silber enphaben in onsern vestin, iden wir im ober finen erben ane ir Tchaben anthwirten gen Stütgarten sen faltental, and finlent spe bas beleiten fint spe and fint it byener ber waltig fint ond fiur ander liute, ba spe es miugen getun an generbe. Ift bin vorgenante vrowe von Gerolzegge von uns lofen wil die vorgenanten wid vie bag Silber nit geben wil, wir anthwirten ir ober iren erben bie . Stat, So fiulen wir im ober finen erben unfern halben teil an ber b je Magenheim onb onfern halben teil an ber Stat ge Braggen: in anthwirten, So fol onfer vorgenanter Dichem Graue Cherhard von Wicme sber fin erben was die selben Stat in anthwirten und die beide teile finlent ber big wir fpe in ber vorgenanten veftin eine ze Stutgarten ober ze bi richten, vub gewern der vorgenanten fünshundert March Silbers gar und in ober haller ba finr alt fpe banne an bem wechsel nant ze Rotwil. Swan bie Ebeln Graue molflin von veringen onfer Smefterman onb ten Cherhard von Landowe sebent und fagent, bas wir in ben vorgenanten vestin einer die fünshundert March Silbers oder so vil haller und sich dar vmb ziechent geanthwirth haben, So siulent spe uns vnser vestin Magenheim und Braggenheim, die halben teil wider geben und anthwirten und hat uns gesworn ju ben heiligen, Swa spe sich bes vergesen und sich sumpten dar an, daz die vorgenanten hierren von veringen und von Landowe dumhte vf ir eit daz fye sich der vmb gen vns vergessen hetten, Swa wir des ze schaden kemen oder komen von leistung wegen der Biurgen (sic!), die mir vmb Dornstetten haben gesetzet ober ander wege da von sol vns der vorgenante Graue Eberhard von wirtemberg ober fin erben helfen ane allen schaden. Were auch daz der vorgenante Graue wolften ab gienge, da vor got spe, so siulen wir vf vnsern ait inront ainem Manot einen andern dar geben der alt erber spe an geuerde, swanne vns die vorgenanten graven von wirtemberg manont. Gpeng auch der vorgenante Graue Eberhard — von Landowe abe daz siulent spe vns auch tun. Und daz stete belibe swaz vor ift geschriben, dar vmb so geben wir dem vorgenantem Grauen Eberhard von Wirtenberch vnd sinen erben disen brief geuestet mit vnsern Grauen Wölflins von veringen bes vorgenanten unser Swestermans, und mit hern Angelwart von Balten stein Insigeln, din dar an hangent. Wir die vorgenanten graue wölsti von veringen vnd her angelwart von valkenstein veriehen an disem Brief, daz wir duch bette willen des vorgenanten Grauen Burchart von Hochemberch vnseriu Infige an disen brief haben gehenket ze ainer ziugnuste der vorgeschriben dinge. Der geben ist ze kaltental, do man zalte von gottes gebiurte driuzehenhundert Jar in den zwainzigesten Jare an Sante Stephans tag alk er funden wart.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Sämmtliche Siegel sind abgerissen.

282.

27. Dezember 1320. v. D. Graf Rudolf von Hohenberg freit Haus und Hofraite, welches das Kloster Kirchberg zu Horb hatte, von allen Steuern und Diensten.

Wir Graue Rüdolf von Hohemberg Tün funt mit disem briese aken ben die disen seiben brief sehent oder hörent lesen, das wir durch got lutterlich vnd durch vnserre Sele und durch vnsere vordern sele hailes willen den gaistlichen frowen der priolin und der Samenunge ze kilch perg dem kloster die gnaude ge tan habend, das wir ir hus und ouch die hostraiti desselben huses, das si ze horwe in unser Statt vor Mülnertor ligende händ, gefriet habend und das wir es frigent mit disem briefe für alle stüren und für wachten, wie si genant sind, die dasselbe hus vns oder unsern Burgern ze horwe tün oder geben solte und wellent und sehent, das dü selbe frihait von uns von unsern erben und ouch von wesen Statt ze horwe immer gant Stete und unzerbrochen belibe ewiklichen ymmer wod ymmer. Wir verjehen ouch das dü selbe frihait vor ouch dem selben huse gegeben

ad von der Edeln fromen from Elsbethen von Ederstain und ouch in entern Burgern ze horme, die darumb ir briese und ir hantnesti geben hand, de rez gesehen hant und ist darumb unser Jusigel an disen bries geleit ze ainem Ande Wir Johans Bödli der Schulthaiß die Richter und die Burger erunlich ze Korwe, Niche und Arme, tun funt mit disem briese, das dis mit erm willen ist beschehen und das wir die seihalt kate haben sont und alle sein muchtomen, und ist darumb unser Stette Jusigel an disen bries geleit, der dieden an sant johans tag ze wihenachten, To man zalt von gog geburt Trut beutundert zur in dem zwainsigesten jare.

Rraberger Copial-Buch Pol. 2. - St.-Ardie in Stuttgart.

#### 293.

33. Avril 1321. e. D. Graf Nutvlf von Hohenberg freit-tie mittel Zammlung zu Horb von allen Steuern und Diensten.

Bir Graue Rüdolf von Hohen berg ton dont mit biem Briefe allen tei de in sehent oder hörent lesen, daz wir durch got und durch puserre sele hailes den die mettel Samenunge bi dem Netker ze horwe minre broder ordens und och die priolin und die vrowan der selben Samenunge die nu ze male dar inne sint, oder nuch die nach darin choment, seiner ewechlich gevriet hat t und sie vrient mit diesem briese für alle stura und och für alle dienste swie is aenant sint, interlich und gar aue alle genarde, und weltent daz in dist vrihatt diese und ganze beliebe von allen unseren erben und nachdomen seiner eweslich aue weite den die Bir geloben auch doment, memer benötten noch bezwingen sullen de sie dehaue provinde ze gebenne da sie es niht gerne tont und in onser Insiget derumbe an dien briese geleit ze ainem vrchunde. Wir — die Richter und

die Burger gemainlich der statt ze horwe veriehen offenlich, daz wir die weichen fictie halten und haben wellen und sullent ewechlich von des vorgenanten wert herren gebotte Grauen Rüdolfes von Hohenberg und ist darumb ierre siette ze horwe Insigel an disen brief geleit, der ist geben an sant Grezotten taa, do man zalt von Cristes geburt drüzehenhondert jar und da nach in maine und zwainzigosten jar.

B. b Drig, im Et. Archiv zu Stuttgart. - Die Siegel find abgefallen.

23. April 1321. v. D. Graf Rubolf von Hohenberg freit bie obere Sammlung zu Horb, bei ber Heiligfreuglirche baselbst, von allen Steuern und Diensten.

Wir Graue Rubolf von Sohemberg tun dont mit bijem briefe allen ben die in sehent oder horent lesen, dag wir durch got und burch unserre felen Sailes willen die ober fameunge je borme bi bes Sailigen druges durchen predier ordens und ouch die priolin und die proman ber felben fame nonge, die no ze male darinne fint oder noch bie nach darin choment, iemer ewech lich gevriget habent und fie vrient mit bisem briefe für alle stüra und oud für alle dienste, swe sie genant sint, luterlich und gar ane alle genarde, und wellent, bag in bifu vrihait flatte und gang belibe von allen unseren erben und nachdomm iemer eweklich ane genarbe. Wir geloben ouch bi guten trumen, dag wir dieselber prowan, die no da fint . . oder noch hie nach darin choment, niemer benotten noch bezwingen sullen omb behame pfronde je gebenne, da sie es niht gerne tont. om ift vufer Anigel baromb an bifen brief gelait je ginem urchonbe. Wir . du Ribter, vnd . . die Burger gemainlich ber statt ze horwe verieben, bag wir die vribait flatte halten und haben wellent und sullent ceweclich, von bez vorgenanten vnsers Herren gebotte Graven Radolfes von hohemberg, und ift barund vnsern ftette je horwe Infigel an bisen brief geleit, ber ift geben an sant Gregorien tag bo man salt von Criftes geburte Drüsehenhundert iar, und dar nach in dem ame pnb zwainzigoften Jar.

23. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem bekannten Siegel des Grafen R. d. H. und bem ber Stadt Horb, bas so groß ift als jenes, und den quergetheilten Hohenberger Schild hat, beffen unterer Theil schraffirt ist; von der Umschrift sieht war nur noch: Sig . . . . und orw.

## 285.

23. April 1321. Kotenburg. Bogt Billung von Wildberg gibt, thelb weise gegen Bezahlung, an bas Johanniter-Haus zu Rohrborf sem Dorf Walbborf (D.A. Nagold) als frei lebig eigen.

Ich Bogt Billung Vergibe u. thue Kund allen die diesen Brief gesehred ober gehörend, daß Ich mit Zittiger Betrachtung u. auch mit rathe weiser Litte, u. auch aller Der die darzu gehörten den Gaistlichen Herrn Bon Rohrdori St. Joannis Ordens des Spithals Bon Jerusalem u. auch demselben Orden gemeinlich durch Gott Zuvorderist, und auch Umb solche gelb, daß sie mit gelobte hand zu geben dieweil Ich lebe, darumben Ich ihre Briefe han, han gegeben recht und redlich für ein frey ledig aigen, in allem dem rechte, Als Ich es

bisber ban gehebt, daß Dorf ju Ballborf mit allem rechte und mit allem rem barzu boret, es sepe an adern, an wiesen, an holge, ober an Belbe, an Leuthen, ober an guthen, ben wafen ober ben Zweige, es fene befuht als unbesucht, embase oder nit embaue und antworte Ihnen baffelbe Dorf mit allem rechte, bak 14 drzu batt, ober gehan möchte in ihr gewalt alfo, daß Ich noch kein meiner Crien darzu nimmermehr fein recht noch ausprache sollen gewinnen, weber an Brilichen Gerichte noch an Weltlichen. Ich foll Ihn auch das Borgeschriebene Derfe ferttigen und Berftan, wo fie nothburftig find, nach rechte als sittlich u. enichnlich ift. Tiefer Dinge feint gezengen Pfaf Burdard von Ruthi, Ulrich von Behingen, Boldert ber Ammann, Frige von Berreberg, Berchtold fein Bruber, Benge von Bilbberg, Beinrich ber Schneiber con Aue, u. andere Chrbare Luthe Vill. Und daß diß alles ftathe u. war bliebe Donon to han 3ch main aigen Infigl gehengt an biefen Brief, darzu han 3ch anch teuen die Richter Bon Rothenburg, bag fie ber Burger Jufigel Bon Ro: berburg auch baran gehengt hand; ber Brief 3ft gegeben 3u Rothenburg auf unfers herrn geburthe Drepgehuhundert Jahr in dem 21t Jahr an St. Grea nen Tag.

B einer beglaubigten Abichrift im Ct.-Archiv gu Stuttgart.

## 286.

3 Zeptember 1321. Megingen. Anna, Gräfin von Fürstenberg, Herrn Hammans seligen von Gerolesed Wittwe, urkundet, baß weber Graf Hemrich von Fürstenberg, ihr Bruder, noch Graf Rudolf von Hohenberg sie nöthigen können, Dornstetten von Graf Eberhart von Wittemberg und Graf Bürgi von Hohenberg zu lösen.

Bir Anna Gräuin von fürstenberch, hern Hammans seilig von Geroltsegge elichiv wirtin, und walther von Geroltsegge, ir Sun, Herre Luly, verrehen offenlichen an disem brief und tin kunt allen den, die in ansetent oder hörent leien, das wir haben gesworn zu den hailigen, das wir umb ke Etat ze Donrsteten an unser liebe Chaime, die edeln herren grauen Eberstent von Birtenberg, grauen Klrichen, sinen Sun, und grauen Ülenden sines Sunes Sun, noh an Grauen Bürgin von Hohenberg, den ungern, tain losunge nimmer süln geuordern mit geriht gaistlichen oder weltlisten Dar aber, das uns unser Annen von fürstenberg brüder, Graue beinrich von fürstenberch und unser walthers von Geroltsegge Chaim, wet onser Ohaim Graue Rüdolf von Hohenberg mit geriht oder ane gestut, oder ir erben dar zu nötten wölten oder triben, das wir von unsern Ohaimen den vorgenanten von Birtenberg oder von Grauen Bürgin von Hohensen von Grauen

berg, bem vorgenanten, die vorgeschriben Stat Dornsteten losten, des süln wir in vor gan ane alle geuerde, so wir langst mügen. Müssen aber wir mit in dar vmb rehtün, So süln wir tage machen an die stet, da vnser vorgenanten Öhaim von Wirtenberg hin gewerlichen komen mügen oder ir boten, wan ane die süln wir nihtes rehtün, wölten aber si ze den tagen niht komen, vnd das genarlichen verzügen, so sien wir jn fürdas nihts gebunden, swie vns an dem rehtun gelinget. Werden aber wir für einen künch oder sür gaistlich geriht gekaden, das süln wir in kunt tün vnd süln di vns das helsen versprechen mit in selber oder mit iren boten als vorgeschriben ist. Ind ze einem vrkünde der vorgeschriben dinge haben wir vnsern vorgenanten Shaimen von Wirtenberg disen brief geben genestent mit vnsern Insigeln, Der geben ist ze Wetzing en des nehsten Donrstages nach Sant Egibien tag, do man zalt von Christes gebürt drivzehenhundert Jar vnd in dem eins vnd zwainzigosten Jar.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ist abgefallen.

287.

18. Oftober 1321. Baihingen. Graf Bürgin von Hohenberg der junge verkauft um 5250 Pfd. Heller an Graf Eberhard von Wirtemberg die Hälfte von der Stadt Brackenheim, der Burgen Nieder=Magenheim und Blankenhorn (O.A. Brackenheim), die Kirchensätze zu Mülhausen (O.A. Baihingen) und Schwiederdingen (O.A. Ludwigsburg), endlich die halbe Bogtei von Pfaffenhosen (O.A. Brackenheim) und eine Hellergült daselbst.

Wir Grane Burgin von Hohenberg der iunger veriehen offenlichen an disem brief und tun funt allen den die in ansehent oder hörent lesen, Das wir bedahtlichen mit rat unser güten friunde umb sogtan große schulde da wir hinder komen warn habem gegeben ze kouffen und verkoussen reht und redlichen als es fraft und maht hat und ouch sol unserm lieben Ohaim dem edeln herren Grauen Eberharten von Wirtenberg und sinen erben umbe fünf tusend pfunde und drithalbe hundert pfunde güter und gaber haller dar Si uns gar und gentlichen hant gewert und da mit wir unser schulde für komen haben div güt div hie nach geschriben stant, das sint div Stat helbiv (sic!) ze Brakkenhein Magenzhein div nider bürch helbiv und Blankenhorn div bürch helbiv und dar zu elliv div Güt div wir von Marien von Magenhein unstrer Müter seilig da geerbet haben oder von unserm Enin seilig, herrn ülrischen von Magenheim oder div wir selbe sid da gewunen haben und swaz wen Güten allen gehort, es si aigen oder lehen, kirchensaze, das ist der kirchensaze, das ist der kirchensaze Mülhusen, der kirchensaze Swiebertingen, zehenden, Man

orier, Wiler, walbe, wingarten, atter, wifen, lutte, ebel ober vnebel, witwasen, bie zwie, gesuchet ober ungesüchet, ze haben, ze niessen und ze bebit allen rehten ewiclichen und gernwiclichen an alle unfer und unfrer erben an gaiftlichen ober an weltlichen Geriht, ane bas wir je Gdip pad, tier bas wir ba haben, und bas bar ju gehort, aefter, mifen und ine ben gehenben ber gehört gen Ochsenbach bas haben mir vigemo haben es und behalten. Bir fuln ouch ober unfer erben ber felben fwas dar zu gehort lutte und gutes aller ir warn sin wid fuln si in verrebt, froa fi in ansprach forben oder werdent und fuln si in vertigen nah enne fi es an one porbernt. Wir haben in ouch in bem Dorf ge though gegeben fiben Pfunde geltes, und haben wir aber mer ba, bas ir und das Gerift halbers über das dorf, also wrben si umb das selbe 1 omb die vogtai halbe da vnd ouch omb das Geriht halbes angesprochen, wir in pmb vogtai und umb das geriht mit rede und mit werfen bes I fin des wir migen und fuln tage und teidinge mit in dar umb laisten n schaden und sien in anders nihts nier dar und gebunden, Swas in geltes anbehebt webe ober wird mit bem rehtem bar umb fuln wir in ie funde geltes geben Bjunde baller abslahen. Wir sien in ouch umb der x ond ir finde aut bar an wir in ouch onfer rebt haben geben nihte mer wan das wir in julu helfen laiften tage und teidunge, ane unfern schatune si fi anraident. Dis touffes und birr teibinge fint gegivge und sint bie gewesen bie ebeln Graue Cunrat von Baihingen, Graue fin Gun. Graue Bolflin von Beringen unfrer Smefter: igelwart von Baltenftain, vnfer Ohaim, ber Bolmar von bad, ber Cunrat von Entberch, berr friderich von Rippennd Albreht von Browenberch wild vil anderr erber lutte. Und bas e imas vorgeschriben ift dar vmb geben wir bem vorgenanten vnserm Frauen Eberharten von Wirtenberg und sinen erben bifen brief geueftent rm, mit Grauen Bolflins von veringen, Aigelwards von Baltenstein, mit lmars von Haitterbach und mit hern Cunrades von Entberch der vorgeezivge Infigeln biv dar an hangent. Wir die vorgenanten Graue Wolflin ingen, Aigelwart von Baltenftein, Bolmar von Saitterbach und Cunrat berch burch bat bes vorgeschribenen Grauen Burgins baben vnieriv Ansigel an bisen gegenwertigen brief ze einem vrfunde und ze einer zivchunffe ber ibenen binge. Der brief wart gegeben je Baihingen an Sant Lucas son salt von Christes geburt briozehenhundert Sar und in dem eins und ften Jar.

. Drig. im St.-Archiv gu Stuttgart. - Die Siegel find alle abgeriffen.

16. November 1821. Rotweil. Albrecht der "Kennehuser" verkauft mit des Grafen Rudolf von Hohenberg, seines Herrn, Hand und Willen an Rotweiler Bürger eine Gült aus seinem Hof zu Rennehausen (? Renquishausen, D.A. Tuttlingen).

Allen den die disen brief ansenhent oder horent lesen Ton wir Albrehte der Rennehuser und herman Sin sun kunt, das wir baide verkoffet hant Mitvnsers gnedigen herren Grauen Rubolf von Hohemberg hant willen und gunst vud vergenhen, das wir reht vnd redelichen ze köffenne gegeben hant Ben pen Basgen saligen kinden burgerne ze Rotwil zwaj malter kernen jargeligs geltes Rötwiler messes vmb sehzehen phunt phenninge guter haller den vorgenanden kinden und iren erben ze nemmene und ze niessene vsser unserm aigenem hösse k ze Rennehusen dem dorffe, den wir köftant vmb die froma von Offenhusen vor vse vnd lê iemanne vis da werde vnd lideclich vnd laere vnd aigenlich mit allem rehte vnd nutze ane alle widerrede. — And das dis war sü vnd staete belibe, baromb so hat der vorgenant vnser herre graue Rudolf von Hohemberg dur vnser bette vnd willen sin ingesigel, wan wir aigenre Insigel nit enhant, an dien brief gehenket ze ainem vrkunde. Wir auch Graue Rudolf von H. vergenhen wie ton kunt, das dirre köff geschenhen ist mit onserrn hant, willen ond gunst in den reht vnd gedinge als vorgeschriben ist. And darvmb so ist vnser Ingesigel duch der vorgenanten vnser dienere bette u. willen an disen brief gehenket ze ainer ge zugnüst der vorgenanten dinge. Der brief ist geben ze Rotwil an sant Othmars abent, do man zalt von !got geburt drüzehenhundert jair vnd in dem aint vnd zwaintig Jare.

Das Orig. ist vor Kurzem bei dem St.-Ardiv eingetroffen. Das daranhängende Reitersiegel ist beinahe ganz zerbrochen.

## 289.

15. Dezember 1821. Stuttgart. Graf Bürgin von Hohenberg, ber junge, verzichtet gegen die Grafen Eberhard und Ulrich von Wirtemberg auf die Losung von Dornstetten und verspricht, falls Hammans sel. von Geroldseck Wittwe solches wieder lösen wolle, denselben seine Burg Haiterbach und seine Dörfer Wolfenhausen und Remmingsheim (D.A. Rotenburg) dafür zu verpfänden.

Wir Graue Bürgin von Hohenberg der iunge Tunk kunt allen den, die disen brief ansehent oder hörent lesen, Das wir an die edelen Herren Grauen

arten von Wirtenberg, Grauen Blricen finen fun en Blrichen fines funes fun tain losunge omb bie St . Do. us dar gu gehort, die wir in versetzet haben vub funf hunt ! la gewegbes, nimmer gegordern füln. Es mar benne, bas bio bammans feilig wirtin von Geroltfegge ober ir i an vns be Stat vorberte ze losen und uns bes filbers niht geben mir felbe Stat Dornsteten geantwurten. So fuln wir ben vo TETTI untemberg, Saiterbach onfer veftin, Bolfenhufen m af= 'enferio Dorfer und swas bar ju gebort, in antwurten und bie oben als lange bis wir si fünfhundert mark silbers Rotwil b vad verrichten gar vud gentilich- als die brief fagent mit gegeben. Und ze einem ortur haben wir in bisen b i gebei berem Insigel Der geben ift, bes nehften Dinftages nah & it Lucien tag. Agarten. Do man galt von Chr 8 geburt Drivzehenhundert Aar ond in in ond zwainzigoften 3ar.

b. Drig. im St.-Archiv ju Stutte - Das Siegel ift abgefallen.

#### 290.

September 1322. o. D. Graf Aubolf von Hohenberg überläßt Saftmeister Burkarb von Bebenhausen bie Eigenschaft von 9 Morgen Aders zu Reuhausen (D.A. Eflingen).

Bir graue Rübolf von Hohemberg tün kunt mit bisem briese allen ben sehent oder hoerent lesen, daz wir durch got luterlichen und durch unserre üles willen gegeben haben reht und redelich dem gastillichen manne brüder arten dem gastmaister ze Bebenhusen die aigenschaft, die wir hetten inün morgen aggers die ze Nünhusen in dem banne gelegen sint, und wisse Wernher von unsern vordern und auch von uns daher ze rehtem gehept hat. Also daz der vorgenant brüder Burkart die vorgeschribenne ägger hen haben besehen und enzehen sol, alz man ain aigen güt billich haben sol, t darumbe unser aigen jusigel gehenket an disen brief. Der ist geben an durustag vor sant Michels tag, do man zalt von Gottes gebürte briuzehen t jar . . zwainczig jar . . in dem andern jare.

. t. Orig. im Lanbesarchiv ju Rarlerube. - Siegel wie an Urfunde v. b. Jahr 1322.

28. September 1322. Wildberg. Graf Burkard von Hohenberg, der Schultheiß und die Bürgerschaft der Stadt Wildberg nehmen die Franzik kaner-Mönche in ihre Stadt auf.

In nomine eternj dominj dej Amen. Burkardus Comes de Ho hemberc — Scultetus et vniuersitas Ciuium in wilper presencium inspectoribus vniuersis tam presentibus, quam futuris salutem i omnium saluatore cum noticia subscriptorum. Affectantes et diuino instinct incitati ex animo cupientes, vt in Christo honorabiles et dilectj viri reli giosi — — fratres minores ordinis sanctj Franciscj cinitates wilperc ad augendas pro nobis nostrisque posteris diuicias spiritales (nick visitent libere et frequentent domum in hospicium ipsis structam sitem vi delicet sub ede — — dictj Raepplin prope cymiterium Ecclesie in wilperc cum curtilj et adiacentibus pertinentiis eiusdem domus libertate donatau et nichilominus honoratam manumisimus et in dei nomine per presente fratribus ordinis prenotatj adiectis pactionibus subnotațis. Quod videlical fratres antedictj duas mulieres sibi placitas de nostro tamen consensu d consilio assumendas prescripte domus inhabitatrices faciant prout volunt Quas concessa eis irretractabiliter libertate solita et consueta a stipendia ab excubiis et ab omnibus exactionibus, angariis seu oneribus quibuscunque prehabite ciuitatis in posterum perhenniter manumisimus, absoluimus, seu subportauimus et manumissas, absolutas seu subportatas fore de cetero perhenniter sine dolo tenore presencium profitemur. Deuoluentes seu ecian transferentes prescriptarum manumissionum et libertatum concessiones in posterum successiue ad quascunque duas mulieres perhenniter pro inhabitatricibus prenarrate domus per fratres sepefatos assumptas seu assumendas de nostra nichilominus voluntate, profitemur itaque Luitgardim dictam Gurtelerin de Calwe nostro consensu plenius accedente iam fore assumptam a fratribus sepememoratis vt sepescriptam domum inhabitet ad placitum fratrum eorundem prescriptis ad id manumissionum et libertatum superius expressarum concessionibus gauisura. Et in euidenciam et in robu firmitatis omnium prescriptorum presentem paginam fratribus sepedictis sigillorum nostrorum muniminibus consignatam. Datum in Wilperc Anne domini M°CCC°XXij° in vigilia beati Mychahelis.

B. d. Drig. im Spital-Archiv zu Tübingen. — Mit einem gut erhaltenen, schwen Reitersiegel bes Grafen von Hohenberg. Der Reiter hat in ber ausgestreckten Rechte bas Schwert, vor ber Brust ben Hohenberger Schild, ber auch auf ber Decke bes Pferte rechts am Halse zu sehen ist. Der Helm ist geschlossen und hat 2 Hörner, beren Spiet

wiammenlaufen; das Pferd galoppirt heralbifch lints hin. Umschrift: S. comitis und de Hohemberc. Die Zeichnung ift gut. Das Siegel ber Stadt Wilbberg ift gut erhalten, rund mit bem hohenberger Schild. Umschrift S. civium in Wilperc.

#### 292.

Ottober 1322. Stuttgart. Graf Rudolf fagt bem Herzog Leopold Deftreich wider "Perzog" Ludwig von Baiern seine Hilfe au.

En Graf Rubolf von Hohenberch ton kunt und veriehen offenlich an brief und erkennen und bes, daz wir dem edelem fürsten ünserm heren Herzipolt von Österich und von Stir und sinen Brüdern, gesworn haben zu enkzen disen Krieg us, alle die wile er weret, den si hant mit herzog Luden. Bayern ze dienend, ze raten und ze helsen, ane alle geuerde. Und ein bezier gedenchnüse dirre dinge so han wir anderwar gelobt, di dem ede in ze dienen, ze helsen und ze raten, alle die wile der krieg wert, als er geseriden stat, und und niemer aue si ze richten nit dem vorgenanten Herzichten von Bezern. Und des zeinem vrkinde han wir unser Insigel gesen dien brief, Der wart geden ze Stutgarten, an fritag vor sant Dyozaka. Do man zalt von Cristes gebürt Driu zehen hundert Jar, und dar dem zwei und zwainzigisten Jar.

8. t. Drig. im t. f. geheim. Saus-, Hof- und Staats-Archiv zu Bien. — Das gul ift verlest.

# 293.

l. Robember 1322. Rotenburg. Ulrich ber Arnoltinun sel. Sohn von Kiebingen schließt unter bem Siegel seines Herrn, Grafen Rubolf von Hobenberg, mit bem Kloster Bebenhausen einen Lehens vertrag ab.

Ihm an disem gegenwertigen brief, daz ich von den erberen gaislichen luten dem ... trad dem connent des closters ze Bebinhusen enphangen han zu miner ainigun der den hof ze Taeradingen, den etwenne Friderich Burr von in ze lehen wied in da von gen daz halbtail sumerfruht und winterfruht alliv iar an iscaden, won daz siv mit mir gemainlich sullen sniden, vod sol von den wisen de zimels schwelf schillinge haller, ist aber daz wisels, daz der Behan von iriowe hette, daz öch in daz lehen hort, ist von im ledig worden, alder noch der in daz tehen wirt vallen, so sol ich in vder die ziwels schillinge haller gen dem selben wiselin, swaz erbere lute zitlich dunket vod haisent, als och der temant Friderich solte han getan vod gelobt hette an innan brieven, vod sol in

rehten bu ton mit aggergange, mit zunen ond mit allen den dingen, div zu rehten bu hórent, ich sol och nummer kain wisen noch kainen agger verlihen, noch kain daz vôter daz uf dem hof wahset es sige howe, emat, alber stro, nummer vertssen noch hingen ab dem hof weder sus noch so, vnd swaz mistes dar us wirt gemachet, ben sol ich allen wider voren vf daz güt, ich sol in och ir tail dez kornes ab dem agger vor hain foren und in die schüiren legen div in den hofe stat, swa siv wen, e den minen, sie sullen och der schorun gewalttig sin bis siv gedreschent und sel ich sie nûzenit dar an irren, vnd sol in ir korn so es gedroschen wirt es si licel . alber vil antwrten in die stat ze Túwingen, alber in den hof ze Lustenowe, swar siv mich haisent an allen ir schaben, ich sol den den aggern kain site sniben noch haisen sniben, vnd swa ich dirre dinge kains vber gan, so ist den ver : genantan minan lehen herren, der vorgenant hof ledig vnd leir, als er och ift so ich stirbe alber enbin vnd hat kain min erbe zu dem lehen kain reht, da er tic = mit behelfen sulle alder muge weder an gaislichem noch an weltlichem geriffe. Dirre binge ond rede sint geziuge phaf Cherhart ber Besserer, phase Contal. ber Ruse, Conrat sin vatter, herre Hainrich von Bondorf, munich ze 🗫 binhusen, phleger zu den ziten, der och disen brief fraip vnd anderre erbent lút genüg. Bnd daz diz alles sament minan diggnemtan lehen herren von mit vnd minan erben ganz vnd stet belibe, so han ich in gegeben disen brief bestellt mit mins aigenne herren, grauen Rubolfs von Hohenberg infigel, im es dur miner bet willen an disen brief hat gehenget. Wir der vorgenant grant Rüdolf veriehen, daz wir durch Blriches vnsers mannes bet vnser insigel an difer brief haben haisen gelait. Der wart gegeben ze Rotenburg, do von Gottes geburt waren driuzehen hundert iar und dar nach in den zuwain und zuwainzigosten iar an sant Martins tag.

B. d. Orig. im Landes-Archiv zu Karlsruhe. — Großes, rundes Siegel in tunkelbraunem Wachs an Pergamentstreisen, etwas beschädigt, zeigt einen rechts sprengenden Reiter mit dem treiedig hohenb. Schilde vor der Brust, bas Schwert schwingend, auf bem gewölbten Helm, herausgekehrt, einen Pfanenschweif. Auf ber Pferdsbede schienen die Schilden zu sehlen. Die Füße bes Pferdes in ber Umschrift; diese: S. RVO-DOLFI. COMITIS. DE... HENBERG.

294.

24. November 1822. Augsburg. König Ludwig belehnt den Große und Burkard von Hohenberg mit dem Berge Bulach.

Ludovicus Dei gratia Romanorum Rex etc. ad universorum etc. quod ad requisitiones supplices nobilis viri Burchardi de Hohenber ch Comitis, Serenitati regie oblatas ipsum de monte dicto Pulach que m sibi jure feodali asseruit pertinere ex liberalitate regia infeodavimus

escutibus infeodamus salvis tamen juribus imperii et alterius cuiuscun-Datum Auguste in vigilia beate Katarine. A. Domini MCCCXXII.

had in Dejele, Scriptores ter. boic, I. G. 742.

#### 295.

Jmar 1323. v. D. Stiftung eines Lichts über grap von hohenberg" in dem Kloster Kirchts

Im den — tun ich Cunrad arube von Jenburg vud vnser Er 1, dy wir han gegeben ze kossen an erbaren gaislichen vrowen . . . ver ma ond dem Connente ze kirp redier ordens ain phunt haller kritetten in vnser gut, ju des buers gut siden schilling haller . . . viz diese ziehen schilling Thwinger i Brunen Roma (sic!) git sunf schilling a. Las selbe gelt horet zo lieht über der herschaft grap

Sejuge birre dingen sint. phaf ug min brüder kircherre ze Morten, berhtolt hasenbain, h ; magenbuch, benze der maier. —
son an sant Balentinus tag do man zalte von Cristus, geburt drizehenhundert
winzig jar vond in dem dritten Jar.

Tagefügt ift noch von anberer, aber gleich alter Sanb:

Canrab storls git och von sim huse und von der oftat (sic!) und von a garten ba er of sizzit sauf schilling tuwinger baz hörent och ober baz in ze kilvera der herschaft von hohenderg.

8. D. Drig. im St-Archiv ju Stuttgart. — Das Siegel fehlt.

#### 296.

Crelknecht, bessen gleichnamiger Bruder auf einen voreiligen, unge techten Spruch best geschwornen Gerichts zu Tübingen hingerichtet worden, zu bessen Suhne diese Stadt 150 Kfd. Heller bezahlte, dotirt mit dieser Summe, beziehungsweise dem Laienzehnten in Dettingen, zum ewigen Andenken an seinen Bruder eine Capellanei in der St. Roriz-Kirche zu Chingen und bittet den Bischof von Constanz um kätlaung berselben.

\*\*Episcopo etc. Dietericus dictus Mærhelt in Wurmlingen mit, Ern. - Bouen-pohenberg. 16

armiger filialem devocionem obediendi in quibuslibet quandocumque Oun quod dolenter refero post interitum quondam dietrici fratris mei de lecti discreti viri consules sev iurati et communiter ciues oppidi in Towingen Constanciensis dyocesis, qui ad effundendum sanguinem et al procurandum interitum iam dicti quondam mei fratris casu disponente nimis large missas manus suas temerarias extenderunt. Tandem post lapsum aliquanti temporis ex pactis in tractatu super prelibato maleficio inter me et alios sepedicti fratris mei consanguineos et amicos ex parte una et praefatos consules seu iuratos oppidi in Tuwingen ex parte altera habito de ignoscenda offensa quam hoc casu sensimus et seruanda pace perpetua cessante quouis rancore simpliciter saltem contemplatione predictorum sollempmer celebratía et cancione iuratoria vestitis. Ad hoc sacramentaliter obligat mihi centam quinquaginta libras hallensium legalium dispensandas seper ordinatione perpetue Capellanie in Ecclesia in qua michi sanctius et religiosius videretur expedire maxime in salutem et remedium anime illius, ad cujus interitum intrepidi festinauerunt Cum plena et libera auctoritate comm qui premissi sunt et etiam qui sequentur in quantum illos tangere poteruit liberaliter assignarunt, habito igitur consilio sapientium et compulsus fraterna fidelitate festinare cogitare de salute prostrati tam incocenter qua non solum consilio sed etiam deuocione speciali conductus ad preferendum in hac parte ecclesiam sancti Mauricij in villa dicta Ehingen juxta Neggarum Constantiensis diocesis ceteris quibusque contemplatione altaris sancte crucis siti in eadem ecclesia dedicati nondum tamen dotat. Decimam laycalem in villa Tettingen, sita juxta castrum Rotemburg prope neggarum et vuum iugerum vinee situm prope villam Wurmlingen quod consucuit ibi vulgariter nominari Altenstaige que pleno jure ad me pertinere dinoscuntur pro dictis centum quinquaginta libris quarum valori non solum equivalet imo potius communi estimacione excedunt predicte ecclesie vendidi et tradidi et trado cum omnibus suis juntus liberaliter in hiis scriptis sub modis et condicionibus infra scriptis videlicet ut vinea et decime supradicte ita transcant ad ius et ad proprietatem supradicti altaris sancte crucis siti in ecclesia prefata, quod fructus earun nonnisi pro sustentatione Cappellani perpetui qui cottidie vel quasi legat aut procuret officium diuinum in codem tamquam proprius et perpetua-Cappellanus ualeant aliquatenus dispensari. Idem videlicet quod jus patronatus hujus Cappellanie seu presentandi personam legitimam uacante illa apud me remaneat, et post mei decessum non transeat nisi ad seniorem inter propinquissimos meos heredes posteris illorum successione ejusden ordinis in perpetuum gauisuris vestre igitur paternitati quanto deuotius et attentius possum supplico in hiis scriptis quatenus omnibus et singulis per me auctoritate suprascripta actis et gestis auctoritatem vestram ordinanam

Attributes sepe dicto altari jus cappellanie et incorporantes eidem nomine de la lena prenotata sub ordine et modis supra dictis et reservantes michi et nels successoribus iuxta tenorem supra scriptum ius presentandi ad hanc prenotata sub constitutam pretextu tam pij operis quod alias obtinere robur alicuius firmitatis cum ad hec omnia et singula sub eo tenore pro narrata sunt tam veri patroni quam legitimi rectoris sepedicte ecclesie la l'hingen liber et legitimus interuenerit consensus, saltim quantum in eis est et quantum fieri potest sine preiudicio ecclesie parochialis et ne ista am ex cursu quanticunque temporis contingat in dubium renocari sigillum propriam presenti carte fideliter est appensum. Datum in Rotemberg Anno domini Millesimo Trecentesimo Vigesimo tertio.

Br. Drig, im Gt. Ardiv zu Stnitgart. — In bem Schilbe bes Ausstellers fieht nan ten Oberforper eines Drachen. (Krofobil-) artigen Thieres fich uber brei Bergen etelen

#### 297.

6. Mar; 1324. v. D. Werner von Ebingen verkauft an Graf Rubolf in Hobenberg, seinen gnädigen Herrn, ben Wein- und Obste Zehnten zu Ebingen (bei Notenburg).

Men den die dijen brief sehent oder hörent lesen - dunde und vergihe ich vernber von Chingen, daz ich ains rehten und aus redelichen chouffes ze a inerne gegeben ban dem ebeln minem gnaedigen Berren Graue Ilitilf von Sohemberg und finen erben minen wingehenden und minen olze Grehenden der je Chingen in dem banne gelegen ift, mit allem reht und et aller zagehorde, als ich in her braht han vind zwai hundert pfunde güter and Saller minife im und finen erben den felben gehenden iemer ge habenne Die Rieffenne lideelichen und aigellichen. Ich vergibe ouch, das ich ber vorgemin pfenninge von im gewert bin vnd an dem chouffe niht betrogen bin bber so noch mit behainer genaerde, vud bag ich ben vorgenanten minen Gerren noch waten finen erben an ben zehenden niemer fullen geirren noch versprechen weder an in them noch an weltlichem geriht noch ane geriht juß noch so. Ich vergihe ab bag mich ber vorgenant min herre gewert hat aller schulde, ber er mir ie ware und uf bifen tag. Und ist barumbe min aigen Infigel gehenchet an n brief, Ter ift geben an ber mitthun nach dem wiffensunnentag, bo man galt dettes geburte brugehen hundert jar, zwaintig jar, in dem vierben jar. - -

B. t. Drig im Ct.-Archiv zu Stuttgort. - Das Giegel ift abgefallen.

11. März 1324. Salmansweiler. Graf Rubolf von Hohenber trägt sein Gigenthumsrecht auf ben Zehnten bes Mäckinsbergs Kloster Salmansweiler.

Bir Graf Rubolf von Sobenberch tugen funt mit biefem bri Burcart ber Wehter und Sailwig fin wirtinne hant mit unferre f onserm gunft, ben erbern in got gaischlichen luten . . ben abbt onb ben von Salmanswiler ze faufent geben in rehtes chouses wif zwen aller legen fint bi Grindelbuch under ber Munich ftaige, und ben zehenden b attern, daz ir reht aigen was und oh den zehenden den si heten vf M berg und alles ir reht befuchtes und unbefuchtes, es fi an veld, bolcz, waidan, wifan, rietach, fwie es geneint ift, bas fi beton of ben selben D berg, 1 vud hant da von von in enpfangen vier pfunt haller, der si oh gewert bar vnib so verzihent sie sich ber vorbenemten auter und ber zehenden ba bifem Ban oh bo aigenschaft bes vorgenanten Daggisberch ift ba ber gemefen, und fi ber norgenant Burcart wehter und fin er ons ze leben beton, so geben wir of dur got die aigenschaft den herron v manswiler bes selben berges, und verzihen uns ber mit bisem brief. Bub alles mit unferm willen beschehen fi, so geben wir den vorgesprochenne ber Salmanswiler bifen brief besigelt mit onferm aigen jufigel. Wehter und hailwig die vorgenanten veriehen under unsers gnabigen herrin Rubolf von Hohenberges infigel, wan wir aigens nit en han, bas bis a' ift und ber pfenninge gewert sien, bar umb so verzihen wir uns und unf alles des rebtes, so wir beton, ober iemmer mobtin gewinnen an ben vorge gutern, ber agger, bes berges und ber zehenden beber an weltlichen ger gaischlichen und sunberbar ber ansprach die wir gen in heton umb Dag Dis beicah an den mentag in der anderun vastwochun. Sie bi warun bibruober Albertus ber telner, ber Speter .. ber Meppisbufer bruber. B. von Rufplingen, ber Graf laibruber, Ber. ber & Stoll von Raltenbrunne. C. von Ralfbouen und S. Buchan. Die wart geben ze Salmanswiler an bem mentag als da vor gescriben gocz geburt bruzehenhundert und vier und zwainzig iar.

Salemer Copial Buch (im Landes-Archiv zu Karlerube) IV. S. 152. Cichrift auch in Bobenb. Dol. Fol. 15, Fol. 36-39.

Die Abidrift in ben Sobenberger Dotumenten bat "Boldbinfperg ben Granb

Mimmung, als bas St. Natharinen-Spital zu Exlingen von bem kner Walther Hochschlitz die "olsenten" Mühle kauft, welche dieser wichm zu Lehen getragen.

Er Graue Rabolf von Sobenberg verieben offentlich an bijem briefe an funt allen allen (sic!) ben, die in an sehent lesent ober horent lesen, Idin, bie bie armen burftigen fant tatherinen beg Spitala ge dingen reht onde redelich mit vuserem gonfte willen unde haiffen koufte bant to eigmen Ritter herrn malther Sochflite, biv ge Effelingen louift bi Mifelbronne, genant olfenten Mulin, biv leben von 1 k, die vorgenante Mulin liben wir reht unde redelich mit allen den rehten, k i borent, bern erfamen man bern Siferit von Badenang ginem ut je Effelingen, ber ber vorgenant Mulin trager ift ber armen burfh porgenant Spitaly, also Swenne ber vorgenant Siferit von Badenana Epem benne ber Naut gemainlich ber Stat ze Effelingen bie vorgenant mbilbet, ber fol ber armen burftigen bez vorgenant Spitalz trager fin in the whie, als por gefchriben flat, ane alle unser und unsere nachkomen wider: in alle gefaerbe. Wher big alleg so geben wir bisen offen brief besigelt mit Infinel, bas wir her an gehendet haben zo ainer waren geziuknuste unde en vehltenunge ber vor geschriben binge. der selbe brief wart geben an bem ininge por aller hailigen tage, do man zalt von Christus geburte brivteben and Jare unde bax nach in bem fiere unde zwainzegostem Jare.

8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ift abgefallen.

# 300.

Dezember 1824. o. D. Zu Kiebingen seßhafte Leibeigene bes win Autolf von Hohenberg schließen unter bessen Siegel mit bem Aloster Bebenhausen einen Lehenvertrag.

Am den die disen brief an sehent oder hörent lesen chunden und vergehen Toelhait. Lügart und Machtilt, Landoly dez mayers saeligen Meran von Chübingen, daz uns die geistlichen herren. der abt und die wiere dez closters ze Bebenhusen gelühen hant zu unseren driu liben und wieren leben und fürdaz niht ze ainem rehten zinslehen. dez widemers güt, zu Bühel in dem banne gelegen ist, und daz wir dem vorgenanten herren dem goczhuse aellü jar an sant Martins tag geden ze rehtem zinse von dem da leben sunfzehen schillinge haller und ain pfunt wahse, alle die wile wir oder

aind onder vns daz lehen hat. Waer ouch daz ainm oder zwo vnder vns ab giengent, so sol du dritte daz lehen han alle die wile si lebet in dem reht all vorgeschriben stat. Swenne wir ouch alle dri abe gangen, so sol daz vorgenant sehen aigenlich vnd lideelich mit allen rehten wider vallen an daz vorgenant gog huse ze Bedenhusen, vnd sol dehain vnser erbe noch dehain vnser nachdomen dehair reht niemer darzu gewinnen weder mit geriht noch ane geriht suß noch so. De verbinden wir vns vnd vnser nachdomen mit disem briefe Ter besigelt ist mit vnsers gnaedigen herren jusigel grane Rüdolf von Hohemberg, dez wis aigen sint, der ist geden an dem mentag nach sant Nyclawes tag, do man zu von Gottes gedürte drüczehenhundert jar zwainezig jar, darnach in dem vierden jar

B. b. Drig. im Panbes-Ardio ju Rarlerube. - Das Giegel ift gang abgegange

# 301.

27. Juli 1325. Rotenburg. Herzog Lupolt von Deftreich findet sich unter Bürgschaft Graf Rudolfs von Johenberg und Anderer mit Graf Ulrich von Wirtemberg in Betreff bessen Ansprücke an be Verlassenschaft bes Grafen Ulrich II. von Pfirt ab.

Dir Lupolt von Gottes anaden, Bergog je Ofterrich und i Stir, Berieben und tuen funt offenlichen an bisem brief allen ben bi in aniebe ober horent leien. Das wir von vniern und vufer lieben Bruber Albert Beinrich und Otten, Bertogen je Ofterrich und je Stir wegen mi onferm lieben Obeim, Grauen Blrich von Wirtenberg, lieblichen und git lichen gerihtet fin vmb alle bo anjurach und umb alle bo rehte, so er und do Coe Cophie von Phirt, fin elichen wirtinn, hant ober gehaben mohten an b lute und gut, fo ber Ebel Blrich felig Graf von Phirt gelagen hat, of fi von Erbe, von Efture, von gemehte, von phande oder von behainen sachen, all bas wir ober pufer Erben inen ober iren Erben ba für funf tusent mart longel Gilbers toftenger geweges geben fullen von ber Diute ge Ling Und fullen fo bel Silbers Tufent mark weren von dem nesten sand Martins tag über ein iar, In bar nach iedes iares, of fand Plartins tag tufent mart Gilbers, ont dag fo bo fünf tusent mark Silbers geweret werben gar und genglich. End haben bar iber ben vorgenanten Grauen Blrich von Wirtenberg und vrowen Sophien siem m tinn ge burgen gefatet vnuerschaidenlich Granen Rubolf von Sobenbert. Marggrauen Rubolph von Baben, bes Bforthein ift, und Mar grauen Rubolf von Baben, bem man fprichet Beffe, Grauen Cha hart von Rellenburg, Granen Goben von fürstenberg, Granen Gögen von Tumingen, Rubolph von Beme, Lutolden von Krendin gen, friberich von Baltfe und Burchart ben Jungen von Elrbad. Rittere, Alfo swo fo bes vorgenanten gutes nit geweret wurden zu ben pilen die

por geschriben fiat, jo hant fo ie ze bem gil gewalt, bo Burgen alle ze mal ze men, ob is wen und nach ber manung in viergeben tagen den nesten, ze Rotenla an bem Reder mit ir felbes lip je leiften in offener wirt Sufer nach rehter it on alle generde. Bud memer von der aiselschaft ze komen, e fo des abtes t ond benn gemant ift geweret worden, gar und gengtlich, und swenn des burencen manat geleiftet hant, so hant fo gewalt, uns den vorgenanten Herhog rell ob wir in dem land fin, ze manen, und nach der manung in werzehen en mit vuier jelbes hip ze Rotenburg zu den Burgen ze autwürten, oder ainen er bruder rud ba ze laiften iemer but an bo finnd, bag fo bes filbers bar p wir dann gemant fint, gewort werden an allen gebreften, das wir bi guten been gelobt hant ze tuende an alle generde. Bud were, daz wir herbog Lupolt Shantem til oberifiren bo leiftung, fo wir ober amer enserer brider tuen Ice, als vor geichriben ftat, so sol dem vorgenanten Herren Blrich von Wirtenn ond finen Erben Tede, Airchhain, wid Sigmaringen, burg ond at, late und gut und jwag dar gu gehöret, bo iet fine phant fint, ir rebte in fan, leditlich und bre, und emitlichen vernallen, Bud uit men auch des gutes merben, das iel da unt vernallen fin Bud waere das die gut vermellen, jo Len beich die burgen haft fin, und wir inen bo felben gut genertigen von unferm ider bem Nomiiden tunig friberrich, swenn mir mit bem gerihtet rea, is inllen men die burgen leiften, der is mant, und nit da vor, ung bag in to gut von im genertiget werben, als bag fraft und maht gehaben mag mit den end mit andern dingen, der fo notdurftig fint. Wir fullen ond dem vormenten grauen Blrich von Wirtenberg unferm Obern ober finen Ciben bog vor: brieben gut alle geben autwurten und weren in ain vivere Chaine von Wirancy voite, da is fin gewaltig fien, an allen iren schaden an generde, Dar omb wend die burger haft fin funt, Und were bag wir oder ber burgen behainer in br ordern gesworn grielichaft weren, da wir unt onser selbes tip leiften sullen, or one in his autwurten fullen, swenn wir dann erft da von femen, so sullen rns schaut in dis antwurten an alle generde, Bud were daz der bürgen de: mer abgienge oder mrenthalb landes nit were, ob es ze ichniben funtt, jo fullen men einen andern burgen, einen als gewissen und guten an des stat setzen te amem manat dem nesten, so an one genordnet wirt, oder do andern burgen Un laiften, der fo mant unt dag der burg gesetzet wirt an generde. Wir veren ouch das wir iduldig fien, und gelten fullen dem Erberen Ritter albreht A Achperg ond imer giselicheft sehbig und Sundert mark Gilbers koftenper geand rud felis hundert phunt Haller, das filber wid di Haller wir inen geben action fullen von fant Martins tag bem neften ober ain iar bar omb inen vorgenanten burgen alle leisten fullen in allem bem rehten als vmb bag filber ie bem eisten gil genallen fol, Bud mit folicher bescheibenhait, daz ber vorgent onier Cheim graf Blrich von Wirtenberg gangen gewalt haben fol, bo ege: mien burgen ze manen und ouch zil und tag ze geben umb daz vorgenant gelte.

Wir haben ouch ben burgen gelobt von der bürgichaft ze helsende an schaden, bürgen hant ouch alle gesworn ze den Heiligen geleret ande dis bürgichaft ze tend und ze laistend mit solichem rehten gedingen, als vor geschriben stat an generbe. Und des ze ainem vrkunde und zugnust ist unser Insigel und der bu aller Insigel gehenket an disen brief, Der ze Rotenburg geben ist, an Zan nach sand Jacobes tag, Da man zalt von kristes geburt Trüpenhenhundert iar, nach in dem fünf und zwainzigisten iar.

B, b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — An ber Urtunde hängen nur sechs, meist sehr schafte Siegel aus Mehlteig; die übrigen sind abgesallen. Gfechs sind: das des Herzogs L. v. Destreich; ein unbedeutendes Bruchstück, auf wel nur noch ber Kopf und Hals des Pferdes vorhanden. Das bes Gr. von Poher zeigt noch die Bordersüße, Brust, Hals und Kopf bes bedeckten Pferdes, und von Reiter das liuse Vein; Umschrift: . . . endere. Die der beiden Markgrafen zeigen baß es Reitersiegel sind. Das Siegel der von Nellenburg, kein Reitersiegel, bat dem Schilde 3 hirschörner; Umschrift: . . . endere. Das des Gr. v. Fürstenberg beutlich den Fürstenbergischen Abler mit der eigenthümlichen Einfassung.

# 302.

14. Oftober 1325. Nederburg. Abolf, Pfalzgraf bei Rhein und her von Baiern, gibt als Reichsverweser bem Grafen Aubolf von Hohenb bie Herrschaft Triberg (im Großherz. Baben) zu Lehen.

Nos Adolfus dei gratia Comes palatinus Reni Dux Bawai Tenore presencium profitemur, Quod dominium Triburch cum Castris municionibus ac aliis bonis vniuersis eidem pertinentibus, quod ad pres per mortem Nobilis viri Burchardi domini de Triburch ad collacion Imperii deuolutum est, Karissimo auunculo nostro Rudolfo spectabilis miti de Hohenberch auctoritate et iure nobis ab Imperio in hac padum vacat conpetentibus, tenendum et possidendum feodali tytulo, ips Imperii nomine, quod ad presens vacat, contulimus et presenti conferimus pleno iure. Dantes sibi has nostras litteras nostri sigilli m mine roboratas in testimonium super co. Datum in Nekerburch ad domini Millesimo CCC. vicesimo quinto, feria secunda proxima ante di beati Galli.

Abbrud bei Rurg, Defterreich unter R. Friedrich bem Schonen. S. 497.

Revember 1325. "Rotenberg." Graf Burkard von Hohenberg der nge begibt sich aller Ansprüche an das Gigenthum der "Berthun" von Reusten.

Bir Graue Burfart von Sobemberch ber junge vergeben vib tuggen allen die bifen brief gesehent oder gehorent, bag wir vns mutwilleclich und altechen verzigen haben als eg billich fraft han fol gen fro Berhtun von nen und gen Liutfart ir tohter aller ber rehte so wir zu in hetun ald gehan tun von vogtange aigenschaft alb lebenschaft also bag wir fain reht noch getate in fulne han noch gu ir gute, wan daz sie und alles ir gute ligende und vabe von ens und allen oufern erbun frie fol sien leveelich iemmerme, sie fien nde oder tot oud fulen nummer weder bi ir lebenne noch ouch nach ir tode dienite gat noch fainer sblaht reht an fi genorderun noch aischun, und sulen ouch kie unt in ze schaffenne han weder flain noch groß. Und daz diz von vus vud eren erbun ftate und mar belibe ze allen giten darumme fo haben wir unfer en innigel gehendet an beien brief, dirre vorgeschriebenun dunge fint gezinge die bi waren Cunrat ber Ctabler, Briberich von herremberch, herman leube, Cunrat der fhulthaiffe, Webel von Chhufen, Meingos der haer von Remmingeshain vnd anderre erbar lute vil. Diz beschach vnd e brief ist geben ze Notemberch nach onsers herren geburte brinzehen hundert mainezeg far bar nach in bem vinnsten iar an bem nahsten samitag vor sant tverum tag

St. Sing un l'antes Archiv ju Rarisruhe aus bem "Bebenhäufer Archiv." — in tem Siegel nur noch 2 fleine Residen vorhanden. Auf bem einen AR, auf bem tem DI, IVN, CO, ju lefen.

#### 304.

August 1326. Diffenburg. Graf Rutolf von Hobenberg bekennt, tak er Tröster sei für seine Theime Johannes und Göß, Grasen von Fürstenberg, taß tiese all tie Tandinge, die Albrecht von Leineich von seinen und all seiner Brüder wegen an den Bischof Iobannes von Straßburg, an ihn, an Herzog Luzman von Teck, Luo von Ochsenstein und Walther von Geroldseck von Tüwingen als Schiedsrichter gesetzt, halten und die Bürger von Billingen, welche sie zu Hastach gesangen hielten, erledigen wollen. Würde

bie Taybigung übersahren, so sollte Billingen mit allen Rechten unt Augen in die Hand Herzog Albrechts von Destreich fallen.

Wir Graf Itudolf von Hohenberg veriehen und tuen kunt offenlich an bifem brief, dag wir einen ende zu ben heiligen gesworen baben, dag wir trong fien und wer und troffen mit bifem brief, für onfer lieben Obeimen, Johans und Gogen, di Grauen von fürftenberg, bag fu alle bie tendinge, fo mier genediger herre Bergog Albreht von Ofterrich und von Stir von finen und aller finer bruber wegen und och bi felben bufer Cheim an den Erwirdigen Bidof Johans von Etragburg, an bus und an onfer Cheim Bernog Lupman von Tegle, Otten von Ohsenstein und Walthern von Geroltesegge von In wingen gesethet hant, bar ober wir funf fprechen follen, gar und genglich fiete halten und volfüren in alle wife, als wir gesprechen mit einander und als wier brief, di wir bar über geben, stant. Wir veriehen och und sien gezüge, das die vorgenanten unfer Oheim von fürstenberg verieben hant offentich, were dag in bi tendinge, als vor geschriben fat, da für wir tröster und wer für, oberfüren und nit ftete hielten, bag bann bi Stat ze Bilingen mit allen rehten und nigen, fo fu bar an hant over gehaben mohten in beheinem wege fus ober fo, mit liten und mit gut verualten fol fin dem egenanten unferm herren Gertog Albrecht, finn brubern und iren Erben, lediflich und ewiflich ze besitzen und ze habend aue alle ansprach, ruwiklich für ir reht Erbe und gut. Und bag bie Burger von Bilingen bi bi egenanten unfer Oheim von fürstenberg genangen haut und bi ge Sastad ligent, vrie und ledig sullen sin von ir vankunst, des wir och troster und wer fin Bud bar ober zu einer gezugnuft haben wir onfer Infigel gehenket an bifen bud der wart geben ze Offenburg, an famstag por fant Bartholomes tag, do man jalt von Cristes geburt, druzehenhundert iar dar noch in dem sechs und zwemp giften iar.

B. b. Drig, aus bem Breisgauer Archiv im Landes-Archiv ju Karlerube. - In Siegel ift abgefallen. Abbrud bei Mone, Beitschrift VIII, 379.

305.

6. Februar 1327. Haigerloch. Graf Rubolf von Hohenberg trifft mit bem Kloster Alpirsbach einen Tausch über zu Gruol seßhafte Leibeigene.

Wir Graue Rüdolf von Hohemberg Tün dhünt mit disem brief alm ben die in sehent oder hörent lesen, Daz wir die ersamen vrowen Canrast Tohter, dez suters von Grürn, geben Neht und redelichen zu Alnem rehme wehsel den erberen herren dem Abtt und dem Connente von Alperspach und die ersamen vrowen des linders Tohter von Grürn, die sü uns darumd ge ben haut und fürzichen uns und alle unser Erben allez rehdez, du wir zu der



ecanien vrowen hetten oder haben mohten. Und haben darumb zu Ninen wier aigen Insigel gehencht an difen brief, der ist geben ze ha ig ersus dem vritag nach der liehtmesse, do man zalt von Goß geburte brützehen wit Jar zwainzig Jar in dem sübenden Jare.

S. b. Drig. im St.-Ardio ju Stuttgart. - Das Giegel ift abgefallen.

#### 306.

4 Jebruar 1327. o. D. Burfard von Dürrmenz (D.A. Maulbrenn) retträgt sich unter Vermittlung bes Grasen Aubolf von Hohenberg und Anderer mit dem Kloster Bebenhausen in Vetress bes Dorses Remveiler (O.A. Böblingen).

Allen den die difen brief anschent oder hoerent lesen kunden und vergehen wir utart von Turmens ain ritter und Sainrich, Briberich und Albreht eet, genant von Inrment, Dag wir für one ent für alle onfer erben willeched und unbezwungenlich umb allin bin reht, die wir hetten ober haben then an die herren und an daz closter ze Bebenhusen von dez dorfes wegen Arenwiker und von ber lute wegen und von aller ber gut wegen die bargit mest, gegangen fien hinder ben edeln berren grauen Rudolf von Sobemberg ouch hinder die ersamen mannen herezog Chunraten von Brielingen, Bolfarten von Dwe, bern Sainrichen von Dendingen, und bern linrat Schoopfelin von Denghain, und bas und bie vorgenanten fonfe hant rien geben mit vnjerme guten willen und wijjende, die vorgenanten herren von cenbuien, für allin din reht und die ansprache, die wir ober unser erben betten ka baben mohten an bag vorgenant borfe, an die vorgenanten life und gut feligia frede und fünf pfunt guter pienninge haller munge, der wir von den vorgenanten timen von Bebenhusen gwiezelichen gewert fint und vergeben, das wir den felben the alliu bem vorgenanten Goczbuje gegeben baben luterlich und gar aue aller With genaerde, und bas wir noch behain vnier erbe noch behain unfer nachkomen a bis vorgenant goczbuse von des vorgeschribenne borfes wegen von der vorges man lute ond gut wegen niemer behain aufprache niemer behain reht ond niemer Mu vorberunge haben, noch gewinnen sont, weber an gaistlichem noch an welt-Men gerift, noch ane gerift, suß noch so, und baz wir die selben herren von denhuien barumbe niemer geansprechen noch geschadegon sont lüczel noch vil, daz vir gelopt of unfer aide and fint darumbe unserin aigeniu insigel achentet tien brief. Wir die vorgenanten grane Rubolf von Sohemberg, herczog finrat von Brfelingen, Bolfart von Dwe, Bainrich von Denbingen the Eugrat Schoepfeli vergeben offenlich an bifem brief, bag wir und ber verfrantun fache angenomen haben, ond si geriht haben in allem bem reht als baw geschriben stat und fint darumbe unserin insigel gehenket an difen brief. Wir

margraue Rüdolf von Baben des Pforthain ist vergehen offenlich an disen brief, daz vns din vorgenant rihtunge kunt vnd wissende ist vnd daz wir vnser jnsigel ze ainer gezingnüst darumbe an disen brief haben gehenket der geben ist an sant Valentins tag. do man zalt von gottes geburte druczehen hundert jar zwainczig jar. in dem sibenden jar.

B. d. Orig. im Landes-Archiv zu Karleruhe. — 1) Großes, rundes Siegel in Maltha an Pergamentstreifen. Schlecht gerathen. Links gekehrter Reiter im Belme mit oben zusammengebogenen Börnern, die in die Umschrift hineingeben, vor ber Bruft ben breiedigen, babischen Schild, mit ber Rechten bas Schwert schwingend, auf ber Pferbebede vorn und hinten babische Schilde. Umschrift: ... RVDOLFI. MARCHIONIS. DE BADEN FILII DTI WEGGER. — 2) Herzog Conrad von Urselingen abgegangen. — 3) Boltarts von Owe abgegangen. — 4) Dreiedig in grauem Bacht en Pergamentstreifen. Im dreiedigen Schilde, wie es scheint, zwei nebeneinander aufgerichtete Flügel. Umschrift: + S. HFNRICI. (MILITIS.) DE. ONDINGEN. — 5) Rusbes Siegel in braunem Wachs an Pergamentstreifen; breiediger Schild mit einer Des schere ober Schafschere in alter Form, aufrecht. Umschrift fängt rechts vom Schilbe en: + S. (CON-)RADI. D. ME'SH. MILIT. — Die vier folgenden sind alle rund in brownem Wachs an Pergamentstreifen; und haben im breiedigen Schilde einen Ring mit Edelstein. Umschriften: 6) + S. BVRCHARDI. MILITIS. DE. DVRMENZE.'-7) ..... I. DE. DVRMENZ. -8) S. FRIDRICI. DE. DVRMENCE. -9) +8. ALB'TI, D. DVRME'ZE, DCI, VOT.

# 307.

12. Mai 1327. v. D. Graf Rudolf von Hohenberg urkundet, daß seine Stadt Ebingen (D.A. Balingen) das Recht habe, in Betreff von Bürgerannahmen frei zu verfügen.

Wir graf Rudolf von Hohenberg tun tunt mit disem brief allen den die in sehen oder horen lesen, das wir vnsern lieben getruwen burgern vnd ouch vnser stat Ebingen die gnad vnd ouch die glübd getan haben vnd geben ewiglich mit disem brief, was sie immer burger empfahen die bei inen in der stat ze Ebingen mit hous vnd ouch mit hof sitzen wellen vnd ouch sitzen, das wir noch keine vnser erben noch kein vogt noch keiner vnser erben vogt dieselben burger von der stat ze Ebingen nimmer vertreiben sollen weder durch dis noch durch das. Tas haben wir gelobt bei guten truwen für vns vnd ouch für all vnser erben vnd ift vnser eigen insigel darumb an disen brief geleit ze einem vrkunde.

Wir Graf Rudolf von Hohenberg der jung geloben ouch für vns vnd für alle vnser erben, das vorgeschriben ding vnd die vorgeschriben gnad stäte ke haben ewigilich one geuerde, vnd ist vnser insigel an disen brief darumbe geleit ke einer vestung, der ist geben an dem zinstag nach St. Johans tage, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jare in dem siben und zweinzigsten Jare.

Abschrift im Manuscr. Archiv. zu Stuttgart nro. 43.

Revember 1327. Rotenburg. Graf Rubolf von Hohenberg nimmt tas Carmeliterkloster zu Rotenburg in seinen besonderen Schutz und bestätigt bie Frenheiten, welche basselbe von seinem Bater, tem Grafen Albert, erhalten hatte.

Nos Rådolfus Comes de Hohenberg constare et notorium hijs eris volumus vniuersis tam presentilus quam futuris, quod nos viros Renobis .. dilectos .. Priorem .. fratresque singulos et .. vaiuersos dinis sancte Marie de monte Carmeli domus in Rotenbyrg, I spretis voluptatibus terrenis et illecebris mundanis diuinis cultibus et legs ardenter sine intermissione insudant in nostram protectionem recehus et his litteris recepimus specialem eximentes et immunes ipsos fantes a quorumbbet literatorum seu illiteratorum potestate et iurisdictione, entes precise, ne ab aliquo elericorum seu laycorum in nostro directu residencium cuiuscunque status nel conditionis existentium in dininis cas et horis canonicis per eos cantandis nel legendis quomodolibet im-Mantur verbo del opere, quin immo volumus et vniuersis personis in stro districtu commorantibus precipimus, ne contra ipsorum exempdes et prinilegia eis a romanis pontificibus concessa ipsos molestent, intent, grauare aliqualiter vel presumant et a quavis iniurja ipsis inferenda esus desistant. Ceterum .. fratribus prefatis ipsorum oratorjo et arec rtatem plenam et exemptionem conferimus, ratificantes eis libertatem et Mam a Nobili progenitore nostre Comite alberto quondam tum et collatam, - premissa omnia ad . fratres nunc extantes et ad orum successores universos perpetuo extendendo. Si quis quoque contra missa vel aliquid eorundem venire presumpserit, indignacionem nostram mem se sciat incurrere, penamque et ulcionem perinde se a nobis nouerit erturum. Vt autem premissa rata et inconuulsa permaneant in omne pus, presentes sigillo nostro proprio fecimus roborari. Datum apud tenburg Anno domini. Mo. ecco. Axvijo. xviii. Kal. Dec. Ind. XI.

5. t Dig. im Et Ardiv ju Stuttgart. - Dhne Giegel.

309.

Dezember 1327. o. D. Graf Rubolf von Hohenberg und Graf Urich von Wirtemberg schließen eine Einung zu gegenseitiger Silfe.

Wir graue Rubolf von Hohenberch unde graue Blrich von Biriberch vergehen öffenlichen an biefem gegenwertigen brief unde tun tunt allen

den, die in an sehent lesent oder hörent lesen, Daz wir zesamen haben gesworn ende zuo den heiligen mit gelerten worten vnde mit vf geboten vingern, ein ander ze helfen vnd beholfen ze sin des besten so wir mügen an aller meniglichen ane geuerde di wile wir leben, ane mit namen, an die edeln herren markgrauen Rudolf von Baden, den alten, markgraue Friedrich von Baden, markgraue Rudolf von Baden, des Pfortheim ift, vnb markgraue Heffen von Baben, die wir vzgenomen bedenthalben haben. Wir vergeben ouch, daz wir vnime alle missehellungen, die vnder vns gewesen ist biz vi diesen hiutigen tag, ald hinnan hin immer vnder vnd vi gesten magte, gesworen haben ende als vor gescriben ist, hinder den edeln herren markgraue Rudolf von Beden, des Pfortheim ist, den vorgenanten, den wir bedenthalben zu einem gemeinen Obeman haben genomen, hinder herrn Rudolf den hagen von Belstein, hinder herrn Cunrat den hertzogen von Brselingen, hern Swe niger von Lichtenstein, vnd herrn heinrich von Spermersegge, mit selker bescheidenheit, swanne wir bede oder vuser einer den obeman ermanen, so sel er bns tag geben, von demselben tagen, als er ermant wirt, inwendig einen manede gen Phorzheim in die stat, di wile derselbe markgraue Rudolf von Phorzheim lebet, vnd sullen wir graue Rüdolf die vorgesriben Cunrat den hertogen vnd Sme nigern von Lichtenstein, wir graue Blrich herrn Rüdolf den Hagen und herrn heinrich von Sperwersegge bf den selben tag bringen ane geuerde. Bud swie int die selben fünse, oder irer der nærer teile vninie die missehellunge, so wir danne mit ein ander ze schaffen han, vzrichtent, daz sullen wir stete haben ane allen fikzügke vnd ane alle generde. Swelcher auch under den vieren, die wir da zu von beden teilen haben geben, abe gienge, oder da bie niht welte sin oder niht mehte gesin, swar den under uns dar hat geben, der sol einen andern an des stat geben ane alle generde. Wer auch das vorgenante markgrane Rudolf von Pforthein abe gienge, so sol buser obeman sin an siner ftat grane Suge von Bregente. Und wer daz der abe gienge und niht enwere, so sol an des stat unser obeman fin herr walther von Gerolstegge, herre ze Lare mit selkem gedingde. Wer daz wir graue Rüdolf der vorgenante zweier obeman ainen ermanten, so sol der selbe obeman bus tag geben gen Stütgarten. Manen wir graue Blrich ber iel ben obeman einen, obe uns dünket, daz wir ze clagen haben, jo jol uns der jelbe obeman tag geben gen Rotenburg in aller wise als vorgeschriben stet. selben füf (sic!) süllen vus aber rehten, vınme selke missehellungen, als wir denne mit einander haben. Und swie sie oder der nierer teile vns rihtent, des sullen wir beidersite gehorsam sin. Wer auch, das vnder den herren die beidersite a vns sint vnd vnsern dienern stozze, oder missehellunge weren, oder hinnan hin vi stunde, wer daz die ons graue Rüdolf zu gehörten, so sullen sie tage leisten y Stutgard in der stat, und sullen wir graue Rudolf in dar vmme einen gemeinen obeman geben vzze des vorgenanten grane Blrich dienern, und sol er schaffen ane alle geuerde, daz der obeman tú, und sol iegeweder teilen siner fründe zwen zus obeman geben, vnd füllen die füf vmme die missehellunge, daz reht sprechen rezenlichen obe sie die minne niht vinden mügen. Und sol sie bedenthalp der berügen, swaz sie dar ömme verteilent oder ire der merer teile. War auch irt graue Plrich diener oder herren die an vns sint ze schassen oder ze elasten, von den herren die an graue Rudolf sint oder von sinen dienern, so sie tage vmme leisten in der stat ze Rotenburg vnd süllen wir einen gemeinen geben vzze des selben graue Rudolf dienern, vnd sol auch er schassen, daz met daz two ane alle generde. Und sol iegeweder teile siner fründe zwen den odeman geben, vnd swaz die füsse oder ire der merer teile vmme den den els sie denne hant, vrteilent, ode sie ez niht gewinnen mügen, des süllen des sülf vmme den stozzen vnd mucht gerihten, so sol markgraue odeman sin, vnd swie der vnd die

La füf vnune den stozien ond m Les von Pfortheim, der vorgenant kan viere sie rihtent, oder der men mod sol in dar zu markgraue Ih Em ze Phortheim. Und swelke kun de Phortheim. Und niet ein miet ein ander wortes und niet miet ein die mider ein ander weren

niht gerihten, so sol markgraue obeman sin, ond swie der und die te, des sullen sie bedenthalp sin gehore von Phorpheim tag geben in die selben ze oder diener, die an vus sint, beider ste, des sullen wer und bedenthalben entbeholsen sin des beiten so wir mugen ; keinen eyt genozzen fürdaz me ems

2, ane bes andern wortej und n a. Wer and dag wir given herren gea, die wider ein ander weren, den sullen wir bedenthalp beholfen of dem eare generde, da sie gen einander ligent mit ieren Baniern, und sol buser weette den andern schadigen weder an guten noch an luten mit brande noch unbe, noch mit beheinerflahte sachen. Wedere auch onder bus stet oder vesten bete, die fins herrn wern, den fol der ander an denfelben steten und vesten ihadigen, weder clein noch grozzen, und fullen auch bieselben stet und vesten tenn andern niht fin, noch die lute, die dar inne fint. End were, daz die ster vesten ire eine oder me vud die dar inne sint daz brechen und wider andern weren, so jol ber sie inne hat dem andern, an sie beholfen fin, ane execute and fol fie auch of geben. Wer auch daz wir an einem herren bede 🛌 io fol ûnser dewederre kein lant voatie von demselden herren enphahen, won war, vnd fullen wir bede die felben lantvoatie gemeinlichen han vnd fullen a, frümen ond schaden mit ein ander haben, ane alle geuerde. Ez fol auch bewederre des andern diener burger ober gebure ze diener oder ze burger upfahen. Wir vergehen auch bebe öffenlichen, bas wir haben gesworn zu ben als vorgescriben ift alle binke stet ze halten, als vor gescriben ift, ane escarbe. De vergehen ouch wir, baz wir berette und bedinget haben mit and in den eyet genomen, daz wir ein ander beholfen fullen fin, die wile

n an keifer, tunige, fürsten, ond an bes riches Stet ane alle geuerbe. Und a ficherheit bag felbe aleine ze tun ond ze halten, haben wir graue Rus voersate gefetzet die burte ond das gute ze Bugingen mit aller zu

geherede. Und wir graue Blrich die burke ze Hanekamp, die vesten und bas gute ze Nürtingen mit aller zu gehörde ond die vesten zu Buonigen. Bub baz selbe güte süllen wir antworten vnd in geben graue Blrich dienern herrn Blrich Speten, herrn Wernhern dem Nothaften, herrn Cunrat dem Russen und Cunrat von Hornstein. So süllen wir grau Blrich bie burte ze Hanekamp vnd die vesten ze Rürtingen vnd diu gute antworten vnd in geben herrn Sweininger von Lichtenstein, herrn Peter von Rutin, Wernher von Bernhusen und Cunrat von Chingen, graue Rubolf Also swa wir vns vergozzen vnd ein ander niht beholfen wern en keiser, künige, fürsten und an des riches stet, do sol uns der obeman tag umme geben an die stet, als vor gescriben stet, so er das wirt von vns oder von vnser einem ermant. Und kiesen die füf ober der merer teile, nach vnser eines clage, daz der ander daz vber varn haben und mit namen die helfe, als ieknüt gescriben stet, daz sol der selbe da nach als sie dar vmme habent gesprechen, in wendig eins monedes daz öfrihten, und dem andern beholfen sin, als vor gescriben stet. Sweder under uns des niht tete, so sol dem andern und sinen Erben folke vbersate, den der der verbrochen hat, gesetzet hat, als vorgescriben stet, dar vmme und vunn. anderes niht veruallen sin gar vnd genzelichen mit allem reht vnd ane alle wite rebe. And dieselben die die vesten und gute inne hant, die vervallen fint, als ver gescriben stet, süllen dem andern der niht verbrochen hat, die selben vesten und gute antworten vnuerzügenlichen vnd lediglichen ane alle geuerde. Swere auch wie 4 graue Blrich erlesen die obern gegenden, so süllen wir zuo vbersatzen in dem Reft, als vor gescriben stet, setzen die burke ze vrselingen unde Rosenvelt die stat mit aller zu gehörede, und sullen dar zu bewisen, als vile geltes, als ba gute ze Bugingen giltet vnde hundert phunt geltes minner, an dem nehften, by wir haben dar an stozzen. Und swenne wir daz volle füren, so sol vns Hane kamp, vnd Nürtingen ledig sin mit aller zu geherde. Wellen auch wir gram Blrich ellin die gute Und Vesten, die wir in der obern gegende haben ze Bber saten setzen mit aller zu gehöreden, in dem reht als vorgescriben stet, daz sol ben vorgenanten grane Rüdolf benügen, und süllen in keins geltes do fürbaz zu be wisen, vnd sol vus aber Hanenkanm, vnd Nürtingen mit aller zu geherede vriliche ledig sin, so wir daz vollefüren alz iekunt gescriben ist. Wir haben auch bedinget, daz dirre Vbersatzen vnser beider niht lenger wern sol denne von diesem Tag d dirre brief ist geben vber ahte Jare die nehsten. Wir vergehen auch me, swedan vnder vns sin vesten und gute als vorgescriben stet, veruallent, und vervallen sink der sol dem andern auch veruallen sin vmme füf tusent marke letiges silbers w sol die haben of allen sinen guten. Dirre vorgescriben dinge aller zu ganter vestigkeit, haben wir graue Rudolf von Hohenberch, vnd graue Blrich von Wicker berch, diesen brief geben geuestent mit vnser beider insigeln, die mit vnsern beider wizzende sint gehenket an diesen brief, der geben ist, an Sant Nycolaus abent, w

palt von Criftes geburte brinzehenhundert jare und in bem

2.2. Orig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — An ber Urfunde hie beditigte Siegel bes Gr. v. Hobenberg.

#### 310.

In gottes namen Amen. Runt mirtigen brief gefehent ober gef di victinne Gotfribes des Ro won Cuppingen bez Heme woorbetrachtunge vmbezwungenlich

be sie allen — ben bie bisen
fro Kunegunt genant
von pain, Herrn Wernhers
tohter ains ritters haun — mit
ouch frilich mit miner frunde raut

imberbar mit gegenwärtigi willen, namen und mit gunfte mines lieben Offgmes uriden von Sauluingen vogtes ober minu gut haun offe gegeben allu bis ich bette ober haben mochte gu ben guten ze Gilfiain gein ben ebeln en grauen Rubolf und grauen Canraten von Tuwingen genemmet die direr alfe fi ouch ombe ben selben touffe offen brieue haunt mit onferon aignon andn geuefient Bag ber rechte mare, es mare von Mourgengaube ober wahure ber verzihe ich mich din vorgnant fro Kunegunt und haun mich ir the bejoin an gaiftlichem und weltlichem gerichte niemmer wiber bem touffe reben ober zetun bar ju bin ich komen für gerihte vnb haun genomen am lantrichter ben ebeln berren grauen Burlart von Sobenberg ben ten, daz er var mit vrtail wie ich miner rechte fulle verzihen, daz es eweclich rananten herren und allen iren erbon fraft und macht habe. Ru sien wir Burfart iezont genemmet gefeffen je gerihte offenlich an ber lantfirauffe bo fur one tan (sicl) fro Kunegunt vor genemmet ze er wie sie sich irer rechte alse onderschaiden ist sulle verzihen. So haben wir aenomen bife erbere Ritter ber Sainrich von Onbingen, ber Bifrit Rideln von Markelingen, ber Brun von Branbegge, ber Munes bie Rige, ber Bernher von Sufen, ber Bolmar von Des haben wir die vorgenanten sehs ritter ertailet vffe unfer aibe

wan man dez subenden Ritters nit mocht haun, daz der vorgenant ,rfart wol muge und sulle mit dem rechten vrtail sprechen mit uns wir mit an ander ertailen, das das billich frast und macht sulle haun,

mib, Erth. Bud jur Gefd. b. Gr. v. Bollern-hobenberg.

Dar nauch haben wir die vorgnanten beidig graue Burkart und wir die ritter ertailet vffe vnser aibe, daz diù vorgnant fro Kunegunt sol niemen ainen vogt vber irù gut vnd mit dez hant sol si sich verzihen ihrer rechte zu den bescribenen guten und sol schweren uffe den Hailigen daz state ze hannbe und so sie daz tut so sel es also getutschet ist an disem brief billich kraft vnd macht haûn. frô Kunegunt — — diù vorgnant allez vollfüret naûch vrtail diù vôr ist gesprechen vnd haûn genomen zu ainem vogt vber minu gut minen lieben Ohan Hainrichen von Hauluingen, der ouch vor maules ouch min vogt waz und mit dez haissen und mit siner hant gibe ich vffe und haûn vffe gegeben und verzihe mich offenlich vije minen ait an der friun lantstrausse, den aft ich geschworn han mit gelêrten warten (sic!) vnd mit vije gebottenen vingern zu den Hailigen ver dem vorgnantem lantrichter vnd ritter aller rechte so ich hette oder haben möchte es ware vmbe morgengaube oder hainsture, an gaistlichemme oder weltlichem ge richte niemer da wider ze redeut noch zu tunde mit behainen funden wan wenne ich daz allez als von warte ze warte ist getütschet bräche so wär ich offentlich mainot vnd waz ich dawider rette daz sol de haine kraft haûn. Ich fro Repe is gunt vorgnant vergihe ouch daz mir min mourgengaube und hainsture ist who beleit gentselich mit drittehalp hundert pfunden güter haller der ouch nauch wieß 3der vorbenemmeten richter did sie gesprochen haunt min vogt und Ohan Haints si von Hauluingen vorgenemmet ist mit minem guten nute völleclich gewerot und 🎥 🏣 enpfangen haût von den vorbenemmetten edelon Herren Grauen Rüdolf vad grant 🖡 = Cunrat von Tuwingen den Scharern. Daz aber inon vnd allen iren erben 🙀 🟣 gelubde vnd bisú gedinge von mir frô Kunegunt der vorgnantun ewecliche sie :beliben und von minen erben unnerwandelt so gibe ich in disen brief versigelt mit disen ingesigeln. Wir grane Burkart vorgnant vergehen aller diser dinge videt vnserm aigen ingesigel daz wir haben gehenket an disen brief. So haûn ich fr = Runegunt vorgenemmet vnd ich Hainrich von Hauluingen ir Dhan vnd ir vest 💷 – disen brief geuestent mit vnseren aignen ingesigeln da nauch so haben wir die we gnemmetten Ritter Herre Hainrich von Ondingen, Herr Götfrit von Markelingen, Herre Brûn von Brandegge, Herre Johannes diù Rixe, Herre Wernher von Huft, Herre Bolmar von Haiterbach zu ainem vrkunde der waurhait vnfer ieglicher im derbar sin aigens ingesigel gehenket an disen gegenwartigen brief, der wart gegeku do man zalt von gottez geburte drüzehenhundert iar zwainkig iar vnd im action iar ze mitter vaftun an Sant Gerdrut tag.

B. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit sieben Siegeln. Das erste, wie Hohenberger, kein Reitersiegel, etwas größer als die anderen; der links geneigte Hohenberger Schild hat auf dem rechten Eck den Helm mit den Hörnern und horizontal wisternde Helmdecken; um denselben hernm eine Verzierung von Blumen. Umschift: † S'. B'eardi ivn. comitis de Hoheberg. — Das zweite Siegel ist das der Kunigunde mit der Umschrift: † S. Kungundis de Kuppinge und hat einen im Schilde aufrechtstehenden Löwen. — Das dritte das bekannte Hailfinger. — Das vierte, des von Omstehenden

m (Chuingen), bat auf bem Schilde zwei gegen einander gefehrte Fligel. — Das iehlt. — Das sechste hat in jedem Ed bes Schildes einen Stern und die Umischen militis de Readegge, — Das siebente, bas "ber Nige" hat zwei Bilber Itale, welche am meisten Spaten gleichen. — Das achte mit ber Umschrift: 8. — der de Husen, hat zwei nicht naber zu bezeichnende Bilber im Schilde. — Das ach abgebrechen.

# 311.

Juni 1328. Rotenburg. Albrecht ber Pfister von Wendelsheim 18.A. Rotenburg) verkauft eine Weingult aus seinem "berge der ta baisiet bu ebni an dem lant tage" an Pfass Verthold von Ebingen.

34 albreht der pfifter wernhere bee Megelerf feiligen fun von winelbain und Luitart min elich wirteune vergeben offenlich mit bifem gegenara briefe daz wir von noturst wegen mit güter betrachtungen haben ze fofgeben pfaffe Berhtolt von chingen der da befinget unfer fromn altar der int ift in der underun kilchun ze ehingen in der absitun bi bem Regger Men finen nachtomen Riu viertal wince ewiges frates geltes pf pnierm ge ber da haiffet du ebni an bem lant tage omme brin pfunt haller wir wert fien genzlich und gar ich han ouch gelout bem vorgnanten pfaffe solt und allen die nach im koment dag vor genemmet gelt ze vertange und inde als fillich out gewonlich ift wir haben och gedinget und gerret also mitt: a ver dag ber vorgescribenne berg der da baisset din ebni an dem lantage nit mer ald ungewelf wer ald bagel ald regen ald wint neme ber fol ber mante pfaf Berhtolt und alle die iemer me nach im toment teinen schaben a fol och reht han in alles min gut eg fie huf ald hof agger ald wife ober ante pnd alle fin nach tomen wer bag ber vorgenanten gebreften tainer wer ben och gelopt bag vorgenemmet gelt ze vertgenne far und tag als sitlich und which ift und vor gescriben ift und han im dar umme je burgen gesetzet Cong ber megelerinun fun von winolfhain minef vetern fun und big alles ftete war belibe to gib ich im bijen brief besigelt mit ber stette insigel ze Rotem-In Dure brief ist geben do man zulte von gotes geburte Druzehenhundert iar to mainzea far an dem nahsten sunnentage vor fant sohans tage ze súngihten.

4. b. Crig. im Brivatbesite eines Burgers ju Rotenburg. — Dit bem großen adultenen Siegel ber Stadt Rotenburg, auf welchem ber hohenberger Schild ju

312

29. September 1828. Notweil. Graf Rubolf von Hohenberg gibt Katherinen von Triberg und Katherinen von Hornberg, seiner Muhme, erstere Aebtissin, letztere Noune im Kloster Rotenmunster, zu einem Leibgebing bie Vischens in dem Neckar bei Notweil.

Mir Grafe Rubolf von bobemberg veriehen und tun tunt allen den die bifen brief anschent ober horent lefen, bag wir die Erwirdigen Gaistlichen von wen vron Ratherinen von Triberg ber Abtiffinne und Ratherinen we bornberg unfrer lieben Dumen, Clofter promen je Rotenmunfter, bie genade getan habent, also bag wir Inen baibent gegeben habent und gebent mit bifem briefe onfer Bifchent in dem Reder je Rotwil in der Dwe, be Canrat Arnolt bat und man Gi nemet Burgline Bifdens, und gilte Nargelichen zwai pfunt pfenninge haller Inen baiden vnuerschaidenlich, die felben vischent mit ir zügehorde ze habenne und ze nieffenne libeclich und laere mit allen reht und nut als wir Gi haben und nieffen foltent und auch ze ainem rehten Lipge dinge, die wile fiv lebent ond manne ir ainiv erstirbet, Go sol Gi aber die mor die bannoch lepte ouch haben und nieffen die wile die lepte. Und wanne fiv beite enfint. Co fol die vorgeschriben Bischent mit ir jugehörde uns und unsern Erda libig und laere beliben ane alle widertebe und ane allen vurzog. End bar und Co haben wir unfer Ingefigel ze ainem vrtunde gehentet an bifen brief, Der ? Rotwil geben ift an Sant Michahels abent, bo man galt von Gottes gebut brüzehenhundert inre zwaintig inre bar nach In dem ahtoben inre.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem gut erhaltenen Reiterfied bes Grafen, bas geftaltet ift, wie bas Albrechts bes Minnefängers.

313.

7. Oktober 1328. o. O. Heinrich ber Boschegraue verkauft mit Gunst und Willen bes Grafen Rubolf von Hohenberg, seines gusdigen Herrn, eine Hellergült aus seinem eigenen Hof zu Unter-Boihinger (O.A. Nürtingen) an das Nonnenkloster zu Kirchheim.

Ich Hainrich der Boschegraue genant und ich Verthe din Durringt nant, sin Elichiu husstrowe, veriehen an disem Briefe offenlich vor allen den du In ansehent lesent oder hörent lesen, daz wir baidiv mit gemainem rate und mit gunste und willen unsers gnädigen Herren dez Edeln Grafen Rüdolses von Hohenberg zwai pfunt tärlicher Haller gulte, die wir iärlich ze unser frown tag der ilingern suln wern und gewert han viser unserm hof und unserm güte, da ze Ridern Biugingen daz Cunrat der Tüssel genant buwet, daz unser sie

am ift, with vifer allem bem fo bar in vind bargu gehoret, ze borfe, ze holze vind

whe, gefüchet und ungefüchet ane allerlen genarbe haben geben und geben je wice mit difen briefe, reht und rebelich und ane genarbe ben Erfamen gaifta fromen . . der Priorin und dem Connent gemainlich des Closters ze firche in predier ordens, und sunderlich ben vier swestern Bedwig und swester Bebson huningen genant, fwester Agnes und fwester Criftinen von Eggelingen bie in dem genanten Clofter fint, ombe ane zehen fcillinge. mainzig pfunde taller, ber wir gar und ganglich von In fin gewert an bergiten, gezalten der, ond verzihen uns also aller ber rehte, ansprache ond widerwordrun are denhain unfer erbe ober unfer nachkomen von relite, von gefd gwonhait ober von benhainen andern sachen, gehan möhten vor a vor weltlichem gerihte nach biser eschribenen zwain (sie!) pfunden a fain In ouch biz felbe gelt ve zen von aller manlich für ain lebiael rad reht, alf fitte ift vud gewo Dar ombe ban wir In onu k burgen gesetzet blrichen ben ger von wenbelingen ond Dati s puningen, ainen burger je fi jain, also ob wir In big gelt in 2. ali vor geschriben flat, jo su vist burgen, swenne sie bar vmbe gen ment, an bem nehsten ahtodenn i nach der manunge inuarn ze firchhain giklicaft ane alle genarde und be niemer ledig werden ane ber vorgenann Ex fromen willen, und wir In dur vertegunge ganglich of gerihten. Gat ouch wiscen der burgen benhainer abe, daz got wende, an bez stat fuln wir In andern alf schiblichhen sezzen bez nehsten manodez als wir bez ermant werben, la der ander burge foll bar ombe laiften, alf vor geschriben ftat, ont bat ge-Ind bag big alles war, fate und ane alle genarde belibe, bez geben wir bien brief gefestet mit unfers vorgenanten berren Infigel Grafen Ruill von Sohemberg zo ainem ewigen vrfunde. Und wir ber ieggenant mi Rubolf von Sohemberg veriehen, bag birre vorgeschriben touf geschehen at onier gunfte und guten willen, und haben bar umbe bifen Brief gefestet wierm Infigel. Der Brief wart geben an bem nehften fritag vor fant Dpotag, bo man galt von Gottes Geburt Drüzehenhundert iar, gwaingig iar ond bin abtoben far.

8, b. Drig, im St.-Archib zu Stuttgart. - Das Giegel fehlt.

14. Oftober 1328. Haigerloch. Gerr Burlard ber Gfel fibergibt wir bem Schultheißen und Nath ber Stadt Haigerloch seinem Sohnt seine Guter zu Part, Trillfingen und Gruol (fammtlich im D.A. Haigerloch).

Bir Robans Banir Schulthais und ber rat gemainlich ber Steb je Baigerloch, tonben allen ben bie bifen brief lefent ober horend lefen, bas be Erber herre ber Burtarb ber efel offenlich mit finem fone Burtard far m tome, ond batte mit vrtail ger varne, wie er bem vorgenanten finem ione fin all bas er ze harde hatte, bas man haiffet Gelbfrates gut, ond bas gut Trobelvingen, Das Burfart Ogger und du Echallerin buwent, und be aut je Grorne bas bruber bainrich mion fone ber ba haifet vife eber bow und am ichillig (sic') towinger geltes und ain vaftenaht hone bas jergeb gat von bem garten, ber je haigerloch gelegen ift, in bent bage und Conrat bill polt bowet, geben mobit also das ber vorgenant fin fone burfart wol bar a habende were, Do wart mit rehter vrtail ertailet won dem vorgenanten bes Burlarten, des vorgenanten gutes, entail von fines vater erbe, ze rehtem taile mon ane alles gedinge, und er ben andern taile des vorgenanten autes foffet mit fund aigenen pfeninngen, das er das vorgenant güt wol geben nichti wem er wollt vil in nieman dar an geirren mobti. To gab der vorgenant herr Burtart der Eid bem vorgenanten finem fone burfart bas vorgenant gut alles vff an fine bant lebe bub lere mit allem bem reht als ain iegelich man fie aigen gut vif geben ma und fol und verzehe fich für fich und für alle fin erben alles des rehtes und anforch io er oder fin erben, an bas vorgenant gut an gaiftlichem, oder an weltelichen geribte ober an lantgeriht non ober ber nabe enhaine wie gehaben mobit. De ge gegen waren fro logart des vorgenanten ber Burtary swester und lebart t Elich man, und gaben ir gunft und ir guten willen zu ber vorgenant gifte, mb verzigen fich ouch für fich und für alle ir erben alles des rebtes und anspract fo fü ober ir erben an gaiftlichem ober an weltlichem geribte ober an lantgeribten non oder ber nah an bu vorgeschriben gut, enhain wie gehaben muhtin.

Dar ober zu ainem offen vervode biere vorgeschriben binge so henken wir da vorgenant Schulthais und der Rat von haigerloch unfer Stete Insigel an die brief der wart geben ze hagerloch (sic!) an dem nehsten fridage vor sant Gallen dage Do man zalt von Got gebürt Drozehenhondert Zare zwainzig jare und aht par

B. b. Drig. im St.-Ardie ju Stuttgart. — Das Giegel ift abgefallen.

1. Arril 1329. Nagolt. Frau Gut die Züngelin von Nagold verden enter dem Siegel des Grasen Burkard von Hohenberg, zu Nagold gesessen, an das Kl. Richberg alle ihre Besitzungen zu Nagold.

3d from Gut bu jungelin von Ragelt vergich und tin funt an bifem tele allen ben di in senhent lesent alber hörent lesen, das ich mit gunft ond Un wernhers des Buwenburgers mines elichen wirtes, bruder Cunrats sordens von fant Johanne, Johannes miner fune und ander miner finde b ouch aller ber darzu notdurfftig was, ains rechten und ains redlichen fouffes touffenne ban gebn den Erbern und ben gaiftlichen fromen der Priorin und der menunge genainlich des Closters ze tilperg Prediger ordens in alles min gut man nemmet Tuwinges gut und gelegen ift ze Ragelt ju bem banne d uergich das ich daffelb tatig gut vor males ze leben bette von den vorgenanten füliden fromen von kildsperg umb achtzehen tuwinger und am herbsthun järliches tes, ain pfunt pfenning haller manie, der ich gar vud gentelich gewerot bin vud It ju minen guten nut komen find, und fot ju und irem Clofter 3ch und alle nauchkonen das vorgenant pfunt geltes mit dem vorgenanten zins gen allu emillich an fant Martins tage von bem vorgeschribnen gut und jol in ouch prem closer dis vorgenant gelt nertigan und nerstän an allen den stetten da im notdurftig find vud han in darumb ze burgen geben vnuerschatdenlich den bienanten wernher minen elichen wirt, bruder Caurat und johansen, min fune, wer das das vorgeschriben gelt wurde aniprächig, das fol ich in alder nun fomen, ob ich enwer, uff richten in dem nechsten manot jo ich es von in alber botten ermant wirde, bud wa ich das nit tun, Go hand fu gewalt bie vor: batten burgen je ubtenne an jren guten mit gauftlichem gericht alber weltlichen, er wie fi mugen, bis ich in uff gericht das gelt als vorgeschriben ift. 3ch ban porgenanten gaiftlichen frowen ze burgen geben vnuerichaidenlich Albrecht den iner rud Benten Cunrat des maigers fun, das die haft fullen fin bis ne vorgenantü fint allu nerjehent das das vorgenant gelt mit wem willen uer: in fi, vud ma ich das nit gu bringe, Go hand fit gewalt die burgen ze netenne allem bem recht als bie erren burgen, wer uch bas ich alber min erben alber ublomen bas vorgenant gut, ba fu gins und gelt uff hand, verkouffen wolten, inden wird unfern vorgenanten leben fromen von firchperg gen als uns zwen der man, die sie und wir darüber geben ze Ragelt, wer aber bas fü nit wolten b ond louffen bas gut, Go han wir gewalt es zu erfouffene, wa es ons fuget, to das fie des vorgeschriben zins und geltes sicher figen, und jn daran nit ab-Die by mas bruder Sainrich und bruder Berman, bruder ge abberg, Bainrich ber Tälfinger, Rubiger ond Sainrich fin fune, lurat Gerung und ander erber lut vil Ias aber bis alles ben vorgenanten

gaistlichen frowen von kilchperg ond jrem Closter gant ond state belibe, barumb se han ich bu vorgenant gute ond wir wernher, brüder Cünrat, johannes, Albrecht ond Bent die vorgenanten Bürgen in disen brief geben uersigelt mit unsers gue digen Herren Grauen Burkarts von Hohenberg der ze Ragelte gesessen ist Insigel besigelt, wann wir ond unser Statt ze Nagelt aigens Insigels nit haben. Wir der vorgenant Graue Burkart verjenhen, das wir durch bette Gitun der züngelinun, wernhers, drüder Cünrat, Johans, Albrecht und Bentzen die vorgeschriben sind, onser aigen Insigel gehenket han an disen brief, Der wart geben ze Ragelt, do von gottes geburt waren Drüzehen Hundert jar zwainzig jar und darnauch in dem Nünden jar an sant Ambrosien tag.

Kirchberger Copial=Buch Fol. 128 b. — St.-Archiv in Stuttgart.

316.

8. September 1829. Rotenburg. Graf Rudolf von Hohenberg gibt seine Einwilligung, als Hochschlitz, ein Edelknecht, die Olsenten Mühle zu Eßlingen, welche Lehen von ihm war, an das St. Zatharinen-Spital daselbst verkaufte, und freit die Mühle von der Lehenschaft.

Wir Graue Rüdolf von Hohemberg veriehen offenlich an disem briefe, daz Dochschlit ain edel kneht den man nemmet Schlitzelin, mit wient hant, wissende, willen und gunst, reht und redelich haut verkouft sin Nülin der zwai reder sint, mit allen den rehten, nüten und echafti, die dar zu hörent, din von vns leihen warent vnd gelegen fint in der Mülin bi Myselbrunne, die man nemmet Olfenten Mülin ze Esselingen, dem Spital und den bre dern des Spitals ze sant katherinun ze Esselingen, mit des selben Spitank vnd der brüder phfleger gunst und willen, an der armen dürftigen des selben Spitauls stat ond namen, ond ir nauchkomen, ombe ain genant gut, das er von dem Spitaul vnd des phflegern in der dürftigen namen, gar gewert ist, vnd bis in sinen nut komen ist, als er vor vns veriach offenliche. Und wan diu selben zwai reder und Mülin von uns leihen waren, so haben wir durch bet des vorbe nemten Schliplins und durch sin dienste, die er uns und unsern vordern getät hat und noch tun mag, din selben zwai reder und Mülin von solicher leihenschaft ledig vnd loz gefait vnd gefriget vnd dem Spitaul vnd sinen dürftigen vnd alle iren nauchkomen für aigen, ledig und löz gelaussen von uns, unser erben w vnsern nauchkomen, mit worten, gataten vnd gabarden, diu darzu notdürstig und vnd warent, von gewonhait des landes vnd von rehte. Und durch meirre ficher: hait solicher vrigunge und aigenschöft vertihen wir vus, vür vus, vuser erben, vud vnser nauchkomen vrilich an alle ganarde alles rehtes, klage, ansprache, vrihait gewonheit, da mit wir, puser erben, ober onser nauchkonn a bas norge and, fin burftigen, ober ir nauchkomen, in behainen weg wirten in aaistlichem ober weltlichem gerihte, ober sus von unten rebern ond Mülin, ober an behainen ber felben e beit minder, bie felben reber ond Millin, für ir gigen. witen haben vude nieffen, wart wir foliche vrigunge mit daubten finnen getan haben, bag fie billich fol und mag fil ! en and bifu bing allu war figen und figte beliben, fo haben wir vem vorbe-Evitant ond finen dürftigen bisem (sic!) brief geben besigelt mit vuferm Led, durch sicherheit und vestenunge der vorgeschriben binge. Dirre brief wart Rotemburg, bo man jalt von Gottes geburte, Driutehenhundert Jare, en Jare, an unfer promen abent als fi Tig Jar, dar nauch in dem R ern pufer prowen tag je berbeft. an wart, ben man nemmet, ben ! & t. Drig. im St.-Archiv ju Gtu t. - Das Sienel ift abgefallen.

Kevember 1329. Kirchheim C if Rubolf von Hohenberg und Graf Ulrich von Wirtember mit einander in Betreff der Theilung ber Burg Stöffeln und Stadt Gönningen (O.A. Tübingen) gütlich überein.

Mir Graue Radolf von Sohemberg und wir Graue Blrich von itemberg veriehen offenlich an bisem briefe und tun tunt allen ben bie in a oder horent lefen, Dag wir omb die burg je Stoffeln und umb die Stat Conningen und umb allez baz, bag bargu gehoret Lute und gut, eg fi an an walde, an wasser, an wajde vud gemainlich an allen den rehten, die gehörent, besucht und unbesucht, gutlich und früntlich über ain kommen sien. wit Grave Rubolf von Hohemberg und vufer . . Erben haben follen ben tail burg ze Stoffeln, an der Stat ze Gynningen und an allen ben gutten, bo bar moret, ber ze taile genallen ift Sainrich von Gonbelfingen. Go follen Smue Ulrich von wirtemberg ond onfer . . erben haben ben tail an der: burg ze Stoffeln, an ber Stat ze Gynningen, vnd an allen den gutten, bo gebornt, ber ze taile genallen ift Beren Bertholb von Gonbelfingen, and baben gelogt git baiberfit enander gu ben selben gutten ze forbern vub bunend ane aller flaht generde. Ez ist ouch zwischant uns gerett und vera vis ouch und vifer erben gegenenander ber felben rebe, an bifem gegenbriefe, das onfer beheiner weber andern abstoffen fol, abe ber vorgenann:

e, ba nor got si, sweber bag tete, oder sine . . amptlüten. Were aber, bag eg e, ba nor got si, sweber bag tete, oder sine . . amptlüte. widertete er bag mit vierzehentagen, den nahsten dar nach, so ez kuntlich wirt, der sol sinen

tail an der vorgeschriben burge, an der state ze Synningen vnd allen den gütten dü dar zü gehörnt verlorn han vnd sol dem andern, vnd sinen .. Erben genallen sin eweclich, der danne abgestössen ist, ane dez andern ansprache vnd siner .. Erben. Bud zü ainem vrkund dirre rede han wir dise briefe enander geben vnd besigelt mit vnsrer baider Insigel. Dirre briefe sint geben ze kyrchain an sant Martins abent, Do man zalt von Gotz geburt drüzehenhundert iar zwainzig iar vnd darnach in dem Nünden Jare.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Die anhangenden Reitersiegel ter beiden Grafen sind sehr beschädigt, doch erkennt man noch bentlich ten Hohenberger um Wirtemberger Schild.

318.

18. Mai 1830. Breisach. Herzog Ludwig zu Teck und Graf Johand von Fürstenberg urkunden, daß sie ihre Streitigkeiten mit Graf Rudvlf von Hohenberg wegen der Stadt und Burg Triberg und der alten Hornberg vor Kaiser Ludwig, König Johann von Bischmen und den Burggrafen Friedrich von Kürnberg bringen und thun wollen, was diese sie heißen.

Bir Lodowig Herhog zu Tecke, ond Graf Johans zo Fürstenberg, Beriehen und tün kunt an disem brief, allen den die in an sehent, hörent, der lesent, daz wir omde di misselunge, die wir heten, gegen dem Edeln, herren, Ini Rüdolfen von Hohenberg, von der Stat, ond der Burg wegen, ze Triberg, und der Burg zo der Altenhorenberg, und swas dar zo gehöret, daz von dem Rich sehen ist, gegangen sind, under di Hohenigen fürsten, Chenser Ludowigen von Rome, Johansen Künig ze Beheim, und hinder Fridericken Burgrauen zo Nörenberg, Also swas vins die Tren heizzent tun, gegen dem vorgenanten Graf Rüdolsen von Hohenberg, des sullen wir in gehorsam su, und volsuren, an alle geverde, und sullen si daz ofrichten, und visprechen, of sont Michels tag, der schierst kunpt, und dar umbe ze einem vrkunde, haben wir wist engen Insigel, gehenget, an disen brief, der geben ist ze Brisach, an dem nehmen Britage, nach unser frowen tag, als sie ze himel sür, To man zalt von Cristel geburt Driuczehenthundert Jar, dar nach In dem Dreizzigestim Jar.

V. d. Drig. im Reichs-Archiv zu München. — Das Siegel bes Herzogs Ludwig hängt noch daran; von dem zweiten ist außer dem Einschnitte im Pergamente, wodurch bas Pressel gezogen war, keine Spur mehr vorhanden.

mi 1330. Rotenburg. Die Grafen Aubolf von Hohenberg, Later and Sohn, verpfänden ben Grafen Aubolf und Konrad von Läbingen, den Scherern, ihre Burg Rohrau (O.A. Herrenberg) mit Zugehör.

Je Bottes namen Umen. Wir graf Hudolf von Sobenberg und wir tare Rudolf fin fun vergeben und tugen funt allen ben bie bifen brief sebent so bireut lefen. Dag wir recht ond rebelich verfetet haben onfer burf ge Norowe salem rechtem beariffe und zu gehorde, es fie an holbe, an velbe, wijen oder an waide, an wasser, an wasen, an zwige, gesucht und vingesucht aun alle e onferen lieben vettern Graf Rudolf und graf Cunrad gebrure ben Scharern von Tüwingen und allen iren erben fur ain rebeliches wab ain rechtes pfant unde Sibenthalp hundert pfunde guter haller pfenninge, su volleclich mit unferm bessern kuntlichen nute von inen gewert sien, eweclich schond, se besitend, se nieffend nandy pfandez recht mit sollicher gebinge. War on ben vorgenannten vufern vettern ober ir erben nit engaben die Sibenthalp win vinnde haller pfenninge munge, guter und vnuerfprochner und sie der ca vollectich aun allen gebreften ze herrenberg in der fint ze fant Martinstag m aller schierest tommet in disent iar, so sullen wir die vorgenanten Graf wi ond onfer Sun graf Rudolf of vufer aibe alf wir gelobt hafin ju ben wen, aun quarde, die vorgenantun burt ze Rorowe mit aller zügehorde alf mbericharden ist vertegon und verstaun den vorgenamiten unsern vettern graf af ond graf Cunrad und ir erben vi den vorbenemetten fant Martins tag und machen mit namen und junderbar gein den erberen herren fant 30= Aures orden, dag fie fich vergiben ber rechte, fo fie hetten zu ber vorbescribenun Ex Norowe, daz es den vorgnanten minen vettern fraft und maht habe, und fie Re baben fient ont dar nanch gein anspranche aller menigliche an allen stetten, da in nottedürften fint nauch rechte. Bau wir des nit taten of fant Martins tag ber biff tommet in bisem iare, so haben wir den porgenangten unsern vettern Graf Is ond graf Churat und ir erben ze bürgen geben onnerschaidenlich onsern lieben Bin Braue Cherharten von Rellenburg, vnfern Dhan beren Rubolf Demen, ben alten, herrn Cunrad ben bergog von Brielingen, beren Mart von Roufenowe, beren Sainrich von fridingen, Ritter, Sainrich Bundelingen (sic!), Cunrab von Chingen, Sainrich von Saulingen M. Cantat ben Emminger vogt je hohenberg und malben von Mitenftain. Die burgen haunt die vorgnanten unfer vettern oder ir botten nd vollen grealt. zemanonde ze hufe, ze houe, ober under ougen, und nauch anunge ober acht (sic!), so süllend sich alle gmainlich aun alle guarbe antwurten gein Coftenge, gein Tuttelingen ober gein Mulhain, ond fullen b laisten of ben ait, ben sie bar ombe aefdworn baunt, mit ir selbes lip aine red gifelichaft an offenon wirten, von ber gifelschaft niemer ze lauffenbe noch libig wa ben, big wir ben vorgnanten Graf Radolf und graf Canrad vuferen vettern vu ir erben vertegen die porbeschribenun burt ze Rorowe mit allen gedingen, alfe pa warte (sic!) ze warte vor an bisem brief underschaiden ift. Welche ouch unde ben vorgnanten bürgen nit selbe wolte laisten ober enmochte, ber fol bie wile at erbern tnecht mit aim Pfaribe. an fine ftat legen aun guarbe, ond fol ber laifte in bem felben recht alfe er. Bar ouch das der burgen behaine ab gienge, be (sich got weude, an dez ftat fullen wir in ain andern alfe auten seben in ben nabite vier wochan, von dem tage, so wir dar vinde ermanot werden, oder ber lebende Bürgen füllen laiften fo vil ir benne ermanet wirt, big wirs volle furen . . War out bag es ge schulben tame, ba (sic!) bie vorgnanten burgen murben laiften, so fulle wir ber vorgnant Graf Rudolf von Hohenberg ouch laisten of onsern ait i ben vorgnanten brier ftette ainer mit onfer felbeg lip ober onfern fun Grauet Rubolf an onfer fat legen, wenne wir von ben vorangaten onfren vettern ode iren botten ermanet werden. Wir graf Rüdolf von Sohenberg ber vorgnant un achen offenlich, bas wir haben geschworn ainen ait zu ben Sailigen, ze volle fum put ze volle laistend alf hie vor geschriben ftaut aun alle quarbe, und wier bur aen ze lösende aun allen iren schaben, vut vuch baz wir die vorgnanten graven out ir erben nit bitten ombe tain zil, wan fie outh geloot haunt bez of ir at war ouch by wir fie vmbe gil baten, by (sic!) fie vne behains sullen geben.

Und zu ainem wauren vrtunde difer gedinge vnd difer gelübde so haben wie ber vorgenant graf Rüdolf von Hohenberg vuser aigens ingesigel gehenlet at disen brief. . Wir graf Rüdolf von Hohenberg der junge vergehen, daz wir haber geschworn ainen ait zu den hailigen, war daz vnser herre und vatter ab ginge da vor got sie, so sullen wir mit unser selbez lip laisten oder ain unser brüder an unser stat legen in der vorgenannten drier stette ainer, schwenne wir dar unde ermanet werdent. Gegeben zu Routenburg an sant Lucian tag in dem jar do man zalt von Gotes gedurt drüzehen hundert drifig jar.

B. b. Orig. im St. Archiv zu Stuttgart. — Das erste Siegel, das des Brofes Rub. v. Hohenb. des Baters, dasselbe wie an Urlunde v. d. Jahr 1334. Das zwitk, das Rudolfs des Sohnes, tein Reiterstegel; links geneigter Schild, unterer Theil to Quertheilung schraffirt; auf dem rechten Ed sitt der geschlossene Helm mit den hib hörnern, deren unterer Theil gleichfalls schraffirt ift. Auf der Umschrift nennt er sie ivnior. Das dritte, das des Grasen von Rellendurg hat auf dem Schilde 3 liegedt Hrelingen, hat auf dem Schilde, innerhalb einer Einfassung, 3 kleine Schilde. Das sechete, des von Rosenau, sehlt. Das siedente, des D. v. Fridingen, hat auf dem Schilde einen schilde, von links nach rechts abwärtsgehend), durüber din einen Löwen gehend. Das achte, des von Gundelfingen, hat auf dem Schilde einen schend. Das achte, des von Gundelfingen, hat auf den Schilde einen schen Won der linken Ede dis zur Mitte der rechten Seite) mit

in 4, unten brei Spigen. Das neunte, bes von Chingen, bat einen ichraffirten adiparren, bie Spige oben. Das zehnte, bes von Sailfingen, mit 3 ichraffirten genten Spigen, beren Grundlinien auf ber rechten Geite bes Schilbes finb.

#### 320.

D. Januar 1330. Rotenburg. Graf Rubolf von Hohenberg schenkt mit Zustimmung seiner Söhne Albert, Chorherr in Constanz, Nutolf, Hugo und Peinrich bas Patronat ber Kirche in Dornstetten an bas Kl. Kniebis.

Nos Rüdolfus Comes de Hohenberg Notum facimus vniuersis iristi fidelibus presentes literas inspecturis, quod nos prehabita deliberame et tractatu sollempni, vna cum filiis nostris Alberto, canonico clesie Constantionsi, Rudolfo, Hugone et Hainrico et corunn filiorum nostrorum assensu et uoluntate expressa accedente propter ceficia nobis et predecessoribus nostris inpensa et adhuc impendenda et cialiter in remedium animarum nostrarum et predecessorum nostrorum pro euidenti necessitate loci infra scripti Jus patronatus ecclesie Dornstetten cum omnibus suis appendentiis et iuribus, quod ad nos tinet et hactenus pertinuit ratione et occasione dominij nostri et rerum ptarum occasione dicti dominij Religiosis viris preposito et Conucutui bnasterij sancte Marie in Kniebos et eodem Monasterio alias nomato in wlgari ju Bruder Vlrich donamus, tradimus et libere assigmus, donasse, tradidisse, assignasse de consensu filiorum nostrorum pretorum publice confitemur et protestamur cum omni jure dominij uel usi quod nobis et dictis filiis nostris in dicto jure patronatus et ecclesia Licunque modo competentibus ex causa qualicunque, nos donasse, tradiet assignasse publice confitemur, predictis preposito et conuentui et rum Monasterio transferentes in cosdem prepositum conuentum et corum masterium omne jus, dominium, proprietatem et possessionem seu quasi e nobis et predictis filiis nostris corum assensu et consensu accedentibus petebant ac conpetere quoque modo poterant uel conpetere poterant uel sont in futurum. Promittentes nos vna cum filiis nostris predictis et eorum sensu expresso predictam donationem traditionem et assignationem ratam atam et firmam habituros, nec contra cam venire vel veniri procurare in acio uel extra in posterum uel ad presens, et quod ad dictam donationem a sumus uel fuimus illecti uel inducti fraude, calliditate uel dolo, sed od ex libera animi nostri uoluntate et filiorum nostrorum dieta donatio, Mitto et assignatio processit in remedium animarum nostrarum et predesorum nostrorum. Renunciantes etiam quod ad premissa omnia et sin-

gula et quominus dicta donatio, traditio et assignatio ualere posset de consensu et assensu filiorum nostrorum predictorum exceptioni ingratitudinis, et quod nec illecti uel inducti fraude uel dolo circumuenti simus. In quorum euidenciam omnium et singulorum premissorum Sigillum nostrum vna cum sigillis filiorum nostrorum alberhti, canonici constantiensis et Rådolfi predicti presentibus duximus appendendum. Nos uero Alberhtus canonicus constantiensis et Růdolfus predictus filii domini Růdolfi comitis predicti, a quia premissa omnia et singula de nostro consensu et uoluntate processe = runt, Sigilla nostra vna cum Sigillo domini et patris nostri predicti presen = tibus duximus appendenda. Nos uero Hugo et Hainricus, filii et liberi = domini Rûdolfi comitis predicti, quia sigilla propria non habemus, Sigilli 💳 domini et patris nostri predicti et sigillis fratrum nostrorum predictorum, === vt consensus et uoluntas nostra interesse videatur in premissis vsi sumu.: Nos uero Růdolfus Comes predictus, alberhtus et Růdolfus, fratres filii de s mini Růdolfi Comitis predicti et fratres Hugonis et Hainrici predictorum, == sigilla nostra ad peticionem dictorum Hugonis et Hainrici presentibus appendenda jn signum et robur omnium et singulorum premissorum. Datum : == et actum in Ciuitate nostra Rotemburg feria quinta ante nativitatem sancti Johannis Baptiste. anno domini Mo. ccco. xxxo.

B, d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit den gut erhaltenen Siegeln der drei Grafen. Das Andolfs, des Baters, ist das Reiterstegel an Urtunde v. 8. Mai 1382. — Das Alberts hat blos den Hohenberger Schild; Umschrift: S. Alberti de Hohe....cm. Das Rudolfs des jüngeren hat auf dem rechten Eck des links geneigten Hobenberger Schildes den Holm mit den Hörnern.

321.

10. Juli 1330. v. D. Graf Rubolf von Hohenberg freit auf Bitte bes ehrsamen Mannes Hochschlißen dem St. Katharinen-Spital zu Eßlingen eine Hellergült aus der Olsenten-Mühle daselbst.

Wir grane Rüdolf von Hohemberg veriehen offenlich an disem briefe, daz wir angesehen haben die dienste, die vus getan haut, der ersam man Hockschlit den man Schlikelin nemmet, und noch getün mag und haben durch sin bet vrilich und ledeclich geangent und genriget (sic!), dem Spytal ze sant katherinen ze Esselingen, und sinen dürftigen und iren phslegern und aller iren nauchkomen, din Sybendehalb phsunt haller ewiges geltes, din in der vorgenant Hochschlitz haut geben ze konssen, viser sin zwain Mülyn Redern, din gelegen sint nauch den oberosten zwain Redern, aller nähste in Oluenten Mülyn ze Myselbrunne under der Neckferhaldun ze Esselingen din von vorgeleihen sint, An din Sybendehalb phsunt haller, duch ewiges geltes, din er den

Ewytal und sinen burstigen und icen phslegern, ouch vser ben a haut verkoust, mit vusers ohaims grauen Johans v wust, und willen, von dem dit selben zwai Reder ouch le vorriach offenlichen und veriehen daz er, und daz Spytal i digetän hänt, mit unser haut, gunst, wissende, und wil i, dies bestätigen, mit worten, gätäten, und gäbärden, die dar zu dorten und eitz waren; wir vertzishen und ouch vrisich vür und und unser erben, alles wihait, und gewonhait, da mit wir sie, oder ir nauchsomen, iemmer der midder leihenschaft wegen, an dem vorgeschriben gelte. Daz dis alles war und stäte besigelt, ze urkunde und bait der vorgeschriben ihm dies deben.

Insigel besigelt, ze urkunde und bait der vorgeschriben in den der geben do man zalt von Großen. Driutsehenhundern dem den Drissigostem Jare dem nähsten Gütemtage, must toge.

8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stutigart. — Mit bem zerbrochenen Giegel bes

322.

Juli 1330. o. D. Graf Rubolf von Hohenberg gibt seine Zusimmung, als Reinhart Spät, Ritter, und Simon von Nirchheim, Frelknecht, eine Hellergült auß zwei Nävern der Olfenten Müble w Eflingen, welche Lehen von ihm und dem Grafen Johann von helsenstein war, an das St. Natharinen-Spital zu Eflingen verkauften.

11.

In Graf Rüdolf von Hohenberg verjehen offenlichen an bisem Briefe.

I wir an gesehen haben die dienst die vies getan hant, und noch tun mugen, stimmen manne Her Reinhart Späte Ritter und Symon von Kirchhain del taeht, und haben durch ir baider bette frilich und ledeslich Geaigent und in. Dem Spital ze Sant kathrinen ze Esselingen und sinen dürstigen um Phlegern, und allen ieren nachkomen die vier phunt haller Ewiges geltes, ude vorgenanten her Neinhart und Symon hant geben ze tössen osser veren Aulin Redern, die sie hant ligende ze aller obrost in Oluenten Mulin Rebern, die sie hant ligende ze aller obrost in Oluenten Mulin Relbrünne under der Nederhaldun ze Esselingen, du von uns lehen ud vier phunt Haller, och Ewiges geltes, die sie dem selben Spital und Lürstigen und ieren phlegern och es den selben zwain Redern hant verföst in Ohaims Grauen Johans von Helfenstein hant gunst und willen,

nie selben zwai Reber och leben sint. Als sie vor und verjähen offenmo verjehen daz si den tof getan hant mit unserre hant, gunft, wissenden den, den wir mit disem brief bestätigen mit worten, getäten und gebärden vie dar zu horten und nötitrstig waren. Wir verzihen uns och stillich für uns ved unser Erben alles Rechtes, srihait und gewonhait da mit wir sin oder ir nachtomen irren bekümbern möhten an Gaistlichen oder an Weltlichen gerichten oder sus von geschihte von sölicher lehentschaft wegen an dem vorgeschriben gelte. Das diz alles war sin und stäte belibe, So haben wir dem vorgenanten Spital dien brief geben mit unserm Insigel besigelt ze Vrkunde und ze Vestikeit der vorgeschr. dinge. Dirre brief wart geben Do man zalt von gotes geburte Druzehen hundent Jar und dar nach in dem drissigosten Jare an dem nechsten Gütentage nach Sant Vlrichs tag.

Bnd ze gezugnisse daz diser Abgeschichte (sic!) von wort ze wort stande. Als der besigelt brief stat. So haben wir der Burgermaister vnd der Kat der Stat ze Esselingen durch dez Spitats Phleger bet Anser Stat heimlich Insigel gedruckt zi dez abgeschrift.

Bon dem hinten aufgedrückten Siegel sind noch Spuren da.

323.

28. August 1330. Constanz. Ludwig, römischer Kaiser, bestätigt dem Grafen Rudolf von Hohenberg die eingerückte Urkunde des K. Audolf vom Jahr 1285. Dat. Constanz.

Lvdowicus dei gratia Romanorum Imperator semper atgustus vniuersis sacri Imperij fidelibus presentes literas inspecturis gratian suam et omne bonum. Veniens ad nostre maiestatis presenciam Nobilis vir Rûdolfus Comes de Hohenberg, avunculus et fidelis noster dilectus nobis humiliter supplicauit. vt sibi literas infrascriptas ratificare et confirmare et Imperatoria benignitate dignaremur quarum tenor talis est Nos Rüdolfus dei gratia Romanorum Rex semper augustus — — Datum Constantie. Anno dominj 1285. Anno vero Regni nostri duodecimo. igitur dicti Rüdolfi avunculi nostri, vt nostris et Imperij seruiciis feruencias astringatur peticionibus fauorabiliter annuentes easdem literas et in 🛎 contenta prout rite et prouide sunt concessa ad instar recolende memorie Alberti Romanorum Regis predecessoris nostri ratificamus et presentis scripti patrocinio confirmamus. In cuius rei testimonium praesentes confirmamus. scribi et sigillo maiestatis nostre iussimus communiri. Datum Constantie vigesimo octavo die Augustj. Anno dominj Millesimo trecentesimo tricesimo Regni nostri anno sexto decimo. Imperij vero tercio.

V. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel an grün-rothseitenn Schnur ist zur Hälfte abgebrochen. Zu den Füßen des im Kaiser-Ornate tasipenten Ludwig sieht man zwei Löwen, mit gegeneinander gewandten Köpfen; auf dem Löwen

et kinden fieht ein Atler mit halb ansgebreiteten Flügeln. Der Kaifermantel ist vorn ihm einer voredigen Agraffe besessigt; über bie Brust sind zwei übereinander gebie Banter geschlagen, um bie Lenden ein Glirtel. Auf der Rückseite beider Siegel in an Abler einzedrückt.

An bemfaben Tag und Jahr bestätigte R. Ludwig gleichfalls zu Constanz bie Ur-

Lantabut.

Un tem mehifach gerbrochenen Siegel bes ft. Ludwig an genin-gelber feitoger Schnur utt man gleid wohl, taft ber Kaiser in feiner Nechten ben Scepter, in seiner Linken im Reideapfel helt, auf leiben Bowen je einen Abler in brobenber Haltung. Beide Lagel baben bie Umschrift: Ledovicus der grutia Romanorum somper angesters.

#### 324.

1. November 1330. c. D. Albert von Berneck, Heinrich von Bogtsberg und Ronrad von Wöllhausen, alle von dem gemeinsamen Ztamme der Bögte von Wöllhausen, vollführen mit Zustimmung des Grasen Ulrich von Wirtemberg und der Herren von Hornberg, ihrer Stammverwandten, die von ihren Eltern begonnene Stiftung des Klösterleins und der Kapelle an der Enz.

In nomine sempiterni dominj dei amen, Cum negocia piis intencionibus telentata, maxime autem ca, Que divinj cultus augmentum respiciunt, Et Falutem promouent animarum, Summis sint studiis erigenda. Hinc est, Land Nos Alberus de Bernecke, Hainricus de vogtsperc, et Unradus de Wellenhusen communi cognationis nomine ada cati de Wellchusen appellati recognoscimus harum serie litterarum, ac publice profitemur, Quod cum nostri quondam progenitores karissimi in loco zû der Entz vulgariter nominato monasterium instaurare ceperunt, tandare, In quo Cappellam construi, et in honore beate et gloriose virmarie et beati johannis apostoli et euwangeliste, nec non in honore teatorum petri et pauli apostolorum, ac eciam in honore beati pontificis Na daj dedicari procurantes ipsam vna cum predicto loco rebus, possessio-Lius, ac redditubus subnotatis et eorum pertinenciis, honorarint libere et I tarint, Lt se suosque posteros pretactorum loci et Cappelle statuerint fundatores, Sunt autem hee bona et hee res, possessiones, ac redditus, quos prescripti quondam nostri progenitores loco et Cappelle iam prefatis et ab 15 fundatis libere et sollempniter iure perpetuo contulerunt, primo videlizet Montes, valles, silue, cum pertinenciis vniuersis vtpote aquis, pascuis, aquarum decursibus, pratis, agris cultis et incultis, boscho et plano, viis et in-, redditibus, vtilitatibus cunctis, que sitiset inquirendis, inuentis et inuenicalle, sine qualibet excepcione vel contradictione cuiuscunque cum omni Equid, Urt.: Bud jur Geich. b. Gr. v. Bollerne Pohenberg.

jure et libertate circa predictos locum et Cappellam dextrorsum, sinistrorsum, antrorsum et retrorsum siti secundum terminos subnotatos prime inchoando în vado fluminis dicti Entz iuxta Capellam memoratam ascendendo vsque in die Ronbach et ab eadem ripa ascendendo vsque in locum dictum Eselpful et ab inde tendendo vsque in viam ducentem usoue Genrspach (sic!), et ab eadem uia versus predictam Cappellam vsque in locum liquefactionis niuis ad infima dilabentis. Et ab inde descendendo vsque in die Tuetenbach et ab inde descendendo vsque in die Entz et ab inde reascendendo vsque in vadum prenotatum inclusine. Item fluuius predictas Entz sub vado integre vaque in die Tuetenbach et de super vado dimidiate vsque in die Ronbach, Et quarta pars alterius dimidie partis foui memoratj, Item media pars riparum predictarum scilicet der Tuetenbach vnd der Ronbach, Item redditus annui vnius libre Hallensium de villat Aychelberc, Item de molendinis in valle vogtsperc positis et poneudis redditus trium librarum Hallensium, Item in Etzmannswiler de possessionibus dictorum Knellen et Knepfen redditus xxx solidorum Hallensum Item in Hohdorf septem mansus cum eorum aduocaticiis iuribus, liberttibus, honoribus, et pertinentiis vniuersis, Item in Curia Monhart redditus xxx solidorum Hallensium, Item in molendino dicti Wetzel de Ebbuseo redditus vj solidorum Hallensium, Item in villa wart redditus nui/2 (411) solidorum Hallensium. Item in eadem villa wart redditus XI maldrorum auene, Item in villa Mundlerspach de possessionibus dicti Kæfer reb ditus iij maldrorum siliginis et v maldrorum auene et ma pullorum et m solidorum Hallensium, Item in Volmeringen de curia dicti Meinloch redditus x maldrorum siliginis, Item in witingen de agris Hainrici de witingen redditus xvij quartalium annone crescentis in ipsis, Item curis in Rord orf cum libertatibus et juribus eius cunctis. Nos itaque pretactorum quondam progenitorum nostrorum pia proposita cupientes ex animis adimplere vt nobis pariter atque ipsis deum heredem perficere mereamur, prenominatos locum et Cappellam cum omnibus et singulis rebus, possessionibus et redditibus prenarratis, et cum premissis ac aliis corum pertinentiis auuersis honestis in Christo religiosis viris . . abbati et conuentui monasterij in alba ordinis Cistertiensis Spirensis dyocesis contradidimus in aucmentum laudabile cultus dei et adhibitis sollempnitatibus debitis et consuetis trastulimus in eosdem et ipsis incorporauimus seu incorporari facimus memoratos locum, Cappellam, bona, possessiones, redditus ac premissas omnes et alias qualescunque pertinencias eorundem cum iuribus et libertatibus vaiuersis quibus omnia prehabita ac quelibet eorundem ad nostros progenitores aut ad nos seu ad nostros posteros poterant aliquatenus pertinere, prebertibus super hoc illustrj ac metuendo domino nostro Volrico Comite de Wirtemberc nostrisque consanguineis Hainrico, Bertoldo,

olmaro et Dyetrico fratribus dictis de Hornberc consilium. meplacitum et consensum, Adiectis quoque pactionibus subnotatis vt uideet prememerati abbas et connentus res ac pertinencias preexpressas preretorum loci et Cappelle ab eisdem nullatenus alienent, Semperque ynum sais monachis sacerdotem ibi collocent pro nostris, nostrorumque progeterum ac eciam posterorum animabus deum perpetuo oraturum, Et si otationes alias alii deo deuoti in predicta Cappella pro sacerdote vno aut lumbus ibi domino ministraturis facere uoluerint, a premissis ... abbate et vacentu monasterij in alba prefati saluis tamen ipsis premissis eorum ju-Les vanuersis sie cessante contradictione qualibet sine ipsorum abbatis et cuentus ac predictorum loci et Cappelle prejudicio admittendi. Et in eni-Lean omnium premissorum et in corum perpetuam firmitatem presens criptum . . abbati et Conuentuj antetactis Sigillo graciosi domini lostri illustris Volrici Comitis de Wirtemberc prefati, nostrisque predictorum Hainrici, Berhtoldi, Volmari ac Dyetrici de Hornberc germafrum sigillis dedimus communitum. Acta sunt hec anno domini Mo. cccoxxxo 1 Nonembris.

B. t. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Bon ben Siegeln hangt nur noch beitete, bes von Bogtoberg, welches fehr beschäbigt ift, an. Daffelbe zeigt einen links encigten, breiedigen, horizontal und vertikal getheilten Schild; in ber einen hälfte zeigen berbabene Punkte. Auf bem rechten Ed scheint ursprünglich ein helm gestanden zu sehn.

# 325.

# 26. November 1330. Angeburg.

Graf Rudolf von Hohenberg thut als Obmann mit sechs andern Schiedsikkern einen Spruch in Betreff der Streitigkeiten zwischen dem A. Ludwig und n Herzogen von Öftreich, das Herzogthum Karnthen anlangend.

Abbrud bei Murg, Deftreich unter S. Albred,t bem Lahmen. Beil. II. E. 340.

#### 326.

26. Revember 13:30. Augsburg. Ausspruch bes von Kaiser Ludwig niedergesetzten Schiedsgerichts, bessen Obmann Graf Audolf von Sohenberg war, wie es in Betreff ber ben Herzogen von Destreich zugesagten Verpfändung von Zürich und St. Gallen zu halten seve.

B3r Graf Nüdolf von Hohenberch und Wir Graf Berchtolbe von tragipach von Marsteten von Anffen genannt, und wir Graf Birich von fannenberch, und ich Johans Druchsetz von Dyeszenhouen, Heinrich

von Gumpenberg, . Johans Drudfege von Baltpurg, wit Beinrich ber Preifinger von Bollentfach verjeben und geben ze bechennen offenlich an bijen brief allen ben, bie in ansehent lefent ober hörent lesen, bag wir von vollem gewalt, ben wir von bem Durchleuchtigen vnferm gnedigen herren Cheifer Ludwigen von Rom an ainem taill, vnb bem Bochgebornen Fürsten Bertog Otten ge Ofterrich und ge Styr an bem andern tail haben umb bie pfantichaft Burid bub fand Gallen, bi bem vorgenant Bergog Dite noch von bem vorgenanten onserm Herren Cheiser Lubwigen vnausgerichtte ist, aufgesprochen haben, od fprechen an diefem brief: Dag unfer liber herre Cheifer Lub wig von Rom mit famt unferm herren bem egenanten herhog Otten ze Ofterrich und ze Stor no auf sand Waltvurgen tag ber schierst chumt, mit ir selbers leib für Zurich wit fand Gallen zogen füllen, also baz sie baz mit ir paiber niacht bivingen sullen, mb bag eg benne ber Cheiser bem vorgenanten hertog Otten ober sinem bruder herzog Albrecht, ober finen dinben in antwurtten fol an fürzuch. Ber aber, bag is bez ander sache irreten, ober bag er sein niht tun wollt, an leibes not alein, sab fol ber Cheiser bem obgenanten Bertog Otten ober sinem bruber, oder dinden für bi vorgenanten pfant auf ben vorgenanten fand Waltvurgen tag in antwiks Brifach Burg ond Stat und Mülhufen ober Neunburd ber gu, ir gintwebert. Db aber bi felben Stet beg auch wolten wiber fein und fein niht tun, fo fallen bie porgenanten Siben auf ir ande benne ober ain homen, was ber Cheiser ben herzogen tun fulle für bag, put bag im bi vorgenanten finer pfant gentlich werder ausgerichtet. Wer aber bag im bi vorgenanten Stet Brisach und Mulhusen, ober Neonburch, bar zvo in geantwette wurden, so sol er bannoch bem Cheiser bebolin fin auf bi von Ririch und fand Gallen, ainen weg als ben andern. End bas bifen fache volfueret werde und stet behalten werde, als vorgeschriben ftat, bar und fo geben wir di vorgenanten Siben bisen brief ze einem vround, versigelten mit beg porgenanten Graf Rubolfs von Sobenberd bangenbem Infigel, In ift geben ze Auspurch, an Mentag nach fand Katerinen tag, bo man zalt von Christes geburde Drevzehen hundert iar, in dem Dreizzigsten iar.

B. b. Drig. im L. l. geh. Haus-, Hof- u. St.-Ardiv zu Wien. — Das Suga bangt noch an.

327.

21. Dezember 1330. o. D. Quittung von Maister Albrecht, bes Grassen Rudolf von Hohenberg Schneider, auf Eberhard von Walfee über 832 Mark, die er anstatt seines Herrn empfangen hat.

Ich Manfter Albrecht bes hohen Herren Graf Ruebolfs von Soben berch Sneyber (sic!) vergich offenbar mit bisen brif, allen ben bi in sechent lesent von walsse zu

verrickt und gewert hat Acht Hundert march und zwo und breizig march ie vir von Sechzig groffer percheniusicher (sic!) pfennige für ain march Und zu einem verland gib ich in diem (sic!) brief versigelt mit meinem Jusigel und mit meines verten Graf Ruedolfs von Hohen berch chlain Insigel daz her Petter meines verren Schreiber pei der Raitung het und sein auch gezeug ist Der brif ist aben an sant Thomans tag Do man zalt von Christes gepurd Tousent Jar Dren vundert Jar in dem Trizigistem Jar.

B. t. Drig im t. f. geheim, Sane. Sof- und Ct.-Ardib gu Bien.

# 328,

17. Januar 1331. c. D. Graf Rubolf von Sobenberg quittirt Herrn Cherbart von Walfee über 295 Mark und 44 groffe Coftniger.

Ich Graf Audolf von Hohenberch vergich mit disem brise daz mich Eberbart von waltsee recht vud redleich verricht vud gewert hat zwan Hundert march und funf und nevzig march und vir vud virzig große Chostnizer gewicht mit vrchund the briss. Ter ist geben des phanztags nach dem achztag; Do man zalt von Etries gepurd drevzehen hundert Jar, dar nach in dem Ann und Dreizigstem Jar.

3. r. Drig, im f. t. gebeim. Band. Dof- und St.-Archiv gu Bien,

#### 329.

17. Januar 1831. München. Kaiser Lutwig schlägt tem Grasen Mutolf von Hohenberg 1000 Pfund Münchner Psenninge, welche er und sein Bruter, Herzog Nutolf selig, temselben um Kost und Dienst schuldig geworben waren, von ter Zeit ber, ta er ihr Pseger zu Bochenburg (Bohburg) gewesen, auf die Neichspfantsichaften, welche berselbe von seinen Vorsahren ber zu Nonveil hatte.

Bir Ludowich von Gotes gnaden Romischer Cheiser ze allen ziten veter dez Richs Tun chunt allen den die disen brief anschent oder hörent lesen, daz wir die twient phunde psenning Muncher, die wir und unser brüder Herhog kudolf salig dem Edeln mann Rüdolfen Grafen ze Hohenberg unserm lieben Theim, der etwenne unser Phleger waz ze Bochenburg, schuldig wiren und noch sint für die Chost, die er ze Lochemburg und in anderm unserm dienst, da er wilent unser Phleger waz, getan hat, und sür allen den schaden, den er und sin diener von der selben unserr Phlege genomen habent, geschlahen habent und schlahen mit diem brief off div phant die er von andern Chüningen und Cheisern unsern vorsarn in unserr stat ze Rotwil hat, And wellen, daz div selben

phant im behaft sin vmb die selben tusent phunt zu glicher wize, als für ant gelt. Dar vmb vnd darüber ze vrchunde geben wir im disen brief versigelten z vnserem cheiserlichen Insigel, Der geben ist ze München an Sant Anthonien to man zalt von Christes geburt drivzehenhundert Jar dar nach In dem ain v drizzigisstem Jar, In dem Sibenhehenden Jar vnsers Richs und In dem drit der Cheisertums.

2. b. Orig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Mit bem befchäbigten, belant Siegel bes R. Ludwig, an grun-rothen ferbenen Schuuren.

#### 330.

21. März 1331. "Zu Anmben uf bem lantage." Agnes, Bolme von Haiterbach ehliche Wirthin, verkauft vor Graf Hugo b Hohenberg als Landrichter all' ihr Eigenthum zu Vittelbronn (D. Haigerloch ober Horb) an das Kloster Engenthal (bei Hallwang D.A. Freudenstadt).

Wir graue Sug von Hohemberg, tun funt mit bisem briefe. Taj 1 an bem nebften bunrftage vor bem Palmtage gu gerifte fagen gu Uhmben bem lantage, und bag fro Ugneg, Bolmars mirtin von Saitterbad felben tagez vor gerihte ftunt, und ze kouffenne gap mit ir vorgenanten wirteg gi ond wisten, als es wol craft ond maht hat ond gehaben mag allez ir gut bas bette gu Butelbrume, ober in bem zehenden gelegen ift, beg felben borffeg, bei und unbeibht, der ersamen gaistlichen fromen . . ber priorin, und dem com gemainlich bez goczhuses zu Engental umb siben und zwainzig vfunde gå pfenninge haller munize ber fu vnb ir vorgenanter wirt, von in gar onb ga lichen gewert fint, und verzigen sich auch mit difem briefe fur fich selbe und ir erben, aller ber rehte, clage und ansprache die fie hernach zu bem selben gute bet ober gehan mobten, an gaistlichem ober weltlichem gerihte. Und bie bi waren, bis beschach, die ersamen ritter, die hie nach geschriben ftant ber Beter von Ri ber Marquart von Dwe . . ber von Mansperg . . ber Swelher . . ber Mperingen, ber Cberhart von Lichtenstain, ber Reinhart ber Spe her Friderich von Witingen, und her Friderich Kuibe, die ertailoten a bas ber vorgenante kouf billich craft und maht folte und mohte han, als vorgest ben ift. Und git ainer gezugnisse ber vorgeschriben binge, so haben wir bez gent insigel haissen gehendet an bisen brief. Der zu Ahmben uf bem lantage ge ift, an dem dunrstage vor dem Palmtage do man galt von Gocz geburte brief bundert jar, und ains und briffig jare.

Siegel rund, oben etwas beschäbigt, in gelbem Bachs, an Bergamentstreifen. D ediger, quergetheilter Schild, auf beiben Seiten neben bem Schild Bergierungen. I schrift: . . . ANSHELM . WILDESTAL . IVDIC . . . . 331.

3. April 1331. Reutlingen. Graf Ruvolf von Hohenberg bekennt, von seinem Schwager Grafen Ulrich von Wirtemberg bie 1000 Pft. Heller erbalten zu haben, für welche vieser seinen Theil an Stöffeln verset hatte und verspricht, die Pfandbriese herauszugeben.

Wir Grane Radolf von Hohenberg Tün kunt mit disem brief allen den die in ansehent oder herent lesen, daz vuser lieber Ewager Grane Ulrich von Bretemberg vod gewert hat Tusent pfunde güter Haller, dar vinde von sin taile in Ttöffelne stünt, und sagen in und alle sin brief, die wir dar vinde von ime inc haben, ledig und loz und geloben ime mit diesem brief, sin brieue, die wir in der sapungen wegen inne haben, wider ze gebenne, won siv fürbaz denhain kart dant, noch haben susen, anc alle widerrede und ane allen vürzog. Und dez in amem urkunde ist unser Ingesigel gehenset an disen brief, Der ze Rütlingen oben ift an Zant Georien abent, To man von Gottes Geburte zalte. Drinzehensmetert, Trisig darnach In dem ersten Jare.

tr. Drig im Ct.-Ardiv gu Stuttgart. - Das Giegel ift abgefallen.

332.

16. Mai 1331. v. D. Graf Nudolf von Hohenberg und Peregrinus, Rird-Aester in Sulchen, bestellen Konrad, genannt von Hohenloch, im Priester an dem von ihnen in der St. Morigkirche zu Chingen gestisteten Altar der b. Maria.

Nos Ridolfus Comes de Hohenberg Et Peregrinus rector leclesie in Sulchen, procurator Ecclesic saucti Mauricij in bingen, notum farimus — quod nos altare consecratum in honore beate Mine virginis per nos constructum in ecclesia sancti Mauricij in Ehingen, nus jus patronatus et collatio ad nos dinoscitur pertinere, discreto viro Carado dicto de Hohenloch, acolito de Hechingen, nostro fideli, peter vite sue merita pure ac simpliciter cum omnibus suis redditibus, prowals et in posterum proueniendis contulimus propter deum. Ita videlicet, r d jdem Canradus legendo et cantando predictum altare inofficiet, Et La ad gradum sacerdotij fuerit promotus, singulis septimanis saltem tribus bus, nisi legitima causa fuerit prepeditus, missam dicat ibidem. Concehus etiam hanc libertatem Ecclesie supradicte, vt post mortem Cunradi redicti Collatio et ius patronatus sepedicti altaris ad prepositum eiusdem celesie, si canonia per nos ibidem deputata plenius sortiatur effectum aut rectorem ibidem pleno iure deuoluatur, Et tunc ijdem prepositus siue ctor non habeant potestatem conferendi altare sepedictum, nisi persone

ydone, que tempore vacationis eiusdem sacerdos existat. Volumus etia, vt ille sacerdos qui tunc ad idem altare fuerit presentatus, singulis manis saltem tribus diebus missam dicat ibidem, vt superius est expressant dem altaris in sua collatione ad vnum mensem fuerint negligentes, ipsi illa vice potestate conferendi dictum altare priuentur, Et collatione ad seniorem comi tem de Hohenberg pro illa vice tantummodo de uoluatur. In quorum euidenciam et robur firmum Nos Růdolfus Comes de Hohenberg ac Peregrinus, rector ecclesie in Sulchen, supradicti in perpetatum memoriam sigilla nostra presentibus duximus appendenda. Datum sub anni dominj Mo. ccco. xxxjo. In crastino beati vrbani.

B. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit tem etwas zerbrochenen, forgen Reitersiegel tes Grafen (wie an Urkunde 1332 nach sant Walpurgtag) und bekannten des Peregrinus. — Abschrift in lib cop.

333.

20. Juni 1331. Rotenburg. Ehevertrag zwischen Graf Rudolf was Hohenberg und Elisabet, geb. Gräfin von Sponheim.

Wir graf Rüdolf von Honberg vergehin üffinlich und dün kund allin. 🚾 die diesin brief ane sehint oder horint lesin, daz wir von unsirm liebin swehir den ebiln grafin Symon von Spanheim entphangin habin mit rehter zale vier dusint punt guter pennige haller muncze, die er uns gebin hat zu einem rehtin z gelten zu Lysin unsir clichin wirtin, siner tohtir, der wir von im geweit sin. und in unsern küntlichin nütz kommen sint und gegin den vorgnantin vier dusint punden habin wir ire andirn vier dusint punde wiedir laht und habin in umb die vorgnantin aht dusint punde zu einem rehtin pande gesetzit unsir fab Horwe und Herrenberg die burg, die in der selbin stad gelegin ift, mit allin iren zü gehördin und nützin mit fülchir bescheidinheit: were daz wir abe gingin und bi der vorgnantin unsir elichin wirtin Lysin keinen liberbin gewonnen, io 🗖 spe die vor gnantin stad und bürg inne han, unt an iren dod mit allin rehin und nütin, die dar zu gehörint und swenne sy abe ginge, so sülnt unsir erbin und ire erbin die vorgnanten stad und bürg mit allin iren zügehordin wiedir losin vab die vorgeschriebene vire dusint punde haller, die von ire uns zu zügelte wordin fint und ire erbin sülnt auch die vorgnante stad und bürg zü Horwe mit allin ire zügehordin als lange inne habin und niezzen unz daz sie von unsern erbin de vorgnantin vir dufint punt haller gar und ganzlich gewert werdint, und die ander vier dusint punde, die wir ier wiedirlaht habin, sülnt wieder vallin an unsir erbin ledeclich und lere. und were, daz die vorgnante Lise unsir eliche wiertin e äbeginge dan wir, so süln wir auch die vier dusint punde habin unz an unsern dot, und nach unserm dode sülnt die selb vir dusint, die sie zü uns braht hat, wiedir vallin whiften erbin die sie ban gelaggin bat, ber fie unfir erbin, die wir ban gebeben, ganglich und gar virrihtin fulent in allim reht und soon fad. Und gut eim urfund habin wir unfir engin Din brief mit unfir fune ingeffegiln graf Albrechts, Rut mids gebrübir von honberg. Wir graf Albrecht, ! tie vorgnantin gebrübir von Honberg vergehin mit biesem brief, the bing mit unferm gunft und will beschehin sint und globin fiete a lazzine alliz baz ba vor beschriebin stad ane alle geverde und h d wire engine ingesigile an diesin brief zu einer gezücknisse ber warbeid. rufbug von Bregincy, graf Albrecht von Werbinberg, gre honberg ber junge, graf ha---- graf Rubolf, " jus und graf Friberich von 3 Shallisberg in or borch bede bes vorgnantin b n Nubolfis von I a orfund ber warheid unfire ene gebendit habin an b a Rotinburg gebin ift an bem von fant Johansbag En salt von Gob geburte bruger bert fare und bar nach in bem fin jare.

Bir graf Rudolf von Sonberg t lich und bun tund allin ben bie brief ane sehint ober hörint les as wir Lufin unfir elichin wirtin, bes berein bohter grafin Symons von Spanheim zu morgingabin brubundirt fibirs gebin habin und habin fye ber bewisit offe unfir burg gu Wera mit allin rehtin und nugin die darzu gehörint. Dar zu wir ire auch betat babin, unfir bienstlübe bie von Serftingin (sic!), fue fin jung obir alt babin dar umb zu einem urfund unfir engen ingesiegil gehenkit an diesin brief mar fune ingesigiln grafin Albrechts, Rudolfs, Sugis und Beinrichis Der von Somberg. Wir graf Albrecht, Rudolf, Sug und heinrich ge-Die von Soinberg virgehin mit diefem brief, bag bie vorgeschriebin bing mit am gunft und willin beschehin sint und globin stete zu habine und zu lazzine to be por geschriebin flat an alle geverbe und habin dar umb unfire engine regile zu einer gezuknisse ber warheit gehenkit an biesen brief. Und wir graf won Bregingen, graf Albrecht von Werdinberg, graf Burfard von Sonberg lange, graf Hartman, graf Rubolf gebrüber von Santgans und graf Friderich Bolte, bes Schalfisburg ift, vergehin auch, baz wir borch bette bes vorgnantin araf Rudolfs von Honberg ju einem üffinen orkunde der warheib unfire se ingefiegile gehenkit han an bisen brief, ber zu Rotinburg gebin ift an h danrisbage von Sant Johans bage gut fungithin, ba man zalt von gots ged brusenhundirt jar und darnach in dem ein und drizigsten jare.

bise uzschrift war und reht si, han wir Johan graf von Spanheim unsir ingestegel ber ane dun henkin.

Drig. in Rarlernbe. Abbrud bei Mone, Anzeiger fur Runde ber beutichen Bor-

334.

25. Juni 1331. Rotenburg. Graf Aubolf von Hohenberg bestät als Lehensherr ben Bergleich Werners, Reinharts, Gottfrieds, Heinrich und Wolfs von Neuhausen (D.A. Eftlingen) mit beren Mutter.

Wir graf Rubolf von Hohemberg Tun funt mit bisem briefe und verje offenlich allen ben die in ansehent ober horent lefen, baf für uns tomen Wernhi Reinhart, Gotfrit, Sainrid und Bolf von Nivwenhusen und mit wie hand, gunft und gutem willen verfest hant fron Goten Ihrer liben moter guter, die hernach gefdriben ftant, bie von vns leben find für brubundert pfut guter pfenning haller munge, die fie bejahet hat zu nemmende fur alles fabre gut, baf ir angevallen ift, von ir vater tobe one bag alte forn und ir busger baf si vorvigebingt hat. Dig fint bie guter: von Erstem ben Sof ben Conge ber Bachmaiger, buwet, ben hof ben Burchli ber maiger buwet, Rorlin muli und swag zu den gwain Bofen und zu der muli gehorte, eg sie ge dori, hold ober ze velb, bi masen ober bi zwi, in wager ober in wagerdrung, bei und onbesucht, ond die ginse von den guten, die henach geschriben ftant: Von an zehen schillinge haller geltes, bie malther Stainging git, geben schillinge gelt bie Bfaff Burchart Stainging jaerglich git, wid bie Sofrait ba wernt anotwahr (sic!) of figet, die hofrait ba Berbtolt flaffe pffiget, die hofe ba ber weber of figet, die hofrait, da Sug of figet, ond (sic!) schilling geltes, die hi jaerlich git von ainem garten, die hofrait ba hermans bes Suters wirtim figet, die hofrait da ber Moringer vffiget, die hofrait da Congen wirtim of it bie hofrait ba ber Ingeler of figet, die hofrait ba ber Saiben offiget, Lenppen muli, febs fcbilling geltef bie Bengelin Morhart git von ber in Stubad, febs fdilling geltes und fiben fomerip ole geltes, bie Sainri fritag jaerlich git vom Letten und von ainer mif ze Bongarten, finnf foil geltes pub bonre geltes, die Conrat Geben git von ainer mij ju Bungad, pfont haller geltef, bag Albreht ber Saiden git von ainer wif ju Bynte fiben schilling haller und fiben bont geltes, bie Burchart Doge git von i wife je Bongarten ond von ainer wif biv fonewif genant ift, fionf foll gelts die hagen git von wifa. Sie hant ouch mit onferm hant, gunft ond wi ber vorgenannten fron Goten ire guter verfetet, Die gut Die hernachgefchriben hi Und ouch von vnf Leben find vmb fünfgig mart filber bie it gue morgene geben wurden von wernhers faeligen von Nivwenhufen irem ehelichen wie Dig find div guter, von erstem bir hofrait, ba Bett Anollin of figet, bir f rait, ba div Byfingerin offitet, bir hofrait ba bir haignin offitet, bir bof ba Conrat Banfftengel vffiget, biv hofrait ba Son of figet, biv hofrait ba L told of figet, die hofrait ba wernher ber Ron of figet, ain pfont geltes awanzich bier geltes, dir da dir Bach maierin git von ix schur und garten bar hinder, biv hofrait ba frit ber Sniber of fitet, bir hofrait ba

thler of figet, biv hofrait ba Burchli ber jeger of figet, ben bongarten hinder bigen hof im Bache, biv hofrait ba Albreht Chalrai of fibet, biv hofrait Conrat ber mamfeller of figet, Die hofrait ba frumgerin of figet, Die Fruit ba Benglin Morhart of figet, die hofrait ba Sainrich fritag of figet, e befrait da Clauf der alt of fitet, die hofrait da Bent Rübger of fitet, die from ba ber alt Morhart of figet, die hofrait da walther Bogeldon of at, die hofrait da hainrich ber Berringer of figet, die hofrait da Rechlinon ri fiset, die hojrait da Livage Ragguffelinin of fiset. Es hat auch die ecraunte fron Gote, wernhers saeligen wirtin von Nivmhusen, über bie midribene guter alle mit onferm gunft ond gutem willen zu tragern genommen de Erbern Ritter Gerr fridrich von Ryppenburch, Conrad von Chingen, to heinrich ben Rirchherrn von Sofingen, ben wir ouch bie vorgenannte an ire fratt gelihen und empfolen haben zu tragende in trewes hand, als es al craft und macht hat Bud ouch solte und mobile. Und zu einem orkund ber treiderieben binge, jo haben wir vufer aigen Jusigel gehenkt an bifen brif, ber Rotenburg geben ift an bem binftag nad, bem Sante Johannis tag ju Gun= ten, da man gahlt Bon gots geburt, Drengeben hunbert Jar, ond barnach in m ein und brenftigften Jare.

Rod einer vitimirten Abichrift von 1699. — Die von Er. Rut. v. H. ansgesiellte tente bat fich im St. Archiv nicht mehr vorgefunden, bagegen bie Berschreibung ber bein von Reuhausen, in welcher bie Guter und Zinfen gleichfalls aufgesührt sint, bei nad welcher bie vorstehente Abschrift verboffert worben.

#### 335.

6. September 1331. "Ju Avmben uf bem Lantag." (Braf Hugo en Hobenberg entscheidet als Landrichter in einer Streitsache bes Al. Alriebach, ben Selbof zu Mülheim (D.A. Sulz) betreffend.

Lit Graue Hig von Hohenberg Tun kunt allen den die disen brief sehent berent lesen, Taz wir zo geriht sälsen zu Ahmden uf dem Lantag ten nebnen Mentag nach dez hailigen Cruces tag vnd behübe mit rehter vrtail eriame herre der Abt von Alperspach den Selhof ze Mulhain mit aller eriame herre der Abt von Alperspach den Selhof ze Mulhain mit aller eriame herre der Abt von Alperspach den Selhof ze Mulhain mit aller eriade vnd ouch mit allen rehten, daz es were dez Closters gemannlich von derivach vnd behübe den selben Hof an Mehtild der sischerin, Abelhait tweer vnd Adelhait ir Swester dar vmb sie Klrich vnd Rehtold gebrüder die die vorgenanten sischerin niemerme kain ansprach zo dem vorgeschriben hoss sullen der vorgenanten sischer neder juß noch so. And dar vmb zo ainer gezingenüsse so ist dez gerihtez wil gehenket an diesen brief. Tatum die ut supra Anno domini Moccoo.xxxjo.

3. t. Drig. un St. Ardiv ju Stuttgart. - Das Siegel ift abgefallen.

336.

4. Oktober 1331. "Stuggart." Graf Ulrich von Wirtemberg quit die Herzoge Albrecht und Otto von Ochreich über 800 Me Silber als Abschlagszahlung von der Schuld der 5000 Me Silber; davon haben 500 Mark sein "Sweher", Graf Auto von Hohemberg, 160 Mark sein Oheim Graf Eberhard von Ackte burg und 140 Mark Herr Audolf von Hewen herzegeben, wentläßt auch diese Herren und deren Erben der Bürgschaft bie Herzoge von Oestreich und beren Erben auf 100 Jahre.

Bir Graue Blrich von Birtemberg verieben und tun funt nut bis gegenwartigen briefe allen ben, die in sehent ober horent lesen, bag wir an fculbe und gulte funf tusent marte lotiges filbers, die und die hochgebornen fin Berboge Albrecht, und Berboge Dtte gebruber von Ofterrich fouldig vnd gelten sont empfangen haben und gewert sint ganglich und gar ane allen breften fonfhundert marte filbers von unferm lieben Smeber, Graue ! bolphen von Sobemberg, fechfzig und hundert marte filbers von unferm bbit grave Cherharden von Rellenburg, ond vierzig und hundert marke fill von hern Rubolphen von Sewen, bez bu alte Hewen ift, Und fagen or fur vns, und unfern Erben, die vorgenanten hertogen von Ofterrich und ice Gil ber vorgeschriben Achthondert marke silbers ledig ond lere, mit dem veronde gegenwartigen briefez. Wir veriehen auch, bag wir ben vorgenauten unferm foch grave Rudolphen von Hohemberg, Grave Eberharden von Rellenburg, und bi Rubolphen von hemen frift, gil, und tage geben fur uns, unfere Erben, umb ! Burgichafte, von ben vorgenanten Bertogen von Ofterrich von bem tage, als die brief geben ift ober hundert Jare, do nehsten, bit nach enander ane gande fu Wan fie vns, noch onfern Erben, in ben vorgeschrieben hundert Jaren von Burgschafte wegen, nit gebunden sint ze tume, noch ze laisteme. Und ju aim prtonbe aller binge, so hie vorgeschriben ftat so geben wir in bifen brief verfige mit onferm aigen Infigel, ber gu Stuggarten geben ift an bem Fritage, m fant Michels tage bo man galte von Got geburte druzehenhundert Jare pud it nach in dem ainem ond briffigostem Jare.

B. d. Drig. im f. t. geheim. Saus- Sof- und St.-Archiv gu Bien.

## 337.

brember 1831. München. Lubwig, römischer Kaiser, betrasen Verthold zu Graisbach Vollmacht, mit allen in der Pflege von Wirtemberg, von Graf Rudi ensberg, Graf Heinrich von Werbenberg und Peters inner Landvögte, über die Bündnisse zwischen ihm, und dem Lande Baiern zu unterhandeln.

Eu Lubwig von gotes anaben Romifder Chepfer ge allen giten i brief, Dag wir bem Cbeln manne ta Nichs Veriehen offenlichen a tfteten, genant von Ryffen, tistben, Grafe je Graifpach ru liebem Seimlider onb S n in Ober Benrn, vollem gewalt getebingen mit allen Steten, Gi in haben ond och geben mit biser Araf Rubolfs von hobenberg, in beg phleg von Birtenbe beinrich pon Werbenberg mb ters von Sobenede, onfrer onsern dinben, onsers Landes ze uogt, ombe bie buntnuge gwife t, ond och irer, ond swie er mit er vmbe tebet tebinget ober enbet, vnb bibt, bas geheizzen wir stet ze he , ond zehalten und ze volfüren mit aller m, mit bisem gagenwertigem brief, Ben wir bar vber geben ze einem prchunde, ellen mit onferm Chenferlichem Insigel, Der geben ift ze Dunichen an aller sen tag, Da man galt von Christes geburt brinzehenhundert Jar, dar nah dem ann und Dreizigestem Jar, In bem sibenzehendem Jar unsers Richs, da bem vierben bez Chenfertumes.

S. b. Drig. im Reichs-Ardiv ju Münden. - Bergamentpreffel ohne Giegel.

# 338,

Tezember 1331. Notenburg. Graf Rudolf von Hohenberg versspricht unter Bürgschaft seines Sohnes Nubolf und einiger seiner Diener dem Johanniterhause in Hemmendorf, dasselbe in Betress hofes in Dettingen und einer Forberung von 20 Mark Silber sicher zu stellen.

Bir Graue Rübolf von Hohemberg veriehen und tun kunt allen ben bien brief ansehent ober horent lesen, Daz wir den erbern gaistlichen Herren serm lieben ohaim Graue Heinrich von Sulte, Comenture zu Hemsadorf und den Herren gemainlich gelopt haben uf unsern ant und geloben mit w briefe, die loschaft (sic!) und den Höf zu Tettingen und die Burgschaft bie zwainzig margke silbers vf zeristenne hinnan zu der Liehtmesse, der nehsten

bu nu tomt, alg vne vnfer lieben biener, hertoge Conrat von bi gen, her Swenger von Liehtenftain und Conrat, vufer vogt von temburg, mit in vertaibigot und oberain braht hant, und haben in barm burgen gefetet onuericaibenlich onfern lieben Gun grane Rubolf, bet Conrad von prielingen, und Conrat onfern vogt von Rotent also swa wir bas nit virihten und vertigen, als vorgeschriben stat, so bant walt ond mast die vorgenanten burger alle ze manende, obe fi wellent ou ber manunge in aht tagen ben nehften, fol fich unfer Con, graue Rubolf Conrat vufer vogt zu Rotemburg mit ir selbez libe uf ir gibe antwurten Rat 34 Rotemburg vnd Herkoge Churat von vrielingen ainen Incht mit pfarbe legen in die felbe flat in ainez offen wirtez hus, niemer barnach ze for ont egin geuertigot wirt alz vorgeschriben flat. Bnd bez gu ainer vrfunde ben wir in bifen brief verfigelt mit onferm aigen Infigel. Und wir bie vorge burgen alle geloben bu vorgenanten bing allu stett ze haltenne, ane genet henden barumb zu ainer gezugnusse unfern aigenu Insigel an biefen brief, Notemburg geben ift, an fant Nicolaus tage, bo man galt von Gos brüsehenhundert Jare, und bar nach in bem ainen und briffigoften Jare.

2. b. Drig, im St.-Archiv ju Stuttgart. - Die Siegel find abgeriffen.

339.

80. Januar 1882. Rotenburg. Graf Rubolf von Hohenberg bem Kloster Kirchberg, welches auf seine Bitte zwei Töchter richs von Gundelfingen, seines Dieners, aufgenommen, 14 ? Kernen jährlicher Gült aus seinem "Kelnhof" zu Binsborf.

Wir Graue Rübolff von Hohemberg tün kunt allen den die die an sehen oder hörent lesen, das wir duch got, duch vnser vnd vnser tele willen, vnd darumd wan wir gedunden sin vnser diener vnd ire kint sorgen, vnser lieden die erdern gaiklichen frowen die priorin vnd den te gemainlich ze kirchperg des Closters predier ordens in Costenzer Bistum haben das sie vnserm lieden diener hainrichen von Gundelstingen sinen lin zwayen, die er hat di siner elichen wirtin seligen, Johannes schweste Tierberg, vnd zwo pfrunde geben vnd in ire gemainlich gesellschaft emps Wan sie das willeclich lüterlich vnd ainualteclich durch got vnd durch wie getän hant, so erkennen wir vnd wiset vns vnser beschädenhait, das es got vnd vnsern eren wol geziemet, das dit selben Hainrich von Gundelsingen korgenanten frowen von kirchberg almüsen nit. Und darumd vnd das willeclich vnser bette erhöret händ, so geden wir den vorgeschriben der priori conuent ze kirchberg vnd allen iren nauchkomen sür vns vnd alle vnser erde lich recht vnd redlich vs vnsern aignen kelnhosse ze Binsbors, den

mid und Elrich bie telner, vierzehn malter fernen ierlichs gelts Rotwiler b. den vorgenannten der priorin dem conuent und allen iren nauchkomen bie maten vierzehn malter ternen Rotwiler meffes jerlichs gelts von bem obgeteluhofe immer me ewillich ze habenne, ze nieffen und vorab ze nemende, m me da wurde ane alle wider rede ond allen gebresten, in allem bem rechte stage inen ze antwurten ond ze gebenne, als sie ons omb das übrige gelt In fint. Wir nerjehen ouch für vos vod voser erben bie vorgenannten fromen a nauchkonien an disem vorgenannten gelte nimer ze sumen, ze schadigen, ze a tainen weg, suß noch so. Bud bas ze gim waren prtunde und bestäa geben wir für uns und unser erben in und allen iren nauchkomen bisen metigen brief besigelt mit onferm --- inligel, ber geben ift ze Rotemburg mier Ctatt, bo man galt von burt brugebenbunbert jar briffig jare krnauch in bem anbern jare a n bornstag por unser fromen tag ber TZUC.

Riedberger Copial-Buch Fol, 112.

340.

Mai 1332. Notenburg. Graf Rubolf von Hohenberg vermacht verschiedene bebeutende Gülten an den St. Marien-Altar, vor seiner prowe fälige grap von Wirtenberg" in der St. Moriz-Kirche zu Khingen.

Bir Graue Rabolf von Hohenberg vergehen und Tun funt allen ben Men brief ausehent ober horent lefen, daz wir mit willen und mit aunft Grauen tht, Graue Rubolf, Grauen hugen ond Graue hainrich, onfern fane, wid geben haben lüterlich burch Gotte und burch unserre und aller unserre wer und nachkumenden selen hailez wegen, an den altare, der gewihet ist tan vuser vrowen Sant Marien, ond fat in ber kirchun Sant witij, por . . onferre promen falige grap von Wirtenberg ge then, alkii die gut, die hie nach gescriben sint, brissig schöffel Roggen Tuger Reffe vier viertail minre offer onferm forn zehenben ze Remingf: mo je talewil, ben wir verlühen haben Walther, Maneges fäligen frizen afprian, onfern Burgern ze Rotemburg, ber jegelicher bas Salptail des vorgescriben geltes da von geben sol dem vorgenanten -b aim Briefter, bem er verlühen ist, ond hernach verlühen wirt, die wir paben und geben hieffen pfaffe Berthold faligen ben Dwer und klheib finer Swester, ben si ze pfande stunden und mit retter vrtailbe ze kemburg an dem geriht ledig und los worden fint, And zehen malter kernen vnb Roggen Herren Messe järgeliches geltes, vier viertail erwisan, zmai und busse viertail habern, Run Schilling Saller, fünfzig aiger vffer vnjernt leben, bag mar nemmet Bertholb mighelins leben, bag gelegen ge Rotemburg ift in ben banne ond jete Berthold Bigbelin buwet, bag gelte wir ouch pormals gaba und geben hieffen bem vorgescribenne pfaffen und finer Swester, ber pfant er wie ond ous ouch ledig ond los ift worden mit refter ortailbe ze Notemburg an den geriht, vnb vergeben, bag vne ber erber man pfaff Burchard von tilcain, ber kilderre ze altingen, an bijem vorgescribenen gelt an bijen vorgenante altar lüterlich burch Got finer und aller ber die Im je kain gut getain bant, iele bailes willen se fture geben hat hundert phunde guter und genemer Saller. Mie dag ain Briefter, bem ber vorgenante altar verlühen ist und hernach verlühen wit bis vorgescribene gelt Jemermer jargelich in nemen, haben und nieffen fullent ja ainer ewigen pfrunde und ba Messe sprechen füllent burch unser und ber vorge feribene unfer promen faligen und allen unfern vordern und nach tumake fele Hailez wegen. — Wir verzihen vns ouch an bisem brief fur vns vnd de vuser erben aller Reht, gewer, ausprach und filrzug, ba mit wir dise vorgescribene gabe widertriben ober ba wider komen nichten an gaistlichem ober an weltlichen geriht ober ane geriht, sus ober so. — Bub geloben mit guten Truwen ben Piestern, ben birre vorgenant altar verlühen ist ober hernach verlühen wirt, bis we genant gelt alles fament of ze ribtonne und ze vertigen gen aller mengelich for f fin notburftig fint. Sie bi waren gezuge bise erbern herren und burger. Da Bilgerj, kilcherre ze Gulden, pfaf Hainrich von moringen, fribud von Schergingen, Cunrab ber Stabeler, fribrich von Berrenberg. Johans ber Berter, Beng und Bolfer von Berrenberg, Engelfill an bem Marke, und ander bidurbe lut genuge. End bag bife vorgescriben buge war und flete beliben, benten wir Graue Rubolf von Sobenberg, ber we genante, Wir Graue Albert, Graue Rubolf, Graue Sug, ond Gront Sainrich, die vorgenanten fin fun, onferu aigen Ingefigel an bifen bie zů ainen offenne vrfunde ber warhait. Dirre brief wart geben ze Rotemburg in ber Stat, an dem nehsten fritag nach Sant Walpurg tag in dem Jar do nar zalt von Gottes geburt. Drüzehen hundert jar, und zwaj und Driffig jar.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das sehr große Reitersiegel Groß Rubolss, bes Baters, ist sehr gut erhalten; ber links hinsprengende Reiter hat eine geschlossenn Delm mit ben Hörnern, in ber Rechten schwingt er bas breite Schweite bat vor der linken Brust ben Hohenberger Schild, der unten schraffirt ist; ber Rum ist in einen Ringpanzer gehüllt; bas in der Zeichnung eher einem Esel gleichsten Roß ist ganz bebeckt. Umschrift: † Sigillym Rudols: comitis: do: Hohenberg. De Siegelgrund ist mit lauter Blumden bedeckt. — Die nächsten zwei Siegel sind wie un Urtunde v. 20. Juni 1330. — Das vierte Siegel, bas des Huge (nach ber Umschup, ift größtentheils zerbrochen; das sünste sehlt.

### 341.

Levember 1332. v. D. Auf und Renhard von Ch te Brider Burfard und Renhard ihren Antheil zehnten zu Ehingen.

35 Rûf vnd Nenhart ber iunge gebrüber von Chingen, tunt den die disen brief sehent ober hörent lesen. daz wir baibe mit bet der verkest vnd ze kössenne geben haben reht vnd rebelich Burkart vnd itn von Chingen vnsern brübern vnd alten iren Erben vnsern tail bezten zehenden ze Chingen mit aller zögehörbe. der vns zö rehtem is Erbe wart von vnsern vatter in vmb ain güt Bauzit (siet) daz si vnseb geben hant vnd in vnsern nötz tommen ist, Und sullent sie vnd ir En wil dez selben klainen zehenden ze Chingen haben vnd niessen getüm im dem reht, alz wir in vnh her ebet han. Und zö ainer waren ist, so haben wir vnser eigen In gehenket an disen brief. Der miare, do man zalt von Gottes vart Drübehenhundert iar. zwai vnd drien dem nehsten Durnstag nach sant Martinstag.

### 342.

lurg.

R. d. Orig. im Spital-Archiv ju R

Tezember 1332. o. D. Bruber Nubolf von Masmunster, bes Johanniterordens in beutschen Landen Hochmeister, und Bruber Heinrich von Sulz, Commenthur zu Däzingen, geben Grafen Audolf von Hohenberg, Landvogt im Elsaß, für ben Fronhof zu Dettingen
ind Zugehör die Burg Nohran.

Die Brüber Rübolf von Masmunster, bez Spitals sant Johans bez Hohmaister zu Tüschem Lande, Brüber Hainrich von Sult, mmentur ze Tächtingen und die Brüber gemainlich dez Conuent Lichtingen. Tügent kunt allen den die disen brief sehent oder hörent lesen, zu mit dem wolerbornen Grauen Rüdolf von Hohemberg, Lantvogt Eljaß, lieplich und gütlich über ain sien chomen, daz wir dem vorgenanten Küdolf geben haben reht und redelich zu ainem rehten widerwehsel umb Tronhoff zu Tettingen mit dem kirchunsat und mit namen umb die mit schapfischen und mit ackern, mit wisan, und mit aller zügehörde,

tg ze Rorow mit aller zögehörde, lüt ond güt. Der vorgenant Graue **del von Hohen beig von Hohen beig in dem** vorgeschriben reht haben und i**km. Erben,** ob er enwere, daz Got lang wende, niessen, besehen und vnd (sic!) **E4=13, Urb.-Bach par Gesch. d. Gr.** v. Lollern-Hohenberg.

ain reht frie lediges aigen. Und füllent wir noch behain onjer nat ben selben Graue Rübolsen noch sin Erben an derselben Burg noch vie zu ber Burg hörent, niemer behainen schaden getün, noch in n weder an Gaischelichem noch an weltlichem gerüht suß noch se Und geben . im darumd wir Brüber Rübols von Masmunder über Hainrich von Sulz, Commentur ze Tächingen und die Conre ainlich ze Tächingen bisen Brief besiegelt mit unsern Insigel, der n bem Zare, do man zalt von gottes geburt drüzehenhundert Jar driffe in dem andern Jar. An sant Nicolausabunt.

B. b. Orig. im Ct.-Ardib ju Stuttgart.

5

tuvolf von Hohenberg und Gra 1schaftlich die Start Größingen pold von Bernhausen.

Bir Graue Rabolf von hohenberg und Graue blrich von witten berg vergehen unde tun dunt mit biefem brief allen ben, bie in ansehent all horent lefen, bas wir gemainliche reht unde redeliche dauffet haben umme Duepol von Bernhusen Gregingen Die Stat mit Luten unde guten, mit hiche setzen unde mit allen rehten, unde mit aller gu gehorde ie ein phunt geltes, fod gå ben vorgenanten guten gehöret, Umme geben phunt guter heller, Alfo beideide liche, fwie manig phunt geltes bas Dycpolt von Bernhufen ber egenante bewie zu ben vorgenanten guten, als vile fullen wir in bewisen in aller wife, als in Dnepolt von Bernhufen bewijet bes geltes, Es sie an hellern, an forn, oder a wine gelte. Es fullen and die der man, die bar ober geben fint Gretingen in Stat und die wittreite und die firchensete schepen unde wie sie sie schepen, St fullen wir Typolt von Pernhufen auch ie für zehen pfunt heller als vile ber Gum ift, ein pfunt geltes bewisen als vorbescheiben ift. Bube Ich Graue Blrich wi wirtenberg ber vorgenant vergibe, wen Graue Rubolf von Sobenberg un Sweher Dyepolt von Bernhusen hat bewiset of sinen guten als vile geltes al ich den selben Tyepolt von Bernhusen fol bewisen zu minem Ceile von bei w genanten tauffes wegen als vorbescheiben ift, bas 3ch minen Sweber Gran Rudolf von Sobenberg als vile geben fol bewisen in selker wife als er Tyere von Bernhusen bewisch hat von allen ben rehten gelten, vnn Sturen die mir volge und volgen fullent von den Guten ze Gregingen un ber gu gehorbe berfelben Et vnde swas im de brud ift, des sol ich in ungenerlichen bewisen an dem under aelte bo ich es nehfte han. De ift bebinget, Ift bas Ich Graue Blrich " wirtenberg mil wiber lofen omme minen Sweher Graue Rubolf von Sobn berg bas gelte, bas ich im han gesetzet vnbe in bewiset, als ietunt bescheiben ! tas mag ich allewege tun, Ich ober min Erben vinne in oder vinne fin erben Die ein phant geltes omme zehen phant heller. Ich ober min Erben fullen auch wale nicht vinne minner geltes losen, denne vinne brittelialp Hunbert phunt beier, bar wher mugen wir wol lojen ie ein phunt geltes vonne zehen phunt als rettocriben ift, onde fullen die losunge allewege tun vierzehen Tage vor Sant Corren tag ober vierzehen Tage da nach ane alle generde. Es ist auch bedinget mit Thepolt von Bernhusen, bas er finen erern finden fol geben Sundert wint geltes, unde fie dar gehant ungenerliche bewisen. Tete er des nicht, So fol Deraue Rubolf von Sobenberg ichaffen ungenerliche, das er den felben vaen finden ein Reht tu vinne alle ire aniprache, vin were er in des vor, Co id ich in gen in nicht schirmen. Er sol in auch geben ire Muter gute als bie bri arbeitien hant, die fie dar ober gaben beiderfite. Wir fullen auch Tpepolt von Bernhufen geben iehunt Tusend phunt Geller, ber vujer iegwederre im geben id, fünf hundert phunt heller, wer das 3ch Graue blrich von wirtenberg nist tete und auch fumigfe were an dem vorgescriben gelte ze bewisen minen Eweber Grane Rubolf von Sobenberg, als vor bescheiden ift, Go ban wir Grane Blrid, von wirtenberg unde vlrich Probest ze Sindeluingen gefrom ju ben Seiligen, Swenne wir werben gemant von Graue Rubolf von Sobenberg mit briefen ober mit boten, das wir nach ber manunge vber einen Monedo ben nehften fullen varn gen Thuwingen oder gen Rutelingen, sweder: do wir wellen, unde ungenerliche do tun reht gifelschaft bis Sch fuf (sic!) Sunof rhant heller Diepolt von Bernhufen ban gar vergolten, vnn bas vorgeaben gelte bewijet minem fweher Graue Rubolf von Sobenberg, als vor werden ift, Bit auch bas fid verbindet fürbas Graue Rubolf, Graue Rutolis Gune von hobenberg, mit finem Enbe gen Dpepolt von Bern: buien, als fin vater bat getan vnn fin bruober Braue Suge, Go fol fich Natigraue Rubolf von Baben, bes phorpheim ift, ober Graue Beinit von Thuwingen mit bem Eybe verbinden gen Graue Rubolf von Sobenberg glicher mife als wir zwen bus verbunden han ze varn gen Thuwingen wer gen Rutelingen, obe es ze ichulden deame unde gemant werden. Ift auch les fich Graue Beinrich von Thuwingen bar unme verbindet, als iegunt lougeden ift, der sol sin giselschaft vollesuren ze Rutlingen que generde. Ift daz beraue Rubolf von Sobenberg Bile bete oder gewinne vnime min fuf (sic!) andert phant heller bie 3d geben fol Dnepolt von Bernhufen, Go fol min imber, Grane plrich von wirtenberg omme finen Tale (sic!) auch basselbe te baben. Es ift auch gerette, wer bas mir Graue Rudolf von Sobenberg at abe gienge an dem vorgenanten gelte, bas ich geben fol Dyepolt von Bernlefen van in oud bewijet han, Es sie von varulaggen, von fauffen, von gemechet, ter von welhen fachen das were por vs unn her nach, das fol minem Sweher Graue Blrich von wirtenberg ober finen erben halbes werben van ze ftaten donien als mir. Es ist auch gerette, wer das Dievolt von Bernhusen abe gienge,

bemie legweberre unfer fins nubes gefchaffen mag, mit finen Erben, , ober mit varnlamen, ober mit swelher hande sache das ist, da I tun. Es ist auch gerette, das wir onde onser Erben, einander niht rozzen ze Gretingen noch ein ander bar vize noch dar in schabigen in me alle generde, unde in dem Burchfribe ber selben Stat, als wir i ben, wir van bufer biener fribe han gen ein ander ungenerliche, wie es p vas werbe sten. Swer aber das under das ober unsern Erben breche — be verbiete, So fol bem anbern bes selben Teile an Gretingen mit bes Te gehorbe vernallen vnn vernallen fin ane alle generbe vnn ane wiberrede Bit auch ein gemeine Burchhute han in ber selben Stat ze Gretingen ane alle g Ellin bin vorgeseriben Stude haben wir gesworn zu ben Beiligen ftete ze ane alle geuerde. Dirre vorgescriben aller zu waren vreunde Saben wir & Rubolf von Sohenberg vnn Graue vlrich von wirtenberg bie nanten biefen brief geben geuestent mit unfern Insigeln, die an bisen bri unserre wizzende fin gehenket. Der brief ist geben ze Rürtingen an bem Tag onsers herren, do man zalt von Cristes gebiurte briuzehenhundert Jar in bem bru vnn bruggigftem Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — An ber Urfunde hangt nur n Bruchftud von bem Siegel bes Grafen von hobenberg.

# 344.

8. Juni 1833. Baben. Graf Rubolf von Hohenberg ber ! verschreibt sich gegen Herzog Albrecht von Destreich und Gemahlin Johanna, die Bündnisse und Taybinge, welch Later und Bruber, Graf Hugo, wegen ber Heirath bes le eingegangen haben, genau zu beobachten.

Wir Graf Rüdolf von Hohenberch ber Junge Tün chunt o allen ben, die disen brif sehent, lesent, oder hörent lesen, daz wir vns geg Hochgeborn fursten vnserm genedigen Herren Herzog Albrecht ze Österrei ze Styr, Bud unserr Browen, vrowen Johannen der Herzoginn, ver haben mit unserm ayde, den wir dorüber ze den Heyligen gesworn haben, l alle die sicherheit, und Büntnüsse, und Taydinge, als verschriben ist, von Batter, und vom unserm Bruder, Graf Hugen, von der Hyrat wegen de Graf Hugen, als die brif sagent, die si doruber geben habent, mit sampt Batter und unserm Bruder, stet haben, und volsuren sullen, an alle arge si an allez geuerde. Und geben darüber disen brif versigelten mit unserm : der geben ist ze Baden Cinstag vor sand Barnabe tag des zwelspoten. d on Christes geburt tausent brev Hundert Jar dar nach in bent brev m jar.

l. b. Drig. im L. L geh. Baus-, Sof. u. St.-Archiv gu Wien.

## 345,

und 1833. Baben. Vertrag bes Grafen Rubolf von Hohenberg und bessen Sohnes Grafen Hugo, beziehungsweise ber mit biesem rerlebten Gräsin Ursula von Pfirt, mit Herzog Albrecht von Destreich und bessen Gemahl Johanna von Pfirt, in Betress ber Ansprüche ber Ursula an die asschaft Pfirt.

Bir Graue Rudolf von Sohemberg und Graue Sug unfer Gun verieben en kunt mit bisem gegenwartigen briefe allen den die in ausehent oder horrent Das wir geiworn haben gu ben Sailigen gestabet ande niemer anzesprechen ochgebornen fürsten, unfern gnedigen herren Berhoge Albrechten ze Oftermb ze Styrn, und Grauen ze Pfyrte, und die ebeln fürstinn, prowen 30en, fine Bertogin, noch ir baiber liperben, die fie mit enander habent, ober pewinnent, vmb die selben Herschaft ze Pfyrte, vnb vmb allez dez gut, baz i gehoret, Lute und gut, wo das gelegen ist, und wie daz genant si, wid omb allez gut und Lute, bes ons ober ieman gebunken mochte, anzegenallen em ebeln manne Grave Blrich von Pfirt, bag er ober fine vorforberent remichaft, in leben wiz, ober in pfandez wiz, her ont an finez libez enbe und gehebet hat, wie daz ouch genant were und haben daz getan umb zwai t Rarte Silbers, bie vind Graue Sugen von Sohemberg bie vorgenanten berre ber Herhoge und vnfer vrowe du Herhogin ze Morgengabe und ze bire ju unfrer elichen Susvrowen, promen Briele geben habent, pub fullen uch noch ir taines under in besweren mit tainer lair sache von ber felben hast wegen, in behain weg, an der selben Herschaft ze Pfirt und an den voriben guttern und Litten, wie wir daz getun mohten — Wir entziehen und li ben felben anden aller der rechte, so wir ober unser erben, die wir haben, woch gewinnen, ju ber vorgenanien Serschaft und gu ben vorgenanten guttern Sten gehaben möhten, wie die genant fint, und aller der wege, so wir da k gesprechen ober gebenken mohten. Wer auch, bag wifer vorgenanter herre m Albrecht onfer frowen fine Hertogin, die vorgenant vrowen Johannen, Lite, ober bie felbe unfer vrome bie Bergogin ben felben unfern herren ben voer pher lebte, so fullen wir ir ietwebers, welches baz ander ober lebt, weber then noch besweren in tain weg, noch mit fainen sachen, als vorgeschriben - Wir haben ouch gesworn und gelopt bi ben selben anden, swenne wir graue wa Sobenberg bi Jungfrowen Brfeln mierr ehlichen Suffrowen geligen,

panne sie in unsern gewalt komt, daz wir sie danne under wisen und t, bas sie banne ufgebe vnb sich verzihe aller ber rechte, bie fie gebon ber Berschaft und an ben guttern und Luten, so fie angenallen ma t vatter, bem vorgenanten Graue plrichen feligen von Pfirte, obeporforderen, in aller der wise, als vorgeschriben ist, und sullen daz turw ben nehsten Zwaien Manoden, swenne es an vns von bem egenante rren Herhog Albrechten ober unserr prowen, prowen Johannen finer mit in felbe, ober mit ir ietwebers botten ober briefen genordert wirt, mige alfo beschen und mit follichen bunben, bag es uns furbag fainen weg, weber mit gaistlichem noch mit weltlichem, noch mit kach ben 1. , இயக் 🦯 " n, bas fich bie vorgenant Jungfro --- ger umb n hat kainez güttez, erbes, noch no bas ir von ire! nd mag, und mit namen bes erbes a ra jo ire. der von ihr Muter geerbet hat. t bat 1 stane D1 vorgenant vnd vnser eliche buswa ell au vniern ta fomen rne banne bie vorgenanten, wier dat some ober vufer prome die Gerkogin an vus vorberent die selben bund ne bahte, bag es in notburftig were, so füllen wir in vollesuren und land in ben nehsten zwaien Planeben barnach, allez bas bas vorgeschriben ift. As oud, das vuser prome bu vorgenant prome Johanne die Herbogin por miss berren, dem vorgenannten Gerpog Albrechten abegienge, oder fturbe, ane erben, Got nit engebe, vnd bag er gine andere eliche Susvrowen neme, und ba mit ett gewünne, fo fullen wir ber felben nach ganden hufvrowen und ouch erben, obe die mit dem vorgenanten unsernt herren Herboge Albrechten gewunne, alles bis bunben fin, ond ouch laiften mit allen ben rehten ond bunden, als vorgeschrie ift, ane allez generbe. Sturbe aber onfer vorgenante herre Bertoge Albrecht w unfert prowen, prome Johannen, finer Berhogin, ane erben, bag ouch Got " engebe, vid sie danne ain andern elichen wirt neme und erben ba mit gewund so sullen wir ir und den selben erben ouch allez dez gebunden sin und auch allez baz laisten mit allen den rehten und bunden, alz vorgeschriben ift. Wir bis ouch burch besser sicherhait bi ben selben anden und selbe willeclich und geme gefetet, gebunden, vnd gelubet, swenne baz were, daz wir der vorgenanten gelub und bunde ainez oder me vberfürren oder brechen, in alle die wege und mit de ber wife, als wir oberuarn ober brechen moditen und bie nit ganglich laifen wie daz brechen oder oberuarn offenbar were, bas Got nit welle, fo fullen die Rele ber Buffe, Rübelingen, Luppfen und Brulingen, und ouch allu bu ma die wir von dem felben, unferm herren Bergog Albrechten, und von herre Otten finem bruber zepfande haben, wie bie genant fint und wo bie gelegen ben felben onferen herren und iren - - erben von und und von unfern et ond ouch von ben, ben wir bu felben pfant gesethet hetten, ober noch fasten, ? vid ganglich ledig und lere fin, ane alle Losunge, und ane alle widerrede.

od gesworen - bie Burggrauen und vogte, bie uf ben vo pflegere fint, ie der man felb britter, obe der gelübde ober bunve er, obernare werbe, dag sie banne ben vorgenanten onfern berren w kiben vesten und pfant mit vuserm gutten willen vub gunft in the alle widerrede, and ane allen furing uf ber flat fremme man me n La vuch der vorgenanten vniere Burggrauen und vogte, die fm bhain vercheren noch verwandeln ane unsers egeschriben be ridt ober finer Bertogin prowen Johannen, ober ane it s aviehlbent, willen ond gunft. Sich fullen ouch die felben a md vogte nit verkeren laffen bi ben selben anden, als fie t in bekain weg, als vorgeschriben ift. Wir haben t beren Herboge Albrechten und vuserr prowen proj ons, burch beffer ficherhait gefe vnfer Burg Saigertoch vnb bie Troberg Burg ond die ftat, ono alleg bag, bag bar ju gehoret, wie i ond wo bas gelegen fi, also, beschaidenlich, obe wir ber vorgenanten and bunde iht oberfuren, ober brechen, das danne die Burg ette ber selben vesten bent vorge nien vnserm berren be wer Berbogin und iren erben u. ber ftat bie felben Bu orten ane alle fürzüge und ane alle widerrede, und haven b wanen und Burgere gesworn gestabet ande zu ben Sailigen, und habent vor mit iren hangenden Ingesigeln barvber gegeben, bas sie bas gantlich laisten m, wan es ze schulben tome. Wir sollen ouch ber selben Burggrauen befainen ma noch verwandeln in tainen weg als vorgeschriben ift. Were aber, bas am Burgrauen ober ainen vogt mit bez egenanten vufers berren hertzoge brecht ober mit vnserr vrowen der Herhogin oder mit iren . . Ampluten, die i gefetet habent, willen wid gunft verkerten, die fullen ouch iederman felb la iwern, und ire briefe barüber geben, allez bag ze laiften, und flette ze ha: Le vorgeschriben ift. Duch fol man wiffen, bas Graue Rudolf unfers bes manten Graue Rudolf Gun von Sohemberg, mit vns und mit unferm Eraue Hugen sinne bruder sich verbunden und gesworn hat, flate zehal: be ond mit one ze vollesurende und ze tunde allez daz hie vorgeschriben stat, Ale generbe. Geschehe auch, bag Got wende, bag ber vorgeschriben unser herr wae Albrecht bud unfer vrome vrome Johanne, die Herhogin, ane erben ase gemechebe ber vorgenanten Gerschaft je Pfirt, und Lute und gut, fturbe, bebe gienge, daz dar zu gehöret wie daz genant si, das sie wol vollen gewalt at jetunde, was danne bu vorgenant vrome Briell reht gu ber felben Ber: it je Bfirt bette ober gehaben mohte, bes fol fie banne geniessen. Smas ouch r erbe aigen ober leben, wie das genant fi die felben vrowen Brfeln von , prome Johannen, ber Margrauin von Baben 1), angeuallen mag, fie fich in bekain weg, ber vorgeschriben ift verzigen. Wan ouch ber vor-

wit Scane hug von Sohemberg vnb vrome Brfel fin eliche hufvrome gu

iren tagen koment, alfo, bag fie fich verzihen mugent ber vorgenanten Seric se Pfirte, ond Lute ond gut, die da zu gehörent, alz porgeschriben ift, allo, b es onferm vorgenanten berten Berboge Albrechten und vrowe Johannen fie Berhogin nut und gut fi, fwenne fie fich banne bes felben verzihent, und a mit briefen und mit andern sachen und bunden gut madjent, bag sie fin den m genanten unfern berren ben Berhogen und finer promen Johannen ber von nanten Bergogin und ire erben bar an benüget, so sullen die vorgenanten but gar und ganglich abe fin. Wir Graue Rubolf von Sohemberg ber vorgen verichen ouch offenlich an bisem briefe, bas wir bie zwai Tusent Marte filbe bie vie Graue hugen von Sohemberg ber hochgeborne furfte unfer berre beis Albrecht se Oficerich vid se Styre, pub unfer prove prowe Rohanne Bertogin ber selben Lande, ze hainsture zu unserr elichen husvrowen prom Brfeln geben habent, anlegen fullen an follich gut mit ber vorgenanten bes Ge bogen und siner Berbogin missend und Rat, oder mit ber missend und Rat, b bie vorgenanten unfer herre ber herhoge ober unfer frome bie herhogin bar ichaffent, also, bag eg ber vorgenanten vrome Brfeln und iren erben nut gut fi. Wir fullen ouch bie zwai Tufent Marke, die wir Graue Rudolf get fullen ber egenanten prome Brieln von unfere Guneg porgenanten Graue Dus ze wiberlegunge ouch allez virichten an ligenbem ante ober an veften, nach mit vorgenanten berren Berboge Albrechten und nach unfert prowen finer Berbog ober wem fie bag enpfelhent, haiffen und Rat, bag eg ouch ber vorgenanten von Brieln nut und gut fi. Wolten wir aber die zwai Tujent Marke, Die on porgenanter herre Herczog Albrecht und unfer prome prome Johanne bie b bogin onferm Gune bem vorgenanten Grave Suge gut finer elichen Suspron prome Brfele ge Bainfture gegeben habent, pus felber ober unferm Sune b felben, zu vnfer notdurft behalten fo fullen wir omb die felben grag Tufent Mar bie wir behielten, ond ouch ombe die zwai Tusent Marke, die wir der porgenant prowen Brfeln ze widerlegunge geben fullen, die felben prowen Brfeln wifer unfer Gut, bag wir haben, ond fullen ir ouch bag felbe Gut inantwurten, nach bez vorgenanten unfers berren Berboge Albrechten ober finer Berbog prome Johannen haiffen und rat, ober nach ber haiffen und rat, ben fie ! enpfulhen, ouch also, bag ir ond iren erben nug ond gut si. Were ouch, bag mi frome bu vorgenant vrome Johanne bie Bergogin abeginge und fturbe ane et ond baz du Herschaft von Pfirte mit lute ond mit gute geniellen an oniem genanten herren herhoge Albrechten, fo fullen wir die Zwai Tufent Rad bie vas banne ber felbe vaser herre Herboge Albrecht aber git vmb bie vorgen ten verzihnuffe mit samet ben zwaien Tufent Marken, die wir zu widerlegen ouch banne der vorgenanten vrowen Brieln geben fullen, aber anlegen, allo, es ber felben prowen Briefn pub iren erben nut pub gut fi, in alle bie meat. wife, als vorgeschriben ift. Sturbe aber, bu vorgenant vrome Johanne, bie fu bogin, und lieffe bem vorgenanten unfern herren bem herbogen erben, die fie # helte, so ist vns berselbe vnser herre Herhoge Albrecht nit gebunde zegebende, kler nach gander zwai tusent Marke. Sturbe aber der vorgenant vnser herre den Albrecht vor vnserr vorgenanten vrowen vrowe Johannen, der Herhogin, it vns du selbe vrowe Johanne die Herhogin auch nit gedunden ze geben, kler nach gander zwaier Tusent marke, als vorgeschriben ist, si habe erben, mit. Bud darumde ze aime waren vrkunde und bezunisse aller vorgeschriben et daz sie stette vnwandelber und vnzerbrochen bliben, so geben wir der vorges korane Nudvolf von Hohemberg, Graue Rudvolf und Graue Hug, vnzeue, vnsern aigen hangenden Insiges an disen offen gegenwurtigen brief. Der in ze Baden an den nehsten Zinstage vor sant Barnabaz. Do man zalt von sie geburte Truzehenhundert Jare, drissig Jare und darnach in dem britten Jare.

Der Abbrud bei Berrgott hat richtig bafen (wohl befort), 1347 3. b. .

346.

Juni 1333. Baten. Ang abungsbrief tes Grasen Rutolf von Hobenberg und seines So' Grasen Hug, taß sie an Herzog Albrechten zu Destreich, ! n Gemahlin Johanna, Gräsin zu Psirt, und teren Erben wegen ter von Graf Ulrich sel. ingehabten Herzschaft Psirt keine Ansprüche machen wollen, nachdem erwähnter Herzog besselben Grasen Ulrichs Tochter Ursula, Grasen Hugs Verlobten, für ihren väterlichen Antheil und Heimsteuer 2000 Mark Silber entrichtet.

Bir Graf Rudolf von Hohemberch vnd Ich Graf Huge sin Sone, in chunt offenlich allen den, die disen brief sehent lesent, oder hörent lesen. Daz t baide, gesworn haben ze den Heiligen gestadt Eyd dem Hochgeborn Fürsten, the Albrechten ze Österrich, vnd ze Steyr, vnserm genedigem Herren, vnd ser lieben vrowen, vrowe Johannen. seiner Hersoginne. Gräfinne ze Pfyrt. wir sū, noch ir bäyder erben, die Si, ihr habet, oder noch die einander gement. nimmer angesprechen sullen, noch behainen chrieg mit in haben sullen, t getat, noch mit den Rehten. ez si an weltlichem oder an Geistlichem gerichte, die Herschaft ze Pfyrt, vnd vmb allez daz, daz darzu gehörer, ez sin litt, som, Angen oder Lehen, Bogttey, Gerichtt. Twinge, oder Penne, vnd wie, zenant sī, vnd wa ez gelegen si alz iz, Graf Klrich selig von Phirt, die vordern vnh an in bracht habent, vnd snaz, ouch die selbe Herschaft von sexanten vnhen töde, angenallen ist, oder noch angevallen mähte, ez haben, die texanten vnser Herre, der Herhog vnd die Hersoginne, izo inne, oder od si ez mach ingewinnen, daz Si daz Gerubssich vnd an alle ansprach, von vnd vnd

, wegen nieggen und haben fullen. Ind haben wir, die vorg poin ffe, ond gelubde, getan, omb Zway Taufent March filber b die mir Grafen Sugen bie vorgeschriben, onser herre ber berhe ge Morgengab vid ze Heimstivr vrome Brieln, miner Dog nanten Graf Blrichs, feligen von Phirt, Tochter und für all , von ir vatter erben folte behainen weg ober mohtte, gebi ichtter, habent gentilich Bnd wer, bag ber vorgenant unfer Berre, b t unjer prowen, die Herhoginn, ober die Herhoginne, den Berhogen vo 10 fullen wir doch, behannes, das das ander oberlebt, onder in, in behaim ansprechen, ober besweren, bi ben selben auben, an ber Gerschaft, und be gehort, als vorgeschriben ist. Wir haben ouch, bebe gelobt, vud geswan bi ben felben anben swann ich Gi ge, bigelig, miner houfvrowen, vron Brfeln, und fo fie in mein bas ich si banne, bes onbermisen, m also halten fol, bag Gi banne w ach entziche, aller ber Rechtt, die fi haben mohtte an ber Berichaft 1 , vnd an allen Guetern vnb Lutten, barto gehörent fo fi angevallen mobtte. on irm vatter Graf Blrich feligen, v Phirt, oder von finen vorbern, in aller de weis, als vorgeschriben ift, und sull bag ton, bar nach in ben nachsten zwam menben, swanne eg, ber Bertog, ob bie Herpoginne an vns banbe, ober an r ainen mit ir brieven ober mit in gewiffen boten, vorbernt. Und fol oud. entichnuffe, also beschehen, mit folia Bonden, vied ficherhait, bag bem vorge t vuferm herren bem Bertogen mid prowen, ber Herhoginne und ir erben, von und und von unfern Erben furbag b hain drieg aufgestan, oder geschaben mug, weber an Geiftlichem noch an welt dem Gerichtte, und swamm bag ift, bag ich Graf Soge, und min Houswoon prome, Brfel je unfern tagen domen, fo banne ber vorgefchriben under berre, b Bertog . . ober bie Bertoginn an vns. vorbernt. Dieselben, ober newe Ponde ! sie bebunchet bag fi sie notburftig fin, so sullen wir in, aber volfuren und laife in ben nachsten Zwayn Moneyben bornach fo wir gemonet werben, allez bag be vorgeschriben ift. Duch sol man wissen, bas fich, die vorgenant vrowe Briel bisen bingen, niht verheihet, noch verhigen hat, behaines Gutes, ober Erbes us erbrehttes bag ir von ir Moeter genallen fol ober mag, ond mit namen, Erbes, an ben Gutern fo ir Mveter, von ir vatter ober von ir Mveter gent hat. Eg ist och betandingt, ob dag wer, dag vnser prome die Herboginne unferm Herren, Herkog Abrechten abgieng, ober fturbe, an erben, bes Got mit welle, ond ob er, ein ander vrowen nêm, ond ba mit Erben gewunne, fo fuk wir ben felben erben, allez bes gebunden fein, und ouch laiften mit allen be rehtten, und bunben, als vorgeschriben ift, an allez geuerbe, Sturbe aber, ber w genant, unfer herre ber herhog . . an Erben , bag Bot wende , fo fi wir , wer promen, ber Hertzoginne, und ir Erben, auch, besfelben gebunden, ob fie eine andern, man nêm, who ba bi, erben gewunne, an alle widerred, und an alle generd. Wir haben ouch bede, one felben, burch merer sicherhait, ond by be

en fo wir, bar ober, gesworn habn, aufgesatt gerne, ond willichlich, ond geund oud verpunden, ob daz wêr des Got nicht verheng, daz wir der vorgeden Gelubde und punte an einen oder an mer, oberfüren, oder prechen in unen weg oder in behain weif, als wir obernarn -, ober geprechen mohtten, vuier gelubbe imht gentlich laistend und bag chuntlich wer, ober bag man gen wohl beweifen mohtte, Go fullen bie Beften, ber Puzze, Ruedlingen, torben, und Brolingen, und ouch alle die Phande, die wir von unfern ren ben Bertogen von Ofterrich haben ze phanbe, wie bie genant fein ober ma gent den felben onfern Gerren, ben Bergogen, Bergog Albrechten, und Bergog en und ien Erben von und, und von unsern erben, und ouch, von ben, ben derfelben plande icht versett betten, gar und gentlich ledig sein, an alle it and out inen, widerzeantwurten, an alle widerred und die prief, die wir, rufer Erben, dar ober haben, sullen tod, ond absein, ond fürbag behain draft on. Es habent ouch nach vnierm gebot, vnd nach vnierm haizzen, zo den Heis n gemorn, vufer Burgrafen, und unfer vogtt, die, die vorgenauten Besten innbut, te der man felbe britte. ob wir die gelubde, vnb bunde, an ainem oder an , oberfüren, bag fi bann ben vorgenanten vujern Gerren ben Gerhogen, Die on vesten und Phande inantwurten sullen, an alle widerred, und an allen aufeb nut onferm gatem willen, ond gouit, ond ouch auf ber ftat, swann, man an Zi vordert. Wir fullen ouch, ber vorgenanten Burgraven, noch vogtten, nnen verchern, noch verwandeln, an unfers herren, bes herhogen, ober ber proginne, ober ir Amptlut, ben fi bag enphelhent, willen und gunft. Gich fullen bie selben gesworn Burgraven und Bögtt, niht verchern lagen, wider ben den fi dar ober, gesworn habent in chainen meg, als vorgeschriben ift, Wir en ouch, burch merer ficherhait, ben oftgenanten, vniern herren Berbog Albrech: und ber Herpoginne gejatt, je rehtem Phand, vufer Burg und Stat ze Sanrloch und Triberch, Burg und Stat, und allez daz, daz barko gehort, wie genannt sei, also, beschaidenlich, ob wir die vorgenanten gelubde, und Ponde behannen weg vberfüeren, ober prechen, bag bann, bie Purgraven, und bie boer ber selben Steten, unsern herren, herhog Albrechten, und ber herhoginne, ir Erben auf der ftat, die selben Burge, und Stet inanwurten an allen fur: end an alle widerred, und habent des die selben Burgraven und Burger ge: an gestabt Ande, ze den Gestigen, vud habent ir brief, mit ir hangenden Inen bar ober geben bag Gi bag gentlich, laiften sulln, ob eg ze schulben chumpt. iulin ouch, ber selben Burgrafen, behainen vercheren noch verwandeln in chais weg, als vorgeschriben ift, Wer aber bag wir Ainen, ber Burgraven ober ainen tte. mit des egenanten vufers herren, herbog Albrechtes, ober mit vuferr pro-, ber Berhoginne, oder mit irn Amptluten, bie si baryv gesett habet, willen, gonft, verderten, die fulln auch in ber man felbe britter fweren und ir brief, eber geben. alleg, bag ze laiften, ond fiet ze haben als vorgeschriben ift, Bub dech ouch, des Got niht welle, daz der vorgenantte, vufer Gerre, Herhog 211brecht, und die Herhoginne, bande abgiengen, und niht leiperben liegen, und oud an gemecht, ober geschefte, ber selben Berschaft ze Phurt, und bag barby gehorg, bes fi, wol gewalt, und reht habent mit onferm willen, ze tun mag dann, id Graf hug und vrow, briel mein Houfvrom ober unfer Erben, ju ber herschaft g Phirt, behain aufprach und reht haben, bes fulln wir geniezen. Es ift auch be rebt, und betandingt, swenn ich Graf Hug und mein Housvom vrow Brief, \* vufern tagen domen und wir uns ber Herschaft ze Phirt und lut und But, be baryv gehörent als vorgeschriben ift, und aller Ansprach. So wir baryv gehabr mohtten, engeichen, mit Eyden, mit brieven, mit Bonden, ond mit folicher ficher hait, und vestnüng, der banne unsern herrn, den hertogen und bie hertogume genoget, and alf ig, in, end irn Erben, nut und notdurftig ift, bag bann, bie ge lubbe und die prantuusse, die unser Bi pen, voatt, vud Burger, für vns, und unfer Erben getan habet gar, v bsein sullen, ond die prief, die dar vber fint, fol man wiber geben, poar vie fache, also voljutt, vnb gelaiftet werde, und ouch ungebrochen von uns, belero, So haben wir ze ben anden, du wir gesworn habn, difen prief geben, versigelte, mit unsern Insigeln. Der geben ift je Baben, an Zinftag vor Canb Barnabe tag. Da man von Gottes geburte, Balt Tufent, bruhundert Jar, und barnach in bem bru und briggigiften Jar.

3. b. Drig. im f. f. geh. Baus-, Sof- u. St.-Ardiv gu Bien.

### 347.

9. Juli 1333. Constanz. Graf Audolf von Hohenberg und seine Sohne Audolf und Hugo verpflichten sich eidlich gegen Herzeg Albrecht von Destreich bafür, daß die Herren von Lupsen bas halten und vollführen, was jene in bem Heirathskontract Huge's in Betreff der Burg und Stadt Lupsen zugesagt haben.

Wier Graff Andolff von hohemberch und wier Graf Andolf und graf hug sin Sun veriehen offenlich mit disem brief allen den die in ansehen lesent oder hörent lesen, daz wier habn geswörn ze den hiligen, daz wier die dele lüt . die von Lupphen fölich halten, swenn si zu Lande chomen, daz si dams sweren zu den hiligen gestadt Eyd, allez daz ze laisten und ze nolfüren, daz wir dem hochgeborn fürsten, herzog Albreht ze Osterrich und ze Steur und Graven ze phirt und der edeln vrowen seiner herzogime, vrowen zohannen, herzogin ze Osterrich und ze Styr, gelobt habn über den hym min graf hugs mit der edeln Junchvrowen örseln, der vorgenanten herzogin Swester, in alle die wis und in alle die weg als ander unser graven und vögte, der prief si habnt, und als die prieff sagent, die wir dem egeschribenen herzoge unsern herren und der herzoginn unser vrowen und irn erden dar über gegeben habn. Wêr aber, daz wier daz nit teten und daz übesüren, so

wir mit vnsers selbes lip inuaren gen Dyessenhoven vnd da inn

ny daz die vorgenanten von Lupphen geswornt vnd gelobnt ze in not

katen mit der burg und der Stat ze Lupphen, als ander unser dur
a vnd vögte, und als die prief sagent, die wier in dar ober geben haben,

eter daz also volsüren und laisten, darüber so geben wier dem vorgeschriben

a betren dem herhogen und vnser vrowen der herhoginn disen pries ver
a unt unsern Insigeln, der ze Chostent ist geben an dem nahsten urptag

sind vlreichs tag, da man zalt von gottes gepurd tusent drühundert Jar und

a drü und brizzigosten Jar.

6. d. Orig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Die Siegel ber beiden Aubolfe sind ben, wie die Nro. 1. und 3. an Ur be 1332, an bem nehsten fritag nach fant my tag; nur nicht so gut erhalten, boch kann man an dem Siegel des jungeren lif bentlich nivnior.... lefen.

## 348.

Juli 1333. Conftanz. Konr Bogt von Rotenburg, Burggraf zu tem Bussen, zu Riedlingen und Haigerloch, verbindet sich eidlich gegen den Herzog Albrecht von Destreich, Gemahl der Gräfin Johanna von Pfirt, diesem ohne Aufschub den Bussen, Riedlingen und Haigerloch zu übergeben, wenn seine Herren Graf Rudolf von Hohenberg und dessen Sohn Hugo, Gemahl der Gräfin Ursula von Pfirt, nicht halten sollten, was sie in Betreff Hugo's Heirath dem Herzog von Destreich zugesagt hatten.

Ide Cunrat ber vogt von Rotemburg, Burgraue zu dem Buffen, Ridelingen, vnd ze Haigerloch, vergihe vnd tun kunt mit disem gegensten briefe allen den die sehent, lesent oder hörent lesen, Daz ich gesworn wie mit mit Albrecht der Ganasser vnd Albrecht der Esel, miner nanne, gestadet apde zu den Hailigen, ze laistende und ze vollesürende allez der edel Herre, min Herre Graue Rüdolf von Hohemberg und herre Graue Hug sin Sun oder die Hyrat, die der selbe min Herre Hug, der Geben vrowen, vrö Vrseln, der edeln fürstin vrö Josen, der Herhogin ze Östrich, und ze Styre, swester getan hat, mit der wise und in alle die wege, alz die briese sagent, die die vorgenanten Herren, dem hochgebornen sürsten, Herhoge Albrecht ze Östrich und ze und Grauen ze Phyrite und ouch der vorgenanten vrö Johannen der und iren erben darüber gegeben habent. Also, swenne daz geschehe, das genanten mine Herren, Graue Rüdolph und Graue Hug sin sun, oder ire vorgenanten die taidinge, die umb den Hirat geschehen sint, und sie miht ganz-

als bie briefe fagent, die barüber gebent fint, swanne banne be fürste, Herhoge Albrecht oder die vorgenant vrö Johanne die Se voer tre erven an mich vorberten, mit in selbe, mit iren botten ober mi briefen, die vefte ben Buffen ond Rübelingen, fo fol ich benfelben, an mich vorberent, die selben veste inantwurten ane allen uffchup, ane allen pud ane alleg generde, wan sie in eweclich vernallen fint, ond die vesti Do loch, Burg ond Stat ouch inantwurten, ane allen uffchup, ane allen ond ane allez generbe, ont es wiber vigerihtet, ond wider tan wirt. Und pub bie zwene, bie mit mir gesworn habent, in gehorsam sin vnb vnberta alle bie wege und wise, alz ander ire . Burgrauen, die si hant uf anden Burgen ond vestinan, die sie niht verseut habent, mit alle da sie onjer ; burffent. End dez ze prkunde gip ich pud die zwene, die mit mir geswor bent, bifen brief verfigelten mit onfern aigen hangenben Insigeln. Diru wart ze Coftent geben an bem nehften fritage nach Sant Blriche tage, I Jare, bo man galt von Got geburte brütebenbundert Jare bar nach in be und briffigoften Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit 3 anhangenben Siegeln. 3 ber Ganaffer und Albrecht ber Efel haben jeber einen Efel im Wappenschilte.

#### 349.

9. Juli 1833. Constanz. Peter von Ruti, Ritter, Burggraf zu lingen, bekennt, daß er mit Reinhart von R., seinem Sohne Albrecht von R., seinem Nessen, dem Herzog Albrecht von De geschworen habe, ihm die Beste Brülingen zu übergeben, seine Herzog gegebenen Audolf und Hugo von Hohenberg dem Herzog gegebenen Zusagen nicht halten würden.

Ich Peter von Rüty, Ritter, Burggraue ze Brülingen, tond tün kunt mit disem gegenwurtigen briese allen den, die in sehent, lesem hörent lesen, Daz ich gesworn habe vnd mit mir Reinhart von Rüty Sun, vnd albreht, Her Reinharts seligen von Rüty mint Bisun, gestadet ande zu den Hailigen ze laistende vnd ze vollesürende allez de edel Herre, min Herre Graue Rüdolf von Hohemberg, vnd min Herus Graue Hug, sin Sun, vber die Hyrat, die der selbe min Herre Gug mit der edeln vrowen vro Brseln, der edeln surstin vrohannen, der Hert ogin ze Österrich vnd ze Styre swester, getax mit aller der wise vnd in alle die wege, alz die briese sagent, die die vorgen mine Herren dem Hochgebornen fürsten Herhoge Albreht ze Österich vnd ze vnd Grauen ze Phyrte, vnd ouch der vorgenanten vro Johannen der her

iren erben dar liber gegeben habent. Also swenne das geschehe, bag bie vorpenten mine herren Graue Rubolf, und Graue hug fin Sun ober ire erben finen die taibinge, die omb ben vorgenanten Hyrat geschen fint, ond sie niht his hielten, alz die briefe sagent, die daruber geben sint, swenne danne ber mante edel fürste Bertoge Albreht ober bie vorgenant pro Johann bie era oder ire erben an mich vorberten mit in felbe mit iren botten ober mit trufen, Die vefti Brulingen, so foll ich ben, bie fie an mich vorbernt, Die a refii inantwurten ane allen uffchup ane allen fürzug ond ane allez geuerde, ie in eweclich veruallen ist. Und sol ich vnd die zwene, die mit mir gebabent, in achorsam sin und undertania in alle die wege und wise, als a ice Burgrauen, die fie hant uf andern iren vestinan, die sie niht versetzet mt, wit alle, da sie unser zu bedurffent. Und dez ze vrtunde gip ich und die be die mit mir gesworn haben, bisen brief versigelten mit unseren aigen angaden Ingesigeln. Dirre brief wart geben ze Costeng, an dem nehsten frinach fant Blrichs tage, In dem Jare, do man galt von Got geburte drubikunbert Jare ond brit ond briffig Jare.

8. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel bes Reinhard von Allti 3. in einem Dreieck flebende Sterne auf dem Schilde.

## 350.

Die Stadt Triberg gibt bas eibliche Verschen, bem Herzog Albrecht von Destreich und seiner Gemahlin I Johanna, wenn Graf Rubolf von Hohenberg und bessen Sohn Graf Hug die bei getrossener Heirath mit Fr. Ursula von Psirt besagtem Herzog und seiner Gemahlin gegebene Versicherung nicht erfüllen sollten, gehorsam und unterthänig sehn zu wollen.

Bir . . . ber Schultheiz ber Rat und die Burger gemainlich ze Triberch ichen, und then kunt allen den, die dissen brief ansehent oder hörent lesent, daz zeworn habn gestadt ande zu den heiligen, ze laisten, und ze volsüren allez, der ebel herre Graf Rüdolph von hohemberch und Graf Hüg sin son ser herren voer den Hurd, den der selbe unser herre Graf Hüg mit der krowen, vrowe vrseln der Edeln fürstinn vrown Johannen, der beginne ze Osterreich und ze Styr. Swester getan hat mit aller der wich in alle die weg, als die prief sagent, die die vorgenanten unser herren. Hochgeborn fürsten, Herzog Albrechten ze Osterreich und ze Styr und en Phirt, und auch, der vorgenanten vrow Johannen, der Herzoginn, we Erben, dar vber geben habnt. Also swenn daz geschech, daz die vorgenanten voser herren Graf Rüdolph und Graf Hig sin Son oder ir erben vberseten voser herren Graf Rüdolph und Graf Hig sin Son oder ir erben vbersender

füren die tanding, die vmb den vorgeschribnen Hyrat, geschehen sint, vnd sie nit genzlich hielten als die prief sagent die dar ober geben sin swenn danne der vagenant edel fürste Herzog Albrecht ober die Herzoginn, vrow Johanne oder ir se ben an vns vordernt mit in selber, mit ir brieven oder mit irn botten, die Et Ariberch, so sullen wir denselben die Si an vns vordernt die selben Stat inas würten an allen vsschuhe, an allen fürzug vnd an allez geuerde vnz ez wider sig richtet wirt vnd wider tan, genzlich vnd sullen wir in gehorsam sin, vnd vnd (siel vndertenik in alle die weg vnd wise, als ander ir Burger vnd Etet, die i vnuersetzt habnt mit alle der da si vnser zöbedürsen, vnd daz wir, daz also st vnd vnzerbrochen behalten, dar ober so geben wir disen brief ze einem ossenn ach dunde, besügelten mit vnser stat Insigel. Der geben ist ze Chosenz an de nachsten vreytag, nach sand klrevchs u da man zalt von gots gedurd Tusch Druhundert Jar in dem Dru, vnl

B. d. Orig. im f. f. geh. Har b St.-Archiv zu Wien. — Das Sieg ber Stadt bat die Umschrift: B. Burgensium in Triberch.

Baigerloch, Riedlingen und Brulingen (? Brannungen) aus. Originale in Stuttgart und Bie

## 351.

17. August 1333. o. D. Trutwin ber Hemmeling von Ruppingt (O.A. Herrenberg) verkauft unter bem Siegel seines Herrn, be Grafen Burkard von Hohenberg, an Johansen von Bregenz, eine Ebelknecht, Güter bei Ober- und Unter-Sulz (O.A. Ragold), un bei Ruppingen.

Ich Trutwin der hemmiline von kuppingin ain Sdel knecht Aftant allen den die disen brief gesehent oder gehorent lesen, das ich gip und se geben zö kossende recht und redelichen aines rechten kosses für mich und mine eine und mine nächkomen und für alle miner lehen erben Dem erbern manne Jehansen von bregenze Sim Sdeln knecht und sinen erben und nächkomen allen sinen lehen erben dist mine güter, die hie näch geseriben stant von ein ain wisun, die da gelegen ist in der esche ode der mule zu dem niedern suld der man da sprichet phasse ripolt wise, dar näch in der esche zö dem oder sulze, den acker in kuppinger dal und was dar zö höret und dar näch kulun haldun, die da gelegen ist in der esche zö dem odern sulze und was der zö dem odern sulze und was der zö gehöret, und dise vorgeseribn güter habe ich der vorgenant Trutwin gen vorgenanten Johansen unde zehen phunt genemer und güter heller. Frutwin vergich öch, daz mir die heller worden sint und in minen nute chome sint. Wan sol söch wissen, daz ich der vorgenant Trutwin han geden dem sint.

nanten Johan fen bifu guter bie vor gescriben stant go toffenbe mit solicher gene, wenne ich oder mine erben obe ich ulit were, bag got wende, in wendic ten iaren, die nu nechste nach birre date biz briefz an gant, mit zehen phunden imer beller fement, vierzehen bage vor fant walpurg bage ober vierzehen bage er nach, und bie gebent bem vorgenanten Johansen von bregent oder finen then, ob er nut were, dag got wende, so sullent die guter, die ich ime 30 koffende aeben, mir ond minen erben livic fin. Man fol och hie wissen, vinde ich daz Le over min erben, obe ich eg over mine erben, in wendie den gehen iaren erlofet tuent, in gutem buwe, day fol mir, ober minen erben gelten, alf eg von alter roonbeit vor males vergolten het. Ich blrich ber hemiline von kuppingen n Edel fnecht, dez vorgenanten Trutwing broder vergih offenlichen und ton mit disem gegenwertigen brief, vinbe ben tof, den Johans von bregente t getan umbe minen bruder von der guter wegen, die da vorgeseriben stant, das on nun gut wille ift, vnd gelobe od für mich und für mine erben, das ich bas ue wil haben und benjelben Johanfen noch fine erben niemer bar anne geirren I noch schaffen geirret in tain wer mit gericht oder ane gericht gaistlichem oder Middem. So bittent wir och die vorgenanten Trutwin und ölrich gebrüber bant gebetten den Edeln herren und vusern gnedigen herren vusern herren fraue Burchart, herren von Sobenberg, bag er go ainer gezudenuffe und wer merrun bestetunge aller ber vorgescribenne binge fin Ingesige hende an bisen ref. Bir Grane Burchart von Sobenberg vergebent och an bijem brief, a wir onier Ingesigel heindent ond hant gehendet burch bette Trutwing ond trides der vorgescriben broder wegen an bisen brief. zu ainer zudenuffe und tar meren bestetunge ber binge, die hie vor gescriben stant. Das allu die binc, vor an difem brief gescriben frant, stette und ware beliben, und bag wir niemer wider getant, noch schaffen gefon, Go hant wir Trutwin und olrich bie bromanten broder vnser aigen Ingesigel gehendet an bisen brief, ber wart geben dent binftage nach vuferre frown bag ber errun, als fü go himel vore, in bem da man galt von gottes geburte druzehen hundert iare und drü und driffic

352.

1333. Eßlingen. Graf Rubolf von Hohenberg bel t Winnenden, Bürger zu Eßlingen, mit Gütern z Neuhausen (O.A. Gßlingen).

or ajuce.

1, r. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Mit bem febr großen, gut erhal Renerflegel bes Ausftellers.

353.

27. Rovember 1333. Notenburg. Graf Rubolf von Hohenberg, L vogt im Elfaß, ertheilt Dietrich Märhelt von Wurmlingen bessen bas Recht, ben heil. Areuzaltar in ber St. W Kirche zu Chingen zu leihen.

Wir Grane Rüdolf von hohemberg Lantvogt in Elfast un allen den die disen brief ansehent oder horent lesen, Daz wir Dietrichen Marhelt die fryhait und genad tun, daz er und sin erden den altar der ge ist in Ere dez hanligen Erüges in sant Mauricien kirchen ze Chingen kullent ainem erdar manne luterlich durch got ane alle missenede und masen Symonye, Swenne und Swie dick er ledig wirt, also Swem su denselben blibent, daz der priester spe dez males so man im libet . Wir behalten und daz reht, wary daz der vorgenannte Marhelt oder sin erden den vorgenant altar verlühen ainem manne, den man mit reht versprechen möhti, oder mit hainer hande Symonie, daz denne dez selben males du lihenüst dez vorgenant altares vallen sol an die Tumherren Sant Mauricien kirchen ane alle berrede. Und darwnde henken wir Graue Rüdolf von hohemberg der vonser Insigel an disen brief zu vrkund der warhant, Der geden wart ze Kot burg in der Stat do man zalt von Sottes geburt drüzehenhundert Jar dar in dem drit und bristgosten Jar an dem nähsten Samstag vor Sant Andres

In cuius visionis et perspectionis nos Berhtoldus decanus decanatus in Tuningen, Gebhardus Kamerarius, Cunradus incuratus in sûlchen, wernherus Rector ecclesie in wolfenbusen, waltherus incuratus in Remishain et Stæhelinus, incuratus in Kilperc, oufratres dicti decanatus in Tuningen sigilla nostra in testimolicum presentibus appendinus bona fide. Act. et dat. sub anno domini M. ccco. xLvj. feria quinta proxima ante festum beati gregorij.

B. b. Drig, im St. Archiv ju Stuttgart. — hieven Abichrift im lib, cop, bes State Stungen und in ten Hohenberger Dofumenten, T. VII, n. XVI.

#### 354.

20. Dezember 1333. Rotenburg. Bertold bie Huserin und ihre Sohne verzichten auf alle Ansprache an die Gulten, welche Graf Rudolf von Hohenberg au den St. Marien-Altar in der St. Moriz-klirche zu Ghingen gegeben.

3d Mehthilt die Suferin und wir Bertolt, Cunrat, Johans, albreht und mehthilt, iru fint, vergehen und tun funt allen ben die bifen baef ansehent oder horent lejen, bag wir vus verzihen und verzigen haben für ons und alle unfer erben aller reht und ansprach, die wir gehaben mohten oder haben vi dien hutigen tag an ben guten, die unfer herre Graue Rudolf von cobemberg perfoit und geben hat an ben altare, ber gewihet ift in unfer promen me in ber tilden Cant Mauricien je Chingen, und geloben bi onferen umen, enfamen priefter ber ben selben altare inne hat und ba Cappellan haisset mb ift oder bernach ba Cappellan wirt, an ben felben guten ze irrenne ober ze menne en fainen weg, und haben ba umbe emphangen zwai phunt Saller guter n genemer von Gerr Cunrat bem Lutpriester, der iege da Cappellan ift. mehthelt die vorgenannte Suferin, walther ber Alingeler, ir Bruder und Cant ber Sufer ir fun geloben were je finne fur Bent minen Gun, fwenne a je lande funt, bag er stete habe alles dag hie vor geseriben ift. Die bi warent a Johans ber herter, herman Stobe, Engelfrit und andere biderbe Ted Bud dag dis stete und war belibe, henten wir die burger von Rotenburg fer Stette Ingefigel an bijen brief ze vrkunde ber warhait. Dirre brief wart ben je Notemburg in ber Stat an Sant Thomas abende, in dem gar bo man u von Gottes geburt brügeben hundert Jar und brü und briffig Jar.

B. t. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem ziemlich gut erhaltenen

355.

14. Januar 1334. Wien. Graf Andolf von Hohenberg versichert Ursule von Pfirt, ber Gemaklin seines Sohnes Hugo, 2000 Mark Silver als Widerlage ihrer Heimsteuer, auf die östreichischen Pfant schaften, die Burg Bussen und Stadt Riedlingen.

Wir Grane Rubolf von Sobemberg verieben ved tun tunt offenlich a bifem briefe allen ben, bie bifen felben brief lefent ober horent lefen, fie fint gegen würtig ober noch kunftig, Daz wir vm onfere lieben Sunez wegen Grauer Sugen ber edeln unfer lieben thoter, pro Brieln finer elicher bus fromen, ze rehter widerlegunge zwaier tusent marke silbers, Baseler gewihtes, W von iren wegen gefaget und befchaiben fint bem vorgenanten unferm Gune Grau Sugen in rehter Sainfture mifg, Gegeben haben mit friem willen, reht und rebe tich alfo, bag es billich craft fol haben, gwaitufent marte lotiges filbers, bes felber Bafeler gewiltes. Wir haben ouch, die vorgenant unfer lieben thohter, ber felbe amaitusent marke silbers, die wir ir ze miderlegunge gen ir Hainstüre gegeben baben, bewiset und versichert of bist onfern rehten phant of bie Burg gu bem Buffen mi uf die Stat ze Rubelingen, bie barunder gelegen ift, mit frigem gunfte und mit offem willen ber hodgebornen wufrer gnebigen Berren Bertoge Albreht val Herhoge Otte, Herhogen ze Oftrich und ze Styre, von den wir die vorge nanten zwo vestinan in phandes wifz innehaben, Mit follicher beschaibenhait, als bie nach geschriben ift. Es sol die vorgenaut pro Briel, unser liebe thohter, wenne d reht und redelich und alz gemainlich sitte und gewonlich ist ze schulden kömt, die voo genant Burg gu bem Buffen ond ouch bie Stat je Rubelingen mit allen im zügehörden, wie sie banne genant sint, gewerlich und nutlich mit allem bem rebe, als outh wir sie nu innehaben, Innemen und innehaben ane alle unser und wick Erben widerrebe und ane allen abeilag biz uff ben tag und biz uf bit zil, baz fu ber vorgeschriben zwaitusent marke silbers ganhlich und volleclich berihtet und gewat wirt. Ind wenne ouch das beschiht, daz sie alz hier vorgeschriben ift gewert wit Co follen und bu vorgenanten unferu phant mit aller irre zugehorde und mit alle iren rehten ledig und lere fin, und fol fie und ober unferen erben ... obe un enweren, du felben unferu pfant ledeclich widerantwurten ane alle widerrede wi ane aller flahte generde. Wir find oud also oberain komen willeclich und and muteclich mit ber vorgenanten pro Brieln onferer lieben thohter ond ouch fie mi ons, Were, bag ber vorgenant onfer Sun Graue Sug ir huswirt bi iren leben, baz Got wende, von dirre welte schiede ane alle liperben, So fol die selbe mit thohber pro Brfel die vorgeschriben zwaitusent marke silbers, die ir die vor widerlegunge beschaiden sint von sinen wegen reht und redelich erben ane alle wie ond unfer . . erben irrunge und widerrebe, Ze gelicher wifs, als ouch ber vone nant unser Gun Graue Sug die zwaitufent marte filbers, die fie im ze bainfin siget vnd zübracht hat, obe sie bi süne lebend ane liperben versüre, daz Got de, reht vnd redelich erben sol ane allen widertriez vnd widerrede aller iren a. alz ouch die briese sagent, die im von iren wegen dar uber gegeben sint. dar vmb zü aim ossen vrkunde, aller dirre vorgeschriben dinge, so geben wir vorgenant Grave Rudolf von Hohemberg der vorgeschriben vnser lieben ver vro Brseln von Phyrt disen gegenwurtigen bries besigest mit unserm unden Ingesiges. Der wart gegeben in der Stat ze Wyene, Do man zalt in soh gedurte druzehenhundert sare und dar nach in dem vierden und drissigosten v. an dem nehsten tage nach sant Hylarien tag.

8. t. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Mit bem befannten, gut erhaltenen wurftegel bee Ausstellere. Umschrift bes Siegels: † Sigillym Redolfi comitis de H . . .

#### 356.

4. Januar 1334. Wien. Graf Rubolf von Hohenberg urkundet, daß er seiner Schwiegertochter Ursula von Pfirt, wenn deren Heirathögut (2000 Mark Silber) in seine Hände kommen, die Städte Ebingen und Nusplingen, und die Burgen Straßberg, Kallenberg, Reu-Hohenberg, Schmichen u. A. versehen wolle.

Dir Graue Rubolph von Sobenberg verieben ond fun funt offenlich an ber briefe allen ben, die disen felben brief lesent ober horent lesen, Dag wir mit aceln onfrer lieben thobber vro Brfeln von Phirte, unfers lieben Guneg tonen Sugen elicher Sufprowen, vmb zwaitufent marte filbers, ber fie mende ift gu irre rehten hainsture von unfere gnedigen herren wegen berboge Ubrehten von Got gnaben Bertogen je Ofterreich und je Styre, und non onserer gnedigen fromen wegen vro Johannen finer Bergogin uf geani zil vud phant, alz in an iren briefen, die ir barüber gegeben fint, aigenlich ordenlich beschriben ift, früntlich und lieplich mit der vorgenanten unsers Gerren Those Albreht und ouch vuferer vrowen pro Johannen finer Bergogin, gunft offen willen oberain komen sint, alz hie nach geschriben ift. Wir haben also ent ond fint ouch bez ainmuteclich oberain komen mit ber vorgenanten unfrer Eta. Wer bag die vorgenanten zwaitusent marke silbers, die ir ze hainstüre beint, gu onferen Sanden tomen, also bag wir sie an ir Statt und an wierd Sunez fat Grauen Hugen Junemen, gar und gantlich, nach bem fo fich The alla sil erlauffen betten ober halba ober ben brittail, ober welcher tail, der wie vil ber vorgenanten zwaitusent marke filbers in onseren gewalt kome, Es haben wir ber felben unfrer lieben thober barumb verfeget unfer Stat ge ebingen, onfer Stat je Rufpelingen, oufer Bug (sic!) je Straßberg, orfer Burg Rallenberg uf ber Tunowe, pnfer vesti gu ber Rumen Sohenberg, unfer Burg Smyehen und vberal bu zwai tat, bie man ba nemmet Smychental und Berüntal mit aller ber vorgenannten Gute, gelte ond sugehorbe, wie sie banne genant sint. Also, das die vorgenant vnjer thobber pro priel allu bu vorgenant Gut mit allen iren zugehorden und rehten, wenne et reht ond redelich ze ichulben fomt, nüglich und gewerlich Inne fol han ane allen abeflag big uf die Stunde und uf du gil, dag fie von und oder von unfern .. erben ber vorgenanten ir Hainstüre aller, obe fie pus allit inworden ift, ober aber fo nil, so ir gu vuseren Handen komen ift, alz banne bie briefe fagent, die wir ir baruber geben werbent volleclich und ganglich berihtet und gewert wirb. Bab wenne ouch bas beschiht, bat sie irez Gut alsus bezalt wirt, so sol sie vus vod vuferen erben allu bu vorgenant Gut mit allen iren rehten und zügehorden, wie sie banne genant fint, ledig vnb lere wiber antwurten ane aller flahte widerrebe ond generde . . Bud barumb ze aim offen orfunde aller ber vorgeschriben Dinge geben wir ber vorgenant Rubolph von Hohemberg ber vorgeschriben unfrer lieben thohder, pro Brieln von Phirte, bisen gegenwurtigen brief besigelt mit vnierm hangenben Ingesigel. Der wart gegeben je wyene in ber Stat, Do man pil von Got geburte drüzehenhundert jare vud dar nach in bem vierben und driffigoilen Jare, an dem nehsten tage nach fant Sylarien tage.

B. bem Drig, im St.-Archiv ju Stuttgart, - Mit benfelben Siegel wie an bu anbern Ilrfnube bes Grafen Rubolf von hobenberg von gleichem Datum.

#### 357.

9. Mai 1334. Constanz. Albrecht von Hohenberg "von Gottes gas den Erwelt zu dem Bistum ze Costent," Graf Rudolf sein Lata und Graf Hugo sein Bruder geben dem Grasen Albrecht den Werdenberg, ihrem Oheim, die eidliche Zusage, ihm unter gewissen Boraussetzungen Burg und Stadt Rheineck um 1000 Mark Silden für welche Summe dieselbe an das Bisthum Constanz verpfände war, zu lösen geben zu wollen.

Wir Albreht von Hohenberg von Gottes gnaben Erwelt zu des Bistum ze Chostent, Graf Audolf vnser Vatter vnd Graf Hug vnier Bruber von Hohenberg veriehin offenlich mit disem Brief, Allen den die is ansehent oder hörent lesen, Das wir unsern lieden Haim Graf Albreht wom Werdenberg, habin gesworn, ieglicher besunder ainen gelerten Aude zu den haus ligen, Das wir der egenant Albrecht von Hohenberg, Tüegin und der vorgenamt Graf Rudolf und Graf Hug werbent Sigin di den Anden so wir geswuorn habin wenne und die vesti ze Kinegge baide burg und Stat in geantwurt werden also das wir Si gewalteslich inne habin So Sölin wir die Selben vestinan bade,

n vorgenanten Grasen Albrecht vnserm Chaim, Si zelosen geben umb Tusent arch lottiges Silbers Costenzer gewistes, die bi vns vnd vnserm Gophus Stand, doch mu Zolicher beschaidenheit, wenne er die vorbenenten vestinan loset, das vons danne Sol geben järlich fünszig March lötiges Silbers Costenzer gewistes in das er vns der egenanten Tusent march gar und gänglich gewert hab und ze nem waren vrfunde geben wir vorbenenten Albrecht Bischof ze Chostenh Grassbisst und gras hug Sin Son unsern Insigel an disen Brief der ist gen ze hostenh an dem nahsten Wintag nach der vsfart Do man zalt von Christes wurte Trupebenhundert jar und in dem vier und driftgesten jare.

B. r. Drig. im fürftl. Fürstenb. Archiv zu Donaneschingen. — Das Siegel best beisen Albrecht sehlt, bie beiden andern hangen an.

# 358,

3. Juni 1334. Hohenberg. Graf Andolf von Hohenberg versetzt igen Bocken, einem Notweiler Bürger, welchem er 70 Pfv. Heller schuldig war, bafür die Fischwasser bei Notweil.

Bir Grafe Rudolf von Sohemberg verichen und tun funt allen ben bie m brief ausehent oder horent lesen, Dag wir Schuldig Gin und gelten funt reht b redelich Tem erbern manne hugen Boden ainem burger ze Rotwil b .. finen Erben Subentig pfunt pfenninge guter Saller, Bud haben 3me bar ib gesettet reht und redelich alle unfer Binfe und Gelte, Co wir haben Rotwil von den Bischengen, ane die Zwai pfunt, die arnoly faeligen . . in jargelich gite . . ber von Triberg ze Rotenmunfter. Tem selben Sugen den und .. finen Erben die Zinfe und Gelte von den Bischenten an ze gende d ben, die wir vut of bijen hutigen tag nit vniern brieuen bar uffe gewiset ben, ze nemenne und ze nieffenne lideclich und laere mit allem reht und nut, b mit aller jugehorde, als wir die selben Zinse und Gelte nemen und niessenne unt, Bud oud) Im und finen Erben die Zinfe und Gelte von ben Bischenten nus oder von vuferen Erben, umb ben vorgenanten Sugen Boden oder umb . . h Erben, ob er enwere, mit Eubentig pfunden guter Saller erlofet werdent, euch mit namen beschen Gol ze rehter Zite in bein iare, Bierzehen tage vor int Walpurg tag, als sitlich vnd gewonlich ift ane alle geuerde. Und haben vmb unfer Ingesigel ze ainer vefunde gehenket an bifen brief, Der ge Sobenra geben ift, an Sant Johans abent je Sungihten, Do man galt von Gottes urt, Drüzehenhundert iare, Bud bar nach In dem Vier und Driffigostem Jare.

2. b Driginal im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem großen, gut erhaltenen

27. Juni 1334. Retweil. Graf Aubolf von Hohenberg gibt Ulriche an ter Waldstraße (bei Rotweil) Lie Eigenschaft eines Holzes be selbst, ber Unter-Blanberg genannt, welches berselbe von ihm y Lehen getragen.

Wir Graue Rödolf von Hohemberg veriehen und tün kunt allen be die disen brief ansehent oder hörent lesen, daz wir die aigenschaft des holzes, de man nemmet der under Blanderg, ist gelegen od Brüle di Rotwil, daz di Erber man Blrich an der Waltsträz von Rotwil und sin vordern von vi vond von .. unsern vordern ennenther ze rechten Lehen gehebt hant, de selben Blrich an der Waltsträz durch sins vind durch siner .. erber fründ bette willen Sines tailes, waz er des selben holzes vf disen hütigen tag mit rehte taile besunder hat, gegeben haben reht vnd redelich lideclich und laere. Und aigen ouch Im sinen taile dez selben holzes mit disen gegenwertigen brieue, als mit dislich vnd durch reht aigenne sol lüterlich ainualteclich und ane alle genend. Und daz diz war sie und staete belibe, dar und so haben wir unser Ingesigel sainem ossene vrkunde gehenset an disen brief, der ze Rotwil geben ist an der Mentage vor sant Johans tag ze Süngihten, Do man zalt von Gottes gehar brüzehenhundert iare, und dar nach In dem vier und drissigesten Fare.

B. b. Orig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Mit bem ichonen, fehr gut erhaltens großen Reitersiegel bes Grafen. Siebe bie Abbilbung.

360.

# 24. August 1334. o. D.

Eodem hoc 1334 A. die S. Barthol. Fridericus Mullerus de Navdelberg vendidit pagum Fünffbrunnen Comiti Burcardian (sic!) seniori et omnibus eius haeredibus vmb zwen vnd vierzig Pfund guter ma geber häller cum omni pagi iure besucht vnd vnbesucht im holz vnd Jeb.

Crusius, Annal. Sueviae III. S. 231.

.361.

September 1334. Wehrstein. Graf Rudvlf von Hohenberg belehnt Konrad Schmucken, seinen Kammerer, mit dem Fischwasser der Schlichem bei Schömberg und in dem Wellendinger Bach, endlich mit der Logelweide um Hohenberg.

Wir graue rådolff von Hohenberg verzehen offenlich mit disem brieffe, wir Cånrat schmuden vnierem lieben Camerer Turch die getruwen die, die er vos gethon hat vod, noch täglich tåt, verlühen haben vod verlichen dem vrtunde dis gegenwirtigen briefes willeklich und mit verdachtem måt Im inen erben vonser vischenhen, die wir haben in der schlichinn by inderg vod in dem wellendinger bache mit allen rechten nuzen vod zu teden ze habende vod ze geniessende, Zemer me ewenklich als wir sy gehevt genossen haben dis vis bisen hütigen tag, als der briefs geben ist. Wir verstuch zuch Im mit disem briese die vogelwaide von Hohenberg mit aller zu tod Im mit disem briese die vogelwaide von Hohenberg mit aller zu tod vond sinen erben ze ainem stetten Lehen vod wellen das er sy von unser in dinne (banne) vod schirme. Und des zu ainem ossen versuche vod steter thait Hensen wir unser Insiegel an diessen brieff, der ze werstain geben ist onser frowen aubent der Junger in dem Jare, do man zalte von gog gepurt inhen hundert Jare und dar nach In dem vierden vod brissigasten Jare.

Coria auf Papier im St.-Archiv gu Stuttgart.

362.

# 10. November 1334. Wien.

Serzog Abrecht von Destreich fordert Konraden, 1 Logt von Notenburg u. f. w. seinem Schwur nachzukommen.

B. r. Dug, im St.-Archiv zu Stuttgart.

Der Abdrud bei Berrgott bat irrig "Ibomat".

363.

Januar 1835. Hohenberg. Graf Autolf von Hohenberg schenkt alts Tröstez von Delkhosen (D.A. Spaichingen) Tochter an tas Aloster Stein am Nhein.

Wir Graue Rübolf von Hohemberg Verichen offenlich mit disem briefe, wir nut bedahtem mute, willeclichen und onbehwungenlich, lüterlich durch Got durch bette dez erbern mannez Arnolt Tröstez von Dellicosen, vrö

Agnesen, sine Tohber, Hugen bez Mayers elichen wirtin von Sweningen, ergeben haben und ergeben mit dem vrkinde biz gegenwürtigen bis an daz Gophus ze Staine, daz gestistet in Sant Georien ere, also, daz selbe vro Agnes nach irez vorgeschriben mannez tod an daz Gophus gehören i Und daz daz stette und war blibe, dar umb heuten wir unser aigen Ingesigel ainer gezugnisse an disen brief, Der ze Hohemberg gegeben ist an dem Zinka nach dem ahtoden tage, In dem Jare, do man zalte von Gop geburte drügete hundert Jare, und darnach in dem fünften und driffigosten Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem gut erhaltenen fleinen ri ben Siegel bes Grafen von rother Maffe auf grauer Unterlage.

# 364.

10. Januar 1335. Herrenberg. Werner von Jielshausen verlas um 126 Pfb. Heller an Werner, genannt ben Schreiber von Notenburg, einen Hof zu Ober-Oeschelbronn (O.A. Herrenberg von bem Graf Burkarb von Wildberg eine Gült von 2 Vien Haber und 1 Herbsthuhn bezog.

In Gottes namen Amen. funt und wiffend fie allen ben bie bifen brief sehent ober gehörent lefen. Dag ich Wernher von Ifolphusen. gnant bot mit guten willen, fro Gutun miner elichen frowen ont ba nauch mit gutem gun ond raut miner frunde, verlauffet ond ze touffen geben recht ond rebelich bei mit gbarbe pub mit gwonlichen worten, bin ju aim flichten touffe borent. Wernbet gnant ber Schriber von Routenburg, vnb Cunrat Brun tochter man in Berrenberg und allen ir beiber erben minen hof gem Dbern Efchelbrunte gelegen ben ba buwet Burfart tern, ond in ouch haut gu aim flaten leben mi in Allem bem rechte alse ich ber vorgnant wernher von Jolphusen in haben ich gnössen und braudit mit aller finer rechter zu gehörde, es fie in holge in both ober an velbe. eg sie in buwe ober mit agger ober wifen wie eg namen hant. sie gesücht ober ungesücht, und ouch für ain rehtes fries aigen, wan so verre in bem ebeln berren graf Burfart von Wilperg bar vffe gaunt zwai viertil habern, ond ain herbest hun in bez fares daz gelt sol ouch ber vorgnant Butat fern ond fine erben richten aun allen fchaden iemer me eweclich und ombe be benemmetten hof, haun ich mit minem gutem nute volleclich enpfangen. Schi ond swainsig vid hundert pfunde guter vid vnuersprochner haller. Ich sol mit ben vorgnanten wernher dem Schriber. Cunrat Brun tohter man und allen f beiber erben, ben vorgeschriben hof, mit allen finen rechten vertegon an allen ficken ba sie sin bedürsen gein aller meniglichs ansprasich, iar ond tag, alse dick 📫 gwonlich ist nauh recht. Wast er aber in iares frist ansprächig wurde so soon

.361.

ptember 1334. Wehrstein. Graf Aubolf von Hoh komad Schmucken, seinen Kämmerer, mit bem Schlichem bei Schömberg und in dem Wellending mit der Vogelweide um Hohenberg.

Brarque rubolff von Sobenberg verftehen offenlich mit bifem brieffe, m Cunrat fch muden unferem lieben Camerer Durch bie getruwen k, bu er vins gethon hat vind noch taglich tut, verluhen haben vind verlichen be brunde diß gegenwirtigen biefes willeklich und mit verdachtem mut Im im erben onfer vifdenten bie wir haben in ber ichlichinn by bache mit allen rechten nugen und gu inberg ond in bem mellendi ian je habende vnb ze geniesse temer me ewenklich als wir sy gehept mossen haben biß vif bisen hilti tag, als ber brieff geben ift. Wir vers om Sobenberg mit aller gu and Im mit bisem briefe bie i the mb finen erben ze ainem stet nen ond wellen das er jy von unger s bame (banne) vnd schirme. gu ginem offen prfunde und fteter brieff, ber ze werftain geben ift wit henten wir unser Insiegel mer frowen aubent ber Junger in bem gare, do man galte von got gepurt mben hundert Jare ond dar nach In dem vierden ond briffigasten Jare.

Emia auf Papier im St.-Ardiv gu Stuttgart.

362.

## 10. November 1334. Wien.

herzog Albrecht von Destreich sorbert Konraden, 1 Bogt von Rotenburg u. s. w. kienem Schwur nachzukommen.

8. t. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

1 Der Abbrud bei Berrgott bat irrig "Thomat".

363.

Januar 1835. Hohenberg. Graf Rubolf von Hohenberg schenkt wolds Tröstez von Delkhosen (D.A. Spaichingen) Tochter an bas Kloster Stein am Rhein.

Bir Graue Rubolf von Hohemberg Berieben offenlich mit bisem briefe, 14 wir mit bebahtem mate, willeclichen und unbehwungenlich, lüterlich burch Got 16 burch bette bez erbern mannez Arnolt Troftez van Dellicofon, mo reht und gewonhait bes lands kraft und maht hatten, vusern Maierhof, die wir do habint ze Hart mit allen sinen rehten, nühen, und gewonhaiten, bar zu gehörent, gegeben habint und öch gebint mit bisem brief an baz Goph Sant Mauricien ze Chingen bi Notenburg, unser Statt, des wir lanuaher und Stifter Sigint, Bud habint daz getan luterlich mit sollick Sitten und gebärden, daz es von reht und von des landes gewonhait kraft unaht wol mag han. Und dar über ze ainem urkund und meren sicherhait, benkin wir unser Insigel an disen brieff, Ter geben ist ze Notenburg In dare, Do man zalt von Eristus geburt Drüzehenhundert Jar In dem fünsten i brissiggestem Jar, an dem nehsten fritag nach Ingenden Merten.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. Das Siegel ift abgefallen. — Abschievon im "liber copinrum" v. E.

#### 366.

5. März 1335. v. O. Graf Rubolf von Hohenberg gibt einem Bur von Horb bie Mühle in Altheim zu einem ewigen Erblehen.

Wir Graue Rudolf von Hohemberg vergehen und tuen tunt mit diesem bei allen benen bie in sehen oder hören lefen, bas wir unserem lieben burger Albre bem muller von horwe und allen seinen erben recht und redlich leihen u. liehen haben unfer mulen zu Althain mit allen rechten und mit aller zugeho ju einem steten ewigen leben, und foll er und von berfelben mule iärglich ge vierthalb pfunt haller und bem herrn von Richenbach iärglich ein pfunt bi aelts, bas sie auch in berselben unser mülen haben, und hat er und bes von nannten ginfes brei iar, bie nägsten bie nun fommen, gar und ganglich für gegen und gewähret an paren pfenigen, damit uns unser vogt schwein und stein gewil hat in unfer mulen zu horme, und wenn biefelben bren iar ist werben, jo i er und ben vorgenannten zins von ber vorgenannten mule iärglich geben vor Ar nachten nein tage, zu folder Zeit, als man in von altereiher gegeben bat, follen im fürbas weber wir noch unfer vögte noch ieman von unferan wegen nu mutan, und follen wir ihn bazu schirmen mit guten truwen, und follen auch follen maler von Althain nirgens anbeswo faren je malen, es ware bann, bas er verlure mit redlichen sachen, die man kuntlich und redlich von im fürbringen mod Und sollen im auch die gebure zu Althain kammer (wohl keine) dienste mutm. mare benn, bas er felbe mit bem haus ju Althain fighaft mare. Darum fo gel wir im biefen brief mit unferem eigenen infigel, ber gegeben war, ba man Christi geburt galte brengehen hundert iar, drepfig iar, und barnach in dem funt iar an bem nachsten Sonntag vor S. Gregori tag.

Abbrud bei Gerbert, hiet, nigt, cod, dipl, nro, CCVIII. — Es fteht bajell "Franz Rubolph" ftatt ngrauen; ntanmer bienften, mas wohl teine Dienfte beifen land andere tleine Unrichtigkeiten.

machen gein obern Eschelbrunne. ober in einer halbun mile weges ba von ich: vut da sol ich der norgnant Wernher von Isolphusen. den denemmetten viden nakh bem rechten alf vor vnberschaiben ist. waû ich bez nit tate sh me geltez vs dem Selptätigen houe gienge. denne zwaier viertail wide ainherbest hin So hasn ich inen ze blirgen geben . . ben ebeln Herren **dolf ben Söärer von** Tuwingen gnant. Hainrich von Estetten er von Wildenswe. Dietrich ben Lupen. Rudolf den Solre von kingen vnd Cünrat den harder. Der sol ieglicher ain knicht mit aim k**iegen gein** Herrenberg, der selbe nit laisten wil ze ainem offenn wirte n laisten vngfaûrlich aine recht giselschaft als Sitte ist." wenne sie bar vmbe den vörgnanten wernher vnd Cûnrat werdent er manot. oder von iron botten. fillen von der laistung nit komen. biz ich den beschriben hof vf gerichte. in di wife als vor vnder schaiden ist. an disem gegenwärtigen brief. Gienge **Afgent aine over me ver burger ab so sol ich inen daz got wende. an in** den fat ain lebenden bûrgen als gûten sezen in aim mânot. von bem tage. der vurbe ermanot wirde. ober ez füllen zweine lebend bürgen laisten din **de gwant werbent bis ichs** vollefür aun aller sclacht guärde.. Ich wernher dikusen der vorgnant. vud öch frô Güte sin elichú wirtinne vergehen an Scief offentlich baz wir vus und alle unser erben haben eweclich verzigen und riben aller anspraüch and recht. so wir hetten oder haben möchten ez war an Kenn ober an weltlichem grichte. vmb den vorbenommetten hof. gein wernher **Schriber vnd Cunrat** Brun tochter man vôr gnemmet ober gein behaim îr unt der vorgeschribeno gedinge zu ainem wauren vrkunde, haun ich der vor= k wernher von Isolkhusen min aigens insigell gehenket an disen brief . . So såd bise gezüge Marqwart vnd lúzi gebrüber vôn Herrenberg. Nyco= bon wilperg. Hainrich Brun. vnd ander erber manne die bie disem k find gewesen diser brief wart ze Herrenberg geben an dem nahsten zinstag int Hylarius tag. do man von gottez geburte zalt druzehenhundert iar. drissig vid bar nauch in dem viunften iar.

8. t. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel des Verkäufers hat im De zwei sich krenzende Spaten.

365.

**Mirz 1835.** Rotenburg. Graf Audolf von Hohenberg, Landvogt **Chaß und in Nieder**=Schwaben, schenkt seinen Maierhof zu Hart (**D.A. Haigerloch**) an die St. Moriz-Kirche zu Ehingen.

Bir Grane Rüdolf von Hohemberg, Lantuogt in Elsaz vnd in bern Swaben, Tügin kunt vnd veriehin offenlich an disem brieue, Daz wir besich durh got vnd durh vnser Sele hails willen an den ziten, do wirs nah

zalt von Gottes geburt Drützehen hundert Jar. Driffig Jar. Bud barn fünften Jar.

B. b. Drig, im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem beschädigten Rei Grafen.

# 368.

10. August 1835. Reutlingen. Diepolt von Bernhausen ve 2250 Pfund Heller die Hälfte an Gröhingen, Burg und E Graf Rubolf von Hohenberg.

3d Dieppolt von Bernhaufen ber alte vergibe offentlich on allen den die disem (sic!) brief ansehent ober horent lesen. Daz ich fr willeclich unde unbetwugenlich (sic!) bi guten sinnen beratenlich unde : tem mute, mit willen onde gonfte aller ber . ber willen onde gu zu haben solte, verkoufte (sic!) habe vude verkouffe reht vude redelich ! bes gegenwaertigen briefes füre mich unbe füre mine erben bem Ch ren Graue Rubolf von Sohenberg ond finen erben ben balber Gregingen an miner Burg vibe Stat, an Luten, an gute, an velbe, an Baffer, an waide, mit zwinge, vude mit baennen, mit ge minem taile bes firchensates, vijerhalv bez eterz unde inrehalp, mit i mit maffers flussen, bi masen unde bi zwi, als ich es ber gehebet wi han füre ledig unde füre laere unde füre ain reht aigen mit allen t getaeten und gebaerben, die da zu gehorent von rehte oder von gew ez kraft unde maht haben sol unde mag umbe zwainzig hundert pl omb brithalp hundert phonde guter onde genemer phenige Haelle (sic!), ber auch ich von im gewert bin gar onde gaenglich mit voller die in minen schinbaeren kontlichen nütze komen onde bekeret fint. ouch an disem briefe, daz ich niht betrogen bin an disem koufe noch mit kainer gefaerbe, unde dar umbe so verzihe ich mich füre mich alle min erben an ben vorgenanten guten gen ben vorgeschriben Gra von Hohenberg unde finen erben allez rehtez, aller ansprache und aller runge, aller Selfe unde ichirmes gaiftlichs unde weltlich gerichtes, aller o aller briefe, ber Baebeste . . tanser, tonige, . . fürhsten . . ober andre ich ieto han oder die ich hernach erwurde oder erwerben möhte, da mit wider triben. Dise hantvehfte verworfen mohten werden, fuz ober so m an kainem stude. Unde dez ze aim waren staeten vrtunde so gibe ich i an bijen brief. Wir wernher, Dpeppolt malter, wolf, gebrud. polt. Cherhart Marquart unde Conrad, gebruber, beg vo ten Dpeppolt von Bernhusen Gune verieben offentlich unde ieglich an bijem briefe, bag birre vorgeschriben toufe beschen ift mit onserm

**Litz 1885.** Haigerloch. Graf Rudolf von Hohenberg und dessen **Sihne: Graf Albrech**t von Hohenberg, Erwählter zu dem Bissem Constanz, die Grafen Hugo und Heinrich machen bedeutende **Stiftungen an die Burgkapelle** zu Haigerloch.

it Graue Rubolf von Hohemberg lantuogt ze Elsaz vud in tuiwaben, Albrecht von Hohemberg, von Gottes gnaden erwelt Byftum ze Costenze, Graue Hug vnd Graue Hainrich, vnser Freczehen vnd tugen kunt mit bisem Briese allen ben, die in sehent, ober lesen, Das wir mit gunst ond gütem willen ond mit verdahtem müt, durch terlich vud durch vuserre selen hailes willen unserer vorberen und auch allen mostomen Buserm Cappelan, Pfaffe albreht von Haigerloch, wid Expeelan, die nach im iemer in vnfrer Cappelle, die ze Haigervuserre Burge gelegen vub gestift ist, singende sint, Gegeben haben in mit visem gegenwaertigen Briefe Zehen malter veson Haigerlocher messe, welliches gelt, die wir haben in vnsern Hof ze Owingen, den man **Awiggen Hof v**nd den Eberhart Zwigge vnd sin Swester buwent, inster roggen haigerlocher messe, stack iaergeliches gelt in onser aegger, die **Men in dem Saulach, Ain** halp füder wines staetz geltz in vnser wingar: die gelegen sint, vnder Rotemburg, vnsrer Burge, vnderhalp leges, da man vf die Burg vert, Ain füder Hoewes, daz .. in iaerge= uden sol vs vnseren wisan, die gelegen fint in dem Saulach. Bud son wir **Main vnser kint noch dehain** vnser nachkomen den vorgenanten Pfasse albreht **Expellan noch behainen** Cappellan, ber iemer nach im kumt vnd in der vor: **Ex suferre Cappelle fingende ist, an dem vorgeschribenne gelt niemer geirren** ssumen mit worten noch mit werken, noch mit dehainen Dingen da mit in regeschriben gelt entpfroembt oder entwert moeht werden. Ez sol ouch der vor= t **Pfaffe albreht vnser** Cappellan vnb alle bie Cappellan bie iemer nach im **4, bi vns vf der B**ûrge ze Haigerloch Essen vnd drinken wenne wir mit edaruf sient, Bnd ouch bi allen herrschaften, die nach vns iemer koment **d der Burge sesh**aft sint. Swaz ouch dem vorgenanten vnserm Cappellan wien den, die nach im iemer koment in der vorgenantun unsrer Cappelle of Surge geopfert wirt, daz sol in werden und ledeclich beliben, And süllen wir wier kint vnd alle vnser erben in des güt sin, das si ieman daran sume tre weber lutel, noch vil. Bnd das dis alles staet war vnd vest belibe, be so haben wir vnseriu aigeniu Insigel gehenket an disen Brief ze ainem offene vrkunde alles des da uorgeschriben stat. Der Brief ist geben ze jerloch, an dem Durnstag nach sant Gregorien tag, In dem Jar, do man

370,

13. November 1335. Notenburg, Graf Andolf von Hohenberg sch die Eigenschaft eines Guts zu Poltringen an die Kirche be Chorstifts zu Chingen.

Bir graue Rubolf von Sohemberg verieben offenlich an bifem baz wir luterlich einfalteclich burch got und burch unser, unser vorberen und nachkomen felen hails willen ain gut, bag ju Boltringen gelegen ift, mb hummel ber maier buwet, bag ber erber priefter berr Burfart Corbet Chingen am negger ond firchberre ze Altingen gefonft hat an ben altare, er gestift, gemachet ond gewidemet hat in dem vorgenanten gotsbuse ze Ebin vuber des hailigen critzes altar in bem orte zu ber rehten hant gen dez von ringen bus, omb Sugen ben Gebel vufern burger ze Rotemburg, ber es one je leben bette, von bem vorgenanten Sugen bem Gebel ofgenomen be ond die aigenschaft bef felben guts fi ns vib für alle vinfer erben und tomen gegeben haben und geben an rgeschribnen altar reht vub rebelich worten, mit geberben und mit getater | la es craft haben fol und mag eme einem priester ber banne ben altar befinget und befingen fol, bag vorgeiba gut mit allen rehten und mit aller jugeborbe je habenbe, je niegenbe, je beiege ond ze entsehende für ledig und für lare und für ain reht vries aigen. Und di bas wir noch tain unfer erben noch tain unfer nachtomen bo wiber niemer get noch gesprechen sus noch so, so geben wir für uns und fur unfer erben und komen unser aigen ingesigel ze urkunde und flater sicherhait an disen gegenwärk brief ber ze Rotemburg geben ift an bem montag nach fant Martins tag, man zalte von gots geburte bruzehen bunbert jare ond barnach in bem fur und briffigoften Rare.

Ben ber Abschrift im lib. cop. bee Stifte Chingen, im St.-Archiv gu Stuttge

371.

3. Februar 1336. Rotenburg. Graf Hugo von Hohenberg bell Hermann von Dwe mit bem Laienzehnten zu Rangendingen (D. Hochingen), einem Gut taselbst, einem Fischwasser an ber Staund Leibeigenen zu Hirrlingen (D.A. Notenburg).

Wir graue Hug von Hohenberg etc. tun funt mit diesem brief allen die in sehent ober horent lesen, baz wir Hermann von Dwe unserm strewen diener ze rehtem mannlehen verliehen haben die lehen die hienach ben stant, ben layenzehendem ze Rangadingen, das gut halbes, bas umb ben Stollher ze Rangadingen, die vischenze an der Starz

piege ze Bietenhusen vnz an das wor ze Buringen, vnd ouch mas is tomen ift ze Hürningen von Withoppsen seligen wirtinen des wirtz ze tringen, Und des ze ainen offenem vrkunte haben wir vnser aigen jnsigel und an disen brief, der geben ist zu Notenburg an dem samstag nach vnser aug, der Liehtmesse, in dem jar, do man zalt von gottes geburt, drenzehensten jar vnd darnach in dem sechsten und drenzsigesten jar.

Berud in "bemahrte Gerechtsame ber herrn Graffen von Atteme auf ihren Ritterten hirlingen und Bieringen." Beilage VIII.

## 372.

# 9. April 1836. Notweil.

Erfinger Nigel(wart) von Falkenstein, kaiserlicher Hofrichter zu Rotweil, urde, daß die Bevollmächtigten bes Herzogs Albrecht von Destreich an dem von kadwig festgesetzten Tage vergebens vor dem Hofgericht erschienen sepen, um Verzicht der Gräfin Ursula von Hohenberg entgegen zu nehmen.

Mernd bei Berrgott, cod, probat, genesi, Habsb, nro, 773,

## 373.

April 1336. Rotenburg. Die Grafen Albrecht, Hugo und Heinsich von Hohenberg, Gebrüber, stiften zum Seelenheil ihres † Baters und zu zwei ewigen Lichtern in ber St. Moriz-Kirche zu Ebingen verschiedene Güter, Gülten und Zinse.

Dir Graue Albrecht von Sohemberg, Graue Sug und Graue Saingebrüber von Sohemberg, verieben und tun tunt allen ben bie bifen ichent, lefent oder hörent lefen, Daz wir ainmutclichen und luterlich durch tond ze haile und ze trofte unfere lieben vattere feligen Sele, Graue bolf wilunt Graue ze Sohemberg, gegeben baben und gesethet und geben fezen mit bisem gegenwurtigen briefe also, baz es billich craft und maht sol ben Gothuse gu Sant Mauritien ze Chingen uf bem Regger, also man ba von zwai ewigu liehter of ribten fol, bifu gut, gelt und zinfe, bie ach geschriben fant, mit allen iren rehten und zügehorden, man es ouch vnvorgenanter lieber vatter selige bez selben begerte unb gebaht tte ze tunde vor sime tobbe. Dez ersten aht morgen aggers gelegen in ringmure uf ber altenstat, die alle verlühen sint vmb daz viertail, der Bent Bagelli ain morgen, Cunt hurninger zwene morgen, flufing in Gun ber Cherscher zwene morgen, Brone von ber altenstat ain ben Cunte ber herter ond Doemeli vom wiler zwene morgen, von bem Edmit, Brit. Bed jur Gefd. b. Gr. w. Bollern-Sohenberg.

Duse vor dem Tor zwo Gense allü Jare, die git Brune der freginun m vnd klusing von der wisan, da der wier waz, zwene schillinge güter Haller is gelicks gelts. Bron hat ain halben morgen wingarten vor der Ringmure se der Schiktti, da von git er daz viertail, dar an hat dez Voten Sutters Sain Bletz, davon git er daz viertail, dar an hat Dartman Hagen auch a Stügge, da von git er daz viertail. Swaz inrothalp der ringmur und vsierta Obsses wirt, daz viertail höret auch da zü, und zwai malter Roggen und zwanalter Habern Tuwinger messes, ierglichs geltes, die allt Jar git frowe his vom wiler von irem lehen in dem Hart. Wir wöllen auch daz allt dit vorg schriben Güt, gelt und zinse also veraigent sien dem vorgeschriben Godhuse, de weder wir noch unsere erben sie niemer me mögen angesprechen noch angeraich mit dem rehten die selben güt. Und dez ze vrkunde geden wir unser aigenü z gesigel an disen bries, Der ze Notemburg geden ist an sant Gregorien tage, z dem Jare, do man zalt von Gotz gedurte Trüzehenhundert Jare und Sebs wir driffig Jare.

B. b. Drig, in ber Registratur bes Stadtpfarramts zu Chingen. Dit 3 Siegest wovon bas erste und britte gut erhalten find. — Eine Abschrift hieven findet fich bem "liber traditionum, honorum etc. ad ecclesiam votoris vebis pertinentium" etc. i St.-Archiv zu Stuttgart.

#### 374.

19. Mai 1336. Frankfurt. König Lubwig verschreibt Heinrichen wu Reischach 600, und Friedrichen von Lochen 500 Pst. Heller auf in Reichssteuer von Rotweil.

Bir Lubewig von gots genaben Romischer Reiser ze allen gitet merer bes Richs, Beriehen offenlichen an bijem brief, Das bie wifen Line in Schultheigze, Der Burgermeister, ber Rat und die Burger gemeinlichen je Roll wile unfer lieb getrime bem veften manne Seinrichen von Rischach von gewohnlichen Stiwr die si vns und bem Riche iarichlichen geben sullen von wie wegen alle iar geben fullent als vil als ober wirt ober bas bas si den Coell mannen Albrechten Hougen vnb Beinrichen Grafen ge Sobemben onfern lieben Oheimen geben fullen, als lang bis fi in gewernt fechs Smith pfunt Haller, die wir in dat in verschaffet haben. Wann die si den obgenante von Rischach, ber obgeschriben sechs Hundert pfunt gewert haben, So sullent f hant barnach den von derselben irr gewonlichen stivre als sie vns iariblichen 🕬 fullent ond richten bem vesten Manne, Friedrichen von Lochen ond finen fine von dem überschaße der vor bestet über das has si den obgenanten vnsern Obeine von Hohemberg geben sullent geben und richten fumf Sundert pfunt Galler \* 🚾 iar zilen als fi ons fi felbe richten solten. Und wan fi die obgenanten von 🕪 schach vud die von Lochen gewert haben als vorgeschriben ist, So sagen wir fi

en gels an ir stiwre ledig ond lozz mit disem brief. Wir haben och den anten Burgern von Rotwil die genad getan also alle die weil ond die unten Burgern von Rotwil die genad getan also alle die weil ond die unten von Rischach ond der von Lochen auf der vorgenanten stivr dicht ner ze stivr geden sullen danne alle iar findunt haller ond von den selben Hallern sullen si dannoch geden den von Tinat Grasen von Hohenberg das gelt das in vor dar auf ver rist ist, der von dem öberigen sullen si die vorgenanten von Rischach Lougent a aules Hundert pfunt Haller verrichten und weren als verschaft der geden ist zu franchensord an dem Psingstag do man ze wie gedent driuzehen Hundert ver And in dem Frighten und dem Rivnden sond zu in dem zwei vnd zweinzigstem lar unserz Richs und in dem Rivnden Stutius.

8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Mit bem noch gangen, aber Segel bes Raifers, an grun-rothen feibenen Schnuren.

#### 375.

Juni 1336. v. D. Die Grafen Albrecht, Hugo und Heinrich von Hohenberg verkaufen um 4500 Pfd. Heller an Graf Albrecht von Aichelberg Köngen und Unter = Voihingen (O.A. Estingen) mit Zugehör.

A. 1336. 5. Junij kauft graue Albrecht von Aichelberg von Albrecht, z. Deinrich, grauen zu hohenberg (hi vocant illum ihrn k. ohenm) daz Küngen am Nedar und niber Buyngen cum pertinentlis und sonderlich kuchensat daselbst und zu hirnholz, auch die zwo vischenz und daz saar am und 4500 K guter heller münz. Geben ihm auch dazu den halben tail grafschaft und des landgerichts und auch der mannlehen, die zu der wischaft gen Büyingen gehörent. Gollen moniti in desectu der werschaft zu zu Estlingen Graue Albrecht und graue Hug eintweder selbs oder sür sich abem knecht an seine stat legen, die zu dem herrendienste gut sind, der ieglismen knecht und ij pferdt habe, grau Heinrich aber sine controversiä in person. Testes die erbern ritter herr Burtard von Jungingen, herr kieli von Ramsperg, herr heinrich von Werwag, herr keier von Rüti den Aridrich von Wytingen.

Mover I. F.J. 38. Die Urfunde felbst findet fich nicht mehr bor.

Notenburg. Die Grafen Albrecht, Hugo und Peinist von Hohenberg schenken Konrad ihrem Logt zu Anbe Fuber Weingült aus ihren Weinbergen in der Jange n v i Notenburg mit der Bestimmung, daß die Weingült no d Aode an das Stift zu Chingen fallen soll.

bt, bug ond hainrich gebruber Grauen je hobembe m kunt mit bisem brieue allen ben, die in sehent ober boer wunrat unferm vogt ge Triber as wir v K mevent spricht v TO 6 tterlich und burch unferre Selen hat , ben er vns manigin jar getan l d outh vine then gener b geben mit vrfunde bises gegenwat nol mag, gege to am pury fuber mingers t in alle onser wingarten bie an ja loun gelegen fint, also bag er vas selbe Salp füber wingelt in alle m n die an jangen halbun gelegen sint, haben sol ruweclich und nugeli wil er lebt und nach finem Tobe fo haben wir daz vorgenant halp fin remacht und gegeben also burch unserre Gelen und ouch ber finen hall herren an onfern Stift ge Chingen, Alfo bag bie felben herren egenant Halpfüber wingelt nach bes vorgenanten Cunrat tobe iemer eweclich ainem flacten Gelt haben und nieffen sont. Und bas bis alles flact und war be libe, barumbe so haben wir vnfriu aigeniu Infigel gehenket an bifen Brief, & geben ift ze Rotemburg In bem jar, bo man galt von Criftus geburt brutete bundert far, barnach in bem fehrten pnb briffigoften jar, an ber Midwochen mit fant Erasmus taa.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Gine Abschrift bavon im lib. copurut bee Stifte Chingen. An ber Urfunde hangen noch die brei ziemlich gut erhaltend Siegel; bas erfte ift bei weitem großer, als bie übrigen, welche gleich groß find.

#### 377.

8. Juni 1336. Stuttgart. Kaiser Ludwig weist bem Grasen Burlot von Hohenberg für seine Dienste 600 Kfb. Heller bei seinem Landwes Grasen Ulrich von Wirtemberg an.

Wir Lubowig von gotes gnaben Romischer kenser ze allen zitel merer bez Richs Verieben vnb tun kunt offenlichen an disem brief, Daz wie dem Ebeln manne Burcharte Grauen ze Hohenberg unsern lieben ge trven schuldig worden sin und gelten fullen umb sin dienst die er und iezund th sol, Sehs Hundert phunt Haller und verschaffen und slaben die dem Ebeln man Flrich Grauen ze Wirtenberg unserm lieben Ohaim und Lantuogt walle seinen phant die er von und und bem Niche inne hat zu andere schulde wo gult die er vor dar of hat mit der beschaidenhait, daz der vorgenant von westenderg din selben phant inne haben sol und niezzen, diz daz wir oder unser mitchemen an dem Riche si von ime erlösen umb die schulde und si im vor stend wir im daz verschriben mit unsern briefn haben und vond die Sehs Hundert van die wir ime iezund dar of slahen. Er sol deh den obgenanten Graf Burdart sine sehs hundert phunt von den phanten wern vnuerzogenlichen wanne er si von un geningt. Ze Archund dit briefs der geben ist ze Stutgarten an Lunztag nach Erasnii. Nach kristes geburt Truzehenhundert iar Dar nah in dem Sehs und Treizzigestim iar In dem zwai und zwainzigestim iar unsers Richs und Riunten dez kensertumes.

B. t. Drig im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem fleinen fehr beschäbigten Eugel, bas in rothem Wachs ben Neichsabler zeigt.

#### 378.

D. Juni 1336. Obernborf. Graf Wilhelm von Montfort, Herr zu eitnang, Schwiegervater bes Herzogs Friedrich von Teck, gelobt bie Rechte und Freiheiten ber Stadt Obernborf zu halten.

Bir Graue Milnhelme von Muntfort Berre gu Tetnang vergenben d In funt Mitte bifem brief allen bie in ansenhent ober horent Lesen: Dag t den erberen Luten den Burgern und der ftatte gemainlich gu Dbernborf from haben ainen ait zu ben hailigen mitte gelerten worten Angefarlich allu Reht und gewonhait state ze lande und ze haltend genplich und gar, die fu von berreicatt von Theffe von Bergog Bermanf faeligen von Theffe, erzog Lutmannes faeligen Bergog Lubwigs und Bergog friberiches finer re gehebt hant bis vifen bifen butigen dag bar omb gu von inen offen brief an Und bas wir die Selben burger und och die statt gemainlich an kainen iren then vid gewonhait die fu von der vorgenantun Berichaft gehebt hant bar vinb pon inen Offen brief hant niemer sullen gesumen noch geirren In kain wif und Co an alle geverbe vffen ben ait wir inen dar ombe gesworn han Wir tan och gelobt wenne wir ensigen bas benne pro Anne unser tohter Gerha Griberiches Elicu mirtinne von Thefte den Gelben burgern und m tie selbun gelübde Sol tun ald ir erben Db sie enwaere alber dem si sin tute gan mitt aiben ond mitt briefen als wir haben getan als vor geschriben it an alle gevaerbe Und bas bis alles war stacte und vnlogen bar belibe bar nd So haben wir zu ainem vrtunde der warhait vnser aigen Ingefigel gehenket bisen brief Der zu Dberndorf gegeben wart Rach Gottes geburt Drugehenhundert iar dar nach in beme Sehs und und brifigosten iar an bem nahften' stag por sant Johans bag ze jüngihten.

B, b. Drig. im flattischen Archiv ju Dbernborf. - Das Giegel fehlt.

# 379.

4. Januar 1337. Notenburg. Die Grafen Albert, Hugo und he von Hohenberg, Gebrüber, verkaufen an bas Chorherrnsti Chingen alle ihre Weinzehnten bei Notenburg und Chinge 200 Pfd. Heller.

Dir Grane Albert, Grane Sug vnb Graue Sainrich von Sober gebrüber verichen offenlich mit bifem brieue allen ben bie in febent, lefer hoerent lesen, Das wir reht und rebelich ben Corherren ze unferm St Chingen ze fouffenne geben haben ben Lapen zehenben, ben onfer 1 ond natter factia touft omb wernhern von Chingen ond ber n ben gebirgen, bie hienach geschriben fant, pa ber Reggerhalben, pa be tenbraitenhart, ve mibennacht, ve Bolle, ve Spilbubel, und 1 men swas zu bem selben zehenden gehoeret, es si besucht ober unbesucht, bi ober onbefunden, mit allen rehten ond mit aller zugehoerbe für ain fri aig in unfer herre und natter faelige und wernhern von Chingen kouft, und or in braht haben vus of bisen buttigen tag alz birre brief geben ift, Bm Hundert pfunde guter ond genaemer haeller, die wir von Inen darumbe i gen haben, und in unsern schindgen kuntlichen nut komen fint und fullen w behain vnser erbe, noch nieman von vnseren wegen in an bem vorgenanten ben niemer geirren noch gesumen mit worten, noch mit werken noch mit t bingen, da mit er bem vorgenanten Gothus entofroemt, ober entwert moei ben. And daz dis alles flaet, war ond vest belibe von ons ond ouch vo onseren nachkommen, darumbe so haben wir onseriu Ansigel gebenkt an dise ze ainem waren vrkunde alles des da vorgeschriben flat. Der brief wart ze Rotemburg, In dem Jare, do man zalt von Criftus geburt Dr hundert Jare, Driffig Jare, und barnach in bem Sibenben Jare, an bem ftag vor bem Oberoften tag.

B. b. Drig. im Besith eines Burgers von Rotenburg. — Das Siegel tes Albert, bas fleiuste, ist undeutlich, und hat den Hohenberger Schild; bas des hu Belm mit den Hörnern; bei diesen beiden ist die Umschrift schr verwischt. Das des heinrich mit dem Hohenberger Schild ist gut erhalten und hat die Umschrift H. comit. d. Hohab'c. — Eine Abschrift dieser Urfunde sindet sich im liber es des Ehinger-Stifts.

9. März 1337. Haigerlock. Graf Hugo von Hohenberg findet sich mit dem Kloster St. Georgen im Schwarzwalde in Vetreff von Leibeigenen in der Stadt Triberg ab.

Wir Grane Hug von Hohemberg embieten dem erwirdigen herren dem ert des Gothnies ze Sant Georien in dem Swart walde unsern gruz und Arzugen. Wir günnen üch und wellen daz ir in unser stat ze Ariberg von Alliu häringen tohter von fürtwangen friberichen füllzsen wirtin von Inderz uwer velle nemet alz von andern swern aigen luten, alz gewonlich und ist, ane alle irrunge und loben uch dar an niht ze sumende ane generde. Ir sent auch derselben frowen bruder Johannes Häringen ledig lassen aller gelieder und denschen frowen bruder Johannes Häringen ledig lassen aller gelieder vond bundnusse, die er üch von der siner schwester getan hat ane sutzug, wer dirre drief sol kain krast han. Bud ze vrkunde allez daz so hie vor geschristen stat, geden wir unser aigen Insiges an disen brief, wan wir diz mit wissende uniter Ratzeden getan haben, herhog Kunrad von urfelingen, hern hainrich von wernwag, hern fridrich von witingen und hern Conrad von Chinzen wernwag, hern fridrich von witingen und hern Conrad von Chinzen wernwag, beren fridrich von witingen und hern Conrad von Chinzelen ze Haigetloch an Mitwochen nach Invocauit in dem Jare, do man it von goth gedurte drüzehen hundert Jare darnach in dem Sibenden und drissen Pare.

B. t. Drig. in Rarlorube. - Das Giegel ift abgefallen.

391.

26. April 1337. Notenburg. Graf Hugo von Hobenberg eignet bem Geberberrnstift zu Ehingen ben Laienzehnten von Liebingen, welchen es von einem Notenburger Bürger erworben.

Bir Grane Hüg von Hohemberg Verienhen offenlich mit visem briese.

Lee der Gebel vnser Burger ze Rotemburg mit vuserm gunkte vnd ut vnserm güten willen reht vnd redelich vnd alz ez billich eraft vnd maht hat von gehaben mag ze toussende geben hat den ersamen Herren — dem Probste — den Corherren gemainlich vnsers Stiftes zü sant Mauritien — den Corherren gemainlich vnsers Stiftes zü sant Mauritien Ehingen die den Negger den Laien zehenden ze kübingen, den er von us vnb von vnster Perschaft ze Hohenderg ze rehtem Manlehen Lite, mit allen nützen vnd rehten iemer me eweclich, ane alle irrunge ze habende de niessende, ze besetzende vnd ze entsetzende, swie ez in süget vnd nütz ist, mb daz Hus, daz Haimen von Chingen waz, daz zwischen Chinger tor de Etehellins Hus gelegen ist, alz ez Herr Burtart seligen der kirchherre den altingen an sie braht hatte, vnd in an den vorgenanten vnsern Stift durch

finer sele Hailes willen geben hette, vnd vmb funf phunt guter Haller. burch besserunge bez selben vnsers Stistes, So geben wir daz selbe Lehen sizeht vri aigen, alz wir billich tun sollen vnd mögen, vnd alz ez wol cramaht hat vnd gehaben mag, luterlich durch Got vnd durch vnsere vnd vnser dern selen Hailes willen den vorgeschriben Herren an dem Stist. Und glamit guten truwen daran ze schirmende vnd ze fürderende vnd niht daran ze in ane generde. Und darvmb geben wir ze ainem offen vrkunde vnser aigen sigel an disen brief, Der ze Notemburg geben ist, an dem Sampstage vor Walpurg tag, do man zalt von Got geburte drüzehenhundert Jare, danach in Sibenden vnd brissigosten Jare.

B. b. Drig. im Spital-Archiv zu Rotenburg. — Das Siegel hat nur ben fe mit ben abflatternben Tuchern und ben aufgesetzten hifthornern.

# 382.

26. April 1337. Rotenburg. Bhe ber Gebel, Bürger zu Rotenburgibt mit Zustimmung seines Herren, bes Grafen Hugo von Sohberg, bem Thorherrnstift zu Chingen Galten aus bem Laienzehn von Kiebingen (D.A. Rotenburg), ber hohenbergisches Lehen wfür ein Haus zu Shingen.

Ich Bre ber Gebel Burger ze Rotemburg. Bergihe offenlich mb kunt allen ben, die bisen brief sehent, lesent, oder horent lesen Daz ich bi sund libe und mit bedahtem mute, mit gunfte und mit willen mineg gnebig Herren Grauen Sugez von Hohemberg reht und rebelich, und alz eg bil craft und maht hat und gehaben mag, verkouft, und ze kouffend geben han, 1 malter Roggen, sehs malter vesan, vier viertail minrre, vier malter habern winger meffes, ond vier schillinge Haller, iergelichs ond ewigez Geltez, ben erfa herren . . bem probste, und ben Corherren dez Stiftes gut fant Mauritien # Q gen bi bem Regger, bez sie iergelich Haint ber Holteler, und albreht brüder, rihten und weren sont, uf sant Michels tag, von bem Lien gehend ge fübingen, ben ich von minen vorgeschribenen Herren, unb v ber Herschaft ze Hohemberg, briffig Jare vnb me, ze rehtem Ro lehen gehebt han, omb baz hus baz haimen von Chingen waz omb zwischan Chinger tor, und Stehellins bus gelegen ift, mit aller zugeha alz ez her Burkard selige, der kirchherre von Altingen, an sie braht, 1 burch finer fele Hailez willen, in geben hat, ond omb funf phunt guter hal ber ich von im bezalt vnb gewert bin. Und verzihe mich mit bisem brieffe, a ansprache, und wider vordrunge, alles rehtes und schirmes, so ich ober mine er hatten ober gehaben mohten, an gaiftlichem, ober an weltlichem Geribte, wi a kouffe, noch in kain weg niemer da wider ze tünde, sus noch so, ane gee verftande, gen allermengelich Jar und tag, h der Stette reht, vnd gewonhait von Rotemburg. Bud han in dar vml ze gesehet, Syfrit von Hirssowe Conten ben Herter und Landolt **186821.** Burger ze Rotemburg, also, swa sie von ieman in Jarez kist, gekret würden, in welchen weg daz beschehe, daz sont sie den vorgeschriben ufrihten, oder in dar omb laisten, aine rehte gesellschaft in offener wirte Frailem güten, nach ber Stette gewonhait ze Rotemburg, alz lange vnt 🐃 🖿 ofgerichtet wirt dar omb sie danne gemant sint ond in welhen schaben, die bez koment, da lobe ich in von ze helsfende. Bud darvmb daz ich vud erben stête halten allez daz hie vorgeschriben stat. So gebe ich, den vorges Derren, disen brief versigelt mit minez vorgeschribenen Herren, und mit dez nd .. der Burger von Rotemburg Insigeln, zu ainem offen vrkunde. Wir kane hug von Hohemberg vnd wir . . der Rate vnd . . die Burger ge= vinlich der Stat ze Rotemburg veriehen daz dirre kouff mit vnsrer wissende beehen ist und dez ouch gezuge sint. Bnd darvmb so henken wir durch bette, dez neichribnen Ben bes Gebelz unserer Stette Ingesigel zu unseres Herren Graue gez Ingesigel, zu ainer gezugnisse an disen brief. Der ze Rotemburg in der it geben ist, an dem Sampstage, vor sant walpurg tag. In dem Jare. do man e von Got geburte brützehenhundert Jare, danach in dem Sibenden und driffi= en Jare.

8. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem zerbrochenen Siegel. des afen und dem gut erhaltenen der Stadt R.

383.

# 26. Juli 1387. Rotweil.

Gräfin Ursula von Hohemberg, geb. Gräfin von Pfirt, verzichtet auf dem spericht zu Rotweil vor K. Ludwig auf alle Ansprüche an die Grafschaft Pfirt. Abdruck bei Herrgott, cod. probat. geneal. Habsb. nro. 775.

384.

L Rovember 1887. Rotenburg. Graf Albrecht, Hug und Heinrich von Hohenberg, Gebrüder, verkaufen Graf Ulrich von Wirtemberg Burg und Stadt Grötzingen mit aller Zugehör um 5000 Pfd. Heller.

Wir Albrecht, Hug vnd Hainrich grauen ze Hohenberg gebrüder in kunt vnd veriehin offenlich mit disem briene allen den die in sehent, lesent

obe: hörent lesen, Dag wir alle brie gemainlich mit bedahtem mute angesehen bebin pufern, vufer Erben und nachkomen nut vib frumen ber ba von komen mag und habin bem ebeln vuserm lieben grauen Blrich von Wirtenberg mo finen erben ze toffent geben reht und redlich in reites toffes wife Gregingen butg ond fat mit allen iren zugehörden, ond Sunderlich mit allen den when, nüten und gewonhaiten, die ze ber selben burg und stat gehörent und bch gu ben guten vurbe fünf tusend phund haller munffe auter und genamer, die wir enplan gen habint, ond der wir och von ime gantlich gewert figint und die wir in m fern vnser erben und nachkomen schindern nug bewent habint. Und bar über p mern sicherhait, so verzihen wir vus für vus, unser erben, vub alle vuser nach konun aller ansprach, refte, vied vorberung, die wir vie vif bisen hütigen tag unfir erben oder vufer nachkomend hie nah an den vorgeschribenen burg und fu 3e Gregingen, mit allen iren Rügehörben habin ober hie nah gewinnen mohlm, an gaiflichem ober an weltlichem gerihte, an firchensagen, ober an anderen gutet But beg ze vrkunde, fo habin wir alle brie gemainlich vufern Infigel gebentet m bifen brief, ber geben ift ze Rotemburg In bem Jare bo man zalt von Che ftus geburt, Druzehenhundert Jar, In bem fybenden und briffigostem Jare m fant Anbreas abend bes Awelfbotten.

B. b. Orig. im St. Archiv. ju Stuttgart. - Die Siegel ber beiben Grafen finge und Beinrich, von Mehltaig, haben blos ben helm mit ben hornern; Die Umfdreiten find unleferlich; bas bes Albrecht fehlt.

# 385,

30. November 1337. Notenburg. Kun, ber Truchsehe, Ritter, urfundet daß die Grasen Albrecht, Hugo und Heinrich von Hohenberg, seine gnäbigen Herren, die Steuer und Gülten von Gröhingen, welche dieselben ihm verseht, wieder eingelöst haben.

Ich kun der Truhfesse Aitter vergihe mit disem briefe, daz mine gnat digen herren Graue Albrecht, Graue Hüg, vnd Graue Hainrich von Hohemberg umb mich erlöset hant die Stüre und alle die gelt, die sie mut Grehingen versetzt hetten, also daz es mich benüget, vnd darumb so sage id die selben Stüre und gelt ledig und loz mit disem briefe für mich und für num erben, und waz ich darumb briefe han, die sont tod sin, Und dez ze urkunde gib ich min Jugesigel an disen brief, der ze Rotemburg geden ist an sant Andret tag in dem Jare, do man zalt von Got geburte drüzehenhundert Jare darnach u dem Sibenden und briffigosten Jare.

B. bem Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Das Siegel ift abgefallen.

Babelibover bat in feinen Miscollanoen T. III. G. 1237 ju 1342: "Enn ber Trudid p. Urach, Ritter, ber ju Ringingen geselfen."

Januar 1338. Rotenburg. Die Grafen Abrecht, Hug und Hein-Gebrüber, von Hohenberg verkaufen an Graf Konrad, ten Scheerer von Tübingen, bie Burg Rohrau.

Bir Graue Albrecht, Graue Sug und Graue Sainrich gebruber Sohenberg tugen dunt, ond vergehen offenlich mit bisem brief bag wir th baben, vnd ze toffenne geben haben mit beräten mit vnd mit guter vorbemg reht vnb rebelich unserm lieben Better, Graue Conrat bem Schei Pfallenharauen von Tuwingen, vnd allen sinen . . Erben für ain vrie Rorowe die Burg mit aller zögehörde, besücht und unbesücht, mit allen and rehten alz ez unfer herre falig und Bater an uns braht und bu cz bifiber gehebt und genoffen haben und hat uns barumb gegeben Aufent be und zwaintig phunde guter und genamer Pfenning haller munt, bie alle wiere not fomen fint gantlich, Wir haben ouch alle brie gelopt of onfer aibe, vorgenannten Graue Conrat und sinen . . Erben die vorgeschribenne burg mit a josehorbe als vor geschriben ist of ze richtenne ze vertiganne ze versprechenne ellermanigelichen an allen fletten swa si fin notbürftig sint an gaischelichem und an weltlichem alz sittelich ift und gewonlich ane alle generbe. Wir sien alle brin burge und trofter für unfers brubers faligen Gun Graue Bolfen der noch nit zo sinen tagen kommen ist, wan wir vns verwa, vud vus ouch weger ist, biser kost sie beschen banne vermitten, Bud siner offenne vrkunde alz bez hie vorgeschriben ift, baromb so fint vufru Ingebendet an bijen brief, ber ze Rotenburg geben ist an bem Fritag vor fa frowen tag ber Liechtmeß in dem Jar bo man jalt von Gottes geburt Drüs schimbert Jar Drißig Jar, vnb barnach in bem ahttoben Jar.

8. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit ben drei fleinen Siegeln ber uchler; bas erfte zeigt ben einfachen Sobenberger Schild, bas zweite und britte haben beim bifthornern.

# 387.

Jebruar 1338. Colmar. Die Bischöse Berthold von Straßburg und Johans von Basel, sowie der Abt Konrad Werner des Kl. Murbach urkunden, daß sie mit ihren Städten und Leuten dem von Graf Albrecht von Hohenberg, kaiserlichem Landwogt im Elsaß und Anderen abgeschlossene Landsrieden beitreten.

Bir Berhtolt von Gotes und bez Stule von Rom gnaden, bischof if Etrasburg und wir Johans von denfelben gnaden bischof zu bafel und

wir Conrat Mernher von ber felben gnaden Abbt ge Murbach verie tunt offenlich mit bifem briefe, bag wir ben lantfriben, ben ber w Rubolff von Andelage, viptum vnier bes bijchofes von Strasburg Ebel man Grane Balrafe von Thierftein, phleger unfer beg bifche basel, und Diebolt Murnhart, bruder und Amptman unser bes Abl Murbach mit bem Ebeln man Albreht von hohenberg, Lantvi Rumifden Riches in Elfaß und mit ben wijen leuten ben Schult ben burgermeistern ben Reten und ben burgern gemeinlichen bez Riches ju Elfaß bie hernach genant fint, bag ift hagenowe, Colmar, Gd Chenheim, Rosheim, Dulnhufen, Raiferfperg, Durnkeim ont fter ond mit beme vesten manne Johan von hallewiller lantvogt t geborn berren berren Albreht und Otten, bergogen gu Dfterich ihren fleten landen und leuten in Elfaß und Suntgowe und in Br ond mit ben wisen leuten ben Schultheizen den burgermeistern gemainlich ! brifach, Riunburg und Rinuelben von unferen wegen, burch gemeine fride aller leute, wie die geheizzen sint von vuserm heizze, wort ond wil fprochen und gesworn habent, und in aller der weiz, als si den selben l gesworn gemacht und mit iren briefen verschriben und versigelt habent un brief sagent, di si barober gegeben habent. Also besteten wir in von vn gen ond wollen bag er stete fraft und maht habe, und gebieten allen vufer lüten, dienern und steten, edeln und unedeln, die uns jugehorent, wie die fint, bag si benfelben lantfribe stete halten, und ba wiber nit chomen mit fachen. And bez zo einem vrfunde han wir die vorgen, zwene bischofe vor burg und von Basel und Abbet von Murbach unseriv insigel gehendet brief, ber mart geben ze Colmar, bo man zalt von got geburt briv zel bert iar ahte ond zwainzig 1 iar an Samstage nach Balentin.

B. b. Drig. im Archiv ju Bagenau,

<sup>1</sup> Soll ohne 3meifel "briffigiften" beifen.

sebruar 1338. Colmar. Johannes von Hallweiler, dit kantvogt im Suntgan, Elsaß und Breisgau, Audol Liptum des Bischofs von Straßburg, Graf Walraf I Bogt des Bischofs von Vasel, Diepold Murehari Al. Murbach und die Städte Breisach, Neuenburg und neum machen einen Landfrieden mit Graf Albrecht von Hohenberg, dem tasserlichen Landvogt im Elsaß, beziehungsweise mit den sehenden Neichsstädten dasse Col Ebenheim, Noßheim, Mül

Bir Robannes von Sallewiller, phleger unferer hochgebornen men ber bertogen von Ofterrich in iren lanben Gunggow, Elfag Briegow, Rubolf von Anbylache, vistum mines Ermirbigen ber-Boldof Berdtholbes von Strafburg, Graf Balrafe von Thier: n, phleger je bifen fachen, vnfere berren Byfchof Johannes von Bel, Tyebolt Murehart, mines erwirdigen berren berren Chunrawernrs, beg Abbtes von Murebach, bruber und phleger und wir die Schultw bie Meister und bie Ret ber ftette von Brifach, von Riminburch ond Ranuelden, verieben offenlichen an bisem brief, daz wir durch gemeinen sichern aller lute, fi fin ebel ober vnebel, weltlich ober geiftlich, fristen ober Juben, ie gebeizzen find, einen lantfride reht und rebelichen gesprochen gemachet und om haben mit bem Ebeln herren Graf Albreht von Sohenberg, bungt bes Romifden Renfer Lubewig in Elfag und mit ben Schultben Burgermeistern und ben Reten gemeinlichen siner stette ze Colmar, figenome, ze Gletftat, ze Chenheim, je Rosheim, ze Mulbufen, ge biereperg, je Durnchein und ze Munfter und mit och mit allen fürften berren, wie die genant find, die den mit uns halten wellen. Bnb fol ber k lantfribe gan und geraichen oberal bag Land von ber Gels of bis go bem bavenstein und als die snesliffen gand von ietwederm gebirg abe in ben hi, ond von bem houwenstein gen Golbenuels, ond von bann an ober Bechfurt, vnd bann an den Wasichen und von iensit Annes von ber Bern Durg bis an die nibern . . Bnd ber felbe Lantfribe fol an uaben se mitternaften bie bo schierst chomet vnd fol wern von bann an big fante Geobe tag der nehft chomet und bar nach ober zwei gangin iar. Bud habent die Kzenannten bez Kenfers Lantuogt ond sin stet vier man bar geben ond erchorn ke den selben Lantfriden. Dez ersten die von Colmar habent erchorn und bar-Em Johannsen Wolleben, die von Sagenow Ancolaufen, genannt ben Meyer, die von Sletstat und von Chenheim und von Rosheim habent geben Johansen genant den boten. So hat der Keyser den herren die in denkride sind, vond noch dar in chomend und den sieten ze Musnhusen, Keysersperrch, ze Durncheim unde ze Münster ze dem vierden man ged den sesten man Chuntad den hertzogen von Brselingen. So sint aber dem selben Lantsriden erchorn, vond dar zo gesetzt von mir von halwiller ze der herschaft wegen von Osterich, hern Johan Blrich vom hus, von der se genannten unser herren der Byschof wegen die vorgenante vistum und graf Was, aber von den Steten von Brisach, von Niwindurg und von Rynu den Wernher Gotsluchen von Brisach.

And sullent ber vorgenannte Graf Albreht vod ich Johan von he wiler ein gemein oberman sin, und also sullen wir zwen ein man, und die Toder ber merer teil onder und vollen gewalt haben ze rihtene und ze erchemmet und alle vklusse, stözz, rowb, name und brant, die under dez in dem lande geschent, und wie wir und dar ober erchennen oder sü rihten, daz sol stet beliben spürganch haben. And süllent und och die herren und die sict alle die den las friben mit und gesworn habent dar zu beholsen sin.

Geschehe daz der vorgenante Graf Albrecht und ich von halwilr me bheinen vflovfen gelich zweiten, fo fol ber Ebel man ber Johans von Rapoll ftein berselben stogs und vfluffe ein vberman wefen, alfo mo er mit bem mem teil genalle, ober bie ribte, baz baz fürganch habe. Wir haben och gerett baz Die Burger von Strasburg und och von Bafel, ob fi wellent und beg begent zo vis in den Lantfride nemen vid enphaben mugen. Bub men wir Roba von halwilr, ber viptum graue Walraf und bie vorgenanten Stet in ben la fribe nemen, von unser vorgenanten berren wegen, eg fin berren ober ander & ber fol uns beg finen brief geben und fich zo uns verbinden, und wenne et getan hat, fo fol er mit vnier in bem lantfribe beliben und bez als wir and geniezzen. Bud also ze gelicher wife, wen ber vorgenante Graf Albreht die Stet hie iemand ze Elfas von bez Kenfers wegen emphabent, ber fol in a fin brief geben, und benne fürbag in bem Lantfride beliben, und ben mit wills rehten niegen. Wer och dag iemand under mis ber zu bem Lantfribe gehört, die iemand andere, mer ber wer, ichade oder viluff geschehen, so mugen ber oder ben ber schade beschehen ist, mit ben gedingen als wir bann vberein chomen, b andere herren ober Stet die den Lantfriden besworn habent, einen ober mer d fi alle manen vmb helf bar nach und si ber bedürfent und in ber notdürftig i ober als eg in bann gelegen ift. Bud geschehe, bag eg alfo lege', bag fu fin b borften, so sol ber fenser und vufer herren von Ofterrich ir lantuogt und wir d bie ab bem Cantfride gehorent, eg fint herren ober fiete in beholfen fin als ver wir one vermugen, ond in der herre ond in die ftat als iren errn gegimpt w bechomenlich ist, ont in widertan werde, daz in onredelichen beschehen ift. ? bisem Lantfribe fint bem Renser alle sine rehten vigenomen und ben fürften, ber ud fieten gemeinlichen, die den Lantfride gesworn habent, die iren die sie durch bt baben fullent. Geschehe och bag wir die zwen ein gemeiner man und die Ehte rnfer oberman und in den zwein iaren erchanden ober fprechen und keinen oder schaden, dar zo wir nach den zwein iaren der herren und stete hilf die Emtiride mit vas gesworn hand, bedorften, ist geret, dag si vas beidiv herren a fiere als lange hinnach beholfen fullen fin, biz die viluff und schaden dar ober b one erchant haben, gentlichen und gar beriht werben. Kaem och, bag ber renant Gr. Albreht, da por got sie, abe gienge, ober in der Renser absatte ber phlegnuzze, so hat der Renser gewalt einen ander an sin stat ze lantuogi fesende, und ber fol bann an finer Stat beg Lantfriden pfleger wefen. Wer daz ich von Halwilre von minir vogtei entsehet wurde, so soll ich dannoch bea ein oberman dez vorgenanten Lantfrides. Geschehe aber, bag ich stürbe, so ent onser herren von Ofterich gewalt einen anbern an min stat ze gebende. och bag ber Ehter einer abe gienge, wer ber wer, jo fol ber ber ben vorbern eben hat, einen andern an dez selben stat geben und kiesen in aller der wise mit allen den rehten, als es der vorder gehebt hat. Geschehe och das der Rapolistein abe gieng, so sullen der vorgenant Graf Albrecht oder der benne finer fat Lantuogt ift, ob er nimer an ber Phleg wer, und ich Johans von wiler ze Colmar in dem nehsten Moneid in varen ond sullent niemer dauor en, wir bekiefen einen andern an sin stat, ber och gewalt habe bez ber da gangen ift. Es sullen och wir bie zwen ein man und bie Ebte vierstund in ear ie ze bem suntag vor den vier vronuasten und do zwischen alz bick daz bl beschitzt ze semen chomen in die flat gen Colmar durch armer lut willen, gebreften und viluff ze verhorende, und wer bag wir bie zwen ein man ober Ehter einer ehafticlichen oder also geirret wurden, das wir dar nicht chomen bien, so sol ber oder die dar niht domen mugent, als bid si geirret werben, a andern oder andere an ir stat senden. Beschehe bez nift, so sullen die andern en gewalt haben die selben sache alle ze rihten als ob sie ze gegen wern, vud da gefant wirt an der stat die dar nift domen mugen, die fullen fweren und verbinden in aller der wig, als die vormales getan habent, die si an ir flat et babent. Wir bechonnen (sic!) och, bag zwischen uns und ben herren und n die dien kanticide mit uns gesworn habent, also geret ist, wenne stort, rslusse in benan ze Etiag in beg Riches lande geschehen, bag die ben si bescheen sind, ti eg an gat, den vorgenanten Graf Albrecht alz bez Kenfers Landugt ober n andern der bann an siner stet ist, von der selben viluff wegen ze dem erften um fallen umb geribt, hilff, und och erchennen und fol er dann die Ehte und cherman des Lantfrides ze samen besenden und benne umbe ben schaben ber in seben uit, risten und beholfen sin nach dem und der Landfride sagt und er in gebunden ift. Und also sullen och ze gelichen weiz die obern vuser herren von ruch ber Bofchof Abbtes und Stete Lut, wenn in icht geschiht, mich von halwilr, mogt enfer vorgen, herren von D. und und die vitthum pfleger und Ambahtlut ber vorgenanten Bischof vmb gericht, hilf vnd erchennen also man vns a sol. Ez wer banne als verre ob sollich schaben vnd vsslusse geschehen, vnuerzogenlichen vnderstan vnd barzo tün muste, damit man soliches merbiten moht. Wer haben och getedingt, daz der Burger von Hagenor lichen vnd och aller ander Stete, die den Lantsride mit vns gesworn habent lut die vzzerhalb der gemerchen dez Lantsrides gelegen sind, in gemeit vnd schirm dez Lantsrides sin sullen, als ob sie dar inne gelegen weren. E och die vber den Lantsriden geseht sint, bedenchen vnd ze rat werden scholeich süt die in dem Lande sind, si sie ze Rosse oder ze füzzen, also daz vnd och die Lüt von solichen bosen lüten erledigt vnd besorat werden.

Och sol die verbäntnüzze, die vnser Herren von Ostrich und die von Byschöf vor zu einander getan hand in der si mit vzgenomen worten vz und verschriben hand daz Römische Niche in irr Kraft beliben.

In birr buntnuzze hand, die vorg. der Byschof von Str. die stat wid der Byschof von Pasel die Stat von B. vzgenomen, daz si wider sullen gebunden sin ze tund, si tun ez dann gern. Und ze gilicher weizenser die vorgen. Stete von Strasburg, vnd von Basel och vzgenom si niht ze tun, er tw ez dann gern. Und darvber ze einem waren vrchu wir die vorgen. Johans von H., Rudolf der visthum, Graf Walraf von Ind Tyebolt von Murnhart vnd die egenanten drei Stet Brisach, Niwink Rynuelden, vnser Insigel gehenst an disen Brief der geden ist ze Colisamstag vor sant Mathief tag dez zwelf boten nach kristes gedurt Druzeh iar, darnach in dem ahten vnd Drissigsisten.

B. b. Drig. im Archiv gu Sagenau.

# 389.

17. April 1888. Rotenburg. Meister Pilgeri, Kirchherr zu und Probst bes Stifts Chingen, vermacht biesem zum St bes Gr. Rubolf von Hohenberg und bessen gleichnamigen unter gewissen Bedingungen sein Fischwasser und seinen bei Rotenburg.

Ich Maister.. Pilgeri Kyrcherre ze Sülchen und ... Pri Stiftes bez Gothus sant.. Maurycien ze Chingen gelegen Neder ensit ber Stat ze Rotenburg — — Bergihe offenlich m briefe und tun kunt und ze wissent allen ben die in angesehent ober m lesen — — baz ich mit gesundem libe bo ich wol riten und gan moht e vorbetrahtung und mit fryem willen — — durch miner sele haple mine herren Graue — — Rüdolses saligen sele von Hohemberg die

R fifter ond anvaher gewesen ift bez vorgenannten Stiftef, fine funs auc - Madolfs faligen fele beg Jungen, aller finer vorbern, und aller a nachtemen sele hauf willen gib und han gegegen, luterlich durch Got gu ainem en und flaten Selgerate mit fit und gewonhait wort und werk bit dar zu geun az ez billich fraft vnd maht hat vnd haben fol — Den Ersamen korherren ceiern dez vorgenannten Stifteg ze Chingen bie icho da fint und allen iren dummen temermer eweklich min vischent an bem Reder bu gelegen ift ider Etat je Rottenburg die iepo von mir enphangen hant - Dite mant der brenner und fin bruder der firobel geseffen burger in der Stat Not burg mit aller zügehörde und mit allen rehten und nüten as ich fye kouft Johanfen fäligen genaunt von horwe nut nunen angenen phenningen initya phunde guter vud genamer haller für ain fryez ledigz angen und ber een mir volleflich und gar gewert wart az funtlich und offenbar ist od nunen winar ber gelegen ift bi ber felbun vijdent vuben an bem wer be ben ilber gebuwen han, vud gib in du felben gut mit folicher beschandenhait und - Ewenne ich mich schiede von der selbun vischent und wigar lebent alber er to fond die vorgenannten forherren priester, ift das spe denn nit probsies hant r under inen welen in aht tagen der och priester ift, und derselbe, unde alle sine domen fullent die vorgeschriben vischent und den winar hon und nießen, besehen entseten angenlich cemermer eweklich mit aller zügehörde rehte und nütze az ichz ber gebebt han - war aber daz die vorgenannten forherren in selben aht n mit monten ober ain tomen om ain probit, so sol bu vorgeschriben vischent en ainez litprieftere in der Stat und finen gesellen big uf die stunt dag spe n bant - - Akar och bag berselbe probst von der gegen füre ane redlich be; vorgenannten Goghus alb ber forherren, jo fol bu vorgenant vifchent furzehen tagen siner uffart gemainlich bienen ben vorgenannten korherren uns er wider kumt — — Und barumb so sont die vorgenannten korherren iemermer tich, wenne ich nit mare min iargezit began mit vigilie und fele moffe az in und gewonlich ift, und ber selbe probst sol dez selben tages geben ainen allen den priestern der selben Stiftez bande forherren und vicarien von den essacten guten Dirre binge sint gezuge die bie bi gewesen sint li Canrat lupriefter ze Rotenburg, pfaff bainrid, Schulthaiz - breich von herrenberg, volter fin fun, Johannes ber berter, Engelber alt, Beng von milverg, Cung ber aman, rihter und burger ge tenburg, vid ander erbar lute gnug - - vid daz dig alles ftat vid war e und zu ainem offen waren prkunde ber vorgesagten binge, so gib ich ber genannt Manfter Pilgeri bisen brief besigelt mit minen angen Infigel und mit burger Infigel ber stett ze Rotenburg, das sie burch miner bette willen hant ulet an bijen brief zu ainer zügnüffe ber vorgesagten binge in gegeben in der stat ze Notenburg - - In dem iar do man zalt Edmab, Urt. Bud jur Weich b. Gr. b. Bollern-Sobenberg.

von Criftes geburte brüzehen hundert far brifig far vnd barnach in dem ahtm Jar an dem zinstag vor dem sunnetag zu mittervastun. — —

B. d. Drig, im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das längliche Siegel bes Problid zeigt ben h. Martin; von ber Umichrift ift noch zu lesen: . . Sviebon. Das Sugil ber Stadt R. hat ben Hohenberger Schild.

## 390.

24. April 1338. Paigerloch. Die Grafen Albrecht, Hugo und Deinrich von Hohenberg, Gebrüber, verpfänden Pailen von Wahned, Wittwe bes Konrad Stahler von Rotenburg, für eine Schuld von 70 Kfund Heller ein Gut bei Chingen.

Wir Albreht Sug ond Saintich grauen je Sobenberg gebruber verichen offenlich mit bifem briefe, Dag wir schuldig fint ond rebelich gelten font fro Sailen von maffenegge . . iren finden vnd iren erben obe fie enwere. sibentig viunde guter ond genemer haller pfenninge omb zwene bengeft, die Com rab selige ber alte Staheler ir ehelicher wirt und Conrab ber Staheler ir jun onserm vatter feligen und ouch und felb bar umb ze kouffende geben bant. Bu haben ir, iren finden ond iren rehten erben, omb biefelben pfenninge ge eint rehtet rebelichen pffande gesset Cunrad bez Muverlins gut, baz unser aigen ift, ba iet buwet Walther der brodbegke an der Staige und daz ze Chingen gelegen ist, ze habende und ze nieffende mit allen nützen und gelten, di bavon geualent und werdent, als lange und bag wir ober onfere erben bag felb gut erlofen wi iren finden ober von iren rehten erben obe fie enware, vmb bie vorgeschriba fibenzig pfunde haller und loben mit guten trwen bie vorgenannte fro Sailen, in fint ober ihre rehten erben obe sie enwere, an dem gute nit ze irrende sue noch fo ane geuerbe. Bub bez ze vrtunde geben wir vnfere aigenu Ingefigel an bien brief, ber ze Baigerloch geben ift, an bem fritage nach Sant Georientage is bem Jare, bo man galte von Got geburte brugeben bunbert Jare banach in den ahtoben und briffigesten Jare.

B. b. Drig, im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit ben gut erhaltenen Giegen to brei Grafen.

19. Mai 1338. Colmar. Bijchof Berthold von Strafburg, Graf Albrecht von Hohenberg, kaiserlicher Landvogt im Gljaß, Johans von Hallweiler, östreichischer Landvogt im Suntgan, Johans Ulruch vom Haus, östreichischer Bogt zu Ensisheim, Konrad Werner, Abt tes Klosters Murbach, Johans und Anselm von Napolistein und tw elsäsischen Neichsstädte verbinden sich zu Unterdrückung ber Juden Bersolgung unter dem "Arnleder."

Dir Berhtold von gottes gnaden bisichof je Etrasburg, Graf Albreht von Sohenberg lantvogt in Elfaffe, Johans von Sallewilr ofleger in Suntgowe, an ber hoberbornen fürsten ftat ber bergogen von Ofterrich, Jobans Blrid vomme bus ber felben fürften vogt ge Enfishein, rittere, Carat Bernher von gottes gnaden appet ge Durbach, Johans von Ra-Polifern, berre in ber obern ftat, Johans und Anshelm berren von ber boben Rapoliftein, und bar gu wir . . die meistere . . die rate, und die Luger gemeinlich birre nahgenanten Stetten, von Strasburg, von Rolmer, en Dagenowe, von Echletfiat, von Chenheim, von Rosheim, von Muhln: Dufen, von Reifereberg, von Turenfein, vid von Munfter, von Brifach erd von Ruwenburg, Tun funt allen ben, die bifen brief ansehent, ober horent com, was wir dur bufer und bes landes nut, fribe und notdurft gemeinliche und endelletliche mit enander ober ein fint komen aller ber bingen, die an dijem briefe mach geichriben ftant, und hant unf och bes ze famen verbunden bi bem eide ale generde. Tes erften fint wir ober ein fomen, also, were bas behein vflof trananthin geschehe imme lande of die Juden von Arnleders wegen ober nir belfer, welme herren oder ftat das geschehen, die an bisem briefe geschriben Lant, welen es benne aller nehit under fins were, die font es weren mit ber hant E dem eide üb sie mögent ane generde, als balde sie bevindent, möhtint sie aber That behabten, jo font fi die andern herren und flette manen, die fich hie gu verwarden hant, vud fout in och benne bie vnuerzogenlich ze helfe komen, och bi bem e, ane alle wiberrede. Were och, bas behein misschelle werde ober vflof in ben remanten fieten von der Juden wegen, in welre fiat das were, wes benne der Dice teil des rates in der ftat über ein femint, da der vilof geschehen were, bas if gang han, und fol befein herre noch ftat, vorgenant, ber enteinen envfahen baraer, noch enthalten, die benne von der getete megen von ber ftat vermifet Person da ber villof geschehen were. Were och das Jeman da wider were in der at, da der vfloj benne geichehen were, vud ej ber mere teil ber fatte rat niht bten mobte, jo font wir die vorgenanten herren und ftette, alle benne ber ftat Scholien fin bi dem eide ane alle wider rebe, alf balbe wirs bevindent, of die,

wider den jont wir denne och jin, in auem regie, ais wider die vorgenan zehen personen ane alle widerrede. Were och das dehein herre, dienstma ober kneht, vorgenant, Jeman fundent, der an disen sachen schuldig wi vnder in gesessen were, irre lûten, den mogent si darumbe rehtvertigen, eren wol anstat ze tunde, vnd tunt dar an dehein vnreht, ze glicher wi vorgenanten stette, och ir burger. Es ist och vnder ons . . den vorgenante vnd stetten nieman dem andern schuldig ze helfende von der ersten getêt denne vf die vorgenanten funfzehen. Stunt och hinanthin dehein vflof lande oder in den stetten, vorgenant, von der Juden wegen hinnant ze frowen mes der Inngeren, so nehst kumt, vnd dannanthin ober ein! nehste nahenander, darumbe sont wir . . die vorgenanten herren und stette! enander beholfen sin bi dem eide, vnt das sin ein vstrag wirt gemacht riht, ane alle geuerde. Were och das dehein ander herre ober stat zu vn verbûntnûsse wolten, die mogent wir . . die vorgenanten herren vnd stette ûns nemen, ûb es ûns wol gevellet ane alle geuerde. Die vorgenanten nusse vnd was an disem briefe geschriben stat, das globen wir .. die vor herren vnd stette alles stête ze hande bi den eiden, so wir darumbe ge zen heiligen ane alle geuerde, vnd niht hie wider ze tünde in deheinen vnd vmb ein offen vrkûnde aller der vorgeschribenen dingen, das si war : bliben ane alle geuerde, darumbe hant wir . . die vorgenanten herren r onsern Ingesigel an disen brief gehenket, für ons vnd für alle die, die zu hörent. Dirre brief wart geben ze Kolmer an der nehsten zinstage vo herren gottes vffart, nach siner gebûrte drizehenhundert Jar vnd in dem vnd drissigosten Jare.

B. d. Drig, im St.-Archiv zu Strafburg. — Bon ben Siegeln fehlen t

# 19. Mai 1338. c. O.

Graf Ronrad von Baihingen, der ältere, freit mit Willen Gr. Burfards von Schwaberg, des älteren, seines Schwagers ("schwestermanns") der Frühmeß in Korrheim die Ottershube zu Glattbach von aller Steuer.

Ding. im St.-Ard iv gu Stuttgart. - Mit ben Giegeln ber beiben Grafen, mo-

#### 393.

5. Mai 1338. c. D. Albrecht von Blankenstein verkauft um 250 Pfb. Heller an Johansen von Herrenberg bie "Wideme" und ben Kirchensatz ber Kirche zu Kilchberg (D.A. Tübingen) mit Zustimmung bes Grasen Huge von Hehenberg, von dem solche Lehen waren.

36 Albreht von Blangenftain vergibe offenlich, und tun funt allen ben de bifen brief anschent ober horent lefen. Dag ich reht und rebelich alg eg kraft ed maht haben fol mit gunft und willen aller die barzo notdurftig waren und u namen mines genäbigen Lebenherren bez Cheln Graue Sugen von obenberg, habe verfoft, und ze toffenne geben bem erbern man Johans von berenberg Friberiches Con und allen finen Erben. Trie agger bie gelegen a zwijchan kilchberg ond Buhel, die ba buwet bu topzin von Breftborf c!) ber ainer gelegen ift ainhalb von Marberlins Erut und anderhalb zuhet den weg zwijchan kildberg und Buhel, ber ander gelegen ift bi bem Rutibom, ber beit vi bem Bouland, ond ouch mit ben felben aggern bie Wibeme, wo den kilden fat der kilden ze kildberg, bu Wideme und der selbe kildensat ha dez vorgenanten Lebenherren hant habe ich Gewidemt, gebunden in die vorgeconten agger, wan ji von im Lehen fint alz er billich fraft und maht haben fol, od als ain tildenfat ni lagen Gut fol werben und mag Dig vorgenante er, Widem und fildensat habe ich geben bem vorgenanten Johans und sinen . . when mit allen rehten und zügehörde klain und größ liplichen und unliplichen beerret ond unbenemet umb drithalb hundert phunde guter und genamer Pfenning Mer munß ber er mich ganglich gewert hat mit rehter zal und in minen schinbern Mall.den not tomen fint. Bub fetze ben vorgenanten Johans in Notgewer ber Porgenanten But alfo, bag er fi gewalt hat ze beschzenne und ze entsetzenne nach Im finem willen flain und groß, swie ain man fin Gut besetzen und entsetzen d ond dag ich noch behain min . . Erbe fürbaß gu ben vorgenanten aggern Wideme tildenfas fain reht wart noch fain ansprach han noch gewinnen, weber nut bribt noch ane geriht, suß noch so, in befainer hande wife. Ich gelobe ouch bem

vorgenanten Johans von Herenberg und allen finen . Erben bo vorgeschilben But ze vertiganne, ze versprechanne, ze verftanne und of ze rihtenne gen aller manigelichem swa si fin notburftig sint nach reht alz sittelich, und gewonlich it ond swa id, ober min erben, bag nit entaften, wer ob eg ze schulden fame, so bit ber vorgenant Johans, vnb fin erben gewalt und reht mich und min erben, wi Berhtolt minen Bruber tilderre je Eningen go bijen gitten, gewalt j benottenne an unfern Guten, und Laten swie fi mugen, und swag si baromb tu fo habent si alleweg reht und wir vurcht und in of geriht wirt darund bo vor genante Gut ausprächig wurden. Ich ber vorgenant Albrecht von Blangenful vergihe offenlich baz ich ainen aut zo ben hailigen gesworn habe mit gelette worten, und mit vigebottenen vingern allu bifu vorgeschriben binge ftat ze haben und ze fürdern mit worten und mit werken gen aller manigelichem, und in laim weg befreuden, mit taten, mit worten noch mit werden, noch fuß, noch fo, fainer hande wife, Ind dez 30 ainer sicherhait und 30 ainem offenne waren vrtan bifer vorgeschriben bing habe ich ber vorgenant albrecht, bem vorgeschriben John von Herenberg ond finen . . Erben bijen brief geben bejigelt mit minem Infin mit mines lieben bruder bez vorgenanten Berhtolt, mit mines genadigen bens bes Edeln Graue Bugen von Sohenberg mit her friberich bes Gerters am Mitters, und mit Diemen fines brübers Infigel. Ich Berhtolt ber pargent filderre ze Eningen ze bijen zitten vergibe an diesem brief, baz ich die vorgena min tilden ge fildberg of ban geben alg eg billich fraft und maht ban is ond han ainen aut gesworn jo den hailigen mit gelerten worten, und mit of g bottenen vingern bo vorgeschriben bing allu ftat ze haltenne, in allem reht als w geschriben ift und han barumb min Infigel gehendet an bifen brief. Wir Gran Sug von Sobenberg, friberich ber Berter Ritter und Tieme fin bruder von Tulie lingen haben unfere Infigel burch bet ber vorgenanten von Blangenftain gebendt go ainnem offene vrtunde und go ainer gezogenust alz bez vorgeschriben ist an bis brief. Der geben ift an fant Brbans tag in bem Sar bo man galt von Gotte geburt Druzehen hundert Jar Drifig Jar und barnach in bem Ahttoben 3ar.

25. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Auf bem Schifte bes B. v. Bl. 104 fich etwas erhaben eine keilförmige Figur, beren Spipe fich in ber rechten, oberen Ed bes Schilbes befindet. Das Siegel bes Gr. D. v. D. ift sehr tlein, ber untere erhaben Theil bes Schildes ist gegittert schraffirt. Der Schild ber Herter von Duflingen i quer getheilt wie bei Hohenberg; ber untere erhabene Theil ist punktirt.

i 1338. Rotenburg. Graf Hugo von Hohenberg erlaubt dem horherrnstift zu Ehingen eine Gült von 261 Malter Vesen aus em Bertramshose zu Rangendingen, welche von seinem Hause erpfändet worden war, zu lösen und verzichtet auf alle Ansprachen in dieselbe.

kir graue Hug von Hohemberg veriehen offenlich vnd kunden allen den m brief ansehent oder hörent lesen, daz wir mit bedahtent mute, alz ez wol nd maht hat, vnd gehaben mag, luterlich durch got, durch vnsere vordern urch vnser felbes selen hails willen gegeben haben vnd geben mit vrkunde enwärtigen briefs durch besserunge vnsers stiftes ze Chingen bi dem ben erbern herren dem Probest vnd den Chorherren gemainlich des selben nifts für ain fry lediges aigen sibend halben vnd zwainzig malter luter uter vesan Haigerlocher messes jargeliches und ewiges geltes, das si mit gunste vnd willen erloset hant von Jakelin dem Tyeringer vnserm vmb so vil alz ez im versezet was von zugelts wegen von der herschaft hemberg vnd des selben gelts sont in iargelich geben vnd rihten haint kapelan sehzehen halp malter, Albert der lange sehs malter, Haint Benz genannt die wolsach gebruder funf malter, alles Haigerlocher , vnd das selbe korn von den aggern und von den güten, die sie ieto buwent, ant uf vnserm aigen hofe, den man haisset maier bertranshof, der ingadingen gelegen ist. Und daz die vorgeschriben herren vnd ire nachiemer me sicher sien, und in daz vorgeschriben gelt volge und werde one irrunge zu den ziten alz man ez geben vnd rihten sol, darumb verzihen wir ür vns vnd für alle vnser erben mit disem briefe aller ansprache vnd aller orderunge, so wir zu dem vorgeschriben gelt hetten oder gehaben möhten an dem oder an weltlichem gerihte oder suf, one gerihte, one alle geuärde. Ind vrtunde geben wir vnser aigen Ingesigel an disen brief, der ze Rotenburg in an sant Vlrichs tag in dem Jare do man zalt von gots geburt druzehen n Jare, danach in dem ahtoden vnd drissigosten Jare.

<sup>.</sup> t. Abschrift im lib. cop. tes Stifts Chingen, im St.-Archiv zu Stuttgart.

21. Juli 1338. Notenburg. Graf Hugo von Pohenberg gibt Johanies von Herrenberg zu einem rechten "Manlehen" bie Kirche und ben Kirchensat in bem Dorfe Kilchberg (D.A. Tübingen).

Bir Graue Sug von Sobemberg verieben offenlich und funden alle ben, die bisen brieff auseheut, ober horent lesen Daz wir mit bedahtem mute m puffer hant und alz es wol craft und maht hat und gehaben mag verlüben habe und verlihen mit vrfunbe big gegenwurtigen briefis, Johans von Gerrenben pub allen finen rehten . . erben, gu aim freten Manleben, bie firchen ! bem Dorffe ge firchperg (sic!) ond oud ben firchenfas ber gebor ond bewidemet ift, mit unferm gunfte und mit unferm guten willen mit brief und mit allen fachen, die bagu gehörent und notdurftig fint in die agger, ba . , die fobin buwet, ber ainer gelegen ift bi Ruti bome, ber ander uff bo Bonland, fo ftoget ber britte agger uf . . Merberline feligen Crube, m allen rehten und gewonhaiten, mit allen nuben und mit aller gugeborbe, es fie holbe, an velbe, an maffer, an maibe, fundens, ober unfundens ze habend, ond niessend, ze besehend, und ze entsetend, swie er wil, und swie ez im fuget ane d irrunge. Und bes ze vrkund geben wir onser aigen Ingesigel an bisen brief. D ge Rotemburg geben ift, an bem nehften Zinistage vor fant Jacobs tag. bem Jare bo man galt von Got geburt Drugehenhundert Jare banach in ba abtoben und briffigoften Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Das Siegel ift abgefallen.

396.

27. September 1338. Notenburg. Graf Hugo von Hohenberg en pfändet Hermann von Dwe, seinem Bogt zu Rotenburg, für 140 Bft Heller, welche er biesem schuldig geworden, ben Fronhof zu Spaichingen.

Wir graue.. Hug von Hohenberg veriehen offenlich an bifem brief. Daz wir schuldt sin und reht und rebelichen gelten sont bem erbern manne vaseil lieben getriwen biener Herman von Öwe unserm vogt ze Rotenburg wis sinen erben hondert pfunde und vierzig pfunde güter und genämer psenninge halt monse, die er und gelichen hat und in unsern nut komen und bekert sint, und hale im und sinen erben darumb gesetzet und setzen im mit vertunde diz briefes unser aigenn hof ze Spaichingen gelegen dem dorse, dem man sprichet Hanlie hof, den Haint Ripreht und Haint der Muller von Hofen buwent wi ben kilchen satze Spaichingen, der in den vorgenannten hof hort, dem wa geschriben Herman von Öwe und sinen erben den ob genannten hof und be

b ze Spaichingen ber da in hort ze habenne und ze niessene in allem bem in vufer vater sälig grave Röbolf von Hohenberg an vus jat wir in sit her gehept haben immer ont an die stonde daz vuser exben .. den obgenanten hof vnd kilchen satz von dem vorgeschriben n von Dape ober von sinen erben erlosen vmb die vorgeschrieben hundert rzig pfreche haller. Daz wir maht haben ze tonde ze rehten ziln in dem we a vos fåget vod alle die wile wir der nüt getan haben, den hof vod enfet unt exloste haben alz norgeschriben stat, So sol und mat der vorgebermann von Owe und sin erben, ob er enwere die kilchen ze Spai= k liben, als dicke und wie dicke sie ledig wirt, wem er wil und wie ez im m alle wiberrebe, Bub loben wir bi güten trowen für vus und für vuser im vorgenannten Hermann von Owe, noch fin erben Dar an niemer efruen noch gestaten, daz ez ieman von vnsern wegen to, alle die wile 1 vorgenannten hof vnd kilchen satze Spaichingen von im not erlost haben, escriben stat. Bud ze ainem waren vrkunde aller der vorgeschriben dinge sir der vorgenannt graue Hüg von Hohenberg vnser aigen jusigel an disen der ae Rotenburg geben wart an dem sunnvntage vor sant Michahels do man zalt von gotes geburt drivzehenhundert jar brissig jar dar nach in toben tage.

b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

397.

lerember 1338. Rotenburg. Graf Hugo von Hohenberg erlaubt em Walther Wigelin "von dem wiler vnder Rotemburg," an der kandstraße, unter der genannten Burg, zu Ehren des h. Jodocus eine Kapelle zu bauen, und incorporirt solche dem Chorherrnstift zu Ehingen.

Bir Graue Hüg von Hohemberg veriehen offenlich mit disem briefe und allen den, die in sehent, lesent, oder hörent lesen Daz wir mit gunste und unsers unsers (sic!) lieben pfaffen Maister Bilgerins, Probst dez es ze Chingen di dem Negger und der . . . korherren gemainlich dez Stiftes gunnet haben und gunnen mit urkunde diz gegenwürtigen briefs, ich durch Got und durch unser und unser vordern selen hailes willen dem den mann Walther Whgelin von dem wiler under Rotemburg durch ustliche und götliche begirde, aine Cappelle ze buwend uf unserm aigem, tende und ze machende, under unstrer Burge ze Rotemburg, bi der traße in sant Pos ere. Also daz die vorgeschriben korherren die selben Le besingen und Messe da sprechen sont, obe sie wöllent und swelher under

in Messe da singet oder spricket, der sol den halben tail niemen dez Opsers du zü der Wesse us dem altare georsert wirt, vnd daz ander halb tail gehöret an den herren der selben Cappelle. Were aber daz die vorgschriben korherren die Cappelle selben nitt besüngen noch mit gotes dienste vsristen wolten, So hat der vorgenam wygeli völlen gewalt die Cappelle ze besorgend vnd ze besetzend mit aim erden priester, ane alle irrunge, swie er beste mag vnd swie er mit dem ober ain kom daz ist vnser wille. Und ze ainer steten sicherhait der vorgeschriben dinge, so geka wir diesen brief versigelten mit unserm aigen Insigel. Wir Maister Visgenst Probst dez vorgenanten Stystes vnd die korkerren gemaiulich dez selben sink vnd wan deschehen sint, und geben darumb zü ainer ewigen gezügnisse vnsern Jugesigel auf an disen brief, Der ze Rotemburg geben ist an dem nehsten Sampstage wat sant Martins tage In dem Jare do man zalt von Got gedurt, drützehenhunten Jare danach in dem ahtoden vnd brissigigosten Jare.

3. r. Drig, im St.-Archiv ju Stuttgart.

## 398

21. Dezember 1838. v. D. Die von Steinhulben (D.A. Trodulfingen) vertragen sich unter dem Siegel des Grasen Burkart wa Hohenberg, gesessen zu Nagold, mit dem Kloster Bebenhausen is Betreff der Besitzungen, welche basselbe in ihren Dörsern Mablisteten (D.A. Spaichingen) und Lutenhart (D.A. Horb) hane.

Bir Albreht ber Sulmer und Dietrich ber Pfuter gebruder, ben Dietriches faligen von Stainbulme bes ritters fune, verieben und tun lan allen den die difen brief an sehent lesent alber horent lesen, Daz wir omme m mishellunge und den stos den wir hettan gen den gaislichen luten dem . . abt mit bem . . conuent des clofters ge Bebinhufen von ber got megen bie fi bant u onferm borf ze Mallestetten an husern hofftetten aggern wisan garten bold wa velbe, vnb wie sie genant sint, geinret sigen baz wir kain reht barzo haben wie fus noch fo, wer aber bag wir tain reht darzo hetten alber han mohten, fie werd von aigenichaft wegen, von vogtai wegen, alder von gewonhait wegen der verubs wir one fur one, ond alle onfer erben ond nachkomen mit allen rehten, eg wat benne bag ir maiger von finan wegin vns milleclich bienan wolte, bag fol bod in und iren closter an iren goten fainen ichaben bringen, noch fol in barin fat reht noch gewonhait von und und unferan erben alber nachsomen gemachat meide in fainer hande mife, wir verieben och bag fie in onferm borf ge Lugenhart hant ain hofftat under ber Lindun da wilant of fas Walther, ond ain hoffd ennant ber bache ba wilant of fas Eberhart, mit aggern, wifan, garten, bli velde, die io den selban hofstetten berent. Die vorgenanten gaielichen lute Webinhusen hant och in bem banne bes felben borfes, bag got bag fie tuitan beren Cbedien ben firchherren von Bolmeringen, und Merlochen find ere fun, es fi an aggern, wifan, hofftetten, gartan, holy und velbe, fie hant one wie da die man nemmet die kruntmen wife, ond den grofen agger hant h, ber von dem dorf ze Lugenhart daz, ere, genemmet ist zühet und lit ob weg, ber von bem felben borf gat gen Bespermiler, go bijen guten allen bie vorgefriben fint, veriehen wir och bag wir bar go fain reht haben, wer Dag wir tain rebt dar go betten, alber ban mohten, fie weren von aigenschaft n, von vogtai megen, alber von gewonhaut wegen, ber veriehen wir vus fur vad alle vufer erben und nachkomen mit allen rehten, wir verlehen och daz exenfart fain muli fol fin ba wir die mulftat hettan graben, wer aber bag ein mulitat folte fin, ber verieben wir uns und verieben bag wir noch fain erbe nummer fain muli fullen madjen an ben bachen weber ob bem bof ze erwiler noch drunder, es were denne daz vns alder vnjer erben mulina alder tersen an vielen, die eheftin von alter hetten, ba mugen wir wol mulina buwen, the wider rebe der vorgenanten gatelichen lute von Bebinbufen. Wir veriehen dis vind die vorgenanten gaishiden lute, und vuseran erben gelüben hant ir du in brin pfunt Tuwinger iarliches geltes galt und bi ben hof ge Beiper: alle nachst liget, und die zwelftalben schillinge Tuwinger geltes die st hant apenhart vo den got bog man nemmet, vellen got, zwainzig jar vinne uniern in ond fullen in da von den allm jar die mil mirs ban jullen gwai berbift re, und die selbun mult und die zwelftalben schillinge haben wir of difen gen tag fiben jar inne gehebt, und fullen fie noch dringehen jar han und wenne of fament so sol in ir muli ledig von one und unseran erben fin und sullen moen, in ben selben bu, vud in allen ben reht als sie vus fie hant gelühen alle geverbe und och die vorgenanten zwelftalb schillinge Tuwinger geltes fullen, met der ninkt fin ledig, also dag wir noch fain unier erbe fi, nummer bar an as gerren fol, noch an fainen rehten die dar in horent weder mit gaislichen n noch weltlichen noch jus noch jo, wir verziehen deh bag wir und unser erben vorgenanten gaiflichen lute sullen schirmen vi iran goten als verre als wir en und fullen in, och kam lait ton, noch gestattan bag, in kain unser gesinde Ent tige noch tainen schaben of iran goten, und bag in und iren eloster biffig kindene ding allin ganez und stet beliben bar omme haben wir ben vorgeer garelichen luten geben bifen brief besigelt mit vuseran mit bes edeln herre m Burdary von Sobenberg ber je Ragelt ift gejegen mit Diemen berters von Tugelingen, mit bes Pfelers ber ze hufen gefeffen ift, na Johans von Gultlingen vogt je Lewenberg go bijen eiten jufigeln. grane Bardjatt von Sohenberg Dieme der Berter, ber Pfeler und Johans utiligen veriehen dag wir durch bet Albrehez des Hulmers und Dietriches Buberd ber porgenanten gebrüber unseriu aigenne jufigel zo ainer zugenuft und vrkunde dirre vorgesribenan binge haben gehenget an disen brief. I geben do von Cristz geburt waren briuzehen hundert jar, driftig jar, vik in dem ahtoden jar an fant Thomas tag des zwelsbotten. Indictione

B. b. Drig, im Landes-Archiv zu Karlsruhe. — Dlit 6 runden Siegebas fünfte in grauem, alte übrigen in rothem Wachs an Bergamentstreisen dreiedigem, au ben Seiten etwas gewöldtem Schilde ein rechts gekehrter Teinem breigadigen Felsen (ober 3 Hügeln?). Umschrift: † Alberti, de. Stain 2) Denselben Drachen im breiedigen Schilde. Umschrift: † S. Dietrici, d., Sta 3) Das Siegel bes Gr. B. v. H. rund; dreiediger Schilde, auf bem recht Historier, horizontal abstatternde Helmbeden, im übrigen Raume Blumen. † S. B'oardi ivn. comi's d'hoheb'g. — 4) Dreiediger, quergetheilter Schilden undeutlich: † S', Diemon, d., Herter, d., Tysslinge. — b) In breiedigem C(2, 1) Figuren wie Kolden over Pfähle mit Köpsen, schwer zu erkennen, eben schifte; † S. (vielleicht Bertholdi) dei. Pfaler. — 6) In breiedigem Schilte (2, 1). Umschrift zum Theil abgebrochen: † S. la.

# 399.

29. April 1339. v. D. Graf Hugo von Hohenberg vertauft Ulrich von Wirtenberg für sich und seines Bruders Graf seligen Kinder die Hälfte der Burg Stöffeln und der St ningen mit dem Kirchensah und aller Zugehörung um 12 Heller.

Wir Graue Suge von Hobenberg, verieben offenlich an bifem tun kunt allen den die in ansehent ober hörent lesen. Das wir mit friunde und biener von unsern und unsers brubers seligen Grave kinde wegen der phleger und fürmunt wir sien, wan sie zu iren tagen komen sint, durch frumen und nut weser. And der vorgeschriben kinde fouffet und ze kouffen geben rehtes und reblichs kouffes, als es kraft hat mag bem ebeln onferm lieben Obeime graue Blrichen von Birten finen Erben. unfern teil an ber burge ge Stoffeln und an be Ginningen, das ist die burg halbiu und dieselbe stat halbiu, mit Lute guten, under erden und dar oben inwendig der vesten und vzwendig, an velbe, ane wasen, an gezwige, vnd mit aller zu gehorbe, swie die Gut g ond mit namen, mit dem firchensat ze Ginningen mit allen rehten bie r brüber seligen des vorgenanten kint dar an heten oder gehaben möhte eigentlich zehaben und ze niezzen, besetzen und ze entsetzen nach ir wi' zwelf hundert phunt guter haller, ber wir gar und genglich gewert find un bewant in unsern und der vorgenanten fint bezieren nut. Wir haber unsern- und ber vorgenanten finde wegen ben vorgeschriben unsern Obe Blrich von Wirtenberg ond fin Erben gesetzet in liplich und in nuglich riben vesten lut und gut mit irre zügehörde, als por beicheiben ift. und k in of geben mit allen rehten, die wir Bud die vorgenanten fint bar gu vad gehaben mohten mit worten und mit handen, als sitlich und gewonlich die verzihen vind ouch und bes vorgenanten unsers brüber seligen fint, aller flichs geribtes Und weltliche, ba mit wir oder vufer Erben möhten gereden tin wider dem porgeichriben redlichen kouffe, da mit der vorgenant wier om Abirtenberg ober fin Erben möhten geschabigt werden an bifem tonffe, bie aller kunftiger zit Bnd wir graue huge von hohenberg ber vorgenant a ouch und geloben an bisem brief das wir onsers Cheimes von Wirtens vorgenanten und siner Erben werer sin swenne bas ift, bas bes vorgeenfere brüder seligen kint ze ire- tacm komen fint, bas wir schaffen sullen des porgenanten touffes veriebe iren willen ba gu geben, vud fi vf zu iren briefen in folder wife als n touffe haben actane von vnfern bon iren wegen, versigelt mit iren Jusigeln. Dirre vorgeschriben binge ze be ond an aczinanusse baben wir onferm Cheime grane Blrich von Wirtenond finen erben geben bisen brief ond und onfer Erben, und bed vorcu onsers brüder seligen fint bes = mit onserm Infigel, der geben ift, bo all von Criftes geburt Dringel nunbert Jare und in dem Ründen und witen Jare, an dem nehsten bourstag nach sant Georien tage.

. t. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

#### 400.

Mai 1339. Notenburg. Albrecht Jüttelmann von Dettingen (O.A. uburg) vermacht an die Kapelle des h. Jodocus "ob der altun statt under Notemburg" einen Morgen Ackers.

Ich Albreht Züttelman von Tettingen vergih offenlich vnd tün kunt ben die disen brieff ansehent oder hörent lesen daz ich reht ond redlich, ainsch mit verdahtem müt, lutterlichen durh Got, durch sant Joses ere. vnd dinner vnd miner forderre sele Hapls willen, haben geben iemmer me ewestem sant Joses Cappellun, div da gestift ist ob der altun statt, vnder demburg, Minen agger, dez mer denne ain Juchart ist, rehtes aigens, mit reht, vnd zügehörde, ez sie in buwe oder nit in duwe, besücht, oder bidde, ane alle geuarde in allem reht als ich In biz her gehebt han. Der die Dainrich wsglis fäligen waz, vnd gelegen ist of den bachen of dem betnett, ain halp an Mügen agger, an der halp an Bucken agger. vnd und mine erben mit disen brief aller ansprauch an weltlichem vnd

geribte die wir dar zu kunden oder mohten gehan oder gewinnen, ane n genard, und ze wekunde der warhait, daz ez ståt und unlaugembaur sik ich den psiegern gemainlich, der vorgescriben Cappell disen brieff besigelt mit minem eigennm Jusigel. Der geben wart ze Notemburg an sant what tag. bez iares bo man zalt von gottes geburt brützehenhundert iar, brissig iar, buach in dem Ründen iare.

B. t. Orig. im St.-Ardib ju Stuttgart, - Das Giegel bes Buttelmann jegt linke geneigtem Schilb einen Birfchfopf mit mehrendigem Geweih.

# 401.

18. August 1839. Notenburg. Graf Hugo von Hohenberg gibt i bas Chorherrnstift zu Chingen (die St. Moris-Kirche) bie St. A migius-Kirche baselbst mit bem Kirchensag und macht (bestäng viele Schenkungen an basselbe.

Bir Graue Sug von Sobemberg . . vergeben offenlich mit bijem bif ond tunen funt und ze wissent allen ben die diesen brief ausehent oder anhore lefen . . Dag wir mit gut vorberathung luterlich burch Got, und in ber en gitten Berren Cant Muricyen und Giner gefelleichaft burch . . vnier unjer(sie porberen und unfer nachkomen Selan Sants willen . . Der geftift ge Ching bi bem Reder, Die mier vatter Galig Graue . . Rubolf geftiftet be in ber och er und unfer Bruber Galig Grane Rubolf rumande fit geben und haben gegeben reht und reblich . . ben fprebenfat Cant Remy firden ze Chingen, mit ber felbun fyrchen, mit allen rehten vub nur alf in unfer vorbern und ber gehept hant . Dar ju geben ber felb geftift ben hof ge harb . . ben man nemet ben Dlagerhof, vnb gultet id lich fünfzehen malter winterfornes zway malter Habern ann malter erwis al Sangerlocher Meffes fünf fdilling Tuwinger, gwo genfe, und fier Du wir haben ir och gegeben ben Sof ge Rangabingen ben man nemet Dap Bertramshof, und giltet Järglich zway und zwaingig malter roden und to och Hangerloches Meise . . Dar zu haben wir och gegeben Sehl Malter roc Närglichf geltef Tuwinger meife bue ba gant vifer bem zehende ze kubingen von one hat der Solgel ze Rotemburg, wir haben ir och gegeben zwo kelterk Die gelegen fint bi bem firchof ze Chingen, mit allen rehten und gewonbat gen (sic!) die ju ving ber gehebt bant . Darzu haben wir in och gegeben Lapen zehenden ber gat offer ben wingarten an Rederhalbun und Boll, ben bu gestift von vus toft vind zwanhundert phunt haller . . Tar haben wir gegeben ain halb füber winf jarglichz geltef vffer unfer bergen jangenhalbun, mir haben ir od gegeben eine vifdenbe bie gelegen ift ob balp ber bruden ze Motemburg und hat Sagen fun . . wir vernenben mit bijent brief bag bu gestift hat ain halb fuber wins jargelichs geltes 1 onferm bruber Graue . . Sainrich offer finen Bergen an jangent dun .. wir vergeben och, das so hat fünf und briszig schilling baller Janak fer den Hofstetten in den oberngarten ze Notemburg .. wir versch, daz Manster pplgers vnser knrcher ze Notemburg hat gegeben tem tode, sunderbärlich ainem Probst der gestist sine vischent und sinen du bande gelegen sint unden an dem werde ze Notemburg .. Und nosien warent ursund dirre vorgeseriben dinge so henden wir unser angen an disen brief, der geben ist ze Notemburg, In dem Jar do man zalt ist gedurt .. Drüzehenhundert Jar, Nün und drifzig Jar, an dem Mentag user frömn Ernde.

t. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ift abgefallen, Eine t hievon findet sich in ben hobenberg. Detumenten. T. VII. S. 836 und "lib. copiarum."

kugust 1339. Notenburg. Graf Hugo von Hohenberg schenkt an bas Chorherrnstift zu El St. Remigius-Kirche zu E. mit dem Kirchensatz, setzt Greiheiten und Ordnung baselbst fest.

Dir graue bug von hochenberg vergeben offentlich mit bifem brief und den allen ben die biesen brief ansehent oder horent lesen, bas wir mit guter rabtung lauterlich burch Gott burch vnser vnd vnser vorbere selen hails willen gegeben recht und reblich an bas Stift gu Sanct Mauricis Rirchen en Bue Chingen bo bem Regger in ber onser voter felig graf Ruerumende ift, ben Erbarn Gaiftlichen herrn bem Probst Und ben Corberen did beffelben Stiffts vand allen Ihren Nachkommen ben Rirchenfag Canct frien Rirchen Zue Chingen mit berfelben Kirchen wid mit allen rehten Und k befunden ober onbefunden, alls wir ond onfer Borbere jo vormals gehebt vund geben In auch alle die guether die vnnser lieber Batter ber Borgenant Aucholff And Am benfelben Stifft geben hatt. Wir vergeben Auch besonder webrer Bestung bes Borgenanten Stiffts, bas wir onber ben Corherren die barauf fizend dem Göttlichen Gerren herrn Fribrichen Bon Scherzinwe Brobst reht und redlich off benfelben Stifft gefest haben, Bnd geben Im oden bie Nach Im Probst werden Alle recht. Es sey Corperren zue empfachen te Rue Lephen, das furo sezen und entsezen sollen, ben Iren Ehren. Als Sp ann Allen bingen bas bem Gotteshaus Ruplich vnb ehrlich Spe also bas Swlicher Probst bie Corherrin empfahen solle, mit onferm willen und gunft. ner bas bie Corherren man der Probst nit ift, ainen Andern mahlen Annert bem Negsten Monat nach bemfelben Tag ber Auch Priefter und sele als in beduncht bas es bem Gottshaus Ruplich Spe ma men, fo follen wir ainen fezen onder Inen ohn Alle wiberreb vand

Jerung, wir vergeben auch mer bas wir burch fürdung willen bef Antmer me emiglich berselben Corberrn vud aller Bfaffhait die Zue de hörendt Ihr Leib wund guet gefrent haben. Also das Niemwnd d Wher fo que gebieten noch Que richten babe, wan allein Ir brobst be ift In bem Borgenanten Gottshaus Bnd Collen fy boch verfprechen men, ba fu fin notturfftig fein ohngenirbe. Wir wollen ouch me ! licher Corper der 24 bemielben Stifft empfangen wird bie Pfrund ni the er Briefter wirdt Bud En mit seinem aigen Lib Vervienen mag bienat. Diese vorgeschrieben Ding haben wir ber Borgenant Graf ainieltigklich burch Gott und bas bie Seelen baromb getroft werben, Reglider Corbert ber biefelben Pfründt Nichen will. En mit fein Rimblichen vnb muglichen Zeiten verdienen fol, und auch ba feghafft Ce Bud bas bas alles war und siett beleibe so haben wir zue Offner L Vorgenanten Probst ond ben Corberren gemainlich ond Allen Ihren bifen brieff mit vnnferm Migen Infigell geben besigelt. Der gebei Rottenburgh an bem Negsten guetentag nach Unser frauen erenbe ba man zalt von Gottes geburth drenzehenhundert 3ar Neun und bri

Abschrift in ben "hobenberger Dofumenten" (St.-Archiv zu Stutt G. 947; auch im "lib, copiarum."

# 403.

18. Oktober 1839. Rotenburg. Meister Bylgeri, Kirchherr gibt mit Zustimmung bes Grafen Hugo von Hohenbers wasser im Neckar unterhalb Rotenburg an das Chorl Chingen.

Ich maister Bylgeri kilcherre ze Sülchen vergih offenlich mallen ben die in ansehent oder gehörent lesen wurdt kunt, Daz ich gunst, und hant mines Ebeln lieben herren grauen hugen berg iemerme eweklich reht und redlich han geben, Luterlich durh got lieben herren saligen. Graue Rüdolfs dez alten, und dez j hohemberg Sölen hails willen, und ouch durh miner Sele hails Styfte ze Chingen, sant Moricijs kirchen, gelegen bij dem Neder. enzen div gelegen ist underthalpe Rotemburg der stat, auch an dem N rehtes fries aigen, mit allen rehten, nützen, und gewonhaiten die de ungeuarlich, als ich Sij diz vf disen hütigen tag gehebet han als dirvist. Die ich da coust umbe hansen säligen von horwe, umbe güter pfenning halle münste, Die ouch zu dien ziten empfangen ha Brenner und Bentz der Roller von kübingen. Die selben visch

wer ben vargenanten Stifte als vorgescriben ist, Also swenn ich da von vare, ister tote, das Si der Erdare gotlich Herre. Herr friderich der kylchenen Scherkingen, der da iehont of dem vorgenanten Styste Brodest ist beschene, und entsehen sol, und alle die iemerme noch Ime Brodste sint, drobste erwelt werdent, äne allerschlaht genarde. Bud ze vrkunde der warken vorgesagten dinge hän ich mine aigen Insigel gehenket an disem briess, eine vorgesagten dinge hän ich mine aigen Insigel gehenket an disem briesse einen die hievor gescriben stant, Daz Siv mit unserme güten willen, und hante beschehen sint, Bud daz Siv dem vorgenanten Bropst dem von ligen, und alle sinen nachsomenen ganz und stät besiden iemerme eweklich, und ze meirrer sicherhait, und ze osser gezügnüst haben wir ouch unser Insigel gehenket an disen briess, Der geden wart ze Notemburg Dez iares in zalt von Gottes Geburt Drüzehenhundert iar Drissig iar, dar nach in kaben iar, an dem nähsten Gütem tag vor sant Gallen tag.

1. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem zerbrochenen Siegel' des L (Helm und Hifthörner.)

# 404.

fingen) verschreibt Graf Hugen von Sohenberg seine eigene Weinsgärten bei Hirschau (D.A. Avtenburg) und Avtenburg zu Lehen, wogegen dieser auf sein Eigenthumsrecht an diesenigen Güter zu Salmandingen, welche Eberhard von ihm zu Lehen getragen, verzichtet.

Innt allen dien die disen brief sehent oder hörent lesen, Daz ich minen tail, ich iezo han an dien wingarten gelegen ze Hotenburg ofgap ond of ich iezo han an dien wingarten gelegen ze Rotenburg ofgap ond of ich iezo han an dien wingarten gelegen ze Rotenburg ofgap ond of ich han dem edeln Herren Graue Hugen von Hohenberg ond die selben werten han ich von im enphangen zu ainem rehten manlehen ond han daz geberomb, daz der vorgenant min gnädiger Herre Graue Hug von Hosterg der aigenschaft an dien güten gelegen ze Salbadingen, die ich von ise lehet het, sich verzigen hat gen Herrn Cünraten dem Truhsessen der voh sine erben durch miner bette willen. Und daz diz alles war und stete, dar voh so gib ich dem egenanten Graue Hugen von Hohemberg disen bestgelt mit minem angen Insigel zu ainem offen vrtunde aller der dinge, vorgeschriben stant . Der geben wart in dem jar, Do man zalt von Cristes Camid, urb. 2004 jur Gesa. d. Gr. v. Zollern-Hohenberg.

geburt brüzehenhundert jar vnb bar nach in bem Ronden und briffigofien im te bem nahften fritag vor fant Gallen tag.

B. b. Drig. im Spital-Archiv zu Motenburg. — Mit bem ziemlich gut erhalten Siegel bes Ausstellers, welches 3 über einander liegenbe Fuchsangeln zeigt.

# 405.

18. Januar 1340. o. D. Mitter Eberhard von Lichtenstein (bei Meine D.A. Hechingen) bekennt, baß Graf Peinrich von Hohenbe bas Necht habe, bas Dorf Winterlingen (D.A. Balingen) 1 350 Pfund Heller wieder einzulösen.

Allen ben die dizen brief sehent oder hörent lesen vergihe ich Eberhart vielehtenstain ain ritter daz Ich und min erben süllen wider ze lösen gen witerlingen daz Dorf mit aller zügehörd vnd mit allen rechten alz wir daz Dize winterlingen inne gehaben havgen (sic!) an alle gevärd Dem ebeln mint gnädigen herren grane Hainrichen von Hohenberg oder sinen erben wer er oder sü komment vierzehentag vor sant waspurgtag vnd mich oder min erd werent vngeuarlich vierdhalb hundert phund güter vnd gäber haller vnd darve daz diz allez vngeuarlich war vnd stät belibe ze aim waren vrkund der warhait hend sich der vorgescriben herr Eberhart von Liehtenstain ritter min angen just an dizen brief der wart geben an dem nähsten Zinstag nach sant Hylarien tag dem Jar do man zalt von Gottez geburte britzehenhundert vnd vierzig Jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. Das Siegel ift abgefallen. Gine fichrift hievon in ben Hohenb. Dof. T. VII. S. 356.

# 406.

18. März 1840. Strafberg. Graf Heinrich von Hohenberg » pfändet Rufen von Ehingen um 140 Pfb. Heller sein (halbes) De Altingen (D.A. Herrenberg).

Wir graue Hainrich von Hohenberg ton kunt mit disem brief allend bie in ansehent oder hörent lesen, daz wir gesetzet haben reht und redesich und zü ainem rehten phande Avsen von Shingen und och sinen erben, vuser das Altingen, es si lüt alb güt und dar zü mit aller zügehörde um vierzig und sert phunde güter haller, der wir von im gewert sin gar und ganzlich und vonsern nuz komen sint. Wenne wir aber alb voser erben das vorgenant wie lösen wen vierzehen tag vor sant Walburch tag alb vierzehen tag dar nach, sint er alb sin erben vos alle vosern erben daz dorf wider lan an allen surgen, wie daz die vorgeschriben rede allu war vod stät belib von vos von von von von von von von

erten, darom so han wir vnier Insigel gehenket an disen brief. Wir frow Agsiele Gräuine von Hohenberg ond elicha halftrowe des obgenanten Irauc Hainrichz von Hohenberg vergehen och an disem brief, daz die phandane all vor geschriben stat geschehen ist mit vnserm gunst ond och gåtem willen sod haben dar om onser jusigel gehenket an disen briefe zå onsers elichen wirtes prügel grauen Hainrichz zå anem offen orkunde der warhait. Der geben wart ze Etrasberg an dem nähsten samstag nach sant Gerdrut tag do man zakt von dene geburt Drüzehen hundert iar. ond dar nach in dem verzegosten iar.

B. t. Orig. im St-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ber Brafin Ugnes zeigt me weitliche Gestalt, welche in ber Rechten ben Hohenberger und in ber Linken einen Schlie hat, auf welchem nichts mehr zu erkennen ist. Gabelth, sagt Fol. 74 b. über is Siegel bieser Urkunde: "Ir (ber Ugnes) Sigillum siehet, als wann sie ein palatina un Tüwingen were, dextra Hohenberg, sinistra, ut puto, ben sahn. S. Agnete comisee de Hohenberg. Er sührt die zwah jäghorn vist bein Helm allain sine seuto." — Deinste Gemahtin war aber, wie aus Urlunde vom 24. Juni 1348 o. D. hervorgeht, eine bein Schuenburg.

# 407.

April 1340. Nagold. Heinrich ber Maier von Oberkirch (b. t. ber obere Theil von Poltringen, O.A. Herrenberg) verkauft unter bem Siegel und mit Willen bes Grafen Burkard von Hohenberg, bes jungen, Gülten aus einem Hofe zu Nohrborf (D.A. Nagold) an Kleskerfrauen zu Reuthin.

3d hainrich ber Maiger von Obertirch vergibe offenlichen an bifem tief ond Tun kunt allen den die in an sehent lesent oder hörent lesen, daz ich Mariet ban und ze toffen gegeben han reht und redelichen den Ersamen und betendenan Gaifchelichan froman, frome Gertrud von Nuferan und Iran Tohfrome Abelhait und frome Mahtilt Conuent Swesteran ze Ruti in Cofter und allen iran erban vffer bem hof und in den hof ze Rorborf, a ba buwet und inne hat und of sipet hainriches faligen elichu huffrome von stoorf ond iru fint ain malter Roffen geltez, ain malter habern geltez, zwai Tail arwessa geltez, järgeliches geltez ienimer öweclichen ombe aht pfunt haller to ond gaber, der ich von inan gewert bin genhelich ond gar ond in minen all.den nut tomen fint, ond ist das geschehen ond geschach mit willen ond gunft Bat miner Glichun Elichun (sic!) huffrowe frome Lütgart und aller miner De frome Gertrub, frome Ratherinun hainriches Cunrades und 30= nsen und aller miner Erban mit foldem gebingbe und beschaidenhait, baz ich egenannt hainrich der Maiger von Oberfirch ben vorgenanten gaischelichan frovon Nuseran und und (sic!) iran Erban baz vorgeschriben gelt sol vfrihten,

vertegan ond verstan nach bem rebien ungenarlich an allen stetten gen all lichen, wa fü fin notbürftig werbent ober fint. Bnb baromb bag bag allei ben vorgenanten froman von Nuferan vnd allen iran Erban war ftat v genbar belibe, so han ich ber vorgenant Maiger von Oberkirch gebette gnabigen berren ben Ebeln grauen Burtarten von bobenberg ben ; und ben Ersamen man Bruder Canrat ben Walh Commenturn ze I ond ze bemmendorf, bag fu Bru aigen Infigel gehenket bant an bifen ainem offen vrtunde ber warhait und zu ainer gangun statun ficherhait al binge, so hie vorgeschriben sint an bisem brief under ben ich und min El frome ond alle min Erben vergehen, man wir aigenut Infigel nit haben, flat ze han, bag bie vorgeschriben ift. Bir ber vorgenant Graue Burt hobenberg ber Junge und ber Erfan man Bruder Cuntat ber mal mentur ze ben egenanten hufern vergeben offenlich an bisem brief, bag b geschen ist mit unser baiber gunft und willen, und barumb so geben vorgenanten froman von Nuferan und iran Erban difen brief besigelt unt nat mit onseran aigenan Insigeln burch bett willen bez vorgenannten bes Maigers von Oberfirch und aller finer Erban gu ainem offen warer aller birre vorgeschribenan binge Dirre köff beschach und birre brief mart ge Ragelt in ber friun Stat, do man galt von Triftus geburt brut bert Jar und in bem vierpigoften Jar an bem naften Binftag por bem !

2. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel bes Grafen ber berg, jur Salfte gerbrochen, zeigt ben links geneigten Hohenberger Schilde, a rechtem Ed ber Belm mit ben Hörnern und flatternben Tuchern. Umfchri . . . . . mitis d. hoheb'e.

#### 408.

16. Oftober 1340. Nagold. Angehörige von Haiterbach ve unter Graf Burkards best jungen Siegel gegen bas Kloster Beber auf alle Rechte an bessen Güter zu Lutenhardt.

Ich Berhtolt Marquart von Haiterbach und Marquart min genant der Harsche, und Marquart vnsers vetters sün und zwo siner statherina und Abelhait und alle ünser erben und alle die ze Haiters sessen siner siesen siner siesen siner siesen siner siesen zu figen äkker wisa velb holcz waide oder kainer slaht gut susse oder nant besücht oder undesächt, vergehen offenlich und tügen kunt allen den bi brief ansehent lesent oder hörent lesen daz wir du vorgenanten gut sie sige oder so genant besücht oder undesächt habin ingeantwet reht und redelich twirdigen herren dem apt von Bebenhusen und dem conuent gemainlich, wid verriht und voer ain sigen kömen umbe du selbtätigen gut lieplich und serriht und vber ain sigen kömen umbe du selbtätigen gut lieplich und se

! fiben pfunt halter guter und gaber, die wir von in enpfangen habin und in M kuntlichen nucz komen sint, also baz wir die vorgenanten von Haitterbach lake buser erben, an dú selbe tätigen güt kain anspräch niemmer me súllen men noch gehan, vnd bar vmbe baz bis allez wär ståt vnd vnlögenbar belibe **ik wir die vorgenanten** von Haiterbach den egenanten herren von Bebenhusen **frief besigelt mit v**nser stat jngsigel ze Haitterbach vnder dem wir alle ver= **ub vuser erben allez** daz wär vnd ståt ze lässen daz hie vor an disem ge**in ift wan wir aigenv** infigel nit habin, vnd zü besserre vnd merrer sicherhait, **wir bie vorgenanten** von Haiterbach gebetten vnsern genäbigen herren grauen **Barten von Hohenberg den jungen daz er sin aigen jusigel dah hät ge-Kan bisen brief. Wir der vorgenant graue Burkart von Hohenberg der** e vergehen offenlich an disem brief daz wir di diserre rede gewesen sint ond dissern willen vnd gunst geschehen ist, vnd tröster vnd wer vnd vfrihter sigen den gut nāch dem rehten vnd dar vmbe so hendin wir dch zu besserre ge-Rrufer aigen jusigel an disen brief zu ainem offenen vrkünde der wärhait **A ciner ganczun sicherhait** aller birre binge so hie vorgeschriben sint an bi= **tief. Diz geschach** und dirre brief wart gegeben ze Nagelt in der stat do talt von Cristus geburt brüzehenhunbert jar vnd vierzig jar an san Gallen tag. Drig. im Landesarchiv zu Karleruhe. — Rundes Siegel in bräunlichem an Bergamentstreifen. Aufrechter, breieciger, quergetheilter Schilt, obere Theihiber, untere wie schraffirt. Unischrift: S. civivm in Haiterba(ch). Das Siegel Gr. B. v. H. ist basselbe wie an Urkunde zu 21. Dez. 1338.

409.

Ttiober 1340. o. D. Landgraf Ludwig von Hessen und Elisabeth Exonheim verzichten auf ihre Ansprüche an die Hinterlassenschaft des Grafen Rudolf von Hohenberg.

Bir Lübewig von gots gnaben Langreve von Hessin vnd Lyse ser Eliche Wirthen veriehen offinbar an disem briefe und dun kund alliu k, daz wir noch unser. Erben kenne forderunge noch ansprache sollen haben dem Seeln manne greue Walraben von Spanhaim unserm lieben Swager kinder oder zu sinen Erben — vmbe Erbgut oder kennerlei ansall, daz an fullen oder kumen mochte in keine wys, Iz enwere dan er ane erben abesen, wes dan ander sine Suster (sic!) und Sweger gnüßen, des solben wir genießen. Wir verzihen ouch in disem briefe ust sollch geld, wydeme und in dis uns werden oder ansallen mochte von greue Rüdolfs seligen. Iden von Hoenberg, daz wir uns des niht underwinden sollen oder da mide in schaffen sollen haben in keine wys, dan der vorgenant unser Swager und der und sine Erben mogent da mide dun und liezen, wes Si lustet ane alle

vusir wiber rebe. Des zu vrkunde henken wir unsir Ingesigel an bisen brief, bat geben ist, do man zalte nach Cristus geburht Drüzehen hundert vnd vierzig zu vff sancte Gallen dag.

B. b. Drig, im Brafeftur-Archiv ju Strafburg.

#### 410.

16. Oktober 1340. Colmar. Graf Albrecht von Hohenberg schicht als Landvogt des Essafes die Streitigkeiten zwischen dem Schil heiß, dem Nath, den Patriziern einer= und der Bürgerschaft is Stadt Mühlhausen andererseits.

Bir Graue Albreht von Sobenberg, Cangler bes Romfden is fers ond Lantuogt in Elfag fundin offenlich mit bifem brieue allen ben in Cebent, lesent ober borent lefen, dag für onf tomen gen Colmar an i Gallen tag an bem Jare, bo man galt von Crifins geburt brugehenbunden 3 barnach in bem vierpigoften Nare ber frum onfer lieber friberich von plat (? plach) Schultheiß, ber frum Ritter ber mald gem Tor, Die befchall lute anbreas Junge, Beber Bobel, Johanes von afde und Conn balbegge, burger ze Dulhusen, von ber Missehellung und vfloff wegen, ber vorgenant Schultheiß, ber Rat, bie burger gemainlich und och bie ebeln mit ainander gehept hant, mit ganbem gewalt ber vorgenanten Stat ze Mulnbuf ond wan wir soliche miffehellung und viloffe verichten follent und wenden als wi wir mugint, so haben wir mit Rat ond mit guter vorbetrahtung bie vorgenamt frib. ben Schultheiß, ben Rat, die burger gemainlich und och die ebeln be Mülnhusen mit ainander lieplich und gutlich verihtet mit ir aller gutem mit vnb gunft. Bon erfte fo gebietin wir, fetin und wellin, Dag bie buntnuid w gelübbe, die si ze samen hatten geton mit geswornen enten ir sümlich gen aim ber, bag bie gelübbe und ande absigint, alf do si uni gefait hant, bag si abgeland und getan sigint, und och furbas nit me geschehen. Ba aber bie buntmijd, loff ond misschellung wiber ainen Schultheiß, ben Rat wiber bie ebeln Litz wider die Bunftmeister ge Mulhusen me beschahet, so fesin wir der vorgen Graue Albreht Lantungt und gebietin von gewalt unfere berren bes topid und mit willen und gunft ber vorgenannt frib. bez Schultbeißen, bef Rates, ebeln Lute und ber Zunftmeifter je Mülhufen, welcher ber mare, ber ba woll tate, bag ber fol vernallen fin vnb schuldig ber groffen ainung ane widerrede, fich ber Schultheiß, ber Rat ond die junftmeister ober ber merteil barober ette nent, und bargu so vil me, wes fich ber Schultheiß und ber Rat über bie grond ainung erkennent, ze besserung ainem lantuogt und bem Rat ze Mulhusen, De fol ber barau schulbig sin und vernallen an ir gnade. Ind an vrfund bitte geikriben rihtung vub gesetz, so haben wir Graue Albreht Lantuogt vnser Insigel seendt an disen brief. Wir der Schultheiß, der Rat vud die burger gemainlich er vorgenannten Stat ze Mülhusen bekennen alles daz hie vor geschriben stat, in onsern guten willen vud gunst geschehen ist und geloben es alles state ze haled mit guten truwen an alle geuerde, als ez unser vorgenannt Herre der Lantuogt unden brief geriht und gesetzt hat, und habin darüber ze merer sicherheit unser all Insigel zu dez vorgenannten unsers herren des Lantuogtes Insigel gehendet ubsen brief, der geben ist ze Colmar an dem Tag und in Jar als vorgesineben stat.

Br. Orig. im Statt-Archiv zu Mühlhausen. — Das gut erhaltene Siegel bes wien hat auf bem linken Ed bes schief geneigten Hohenberger Schiltes ben Stechhelm ten hörnern und bie Umschrift: S. Alb. Com. de Hohenb, aduvent. . . . . . alsac. brun hangt auch bas Siegel ber Statt M.; auf bemfelben ein Mühlrab.

#### 411.

1. Dezember 1340. Notenburg. Graf Hugo von Hohenberg schlägt m Ritter Albrecht von Ruti (abgeg. Ort bei Obernvorf) noch weitere 60 Pfv. Heller auf bie hohenbergische Pfanbschaft von Hirschau.

Bir graue Hug von Hohemberg veriehen offenlich mit vrkunde diz bries. Daz wir vnserm lieben diener herrn albreht von Auti, ritter vnd .. sinen im ob er enwere schuldig sien vnd gelten sullen Sehtig psunde gåter psenninge der munke aller schulde, so wir jnen vf disen tag von vnsers vatter saeligen zen, von vns, vnd ouch von Audolf vnseres brüders saeligen sunes gen graue Audolfes schuldig worden sien, wie si dar kommen vnd gewahsen er, oder sin erben haben briefe darumbe oder nit. Din psant, die si ze sowe von vns hant vnd haben .. jnen die vorgeschribenen Sehtig psunde ser geschlagen vs die selben psant .. die si ze Hyrkowe von vns hant, ze has wed ze niesienne in allem dem reht, alz ir alten briefe sagent die si vorsdie von vns vmb div vorgenannte psant habent .. Und des zu vrkunde haben vnser insigel gehenkt an disen brief, Der geben ist ze Notemburg an dem mag nach sant Lucyen tag in dem jar do man zalt von Cristes geburt drüpes hundert jar darnach in dem vierzigosten jar.

3. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Mit bem febr gut erhaltenen fleinen been Giegel bes Grafen.

# 412.

18. Dezember 1340. Surb. Graf Albrecht von Hohenberg, Ra bes römischen Kaisers und Landvogt im Elsaß, bringt eine frick Richtung zu Stande zwischen ben Grafen Burkard und Otto Hohenberg, dem Kloster Reichenbach und ben Burgern zu E

Wir graue Albrecht von Sobenberg Canbler beg Romichen tag ond lantuogt in Elfag fundin und verieben offenlich mit bifem brieue, wir ben ebeln unfern lieben vetteren grauen Burfard von Sobenberg ben gen, fastuogt ber firchen ge horme, grauen Otten finen Gun, t erren ge horme in Costenzer Biffum mit ben erfamen und gaiftlichen herren Renmbotten von Rottenuels, prior bi ben giten beg flofters ge Richen ond mit bem connent gemainlich bez felben flofters, Cant Benedicten ordens in bem vorgenannten Biftum ze Conftenz, und ouch mit ben burgern ze Si vinb folche miffehellung, alf si ba her gen ainander gehebt hant von ber Ca: wegen onferer fromen je horme in beg flofters hof von Richenbach l pub gutlich gerihtet haben mit ir allen guten willen und gunft umb alle f wann si baidenthalb willeclich hinder vns gangen warent vff ain sieplich ril Da von so haben wir also gerihtet, bas ain . . prior von Richenbach wer . . Prior ift, won eg also bertommen ift sechtig jar und mere, die Capelle in egenanten houe besetzen und entsetzen sol iemer eweclich mit ainem priesier mere wie und wenne eg in filget. Der felbe priefter ober mere font fweren i lutpriester ze Horwe, wer benne lutpriester ist ainen alb ze ben hailigen mit der bescheibenhait, mas ime ober inen von der Capelle wegen gegeben wirt, er ime bez baz brittail geben sol ane alle geuerbe. Waz inen aber gegeben burh got und burh ber selen willen und niht von ber Capelle wegen ze siner son, bar omb hat er in ober si ber lutpriester nit ze straffend noh anzerape Was aber opphers off ben altar kumet, baz fol alles gar ond ganglich volgen lutpriester ane allain mahs, baz sol volgen unser fromen ane wiberrebe. reht fol ovch ber lutpriefter han anders, won als vorgefchriben ftat. Er fol ben Mefener ze ber Capelle nit irren an sinen rehten, als baber gewonlich if wesen an alle geuerde. Es soll ouch hinanhin bekain kastungt, bekain fich bekain lutpriester niemer mere weber ben prior noch ben conuent ze Roden noch die burger von Horwe irren noch sumen weber an ftode, an buwe, at ! bienst uoch an kainen sachen won als vorgeschriben stat weber sus noch so all generbe. Und dar über ze ainem vrkund aller birre vorgeschriben sachen, haben wir graue Albrecht Canpler onser jusigel gehenket an bisen brief. graue Burkard von Hohenberg ber vorgeschriben kastungt und wir graue fircherr ze Horme und wir Reymbold der prior der vorgenant und ber comme Rychenbach gemainlich veriehen offenlich mit bisem brieue, Daz allu bin fuffe

e artikel die der vorgenant Graue Albrecht Cangler zwüschen uns beidents verlundet und vfgesait hat, als si von worte ze worte hie vorgeschriben stant dem brieue mit onser wissent, willen und gutem gunst geschehen sint, und si baidenthalb state ze haltend mit guten truwen an alle geuerde sür was de vuser nachkommend. Und dez zv verlunde und merer sicherhait, so haben aue Aurkard, graue Ott und der prior die vorgeschriben unser jusigel zo dez beiden grauen Albrecht dez Canglers jusigel gehenket an disen brief, der sie Horwe an dem nehsten Mantag vor sant Thomaus tag dez zwelf in dem jar da man zalt von Christus geburt drüzehenhundert Jar darnach vierzigosten Jar.

d. Drig. im Spital-Archiv zu Borb. — Bon ben Siegeln find nur bie feibenen e verhanden; bie bes ersten find roth und grün, bie ber brei antern roth.

# 413.

Rotweil. Graf Seinrich von Sobenberg trifft mit ár: 1341. er Reichsftadt Rotweil, um sein Schuldenwesen zu bereinigen, ctgentes Uebereinkommen: tieselbe wird für ihn Bürge, er weist eine fämmtlichen Glaubiger, wogn fie felbst auch gehört, mit ihren kerterungen, im Ganzen 2000 Pfb. Heller, auf sein gesammtes Ginemmen von ber Stadt an und verfpricht, foldes, bevor feine Glauiger nicht befriedigt, sonst weber versetzen noch verkaufen zu wollen. hir grafe hainrich von hohemberg verienhen und tun tunt allen ben in brief ausenhent ober horent lesen, Daz wir mit ben erberen wolbeschaiben - - bem burgermaister ond mit dem rat ze Rotwil öber ain komen To bas wir alle bie schulbe ond gulte fo wir jemanne schuldig nient barumb jurger je Rotwil hinder vne gegangen fint und barumb fü vnier burgen fint und barzu allen ben schaben ber uf die selben schulbe gegangen ist en bifen hütigen tag ze samen geschlagen — vnd gerechenat habent bes mit worden ist zwai tujende pfunde pfenninge haller an bag gut dag bie burger stwil von vuferen sturan von vuferm ungelt und von vuferen nüten ze vormals inne hant. Dez wir oud von inen ont uffen bifen hütigen tag re brief ist gar und gaenglich gewert sient bag zu ben zwain tusent pfunden geichlagen ift. Und haben allen ben - ben wir birre ichulde ichuldige nd och den — den wir disen schaden abe funt, die dem rat ze Rotwil kunt Mende fint, darumb gesettecht und redelich ze ainem rehten abe nute una onser angelt onser nute und allu onseru gelt, so wir habent ze Rotwil I swie du zenant sint inen ober iren erben ob su envaerint ze habenne und knne ond in ze nemenne als su ber rat von Rotwil haisset uffen ben wir

ond ouch fu - ben wir birre schulbe schuldig fient big gesetzet hant als u gelt und dife nüte da ber gebept und genoffen habent jemer unt an die bag fü big schulde abe erniessent gar und gaenplich. Es ift ouch geretbe v namen gedinget, obe es bie . . ben wir birre fculbe fculbig fient gern tun so sullen su suben hundert pfunde haller gewinnen uffen unsern schaden wonlicher schabe haisse und si an ben ichaben bas burgen barauf laisten ob baruf verloren werdent bas mit namen verbinget ist und funt banne bi hundert pfunde haller ond den schaben ob dehainer daruf gaende wirt bi k ften vor abe nemen und nieffen abe ben porgenanten unferen fturan und ze Rotwil, und swenne su bu ab ernossen hant so funt su barnach bu b hundert pfunde haller so wir inen bennach ichuldig belibent auch benne nemmn ond niessen ong die vorgeschribene schulde abe ernossen wirt ond bu also abe ernossen wirt so funt one onser nüte ond allu onseru Rotwil libig ond laer fin. Wir haben ouch gelopt bi onferm ande ben w berbar herumb gesworn haben zu ben Hailigen mit gelerten worten — burgermaister und bem rat ze Rotwil bie vorbenempten unfer ftura unfer onfer nute ond onferu gelt ze Rotwil niemer ze versehenne noch ze verto noch hin ze gebenne noch in befainen weg ze verfumbern noch vergende noch so vny bag bifil schulbe abe ernossen wirt an allen gebresten und fu erben die wile fü nit abe ernoffen hant heran niemer ze irrenne ze schal noch ze bekumbern und ensunt auch nit gestatten bag bag geschehe an all rebe. Waer aber bag fil beran geirret geschabeget ober gemüget würdint o bit vorgenanten unferu gelt und unfer nute von iemanne an gesprochen t geraichet wurdint, barumb fullent wir fü verftan ond verantwürten an den ba wir fü billich verkan und verantwurten funt an allen fürzeg, und swa w nit vnuerzogenlich tunt inrehalb aht tagen ben naehsten fo es an one ge wirt, fo sullent fit felber ober ir gewiffen boten an ir ftat maht und vollen haben ons grafen Hainrich von Hohemberg ze manenne ze bufe ond ze bo onder ougen und nach der manunge inrehalb aht tagen den nachsten, so wir ons ze Notwil in die ftat antwürten uffen diesen selben onsern aut und bannen se komenne ont bas wir fü verstandent of gerihtent ond veranix nach bem rehten ba wir fit billich verftan funt als bauor geschriben flat. bag big alles war fi ond ftaet belibe barumb haben wir grafe Hainrich vo hemberg onser jusigel ze ainem offenne vrkund gehenket an biesen brief. Bi Sainrich von Tierdera ain ritter Hainrich von Tierberg den man met von Haiterbach und friberich Branthoch ber bo ze male vog bez felben ebeln herren grafen hainrich von hohemberg 🗷 offenlich bag wir bi bisen bingen ond bi bisen taegbingen gewesen fient und habe umb vnferu infigel zu Dez ebelen herren grafen hainrich infigel von hoh gehenket an disen brief ze ainer gezügnüste der vorgeschribenen dinge. Dirt wart gegeben ze Rotwil an bem fritage nach bem miffen Sunnentag in e

man zalt von gottes geburt brüzehenhundert jar vnd barnach in bem ainz — 1d vierzigestein Zare.

3. b. Orig. im St. Archer zu Stuttgart. — Mit 4 anhangenden Siegeln. Das fre Siegel bas befannte fleine hohenberger mit bem helm und ben hifthörvern. Dhne beit. — Tas zweite bes von Thierberg; ber Stechhelm tauft in ben hals und Kopf bie Thiers (einer hirichtuh) aus; Umschrift: S. h. d. Tierbere milit. Dhne Schitt. — tas bes von Thierberg (haiterbach); auf bem breiedigen, herzsörmigen genten Schitte sieht auf 3 Erbabenheiten (Vergipigen) ein Thier; Umschrift: S. H. da fierbere; links von bem Schitte ist ber Buchftabe II. und rechts A. — Das vierte, bet Friedrich von Branthoch zeigt auf bem Schitte einen Sechigen Stern.

# 414.

0. März 1341. München. K. Ludwig urfundet, daß er seine Zusstimmung gegeben, als sein Ranzler und Landvogt Graf Albrecht von Hobenberg bem Grafen Götz von Fürstenberg Burg und Stadt Triberg nebst ber alten Hornberg verpfändet hatte.

Die Ludewig von gotes gnaden Romischer kenser ze allen ziten beter des Richs, kunden offenbar an disem brief, Taz die phandung vnd satung, ernier lieber Cheim, Lantuogt vnd Cantler, Graf Albrecht von Houserg, der Burg vnd Stat ze Triberg, vnd der Burg genant die Uk horenberg mit allen iren zuo gehörden, dem Edeln manne Graf Göhen intenderg, mit vigenomen worten, ob vnser vorgenanter Cheim oder sin intenderg, mit vigenomen worten, ob vnser vorgenanter Cheim oder sin obgenanten von fürstenderg veruallen aigenlichn habent getan hat, mit vnserm urgunst vnd willen geschehen ist, vnd wie er im die satung mit dem veruallen sistenden hat, also besteten wir es für vnser Nachchonunen vnd Amptlut, als die die sin die dere von wort ze wort stend, mit disem vnserm brief, Den wir dar oder den zie einem vrchunde, versigelt mit vnserm levierlichen Insigel. Der geben ist Nach en an Samztag vor Oculi, Nach fristes geburt drutzehenhundert iar, nach in dem Ain vnd vierzehnten dez sensen vnd zwaintigesten iar Pers Richs, vnd in dem vierzehnten dez sensen vnd zwaintigesten iar

B. t. Drig. in bem fürstl. Fürftenbergifden Ardiv ju Donaueschingen. — Dit

415.

1 200

12. März 1341. Notweil. Graf Hugo von Hohenberg gibt seine Zustimmung, als sein Bruder Graf Heinrich seinen Antheil an ben Einkunften ber Reichsstadt Notweil an biese, beziehungsweitseine Gläubiger, um 2000 Afo. Heller verpfändet.

Wir grafe Sugo von Sohemberg verienhen und tun funt allen ten bie bifen brirf ansenhent ober horent lefen, bag grafe Sainrich von for henberg unfer bruber mit unferre unb mit . . unfere bruder fat ligen funes bez vogt wir fient wiffenne, mit vnferm gunfte ond mi onserem guten willen gesetzet hat ze ainem rehten abe nute reht und redel ben erberen wolbeschaibenen luten . bem burgermaifter, bem schulthaiß .. ber rat .. vnd .. ben burgern gemainlich ze Rotwil finc ftura, fine vngelte, in nute und allit finu gelt, bil er hat ze Rotwil ber flat, swie bie genant sim if zwai tusent pfunde pfenning guter haller, die er rehter ond redelicher idub schulbig ist barumb . . ir burger von Rotwil hinder in gegangen fint vad in burgen worden sin. Den selben burgern von — Rotwil und . . iren erben w allen iren nach kommenen ze haltenne vud ze nieffenne mit allen rehten vnb nita ond mit allen ben gebingen, als bie briefe fant bie inen ber selbe . . voler bi ber grafe Sainrich von Hohenberg umb bife sagunge gegeben hat befigelt mit fi felbes infigel. End ouch ze habenne vud ze niessenne iemer vuk an die stonde 💆 bie selbe schulde abe ernossen wirt gar vnd gentlich. Und haben barumb geland bi guten truwen fur vus vnd fur . . vnfer erben und funderbar fur . . vnfer bruber faeligen fune beg vogt wir fient. In bag wir grafen Sainrid mi fern brüber über lebant, swaß benne ber felben fturan, bez vngelts, bez geltes mi ber nüte so er ze Rotwil hatte, an vns vnb an . . vnsers brüber sune gewalls dag wir die niemer verseten noch verkouffen, noch hin geben noch in behainer we verfumbern noch verfermen funt weber fus noch fo, vnt bu vorgeschriben idale so unfer brüber grafe Hainrich schuldig ist als sin briefe stänt und als vorge ichriben flat —, abe ernoffen wirt gar und genglich. Bud haben barumb wie insigel ze ainem vrhinde gehenkt an bisen brief der geben wart ze Rotwil dem montage vor Mittervasten nach Got geburt brützehenhundert jar in dem die und viergigoften jar.

B. b. Drig, im St.-Archiv zu Stuttgart. - Mit bem gut erhaltenen Sugil bi Ausstellers.

#### 416.

2. März 1341. Rotweil. Graf Albrecht von Hobenberg, Kanzler tes rönnschen Kaisers Lutwig, gibt seine Justimmung, als sein Bruter Heinrich an die Stadt Notweil die Neichseinkunfte baselbst um 2000 Pft. Heller verpfändet.

Bir grafe Albrecht von Sohemberg bes Romichen fanger Lubewig angeler vergenben und tun fint allen ben Die bifen brief ausehent ober borent in, das grafe Sainrich von Sohemberg vufer brüder mit unferr wissenne, it vnierm gunfte, und mit vuserm guten willen gesetzet hat ze ainem rehten abe te reht und redelich ben erberen wolbeschaiden lüten bem burgermaister, bem lutherizen und bem rat und ben burgern gemainlich ze Rotwil sine stura, sin igelt, find gelt und alle fine nutze, die er hat ze Notwil der ftat, swie die geint für zwai tusent psunde pfenninge guter haller, die er rechter und redlier idulde ichuldig ift, da ir burger von Rotwil hinder in gegangen fint und rgen hinder im borumb worden fint, benfelben burgern ze Rotwil und iren ern rud allen iren nachkomenen ze habenne und ze niessenne mit allen rehten und gen als die briefe stant, die inen ber felbe unser bruder grafe hainrich von chemberg darumbe omb bise sakonge gegeben hat besigelt nit fin selbes insigel, ouch ze habenne vnd ze niessenne iemer vnt an die stunde vnt daz du selbe tabe abe ernoffen wirt gar und gaenglich. Und haben barumb gelopt bi guten amen für ung selber und für unser erben, ist dag wir grafen Hainrich unsern Der ober lebant, swap benne ber selben sturan, bez ungelp, bez geltes und aller nute, so er da hatte, an vns gevallent, daz wir die niemer verseten noch ver-En noch hingeben noch in behainen weg verkundern noch verfaerwen funt weber noch so ont die vorgeschriben schulde, so onser bruder grafe Hainrich schuldig as fin briefe ftant und als vorgeschrib ftat, abe ernossen wirt gar und genglich. baben barumb unser jusigel ze ainem urkunde gehenket an disem brief, der ben wart ze Rotwil an bem maentage vor Mittervasten, do man galt von tes geburt brüzehenhundert jar vud barnach in bem ainz und viertigesten jare.

E. b. Drig, im St. Archiv zu Stuttgart. — Mit bem zientlich großen runden gel bes Ausstellers, bas einfach ben Hohenberger Schild hat. Umschrift: S. Alb., de hohenbe imperial, aule cancell.

# 417.

# 27. April 1341. o. D.

Adelheid, Tochter des Grafen Burkard von Hohenberg (Wildberg) und Gestlin des Grafen Friedrich von Zollern, bekennt unter den Siegeln ihres Valers ihrer Brüder Otto und Konrad, daß ihr Gemahl und dessen Grben das Recht

haben, die Burg Ingersheim (D.A. Besigheim), welche ihr von demselben al Widerlage für ihr Heirathsgut eingesetzt worden, mit 1500 Pfund Heller wird einzulösen.

Drig, im t, geb. Saus-Archiv zu Berlin. Abernd in Mon, Zoll, L, nro, 292,

#### 418.

19. Mai 1341. o. D. Graf Heinrich von Hohenberg schlägt seinen Diener Ausen von Chingen noch weitere 80 Pfb. Heller, welch er bemselben für einen Hengst sowie für Dienste schuldig gewerben, auf die Pfandschaft des Dorses Altingen (D.A. Herrenberg

Wir graue Hainrich von Hohemberg vergehen offenlich mit vrlunde de briefes, Daz wir schuldig sien und gelten sullent unsern lieben getruwen duen Musen won Ehingen und allen sinen . . erben ahhig phunde güter haller wissen dienst und ouch umb ainen hengst den er uns gab in unsern dienst und wud haben im und sin erben dez selben gut bewiset mit dem rehte of daz Daze Altingen in allem reht und gedinge, alz er ez vormälz inne hat also sol die ahhig phunde haller zu der selben schulde slahen. Und ze ainem offenne vern ursunde darumb so haben wir unser Insigel gehendet an disen brief der gedist an dem Samstag nach dem offarttag in dem Jar do man zalt von Gottes burt Drüzehenhundert Jar und darnach in dem ainne und Biertsigosten Jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem bekannten Siegel bee G wie an ber Thieringer Urfunbe.

#### 419.

24. Juni 1341. Basel. Graf Hugo von Hohenberg quittirt bu Herzog Albrecht von Destreich für ben Empfang von 200 Mark Silba an dem Zugelt seiner Gemahlin.

Wir Graf Hog von Hohenberg veriehen und Ton kunt mit bisem geger würtigen briefe Allen ben die in ansehent ober hörent lesen, Das wis der Verselen von Phirt unsere Eliche huffrowe, Der Erber Ritter hie Rüdolf von Fridingen Lantvogt in Sungowe gewert hat genhlich und gewei hundert Mark lötiges silbers Basiler geweges, die uns unser gnediger han herzog Albrecht von Österrich und frow Johanne sin Herzogin par verschaffen hant an unserm zögelt, und sagen die vorgenanten Herzog Albrecht und frow Johannen sin Herzogin dar und lidig si und ir Erben, für uns und wise Erben, und den vorgeschribenen herrn Rüdolf von Fridingen, der vorgeschilds zwei hundert Mark silbers und aller der Siden und gelübte, die er uns dar wie

sat lidig und los, für uns und unser Erben. Mit vrfünde dis gegenwürtilefes, der ze Basel geben ist versigelt mit unserme Ingesigel, An sant Jotge des Tossers ze Sünigihten, Do man zalte von Gottes geburte Drüzehn t Jar und dar nach in dem ein und vierzigesten Jare.

t. Drig. im Reidsarchiv zu Manchen. — Die Ginfchnitte fur bas Siegelpreffel geber Preffel und Siegel fehlen.

#### 420.

juni 1341. Vasel. Graf Hugo von Hohenberg quittirt ben Albrecht von Destreich für ten Empfang weiterer 200 Mark Silber an tem Zugelt seiner Gemahlin.

her Graf Hog von Hohenberg veriehen und Ton kont mit diem gegenbriefe allen den, die in sehent oder hörent lesen, Das vns vnd Arfelen
hirt vnsere eliche husstrowe, der erber Aitter her Johans der
gewert hat genzlichen und gar zwei hundert Mark lötiges silbers Basiler
die vns unser gnediger herre Herhog Albrecht von Österrich, und
Johanne sin Perhogin zö ime verschaffen hant an unserm zögelt,
zen die vorgenanten Herhog Albrecht und frow Johanne sin Herhogin dar
dag, si und ir erben, für uns und unser erben und den vorgeschriben hern
den Kriechen der vorgeschribenen zwei hundert Mark silbers und aller der
d gesübte, die er uns dar umb getan hat lidig und los, von uns und unben, in und sin erben mit urkönt dis gegenwürten brieses, der ze Basel
st versigelt mit unserm Ingesigel an Sant Johans tag des Tössers ze Süt, do man zalt von Gottes geburte Drüzehen Hundert Jar und dar nach in
n und vierzigesten Jar.

b. Orig. im Reiche-Archiv zu Milnchen. - Die Ginschnitte für bas Siegelfind noch vorhanden, aber Preffel und Siegel fehlen.

#### 421.

juli 1341. Haigerloch. Graf Hugo von Hohenberg urkundet, af Elisabeth, Kunken des Bogts von Haigerloch Weib, vor ihm mis alle Ausprüche an den Zehenten zu Renfrizhausen (D.A. Sulz) a Gunsten des Al. Kirchberg verzichtet habe.

ir Graue Hug von Hohenberg verienhen und tügen kunt allen den die rief ansenhent lesent oder hörent lesen, das vor und stund Elizabeth in des vogtes von Haigerloch elich wip und veriahe offenlich mutwillecvnbezwungenlich, das si me kain reht gewunne noch hette an den zenhen-

ben ge Rentfrighusen, ben ber vorgenant Cung ber vogt ir elich priolinun und dem conuent gemainlich ze filpera predier ordens ze toffen hat und hant sich baidesamet verzigen gen ber vorgenanten priolinun . connent gemainlich ze kilperg für sich vnd für ir erben aller ber reht vnd so si zu den vorgenanten genhenden hettan oder gehaben mohtan nun oder fuf ober fo, bi ben aiben die fi bar om gesworn hant zu ben Sailigen v ten worten und mit vsgehabten henden und verienhen och für sich und für bi ben selben aiben, bas si bie obgenanten priolinun und ben conuent a ze kilvera noch kain ir nachkomen um ben vorgenanten zenbenden niemer den font geschädigen noch gemugen weber mit geriht noch ane geriht noch das ef ieman von iren wegen tage. Und ze ainem vrfund der vorgeschri und burch biet bes vorgenanten Gungen bes vogts und elizabeth finer elid frowen, so geben wir unser aigen insigel an bifen brief. Wir ber Schulb Rihter ond ber Rat ze Haigerloch burch biet bef vorgenanten Cunten be und elizabeth fin elichen fromen, won wir die vorgeschriben bing gesenhen bort haben, henten onser stet infigel zu ainer gezugnust an bisen brief. vorgenant Cunt ber vogt vergibe och an bisem brief für mich und für min elich wip ain worhait aller ber bina bie von vns an bisem brief o fland, und bente bar um min aigen insigel an bifen brief. Der ze Sai geben wart an bem nabsten Gutentag por Sant Margaretun tag in bem man galt von Criftuf geburt brugenhenhundert Jar, vnd barnach in be pnb viertigoften Sar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem gut erhaltenen flei ben Siegel tes Grafen.

#### 422.

24. Juli 1841. v. D. Graf Hugo von Hohenberg urkunde Meister Bilgerins Weiher bei Notenburg nach dessen Tobe ar Probst bes Chorherrnstifts zu Chingen fallen soll.

Wir Graue hug von hohemberg veriehen offenlich an bisem bri vns vnd vnser Erben vnb tügen kunt allen ben die in sehent oder hoere daz wir vnserm lieben getrüwen pfasse friderichen von Scherkingen ize Chingen vff vnserm Styft durch Sot lüterlich vnd ouch durch vnse bern vnd vnser selen hailes willen gegeben haben vnd geben mit vrkunde genwärtigen briefes Maister bilgerins wiger, der ze Ehingen a werde vnder dem hohstat bei dem Negger gelegen ist mit allem v mit aller zügehoerde nach des vorgenannten Maister bilgerins tode, also obgenannte pfasse frid. vnser brobest vnd alle sin nachsommen die denne vst nanten Styft ze Chingen iemer brobest werdent vnd sint den vorgenannten

**\***F

ġ.

Maifter bilgering tobe fallent haben, nieffen, besehen und entseten für reht Anie es in finget und geloben bi guten truwen für uns und unfer Erben fo siemer ze irrende noch ze sumende noch verhengen, daz es ieman von vnie-Bub bag big alles war fi ond flaet belibe bem vorgenannten rib. wuserm brobest ond allen sinen Nachkommen, barumbe so geben wir . . fen brief besigelt mit onserm Insigel, ber geben ist an Sant Jacobs abent Sar, do man galt von Criftes geburt brützehen hundert Jar darnach in s sub vierziaosten Aar. —

b. Drig. im St. Archiv ju Stuttgart. - Bon bem Siegel ift nur noch ein M vorhanden, bas ben Belm mit ben Sifthörnern zeigt, ohne Schilb.

#### 423.

Intember 1841. Werstein. Graf Albert von Hohenberg, Kangler bes romifchen Raifers und Lanbvogt im Elfaß, bekennt Walthern ton Geroldsed, Herrn zu Sulz, von bem er bas Dorf Empfingen D.A. Haigerloch) gekauft hatte, 700 Afd. Heller schuldig geworben gu fenn.

Bir Graue Albert von Sobenberg Canpler bes Romifchen tap: Brud Lantuogt in Elfaz Beriehen offenlich mit bisem brieue Allen ben bie bent lesent ober hörent lesen. Daz wir dem edeln man unserm lieben Oheim Athern von Gerolgegge, herren je Gulge und finen . . Erben ob er ir idulbig figin und redlich gelten folin Sybenhundert phund Heller phennig tond genamer von des koffes wegen, den wir von ime reht und redlich gehaben an bem borffe ze Emphingen und an ben rehten biv er ba hatte und in ine ober finen . . Erben, die vorbenannten Haller gelten und ganglich verk himan ze sant walpurg tag, ber nu aller schierst kumt von bem tag als k brief geben ift. Mit sollichem gebinge, wa wir vns ober vnsere . . Erben vir exmarin Dar an Sumbin ond nit wertin off ben tag sant walvurg tag. Men, so sont dem ebenannten walther oder sinen . . Erben vernallen fin ewecalle widerrede, gar ond gantlich, allst div reht die wir in dem dorffe ze Dingen baber gehept haben ef sie Lüt ober gut, wie die genant sint ond **projer vatter** Graue Rübolf fälig an vnf braht hat zu ben rehten der vorgenante walther vor zu bem borffe gehept hat, und füllen wir Graue the nob unfrer . . Erben ben selben sumen in kanne wis weder mit gaistlichem meltlichem gerihte, nob an gerihte an alle geuerbe. Wir veriehin da, baz ber e Emphingen ben man nemet bez waltmans Sof ben ba buwent . . fart

popmans fun dem vorbenanten walther und finen erben volgen fol mit allen ten, mid font in besetzen ond entsetzen ond sullen si bar an nit irren weder Camib, Mrtb.-Bud jur Gefc. b. Gr. b. Bollern-Sobenberg.

mit gaischlichem noch weltlichem gerihte noch an gerihte, wan bag bie bie ben ben Sof buwent, von gewonlich bienft tun sont Als andrer ir nahgebur vod g in bem borffe. Es ist och berett, bas malther von Gerolpegge ober fine Erben bisen brief so wir gewerin nit widergen sol, er habe banne vor von pus al brief über ben Hof dez er notürftig ist, daz wir in dar an noh vuser . . . Er nit irren als vorgefagt flat. Und bas wir alles bas bie por geschriben flat. 1 laffin und frate haltin, ane alle generde, So haben wir barüber gesworn at and ze ben Sailigen mit gelerten worten und haben unfrer Infigel zu prfund ! merer ficherhait barüber gebentet an bijen brief, Bir Sug u. Sainrich. Gran ge Sobenberg, gebruber, verieben offenlich mit biefem brieue. Dag wir o bag hie vorgeschriben stat, mar laffin und ftat behaltin, und och volleihren ! guten truwen an alle geuerde und haben barüber pnferft Infigel au bes voch Grauen Albrecht unferes brubers Infigel gebenket an bifen brief, Der ge ift ze werstain an ber Mitwochen nach fant Egibien tag. In bem 3ar, bo t galt von Criftus geburt drügehen hundert Jar. Dar nah In dem Ainen und Bigftem Jar. -

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das gut erhaltene Siegel bes Ams bat bie Umschrift: S. Alb., com. . , Hobenba, imperial, aule cancell,

#### 424.

1. Oktober 1341. Rotenburg. Graf Hugo von Hohenberg und id Gemahlin Ursula von Pfirt vertragen sich auf's Neue mit Den Albrecht von Destreich in Betreff ihrer Ansprüche an tie Ge schaft Pfirt.

Wirtin, verjehen und tunt offentlich an diesem brief, das es zwischen unseren den herzog Albrecht zu Desterrich, ze Stehr und Kernben, und unserer von siner herzogin Gräfin Johannen, und uns also betidingt ist; ob dieseld word herzogin Johanna und unser herzog Rudolf, ir sun, und ander ben, die sy gevunnen mag, abziengen, und die herrschaft ze Pfirt an vascand ren herzog Albrechten gevielle, das dann derseld unser herr herzog Albrecht wir Gräfin Urseln geben sol zweytusend mark silber Baster gewichtes darund dwir Gräfin Ursel uns verzigen haben unsers erbteils an derselben herrschaft Pfirt. und sollen wir Graf Hug der vorgenannten Gräfin Urseln, unserer stinen, die egenannten zway tusend mark silbers anlegen, das es ir und iren min und guet sey; stirrb aber der vorgenannt unser herr herzog Albrecht vor serer vrouven, der herzogin Gräfin Johannen, so ist dieselb unsere vrowen, herzogin Gräfin Johannen, so ist dieselb unsere vrowen, herzogin Gräfin gohannen, so ist dieselb unsere vrowen, herzogin Gräfin gohannen, so ist dieselb unsere vrowen, herzogin vns vorgenannten Gräfinen Urseln der egenannter zwayer tusend wissers nicht gebunden ze geben, sy habe erben oder nicht. Und dez ze einem offilbers nicht gebunden ze geben, sy habe erben oder nicht. Und dez ze einem offilbers nicht gebunden ze geben, sy habe erben oder nicht. Und dez ze einem offilbers nicht gebunden ze geben, sy habe erben oder nicht. Und dez ze einem offilbers nicht gebunden ze geben, sy habe erben oder nicht.

kund geben wir diesen brief besiglet mit onsern insigeln, der geben ift ze Roindurch, do man zalt von Christes geburte drenzechen hundert jar, dar nach in er ains ond vierzigsten jar, des nächsten montags nach Sant Michels tag.

Actrud bei Berrgett, cod, probat, geneal, Habab, pro. 786.

# 425.

Dezember 1341. Notenburg. Pfaff Aun von Sulgen, Kirchherr ren Oftdorf (O.A. Valingen) und Chorberr zu Ebingen, vermacht unter bem Siegel bes Grafen Hugo von Hohenberg auf sein Ableben all' seine Habe an bas bortige Stift.

ab pfaif tun von Gulgen tolder ge Oftorfe vnd torherre ge bingen bi dem Regger tun kunt offenlich allen, die bisem brief ansehent ober Strent lefen, dag ich ben Erbern Berren . . bem probft, den Chorherren nd vicarien gemainlich gu bem vorgenanten Tum ze Chingen han ergeben werlich burh got vnd burh miner sele hails willon alles min gute, daz ich ez fie aigen, ober an leben ligendin ober varubil hab befucht und unbefuchtes, fwag nach minem Tobe lan, mit namen min Sufe gelegen ze Chingen am bron: eglen und an albert keffels Suje, und den wingarten in foesental, den to vormals min kelnerin saelig mit aller gugehorde Inen geben hat. Daz han andn dar vmbe, daz die vorgenanten . Gerren gemainlich min jartit alliu began föllent vi ben tage als got über mich gebüt, vnd barzu fullent fi ouch ellen fron vaften ain Gele meffe ban von allen gelöbigen felen, of ben Durn-4 m der fromagten. Si follent ouch nach minem tode alles min gut verkoufen, bar vinbe ewig gelte koufen, das fol ierglich nauch anderre fiifte gewonhait Lit werden, also das aim jeglichen korherren des selben gettes zwein teil wer: int, vnd aim ieglichen vicarien ain Tritail, an allerschlaht genarde. Bud gu r waren offenen vrfundne han ich über bifin vorgesagten bingt min aigen Inachenket an bisem brief, Dar gu och min Ebeler genabiger herre Que Sug von Hohemberg fin Infigel hat gehenket von mine und ber tor: en bet willen ze meirrer ficherhait, und bar umbe bag biffin vorgesagten binge fin willen geschehen fien. Dirre brief ift geben ge Rotemburg an bem tem gutem tage nauch fant andreas tag beg hailigen zwelf botten In bem iar, man jalt von Gottes geburt, brütehenhundert iar, in dem ains und viertigo: Bar.

B. b. Drig. im Gt. Archiv zu Stuttgart. - Mit bem gut erhaltenen Giegel tes fen, tas nur ben helm mit aufwärtsflatternten Deden und ben hifthornern zeigt.

# 426.

1. März 1342. o. D. Graf Albert urfundet als faiferli fanzler, die von Pfalzgraf Audolf von Tübingen (119 ftellte Urfunde über die Stiftung bes Kl. Bebenhausen und unverfälscht gesehen zu haben.

Albertus dei gracia comes de Hohenberg, imperi cancellarius, vniuersis presentes litteras inspecturis salutem cum noticia subscriptorum. Noueritis, nos litteras Rüdolfi que lantini comitis de Túwingen i sanas et integras, non cance abolitas, nec in aliqua sui parte viciatas, omni suspicione caren et legisse, formam, que sequitur, continentes. Folgt nun bie Urfunbe. bes Bibimus: (Hoc i) nos prefatus comes Alberthus quor testamur et in testimonium nostre visionis sigillum nostrum pres scripto duximus appendendum. Datum per copiam, anno domini Co. xlo. no. Kal. Marcii indictione decima.

Orig. in Karloruhe. Abbrud in Mone, Zeitschr. III. 104. — Mit Siegel bes Grafen an rothseibener Schnur. Dasselbe hat ben Hohenberger bie Umschrift; + S. Alb, com, de Hohenbg, imp, qule cancell,

1 Rehmlich bie Stiftunge-Urfunde bes Rl. Bebenhaufen v. 30. Juli 1191 in des Berf. Gefch. ber Pfalzgrafen von Tübingen. Urlb.-Buch S. 5 u. ff.

2 Fehlt in ber Urfunde burch einen Bruch in berfelben.

# 427.

29. Marz 1342. Rotenburg. Graf Hugo von Hohenberg bas von feinem Bater bem Chorherrnstift zu Shingen Privilegium, nach welchem gewisse Weinberge in bie Ki Stifts gebannt worden waren.

Wir Graff Hug von Hohemberg veriehen offenlich mit disen tun kunt vnd ze wissent allen die in an sehent oder hörent lesen, Daz i vnd gebieten, az vuser vatter sälig vormals gehaißzen vnd gebotten alle die Berg die vormals gebuht sint in der korherren kelteren unsers Ehingen, oder nach gewonhait dar in geduht sünt worden, daz die füllen da geduht werden, wa aber daz nit geschähe, so haußzen wir was vuser sälig och vormals gebotten hat, daz der der (sie!) den berg schuldig sin dem vorgenannten vuserm Stift az die ez geschiht zu ie der phund Tuwinger, und sol im dez nütz varn gelan werden, und da von wir vnd gedieten di vusern hulden vusern amtlüten ze Rotemburg wa

bem vorgenannten vnsern korherren dez beholsen sien an vnser stat an allen g. Bub dez zü einem vrkund, so henken wir vnser angen Insigel an disen der geben ist ze Notemburg In dem Jar, do man zalt von Eristes geburt ehenhundert vnd zwai vnd sierzig Jar an dem fritag nach unser fröwen tag vastun.

b. Drig. im Besit eines Burgers von Rotenburg. — Das zerbrochene Siegel abftellers zeigt noch ben helm mit ben hörnern; von ber Umschrift steht noch: goal . . . . . berc. Eine Abschrift hieven findet fich in bem "lib. copiarum."

#### 428.

Nai 1342. o. D. Graf Heinrich von Hohenberg verfauft um 2550 Pft. Heller an Burfard und Johannes von Jungingen (D.A. Hechingen) seine Burg zu Schmeihen (Ober- und UnterSchmeihen, D.A. Sigmaringen), seine Mühle baselbst, seine Dörfer Raiseringen (D.A. Gammertingen), Peinstetten "vf bem harb" (bab. A. Meßtirch), Nusplingen (ebendaselbst), seine Landgarben und andere Einkuste von Stetten an dem kalten Markt, endlich seine Leibeigenen zu Hausen und Neibingen (alle drei Orte in dem gen. bab. Amt).

Dir graue Sainrich von Sobemberg tun funt an bijem brief allen ben in ansehent lesent ober horent lesen, bas wir verloffet han und ze koffenbe ban herrn Burkard und beren Johannes von Jungingen gebruber in erben onfere burg je smiechen, onfere muli je smiechen ond onfer ti je Rapferingen lut ond gut die da festhaft fint alber swa si fint, onfer tige hönstetten of dem harb, lit ond gut die da seshaft sint, alber swa t, vufer borf Rusplingen lut ond gut, die ba feshaft fint, alber fra fi . Dufer lantgarb ze Stetten ze bem talten martet, vnfer vogtreht Eteten, zwolf malter, bas vas von der kirchen gat järgelich vad abt ti haller von ber ftur je Steten, vier phunt zu fant Walpurg tag vid pe berbest, ond alle die lut die wir ze hufen und Nibingen haben. Das wir inen alles gegeben und iren erben umb drithalv tusent phunt und umb eg phunt guter haller ber och wir gar und gantlich gewert fint ond in onsern tomen fint, ond haben och Inen ond iren erben die selben lat und gut gefür ledig ond für lar ond für ain reht aigen ze habende ond Ze niesende Rem bem reht als es vnfer vater falige an ons braht hat mit allen rnd mit aller zugehörd, alle die lüt und die gut die vorgeschriben flant, wajen, mit zwi, mit holy, mit velbe, mit funden mit vnfunden, mit befuoch mit oubesuchtem, mit wasser, mit wande, mit allen rechten ond mit aller gugehörde und mit aller ehafti als wird genoffen haben and als es unfer pus braht hat. Wir graf Sainrich von Sohenberg verienhen och bas vu vud bije gut als ba vorgeschriben ftat vergolten fint gar und ganglich ! halb, wir vergenhen och, bas wir mit bisem tof nit betrugen fint und bas vorgeschriben autes gewert sint gar und ganblich an allen gebreften, wir die egenanten lut und gut verkoffent haben, wir verzihen uns och reht bie wir zu ben egenanten luten und guten hetten ober iemerme gehab wir verzihen und och aller ber reht und gerihtes bes bavites bes fanfere b ber Bischöff, alles bes gerihtes, gaiftlichs und weltlichs, bes wir noch m damit si noch ir erben niemer bekümern noch angesprechen son . . . . . kainer gut noch lut als ba vorgeschriben ftat. Wir haben och gelopt vi ben wir hervnib gesworen haben ze ben hanligen mit gelerten worten 1 hobener hende für ung und für unsere erben benselben gebrubern herrn B und herrn Johannes von Jungingen und iren erben ber vorgenanten borif ond lut ond aut als ba vorgeschriben flat wer ze sinde, ze verftant verantworten und vijzerihten für ledig und lar und für reht angen an al ond gegen aller mangelich nach dem rehte. Wir graf Sainrich von son och niemer kain binge gereben noch gewerben bas bis hantvesti n ober verwerfen mag. Und bas biff alles war und ftat belibe baromb graue Beinrich von Sobenberg fur vuff felber und unfer erben bifen bri mit vnferm augen Infigel zu ainem waren vrfund aller ber binge, fo t schrieben fat. Wir graf Sug von Sohenberg vergenhen och an bi bas birre koffe und alles bas bie vorgeschriben stat mit unserm guten n gunft beschenben ift und benten och barumb unfer aigen Insigel an bifer onsers bruber Infigel ju ainer merer ficherhait ber vorgeschriben bin ainer vrtund bis briefes, ber geben wart bo man zalt von gotes geburt hundert iar und vierzig Jar bar nach in dem Andern iar, an dem nabs nach ber vffart vufere herrn.

Bon einer beglaubigten Abichrift im Gt.-Ardiv gu Stuttgart.

429.

8. September 1842. o. O. Heinz ber Boschgraue von We (O.A. Gklingen) verkauft mit Genehmigung ber Gräfin Me von Nassau (Hohenberg) Hellerzinse aus Häusern baselbst Rloster zu Kirchheim.

Ich Haint der Boschgraue von Wendelingen und Elsebelich huffrowe veriehen offenlich an diem brief und tugen kunt alle in ansehent oder hörent lesen, daz wir den ersamen und gaistlichen from priorin und dem Connent des Closters ze kirchain, prediger ordens,

linge haller ann vier Haller ierliches geltes haben geben in wit wife und mit worten, die barzo gehorent, ombe ah coaller, vifer ben goten, biv hernach gescriben stant, bag ift benf bus ge wenbelingen, Giben ichillinge baller, g un vainaht bon wier bengen bes befen bos je wendenna... Tage haller, ane vier haller vud ain vasnaht hon und vser Homelinen boo endelingen zwen schillinge haller, ond verzihen ons aller ber r rache, der wir ober vnser erben an ben vorgenannten gelten am gehan von reht, von geschiht, oder von gewonhait. M count gelt 35 fant Martins tag ierlichen geben, ane allen fi er Store noch kainerhande bienft of bas felbe gelt feten noch legen. od ond onfer erben bag felbe gelt n von aller mengelichen reht, als fit ift onb gewonlich, t wir aigenf Infigels nie ein wir onfer gnebigen fromer geb irgarethen bie ebeln Raffowe mit bet gunft vnt m it es ift beicheben, bi an bifen brief hente. Und wir garethe bie vorgenannt G.= fiowe benten onfer Infigel an bijen ocief burch bet onfere vorgesproa feinzen bes Bofchgrauen und fro & finer wirtin gu ainem offen remefchriben binge. Der brief ma en unferre fromen tag ber zu van galt von Gotes geburte Drügenenhunvert Jar und zwai und vierzig zwe. 3. b. Drig. im St.-Ardio ju Stuttgart. - Das Giegel ift abgefallen.

# 430.

Oktober 1342. Ebingen. Graf Heinrich von Hohenberg verzichtet Gunsten ber St. Martins-Kirche zu Ebingen auf eine Wiese bei Ehestetten (Hof, D.A. Balingen).

Bir grane Heinrich von Hohenberg tue kunt mit disem brief allen den in ansehent lesent oder hörent lesen, das wir durch Gott und durch Sant ertins willen, der hauswirt in der kirchen zu Ebingen ist, durch is seele hailes willen, durch unser vorderen seelen hailes willen, und ouch der burger bette willen zu Ebingen uns verzigen haben aller der recht, so i hatten ald haben mohten zu der wise, die man nennet Hadelin wise und ist vnder dem dorf zu Ehestetten an der Shmühen. Und das es war ist belib dem egenanten gotteshus zu Ebingen, von uns und och von unseren darumb so haben wir der obgenant grane Hainrich von Hohenberg wsigel gehenshet an disen brief zu ainem ossen vrkunde der warheit, der vort ze Ebingen an dem nechsten samstag vor Sant Gallen tag, do man

zalt von Christes geburt, drizehenhundert jahr, vierzig jahr, und barna andern jahr.

Rad einer von bem ehemaligen Stattschreiber Schweighardt ju Chingen Abidrift.

# 431.

29. November 1342. Obernborf. Herzog Hermann von Te zu Obernborf und "Schilta," bestätigt bie Nechte und Freih Stadt Obernborf. <sup>1</sup>

3d Bergoge, herman von Teffe Berre je Dbernborffe Schilta, vergibe offenlich und tun funt allen ben bie bifen brief anse horent lefen Dag ich gelopt han bi minem aube ben ich beromb geswe ben Sayligen mit gelerten worten und mit uf erhabenen bende. Mis burgern von Oberndorffe. Binb iren willigen getrumen dienst. Ir S ze Oberndorffe und ir prihait Stat ze behaltenne, als fiv von alter ber pub hie nach geschriben ftat Also bag ich bie gewonlichen Sture von In nemen fol Dag ift ze herbest viertige pfunde pfenninge Tuwinger v vasten Driffige pfunde ber selben pfenninge And sol siv nit fürbag noten nen Sachen weber an Libe noch an gut sus noch so Es si benn bag e geriht ertailet wurde Ist ouch bag ich mit offener Ranse in die Stat borffe herbergen ond geschiht .. ben Burgern dauon behain Schabe . Ribter gefarlich bubte ben fol ich Inen abe tune Inrehalb viergenben tag bie Richter haiffent End smag pnauhte .. ber Man tut an Swem bit wirt an bisem ober an bem. Darumb er hinder mich kunt mit orta ich nit fürbaz niemen benne zwai pfunt Tuwinger ond sol barumb zil tage ond Sehl wocha Werat er mich nit da entwischant So sol ich i selber weran der zwaiger pfunde Tuwinger von sinem Gut Und sol vnd noten vmb die vorgenanten zwai pfunt Bud tut behain viman beha in der Stat, Daz sol stän in dem alten Reht als die Stat her komen ist lich ist vi genomen Swer den andern wundat mit Messer oder mit Sw fol ouch Stan in bem alten Rehte Bnb Swer ben anderne ze tobe sch sol ouch in dem alten Reht stan. Ist ouch daz behain Burger von de Obernborffe varen wil, Der fol von bem tage als er an vahet bannen viertenhen tage an enander gelait han mit sinem Libe, vnb mit finem G zwu Myle, vor mir ond vor . Dinen dienern Bud fol ouch ben gelait an aller schlahte generbe Obe er mir gelaites mutat — Es si benne t von gerihtes wegen schuldig worden fi Ich fol haben gewalt, Oberndorf xe verkouffenne mit der gewaltsami und versehenne unde verkumbern n Jarne (sic!) ben nahsten von dem tage als birre brief gegeben ist vr

Fishaiten beliben sint als vorgeschriben stät än alle genärde. Kind daz diz mar si und eweckich stät belibe Darumb hän ich der vorgenant Herzoge Herzwin Inssigel ze ain vrlunde gehenket an disen brief, Der gegeben wart ze kendorffe an sant andres abende Do man zalt von Cristen geburt Drüzenhenzut Jar und darnach in dem zwai und vierzigesten Järe.

8. d. Orig. im städtischen Archiv zu Oberndorf. — Es hängt nur die Siegelschuur, wäuseidenen Fäden bestehend, an.

Diefe Urtunde weicht in einigen Puntten von ber zu bem 24. März 1316 ab.

# 432.

# 1842. o. T. u. D.

Donatio Graf DM's, Graf Burkards Sohn, des Jungen von Hohen-Herren zu Ragold, schenkt in das Haus Rohrdorf zu einem ewigen Seel-5 500 Pfd. Heller."

**Repertorium auf dem Nathhaus** zu Rohrtorf, nach welchem diese Urfunde mit anderen wetten am 22. Ang. 1673 nach Speper "salviret" worden.

# 433.

# 1. Februar 1343. v. O.

Margaretha, Tochter des Grafen Burkard von Hohenberg, "dez Wildberch und Gemahlin des Grafen Friedrich von Zollern, bekennt unter den Siegeln Baters, ihrer Brüder Bürgin und Konrad, daß ihr Gemahl und dessen das Recht haben, das Dorf Ofterdingen, auf welches derselbe sie mit Mark Silber, ihrer Morgengabe, angewiesen, mit dieser Summe wieder an lösen.

Drig. im t. geh. Haus-Archiv zu Berlin. Mon. Zoll. I. nro. 237.

# 434.

**Rai 1343.** v. D. Graf Heinrich von Hohenberg verkauft den **Lirchensat** von Ebingen (D.A. Balingen) mit dem Patronat der **tortigen Kirch**e um **630** Pfd. Heller an Johansen von Schilteck (D.A. Oberndorf).

Wir grave Hainrich von Hohenberg vergehen offenlich allen den die disen **Wischent oder hörent** lesen, das wir reht vnde redelich vnd mit gütem gunst willen den kilchun Sape ze Ebingen mit allen sinen rehten Johansen

von Schiltegge und finen erben umb Gehs hundert pfunde haller mid m brifig pfunde haller ze ainem rehten aigen ze kopfen (sic!) geben haben ond i gehen och, bas die selben haller gangelichen und aar unt ane gebresten in bis note komen fint Wir vergeben och, bas wir an bifem kopfe nit betrogen fe weder gangelichen noch gar noch oberhalb, unde verzihen uns aller der rehte, wir ie bar gu gewunnen alber noch gewinnen mohten. Bud haben bifen tie Sate verfopfet in allem bem reht ond mit aller ju gehorbe, als onfer vatter f an vns braht het vnb och als wir in vnt an bisen tag her behept haben. barumbe so hat ber Schiltegger und fine erben vollen gewalt bie vorgesch tildun ge Chingen ge libenne, ge besetzenne, ge entegenne, vnb ber fildere, be bar off fetet, hat och vollen gewalt, bie vorgescribenun kildun ze niefcenn mit i nugen, mit allen gelten, bi wafen, bi zwige, affer unde wifan, holge und fundens und unfundens, und och alle zehenden große und tlene mit allen re inrenthalb und vfferhalb mit aller zugehörde in allem dem rehte, als under ve falige und och wir unge ber bebept haben. Wir fulen och ben Schiltegger fin erben off bem tildun Sate und ben tilderren, bem er bie tildun je Eba verliben bet, vif ber selbun kildun nuten jargelichen ichirnien, als vneer aige aut. Es ist och gereb, bas weber wir noch enkain vnder erben ben vorgeich Schilteager noch enkain fin erben noch finen kilcherren ze Sbingen an ber id kilchung nuten, war die gelegen sint, weber sumen noch irren sulent, weber gerihte gaislichem noch weltlichem, noch ane gerihte, noch nieman von wiseran we weber fus noch fo niemme. Wari aber bas ber Schiltegger ober find erben d ber kilcherre ze Ebingen an bem kilchun Sate, alber an ber kilchun iargele nuben behainast gesumet alber geirret wurdent von unseran wegen ober von m bruber megen grauen albreht und grafe Suges von Sobenberg, gen! fulen wir fu verftan und versprechen und barnach gen allermangelich und vor a gerihten, fulen wir bifen topf vertigen und vff rihten ane iro schaben nach ! rehten. - Bnb barumbe so haben wir bem Schiltegger und sinen erben febe a Burgen versetzet, vier geswore und die zwene ungesworn, Cunrat von der wild Tierberg, Sainrich von ramfperg, Tragelin von Rumenegge, mid d (sicl) Schornen gesworn, ond Can von Stoffeln unde Bilgrin von bobi ungesworn, und mit folichem gebinge, wari bas ber Schiltegger ober fine et ober ber kilcherre ze Ebingen wer ben von sinen wegen kilcherre ist, von men wegen an behainen bingen gefumet wurden, so hant su vollen gewalt bie bin zemanent, ze huse, ze houe ober onber ogen, ond nach der manunge sont su in abt tagen ben nahften In antwurten gen Rotwil alber gen Chingen o wa su bas mit bes Schilteagers willen getun mugent, aine flehte giselicat laisten an genarde in offnen wirtes husern und bi vailem gut und niemer dom gelomen, ie bas bem Schilttegger und finen erben und fim tilcherren vff ger werbet gantelichen und gar, barumbe fu benne ermanot fint. War och bas ber B gen behainer selbe nit laisten wolten, ber sol ain kneht mit ain pfaride an ju f

legen ane genarde ze laiften als banor gescriben ftat. War och bas ber Burgen Abainer von todes wegen abe giengi, bas got wendi, oder von bem Lande vurj der fus vnnute wurdi, fo fullen wir ime ain andern als gewiffen Burgen feten, acembalb ainem manobe, wenne wir ober ppeer bes ermanet werbent als ber aut, ober bie andere Burgen sont im laisten, wenn sie bes ermanet werbent in Dem bem rebt, als bauor geseriben ftat, und och offer ber gifelschaft nit ze komen, me der Burge vollefart werbe, ber ba ab gegangen ift. Wir die vorgescriben Burgen Cuntat von ber wildun Tierberg, Sameich von ramfperg, Tragelj von Rawenegge unde ich abbe Schorpe, gefworn Burgen, und Cun. ber Stoffeler und d Bilgri von hodorf, ongesworn Burgen, vergeben allesament offenlich an bijem breue, bai wir von bette wegen onserj gnabigen herrn graufen Sainrich von echenberg bije Burschaft gelopt haben vit ob es ze ichulden funt, die vorgeschri-In gielschaft ane genarde ze laisten, pub och flate ze halten, pub pnverbrochenthen, all't bu bing vit gebinge, bie von vis an bisem briene geseriben ftant, vid wi haben wir die ersten vier Burgen gesworn pf ben Sailigen, so haben wir die wene nach gandigen burgen bi guten truwan gelopt vif ben ait vnuerbrechenlichen the du ding state ze halten du von uns an disem briene gescriben stant unde iben allesamen onserio insigel ze ainem offen orfande an disen brief gehenket. o vergeben wir grafe Hainrich von Hohenberg ze ainer merer sichererhait aller tringe, so heran geseriben ftant, bas bi war sigent, vnb och von vns ståte beben ond das wir dem Schiltegger fin tofp vertigen und vff rihten fulen, gen remangelich als dauor gescriben stat, und das wir die vorgenanten burgen von traschaft und och von giselschaft, ob es ze schulden kume, ane ire schaden losen Amt. Das allessament haben wir gesworn ain ait mit vij gebottenen vingern mit gelerten worten zu ben Hailigen. Bud barüber so geben wir grane Hainbifen brief var und selber und far under erben bem vorgenannten Johansen en Schiltegge und finen erben behenkten mit unserm Insigel. Dirre brief mart achen an bem nahsten fritage nach ber vijart vnsers beren, in bem gar bo man Le von Criftus geburte brügehenhundert iar und darnach in bem britten und erzigoften Bar.

B. b. Drig, im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem fleinen runden Siegel bes

#### 435.

20. September 1343. Notweil. Graf Heinrich von Hohenberg be tennt, einem Rotweiler Bürger für einen "Maiden" (Hengif 20 Pfd. Heller schuldig geworden zu sehn und schlägt solche at die Pfandschaft bes Fischwassers zu R., welches bemselben icha von Heinrichs Bater um 70 Pfd. Heller versetzt worden war.

Wir grafe Sainrich von Sobenberg verienhen offenlich und tun fa allen ben bie bifen brief ansenhen ober horent lefen, Daz wir schuldig fient v gelten füllen reht mid rebelichen Sugen vollen aim burger ze Rotwil m finen erben zwaintig pfunde pfenninge guter haller umb ainen Maiben ben er w ze kouffenne gap, Bnb haben in die geschlagen gu ben sibenpige pfunden bald Darumb im und . . finen erben. alle unfer zinfe und allu unfern gelt behaft fu fo wir haben ze Rotwil von ben vifchenten. an blu zwai pfunt, die . . arnof fäligen Sune Järglichen git .. ber von Triberg ze Rotenmunfter .. barun er . . vnfers vatters faeligen brief und Insigel hat. Tem selben Hugen volk und finen erben die vorbenempten vuseru gelt und ginse von den vorigen vischente bie inen no für Münpig pfunde Haller haft wefen funt, ze nemenne ond ze niefich libeclich und lar, mit allen rehten und nützen, und mit aller zu gehörbe, als w fip baben ond nieffen foltant, ond ouch iemer ont an bie ftunde. Das bie fa ben (sie!) zinfe und gelt von uns, ober von .. vuferen erben ob wir enwi rine une (sic!) ben Runtige pfunde pfenninge guter haller erlibeget und wit gelöset werbent viergenben tage vor fant walpurg tag ze rebter zite im far ibe kurt ober über lange all sitlich und gewonlichen ist. Bud haben barumb wie Insigel ze vrkund gehenkt an dijen brief gegeben ze Rotwil an fant Rather abende nach friftus geburt brüzenhenhundert iar in dem driv ond vierzigosten Ju

B. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Mit bem fleinen Siegel bee Brim bas blos ben helm mit ben beiben Bornern zeigt.

# 436.

10. November 1343. Hohenberg. Graf Hugo von Hohenberg ut kundet, daß Eberhard Bregel, ein Bürger von Schömberg, wi seiner Zustimmung ein Gut bei Dormettingen (D.A. Spaichingen an Klosterfrauen zu Hochmauern bei Rotweil verkauft hat.

Wir Grafe Hug von Hohenberg vergenhen offenlich vnb tun tunt alle ben die difen brief ansenhen ober horen lesen, Daz Eberhard Bregel ain Bul ger ze Schonemberg Mit unserm gunfte und mit unserm gutem willen w buffet bat ond ze touffenne gegeben bat Swester tatherin ber Sägginen on Cherdorffe und swester hiltogunt ber Elfaefferinen Clofenernien e Homuran ain geltende gut, lit ze Tormentingen haisset .. ber von rabingen gut, buwet Cunrat fule, gilt iargrlich zwai malter vesan, ain malter dern, rotwiler meffes, ain pfunt Haller, zwai Hunre vnd ain Halb viertail aiger ent funfiv und briffige pfunde pfenninge guter Haller, Ter er auch von inen evert ift gar und ganglichen und in sinen nut komen und bewendet sint Den ben gaistlichen propen und . . ir baider Erben ze haben und ze niessen, ze bewenne ond ze entjegenne bi wasen und bi zwige, es si an holy ober an velbe, detern, oder an wisan fundenz und unfundens mit allen rehten und nuten, und aller zu gehörde. Und hat glopt bi guten truwen für sich und für sin erben Inen vnb . . iren erben bes selben gutes mit siner zugehörde wer ze sin und uf rihtenne fur ledig und für lar und für reht aigen an allen stetten und gegen Der mänglich nach dem rehten Und siv noch . . ir Erben herumb niemer an ze rechen, daran ze schadigen noch ze mugen mit gaistlichem noch mit weltlichem gelat noch an gerihte sus noch so. End haben herumb unfer Insigel ze urkunbe thenket an bisen brief. Und ju dem haben wir . . die burger von Schönemberg te fict Infigel ze Schönberg durch Eberhard Bregels unfers burgers bette willen bilen brief gehenket ze merrer sicherhait, Gegeben ze Sobemberg an fant tarting abende, Rach friftus geburt brügenhundert gar in bem briv und viergieften tar.

B. t. Drig. im St. Archiv zu Stuttgart. — Un ber Urlunte hangen bas fleine be undeutliche Siegel bes Grafen und bas ber Statt Schömberg, welches ben Gobeneiger Schild hat.

### 437.

2. Nevember 1343. Schömberg. Albrecht, Hugo und Heinrich, Grafen von Hohenberg, belehnen Hugen von Suntheim (Sonthof, D.A. Notweil) mit bes Zieglers Hof, ber Widum und bem Kirchenfan zu Dormettingen (D.A. Spaichingen), auch bem britten Theil bes Laienzehnten zu Chingen (D.A. Balingen).

Dir albreht, hug, hainrich all brig gebrüber und gräffen ze Hohenserz verjehen und tunt aller Menglich, die dien brief sehend oder hörend im, daz zu uns und für uns kam unser lieber getrewr Hug von sunthhain dat uns ernstlichen mit Rechter gewonsicher vordrung, daz wir Im bes ziegeri bof und die widum und den kirchensaß ze dormetingen und ainem britail das langenzehenden ze Ebingen lihen, won die höf und zehenden von unser vordren wern warin und von Nechter erbschaft an In gesallen wärin und bat uns Im de lihen für ain Reht manlehen, Also haben wir sin gebet erhört und haben

Im ond sinen erben die egenanten hof ond zehenden alse gelühen mit allen vud gewonhaiten ond ehastij, so dar zu ond dar in gehört zu ainem Rehstaten Manlehen gelihen mit Neht als daz billich trast ond maht haben mag mit vokund diß briefs. Des ze merer ond ainer stäter sicherhait swir gräß hug von Hohenderg für ons ond onser stäter sicherhait swir gräß hug von Hohenderg für ons ond onser brüder vosser angen ofenlich gehenkt an disen brief der geben ist ze schönderg an der nähst wochen nach sant Martis tag do man zalt von gebürt Eristi druzen hund dar nach in dem driten ond sierzigosten Jär.

Ich hainrich von wildenfelf und ich hainrich hufer versehen, ben höptbrief biefer abgeschrift gehort und gesehen haben lesen und sagen wir das billich sagen sollen bes ze zügnust so haben wir beid unfrij Insigel ze end biser geschrift.

B. D. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Auf Papier, nit aufgebrudt nen, aber abgefallenen Siegeln.

### 438.

20. Febr. 1344. Notweil. Graf Hugo von Hohenberg eignet Die an ber Walbstraße, einem Bürger zu Notweil, Hölzer, Holze Egerben und Wiesen bei R., welche er von ihm zu Lehtragen hatte.

Wir grafe Hug von Hohènberg verienhen offenlichen vnd tün ku ben die disen brief ansenhen oder hören lesen, Daz wir Opetrich an der sträz aim burger ze Rotwil uf genemen haben sinen tail der Hölzer Holymarken, die er hat ligende im blanderge vnd sinen tail der Ez vnd der wise die gelegen sint am Gygen Rain, die er vnd sine vordern rund von vnsern vordern ennent her ze rehtem Manlehen gehept hänt, vnd vonch daz wir in dise selben sin tail ge aigent habent mit disem briefe und im vnser aigenschaft, vnser gewaltsami vnd alles vnser reht so wir herzü oder gehaben mohtant sus oder so gegeben haben lutersich ainvalteclichen alle geuerde vnd haben darumd vnser Insigel ze vrkund gehenkt an dise gegeben ze Rotwil an dem fritage vor sant Mathyas tag, nach kristus druzenhenhundert iär in dem vier vnd vierzigosten iär.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem fleinen unbeutlicher bes Grafen, bas ben Sobenberger Schilb zeigt.

Juni 1844. o. D. Gräfin Margarethe von Nassau, Wittwe des Grafen Audolf (IL) von Hohenberg, verleiht dem Probst und den Chorherren am Stift zu Chingen das Recht, Chorherren aufzuschmen und die Altäre ihrer Kirche mit Priestern zu besetzen.

Wir Margaret von Rassowe, wilont bez Jungen graue Aûbolfs om von Hohemberg elichiv wirten vergehen und tügen tunt offenlich Mien brief allen die in ansehent oder gehörent lesen, daz wir den erdären m. dem Probst und den korherren gemainlich of dem Stift ze Chingen zude getän haben, also daz Si hant gewalt und reht korherren ze empfahende, ze nerlichenne und die ze besetzen und ze entsetzen, di iren ampten und eran, sie tunget, daz ez dem vorgenanten Stift nütz und güt sie, und süllent daz tün unserm willen än allerschlaht genärde. Wir süllent ouch siv von niemans myvingen wider irem willen aber än all genärde, wir haben inen ouch bestätgot besehendt mit disem brief alliv div güt und frihait, die si diz hier gehalten dien unit vaserm aigen Insigel disem brief besigelt. Der geben wart an dem fritag vor sant Johans tag ze Sungihten do man zalt von Cristus gedurt undenthundert und vierzig Jar dar nauch in dem vierden iar.

2. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgatt. — Auf dem zerbrochenen Siegel erkennt noch eine Frauengestalt in sitzender Haltung, zur Rechten den kleinen Hohenberger ur Linken den Nassauer Schild. — Hievon eine Abschrift in den "Hohenberger kementen" T. VII. S. 879 im St.-Archiv zu Stuttgart.

## 440.

Januar 1345. Buchau. Anna, Aebtissin des Stifts Buchau, urstundet, daß Graf Heinrich von Hohenberg ihr Burg und Stadt Straßberg (D.A. Gammertingen), welche derselbe und seine Vordern von dem genannten Stift zu Lehen getragen, aufgegeben und sie solche dem Ritter Rudolf von Reischach geliehen habe.

Bir Anna von gottes gnaden Abbtissin zue Buechaw veriehen offensen an disem brief allen den die inel sent oder hörent lesen, das wir von dem den herrn graf Hainrichen von Hohenberg haben vsgenommen Straßberg der durg vnd die statt vnd alles das darzuo gehört es sey an holt ald an die ald wie es namen mag gehaben, vnd das haben gelihen Ruedolfen von Leischach ritter und allen seinen erben mit guetem willen mit allen nutzen und wien als es der edel herr graf Heinrich von Hohenberg vnd s. vordern herges

bracht haben und von vons zu lehen gehabt. Wir verichen auch mehr wan ber vorgen. Rüdolf von Reischach ritter von todt wege abgienge das got wo So verichen wir den vorgenanndten lehen Eberhardten von Neischach rotindern ob der vorgen. Rüdolf one leiberben abgienge, hiebei sint gewesen und auch gezeugen die erberen leut bruder Euns von Stöffeln, des teutschen be und Ernst von Stöffeln, Kirchherre ze Sülgen, Sberhard von Oberket Euns von Reischach, Euns von Hornstein von Bittelschiß, Hanns Gündelsingen, Hanns von Stöffeln und ander erber leut. End deiner bessern sicherheit hensen wir Unna die vorgen. Ubtissin voser zusied bisen brief der geben ist zu Auschau da man zalt von gottes gebürt, drugbindert Jar und in dem fünf und vierzigisten Jar an dem nehsten Fritag St. Hilarien tag.

Sobens. Dol. XVI, 121.

### 441.

4. Mai 1345. o. D. Graf Heinrich von Hohenberg verkauft 656 Pfb. Heller an Nitter Heinrich von Thierberg, seinen Die sein Dorf Thieringen (O.A. Valingen) nebst ber Kirche und i Kirchensak, sowie seine Nechte an Winzeln (abgegangen).

Wir grane Sainrich von Sohenberg veriehen und tun tunt alle bigen brief sehent oder horent lesen, bag wir verköft haben und ze koffenne a. haben vufer aigen borf ttieringen lut und gut und winzelon was n rehtez haben Sainrichen von ttierberg aim ritter unferm lieben be und haben Im bag felb borf ttieringen gegeben mit aller finer zogehorde und allen rehten fur lidig und lar und fur am reht aigen und mit allen relten aller gewaltsami vud mit aller zogehord bi wasen und mit zwi mit holy rud mit steg und weg und mit abweg mit sundem und mit unsundem besiecht und mit wasser und waid vud mit allen rehten und nützen als wirf baber gebaben genoffen haben also bag er und sin erben bag felb borf theringen sun ban nieffen alf hie vor geferiben ftat und alf unfer vatter falig an uns brabt Wir graue Dainrid von Sobenberg verieben och offenlich an digem brief bat die fildjun ond den kildjunfah in dem vorgenanten dorf ze theringen ben gescriben Sainrich von ttierberg zo toffenne gegeben haben mit allen : und mit aller gogehord mit dem vorgeseriben borf och ze beseizen und w setzen und haun und ze nieffen fur lidig und fur lar end fur reht aigen. haben od Im dag vorgescriben borf und den vorgescriben kildunian od wind filbendhalb hundert phund und fehs rfunt guter und genamer haller ber gewert fien gar bud ganglich und in unfern guten nut tomen fint. Wir im niemand gesprechen bas vins die vorgeseriben phenninge vingezalt worden fien wir der vorgescriben phenninge nit gewert sien. Wir sun sch nüt sprechen wit disem tof betrogen gar ald gantslich ald öber halb. Wir graue Hain**ion Hohenberg veriehen** och für vns vnd für vnser erben daz wir den vordin Hainrich von ttierberg, und sin erben umb daz vorgescriben dorf und **Tien vorgescriben kilchunsat** niemer sun angesprechen noch gemöten mit bem bes babstes noch mit dem geriht des kaisers noch dez küniges noch mit ber blichoff noch mit gericht gaischlichem ober weltlichem. Wir verzihen für vns vnb für vnser erben gen dem vorgescriben Hainrich von ttierberg finen erben allez dez rechtes daz wir zü dem vorgescriben dorf vnd zü **Eurgescriben kläpunsat iemmer gewinnen künben alb gewinnen möhten vnb** wir vas diz allez verzihen So sun wir vnd vnser erben Hainrich von ttierwab finen erben daz vorgescriben dorf und den vorgescriben kilchunsat vfrichverkan für ledig ond für lär ond für reht aigen in allen stetten nach dem Wir der vorgescriben graue Hainrich von Hohenberg veriehen och offenlich **dizem brief baz wir gesworen habe ain gelerten aid ze ben hailigen ben vor**= **Kenen Hainrich von ttierberg** noch sin erben an dem vorgescribenen dorf **tem vorgescribenen kilchunsat** mit allen rehten als vorgescriben ist niemener ten moch ze sumen mit enhainer vnser ansprach ober gewaltsami noch mit **iner sachen an aller** schlacht genärd und war und stät ze hän allez daz da vas gescriben stat. Wir graue Hainrich von Hohenberg vnd vnser erben ich niemmer nütznit gereban noch geton baz biz hantuesti widerworfen alb utriben müg vnd fun ouch nit gestatten, daz ez ieman von vnseren wegen tvie ele genard. Bud daz diz alles war rud stat belibe daz von rus hie vor ge**den stat darvmb geben** wir graue Hainrich von Hohenberg für vns vnd für k erben dem vorgescriben Hainrich von ttierberg vnd sinen erben dizen brief the mit vnserm aigenn Insigel ze aim offenn vrkund der warhait allez dez daz vor von vns gescriben stat. Dirre brief wart gegeben an dem nahsten Gütem= nach sant Walpurg tag In dem Jar do man zalt von Gottes geburte drüzehen **bat ond fünf ond vierzig Jar.** 

8. t. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem kleinen am Rande beschädigten ut bes Grafen.

## 442.

Mai 1345. Meßkirch. Graf Heinrich von Hohenberg bekennt, baß er keine Rechte an die Kirche und den Kirchensatz zu Egisheim (O.A. Spaichingen) habe, sondern solche dem Albrecht von Weren-wag zukommen.

Wir graf Hainrich von Hohemberg tunt mit disem brief kunt vnd verkut offenlich vor aller mengelichen an ganschelichent vnd och an weltlichem getauid, urd.-Bug zur Gesch. d. Gr. v. Zollern-Hohenberg.
25 rihte, bas Albreht von Werbenwag mit rehtem gerihte vud och mit tehter vrtalle vos an behept hat die kylchun vod den kilchensatze Egeshain mit aller zu gehörbe, die barinne hörent, die wir wondent . wir soltent han von Baterlichem erbe, vod won wir nu von der selben kilchun ze Egezhain vod od von dem selben kilchunsatz mit aller zu gehörde mit dem rehte gewisent sint Alsbaz . wir noch voser Erben da neit nit solent han ze schassent, so gebent . wir graf Hainrich von Hohenberg für vos vod voser erben, dar voer ze ainer menn sicherhait Albreht von Werbenwag disen offen brief besigelten mit voserm ausge Insigel, daz dar an hangot, der geben ist ze Meskilch in der stat do man zalt vor Gottes geburt drügehenhundert Jar dar nach in dem slinsten vod vierzigosien Jar vf dem nähsten mentage nach dem Hailigen tag ze phingsten.

B. b. Drig, im St.-Archiv zu Stuttgart. — Auf bem anhangenben Siegel ift wilb zu ertennen.

443.

25. Mai 1345. v. D. Heinz Bunge von Kiebingen (D.A. Rotenburgverzichtet unter bem Siegel ber Gräfin Margarethe von Naffu (Hohenberg) gegen bas Kloster Alpirsbach auf seine Rechte wein Lehengut in bem genannten Orte.

3d Saint bunge von fubingen und 3d Burdbart und 3d Cin fin bruder veriehen vnuerschaibenlich vff gemainem mund und tun fund offentla mit bisem brief allen die In sehend ober horent lesen, bas wir muttwillendlich mi onbezwungenlich onnserm quebigen herren dem Abte des gothus ze Alperfpet ond bemfelben Gothug recht und redlich haben geben ze kouffend die lehenfant ond all recht, die wir hetten ober geban mochten ann bes hilggers leben gelge in bem bane zu kübingen, das bes vorgenanten abhs und bes Gothus Abri pach aigen ist und haben sp gegeben ume vij libr. guter hir. pfenning, der m von in genzlich gewert spen und bezalt, in vnnkern kuntlichen nut kumen sind 🕬 baur ome so vergiben wir one fur one ond onneer erben ond nauchkumen all recht und ansprauch Gaistlich ober weltlich, wie bie werin, also bag wir noch pu man von vunkern wegen sy noch nieman bem in es liben immer follen baur 🗯 betrenden baimlich noch offennlich on all genard. Bud bes alles zu offem mint und ficherhait, so hant vnuser Gnebig from margrecht von Raffow ir 300 und Johans von Herrenberg, gu ben gitten vogt gu rotemburg, and Infigel burch vunder bett willen gehendt ann difen brief. Wir margrecht pat naffow wilant Greffin gu hobenberg und ich ber vorgenant band vot herrenberg burch bett willen ber vorgenant bungen haben vnnser Infigel # bendt ann bisen brief, der geben ist ann sant Brbans tag bo man galt von 🕅 geburt M. ecc. xxxx ond fiinf Raur.

Alpirebacher Diplomatar im St-Archiv ju Stuttgart, Fol, 270 b.

August 1345. Haigerloch. Graf Hugo von Hohenberg gibt an

Wir Grane Hing von Hohenberg vergehen offenlich und tugen kunt allen mit edijen brief sehent oder hörent lesen, daz wir mit berautem mut und umberangenlich und auch durch bette willen Herrn Burkards von Chingen Ritter Wenharts sines Bruders baide gesessen ze Enteringen vis der burg willen a virrerinen tohter von Haigerloch Hainben der Grüninen sun von stetten Eliches wirtene mutwilleclich und letklich vif geben han die min aigen zu dem apt und dem Connent dez Clousters ze Sant Georien sant Benedikten den. Wan der vorgen. Daint des vorgen. Clousters aigen ist, so haben wir die rgen, willen auch dem Clouster ze angen geben, also daz si si niessen sulen als der ir aigen lüt und wellen niemer rede da wider han. Und dez ze urkund der abait und daz alles daz vorgesagt war und stat belibe, geben wir Graue Hug a Hohemberg disen drief besigelt mit unserm angen Insigel, der geben wart ze ungerloch an dem nähsten Zinstag vor Sant Oswalten tag in dem Jar dom zalt von Gottes geburt druhchenhundert Jare vierzig Jar da nach in dem sitten Jar.

3. t. Drig, in Rarlerube, mit bem fleinen runben Giegel.

### 445.

Januar 1346. c. O. Ausbelm von Hailfingen (D.A. Netenburg) erfcreibt fem eigen Gut zu Seschelbronn (D.A. Herrenberg) bem Grafen Albrecht von Hohenberg zu Leben.

Ich Anihalm von Haluingen vergich offenlich an bisem brief, Daz ich men tail minez frigen gutes ze Eschenbrunnen of han geben und och of gib bisem brief in minez gnedigen herren hant Graue Albrehtes von Hohenzig und han och daz selbe gut ze Eschenbrunnen von im reht und redelich unem rehten lehen enpfangen. Und bez ze vrkunde gib ich bisen brief versigelt minem aigenn Insgel daz dar an hanget, Der geben ist do man zalt von wes geburt drinzehen Hundert Jar und dar nach in dem Sehs und Vierpigosten und dem nehsten zinstag nach dem Ewich tag.

B t. Drig, im St.-Archiv ju Stuttgart. — Mit bem gut erhaltenen Siegel bes

11. März 1346. Wien. Graf Heinrich von Hohenberg bezeugt, tof zwischen ihm und Herzog Abrecht von Destreich in Vetress seiner Forderungen wegen Dienst oder Schaben im Betrag von 1000 Gulben abgerechnet worben sehe.

Wir Graf Hainrich von Hohenberg veriehen und tun chunt offenlich mit bisem brief. Daz uns unser gnadiger herr, der Hochgeborn sürst, Herhog Albrecht ze Österrich, ze Stehr und ze kernben, für allez daz gelt, so er uns schuldig gewesen ist umb dienst, oder umb schaden, und auf disen heutigen tag, als der brief geschriben ist. geben und verricht hat Tausent guldein der er uns hunden guldein beraitt geben hat und für zway hundert und ainles guldein hat er uns Nos und Hengst gechouft von Styderis, seinem Chuchen maister, und und die wedern Sechz Hundert und Neun und Uchzig guldein hat er uns seinem Kaitput geben, Ind sagen wir in auch berselben geltschuld umb dienst oder umb schuld genzlich ledig, und geden des ze urchund, disen brief, versigelten mit unserm zestzelle, der geschriben ist ze Weienn an Samztag vor sand Gregorij tag. Rus Christes gebürd breuzehen Hundert Jar barnach in dem Sechz und Vierzigsem In

B. b. Drig, im t. t. geh. Saus- Bof- u. Staats-Archiv ju Bien.

#### 447.

17. Marz 1346. Rotenburg. Graf Hugo von Hohenberg weist Kumm von Thierberg, einem Evelknecht, für eine Schuld von 250 Pfb. Hala jährlich 30 Pfb. auf bie Steuer ber Stadt Schömberg an.

Wifer gräf Hug von Hohemberg veriehen und tügen kunt offenlich wid bisem brief allen die in sehent oder hörent lesen, daz wir und unser erden von achstommen ob wir erwerint reht und redlich schuldig sin und gelten süllen der edeln kneht Conzen von Tierberg Arnolz son von Tierberg und sind erben drithalbhundert pfund guter haller pfenning die er und gelichen hat und wuserben der kuntliche nuze sint bewendet und haben dem selben Conzen von Turden und sinen erben so er enist umb die selben psennig jugesezt drissig pfunde gibt haller ierglichs geltz von unsern stür an der stat ze Schönberg die im und sind erben vallen und werden süllent ierglich vf sant Martins tag von den durgem die vorgenanten stat ze Schönberg an alle widerred iemer und iemer, dis daz wir der unser erben ob wir enwerint dem vorgenannten Tierberg und sinen erben die sen genannten dritthalbhundert pfund güter haller gentzlich geweren und jnen si in sewalt ane ir schaden ain mys wegs von Schönberg geantwurten, wenne aber voder unser erben die vorgenanten driftig pfund geltz lösen wölten und ledigm, die oder unser erben die vorgenanten driftig pfund geltz lösen wölten und ledigm, die

len wir nit tun, wan ongenarlich allweg ainen monat vor sant walpurg tag fallen jnen denn die vorgenanten brithalbhundert pfunde haller gentlich vert vub antwurten als vorbeschriben ist ane allen gebresten, wenn aber sant **ng tag für wirt, haben wir** bennoht ben vorgenanten Tierberg vnb fin erben skgenanten drithalbhundert pfund niht veriht vnd gewerot, so sint jnen die genanten briffig pfund gelt aber baz jär verfallen vnd also iemer vnd iemer inen die vorgeschriben brithalbhundert pfunde haller gentzlich werdent vergolten vergeschriben ist ane alle generbe und süllen inen umb die drissig pfunde gelt me ju ievglich git vnd gen sol nütz an der vorgenanten schuld brithalbhundert abflahen noch söllen nit sprechen, daz es ain abnüt ober ain abniessendes Wir verriehen auch für uns und vnser erben und nachkomen baz wir **behein vuser viener** oder amptman noch sonst nieman von vnsern wegen den randen Tierberg vnd fin erben an den vorgenanten Driffig pfund gelt noch **fleck bavon man si rihten** sol als vorbeschaiden ist niemer sullen gesumen noch been noch sol vas dawider desainerlang reht gaistlichs noch weltlichs beholffen behain weg, wan daz wir jnen ongenarlich die selben drissig pfunde gelt den vorgenanten stürn füllen lassen volgan ierglich, als vorbeschaiben ist ane generbe. Wir geloben ouch of ben aid ben wird barumb gesworn haben zu Halligen mit gelerten worten vnd vfgebottnen vingern für vns vnser erben **nachkomen bie vorgeschri**ben bing vngeuarlich ståt vnd gant ze lassend vnd ze **ide ond dawider niemer** getûn noch schaffen getãn. Bnd des alles ze offen dund ist unser insigel gehenkt an disen brief, wir vrsul von pfirt des vor= **knanten gr**äf Hugen elichi wirten veriehen ouch offenlich an disem brief, **die vorgeschri**ben ding mit vnserm gunst vnd rät wissen vnd haissen sint bein den vad geloben by guten trüwen es alles ståt vad gant ze lassend vad dawi= 🖿 niemer ze tünd noch schaffen getän in dehain weg ane geuerde. Und des ze **plud ist ouch onser Insigel** gehenkt an disen brief, der geben ist ze Rötemburg imt Gerbruden tag do man zalt von got geburt drutehenhundert Järe viertig **fir darnach in de**m Sehsten Järe.

Rach einem Vidimus von 1408. 1 St.-Archiv zu Stuttgart.

I Zu 17. März 1346. Wir ber Burgermaister vnd ber Raut der Stat ze Rotil veriehen offenlich daz wir gesehen gelesen vnd verhört haben Sehs gut ungebresthast unnerdersigest Houptbrief die von Wort ze Wort lutend und sagend als dis vorgeschriben sehs
estigest wisend. Und des ze waren offem vrtund so hand wir unser Stat ze Rotwil gedes Insiges une und unsern nachkomenden unschedlich ze ende dirre geschrift offenlich gedruckt
bien brief der geben ist am nehsten Samstag nach dem Hailigen wihennaht tag. Anno
ecce. viss.

Ben bem Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Die genannten 6 Urkunden-Abschriften ist bem Wasserzeichen des Ochsenkopses. — Das aufgebruckt gewesene Siegel ist istischen.

17. März 1346. Schömberg. Die Stadt Schömberg gibt Aun von Thierberg in Betreff ber ihm gewordenen Unweisung auf ihn Steuer bie nothige Sicherheit.

Allen ben bie bifen brief ansehent ober horent lefen tund wir ber foulthe ber raut ond bie burger gemainlich ber ftat je Schonberg fum verleben offenlich, bag wir ond unfer nachkomen gemainlich und umerschaiber foulbig fient ond von baiffen ond gebieten onfere anedigen berren graf ! gen von Sobemberg und onfer gnebigen fromen from Brfullen ! Pfirt finer elichen huffrowen gemainlich gelopt haben für uns alle rich und a und für alle unfer nachkomen bem erbern man Conrad Arnols fon von Ti berg pub finen erben pub ir gewissen botten an ir stat icraliche of fant Man tag je ribten und je geben von vnifern fturan je Schonberg briffig pf haller ierglichs gelt iemer unt im pub finen erben ob er enwere bie buth hundert pfund haller pfenning der inen die vorgenante herichaft und ir erben ichn fint genglich vergolten werbent vnd ouch inen die pfenning ierglich ze antwo in ir aewalt ane ir ichaben ain mul weges von Schonberg war si wend vab m jares wir bas über siben, bas wir jn bes gelp nit rihten of bas egenante all, hat er und sin erben mabt und aut reht unfer bes raut ze Schönberg welche b bes rat fint wele ond wie vil fie wellend felber ober mit ir gewissen botten bari se manen se huß ze hofe ober jum munde nach ber manung in aht tag ben net wele gemant werbent, of it aibe bie si bem rat und berfelben unser flat gem band ze laisten in ber felben frat ze Schonberg gin rebt offen gifelicaft an off wirten gu vailem gut teglich wollen mal unbedinget ane geuerbe und nat! manung ainen monat ben nehften ob es je schulben kompt fi haben ze Some gelaistet ober nit fo font fi fich of die egenanten aid antwurten gen Baling ober gen Sachingen in weber ftat fi wend ober welcher fich felber bar nibt wurten wil ber fol ainen fneht mit ainem pferib an sin ftat legen in ber ich flette aintwebre of die egenanten geswornen aibe an ir flat ze laisten ain ungenarlich gifelschaft niemer ze kommen wan mit beffelben Conras von Tie berg ober finer erben willen unt an die stund bag inen die briffig pfund bank fi ben gemant hand genglich vergolten und geantwurt werbent als vorgeichnie flat ane generbe und wenne zwein monat nach ber mainung hintomend wir beite gelaistet ober nit ist benn ber selb von Tierberg ober ober fin erben ber ich pfund nit gewert, so hand si maht ond gut reht die felben pfenning ze gewind pf pniern ichaben an Criftenen lüten ober an Juben und ouch und batüber 🟴 griffen und ze benoten mit geriht und ane geriht und in was ichaben fi mb helffer bes komend ben schaben sullen wir die burger von Schonberg inen men Schaibenlich abtun und füllent boch bie gemanten von bes angriffens wegen beite Heldhundert pfunden der si dem vorgenanten vnserm herren und frowen an den vorgesagten drissig pfund wegen nut abgän vil noch lützel noch von dehains wegen der daruf gät in dehain weg wan daz wir jm und sinen erben die driffig pfunde zü jerglich gelt besunderlich geben süllent, iemer unt Inen ditthalbhundert pfunde sunderlich vergolten werdent, wir globen auch alle unuerständ vf die alde die wir dem rät und der stat ze Schönderg gesworn haben disse vorgeschribenen ding ane geuerde stät und wär ze halten und ze laisten dien wir unser niemer ze tünt noch schassen getän. Und des alles ze ossen vrtund dien wir unser siette reht und gemains jngesigel für uns und unser nachsomen dien wir unser siete brief, geben ze Schönderg an sant Gerdruben tag nach Cristus der deutschendundert Jare, in dem sechssten und vierzigosten Järe.

Roch einem Vidimus von 1408. St.-Archiv zu Stuttgart.

449.

April 1846. Rotweil. Graf Heinrich von Hohenberg verkauft um 5 Pfb. Heller und 5 Schilling an eine Rotweiler Bürgerin eine Gilt von 1 Walter Vesen und 1 Malter Haber aus dem Bogtrecht eines Guts zu Unterdigisheim (D.A. Balingen).

Bir grafe Hainrich von Hohemberg verienhen offenlich vnb tunt bisem briefe, daz wir verkouft haben vnd ze kouffene geben haben abelhait **m Ebingen B**engen von Tigenshain eliche wirtinne ainer burgerinen Rotwil vnd Egen irem Sune ain malter vesan vnd ain malter habern messes Järglichs zinz vnd gelt, div vns allü Jär ze vogtrecht **ment usser aim güt haisset dez Messestetters güt lit ze dem nidern** genshain. daz güt och ir ist, buwet Eberhart der Messester, vmb fünf **Ming vnd fünf** pfunt pfenninge gåter haller, der wir och von inen gewert et gar vnd ganglich vnd in vnsern nug kommen sint. Inen vnd Iren erben habenne vnd ze niessenne mit allen rehten vnd nüßen. vnd haben glopt für vns b für vnser erben Inen vnd Iren erben der zwaiger malter korngelt vser dem= tha aut wer ze sin für lidig vnd für lår vnd für ain recht vogt reht. vnd sü ir erben herumb fürbat niemer an ze sprechent, daran ze schadegen noch mub ze mügen mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch an geriht sus io. vnd haben barvmb vnser Insigel ze vrkunde gehenkt an disen brief. Geben Pastwil an dem oster abent Nach Crôstus geburt Drüzehen hundert iar in dem bis ond viertigesten Jär.

8. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem ziemlich beschädigten kleinen igel des Grafen.

23. April 1346. Notenburg. Bolfer ber Amman, Bürger zu Reublingen, bekennt, daß Graf Rubolf von Hohenberg, der von Nassu-Sohn, daß Necht hat, 20 Malter Roggen und Kernen von dem Logirecht von Bondorf mit 85 Pfd. Heller wieder zu lösen.

Ich Volker der amman burger ze Rútlingen vnd ich Wernhei Rüdgers sins brüders sun veriehen und tügin kunt mit disem brief. alla die in schend oder hörent lesen, wenne der hochgeborn herre graf Rüdolf von Hohemberg der von Nassow sun oder sin erben mir oder minen eide gebend fünf und ahtzig pfunt güter haller so sollend in diu zwainzig malter rogen und kernen tüinger mieß diu wir vs dem vogtreht ze Bondorf haben. Led und loß sin von uns und unsren erben ane all widerred. Und des alles ze offenen verfünd hant die durger ze Nutenlingen ir clain stett insigel durch unser dien willen gehenst an dissen brief. Der geben ist ze Notemburg an sant Gregorm tag do man zalt von Sotz gedurte druizehen hundert jar vierzig jar danach in den sehsten jar.

Bache an Pergamentstreifen, mit breiedigem Schild, beffen Seiten etwas gewolbt fint. in benfelben ber einfache Abler. Unschrift: B', socret, civivm in Retlinge.

### 451.

1. Juli 1346. Reuthin. Graf Otto von Hohenberg, Herr zu Nagelt, ist Zenge, als tie Wittwe bes Nollers von Gültstein eine Wide bei Sulz (O.A. Nagolt) an die Priorin bes Klosters Reuthu verkauft.

Ich from konegunt Gözzen des Rollers säligen elicho wirtin und habe wig und mahtolf der elter und Conrat und albreht und mahtolf der junga mind kint vergeben und tün kont allen den, die disen brief senhent oder höret lesen, das wir ains rehten und ains redelichen köffes ze köffenne geben han Swein agnesen von kirchain priorin ze ruti zu disen ziten und dem Coutent geman lichen der gelegen ist di wilverk der stat an der Ragelt under der sorge producted die millen ze sulst die man nemmet die karther in und ainhalp stosse die muli und anderhalp stossend ist an des waselers wisen und zehen psint geles und genämer haller münse, der wir von in gewert sien und in unser nuzze kome sint gånzzelichen und gar, und geloben in di güten trumen die wisen zu verkund ze vertigen, wa so ansprächig würde nach dem rehten als sittelichen und se wonlichen ist, es wäri an weltelichem geriht oder an gastelichem. Und das die wonlichen ist, es wäri an weltelichem geriht oder an gastelichem. And das de

die vad ware belibe der priorin vnd dem vorgenanten-Couent, darumb so is die vorgenant from konegunt disen brief besigelt mit minem aigenne Jucinem offenne vrkvnne der warhait aller der dinge, die hie vorgeschriben 36 ber vorgenant mahtolf der elter vnd Conrat vnd albreht vnd mahtolf er min bröder vergenhen öch vnser iegelicher vnder sinem aigenne Insigel lasen alles das hie vorgeschriben ist. Ich trottewin der hemelink der enanten frow konegunt bröber vergihe ovch vnder minem aigen Infigel as hie vorgeschriben stat, das dis beschenhen ist mit minem raut vnd gunst Wir habin ovch alls gelopt bi güten truwen der priorin vnd dem , wenne das ware getan das ölrich der Hämeling ze lande kame, so solle die wisen vertigen gen im iar vnd tag, ob sv ansprächig werde von **n alle gefärde. Dis köffes** sint gezoge Graue Otte von Hohenberg, ze Ragelt, wernherr ber Becke, Hainrich wafel, Benß ber Mayer, t hagenapfel, rihter von Suly vnd ander erber lute vil. Dirre brief geben ze Rvti in dem Closter in dem iare, do man zalt von gottes gedeigenhen hondert iar vierzig iare vub dar navch in dem Sechsten iar am den samstag vor sant blriches tag.

**B. d. Drig. im St.-Arch**iv zu Stuttgart. — Mit dem zerbrochenen Siegel des **belt, welches einen Fuchs** im Schilde hat. Die anderen find alle abgefallen.

# 452.

Juli 1346. v. D. Friedrich von Weitingen verkauft unter der Bürgschaft und den Siegeln des Grafen Otto von Hohenberg, Herren zu Nagold, und Anderer eine Gült von dem Vogtrecht zu Göttelsingen im "Gewe" (D.A. Horb) an Kadolt von Wehingen (D.A. Spaichingen).

Ich Fribrich von witingen der ze venburg seßhaft ist, vergihe vnd tunt mit disem briue allan den die in an sehent lesent oder hörent lesen, daz ich mot redelich, mit gutem willen vnd mit gunste miner erben vnd aller der die notdurftig warent aines schlehten redelichen Kouses han uerkouset vnd ze kinne gegeben minem lieden Shaim Kadolt von Wähingen vnd sinen Rûn phunt Haller geltes zehen malter habern geltes Horwer messes vnd driv roggen geltes des selben messes allez iergeliches ewiges vnd aigens geltes vogtreht ze Götelsingen in dem Gêwe vnd in alliv div güt div ze selben Torfe gelegen sint, wa siv da gelegen sint vnd wie siv benemmet sint iker zügehörde besüht vnd vndesüht für reht aigen mit allan den rehten, vnd ikar der gewonhait alz ez min vater selge vnd min vordern vud ich her braht vn, vn hundert phunt vnd vmb vier phunt haller güter gaeber vnd genemer

ber ich gar ond genglich von ime in minen funtlichen nut gewerat bin mit namen ze wiffenne, bas man ime ond finen erben ob er enwere, nemte forn gelt bediv roggen und habernf iergelich, genglich und gar g sant Michels tak, und och aue irn schaben antwürten sol ain mil von war fiv went, und bes vorbenemten phening geltes git man jerglich ze f tal fünfthalp phunt Haller und ze sant walpurg tal och fünfthalp r jerglich und fol ich und min erben ob ich enwere im und finen erben of bas vorbenemte gelt in biv egenanten aut für reht gigen ond mit allar als vorgeschriben flat, vfrichten vertigan und uerftan nach bes Lanbe allen steten und vor aller mengelich wie und wa in sin not ist ober w ond gewonlich ift, ane alle gewerbe ond bar omb so han ich im onne ge burgen gegeben of ir Ande bije erbere lute ben ebeln Berren Gras von Sobenberg Serre je Nagelt, Ber Johannien von Biting Johannes von Nuneage ber je Glatt feghaft ift, Menlochen fteten, Johannes ben Tifdinger, Diemen ben Redeller, Con Bruber, vnd Sugen von Linfteten alfo und mit feldem gebinge, t benemte gelt von iemanne ansprechig were ober wurde, und ich fin t nach bem rehten als vorgeschriben stat, wenne bie burgen benne gene von ben vorgenanten Rabolt von Waehingen ober von finen e enwere, ober von ir gewissen boten ze huse ze hove ober under ovgen fiv nach ber manunge ober bie nehften abt tagen ane geuerbe in varn ge Rotenburg ober ge Sorme, in welche ber gmaier ftet fi mellent wirten ain kuntliche gifelschaft als site und gewonhait ist, bi vailem unverbinget, alle bie wile und bag gelt geuertigat wirt nach bem rechte geschriben ftat, welcher aber felbe nit laiften wil ober enmat ane geuar ongenarlich ainen kneht ond ain pferit an sin stat legen in dem selber bag weber kneht noch pferit, weder entlehent noch erbeten sien an ben benne laisten wirt ane generde, were och, bag ber vorgenant Rabolt vo gen ober fin erben ob er enweri ginen Burgen fürbag manan ober ni benne ben andern ober ains fürbag schonan wölten benne bez andern b gen ben andran burgen noch an fainan iran rebten tain ichab fin, om bas Got wende ob ba swischant ber Burgen ainr ober mere abgienge wegen ober benne ze male ane generbe inr Landes nit enveri ober sus vnnvh murbe wie bag fich gefüget fus ober fo wenne ich bes gemant w ich bar nach in bem nehften Manobe an jegliches abgegangen Burgen ftat bern als gewissen geben ober bie anbern Burgen ob sie bar vmb geman fullent laisten zu glicher wise die vertigunge und ez beschiht, Ich gelob or Aut bag vorbenemte gelt ze vertiganne, alleg bag ane geuerbe ze tunne v fürenne als vorgeschriben stat und die bürgen ze lösenne ane irn schade generde. Und des ze warem vrkunde und sicherhait han ich min ais gebentet an bisen Brief, pub wir bie vorgenanten Burgen alle verieb

signst ane generbe stete ze haltenne als vorgschriben stat ond dar omb so hat signst teglicher besunder sin aigen Insigel ze ainem gezingnisse gehenket an disen Der geben wart do man zalt von Cristus geburte drivzehen hondert Jar, der vod darnach in dem sehsten Järe an sant Margreten tak.

de Drig. im Archiv zu Leinstetten, D.A. Sulz. — An temselben hängen von Regein wur noch die Bergamentstreifen.

# 453.

**Berzog Abrecht von** Oestreich über 10 Pfd. Wiener Pfennige, welche dieser seinem Diener Treglin von Neuneck gegeben.

Wir graf Hainrich von Hohenberch veriehen offenlich an bisem brief, baz inter gnebiger herr, Herhog Albrecht von Österrich, an den guldeinen, kans noch schuldig ist, verricht hat zehen pfunt Wienner phennige, di vnserm Areglin vom Rewned worden sind, und sagen wir den vorgenanten unsern Gerhog Albrecht und sein erben derselben phennige genhlich ledig, mit vrchünd leichs. Geben ze Wienn an Samztag nach sand Giligen tag. Rach Christes de, Dreubehen hundert Jahr darnach in dem Sechs und vierzistem Jar.

3. d. Orig. im 1. t. geh. Haus- Hof- und St.-Archiv zu Wien.

## 454.

Mai 1347. v. D. Graf Albrecht von Hohenberg, "von Gottes gnaden vnd des Stules ze Rome erwelter vnd bestettigeter herre ze Wirzburg," verkauft mit Zustimmung seiner Brüder Hugo und Heinrich um 1300 Pfund Heller an Volzen von Neuneck, gen. Erushar," den Kirchensatzu Weitingen (D.A. Horb) nebst Anderem.

Wie Grane Albreht von Hohenberg von Gottes gnaben, vnd bes mies ze Rome erwelter vnd bestettigeter Herre ze Wirthurg, ichen vnd tun kunt mit disem brieue Allan den die in ansehent, lesent, oder in lesen, daz wir mit vordedachtem mute, mit rehter betrahtunge, mit gutem in vnd mit gunst vnserre lieben bruder, Graue Hugen, vnd Graue Hain- ind Aller der die dar zu notdürstig warent, reht vnd redelichen aines schlehten is haben verkovset vnd ze kovsenne gegeben, dem erbern frumen edeln knehte sen von Rüwenegge den man da nemmet Crushar vnd sinen Erben, den ihen at zellagen mit allan rehten für reht aigen vnd daz malter erußan de Witingen in maier Hillbolts Hof da derselbe kirchensatz in gestet vnd mit namen den vordenemten kirchensatz mit aller zugehörde mit Allan

rehten, mit Aller Aigenschefte, vnd gewonhait, als wir in herbraht haben, bi wafen, und bi zwie befuht, und unbefuht, fundens, und unfundens, erforschafs und mer forschats, vmbe Drütschenhonnbert phunt Haller, guter, geber, vnd genemer, ber wu gar vud genglich von inte in vnsern kuntlichen not gewerat sien vnd dar omb se haben wir vus vertigen und verzihen und och mit vrkunde dis gegenwärtiga brienes gegen ime und gegen sinen erben, ob er enwäri Aller ber rebte, aller da Aligenschefte, aller ber Ansprache vud Borberunge, Alls wir vud vuser erben p bem felben kirchensage mit finer zugehörbe hettan, haben möhten, ober haben soltm an gaiftlichem ober an weltlichem gerihte, ober Ane gerichte, sus, ober jo, ane de geuerbe, und fullen wir ime und finen erben ob er enwart ben felben tirdenly mit aller zugehörbe und mit allan rehten, für reht aigen, pfrihten, vertigan mit verstan, nach bem rehten an allan stetten und von allermengelich wie und wa in fin not ist over wirt ane generde, vnd bar vmb so haben wir ime gesworn and gestabten Aut zu ben hailgen mit gelerten worten und mit vigebotenan vingen alfo, ob der felbe vorbenente firchenfat, mit finer zugehörde gemainlich oder be funder von iemanne ansprechiq mar ober wilrde und wir sin nit vertigaten nab bem rehten als vorgeschriben fiat wenne wir benne baromb gemant worden ba bem vorgenanten Bolben von Nüwenegge ober von sinen erben ob er enweri der von ir gewiffen boten ze Huse, ze Houe ober unber ougen, ane generde, so ille wir vus barnach over die nehsten aht tage ongenarlich mit onser selbes libe on wurten, gen Rittlingen, ober gen Rotwil, in welhe ber zwaier Stete m wellen, niemer bannan zesomenne won mit bes vorgenanten Bolgen von Rume egge und siner erben gutem willen, e, daz wir den vorbenemten Rirchensat, w allez baz bar omb wir benne gemant fien gentlich gevertigan, und vigerihten, ma bem rehten als vor geschriben flat, ane generde und biser vorgeschribenen Tuge ze warem vrfunde und sicherhait haben wir unser aigen Insigel gehenket an die brief. Wir Graue Sug und Graue Sainrich von Sohenberg gebruder bie Dor genant verieben och, das bifer touf jugegangen und beschehen ift mit unfer bic gutem willen und gunft, und geloben och für uns, und für unfer erbe mider bile kovfe nit ze tunne noch schaffen getan, noch ben vorgenanten Bolzen von River egge, noch sin erben, von bes kovfes wegen niemer anzeraichene, ze bekummem noch ze noienne (sic!) weber mit geribte noch ane geribte, noch mit bekainen facon weber fus noch fo, ane geuerde und bes ze mere sicherhait haben wir bebe pt sworn, onser ietweder ainen gestabten Aut ze den Saulgen mit gelerten worden. und mit vigebotenan vingern ane generbe, und haben och dar umb unfern aigen Infigel ze Ainem Brkunde gehenket an bison brief, ber gegeben wart bo man 🏴 von Cristus geburte bruteben hondert Aar, Biertig Aar, vnd barnach in bes Sibenben Jare, an bem Suntage ze vzgender Pfingest Wochen.

B. b. Drig. im fürftl, Fürftenb. Archiv ju Denauefdingen. Mit trei enborgenben Siegeln.

Dezember 1347. v. D. Graf Heinrich von Hohenberg verkauft um 600 Pjund Heller an ben Nitter Heinrich von Thierberg seine Dörfer Mefistetten und Hossingen, seinen Maierhof zu Dürrwangen (alle in tem D.A. Balingen) und sein Logtrecht zu Nusplingen (D.A. Spaichingen).

Bir . . Graf . . Sainrich von Sohenberg verienhen und tun tunt allen n die dijen brif ansehent ober hörent lesen . . daz Wir reht und redelich mit gutem Hen and aunite . . mit hant and mit munt and unfer . . erben verköfet haben d ze köfenne haben geben rehtes redeliches tofes bem erfamen vesten ritter rn . . Dainrich von Tierberg und sinen erben . . unser . . dorf Mestetn leute und gut und gerichte .. und hofingen unfer borf lute und gut b gerichte vid ben Maiger Houe ze Turnwangen ber gelegen ift vinder triden ouch lute vod gut vod bag vogtreht ze Rusplingen bag giltet zenben malter fernen . . die egenanten gut vnd ouch lute. bi wasen. bi zwi, b vnd velt. fundens vnd unfundens. mit waßer, mit waßerlaiti, mit stegen it wegen mit twingen mit bennen, mit ehafti, mit gewaltsami, mit gerihten, mit la rebten, mit nüten und mit gelten und mit aller gügehörd wie bie haißet er benempt ift und mit allen ben rehten als unfer vatter an uns brabt bat to ouch wir gehept haben für ain rechtes lediges fries aigen um sehs hundert undt guter und genemer haller der wir von 3m gewert fient gar und ganblich o in oniern ichinbern nupe bewendet fint. In ond finen erben, die egenante ouch lute und gut mit allen zügehörden und allen rehten ze habenne und ze tien bejegen und engezen immer me eweclich ze rechtem ledigem aigen .. und caben und unfer erben darzu als rechten vorgende, gegenwärtigs und fünfe are ond aller ansprach ond aller nachwart ond alles troftes gaischlichs gerichtes weltlich . . Wir haben ouch geiworn ain gelerten ait zu ben Hailigen mit vf betten vungern mit gelerten worten, bijen fobje ze laußen vnwandelbar gegen n egenanten hern hainrichen von Tierberg und sinen erben, und 3m die egeme gut lute und gut ze verstanne und vertigen an allen Stetten und Gerichten er es notburftig ift, es si ober turz oder ober lang an alle generde nach bem ten. Were oud bag wir vormals ieman nijt bewisct hetten um kaine schlacht be an die egenanten gut ober lute, daz fol abe fin und fol kain fraft und enfol n menanten herrn Hainrich noch finen erben fain schaden fin weder suf noch Wir funt ouch weder In noch fin erben noch nieman andern ber finen baran imen noch irren noch meman andern von vnsern wegen. Wir sunt ouch vf ben t den wir gesworen haben nunt werbent sin weber mit worten noch mit werken od mit tainen bingen, bag bijen tof mug betrengen und bifen brief muge wiber: iben sus noch so. Were ouch daz dirre brief brief (sic!) gebreschhaft were an dem

Insigel ober an bustaben ober an artikeln ober an forme ber wort ober an to bingen. daz en sol dem egenanten herrn Hainrich von Tierberg noch sinen er kain schabe sin. vnd darumbe so haben wir im disen brief geben besigelten vuserm aigen Insigel ze ainer gezitgnüst biser vorgeschriben dinge für vns taller unser erben. der wart geben an Sant Thomas abent do man zalt von kryl geburte drüzehenhundert Jar in dem Süben vnd vierbigosten Jar.

B. b. Drig, im St.-Ardiv zu Stuttgart. — Dit b. fleinen Siegel bes Graft bas ben geschloffenen Gelm nut ben Difthernern zeigt. Umschrift: S. Houriel com. Holbebo.

### 456.

7. Januar 1348. Notweil. Graf Heinrich von Hohenberg überg Herzigischeim (D.A. Balingen) deigenthum seinen Hof zu Thieringen (D.A. B.), bes Banward Hof genannt, mit bem Zehenten, welchen Hof berselbe indes a von der Familie der Nitter von Bern zu lösen hatte.

Wir . . Graf Hainrich von Hohenberg veriehen offenlich und tun allen den die disen brief ansehent oder horent lesen . Daz wir ze rehtem a ergeben haben reht ond rebelich für unf und unfer erben bem erbern man fat rich bem fmit von Ribern Tigenzhain ond finen erben onfern aigi Soff gelegen ze Tieringen haiffet beg Banwarten hoff mit bem gebend ber bar In horet und mit aller jugehorbe fundens und unfundens an affert wifan an holt an velde bi masen und bi zwi und wie ef gehaissen ist Im finen erben ze habenne und ze nieffenne ze besetzenne und ze entjetzenne für la ond für lare ond für recht aigen, wend so verne daz er ond sin erben ben 🛍 hof von der von Berne vond von ir erben ob sie enwäre lösen sunt . . mit vil geltef alse er ir stat vmb ir hainsture alse ir brief sagent, die si von mis vordern barund hat. Wir haben ouch geloot für vus und unser erben dem led Hainrich bem Smit und sinen erben dez egenanten Hofs wer ze sinde und ge stande gegen allermengelich und an allen stetten nach dem rechten für rebt la aigen, wend alse verre bag er In losen fol und fin erben alse vorgeschriben fat. and ouch in noch sin erben barumb niemer anzesprechend baran niemer ze tod gen noch ze mugend mit kainem geriht gaiftlichem noch weltlichem noch ane gen mit tainen fachen fus noch fo. Und bez ze offent warem vrkund ban wir mit Ingesigel gehent (sic!) an difen brief . . Geben ze Rotwil an bem nabsten Dim nach bem Oberosten tag Nach fristus Geburte . bruzehenhundert iare In 💆 abtoben und vierzigosten Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Das Siegel ift abgefallen.

Januar 1848. Rotweil. Graf Heinrich von Hohenberg verkauft untheil an dem Umgelt von Rotweil (nehmlich die Hälfte) um 120 Pfund Heller an diese Stadt.

Bir Graf Hainrich von Hohenberg veriehen offenlich und tunt allen die bisen brief ansehent oder hörent lesen, daz wir mit den wisan fruman dem burgermaister vnd grossen Râte vnd mit den Burgern gemainlich der itte ze Rotwil aines rehten rebelichen vnd lieplichen koffes vber ain komen In allem reht vnd gebing alse an disem brief hie nach geschriben stat . . baz vngelt ze Rotwil . . baz halbes vnser ist vnd halbes ber selben t **re Notwil** . . also waz vf daz selbe vngelt ze Rotwil geschlagen wirt, **E**ss **1. Shenkinan vud von** Ritmässan vnd waz von Wine baruff geschlagen **essellet wirt wie v**ud Ju welen weg daz beschiht. Daz vfschlahen vud den s fol vuser tail bez ungeltes gelich halben tragen und ustrichten us und ust eweclich an alle widerrede. Bud disen koff han wir den selben burgern ze M geben lieplich vnd gutelich vmb hundert pfunt vnd zwainzig pfunt pfenelter haller münse.. der ouch wir von Inen gar vnd gentzelich mit voller poert sient vnd In vnsern gåten nut komen sind . . And haben gelopt für für vuser erben Inen und iren nachkomenen diz koffes und diser vorge= **ener bing wer ze find ze vert**igend vnd ze verstånde an allen stetten vnd gegen **ungelich nach de**m rehten. Bnd ouch sie barumb niemer an ze sprechend, niemer ze schadigenne noch ze mugend mit kainem geriht gaistlichen noch hem noch än geriht mit kainen sachen worte noch getäte sus noch so. hen ouch daz wir an disem koff niht betrogen sient weder über halp noch reht noch mit kainer schlaht gefärd. Wir der selbe Graf Heinrich von Hohen= haben ouch gelopt mit geswornem aibe zu den Hailigen mit gelerten worten mit vfgehepter Hande wider disen köff und wider disen brief und hantfesti n ze tund mit worten noch mit werken vnd mit namen allü ding die an s brief vf vns geschriben stant wäre vnd stäte ze haltenne vnd ze laistene au sefarbe. Bub diz alles ze offem warem vrkund geben wir den egenannten zen ze Rotwil disen brief für vns vnb vnser erben mit vnserm Ingesigel elt, Geben ze Rotwil an dem dornstag vor sant Hylarien tag. Nach kristus Tute . . dripehen hundert Jare In dem ahtoden vnd vierzigosten Jare.

8. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit d. bekannten kleinen Siegel des ffen. Umschrift: S. Heirici comit. d. Hohebc.

29. Januar 1348. v. D. Benz Seltenschlag und Bi hausen (D.A. Nagold) verkausen unter bem Si bes Grasen Otto von Hohenberg, eine Gült au an Klosterfrauen zu Reuthin.

3d Bent Geltenschlag und Burfart min brüber por gehen und tun tunt allen ben, die bisen brief febent, lefent o wir ze foffenne geben han ains rehten und ains rebelichen toffes lichen fromen Smefter mahtilt, Swefter abelhait und Swef genant die Menhartin von Calw, Clofterfrowen ze Roti : bier orbens, ber Couent gelegen ift bi wilperg ber fat an ber biftum, ain Schöffel roggen ewiges geltes nagelter meffes vffer bie gelegen fint ze pfelfabufen in bem banne, zwein morgen nimen Staige in bem grunde ond floffent ainhalp an mun halp of ben anwander, ain morgen ift gelegen of grafgu ftige, omb funf schillinge und zwai phunt guter ond gename wir gewert fien von in und genzelichen in unfer nute komen bas vorgeschriben gelt sullen iarlichen geben go fant Michab und gewonlich ift an alle gefarbe. Wir fullen in bis vorgefe ond verstan iar ond tag an allen stetten, wa es anspråchig w des vorgenanten borffes, und haben in barumbe ze burgen lichen aberlin ben gopper Burbeli gifelun fun mit fi bas wir bas vorgenant gelte nit vertigoten und verstunder fo fullen die burgen bi guten truwen verphenden bis all barumbe benne ber stoff ift. Und bas bis alles ftate und nanten fromen, barombe fo geben wir in bifen brief beite erbornen, genäbigen herren Infigel Grauen Otte ainem offenne maren vrfunde aller ber binge, bie bie ve ber an gebenket ift burch onser flehelicher bette willen. in dem iar do man galt von gottes geburte brugehen hu nach in bem abtonben iare an bem ginftag vor unfer fr Dis vorgefdribenne toffes find gezuge Bent ber leber und ander erber lute vil.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Dit be Grafen, bas ben einfachen Bobenberger Schild zeigt.

Kebruar 1848. Rotweil. Graf Heinrich von Hohenberg, welcher en die Reichsstadt Rotweil das Umgelt daselbst verkauft hatte, verspricht, derselben auch die darauf bezüglichen Briefe zustellen mb bie Zustimmung seines Bruders Albrecht beibringen zu wollen. Mic Graf Hainrich von Hohenberg veriehen offenlich und tunt mit trief Bmb dem koff den wir den erbern frumen lüten dem Rat vnd den iern ze Rotwil geben haben Vsser vnserm vngelt ze Rotwil als siv and Jufigefigel (sic!) von vns hant. Wäre daz wir oder vnser erben wider **ien toff behainen brief fus o**der so an behainen stetten iemer für erzügen, alle tot vud absin dud kain kraft han vil noch liuzel. Wäre ouch daz **brief, der onserm Ba**tter såligen Graf Rüdolf von den Burgern wil von dez selben vngeltz wegen geben wart, dehainest funden vnd Inne den funt wir vnd vnser erben ob wir ennwärint den Burgern ze Rotwil geben an allen fürzog .. Wir haben ouch mer gelopt, wenne vnser Brubrane Albreht In daz lant her haime kumt, daz wir fürderlich schaffen efarbe. Daz er ben Burgern ze Rotwil ainen brief gebe mit finem anden Anfigel, daz sin luter gute wille si vmb den vorgeschribenen koff vnd r **noch fin erben da w**ider niemer getün süllen mit kainen sachen sus noch Bub baz wir biz alles vollefüren vnd ouch state haben als vorgeschribenn s alle gefärbe, daz han wir gelopt mit geswornem aide zu dem Hailigen mit den worten vnd mit vfgehepten Henden. Bnd haben ouch dez ze vrkund vnser el gehenkt an disen brief, Geben ze Rotwil an sant Valentinz tag Nach

8. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel fehlt.

460.

**Beburte brüzehenhundert** iare In dem Ahtoden vnd vierzigosten Järe.

Februar 1348. Rotweil. Graf Hugo von Hohenberg gibt seine **tsimmung, als sein** Bruder Graf Heinrich das Umgelt von der **Reichsstad**t Rotweil an diese verkauft.

Wir .. Graf Hug von Hohenberg veriehen und tün kunt mit disem Brief wier güt wille ist, wie die erbern frumen lüte der Räte und die Burger insich der Statte ze Rotwil .. mit unserm lieben Brüder Graue Hain- von Hohenberg vberain komen sint aines kosses von dez ungelt wegen ze dil, Wie der kösst gemacht und geben ist .. und wie die Brief stant .. die der Graf Hainrich dem Kät und den Burgern ze Rotwil darumb geben hat, daz wollegange und beschehen mit unserm güten willen und gunst und veriehen, Espaid und Besch. d. Er. v. Zollern-Hohenberg.

baz wir noch kain vnser erbe ba wiber niemer getün sollen mit kainen sacht noch getäte sus noch so.. Und bez ze offem warem Urkund han wir vns Jugesigel gehenkt an disen brief, Geben ze Rotwil an dem nähsten Samf sant Valentins tag Nach kristus Gebürte drü zehenhundert iare In dem Ahts Vierzigosten Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Mit bem fleinen beutliche bes Grafen, auf welchem ber Debenberger Schilb und bie Umschrift: S. Hogoni de Hohenberc.

### 461.

12. März 1348. Rotenburg. Gräfin Margarethe von Nassau ( berg) und ihr Sohn Rudolf bestätigen bie Ordnung und St bes Chorherrnstifts zu St. Moriz in Chingen.

Wir der brobft ond die forherren gemainlich bes Gosbus fant' cius ze Chingen bi Rotenburg veriehen ond tugin kunt offenlich n brief, bas wir mit guter betrahtung ond ouch mit gunft onfer anadig schaft from Margrethun von Nassow und Graf Rüdolf von Sob irf fund habin gesetzt und geordnet burch noturft und bessrung bef sch ze haltend ungenarlich alle bin ftud bin hienach fint beschriben, bes erften, ire mann pfrund gen follen noch liben, ef fi benn gu benn mal ain pfru ond ber ouch benn zemal priefter fi, ober aber swer, in bef nabsten priefter ze werbend ungenarlich. Es fol ouch ain ieglicher ungenarlich gar bem Capitel und bem stift halten, und fol bi dem stifte seffhaft fin, und bi mit fin felbe libe verdienun ungeuarlich. Und wenn ain pfrund ledig wir din felb pfrund, win vnb korn, din nahften zwai Jar nach an ander also werben, das siu bef ersten Jars an ain ewig gelt geleit werbe zu ginem dag man geb ze prefente ben korherren of bef iarzit, ber benn gu bem gangen ift, und bag ander Jar fol si geleit werben und bewendet an ! und an die gezierd des felben ftiftes. Und welcher benn empfangen wirt felbun pfrund, ber fol biu felben zwai iar nit han man prefente und nüt, ob er die verdienet, als vor ift beschriben. Es sol ouch ain ieglichen fin ungenarlich ainem ieglichen bropft des selben stift in gerebten simlicher als daz Capitel gemainlich ober zem minsten ber merrtail ze rat wirt geuerd. Wir sollen ouch fain pfrund verlihen noch fainen ze korherren ei man mit willen und gunft unfer herschaft ge Rotenburg. Es fol vorgeschriben gesetze kain schad sin ainem bropft gen ben korherren, noh herren gen dem bropst an iren rehten. Es sol ouch ain ieglicher swern ( biu vorgeschriben bing ungenarlich ze haltend. Und bef alles ze offenen ond ewiger statekait so habin wir onser gemain Capitel Insigel gehenkt

drief. Wir Margreth von Nassow wilent Grafinn ze Hohemberg und wir Braf Rüdolf von Hohemberg ir fün veriehen offenlich, daz din vorgeschriben rednung und geseht mit unserm rat und haißen sint geschehen durch furderung des versammen stiftes. Und des ze urkund und stätekait habin wir auch unsern Insigel schmit an disen brief der geben ist ze Notenburg an sant Gregorien tag do nan zalt von kriftz geburte drinzehen hundert iar vierzig iar danach in dem ahtosien Jar.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit brei Gregeln: bas bes Probsts — langlich rund — zeigt eine mannliche Figur, welche in ber Rechten gesenkt ein Schwert, in ber Linken einen Schild mit einem Malteferlreuz hat. Das Siegel ber Grafin Plargaretha hat in vertikal getheiltem Schilde rechts einen Löwen, links bie hobenerger Duertheilung.

### 462.

2. März 1348. Notenburg. Die Chorherren zu St. Monz in Sbingen überlassen mit Genehmigung ber Gräfin Margarethe von Nassau (Hohenberg) ihrem Probst ben Weiber an bem Werd bei Rotenburg zu lebenslänglicher Ausnichung.

Dir die korherren gemainlich des Sohuß sant Maurihins ze bingen di Rotenburg veriehen — daz wir mit vnser gnädigen frown frow Margrete von Nassow gunst vnd willen gunnen vnd günnet habin vnserm maigen bropst pfaff liuppen des wigers an dem werd, den er geduwen it tostlich, daz er den hab vnd nieße alle die wile er lept, er si bropst oder nit, orberr oder nit, vnd daz er er nach sinem tod wider ualle an ainen probst des den sits an all generd. Und des ze vrsund vnd sicherhait habin wir vnser gestam Capitel Insigel gehenkt an disen brief, Tazu habin wir din vorgenant Martete von Nassow ouch Insigel heran gehenket. Tirre brief ist geden ze Rozenburg an Sant Gregorien tag, To man zalt von kristz gedurte. Triuzehen undert iar vierzig iar danach in dem ahtoden iar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Dit bem gut erhaltenen Siegel ber Wargarethe; ber Schild hat einen ahnlichen Rand, wie auf ben Siegeln ber Bein von Fürstenberg.

12. März 1348. o. D. Graf Hugo von Hohenberg gibt be St. Georgen für eine Leibeigene in Gruol (D.A. Haigerlos andere in Owingen (D.A. Hechingen).

Wir Graf Hug von Sobemberg und wir Arfel von Pfirt ! Sohembirg verienhen offenlich mit bifem brief und tugen funt allen fenhent ober horent lefen, bag wir haben gegeben Sailen von Dwi iru fint bie je Dwingen geseffen ift, bem erbern Gerren bem apt vud ! buse ze Sant Georien omb Mahtilt die Müllerin ond iru fint gesessen in ber nibern Muli, also bag wir ond ber vorgenant berr b och Convent ainen rehtem und rebelichen wehsel haben getan, alfo bi onser erben die vorgenant Müllerin und irü fint und ir nachkommer fullen nieffen mit allem rehten alf ander unfer aigen lut und ber vorge ber apt ond Connent und och ir nachkomen ze bem Gotteshuse ze sa füllen och niessen mit allen rehten als ander ir aigen lut die vorgenant ond iru kint ond och ir nachkommen. Und bag birre vorgenannt webse flate belibe, geben wir baibe bem vorgen, apte und bem Gottesbufe ge rien difen brief besigelt mit onserm aigen Insigel, Der geben wart an gorien tag nach Christus geburt Drüßehenhundert Jar vnd in dem aht goften Sar.

B. b. Orig. in Rarlornhe. — Rleines rundes hobenberger Siegel. Da ift vertifal getheilt; rechts zwei Fische, tinte ben hohenberger Shild.

### 464.

25. Mai 1348. o. O. Pfaff Werner ber Stoffer von & feine Mutter stiften an einen Altar in ber h. Kreuz-Kirche verschiedene Gülten, welche sie von Gr. Burkard von HKircherr zu Horb, und bessen Bruder Otto, Kastwogt ber ten Kirche, wieder als Leibgeding erhalten.

Ich pfaffe Wernher ber Stoffer von Horwe, vergihe vat allan den die disen brief an sehent, lesent oder hörent lesen daz ich mit tem müte mit rehter betrahtunge, mit gütem willen, vad mit gunst — m Livggart der Stofferin und aller der die dar zü notdürftig warent, lichen gelt div hie an disem briue benemmet sint, gibe vad gegeben han redelich, vad läterlich durch Got, gemachet bewidenet, vad bestaetigot har brieue durch . der selan hailes willen, an ain ewige messe ze dem vort in des Hailgen Crüces kirchen ze Horwe in dem vordern winkel d

ib gewihrt ift, in der ere fant Marion Magbalenen, fant kaethrinen, ond fant floiers, ond bag ich mit bisem gelte ber selben ewigen messe ze bem vorbenemten are anjung und fufter bin vud och fin fol, so han ich bi bem ersten, bar an ben vnd vermachet zwai phunt haller iergliches geltes, in die wison ze horwe kgen under Norsteter Staige die man nemmet des Pfusers wison, die no drait hat mit allan rehten — - zwai phunt haller geltes biv ich koufte vmb liert ben Guller in finen garten, in bem obern garten ben Brant hat, vub ben Bruiel je Galfteten mit allan rehten . . Beben ichilling haller iergliches bes in walther Winterbirs bus ond Schore, an dem efpan Beben fdilling Er iergliches geites in den wingarten iensit ber gutenlute hus ber bie vor . . Bordiners was, funischen schilling haller geltes in baz hus in ber winter: fien, das halbes hat bes Macdelers tohterman, und halbes Bent ber Lober allan rehten vierzehendehalben ichilling haller ze Salfteten, git ierglich Bent Geffeler von ain wife in Bakoltran zwelf schilling von ainr wife ze Galten in Segabran bie bat walther ber Stoffer, Abt foilling haller iergs geltes in giner wije ze Althain bi bem Alber bie bat Congli ber Schmerr, dri und fünf Schilling haller geltes, in ben garten ze horwe gelegen vor belingertor under bem mege, ber hat Bintenschuch, bri fcilling haller is, in den garten bi ber nibern Doli ben hat Cont Dtenhain, Sibenbeb malter roggen geltes horwer meffes in min geder ze fulfteten mit allan ren, die da hat, haint Telund und Bernli Sibeli, ainen Scheffel roggen lides geltes in biv zwai Gufer in bem tal, ber ains hat, haint Norftet ber Ronig und bag ander wernli ber Rübler, ainen fcheffel roggen geltes alle die acter die Cong Hofran hat, von Balthers Stofers felgen tohter, b ichen viertail roggen lergliches geltes ze Metingen in Conten bes Ginbe gers gut mit allan rehten, und div vorbenemten gelt alliv in div egenanten mit aller zügehörde, mit allan rehten, vild mit aller gewonhait, besücht und kildt .... Eg hat over .. min måter biv vorgenant und och ich, wir bebiv runlich, div vorbenemten gut und gelt alliv wider empfangen ze rehtem lipge= tae, je unfer beber liben und lebene, ierglich umb zwai Herbesthunt, nach Zinfes be von bem edeln berren Grane Burfart von Sobenberg tircherre ge brwe, ber vos biv felben gut vod gelt, vind ben felben benemten gins gelühen , mit gutem willen und mit gunft fines bruber bes ebeln Grauen Otten a Sobenberg, taftvogt ber egenanten firchen, also bag wir biv felben , ond gelt alliu fullen ond mogen han ond niessen, besetzen, ond entsetzen, ane er rebe alle die wile wir bediv leben, und alle die wile unfer ains in leben wederz daz ander oberlebt — ond wenne benne Got ober ons gebütet, also, wir bedio ersterben, jo sullen div vorbenenten gut und gelt gar und genglich allan rehten, iemer ewiklich beliben und volgen an die selben nieffe gu bem nanten altare, also, ob benne biv selbe messe und ber altare, verlühen wirt warlich ainem erben priester, ber priester si, und ber bie felben messe selber

mit sin selbes versone mit fin selbes gotlichem Ambet vfrihte und halte, als w alter her gewonlich gewesen ist burch . . ber selan hailes willen . . Ez ift och Gereth, bas ich ber porgenant pfaf wernher Stoffer, bie felben nich und bi Altare besegen und entiegen sol und mag alle die wile ich lebe, und och selbe me ba han fol, wenn ich wil, ond wenn ez mir füget, ane alle geuerbe . . ond wen ich erstirbe, fo foll benne, ber vorgenant ebel Berre Graue Burfart von Dob berg firchherre se horme, ober mer benn firchherre ift, bie felben meffe und b altare liben ainem erbern priefter ber Priefter fi, als och ba vor bereih und fchriben ift ane alle generbe, ond bag och bag felbe liben miner moter ber ut genannt ob si mich oberlebti an den vorgenannten guten ir lipgebinge le schade si, alle die wise si och in leben ift, ane geuerbe . . Des fint gezinge A von Saigerloch bi ben giten Schulthais ze horme, Martuart Bill Matheus ber Ribter, Sainrich ber Gute, Sainrich ber Schiprer, Bail rich Burgind, Bent ber Tetlinger . . Dietrich ber Jeger, Bent Holler, Bent ber Behain Ribter ze Horme, und erber lute vil, und ze mens gezingnisse, so bant bie ersamen burger ze horme ir Stat aigen Insigel bebenthe burch vufer beth, zu minem aigenen Insigel gehenket an bifen brief, Der gegeb wart bo man galt von Cristus geburte brivzehen hondert Jar und viertig Jar, t barnach in bem Ahtoben Jare, an fant prbans tag . .

B. b. Drig, im St.-Ardib zu Stuttgart. — Das Siegel ber Statt Borb ift gefallen.

465.

24. Juni 1348. o. O. Graf Heinrich von Hohenberg verkauft m Zustimmung seiner Gemahlin Agnes von Schauenburg um 1000 Pft Heller die Reichseinkunfte zu Rotweil an seinen Bruder Graft Albrecht, "von Gotes gnaden und bes Stuls ze Rome erweld und bestetigoten Herren ze Wirthburg."

Wir Graue Hainrich von Hohenberg veriehen von tün kant allan bie bisen brief ansehent, lesent ober hörent lesen, baz wir mit vorbedahtem mit rehter betrahtunge, mit gutem willen vond mit gunst frov Agnesen 18 Schowenberg, vnserre elichen wirtinne vond aller ber bie bar zu notbiell warent, reht vond rebelich aines schlehten rebelichen kovses haben verkovset mit kovsenne gegeben bem ebeln vnserm lieben Herren vond bröber Grand Albrecht von Hohenberg, von Gotes gnaden vond bes Stüls ze Ron erweltem, vond bestetigotem Herren ze Wirthurg vod sinen erben, b vongelt ze Rotwil, vond baz gelt baz von ben Stivran geuellet, baz zu bem pfut gehöret, ben zol vod bie Mónse, die Múlinan vod die vischenzan, den Hond die Hoftatzinse, den zins von allan Benken, die losunge des Dat

Epfendorf, und mit namen alliv biv reht ze Rotwil, als unfer Berre und ter felge Grave Rudolf von Hohenberg an vis brakte von faisern vid on tongen, befüht und unbefüht, fundens und unfundens, und Tusent whunt Haller iter, gaeber und genemer, ber wir gar und gentlich von ime in unfern funtden net gewerat sien, und sullen wir und unser erben, ob wir enwerin bem regenanten unferm lieben herren und brüder Grauen Albreht von hohenberg. vorbenenten git und biv reht als vorbeschriben ist mit allan rehten und mit der gewonhait virihten, vertigan, verstan und versprechen nach bes Landes rehte ite und gewonlich ift an allen Steten und von allermenglich, wie und wa im not ift ober wirt, ane alle geuerde, und bar gu fo verzihen wir und und haben bergigen mit vrfunde bis gegenwartigen brieues gegen im und gegen finen ben aller ber rehte, aller ber anspradje und vordrunge, als wir und unser erben ben felben Buten und rehten bettan, haben mohten ober haben folten an gaiftan oder an weltlichem gerihte oder ane gerihte, fus oder fo, vud verzihen vus it namen alles reptes gaiftliches und weltliches aller privileien und aller briene och aller ber sachan ba mit wir ober vnser Erben vns beholfen mohten fin der bisem fovie ober und ba wiber gebachten ze behelfenne und geloben och which and offenlich für und und für alle unfer Erben wider difem foufe nit ge are noch schaffen getan mit kainen sachan weder sus noch so und verieben och wir weber die vorgenant vufer eliche wirtinne noch nieman anders vf div vor: memten gut weder bewifet haben noch verstoffen weder mit gelübbe noch mit wen haimlich noch offennlich weber fus noch fo ane alle generbe und geloben bag wir ungenarlich fo wir beste kunnen oder mogen suchen und vorschan fullen, wir behain brieue lützel ober vil vinden ober ernarn mugen die div vorbenem= n gut antrefent, bag wir bie bem vorgenanten unserem lieben Gerren und bruder iber geben und wiber schaffen füllen, ane alle geuerbe were aber bag bar über, the nach ober furt over ober land, behain briene funden ober furgezogen miren, bie fullen gar und genglich tot und ane fraft und ane maht fin; und In och bem vorgenanten vnserm Gerren und bruber fain ichade fin, im fol och it idade fin, enhain gerihte weder gaistliches noch weltliches, entain frihait, gesethe and gewonhait, weber Stet noch Landes noch enhain biv fache, ba mit bifer tovf rivechet oder mider triben werden mohte fus oder fo, ane alle geuerbe. Bud ze are sicherhait so haben wir gesworn ainen gestabten ant zu ben hailigen mit erten worten und mit vigebotenen vingern div vorbenemten gut und div reht Dorbeschriben ift nach ben rehten ze vertiganne allez bag ane generbe ftête ze Menne gu tunne und ze uollefürenne, ale ba vor gefchriben ftat. Ind bes ze Darem vefunde haben wir onfer aigen Infigel gebenket an bifen brief. Wir Agnes on Ecomenberg Graeuin ze Hohenberg biv vorgenant veriehen och bag a alez mit unferm guten willen und gunft zu gegangen und beschehen ift und coben och bi guten triuwen für vns vnd für vnser erben hie wider nit ze tonne ch ichaffen getan weber mit worten, noch mit werten noch mit behainen sachan,

weber sus noch so, ane alle generde und haben och dar umb unser aig ze ainem vrsunde gehenket an disen brief, der gegeben wart do mo Eristus geburte brivzehen hundert Jar vierzig Jar und dar nach in de Jare an sant Johans tag ze Sungihten.

B. b. Orig, im St.-Ardiv zu Stuttgart. — Das Reine undeutliche Grafen zeigt blos einen helm mit ben hörnern; bas ber Agnes ift gang und worden.

### 466.

8. Juli 1348. Rotweil. Graf Albrecht von Hohenberg, "vo vnd bez Stüls ze Rome gnaben Erwelter vnd bestäter bem Bystum ze Wirthurg" gibt seine Zustimmung zu ben seines Bruders Heinrich v. 10. Jan. 1348.

Wir Graf Albrecht von Hohenberg von Gottes und beg Rome gnaden Erwelter und beftater herre gu bem Buftum burg veriehen offenlich und tun funt mit bifem brief, Dag wir ben onser lieber Brober Graf Sainrich von Sobenberg mit ben er lüten bem Schultheisen bem Burgermaifter, bem Rat und ben Burger lich ze Rotwil getan hat, Alfe bie brief fagent bie er In geben hat Ungelt ze Rotwil, ben foff ond bie briefe ouch onfer Bruber C mit sinem guten willen und mit sinen besigelten briefen bestätiget hat, koff omb daz vorgeschriben ungelt, als es onser brüder Graf Hainrich all fin brief fagent, Won ef von toffes wegen In unfer Sant tomen ift, ben vorgenanten Burgern mit gunft und mit gutem willen bestäten und bi guten truwen ba wiber niemer ze rebenne noch ze tunbe noch ze kainen sachen. Bud bis alles se offem warem prkund geben wir ben Burgern bifen brief für von und unfer erben mit unferm Ingefigel befig ze Notwil an bem nahsten zinstag nach sant Blrichs tag Rach fri brütehenhundert iare In dem Ahtoben und viertigosten Jare.

B. b Drig, im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem gut erhaltenen Ausstellers. Dasselbe enthält 3 kleine Schilde: in bem oberen zeigt sich Fahne, quabrirt wie bei Zollern, in bem zweiten, nach links unten geneigt bie Hohenberger Quertheilung; in bem britten endlich, rechts hin geneigt binger Fahne. Umschrift: †. Secret, Alberti episcop, Herbipolensis.

Juli 1348. o. D. Gräfin Margarethe von Nassau (Hohenberg) kätigt zugleich im Namen ihres Sohnes Nubolf bie Gründung bes Eremiten-Klosters Rohrhalden (bei Kiebingen).

36 Jutgge wilent Congen bes Braberfneht elichu mirten, Burgerin Rotemburg, vergih und tun funt offenlich mit bifem brief allen die in schend er borent lesen, wan wilcut ber vorgenante min wirt falig von finem holy in Rochaldun gab durh got ain hofftat vid ainen morgen holy mit aller guge= the besudt und unbesucht ainem ainsibel und bag bis of bisen hütigen tag also gewesen burch baz; baz web (sic!) gevestnot vito geewot, so han id oud burh got b durh unser baiber selen hailes willen die selben hofftat in ber Rorhalbun k fi iet benangen ist und gebuwen und ainen morgen holt mit aller zügehord vorbeichriben ift, ber ouch mit ainem hag underschaiden ift, für reht fri aigen geben und ergeben bem erbern gaiftlichen man Berhtolt von Sorme ainem nsidel und allen finen nahkommenden ainsideln uf ber felben hofftat und verzih th far mich und fur min erben fürbas aller reht und aller ansprach gaiftlich d weltlich an die felben hofftat und morgen holy mit aller zügehord als vorbewhen ift ane alle generd. Und bef alles ze offem vrkund hant die Burger ze otemborg ir gemain ftett jufigel burh miner bett willen gehendt an bifen brief. m Margreth von Naffow wilent Grafinn je Hohemberg veriehen offenbiur ruf und unfern fun Graf Rubolf und für vufer erben, man bag vornant gut in unferm land und vogtan ift gelegen, bag wir ouch burh a vnjern gunft und willen bagu habin geben und follen die felben ainsibel bagu bemen, wa wir mugen ane all generd. Bnd bef ze vrfund ist ouch vnser Insigel boutt an bifen brief, ber geben ift an fant Jacobs abend, bo man galt von of geburte Trüzehen hundert iar vierzig iar banach in dem ahtoden jar.

B. t. Deig, im St.-Archiv ju Stuttgart. — Auf bem Siegel ber Dlargaretha ift

### 468.

Juli 1348. Passau. R. Karl IV. entbindet die Stadt Oberndorf von der Reichsacht und freit sie von dem Hofgericht zu Rotweil.

Bir karl von gots gnaden Kömischer kunig ze allenheiten merer Reichs vnd kunig ze Beheim veriehen vnd tun kundt Offennlich mit bisem eff Allen den die In sehennd hörent oder lesent Tas wir haben angesehen gewen willigen vnd stäten dienst, den vnnsere liben getruwen der Schultheizze vnd Burger gemainlich der Statt Zu Oberndorff vnns vnd dem heiligen Kömis

antwurtten und rechtes pflegen vor Frem Schultheizzen zu Oberndorff und annberswa. Wurden sy aber wider unser küniglich gnade, die wir In restan haben In das vorgenant Lantgericht zu Rotwil geladen oder das bhein weiß bechlaget Daz sol in dheinen schaden pringen Indheinem Fres Darumb gedieten wir ouch ernstlich by unsern hulben dem Landtrichter zi der nu ist oder noch wirt Inkunsstigen Zeiten und allen unsern und de getruwen daz sy wider vanser kuniglich gnade und gedott nicht kun Indheals lieb In sey unnser hulben zubehalden. Mit urkund die brieffs vers unnsern küniglichem Insigel Der geden ist ze Passow Aach Crists gedurt Dichundert Jar und In dem achten und vierkzigistem Jar an Sant Jacobs alswelsspoten Banser Reiche des Kömischen In dem dritten und des Bellsndem annbern Fare.

Nach einem Vidimus bes Hofgerichts zu Rotweil v. b. Jahr 1493 auf Pein bem städtischen Archiv zu Oberndorf.

469.

3. September 1348. v. D. Graf Heinrich von Hohenberg Ruf von Chingen, seinen Theil an Altingen an Graf Konral Tübingen zu verkaufen.

Wir Graue Hainrich von Hohenberg veriehen offenlich an bis vnd tun kunt allen die In ansehent ober horent lesen, daz wir mit güte trahtung geurlobat vnd willeclich gunt haben vnserm lieben Diener von Chingen Sinen tail vnd allü sinü reht dez dorfes ze Altingen s; von vnd pfant ist, als an ben selben briefen offenlich geschriben ist. Unb 3 311 ainer vrkund. So geben wir graue Hainrich der obgenant dem vorgenanten taue Eunrat disen brief besigelt mit vnserm aigen Insigel Ter geben ward an nachsten mitwochen vor vnser Browen tag in dem habersnit, Do man zalt von ettez geburt druzehenhundert Jar vnd ahten vnd vierhig.

B. b. Orig. im St. Archiv zu Stuttgart. — Mit bem fleinen Siegel bes Grafen in hobenberg, bas blos ben geschloffenen Gelm mit ben hifthornern zeigt; von ber intrit ift jaft gar nichts mehr zu lefen.

### 470.

Rebruar 1349. o. D. Graf Otto von Hohenberg "gnant von Ragelt" versichert mit Zustimmung seines Brubers Bursard, "bes jungen gnant von Nagelt," seiner Gemahlin Kunigunde, Tochter bes Grasen Nubolf von Wertheim, 2000 fl. Morgengabe auf seine Stadt Haiterbach mit Zugehör.

Wir graue Dite von Sobenberg gnant von Ragelt befennen offinlich oriem briefe fur und und unfir erben allin ben, bo in feben, lefen obir born in, bag wir framen Runnen onfir elicu busframen zu rehter morgengab ben ban und geben mit vrfunde bise briefis reht und redelich zwen tufint guldin are ond gitter wal gewegenn ond bewisin fo ber off onfir flat Gentir(8) bach i onferm rehtin engen und vff allem, bag bar gu gehort, besucht und unbet in borf und in felde, wh bas geheissen obir anant ih obir wo es gelegen fh, en gulbin gelbes für zehin gulbin, baz wirt samenthaft mit ein ander zwey endert guldin gelts nupen haben und zu befiben nach morgengab reht an allerlen internulze. Were abir bag wir fo niht zweihundert guldin gelts vff ber vorgeenten stat und daz dar zu gehört mohtin bewisin, fo sollen wir by vorgesagt Lit ir erfullin und bewifin vif andern vufern guten, als bi ebeln berrin Gotfrit ette ja Bruned, Cunrab graue von Behingen, ond margraf herman Baben fprechin, vnb bewifin baran fo volllich begnugt vnb . . . ift. Gueng ber bryer einer abe, fo solten bis andern zwen widir ein gu in kyesin in allem tin, als der vordit gewesin ift, odir bis andern zwen solen bag bewisin als vor-Eriben ftete. Were auch dag wir vif ber vorgenanten ftat und bag dar gu gemere banne zwen hundert gulbin gelts hettin vff dem selben vbirigem tenl vif andern onfern guten sollen wir ih irs jugeltes bewifin, als by vorgenan: bry herrin sprechm und bewisin, bag in hebig in als porgeschriben flete. Auch wir und vusir erben gangen gewalt und maht bis vorgeschriben zwen hundert on gelts ont bis vorgenanten framen Runnen und ir erben . . . und zwei gulbin gebir ond quotic wol gewegenr widir zu lofin stetes vierzehin tak fant Görnen tat odir vierzehin barnach an geuerde, vud bag felbe gelt sollin wir gu Beilgbrunnen in ber ftat begaln, an geuerlich, und manne wir obie mir erben bag gelt also behaln, so fin bi vorgeschriben zwen hundert auldin gelt bie und log und folch gut, baruf by bewisit sin. Me ist geredt, folch gut, v 📷 ba wir die vorgenant framen Kunnen bru tusint guldin gengt und gebir wol genr irs zu geltis bewint ban, bas wir ond voner erben gangen awalt on han, by felben gut, wh by gnant fin, vinb by egnant framen Runnen und ir widir omb bru tufint gulbin wol gewegent gengir ond quotir widir ju lo fu a ber stat vub vind by jut als vorgeschriben stete an generlich vub wanne auch de lat s also geschit, so sint bo selben gut lebit vnb log. Were auch bag bo felbe fran fe Kunne an libes erben abe gieng, baz got wende, sold zu gelt, als man ir down gu vas geben hette, bag folt wibir vff unfern liebin fmeher grauen Rubolie von Wertheim und fin erben lediflich, genhlichen und gar an wider iche mit hindernusse genallin. Auch han wir ons virzigen ond virzihin mit ortinde bie briefes allir ansprach, by wir han mohtin nach kennerlei erbteil an ben vorgmente unfern swehern und an fin erben, es were banne, bag alle fin fun ab giengen m nift enweren, baz got wende, so solten wir glich erbteil nemen mit andere fin bohtern. Me ist gerebt, solch zügelt, als vns ber egnant vnfir liebir swirt p framen Runnen aut, off welch jut er ons bag behalt, bag follen wir ju holy brunnen laszen ligen an ansprach und hindernusse als lange big wir bag selbe ge framen Kunten off onfern guten bewisin, als by egnant bry herrin sprechm m bewisin als vorgeschriben ift. Bub zu merer sichirheit birre vorgeschriben low han wir zu burgen gefatt, by wir by guten truwen globen zu lofin an erbe w an ichaben an geuerlich, by ebeln vnfir lieben oheim graue Cuntab von Bebingen grave Rubolf von Tuwingen ...., grave Cunrab von Tuwingen .... graue Burchart von Sohinberg, graue Cunrab finen bruber, beren Tott rich vom Lybtenftein, R ... Pfigiger von Steinhum, Albreht von Stein buw, Cunrab Rechler, Sanfe Rechler, Beng Rechler, Belfrid Bal bedir, .... von Byhingen, Meynloch von Teblingen und Tyetrid von Steinhum, knocht, alle vnuerscheibenlich. Alfo were es sach, bag wu a kenn den egeschriben studen und artikeln sunik weren und niht hielten als vorg ichriben flete, wanne banne by burgen mit briefin obir gewiffin botin gemant wo bin, barnach in aht tagen nach ber manung fol ir petlicht gu halle in einer offer herberge mit eim kneht und mit pferde leisten als lange off unsern schaben geuerbe, big wir, woran bruch wordin ift, volenden, rechtuertigen und ustrage gentlich und gar. Were auch bag ber burgin einer obir mere abgiengen, lanbe furen, baz got wende, wanne wir banne gemant wurdin, globen wir bame in eim manden ein obir mere an ber abgangen stat seben, lasten und gu tun, ber vorber getan, obir by anbern burgen follin als lange leisten, big bag gritt Und bes zu einer sichern waren vrunde alliz birre vorgeschriben sach geben M bifin vnfern brief mit onferm infigel, bag baran hanget, besigelt. Und wir Burdatt von Sobenberg ber junge angnt von Ragelt bekennen alle bije vongele

tice ond artikel mit onfir gunft, wiszen ond virhendnusze geschehin fin ond hen vns auch fur vns vnb vnsir erben, were daz graue Otto, vnsir bruber, an libes erben ab gieng, bag got wende, bag wir danne Kunnen, Leben swester, und ir erben an kein den vorgeschriben gemecht und virbunt= irren, brangen noch hindern follen, befundir globen wir by guten truwen 15 ond vnfir erben alle bij vorgeschriben gemecht war, veste, stete halten und an allerley argelist ond da widir nymmir tun heimlich odir offinlich mit noch mit wortin in kenn wise an geuerde, vnd bes zu einer sichirheit han Mir infigel an difin brief gehendit. Und wir Cunrab, Rubolf, Cunrab, bart, Cunrad, Tyethrich, Pfitiger, Albreht, Dyemo, Cunrad, le, Bent, Belfrich, Swiger, Mennloch und Dietrich, bi vorgenanten, kfennen gut burgen sin und bis guten trumen halten und leisten nach burgen May daz vor von vne geschriben, ob ez zu schuldin kumt, vndir vnsern instebi an difin brief gehendit fin. Der geben wart nach criftes geburt brugehentar und in dem nun und vierziastem iar an dem fritac vor dem suntac vaften fo man singet Innocauit.

b. Orig. im fürftl. Lemenstein'schen Ardiv zu Wertheim. — Dit 18 Siegeln, iden sich ergibt, bag bie beiben in ber Urfunde unleserlichen Grasen Pfalzgrafen Brugen gewesen.

### 471.

eril 1349. Notweil. Graf Albrecht von Hohenberg "von Gottes ind bez Stuls ze Rome genaden erwelter und bestäter herre zu bem Bistum ze Wirgburg" quittirt die Neichsstadt Notweil für den Empfang von 224 Pfd. Heller von der bortigen Steuer.

ir Graf Albreht von Hohenberg von Gottes und bez Etuls ze genaden erwelter und bestäter Herre zu dem Bystum ze Wirzberichen offenlich und tun kunt mit disem brief, daz wir gar und genzelich ler zal gewert sient. der hundert pfunt und zwölf pfunt haller, die uns halligen Cruzes tag ze herpst der nu nähste hin ist gesallen warent von der Notwil und ouch der hundert pfunt und zwölf pfunt haller, die uns ouch sieder ze Notwil gesallen warent of den wissen Sunnentag, der nu nähste daz die selben psenninge alle in unsern güten und wissentlichen nut somen und sagen den Nat und die durger ze Notwile. gemainlich. der selben m psenninge aller luterlich ledig für unf und unser erben mit urkund diz der mit unsern Insigel versigelt ist und geden ze Notwil an dem nähsten an vor sant Gregorien tag. Nach kristus Geburte drüzehen hundert iare in tunden und vierzigosten Jare.

r. Drig. im Ct.-Ardiv gu Ctuttgart.

22. April 1349. Notweil. Graf Hugo von Hohenberg 1 Gemahlin Ursula von Pfirt erlauben Konraden von I seinen Schweher Johansen ben Denkinger, Stadtschreiber lingen, an der Pfandschaft der Steuer von Schömberg the zu lassen.

Wir graf hug von hohemberg ond wir Brful von Afirt huffrow tunt tunt mit bisem brief allen ben bie in ansehent ober b ond veriche offenlich omb bie briffig pfunde haller gelt bie Conrat v berg Arnold fon von Tierberg in recht pfands wife von vas t Schönberg in ber ftat von vnfren ftaran und britthalbhundert of als er vnfre brief und ber burger von Schonberg brief inne hat, b barüber omb bie getruwen bienft, bie er ons getan hat ond allezyt tu gegunnen und erloupt haben, bag er gu bem felben pfande finen imebe fen ben bentinger ber ftette ge Bilingen foriber ge giner rebb ber mit vnfer beiber gunft ond guten willen genomen ond empfange veriehen ouch für vns vnd für alle vnser erben, dag wir vnd vnser 1 Schönberg gemainlich inen beiben gemainlich und iren erben umb baffel pfant haft und gebunden fin füllent ierglich ze geben ze fant Martins ti der wise und in allem dem reht und geding als an den briefen ver die der obgenant Conrat von Tierberg von vns und ouch von pusern Schönberg inne hat ond ouch by berselben gelüvde, als wir ond onser l Schönberg bem vorgenanten Conrat von Tierberg und sinen erben get also füllen wir ond unser erben und unser burger von Schonberg inen iren erben haft und gebunden fin iemer unt an bie flund, bag baffelb inen ober iren erben erloft wirt mit britthalbhundert pfunden guter ba apten in bem jare als wir es losen sullent ane aller flaht geuerbe. B ze offenberm vrtund so haben wir für vns und für unser erben unfr offenlich gebenkt an bifen brief, ber ze Rotwil geben ift an fant Geor do man zalt von Criffus geburt Drütehenhundert jare, barnach in be vierpigoften Jare.

Mach einem Vidimus von 1408. St.-Archiv zu Stuttgart.

1. April 1349. Notenburg. Benz ber Maier empfängt mit Wissen und Willen bes Grasen Hugo von Hohenberg von dem Chorberrnstift zu Chingen ben Hof zu Hard (D.A. Haigerloch) auf's Neue zu Lehen.

34 Bent ber Mayger gefessen of bem Mangerhof ge Barb vergich kulich mit disem brief und tun kunt und ze wissende allen den die in ansehent er borent lefen .. bas ich von ben erbaren Berren bem probst und ben irberren gemainlich beg ftifteg ze Chingen iren bof gelegen ze Barb man nemet ben Mangerhof ben min vatter falig och von inen ze lehen t, vnd ich vnd minu geswistergit von inen ze leben gehebt haben von bem järglich gaben und geben folten fünfzehen malter winterforns zwai malter bern am malter erwif, fünf schilling tuwinger, zwo gens, fier herbsthunt und g pertal agger, alles Sangerlocher meß, ben felben pof von inen han brok enphangen zu ginem ftaten lehen mir und minen erben umb zwelf malter ti vnd schines roden järgliches und ewiges geltes Hangerlocher meß alb aber wir fo nit werotin mit roden fo fullen wir si weron nit guten ichonen vefan finlich und gewonlich ift, fünf schilling Tuwinger zwo gens fier Herbst hunr b zway fiertal agger allu Jar ze geben zu fant Michelf tag und inen ze anttun gen Chingen of den kirchof und so ba ze weron ganglich an allen iren aden . . vnd won in mir früntlich vnd lieplich vnd durch merer sicherhait ire die an den vorgesagten erren funfzehen malter winterforn geltez die wir in gaben is vi disen tag alz dirr brief gegeben ift, abgeflagen hant brit malter winterforn es zway malter habern, ann malter erwif geltez allef hangerlocher meß, barom fol inen ad (sic!) ben vorgesagten zwelf malther roden jergliche geltez nit schanoch sumen weder Hagel noch wint noch regen noch miswediz, noch rausen noch benn ander flahte sadje und füllen inen den hof bessern und nit swedjern an inde. Ez ift och gedinget war bag ich ober behain mine erben von dem Hof am ober in of gaben bag fullen wir tun gu rehten giln, so ift och inen verfallen n rus brû phund guter Haller ze weglosy . . Tirre binge sint gezuge Herr ainrich Gagli conuentbruber je hemmenborf, pfaff malthere von eminshain Cunge mune burger ze Rotemburg und ander erbar lut .. vnd zu ainer merer sicherhait der vorgesagten bint vnd zugnuffe so ich in bifen brief befigelt mit mins gnabigen Gerren Graue Sugen n Sobemberg Infigel bag er burch miner bett willen her an gehenket hat, it Graue Sug von Sohemberg verichen och bag wir burh bett willen beg manten Bengen bez Mangers von Hard zu ainer zugnuffe ber vorgefagten bing for angen Infigel haben gehenket an bisen brief ber geben ist in der stat ze mand du net weltimmand nes atalen Sulta nom vr. ichtu

Allen den disen brief ansehent oder hörent lesen tunt wir der s vnd die burger gemainlich arme vnd rich von Schönberg kunt v offenlich vmb die drissig pfunde haller gelt die wir ierglich ze sant W reht vnd redlich schuldig sient ze geben Conrat von Tierberg Art von Tierberg vnd sinen erben von vnssern stüren als wir im vo wegen vnsers gnedigen herren gräf Hugen von Hohemberg vnb v bigen from en von Pfirt gräfinen ze Hohemberg gelopt habend a von vns inne hat, daz vnser vorgenanter herre vnd vnser obgenante egenanten Conrat von Tierberg vmb sin dienst die gnad getan hand, gegunnen vnd erloupt hant daz er zu dem selben gelt daz sin pfant ist obgenanten herschaft vmb dritthalbhundert pfunde haller ze ainer rehte genomen und empfangen hat Johansen bem Dendinger ber stat ze schriber sinen sweher und von unser obgenante herschaft im des gegunne veriehen wir für vns vnb alle vnser nachkommen daz wir vnb vnser n dem obgenannten Conrat von Tierberg vnd dem egen. Johansen Dend iro beiber erben gemainlich schuldig ze geben sient ierglichs ze sant Marti vorgeschriben brissig pfunde haller gelt in aller der wise und in allen vnd geding als an dem brief verschriben ist den Conrat von Tierberg von basselb gelt vnb pfant von vns jnne hät iemer vnz an die stund baz 1 nanti herschaft ober ir erben basselb gelt von jnen beiben ober von erledigent und erlösend mit brithalbhundert pfunde guter hallern zu de bem järe als sie es durch reht losen sont vnd ouch by der selben gelüpk barumb vormäls getän habend ane alle geuerde. Bnd herumb ze off so haben wir vnser stat insigel offenlich gehenkt an disen brief, der g meder certien han art minerth turt han attended in the mad Ruite on the 474.

Juni 1349. Frantsurt. A. Karl IV. verleibt ber Gröfin Margaretha von Hohenberg und beren Sohn Rubolf bas Vorrecht, baß sie nur vor ihm und seinem Hofgericht, die Leute ihrer Herrsschaft Retenburg aber nur vor dem Schultheißen dieser Start Recht nehmen durfen.

Id Conrad von Wartenberg ain fri hofrichter von mines gnediserrn, des Römischen kansers Carlen gewalt an siner stat, vfru hof zue Rotwil, tuen kunt mit disem brief allen den in ansehent oder ent lesen, das ich uf disen tag, als der brief gegeden ist, zu gericht sat vfr hose zue Rotwil, an der ofnen, frien kungesstraß, ond komen sür benere potschaft der edlen frowen von Nassauwe Fraw Margasben wylant graue Ruodolfs seligen von Hohenberg ehelichen husswen und mines gnedigen herren, grasen Ruodolfen von Hohenberg, sunes und zeigten vor gericht einen ofnen brief mit ainem hangenden jnsigel, si haten von dem hochwürdigen fürsten und herren, herren Carln kapser des michen Ruchs, der jnen geben wart ze den ziten, diewile er dannocht könig, der von wort zue wort stat, als hernach geschriben stat.

Bir Karl von Gottes gnaben Romischer Monig ze allen giten merer Richs und Konig que Bebent, verjehen und tuen funt ofentlich mit bisem brief den die in sehent hörent ober lesent, bas wir angesehen und bedacht haben den getrewen und willigen bienft ben uns und bem Riche bie eble Margarehta, edlen Ruodolfe ehemirtin, grauen ze Sobenberg, wib ond Rudolf fan, onfer lieben getrewen uns oft niglid getan haben, und noch tuen follen mocgen in künftigen ziten und wollen sie barumb mit sonderlichen gnaden und tien quediglich begaben, und haben inen getan bie gnade und tuen auch bas macht bis briefs, bas sie und alle sachen hoche und niedere, welcherlen bie n, por niemant anders ben por pud und unsern hofrichter recht haben und ze if fran follen, und bag ber vorgebachten Dargrehten und Ruodolfes lute, fie tre diener, burger ober gebaur, die da in ber ftatt que Rotenburg ober berft wa geffen (sic!), rechteus gehorsamb fin und ze recht steen sollen vor bem althergen Ze Rotenburg ond vor memant anderft omb alle fachen, wie die mint fein, darumb fie angesprochen oder geladen werben. Bud man bas bie annt Margreht von Müodolf ir fun vor jemant anders banne vor uns ober en hofrichter, vnd die obgenanten ir lute, diener, burger oder gebauren, vor and anderft, denn vor bem vorgenanten fcultheißen ze Rotenburg gelaben ober eiproden murben, fo wollen wir bas bas weber fraft noch madt haben folle ein wif mit vrfunt bis briefs, verfiglet mit puferm toniglichen Infigel, ber n ift que Frandfurt, nach Christus geburt, brengebenhundert ond neun amib, Urt. Bud jur Beid. b. Gr. v. Bollern-Bohenberg. 27

pr, bes negsien Sunabent vor Sanct Johannstag Bap r miers Riches.

er brief gelesen wart, da baten sie inen ze ernaren an ain ten fras Margrehta und graue Auodolf ir sun und ir dien der gnade und schhait nit billich solten genießen, und ob u gericht nit billich solte einen brief geden. Da wart umbg und wart erteilt mit rechter und mit gesammleter urtel, ih genießen sollent, und daz man inen des solte ainen brief de herumd ze urfunnde so han ich des hosgerichts zue Rotwick an disen brief, geden zue Rotwill an dem negsten i vorenzentag, nach Christus gedurt breyzehenhundert iar. darnach sten iar.

Dergmaien

unt

mix v

Vidimus bes taiferlichen Defrichtere Konrad von Bartenberg v. in ben "Hobenberger Dotumenten" T. VII. G. 242. St.4

#### 475.

21. August 1849. Notweil. Graf Albrecht von Hohenberg "bischoff ze Wirthurch," thut R. Karl IV. kund, baß er di schaft Triberg, Burg und Stadt, mit der Beste Alt-Hornl Johansen, den Kanzler bes Herzogs Albrecht von Destre kauft habe, und bittet den Kaiser, er möchte den Käuser genannten Herrschaft, welche Lehen von dem Reiche ist, b

Dem burchluchtigen fürsten herrn Kareln Römischen Chunic einem merer bes Richs und Chunig je Bebem unferm gnebige Entbieten wir Graf Albrecht von Sobenberd, Erwelter Bifchoff 3 burch onsern willigen bienst mit trumen. Wir tun evren angben ze wis wir bem erbern und wifen mann, maifter Johannfen, ge ben giten Chan hochgebornen fürstens Herhog Albrecht ze Ofterrich unsers lieben ber oheims ze douffen geben haben die Herschaft ze Triberch. Purch vn ond die vesti gnant di alt Horenberch mit alle dem, daz darbue gehon aigen ober leben, borfer, Teller (sic!) mairtum, bag lantgericht, Stof ond Getwing und Pan, alle Gericht, bag marchtrecht ber Stat ze Triberch wappen, die ber von Triberch selig gefüret hat, und mit recht an uns com und och darque gehorent, und die Chilhen setze und Chilhenlihen, leut : alle verlehente gut, manschaft, vogtan, vischwaid (sic!), holz, welde, Jayd w fpil, velb, waib und wismat, gestift und ungestift, versucht und unuersucht, und unfundens, wie so daz gnant ist, mit allen nuten, eren, rechten vrihait gewonhaiten, die darzue gehorent, als es von dem egenanten von Triberch an

ttter Graf Rubolfen feligen von Hohenberch chomen ift, und als eg bi ben vnier vatter und ber von Triberd, habent inngehabt, daz uns alles von melben wiserm vatter Graf Rudolf gen vujern brüder und vettern, da wir mit jander tailten, an rechtent erbtail angeuallen ist, und haben ouch deuselben chouf an mit rat, gunft, vub guten willen unferr bruber Graf Sugen und Graf einriche von Sohenberch und och unfere vettern, Graf Rudolphe Graf ubolphe feliges funes onfere brubere. Difelben Berfchaft, Stat und bie unan je Triberdy und die alt Horenberdy und swaz barque gehoret, als vorbemt ift, bag von bem Sailigen Romifden Rich leben ift, senben und geben wir etc. mit bifem brief und biten eur gnad mit gangem vlizz, bagg ir bi von b vf nemet und si lihet bem egenanten maister Johansen und sinen erben und Die bestetet mit evren dunichlichen briefen, als si bes notburftig sind, baran ir one ain sunder anad, die wir gern verdienen wellen. Des geben wir ze dund difen brief, besigelten mit onferm onfer egenanten Bruder Graf Hugen d Graf Sainriche vud vnjers vettern Graf Rubolfe von Sobenberg Infigeln, er geben ift ze Notwil an Britag nach unser vrofen tag ze mitten Augst, Rach brifts geburd Tusent brev hundert iar, dar nach in dem Nün vnd virtstisten jar.

B. t. Drig. in T. XI. Sammlung verschiebener Archival-Del. Die Giegel fehlen.

#### 476.

# 18. Ceptember 1349. Notweil.

Ronrad von Thierberg nimmt seinen Schweher vor bem kaiserlichen Hosgericht Rotweil zu seinem Pfandgenoffen an. S. zu 22. April 1349.

Rad einem Vidumus v. 1408. Gt. Archiv gu Stuttgart.

### 477.

2. Januar 13:50. Nagold. Graf Otto ber ältere von Hohenberg präsentirt bem Dideesan=Bischof, nach erfolgter Nesignation bes Grasen Albrecht von Hohenberg, Wischofs in Freising, auf die Psarrfirche in Bondorf (O.A. Herrenberg) ben Priester Verthold, genannt Hasen von Nagold.

Reverendo in Christo patri ac domino domino episcopo constantiensi eius Vicario in spiritualibus generali . Otto comes de Hohenberg aior dominus et possessor curie dominicalis in Bondorf constansis dyocesis reverenciam omnimodam et honorem ad ecclesiam curatam Bondorf constantiensis dyocesis vacantem ex libera resignatione 27\*

sum, Datum in oppido nostro Nagelt, presentibus strenuis m Cunrado Cæcheller, et.. Hugone de Berneck ac aliis Anno domini Millesimo CCC<sup>0</sup>. L<sup>0</sup>. duodecima die mensis Januarij.

B. d. Drig. im Landes-Archiv zu Karlsruhe. — Rundes Siegel in Wachs an Pergamentstreifen. Rechts geneigter, dreieckiger hohenb. Schild, aufwärtsgekehrtem Ort ein gewölbter Helm mit Hifthörnern. Helmbecken wie zu beiden Seiten gleichsam aufgehängt. Der übrige Raum scheint mit Zweilegt. Umschrift: († S.) Ottonis comitis de Hohend'g.

478.

13. Januar 1350. o. D. Graf Albrecht von Hohenberg, Breising, trifft als Kirchherr von Weildorf (D.A. Haigerlod Gütertausch mit dem Kloster Kirchberg.

Wir Graue Albreht von Hohenberg von Gots gnaden Trisingen tün kunt mit disem brieue, daz wir mit beraitem mote ewehsels vber ain komen sien mit den ersamen frowen vnd mit dem cakilperg predier Ordens, also daz wir inan reht vnd redelich ze kuntlid gegeben haben ain wisvn der ist ain manne mat, die höret an die widem kirchen ze wildorf in Benten des maiers lehen von wildorf, vmb der ist gelegen in der Lewi bi den Crucen, dez sint vier Juchart, dan die vorgen. widenn vmb die wisvn geden hant ze rehtem wehsel an des vorgenanten Benten des maiers vnd ist der wehsel beschehen mit v mit der vorgen. frowen güter willen bediv mit der priorin vnd mit des

liem wehiel gewesen ist ane generde, vud ist bi bisem wehsel gewesen herman blhaber, unser vogt und ze merem vrkunde haben wir unser aigen Insigel ebenset an bisen brief, der gegeben wart do man zalt von Eristus geburt druzehen rudert Jar und dar nach in dem suszigosten Jar an sant Hylarientag.

B. d. Drig. im St. - Archiv ju Stuttgart. — Das zerbrochene fleine Siegel bes fraien zeigt noch ein fleines Schilden mit einer Fahne, die fibrige Zeichnung ist untantlich.

# 479,

Februar 1350. Horb. Graf Albrecht von Hohenberg, Bischof von Freising, spricht mit Zustimmung seiner Brüder Hugs und Heinrich, teögleichen ber Stadt Horb bie Sammlungsfranen baselbst von allen Steuern und Diensten frei.

Bir Graue Albrecht von Sobenberg von Gotes gnaben und bes fruls ze Rome erwelter und bestactigoter Bischof ze frisingen verieben ab tun font mit vrfonde bis gegenwartigen brienes allan den die in an schent I'm ober hörent lesen, bag wir burch Got und burch ber felan hailes willen bie utlen Samenunge ge Sorme in ber Refergagen gelegen bi bem eler minr bruber orbens bedir die Priorin und die froman gemainlich ber Aben Samenonge, die no zemale bi bisen ziten binne fint ober noch hinnan hin to hie nach dar in foment und alle ir nach komenden iemer ewiklich gefriet haben frien och mit bisem briene für alle Stivran und für alle bienste swie fiv gean fint luterlich gar und genglich ane alle geuerbe und haben daz getan mit Iten willen ond mit gunft onferre lieben bruder, Grane Sugen ond Graue danrich von Hohenberg, und aller ber bie bar gu notburftig maren .. und In od daz inan und allan iran nachkomenden bisiv frihait staete gang, und dongenbere belibe von vns, von vuseran erben, von vuseran nachkomenben, von dan ambetluten, von vuseran Burgern und von allan ben unseran, iemer ewitane wiber rebe und ane generbe. Wir geloben och bi guten triwen, für uns und Bonfer erben, bag wir die selben froman, die no in ber selben Samenvuge sint, ir nachkomenden, die hie nach iemer dar in koment, nie mer benoten, bezwin-I fullen, noch befomern vind behain pfronde ze gebenne, ba fiv eg nit williflich gern tunt. Und bes ze warem vekonde und sicherhait haben wir unser aigen Ingehentet an bijen brief. Wir Graue Sug und Graue Sainrich von Sobena, gebruder, die vorgenanten, veriehen och, bag unser lieber herre und bruder porgenant bis alles getan hat mit onfer beber gutem willen und gunft, onb ben ouch bi guten trimen fur und und fur unfer erben ben vorgenanten froman allan iran nachkomenben bise frihait stacte ze haltenne iemer emiflich ane erbe, vith haben ouch bar umb unferiv aigenen Infigel ze ainem urkunde gehenket

an disen brief.. Wir der Schultheiß, die Nihter, der Rät, vnd die durg gemainlich ze Horwe veriehen och offenlich, daz wir durch ernstliche beth v durch bot vnsers.. vorgenanten lieben gnaedigen Herren.. des ebeln Calbrecht von Hohenberg, dise vorbeschribene frihait iemer ewissich staete wöllen und sullen ane alle wider rede, und ane geuerde, und haben och da vnserre vorgenante Stat ze Horwe gemainde aigen Insigel ze ainem gezi gehenket an disen brief.. der gegeben wart, do man zalt von Cristus g brivzehen hundert Jar, und dar nach in dem fünfzigosten Jare, an vnserre abent ze kerkwihi.

B. b. Drig. im St.-Ardin ju Stuttgart. - Die Siegel find abgefallen.

# 480

9. Marz 1350. v. D. Graf Hugo von Hohenberg und seine mahlin binden ben Kirchensatz ihrer Kirche zu Schömberg an if eigenen Garten baselbst.

Wir Graue hug von Sobenberg ond wir vrfel von pfirt Gr ge Sobenberg veriehin und tugin tunt allen ben bie bifen brief feber horent lefent, Daz wir mit flisze und mit ernste vorschettan und ernaren wol aigenschaft ba ber kirchensat onfrer kirchen ze Schonberg in gehortie geboren folte, und wenn wir dag nit eruaren mohten mit belainer kuntschaft, brief noch lüte, so haben wir ben selben unsern firchensat gemachet und gen in unfern aigenen garten gelegen je Schonberg vor bem tor bag nemet in dem dorfe und ftofget ainhalb an die ftrafge bin go Rotwil gen bem bilbe, ben Burfart ber maiger (sic!) von onf & hat, und das bewidemen und das vermachen habin wir getan mit allen den ond frihait alz dar zu gehoret, und mit aller der notdurfti alz ez fraft und haben folte. Bud bez ze warem vrkund so han wir der vorgenant Graue von Hohenberg ond wir biu vorgesagt vriel von pfrrt (sic!), unferu Insigel an bisen brief gehenket. Der geben ift an bem naehsten zinstag vo Gregorien tag, do man zalt von Criftus geburt Druzehenhundert jar bar n bem funfzigoften Jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Beite Siegel bis auf bie Un gut erhalten, hangen an; bas ber Ursula von Bf., ein segenanntes Alliance-Sieg in ber rechten Salfte ben Hobenberger Schilte, in ber linten zwei Fische.

481.

2. Mai 1350. v. D. Bischof Berthold von Straßburg schlichtet ben Erreit zwischen bem Grasen Hugo von Hohenberg und bem Aloster Murbach in Betreif bes Dorses Usholb (bei Senheim im Elias).

Bir Berchtolt von got gnaben Bifdof gu Stragburg Tun funt Un ben, die bijen brief ansehent ober horent lefen no ober harnach, bas fur ne tament ju Gulge willefliche ber Erwürdige herre herre Beinrich ber De: an onde bag Capitel ju Murebach eine fite ond ber Ebele berre Grafe ug, herre gu hohemberg für fich und frome vrfelin greuinne von fort fine eliche fromen andersit und lieffent of one of einsprechen alle bie uff. belle unde Stofe, fo fü gegen einander hattent unde gehebt bettent unbe bar on bes Dorfes megen zu Biholt gelegen bi Cenheim und bag barzu boret de des namen ouch wir uns an, ze ernarende of ein reht und enthieffent in zu aben fiten, bas wir vijvrechent woltent in berfelben fachen zwuischent in onbe lergebn bagen nach pfindeften zu neheft und foltent fu bar uf und of unfer brechen ietweber fite gute frund fin vud fprechent zu rechte nach kuntichaftbriefen ed Luten, die wir gesehan und verhorent hant, mit rate unsere bescheibene Ebel und belte, ber Rat wir harüber gehebent hant .. vnb ouch alfo, wir es felber nden hant von waren schulden, das bag vorgen, borf zu vifholge mit finem enten ift und eweklich fin fol bes Gothuses von Murebach egenant unde enhant vorgen. Grafe Sug noch frome Briele noch haben fullent kein reht zu bem m. Dorif viiholt, onde fprechent es in mit orteil abe, manne fi tein reht bargu nt noch hettent, vud sprechent es bem vorgen, gobhuse zu, wanne es gob reht thu bat. Bude bes zu eim vrkunde so han wir onser Jugesigel an bifen brief mulet, ber wart geben an dem nehesten sammestage vor sante vrbans tage, ba un zalte von gottes geburte bricehen hundert unde fünfzig far.

B. t. Drig. im Prafettur-Archiv ju Colmar. - Das Giegel ift abgefallen.

482.

Mai 1350. o. D. Bischof Berthold von Straßburg richt ben vergenannten Streit bahin aus, baß bas Rloster Murbach bem Grasen Hugo als Entschäbigung 600 kl. Gulten und 10 Fuber weißen Wein gibt.

. Wir Berchtolt von got gnaben Bischof zu Strazburg Tun kunt en ben die disen brief ansehent ober hörent lesen, daz wir in der missehelle, so erwirdigen Herren her heinrich abbet und daz Capitel des Gothuses zu arbach ein site und der edel herre Graf Hug herre zu hohemberg anbersite mit einander hattent von des Dorsses wegen zu vsholt, die misselle m vns wart gelassen. Da han wir besunden, daz Graue Hug der vorgenante kin reht zu dem Dors hat, wand aber Graue Hug den egen. herre heinrichen abbet vnd den Capitel zu Mürbach wol gedienen mag, so raten wir vnd heissent die vorgen. herrn Herrn Heinrichen vmd daz Capitel, daz sü dem vorgeschriben Graue swegen vmbe sine dieneste, die er den vorgen. herren herr Heinriche Abbet vnd den Capitel getruweliche tün sol vnd mag, geden sehs hundert kleiner guldin von starentie vnd zehen suber wisses wines vor den trotten zu vsholz, zu den zula, alse vnser usprech brief seit vnd sol dar vmbe der egen. graue hugo her hid richs vnd des Capitels zu Mürdach diener sin mit guten truwen. Und dez eim Urfunde han wir vnser Ingesigel an disen brief gehenket, der geden wan abem nehessen Sammestage vor sant vrbans tage des Jars da man zalte von gez geburte drügehen hundert vnd fünfzig Jar. —

B. b. Drig, im Prafettur-Archiv ju Colmar. — Mit bem gerbrochenen Giegel bet Bifcofe.

# 483.

22. Juni 1350. Befort. Graf Hugo von Hohenberg und seine Gemahlin verzichten gegen bas Kloster Murbach auf alle ihre Ansprüse an bas Dorf Ufholb.

Bir graf Sug herre zu Sohenberg und prom Brfula von Pfitte grefin ju Sobenberg bes egen, graf Sugos eliche prome Tun fid allermenglich und veriehen mit bifem briefe, bag wir noch tein onfer fint noch nachkommen an bem borfe Affholy gelegen bi Genheim fein recht bott haben noch haben fullen, und geloben für uns, alle unfer kint und nachlemma bas wir die erwirdigen herren hern heinrich abbet ond bag Capitel ber flift # Murbach noch ir nachkomen, ben basselbe Dorf Bijholy von rechte ju gebin niemer baran fullen geirren, angesprechen noch befumbern in feine wife, und m troften bes bie egen, herren abbet Beinrich und bas Capitel ber ftift ju Murich für one, onfere fint und alle unfer nachtommen mit bifem briefe. Wir gelied och für und und alle unfer erben ftete je haltenbe bas fprechen und vfreden, M ber erwirdige herre von got gnaden Byfchof Berhtolb Byichof gu Strat burg getan hat in ber miffehelli, so wir die egen, graf hug berre zu hobenkei vrow Briula von Phirte hatten mit ben vorgen, erwirdigen herren abbet heinte und dem Capitel der ftift zu Murbach hatten (sic!) von des Dorfes wegen hold, wand wir ber misselli of ben egenannten berren Buschof Berbtolt of the fprechen elleklichen kament. Darume geloben wir fin uffprechen fiete ju haltet und bawiber niemer ze tunde in alle bir wife, als bie ofprechen briefe jagent, " ber vorgenant erm. herre Byfchof Berhtolb under finem ingefigel bestegelt bat !

en, ond verzihen vns i für vns ond alle vnser erben alles rechtes geistliches und ettliches, geschribens vnd vngeschribens, stetrechtes, lantrechtes, burgrechtes, vnd ster belise, damit wir oder vnser erben oder iemand von vnsern wegen wider ins der vorgeschribenen dingen in nichten kommen gereben, oder getun oder kassen getan mit vns selber oder mit keinen andern lüten. Und zu einem vrande vnd sicherheit aller der vorgeschribenen dingen, so hant wir der vorgen. Tal Hug herre zu Hohenberg vnd vrov Brsula von Psirte, gresin zu Hohenberg, wiere eigenen Insigel an disen drief gehendet, der geben wart zu Befort vfinser vestin, des jares, do man zalte von gottes geburte drüzehen hundert vnd insigig iar an dem nehsten zistage vor sant Johans tage des Lössers zu kangisten.

B. b. Drig, im Prafettur Archiv zu Colmar. — Das Siegel bes Grafen fehlt;

1 Rad einer Urlande von 1245 verzichtete icon Graf Ulrich von Pfirt auf alle feine Un-

# 494.

# 23. Juni 1350. o. D.

Fridrich von witingen verkouft f. I. måter frow margreten von wäsalingen f. gut zu witingen (das giltet 23 malter roggen u. 3 Tüw. Schilzu) um 103 Pfd. har. fest zu bargen: Gr. Burtard und Graf Cunrat dohenberg, gebrüber, von wilperg, Otten Böllin von útinger tal hermann von Berstingen. An sant Johans abent ze Songisten.

B. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart.

# 485.

3- Juli 1350. Laibach. Graf Hugo von Hohenberg und seine GeWin Ursula von Pfirt verzichten gegen eine Entschäbigung von
10000 Gulben auf ihre Ansprüche an die Herrschaft Notenberg.

Wir Graf Hug von Hohenberg und wir grafin Ursel sin eliche wirgraf Ulrichs selig von Phirt tochter, versehen offenlich, baz wir und bem hochgeborn fursten, unserm herren Herzog Albrecht ze Operrich, ze epr und ze Kernben, und gen unsern frowen, frowen Johannen siner elisterzogin, unser swester, und gen ir baiber erben verzigen haben und verzeis und ouch mit disem brief allez des erbtails, aller recht und ansprach, so wir den, gehaben mochten oder solten, gen der herrschaft Rotenberch, burg und und allem dem, daz darzu gehort, und haben und ouch darzu verzigen allez erbtails, ansprach und wartung, die wir gehaben, oder und angevallen mochten

von vnser grafin Urfel vater, graf Ulrich von Phirt, ober von vnser muter von Mumpligart, ber aufprach pezund gebacht ift, ober hernach uferften moche, an allein Befurt, burg und ftat, ber pus ein halbtail angevallen ift: Stauben bie burg, ber one ouch ein achtail angevallen ift; Spanid bie burg, ber me ein viertail angefallen ift, und alle die tail, die uns ba angevallen fint, ju ba felben vesten, mit allen den auctern und rechten, die barque gehorent, und ber wir mit drieg gewinnen mochten von bem bergog von Burgunb, also bar pu noch vufer erben nach berfelben herrschaft Rotenberch und was bargu gebon, pub nach alle bem erb vnb martung, als vorgeschrieben ift, cain ansprach, ned porberung niemermer gewinnen fullen; ond hat ons baiben barumb ber verge nant unfer herr herrog Albrecht und unfer from, from Johanna fin das poirtinn, onfer swester, geben geben tusend gulben, ber wir genglich von in gericht und gewert fin; wir sullen ouch biefelben zechen tusend gulbein anlegen an at ligund gut, also bas wir baz selb gut unverchumeret inne haben sullen, unt a unfer baiber tobe. Wer aber, bas wir an leib erben abgiengen (baver got in so fol bazselb aut, baz wir umb die zehen tusend aulbein kauften, fin wider er vallen und erben an ben egenannten unsern herren herzog Albrecht, an mir frowen bie herzogin fromen Johannen, und an ir baiber erben; ouch julien wu vne ber herrschaft Rotenberch, burg vnb ftat, vnb mag bargu gehört, und mis alles bes erbes, wartung und vorderung, als vorgeschrieben flet, an bas uggenen men ift, verzeichen vor gerichten, vor herren, und an ben fteten, bamit ber ep nannt unfer herr herzog Albrecht und from Johanna bie bergogin, mb " erben beforgt find, und bamit eg draft hab, und fullen ouch ber verzeichnufe mit bie egenannt herrschaft Rotenberch, und umb allez bez erb und wartung, 4 vorgeschrieben stet, onfer brief geben mit onsern insigeln, ond mit onfers obert graf Ulrich von Phannberch insigeln, ber bifer fach rebner und taibinger wefen ift. Wir haben ouch biefe verzeichnuffe umb bie herrschaft Rotenberd, und was bargu gehort und umb alleg bag erbe, unfer grafin Urfel vater und mutt felig, als porgeschrieben ift, gelobt ze pollefuren, und gesworen zu den begligt flet ze haben, und bawiber niemer ze chomen, wir noch unfer erben, gen in wi gen iren erben, mit geistlichem noch mit weltlichem gericht, weber mit word noch in behainerlan weis an alles geverbe. Des geben wir ze vrkund biefen bid besigelten mit unsern infigeln, und mit bez egenanten unsers obems Graf Ulita von Phannberch infigel, ber bifer fach u. taibing gezeug ift. Diefer Brid geben ze Laybach in Chrain an fant Marien Magdalenen tag, nach Ehritat gepurt brigehen hunbert jar, barnach in ben funfzigisten jar.

Abbrud bei herrgett, cod. probat, geneal. Habsb. nro. 799.

486.

1. Juli 1350. Conftanz. Gine Streitsache zwischen Constanzer Bürgern, beren Bruber vordem Pfarrer auf dem Murmlinger Berg gewesen war, einerseits, dem Kloster Kreuzlingen, der Gräfin Margaretba von Nassau und den Grafen Eberhard und Ulrich von Birtemberg andererseits wird von dem Offizial des Bisthums Constanz beigelegt.

Officialis curiæ Constant. Omnibus presentes litteras intuentibus subriptorum notitiam cum salute. Noverint presentium inspectores vniuersi, od, constituti coram nobis, anno dni 1350 fer. 2. post festa beati Jacobi ostoli proxima, Joannes et Henricus dicti Schneweisse, fratres, quondam .. dicti Schneweisse junioris civis Constant. fatebantur in iam, sana mente et corpore, sponte et libere, pro se et heredibus suis, cum religioso in Christo abbate et conuentu monasterii in Cruzelingen d. S. Aug. Can. Regul. amicabiliter et cum omni dubitatione expediet complanatos fore super omnibus juribus et actionibus et quaestionibus htibus sius contra usque ipsis contra dictos abbatem et conuentum ipsum monasterium Cruzelingen et Nobilem dominam dictam de ssaw, relictam quondam domini Rudolfi comitis de Hohenberg, spectabiles viros dominos Eberhardum et Vlricum comites de rtenberg fratres, competentibus seu competere valentibus, usque in liernam diem, occasione et prætextu seu nomine quondam fratris Arnoldi ii Schneweisse conuentualis dicti monasterii, olim plebani in Monte armblingen, ex causis quibuscunque, et quod ob id ab ipsis abbate conuentu dicti monasterii in Cruzelingen, nomine quo supra, receperint prompta et parata et numerata pecunia 24, florenos aureos de pain, legales et ponderis competentis, et quod eosdem viginti quatuor enos in usus ipsorum utiles et necessarios et euidentes conuerterint, et Iniserint pro se et heredibus seu successoribus suis, fide data nomine ramenti solemnis, interposita stipulatione, contra expeditionem et complasonem prædictam seu contra præmissa numquam facere vel vocare per vel alios, imo ipsos abbatem et conventum nec aliquo prætextu ipsorum dominæ de Nassow et dominos Eberh. et Vlr. comites de Wurtenberg edictos occasione seu prætextu siue nomine præfati quondam fratris Ardi olim fratris carnalis corumdem Joan. et Henr. dictorum Schneweisse, aliis quibuscunque: ex causis ipsis contra eosdem usque in hunc diem apetentibus seu competere ualentibus, impetere molestare seu quovis do perturbare per se uel alios seu alium denuntiantes expresse pro se heredibus suis omnibus juris et facti remediis quæ sibi vel heredibus

suis possent in præmissis quomodolibet suffragari; et in præmissorum tos monium roboris firmitatem sigillum curiæ nostræ Constant, ad petitical prædictorum confitentium duximus præsentibus appendendum. Datum actum Constantiæ anno et die prædicto.

Rach einer Abschrift im Ardiv gu Kreuglingen.

#### 487.

28. November 1350. o. D. Graf Rudolf von Hohenberg gibt betabt Strafburg bas eibliche Versprechen, alle Artikel bes Inchalten zu wollen, welchen ber Vischof ber genannten Stadt, bebeln Herren und Dienstleute in Betreff ber Juben solcher gen.

Wir Graue Rübolf von Hohenberg veriehent an bisem gegenwerig briefe bas wir gesworn hant an ben heiligen gegen Meister vud Rate at ben burgern gemeinlich von Strazburg alles bas siete zu habende an disem briefe geschriben stat den der erwirdige herre Bischof Berhtolt von Strazburg und die edlen herren und Dienstleute von der Juden wegen selben burgern von Strazburg ober sich gegeben hant und hant uns und wir nachsommen dar zu vesteklich verbunden alle die artikel zu vollesurende bzie bemselben briefe geschriben stänt die den vorgenannten unsern eiden und das niemand da wider getun sollent noch schaffen getan werden, in deheinen same alle geuerde und bez ze einem vrkunde so hänt wir unser Insigel an d brief gehendet, der wart gegeben am Sunendage vor sant Andreas daze, in dare do man zalte von goh geburte brützehenhundert Jar und sünszig Jar.

B. b. Drig. im Stadtardio gu Strofburg. - Die Giegel find abgefallen

Die Stadt Roten burg, Konrab von Chingen und Renhart von Rutt fil. 1350 eine gleichlautente Urfunde aus. St-Archio ju Etrafiburg

#### 499.

3. Dezember 1350. v. D. Aunz Engelfrit, Bürger zu Netenlin verkauft an bas Chorherrnstift zu Chingen um 10 Pft. Heller v 3 Schilling eine Hosstatt zu Ebingen.

Ich Cunt Engelfrit Burger ze Notenburg vergih vnd tan tunt aben die bisen brief anschent ober hörent lesen, das Ich den erbern herren de probst und ben korherren gemainlich bez stiftez ze Chingen und iren nachsomen ains rehten redlichen tausez ze kauffen gegeben han mit gunür mit willen aller der die dar zu notdurftig sint ober waren ain hofstat ift s

en ze Chingen vnd Stosset ainhalp an bez wedlers gesesse vnd anderhalp die kylhmurun vmb füff (sic!) schilling vnd ziehen (sic!) pfunt haller güter kigenemmer, der ich von Inen bin gewert gar vnd gentlich an allen gebresten im minen kuntlichen nut comen sint. Die selbun hofstat sol ich ber engenant Engelfrit und min erben dem vorgenanten probst und den herren ungeuarin allem bem rehten alz ich sp biz herr vf bisen huttigen tag gehebt vnb ge **im hän vfrihten vert**igan vnd verstäin für ain rehtez lebigez aigen iar vnb nach der stet reht ze Rotenburg on aller schlaht geuerde, wan daz der **kat zins der herschaft bar vz** gant, Dar vmb han ich Inen ze Bureseiget diz erbern lütt pfaff Cunrat Engelfrit den pfründern ze **Benburg vnd** pfaff Engelfriben min sun korherren ze Ehingen Eugellin den witwer vnd Bettun dez kellers tohter von tuslin= fruit folicher beschaibenhait, swa nit beschehe, alz vorgeschriben stat, swenne bie vorgenanten Bürgen bar vmb ermant würden von Inen selber, von botten ober mit Iren briefen ze hus, ze hofe ober vnber Ogen, so süllent e hant nāch ber manung by güten truwen ain reht gyselschaft laisten ze **in offrer wirk** huser alz da sitt vnd gewunlich ist vnd sullen da von er comen noch ledig werden byz volklich vf geriht wird dar vmb fiv ermant greg ba zwistant ber Bürgen behainner alb (sic!) baz Got wende, so sol ich **t ein and gewissen setzen an bez selben stat in ben nehsten vierzehen tagen k ez an mich genorbert** wirt ober bie anbern bürgen sullen laisten in allem rehten alz vorgeschriben statt, ob siv bar vmb ermant werdent on geuerde in swelen schaben sin die burgen coment, da sol ich Inen von helsen aber ellen Fren schaben vnd zu ainer merren sicherhait vnd offen vrkund gib ich **de bisen brief be**sigelt mit der Burger ze Rottenburg gemainem inspgel die ez miner bett willen hant dar an gehencket. Ich der vorgenant pfaff Cunrat melfrit vergih och der Burckschaft vnder minem aigen insigel die daz gehecket kl) ist an disen brief. Ich pfaff Engelfrit korherr ze Chingen vergih öch der Möchaft alz vorgeschriben statt under minem aigen Insigel. Ich bu vorgenant ut vergih der burckschaft under der egenanten zwaigirn pfaff Engelfrid Insigel. her egenant Engelli der witwer vergih der Burckschaft under der Burger gevinem inspgel der egenant statt ze Rottenburg, daz gehencket ist an disen brief, gegeben wart do man zalt von Gotes geburt bruzehenhundert iar dar nach bem füntigosten iar an bem nehsten fritag vor Sant Nyclaus tag.

B. d. Drig. im Besitz eines Bürgers zu Rotenburg. Mit 3 Siegelresten. — is länglichrunde Siegel des Chorherren Engelfried hat unter einem gothischen Bogen im Neinen Schild mit zwei sich treuzenden Beilen; über der gothischen Berzierung ersien sich Zweige mit Laubwerk.

suis possent in præmissis quomodolibet suffragari; et in præmissorum to monium roboris firmitatem sigillum curiæ nostræ Constant, ad petition prædictorum confitentium duximus præsentibus appendendum. Datum actum Constantiæ anno et die prædicto.

Rach einer Abschrift im Archiv ju Rreuglingen.

#### 487.

28. November 1350. v. D. Graf Rubolf von Hohenberg gibt Stadt Straßburg bas eibliche Versprechen, alle Artikel bes Brit halten zu wollen, welchen ber Vischof ber genannten Stadt, ebeln Herren und Dienstleute in Betreff ber Juden solcher gegel

Mir Graue Rübolf von Hohenberg veriehent an disem gegenwert briefe das wir gesworn hant an den heiligen gegen Meister und Rate i den durgern gemeinlich von Strazdurg alles das stete zu habende an disem briefe geschriben stat den der erwirdige herre Bischof Berhtolt i Strazdurg und die eblen herren und Dienstleute von der Juden wegen selben durgern von Strazdurg ober sich gegeden hant und hant und unachsommen dar zu vestellich verdunden alle die artisel zu vollesürende die demselben briese geschriben stänt bi den vorgenannten unsern eiden und das niemand da wider getun sollent noch schaffen getän werden, in deheinen ane alle generde und dez einem vrkunde so hänt wir unser Insigel an d bries gehendet, der wart gegeden am Sunendage vor sant Andreas dage, in l Jare do man zalte von gog gedurte drügehenhundert Jar und fünfzig Jar.

B. b. Drig. im Stadtardio ju Strofiburg. - Die Siegel find abgefallen.

Die Stadt Roten burg, Konrab von Chingen und Renhart von Rutt fel 1350 eine gleichlantenbe Urlunde aus. St.-Archiv zu Strafburg.

# 488.

3. Dezember 1350. o. O. Kunz Engelfrid, Bürger zu Rotenbu verkauft an das Chorherrnstift zu Chingen um 10 Pfd. Heller v 5 Schilling eine Hofstatt zu Chingen.

Ich Cank Engelfrit Burger ze Rotenburg vergih von tun tunt al ben die bisen brief ansehent ober hörent lesen, bas Ich den erbern herren b probst vond ben korherren gemainlich bez stiftez ze Chingen und diren nachkomen ains rehten redlichen kausez ze kaussen gegeben han mit gunft mit willen aller der bie dar zu notdurftig sint ober waren ain hofstat ift

legen ze Chingen und Stoffet ainhalp an bez wedlers gesesse und anderhalp en die folhmurun umb füff (sic!) schilling und ziehen (sic!) pfunt haller guter and genemmer, ber ich von Inen bin gewert gar und gentlich an allen gebreften bud in minen kunklichen nut comen fint. Die selbun hofftat fol ich ber engenant Cins Engelfrit und min erben dem vorgenanten probit und ben herren ungenar: is in allem bem rehten alz ich sy biz herr of bisen huttigen tag gehebt und gein han vfrihten vertigan und verstäin für ain rehtez ledigez aigen iar und at nach der ftet reht ze Notenburg on aller fchlaht geuerde, wan bag ber joiftat gins ber bericaft bar va gant, Dar omb han ich Inen ge Burm gesetzet big erbern lutt pfaff Cunrat Engelfrit ben pfrunbern ze tottenburg ond pfaff Engelfriden min fun forherren ze Chingen nd Engellin ben witwer ond Bettun bez tellers tohter von tuflinen mit solicher beschaibenhait, swa nit beschehe, als vorgeschriben stat, swenne nne bie vorgenanten Bürgen bar umb ermant würden von Inen felber, von ten botten ober mit Iren briefen ze hus, ze hofe ober onder Dgen, fo fullent se bant nach ber manung by guten truwen ain rebt gyselschaft laisten ze entenburg in offrer wirt bufer als da fitt ond gewunlich ist ond fullen da von wer comen noch ledig werden by volklich of geriht wird bar omb siv ermant at apea da awistant der Bürgen behainner alb (sic!) daz Got wende, so sol ich ain and gewissen setzen an bez felben ftat in ben nehsten vierzeben tagen win eg an mich genordert wirt ober bie andern burgen fullen laiften in allem reften als vorgeschriben statt, ob siv bar vmb ermant werbent on generbe in swelen schaden sin die burgen coment, da fol ich Inen von belfen aber allen Aren schaben und zu ainer merren sicherhait und offen prkund gib ich on bisen brief bengelt mit ber Burger ze Nottenburg gemainem infrael bie eg d miner bett willen hant bar an gehendet. Ich ber vorgenant pfaff Cunrat gelfrit vergih och ber Burdichaft unber minem aigen infigel bie bag gehecket 1) ift an bisen brief. Ich pfaff Engelfrit torherr ze Chingen vergih och ber didaft alz vorgeschriben flatt under minem aigen Insigel. Ich bu vorgenant tt vergih ber burdichaft onder ber egenanten zwaigirn pfaff Engelfrid Anfigel. ber egenant Engelli ber witwer vergih ber Burdschaft unber der Burger geinem insugel ber egenant statt ze Rottenburg, bag gehendet ift an bisen brief, r gegeben wart bo man galt von Gotes geburt bruzehenhundert far bar nach bem füntigoften iar an bem nehften fritag por Cant Myclaus tag.

2. t. Orig. im Besit eines Burgers ju Rotenburg. Mit 3 Siegelreften. — is fanglichrunde Siegel bes Chorherren Engelfried hat unter einem gothischen Bogen en fleinen Schild mit zwei sich freuzenden Beilen; über ber gothischen Bergierung eren fich Zweige unt Laubwerk.

# 489.

1. Juni 1351. o. D. Agnes von Bulach vermacht unter bem Sie bes Grafen Burkarb von Hohenberg, bes alten, an bas Klofter Reut Gulten aus einem Hof zu Ober-Jefingen (D.A. Herrenberg).

3d agnes von Bulad Johannefen maibhafen Ginf burgen friburg elichu wirtenin vergih offenlich an bisem brieue und tun tunt allen die in lesent oder hornt lesen, Daz Ich mit gunft und mit willen bez vorgen ten Johannsen minf Eliden wirtes Luterlichen burch Got und burch Saileg wi miner fel miner mater fele ond aller miner vorbern felen gemachet und gege han of ben tifch ber erbern gaistlichen vromen bez flosterz ze Ruti Dru mo Roden, bru malter habern ewigez gelt, Drigfic haller gelt und funfzic aiger by bem boue je bfingen, ber mich an ge erbet ift von miner muter und minen vordern mit folicher beschaibenhait, bag bu erber gaistlich frome Elle Bulach miner muter feligen shwester bag vorgenant gelt halben tail be to ber heller ond ber aiger haben fol ond niessen go irm libe, die wil fu lebt ! Ich felb ben anbern tail, die wil Ich leb, wer aber bag min Bruber pfaf I hans ber Conuent bruber ift bez Clofterg je rerfingen fant John fen orbenf unfer ainf vberlepte ober unf beibu, fo fol er unfer ietweberf erben und haben zu sim lebenn, die mil er lept, und nach bez tode so foli vorgenant Johans waidhas baz vorgenant gelt allez haben und niessen zo sim ! bie wil er lept ond nach onser aller vieren tode, so sol daz vorgenant gelt mi ben und bienen immer eweclich of ben tish ber vorgenannten fromen ze Ruti fullen bie fromen ewiclich began vier Jargezit und unferr vorbern go zwain mal in bem Jar, bez ersten of aller hailigen abent ond banach in ber vaften viere tag por ben Ofteren. Bud bag bif allez war und ftat belib, barumb han gebetten onfern gnabigen herren ben alten Graue Burtart von hobet berc, bag er fin aigen Insigel an difen brief hat gehaissen gehendet. Bu Graue Burfart ber alt von Sobenbere vergeben och an bifem briene, wir burch Ernstlich bet ber vorgenanten fro Agnesen und irf Glichen wirte & hannsen waidhasen ains burgers ze friburc unser aigen Infigel an bifer bis ban gehaissen gehendet zu ainem vrkund allez bez daz an bisem brieue int gem ben. Der brief wart gegeben, bo man galt von Gotteg geburt brugebenhunden Jar und ains und funfzig Jar an ber nehsten Mitwochen vor bem pfingeftal

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem fehr undeutlichen flus Siegel bes Grafen.

juni 1351. Notweil. Gräfin Urfula von Hobenberg (Pfirt) vers k mit ibrem Gemahl Graf Hugo von Hohenberg vor dem Hofkot zu Rotweil auf ihre Ansprüche an die Herrschaft Notenberg.

Ad Cunrat von Bartenberg, ain vrier bofrichter von mines en beg Rom. tonigs Karlen gewalt, und an finer flat of finen hofe btwil, vergiche und tun funt allen ben, die bifen brief anschent, ober horent bas vor mir stund an offen gericht of dem hofe ze Notwil, an ber offenen tinigs stras, mit fürsprechen, als recht ist, und als vrtail gab, die hochhe prome, prome Urfelle von Pfirte grafin von Sochenberch, mit bem bornen herren graf Sugen von Sobenberg, iren lieben ehlichen wirte, bez libs, vernunftig, vud sinne beratenlich und bedahtlich, und nam ba ge mit vrteil, alz recht ift, mit bez vorgenannten grave hugen von Sochenberg ben wirtes, gunft und gute willen ben edlen herren grafe Rudolfen von enberg, ond gab of gu ber git, bo fo es wol getun mochte, ane menige irrunge vad widerrede, und verjach: Das ine recht und redlich, guetwilleclich nbetwungenlich mit guter betrachtunge, mit bebachten fursichtigen prien mut, es egenauten iren vogtes hant, gunft und guten willen, vigegeben bett in then ritters berren Balters von Stadegun bant, an bes bochgebornen bergog Albrechten von Ofterrich, und an vrom Johannen siner eli= pirtin, und an ir erben ftat, vigegeben hette Rotenberg die herrschaft, burge und die stat, und allez, bag bar zu gehört, eg sin lute oben guter, is end unfundens, gesuchtez und ungesuchtez, benemptez und unbenemptez, bie ez gehaissen ist. Spe hat och vfgeben, und sich verzigen allez bes gutez, e angefallen was von vaterlichen ond vom mueterlichen erbe, ane bie aut, enach geschriben ftant: Befort, und was bargue horet; Stoben, und mas boret; Spanegge, und mas barzue horet; und och bie ansprache und bie bie in hat zu bem kinige von Frandrich vit verzeche fich ouch ba vor n gerichte alles rechtes, gwaltsamb und ansprache, fur sich und fur ir erben, an ber vorgenanien herrichafft je Rotenberg, ber fiat ond an den baiden e, vnd waz barzu gehoret, vf biesen hiutigen tag, als birre brief gegeben bert hat, oder gehaben mochte, in kein weg, fus ober fo; ond hat bag geals erber ritter und richter bie ba zugegen maren, ertheilend, und als recht to als es billich craft und macht haben foll; und hat fich ouch barumb vor erzigen alles furzoges, rechtes und schirms, gaistliches und weltlichs gerich= aller richter, ber kinige und ber kaifer recht, und ber Babest briefe, bamit ber it erben bie gegenwirtige hantvesti wider triben möchti, ober fanne bind werfen, bas hievor ober hienach geshrieben ftat. Und bez ju offen waren be, so hab ich bez hofgerichts ze Notwil ingesigel mit rechter gesamenter vr

tail gehendt an bisen brief. Wir ber vorgenannt graf Rubolf von berg verjechen och an bisem brief, bas wir ber hochgebornen prome, v fellm von Pfirchte, grafine ju Sochenberg, mit bez egenannten gr von Sochenberg, ir eliden wirtes, baifenbe, gunft ond guten willer gegeben wart, und bez aller vorgeschribnen bingen mit unser baut, guten willen, volle gangen und beschehen fint, und bez ze ainer merer haben wir unser insigel ze bez hofgerichts ze Rotwil ingesigel gebenkt brief. Wir die vorgenannte vrowe Urfelle von Pfirte, grafine gu berg, verjehen och offenlich an bisem briefe, bas wir mit haif gueten willen grafe Sugen von Sochenberg, onfere liben wi edlen herren graf Rubolf von Sochenberg, ond och mit v recht ist, ze vogt genommen haben, vud vns mit bezielben vnjere hand, aunst und auten willen da offenlich vor gericht, als ortail gab, recht ift, die herrschaft ze Roten berg, baibe burge und bie flat, und t gehort, als vorgeschrieben ftat, vfgegeben haben, und uns allez recht und barumb verzigen haben, luterlich, ainmueteklich, frilich und one alle gef bas big alles mar und stete belibe, jo haben wir unser ingesigel zu richtes ze Rotwil insigel gehengt an biefen brief. Wir graf hug von berg verjehen och offentlich an biefem briefe, ba wir stunden an bi gerichte ze notwil of bem hofe, mit besonder liebe, frilich und onbetn und ba ufgaben und und verzigen mit hand und mit munde, als vrtail als recht ift, aller ber recht und ansprache, fur uns und unser erben, ber herrschaft ze Rotenberg an ber ftat, an ben zwagen burgen, on' bem, bag bargu horet, als vorgeschrieben ist, gebept haben, of biesen bit von unser vorgenannten elichen wirtine, pro Urfellen von Pfirte, i genannten herren Walters von Stadegun hand, in aller ber wise, schriben ftat. Und beg ze offen waren vrkunde henken wir och unfer biefen brief, ber geben ift ze Rotwil, an bem nachsten sontage por f facien tag, nach Christus geburt brizehen hundert jar, barnach in dem funfzegesten.

Aborud in herrgott, cod, probat, geneal, Habsb, nro, 802.

#### 491.

28. Juni 1351. v. D. Graf Albrecht von Hohenberg, Bischof von Freising, verzichtet zu Gunsten ber Grafen Otto und Aubolf von Hohenberg auf alle seine Rechte an bie Kirche zu Bonborf (D.A. Herrenberg).

Wir Albreht von Gottes gnade und von dez stüls von Nom geratt erwelter und gewaltiger herre dez bystuns ze Frisingen veriehen
mit vetund bisz briefz allen die in ansehent oder hörent lesen, daz wir unseen
iden vettern graue Otten und graue Nüdols von Hohenberg haben uf geiden die kulden ze Bondorf mit allen rehten, div wir dar zu haben gehebt.
Ind dez ze verlünd henden wir únser insygel an disen brief der geben wart in
den iar doman zalt von Gottes geburt drüzehenhundert iar und ains und fünse
z iar an dem nehsten zinstag vor sant Peters und sant Pauls tag.

B. t. Drig. im Lantes-Archev zu Karlsrube. — Rundes, nicht großes Siegel in beunlichem Wachs au Pergamentstreizen. Im treieckigen Schild ein gefrönter Mohrensers, rechts gefehrt (Balthafar?). Der Raum um ten Schild ist mit Linien und Krenzien ober Sternden ausgefallt. Umschrift: † Secret, Alberti, epi, Fruingen.

# 492.

16. Juli 1351. Horb. Marquard und Glaus, Sohne bes Marquard Urfenfeld von Horb, verkaufen an Mechthilb bie Abelhartin Gutten aus verschiebenen Gütern.

3d mardhart und ich Claus gepruber mardart berfenfelds feligen ine von Borm verjehen und tun funt allen den die bijen brief angehent legent er horent lefen Das wir mit gemonnem Rate mit gutem willen und mit gunft fer ber bie barbu notburftig warent habent verkouft und ze koufen gegeben recht predlich from Dechthilten ber Abelhartin unfers vettern feligen elicher tinne und Iren erben geben viertel roden gelt horwer meffes und zwen fiertel bern Jerlich in des frien gutlin ze hochdorf ba fy felbe vor mals ouch by vil in hat, einen schöffel Roglen, beg anbern Jars habern nach ber Relge bes frien ader gelegen gegen bem Withowe Da jn vor ouch als vil in hat nertel rogten und ein fiertel habern Jerlich ze hodyborf In vefelins gutba in vor ouch als vil inhat, anderthalb fiertel Roden bes andern Jars han nach ber Belge, In heingen bes Cherers ader by ber Schraj, ond bry alling haller gelte Jerlich je Schopfloch in die Buhs wisen ba fy alles mals ouch als vil hat. Ind barbu zwen viertel bru malter Roden nach Belge In Rufrans felgen ader am betli berg vor ug In ber elnim er jum Tieffen meg Em malter Roden bes anbern Jars habern Rach ber E amib, Urth. Bud jus Geid. b. Gr. b. Bollern-Sobenberg.

Belge, einen Scheffel habern Berlichs gelt In hansen bes tupffer fmibes : In bem phtat by bem Stig und einen ichoffel Roden bes andern Jars ba nach ber Belge In ber magenerin ader by ber Juben grube, Alles wer messes und haben ir bas vorbenempt gelt alles In die egenanten gut aller zu gehorde, und mit allen Rechten gegeben umb zweintig pfund baller ! schilling haller minr ber wir gar ond genntlich von Ir in onnfern funtli nut gewerrt fuen und follen wir und vnnfer erben Db wir enwerin, It Aren erben die selben porbenemten gelt, in die egenanten gut mit allen tet mit aller Ru gehorbe und mit aller gewonheit, vffrichten vertigen und ver Rach ber Statt recht, ze horm an allen fletten und von aller menglich wie wa in fin not ift oder murt, on geuerde, und haben Ir und Iren erben Lan ge burgen gegeben vunfern vettern marchart Irn fun ben man nempt Schat ber barumb ob eg je schulben komet und er ermant wird lenften id horm an offenan wirten ein konntlich gnsellschafft Als fite und gewonheit in i bas gelt genertiget wirt nach bem Rechten als vor geschriben ift Wir geld ouch beide gemainlich by guten Truwen für vnns und für vnnfer erben bie benempten gelt ze uertigen nach bem Nechten als por geschriben ist Und ben wit nanten vnnfern vettern ge lofen on finen fcaben on geuerbe. Def fint ad Ruff von Beigerloch by ben giten Schultheis Bu Borm Marde gofli Matheus ber Richter Seinrich ber Schurer Seinrich Burgit Dietterlin ber Reger Bent ber behain Bent ber buller Johans m bent bie stahler Richter ze horw ond erber lut vil End ze merer gegu knufs Co hant die erfamen Burger ze horm Ir Statt eigen Infigel beibent Durch unnfer bett gehennat an difen brieff Der geben mart Go man jalt Eriftus gepurt Drupehenhundert Jar funfiftig Jar und barnach In tem an Nare an Sant bularien taa.

Herber Copial-Buch.

#### 493.

12. Dezember 1251. o. D. Pfaff Berthold Hase, genannt von Ragel gibt den Grasen Otto und Burkard von Hohenberg, Gebrum Herren zu Nagold, und dem Grasen Rudolf von Hohenberg, Hem zu Rotenburg, welche ihm die Kirche zu Bondorf geliehen batte diese wieder auf.

Ich phaf Verhtold Hase genant von Ragelt vergih offenlich am ihr brief und tu kunt allen ben die bisen brief an sehent lesent ober hörent lesen, wich die kirchun ze Bondorf.. die mir min gnadigen herren, gu Otte und graf Burchart gebrüber von Hohenberg und herren i Ragelt, ainhalp und graf Rudolf von Hohenberg herre ze Rotte burg anderhalp, kastungt ber vorgenanten kirchun ze Bondorf, internationale

burch got gelichen als ainem rehten firchherren, bez han ich in bie selbun thon frilich mutwilleclich und unbezwungenlich of gegeben und gib si in of It der bende, und mit bisem gegenwartigen brief, mit allen rehten und ansprach, tib ju der felbun kirchun mag vud moht gehan, oder gewinnen icz oder her d, an gaischlichem ober an weltlichem geriht an alle genard, und wan ich lens pufigels nit enhan, noch nie gewan, so vergih ich ber vorgeschriberre binge ber bes begans pungel von herrenberg, vnb begans in Tuwinger cael, vud berr Friederichs bes herters von Tuffelingen, und hanfen voates von Rotenburg, die bi bifen bingen worten werken gemejen fint, d tru pnsigel din fu in allen sadjen nugent ond ir aigen fint, burch min bette offen brief gehentet hant zu ainer ewiger gezugnuft und sicherhait, wir die igenanten phaf Lup probit ze Chingen und tegan ze herrenberg und if Wernber firchberre je Bolfenhufen ond tegan in Tuminger ca-I und wir Friderich ber herter ritter und hans von herrenberg bie genanten verichen der vor geschriberre din 1e, und bas wir wort und werg gen und gehört haben als vor geschriben ift, under unseren aigenen unfigeln, wir burch bette bes vorgenanten phaf Berhtolbs an bifen brief gehenket han ainer ewiger gezügnüft und sicherhait birre felb brief ist gegeben in bem jar man salt von gottes geburt brugehen hundert jar und bar nach in bem ain fünfzigosten jare an fant Luciun abent.

B. t. Drig, un Lantes-Ardin zu Karlbruhe. — 1) Parabolisches Siegel, wie bie ten, in graulich-gelbem Bachs au Pergamentstreisen (ebenso bie Andern). Unter mit gethischen Begen ein Beteuter, über dem Begen (oberer Theil einer Riste ober and) auf einem Stuffe Maria sitzend mit dem taneben auf einer Bant stehen-Rinte; in der Rechten halt Maria eiwas, was aber nicht zu erkennen ist. Umist: † 8'. Lexponis docum in Herrenberg. — 2) Parabolisch, mit dem ben Lindim tottenten Erzengel Michael. Umschrift: † 8'. Wernlit decani in Wolfenkvsen.

3) Rund, stein, beichätigt und undentlich, mit breiedigem, guer getheiltem Schild. Ihrist. . . Frü berter . . . — 4) Rund, mit treiedigem Schild, in welchem ein ist gefehrter, gehörnter Beckstepf mit gefrümntem Hals. Unschrift: † 5'. soliums Merrenbig.

#### 494.

Januar 1352. v. D. Die Grafen Otto, Burfard und Rudolf von benberg verkaufen an bas Kloster Bebenhausen ben Widemhof, Kuchensfan und bie Bogtei ber Kirche zu Vondorf (D.A. Herrenberg).

Die graf Otte und wir graf Burchart vom Hohemberg gebrüder und tren ze Nagelt und wir graf Rüdolf graf Nüdolfs fäligen sun von hemberg herren ze Notemburch vergehen. . Taz wir gemainlich und beber, willetlich mit güter betrahtung und mit veraimbarten güten willen und

gunst aller ber bie bagu notburftig warent ond rat aller ber, ber bagu notbm roas, reht und redlich als es von reht und gewonhait fraft und maht haben und mat ze koffend haben geben . . ains rehten und redlichen konfs, far fries aigen onfern wibemmhof in bem borf ge Bonborf, bar in bo ber fprcenfag onb biv legenschaft ber felben tyrchen ge Bond glegen in Coftenber bistun und in Berremberger technie und ouch bag vo reht ber felben tirden bag iarlich giltet febbig malter herremefics, balbe roggen halbs an fern und ouch mit allen zugehörden und allen rehten bir in vorgenanten widemhof, firden, firdenfag, lebenschaft und vogtreht gehorent fiv benent ober ombenent, es fi an holy, an velbe, an luten, an guten, an all on wifen, an gelt, an zinsen, an hufern, an ichuran, an hofstetten, an garten, wegen, an vnwegen, fundens und unfundens, wie sir gehaißen fint, auch genal ond besunderlich ben trechensat ber vorgenanten firchen ze Bondorf, als mi ond unfer vorbern her haben gehebt ond braht, big off bijen buit tag, als birre brief geben ift, ben gaifdlichen herren . . bem abt unb . . Conuent gmainliden bes erwirdigen clofters je Bebenbufen und allen iten m tomenden des orbens von Ritel in bem vorgenanten bistum glegen umb abrebe bunbert pfund guter pfenning haller mund ber wir von in gar s genglich an gezelten pfenningen gewert sien und empfangen haben und in wie reblichen schimbern nut bekert fint. Bub geben in oven vollen gewalt und fi velop den vorgenantem widemhof mit allen rehten div bazu ond dar in gebons in iren gwalt ze nemend, ze habend, ze niezzend ze besegend und entsegend, fie wellent, und verzihen uns für und alle unser erben gen ben vorgenanten ben dem abt . . dem Connent gmainlich und . . dem closter und allen iren nahlowe ben ze Bebenhusen aller ber reht und aigenschaft, die wir und unser poton ! an betten over die wir ober vujer erben noch dar an haben oder gewinnen mod ten, und segen si und ir closter mit vrfund big briefe in volliv reht und fit wer dez vorgenanten widemhofs der vorgenanten gueter und aller der nicht bargu und bar in gehörent. Und bag die vorgenanten gaischlichen herren, ir doit und alle ir nachkomenden bester bas versorget werden, an dem vorgenantem with hof, firdeniat, lebenschaft, vogtreht ber egenanten firchen ze Bondorf und m rehten nügen, vno geniezen die dazü und dar in gehoerent. Ind wan wir ouch denn erfennen, das uns und unfern vordern von in und ir authüs vil we baerer dienst beschen ist, so geben wir in da von ze widerlegung und ze bestellt und oud durch Got, ben egenanten widenthof den kirchenfat, die lebenicat ! vogtrecht, ber vorgenanten firden je Bonborf und gellie bin reht bir baju mil dar in gehoerent siv sien benemt ober ombenemt frilich und lebklich mit word und mit werken und mit allen rehten dingen und gewonhaiten. so das alle M fraft und maht haben jol und mat. Und globen fur uns und far alle mit erben bag wir die vorgenanten gaischlichen herren, ir closter und ir nachforme an ben vorgeschriben guetern, widemhof, lebenschaft, firchenfat, poatreht ber de

witen firthen ze Bondorf und an allen iren rehten die bagu und bar in gehoerent winer beswaern, betrüben noch befrenken füllin, mit uns felber noch mit andren ian, noch mit behainen griht gaischlichem noch weltlichem, noch ann griht ann the gennerde. Waer aber das den vorgenanten herren biv vorgeschriben gueter commends oder besunder oder an iren zugehoerden sendert aufpracchig waeren, oder at murden dag fallen wir und unfer erben inen, irem clofter und allen iren nach: prenden veritavn, veriprechen und pfrichten an allen stetten nach aigens reht und and landes relit als fitt vid gewonlich ift, aun alle genaerde. Wir globen ouch Lo vorgefchriben bing und sachan, an aden vorgeschribenen finkten staet ze habend næmer da wider ze tuend in behain wife, aun alle genaerde. Ind haben des wern drie glert and ze den bailigen mit vfgebottnen vingern. Und über dis Lant to verythe wir vies willeflich fur uns und alle vujer erben und nahkomena aller janrnt allez gwaltes allez rehten gaifchliche und weltliche aller frihait by gewonhait, aller briene, aller anaden und aller hilf da mit wir oder unfer on oder unfer nahkomenden wider den vorgeschribenen dingen allen oder wider hainen oud beinnderlich wider dem vorgeichriben favif gefün oder fomen moch-End ze merer ficherhait haben wir den vorgenanten herren . . dem abt . . . n connent und allen iven nahkomenden ze Bebenhusen ze uns und unfern erben ritten burgen geben und gesetzet die ebeln berren Graf Blrichen von Birberg, graf Rudolfen ond graf Chunrat die Scharer gebrüder Phallensnuen von Tuwingen, graf Burchart und graf Chunrat von Sohemrd, begalten graf Burchart fun von Wilpperch unfer lieben vettern, veiten ritter bern Friderich ben Serter von Thuffelingen, bern Sugen Bernegge, bein Albrecht ben Raechelter, Renharten von Chingen, rmann von Dwc, je Rojegge gefesien, Frigen ben Bibinger, Sainno Anihelmen von Savluingen, Sugen von Bernegge, Mentochen Tetlingen, Duemen den Raccheller, Sanfen von Berremberch vogt Hotemburch alle unverschaidenlichen mit dem gedingde und soelicher beschaiden: It ima wir oder unfer erben biv vorgenanten gueter mit iren zugehörden nit stutin viriditin und verspraechin nah reht als vorgeschriben stat ob es ze schulk faem dag siv anspraechig waerin oder wurdin so hant den die vorgenanten men oder ir nachtomenden ze Bebenhusen vollen gwalt und reht und vorgenan: graf Otten, graf Burchart, Graf Mudolfen von Hohemberg ober vufer erben ob enwaerin und die vorgenanten vuser bürgen alle oder ain tail ob sie went b ober mit iren botten oder mit iren brienen bar omb ze manind ze hus, ze , ober under ovgen, und wenn wir oder unfer erben oder bie egenanten burgen lo quant werdent, so fullin wir ober vuser erben und die burgen die benn mant fent innarn gen Ruttlingen ober gen Tuwingen in ber ftett ain wedrunt-15 es vois vojern erben oder den genauten burgen denn bag fueget, in erbaerer offener wirt hufer in den nachsten aht tagen nah der manung laisten ain reht befunder, vnd ain gewonlich gifelschaft als sitt und gewonlich ist aun alle

gengerbe. Und bes haben wir vorgenanten graf Dite, graf Burcharb, graf Ring von Sohemberg gesworn ze ben hailigen und die burgen in trume an ams abe stat geben ze tuend, alz lang vut baz wir vorgenanten graf Otte, graf Burden araf Rudolf ober unser erben biv vorgeschriben queter vertgen vfrichten om vo sprechen nah bem rehten als vorgeschriben stat. Waer aber baz wir oder won erben ober bie egenanten burgen, herren, ritter ober kneht mit vnjer felds lika nit laisten mochten oder enwelten ber felb ift er ain herr fol ainen erben hab mit zwain pfacriben, ist er aber ritter oder kneht so sol er ainen kneht mit atte vigerid legen an fin ftat in die gifelschaft und er foll den ungenavrlich bifia n allem bem reht alz ber taet ber in gelet hat, ob er felbst laifti und als onge schriben flat. Waer aber ba Got por si bag ber cgenanten burgen behanne d gieng von tobe ober vom land fuer ober vinut wurd als bitte bas beschaet, a biffe fullin wir over unfer erben so wir bez ermant werben inen je ainen anden als gewissen und als schidtichen burgen segen in dem nachsten manod nach be manung alz ber waz ober bie waren bie benn ab gangen sint ann alle genaerde. Tam wir ober onser erben bes nit, so hant benn bie vorgenanten herren ... ber abt. ond ber Connent ober ir nahkomenden ze Bebenhusen aber gwalt vid reht mi ond unfer erben ob wir enwaerin und die vorgenanten burgen, alle oder au til als in benn fucgt ze manend als vorgeschriben ist. Bub well benn also guan werbent die sont benn selb ob sie wellent oder mit ir kuchten und pfaeriden innan in aht tagen ben neahsten nah ber manung laisten alz vorgeschriben stat, alz lan one bas wir ober onfer erben ainen andern als awiffen ond als fchibliden but gesehen als ber burg was ber benn abgangen ift. Wir die vorgenanten graf Ett graf Burchart und graf Rüdolf gelouben und vergeben ouch baz wir und wie erben bie vorgenanten bürgen herren, ritter vud kneht loefen füllin von birre birt ichaft aun allen ir und ir erben schaden. Wir die vorgenanten burgen bena ritter und fneht vergeben dag wir unuerichaidenlich burgen fien in allem dem ich und gebingde als vorgeschriben von uns ftat. Und haben glubt bi unjern gill truwen an ains aids ftat ungenarlich ze haltend und ze laistend waz von uns we geschriben stat. Und bez ze ainem offenen verlund henten wir vorgenanten bite herren ritter und kneht alle ieglicher besunder fin insigel an dijen brief. Et a ouch me gedingot und mit namen vigenomenlich gerettet das wir vorgenanten gra Rudolf von Hohemberg herr ze Notemburch besunder oder onger erben ge tette burgen fullin seben vnd geben den vorgenanten herren ze Bebenhusen vuser liche vettern graf Albrecht von Sohemberg bischoffen ze Frisingen, graf fr gen und graf hainrich von Sohemberg alle Drie gebrüber bag Die filter brie burg werbent und haft sien in allem dem reht und gedingde alz die brie nanten herren graf Blrich von Wirtemberg graf Rüdolf vud graf Chunt in Schaerer gnant, graf Burchart und graf Chunrat von Wilpperch burgen worden fint und alz von den felben herren vorgeschriben ftat. Und well wir berfelbe brier vnfrer vetterren von Hohemberg also ze burgen gesetzen und geuertgen mige

elben oder den fallin wir oder unfer erben befunder von der burchichaft loesen ledann ann ir oder sinen ober ir erben schaden. Mochtin aber wir die selben wufer vettern nit ze burgen gesetzen und genertgen wele vus benn ber brie fin alle dri .. ab giengen und in oder si alle dri nit ze burgen haben kn, jo ift benn gerett und gedingot, bag wir vorgenauten bri graf Otte, graf bart gebrüder herren ze Nagelt und wir graf Ilubolf herr ze Notemburch blich oder vnier erben sullin seben und geben ben vorgenanten gaischlichen n je Bebenhusen oder iren nachkomenden ander burgen alz benn die brie hern end ben Herter, hern hugen von Bernegge und hausen von herrenberg vogt btemburg, die wir vorgenanten brie grafen und die egenanten gaischlichen n von Bebenhusen dazu erwelt und geben haben, sich erkennend das die selben n von Bebenhusen ir Closter und ir nahkomend nut anderen burgen an der nten drier herre graf Albrecht graf Hugen und graf Hainrich von Hohemberg an der die an den selben dein abgiengen ftat beforget und wol besichert find. wer fich benn bie felben brin omb ander burgen erkennend, beg fullin wir unalb gehorsam sin ann widerrede. Bud was wir also nah der selben briv bargen gesetzen den selben burgun siellen wir vorgenanten dei grauen graf graf Burchart, graf Aldolf und vuser erben gmainlich und vnuerschaidenon helfen aun ir vud ir erben schaden. Waer aber bag ber egenanten brier wir das als vorgeschriben ift gesett haben behainer ab gieng von tobe ober andern sachen da Got vor sie ê biv burgschaft von vus ober onsern Erben bet wurde, so font denn die andern zwen ie ain andern alz bitte bag beber in fuegt gu in nemen die burgichaft an ber egenanten brier herren von aberg flat over an wie vil benn gebruft waer, ze vollfnerend vfferichtend und bend alz vorgeschriben stat. Wir vorgenanten herren von Hohemberg graf graf Burchart, und graf Rudolf bitten gmainlich mit vrfund big briefs m anaedigen herren ... ben bijchof ze Costent ober die bie bez awalt hant h .. vicarien oder .. daz capittel, daz si diz vorgeschriben bink allessamt bewird beneftnen mit irem gwalt und brienen. Und bez allez so vorgeschriben e amen offen vrfand henken wir vorgenanten bri herren graf Dite, graf art und graf Rudolf von Hohemberg für uns und unfer erbent unferru jufigel ffen brief. Waer aber daz vuser brier ober der vorgenanten burgen infigel versumet wurde also dag es an bisen brief nit gehenkt wurde oder miffelert erbrochen ungenaurlich wurde, so es bar an gehendt waer bag sol ben vorden herren von Bebenhusen .. bem closter noch iren nachsomenden noch birre hantuesti behainen schaben an iren rehten ber vorgeschribner bing bi nuti n. Diere brief ift geben an bem obroften tag bo man galt von Gots gebürt enhundert iar dar nach in dem zwai und funftgosten jar.

b. b. Drig, im Lanbes. Archiv ju Korlerube. — Ben 20 Siegeln noch 17 vera, fammilich rund an Bergamenistreifen. 1) Dreiediger, rechts geneigter Schild er hobenbergischen Quertheilung, auf bem linten Drt ein Stechhelm mit Dift-

bornern gu beiben Geiten, beren Dunbftude gegen einander gelehrt find, auf beit Seiten Belmbeden, wie aufgehangt. + S. Ottonis comitis de Hobenb'g (Graues, uriprungl weißes Mache, oben mit Deblichichte). - 2) Rur wenig rechts geneigter breiediger Co mit ber Theilung. + S. B. ivnioris comit, d. Hoheb'g. - 3) Dreiediger Chilt bobenbergifcher Theilung. + S. Rodolft comit, de Hobe'g. (lette Budiftaben gang " bentlich). - 4) und 5) abgegangen. - 6) Links geneigter, breiediger Chilb mit 1 Tübinger Rahne, auf bem rechten Ort ein gang undeutlicher Belm, auf welchem i Bifchofemute, auf beren Spigen fleine Augeln, auf beiben Geiten bie abflatternte fich bede wie 1). + S. comitie Cone, de Towigen. - 7) Dit ftartem Deblubergug, 1 ein breiediger Schild zu erkennen. - 8) Comach rechts geneigter, breiediger Soilb 1 ber bobenbergifden Theilung. . . omiti, Conradi de Hohenberg. - 9) Dreiediger Ed quergetheilt. † S. Fri . . . (gang unteutlich) Herter i, Tosslinge. — 10) Treitdig getheilter Child mit einem Ballen. + S. Hegonie . de . B'negg (fehr unbeutlich) militis, 11) abgegangen. - 12) Dreiediger Schild mit einem Sparren. + S. Renhard. Ehing. - 13) Dreiediger (quergetheilt) gefpaltener Schild, in ber oberen Thele einen rechts gebenten lomen, + , S. Hormanni ivnioris d, ow ... - 14) Dreitdig Schild mit zwei getreugten Comertern, Spigen nach unten. + S. Friderici de Wibinge 15) Dreiediger Chilb mit brei (unten noch eine vierte, aber nicht beutlich) recht ! fehrten Spigen. + S'. H. d'. Haluingen. - 16) Preiediger Schild mit brei rechts febrten Spigen. + S'. Ansholmi . d. Halvinge. - 17) Rechts geneigter, breiediger, gethall Schild mit einem Balten und auf tem linten Drt einen Stechhelm, ber oben ju bem Seiten fleine undeutliche Riquren bat. + S. Hvg. de Bernegge. - 18) Drudig Schild, ber gefpalten icheint, mit einer aufwarts gefehrten Lilie in ber obern, und au abwarts getehrten Lilie in ber untern Theilung, beren Bafie fich an ber Spaltungial vereinigt. S. Menlochi de Tetlingen. - 19) Preiediger Schild mit einem fifche, b fein Schwangente in ber untern Soiltspite bat, feinen Rachen in bas rechte Ort find + S. Diemonis, ivnioris, de Kecheler (bas lette Wort läßt fich nur vermuthen). " 20) Dreiediger Schild mit tem Ropf und Sale eines Steinbods. + S. Iobanis Herrenb'g.

#### 495.

12. Januar 1352. o. D. Graf Albrecht von Hohenberg, Bischof P Freising, bestätigt die Stiftung bes Spitals zu Horb und freit bessen Besikungen.

Bir graue Albreht von Hohenberg von gotes gnaben Bischof & Frisingen veriehen und tun tunt allen den die disen brief ansehent lesen der horent lesen, daz für vns kam Dietarich Evoterman vnser burger ze Horen und vor vns mit vnserem gvoten willen vnd gvnst mvotwillich durh got der selun hailes willen vf gap vnd lediklich ergap sin hus, hositat degeasse, die der straße gen Biltachingen mit allen rehten mit aller positionen dewonhait ze ainem ewigen Spitale armen vnd siechen dürftigen kainer steten Herenge, darvmb so haben wir angesehen vnd erkennet die rekantnisse sines andechtigen gvoten willen vnd haben daz selbe Spital, hus, hoste

plake vad die lote, die dar in gehörent, div güt vnd div almvosen, div darin benkent, gestiet vnd ledig vnd fri geseit, iemer ewislich mit disem brieue für dass für alle zinse vnd für alle dienste, den dürftigen ze hilse vnd den selan ke. Ind dez ze warem vrivnde haben wir vnser aigen Insigel gehenset an beites der gegeben wart, do man zalt von Cristus gebort, drivzehen hundert inzig jar und darnach in dem andern jare an dem nehsten Donrstage nach Insigen tage.

d. d. Orig. in bem Spital-Archiv zu Horb.

496.

Januar 1352. o. D. Graf Albrecht von Hohenberg, Bischof von Freising, verbürgt sich gegen das Kloster Bebenhausen für seine Better (beziehungsweise seinen Neffen), von welchen dasselbe den **Rirchensatz u. s. w.** von Bondorf (D.A. Herrenberg) gekauft hatte. **Bir graf Albreht von Hohenberg von dem stål ze Rom beståter** of ze Frisingen veriehen offenlich an bisem brief vnd tûn kunt allen ben s**sehent lesent oder hören**t lesen, daz wir durch sunderlich bette vnsers lie**brüder sune graf Rü**dolfs burg worden sien gen den erbaren gaischlichen **bem apt vnd dem** couent dez closters ze Bebenhusen vmme den kof dez bez videmhofs, 1 vnd vmme allú diu reht diu dar zů vnd dar in ge an genard ond sûnderlich omme die vertgung dez selben kofs, als din hantuesti die die vor genanten gaischlichen herren dar über hant, vnd sien bürg worden Blicher beschaitbehait, wa diu vertgung dez vor genanten kirchunsaz nit geschähe reht als din hantuesti set, so hant die vorgenanten gaischlichen herren gewalt r manend mit iren botten oder mit iren briefen, oder selber ob siu wend, 📠, ze hof, oder onder ogen, ond súllen wir denne nach der manung in den den aht tagen ainen erbärn kneht vf den ait, mit zwain phäriden legen ze an genard, ain giselschaft als reht sit vnd gewonlich ist, ze Rûthelingen r x Tûwingen in ains offenne wirtes hus, swa es vns benne aller best füget, sol der oder den wir dar legen ze laistend, von der laistung nûmer gelassen, den vorgenanten gaischlichen herren, oder iren nachkumen von dem obgenanten Rubolf, graf Rubolfs säligen sun vnsers brubers oder sinen erben, of geriht, war vmme wir denne gemant sin, dez sú denne gebresthaft sint, den vorgeschriben gütern, ir kof, ir vertgung an geuärd. Diz ze ainem offenne geben wir in disen brief besigelt mit vnserm jnsigel, der geben ist in dem be man zalt von Cristes geburt drüzehen hunder jar, dar nach in dem zwai **Enfrigosten jar, an sant Agnesun tag.** 

8. d. Orig. im Landesarchiv zn Karlsruhe. — Siegel Albrechts, wie an Urkunde bem Jahr 1351.

scilicat von Bonborf.

24. April 1352. o. D. Die Grafen Konrad und Heinrich von Baibinge Bater und Sohn, verkaufen an ihrer Schwester (Tante) Toch Agnes und Mechthilb von Pohenberg, Nonnen im Kloster Reuthi beziehungsweise an beren Brüber Otto und Burkard, Grasen w Hohenberg, ein Fuber Wein aus den Weinbergen bei Paels (O.A. Baihingen).

Wir Graue Conrat von Laihingen ond Graue Beinrich fin Gut vergenhen Offenliche an bisem Brif vnde tun kunt allen ben bie Ine senhent m horent lefen, Daz Wir baibe vnuerschaidenlichen, mit gutem Nate unde Willen f Bug vube unfer erben vertoufet haben vube ouch ze touffenn haben gegeben at onde redelichen In alle die wife, alz es reht onde maht haben fol unde m onfern lieben Swester Tohtern und Meginne frome agnesen und from Mehthilt, Grane Otten unde Graue Burfarten von Sobenbert En ftern unde ouch Megen von Soltgirnigen und Agnese von Saiterbas bifen fiern gaifdlichen fromen In bem clofter Rutin, bi miben bi Stetlin gelegen, prebier Orbenf, In Coftenber Biftum gelegen, Benben I Wynes, Ewiges geltes, vaihinger Messes unde nche, vffer unserre Wwae Bel onde offer unferm Byne gelte, bag Bir haben ju unfern baiben Dorfern fif lade an bem Strunberge gelegener vube In ber felben Marte, Die ist geschriben füber Wyne geltes haben wir ben vorgeschribenn gaischlichen from touffenne gegeben vifer vnferre vorgeschribener Wyne Bethe unde vffer vniern In gelt ze Hafelache, vnjerre vorgeschribener Dorfer vmbe fünfzif pfunt guta mit alter Saller, bie wir von Ine entpfangen haben unde In vufer beffer mit be want. Wir fullen und geloben ouch für ung und unfer erben, bag .. wir ba wo geschriben suber Wyne geltes alleu Jare rihten unde geben sullen in dem bente ane alle Arrunge unde wider rebe unfer unde unfere Erben, und ouch bi der bie tofte, gemainliche, ane geuerde, die ung banne Werden fol und mat von wort vorgeschribener Wyne Bethe unde Wone gelte unser vorgenanter Dorfer Salita Die vorgeschribenn frowen Ober 3re Botten fullen ouch bag felbe Wone gelte de Jare niemen unde entpfahen in bem Berbeft under unfern telterren ge bale lache, In Friu aigenne Wyne vaffe. Ez ist ouch beret unde mit namen bourt Wanne ber vorgeschriben fromen fierer ainiu ober mere abget onde Stirbet, M Got lange Wende, so sol bag vorgeschriben füber Wyne gelten vallen vide ca Horne an die andern frowen die dannoch liebent ez sie Ainiu oder mere, mit 🔐 finen rehten unde Zugehorden ane alle generde und In alle die mife ali Et il selben fier fromen bax selbe Wyne gelt mit anander und unverscheidenlichen erst kouften, als bifer brief vnib ben felben koufe bemifet. beidehe bag unfer vorgeschribenn Smefter Gune Graue Dite stell sue Burkart von Hohenberk elichiu kint gewunnen, die In dem vorge**m Closter Mitj weren v**nde ouch beliplichen ze finne vnd ouch den selben Deben an sich genomen Hetten ongenarlichen, da ze sinne onde ze blibenn, felben Tohter, ez Were ainiu ober mere sol bann baz vorgenant Wyne **Men vube ouch Horne** mit allen sinen rehten nach dez vorgeschribener frowen Her fierre, ob ez also teme, Bude Wanne die vorschribenn frowen alle siere ut vud gesterbent, daz Gote lange Wende, Ob danne die vorgeschribenn Otte vnde Graue Burkart In dem vorgenanten closter Rutj Bnd In dem Drben niht geischlicher Tohter Hetten, alz hie uor geschriben stet, Ende Duch der selben Herren Grafe Otten unde Graf Burkartes von Hohenberk geisch= Detter Tobe, die Sie danne In dem vorgeschribenn Closter und Conuente hetten gehapt, ob ez also keme, So vellet who horet barnach baz vorge-Brue gelt mit allen sinen rehten vnde zü gehorden In alle die Wise alz ean disem brief geschriben stet und ouch der selbe Rouse geschenhen ist an geschribenn vnser Swester Sune Graf Otten vnde Graue Burkart gebrüber shenberk vnd an Ir erben, vnd ist dann Dar nach daz selbe Wyne gelte en mit allen ben rehten, alz ez von vnß kouft wart, vnbe als an disem **essigniben stet. Unde** daz unsern vorgeschriben Swester Tohtern unde n tinben, frome agnesen ond from Mepen ond ouch den andern zwein Gaisch= frewen, Mehthilt von Holtgirningen unde Agnesen von Haiterbach unde Duch Ditten und Graue Burkarten gebrüdern von Hohenberk unde Ir baider erben touffe vnde dise Rede vngeuarlichen, Ware, stete vnde vnlougenber, belibe alle geuerde, Dar ombe so haben Wir vorgeschribenn Graue Conrat von nen vnde Graue Heinrich sin Sune vnser iedelicher sin aigen Insigel zu buft diser Rede an disen brief gehenket, Der gegeben wart, Do man zalte Criftes geburte Driuzehen Hundert Jare Dar nache In dem andern onde **Tosten Jare, an dem** nehsten fritage nach Sant Georien tag dez Marterern. 3. d. Drig. im St.=Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ter Grafen von Baihingen einen über 4 Bergspiten rechtshin schreitenten Löwen.

498.

April 1352. Rotenburg. Erblehen = Vertrag zwischen dem Stift **Chingen und** Volken dem Weggler, Bürger zu Rotenburg, über das Widumgut zu Chingen.

Wir der Brobst vnd die korherren des stiftes ze Shingen veriehen vß iem mund vnd tugen kunt allen die disen brief sehend oder hörent lesen. vir ainmutklich dem Erbern man volken dem weggler Burger ze Rosing vnd sinen Erben gelühen haben zu ainem stäten lehen die widem der zu ze Shingen Mit solichem gedingd. Daz si daruf rehten buwen kun

follend und farlich hundert tarchen miftef baruf furen mit guter tuntich sollend sie ouch me bestran ben bofren. vnd follend vns das brittail vnd zehenden gen von allem bas of ben adern wahft bie jet in buw fint. in die wident gehört daz iet in bum nit ift, wellend si daz buwen von de si baz vierntail vud den zehenden vus gen, vud was si nit buwen we föllen wir selber besetzen wie und war wir wellin an all ir widerred. E ouch tarlich unf von wibem gen ze zinfe. scho schilling Haller zwai h vnd ain vastnaht hun. Si follend auch bag felb gut niemer getailen, bavon brechen noch fainen after nieman anders banon verligen anne vni ond foll allwieg numen ain maner baruf fin Der maner mag ouch is viertel wikan of ben widem sagen von den er und nut got. ond über viertel fol er kain wikun fagen. welcher mager ouch von ben widem v ober tot, ber benn nah im die widem emphaht, ber fol gehen schilling vne ze hautlon, und ber fol ouch bi guten trumen loben, alliu gebingt ali brief ist geschriben stat gehend an all genard. Er sol ouch nah bem ift ze hant inre den nahften vier wochun die widem enpfahen an all Der mager fol ouch vis gemaß fin, vid dem follen wir ouch liben Die vorgenant widem habin wir bem vorgenanten weggler und finen lühen ze ainem flaten lehen omb fin huß schiur Sof und Hofraiti mit hord dag er mir pfaff liuppen ze bijem ziten brobst bes vorgenanten wenn ich ef ordnun hat er geben alf ich besunder brief darumb han. fint ouch allem beschen mit bef felben megglers finde und finem bohterr und gunft, alf wir ouch befunder brief von in barumb habin, wid b offem vrtund han ich ber vorgenant pfaff linppe Brobst min aigen 3 wir die korherren bef selben fliftes, vnser gemain Capitel Insigel gehenl brief ber geben ift ze Rotemburg an bem nabsten fritag nah fant tag do man zalt von fristz geburte brinzehenhundert iar fünftig iar dan anbern iar.

B. b. Drig. im St.-Arciv ju Stuttgart.

499.

25. Mai 1352. Rotenburg. Graf Rudolf von Hohenberg, und Rath ber Stadt Rotenburg segen ein Untergangsgerid

Dir Graf Rübolph von Hohemberg und wir der vogt unt gemainlich der stat ze Rotemburg veriehen und tügen kunt offenli und vnser nahkomen allen die diesen brief sehend oder hörent lesen. De iars als dirre brief geben ist mit gemainem rat durh noturft der vorge ains undergangs oder ain komen und namen dazü zwelf erder me aller best dazü duhten und den daz velt aller kuntlichest was und hie

kerschaiden swern aid zu ben hailigen und erzegend ungenarlich ben richen als armen und ze schidend almaind und gmainmert von ains ieglichen gut. taten si do als vn3 all vnuerschaiden reht duht vnd in dem vndergang inden fi fid dag of Chinger veld an dem Eniger (sie!) graben wol of en halben morgen ab Engellins bef witwers gut bag er von früglingen ward abgegangen und flogt ain halp an Conpen Engelfridg afer und echalp an bes Herters gut und bag abgegangen gaben wir dozemal Dietrich Roten futer burger ze Rotemburg und sinen Erben für reht aigen ze tourmb funf schilling und zwai pfunt guter Haller pfenninge ber wir von im Inch figen gewerot und in ber vorgenanten stett nut fint tomen. Ind illen ertigan und vfrihten ungenarlich nah der stett reht gen aller menglich baran patend figen ane all generde. Und des alles ze offem vrfund und sicherhait in wir der vorgenant Graf Radolph unfer Infigel und wir der vogt und der vujer gemain stett Infigel gebenkt an bijen brief ber geben ift ze Rotem= a an fant vrbanstag do man zalt von kriftz geburte driuzehen hundert iar big iar danah in dem andern iar.

3. r. Drig, im St. Archiv zu Stuttgart. — Es hangt an ber Urfante nur noch befandigte Siegel ber Stadt R. mit bem Hohenberger Schulb.

# 500.

August 1352. Brugg. Graf Hugo von Hohenberg und seine Gemablm Ursula von Pfirt, welche gegen eine Entschätigung von 10000 Gulten bem Herzog Albrecht von Destreich ihre Ansprücke an tie Stadt und Burg Rotenberg (Rougemont) abgetreten, urtunden, taß bieser ihnen für die genannte Summe die Städte Zaulgan und Waldsee (m Wirtemberg) und 40 Mark Silber von der Stadtseuer zu Billingen (badisch) verpfändet habe.

Wir graf Hang von Hohenberch vnd wir greuinn Arfel sein cheiv wirtinn' veriehen und tun tunt offenlich mit disem brief vmb die n tousend guldein güter florin, so der hochgeborn furst, unser guediger herre 130g Albrecht ze Osterrich ze Styr und ze Kernden und sein erben wis nacht seiderberden ob wier die gewinnen, als der brief sagt, den sew und habet, schuldig sind sür die ansprach und die recht so wir hatten an der rg und an der stat ze Rotenberch und was dazü gehoret, daz derselb unser wer berhog umb die vorgenanten zehen tousend guldein also mit und ist wan chomen, das er und dassür ze phant hat gesatt die zwo stett Sulgen Walse und die vierzigk marcht silbers, die man ierleich geit von der stür Villingen, Also das wir dieselben stett und was darzü gehoret und dieselben

ftur ze Bilingen in phandes weis innhaben und niegen fullen um waltpurgen tag, ber schierst chumpt ond hienach ein gangs iar an all mit der beschaidenheit, bag vns derfelb vnser herre ber herhog, oder sein in berfelben zeit genpleichen richten und weren fullen ber vorgenanten zet gulbein und fullen wir die also anlegen, bag sem bie miggen ze vindenn dag fi vne in berfelben zeit lofen fullen und ledich machen die vest zoen Dub bie ftett Rublingen vnb Munbrachingen und fullen fie m die vorgenanten geben tousent gulbein inantwurtten und ze vhant setze bem dag bargu gehoret, und fmann und biefelb vest und bie vorgen werbent in geantwurt ober wenn wir bie vorgenanten zehen tousent gul fein, so find bem egenanten onserm beren bem hertogen ond finen erber genanten stett Sulgen und Walfe und mag barzu gehöret und bi Vilingen von vas ledig. Wer ouch bas vas bie veft abem (sic!) und die ftett Rublingen und Munbrochingen in ber vorgenanten wurden ingeantwurt und ze phant gesett, ober bas wir ber vorgena tousent gulbein in ber zeit niht gewert wurden, so sullen wir boch nanten fiett Sulgen und Walfe und die egenanten fiur ze Bilingen i weis innhaben und nieffen an allen abstag, als lang unt bag wir berje tousent gulbein verricht und gewert werdent. Auch ist getandingt, ob wir ond nicht leiberben lieffen nach onferm brief, ben wir vormals barr haben, fo fullen unferm herren bem herkogen, und sein . . erben bie wir bann fur die egenannten zehen tousend gulbin von in haben inngel fein ond fullen auch dieselben zehen tousend guldin uf si erben ond Hietten wir ouch vmb bie zeben toufent gulbein von bem vorgenante herren bem herhogen ober von unfer promen felig pro Johanner herhoginn icht ander brief omb phanttung ober omb burgelschaft (sic!), tod und absein. Auch sullen wir bemselben unserm berren bem ber feinen .. erben mit den phanden die wir bann von in innhaben, o schriben ftet, wartend und gehorsam sein, Sew und die irn barin und laggenn, ge allen iren notdurften, bann wider uns felber nicht. Des ge probunt bifen brief besigelten mit oufer paiber insigeln, ber geben ift a in Ergow an fand Bartholomes tag, nach Chrifts geburd breitebenhi barnach, in dem zway ond funfkigisten jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Bon ben beiben Siegeln b noch die Pergamentstreifen an. 501.

August 1352. Brugg. Graf Hugo von Hobenberg und seine Gemablin Ursula von Psirt geben Graf Albrecht von Hobenberg, Bischof von Freising, die Zusage, ihm in Betreff ber ihm versesten Steuer von Billingen nicht binderlich sevn zu wollen.

Ber graf hug von hohenberg, vnd wir grefinn Briel, sein elich reinne, verieben und tün chunt vmb die vierzig marcht silbers auf der fiur Bilingen, die vns der hochgeborn surkt vnser gnediger herr herhog brecht ze Desterreich ze Styr und ze Nernden ze phant gesatt und gesten hat, als die hantsest sagt, die wir darumb von ihm haben, daz wir unserm en brüder und herren, hern Albrecht Byschofen zu Frysingen an elben fiur ze Vilingen, die im vor unser verschrieben und verlatt ist, chain ing tün sollen alle die weil sein zut nicht auz ist, und sullen auch wir dem vorzunten vuserm herren dem herhogen und sünen erben darumb nicht zusprechen vorsund die briefs, der geben ist ze Brugg im Ergow an sand Bartholomes der herligen zwelf botten, nach Christes geburde brenezehenhundert iar, darnach dem zway und fünstigssen iar.

B t. Drig, im Lantesardio gn Rarterube. - Das Giegel ift abgegangen.

502.

Dez. 1352. Rotenburg. Graf Rubolf von Hohenberg leiht seinem "knebt" Göbeln um ein "vastnachthun" bas balbe Gichamt zu Notenburg.

Dar Graf Rübolf von Hohemberg veriehen offenlich für vns vnd er Erben und nachkommen mit vrfund diß briefes allen die in sehend oder ent lesen, daz wir unserm lieben kneht Göbeln und sinen Erben gelühen en in all wis als es kraft haben soll vnd mag daz halb tail des ych amyte kotemburg daz er hat gekoust und manster Ludwigen den ötinger von illingen official ze kostents daz wilent was senglins, als er ouch hantuesti und hat und veriehen für uns und unser Erben und nachkomen daz wir noh ein unser amptman noh nieman von unsern wiegen si daran niemer gesumen en noh hindern indehainen wieg bekrenken, und haben ims und sinen Erben ihen zu ainem stäten Lehen und ain vast naht hun iärlich uns da von ze ein zuts zegend und nit anders Bud des ze offem urkund und sicherhait haben Inen dis briefli geben besigelt mit unserm Jungel und ze merr sicherhait und nun hat ouch unser vogt Hans von Herrenberg von unsern haißen sin answel zu dem vusern gehenkt an diesen brief Der geben ist ze Notem-

e ze Vilingen in phandes weis innhaben und niegen fullen und uf ' ltpurgen tag, ber schierst chumpt und hienach ein gants iar an allen 🚮 ber beschaidenheit, dag vins berfelb unser herre ber berhog, oder sein . 62 finde berfelben zeit gentsleichen richten und weren sullen ber vorgenanten zehen ur bein und fullen wir die also anlegen, daz sew die wizzen ze vindenn eder i ... fi vas in berfelben gett lojen sullen und ledich machen bie veft gbem Bu b bie fett Rublingen und Munbrachingen und fullen fie ras de vorgenanten zehen tousent gulbein inantwurtten und ze phant seben mit n bag bargu gehoret, und swann uns biefelb veft und die vorgenantm rbent in geantwurt oder wenn wir die vorgenanten zehen toujent gulom t, fo find bem egenanten unserm beren bem herhogen und finen erben bu tanten stett Sulgen und Walse und maz darzu gehöret und die fi lingen von vns ledig. Wer oud bas vns bie vest ibem (sic') Bul bie fiett Rudlingen und Munbrochingen in der vorgenanten get rben ingeantwirt und ze phant gesett, ober das wir der vorgenanten fent guldein in der zeit niht gewert wurden, so sullen wir doch die w tten stett Sulgen und Walse und die egenanten ftur ze Vilingen in rh le innhaben und nieffen an allen abslag, als lang unt bag wir berjelben fent gulbein verricht und gewert werdent. Auch ist getandingt, ob wir abou nicht leiberben lieffen nach vnserm brief, ben wir vormals baruber ien, so sullen unserm herren bem herbogen, und sein .. erben die rhir : dann für die egenannten zehen tousend guldin von in haben inn zehabt t und fullen auch dieselben zehen tousend guldin uf si erben und gen tten wir ouch umb die zehen tousent gulbein von bem vorgenanten rei ten dem berhogen ober von unfer promen felig pro Johannen fen rhoginn icht ander brief umb phanttung oder umb burgelichaft (sie'), bu n und absein. Auch sullen mir bemselben unserm herren bem bertogn ten .. erben mit den phanden die wir dann von in innhaben, als ref tiben stet, wartend und gehorsam sein, Sew und die irn barm und barn jenn, ze allen iren notdurften, bann wider vins selber nicht. Dez geben promut difen brief besigelten mit vuser paider insigeln, ber geben ift ze Br Ergow an fanb Bartholomes tag, nach Chrifts geburd breitebenhunne nach, in bem zwan vnd funftigisten jare.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Bon ben beiten Giegeln hangen | h bie Pergamentstreifen an. 2. März 1353. Nagotb. Die Grafen Otto und Burfard von Hobenberg verkansen an Pfalzgraf Konrad von Tübingen 46 Pfund Hellergült von ihren Dörfern Remmingsheim und Wolsenhausen (O.A. Notenburg).

Bir Graue . . Dite und wir Graue . . Burchart von Sohembera acaber herren zu Ragelt vergeben und prfünden Dffenbar an bisem brief für s ond für alle vujer erben daz wir verkouft haben und ze koufenne haben geben with revelich alf Es villich fraft und macht hat und haben soft unserm lieben ttern Pfalggrauen Chunrat von Tuwingen gnant ber Scharer und finen ben Sechid und Biertig phunt Ewiges Gelt guter und gnemer alter haller vis vif vnferu baidn Dorfer bu man nempt Remmingshain ond Bonhusen, Es fige In Sturan, In Binfe, In Bube Belt, In Claine und groß, s wir da haben und ouch In alle zügehörde ber vorgenanten Törfer und ist ce kouf beschen umb Sechtig und umb Bierhundert phund alter haller muns, wir von ihm gewert sigen gar vud gentlich und in unsern und unser Erben ern nut bewendet haben. Wir die vorgen. Grane Otto und Grane Burchart Sohenberg ober unfer Erben fullen ouch bem vorgn. unferm lieben Bettern Arrane Chunrat von Tuwingen ober finen Erben bu vorgn. Sedijil vnd rein phund haller Belt, Ewiges Gelt richten pub geben Barlich vff Cant rungtag. Wir ober vufer Erben fullen ouch bem vorgn, vuferm lieben Bettern trane Chunrat von Tüwingen oder finen erben bu vorgn. Cedfu und reig phund Haller ewiges Gelt vifrichten, vertgan versprechen und ouch verftan b bes Landes rehten für aine friges lediges aigen Gelt an Gaiftlichem ober an tendem gericht wo Es ansprächig war ober wurd vngevarlich. Und vmb bie traunge so haben wir bem vorgen, vnserm L. Bettern Pfaltgraue Chunrat von Lingen und finen Erben ze Burgen geben und gefest vufern I. Bettern Pfalt: uen Rabolf von Tuwingen gnant ben Scharer, Graf Burchart und que Chunrat von Sobenberg gebruber bes alten Graue Burdar: Eun, herrn Gumppolt von Giltlingen, herrn Sugen von Berned, ter, Sainrich von Saluingen, Belfrich von Balbed, Dyetrich ben Uber von Stainhülme, Mardart den Recheller, Sugen von Berned, man nempt ben andern, Frigen von Wihingen ond Menloch von Tetlingen, die alle vnuerschaibenlich burgen worden fint vff 3r apbe also und Litthem gebingbe, war bag wir ober unfer Erben bem vorgn. unferm lieben stern Bialbarane Chunrat von Tüwingen ober sinen erben bit vorgn. haller In Ewiges Gely Cedfu vnd viertig phund nit vertgain und vfrichten alf vordriben frat, so hat Er ober fin Erben vollen gwalt und reht bie vorgn. burgen e ze manend pud wenn fu baromb Ermant werdent von Im oder finen Erben Eamib Urth. Bud jur Gefo. b. Gr. v. Bodern-fohenberg.

gemiffen Botten ober mit Iren brieuen ge bus, ze boff munt wiber munt, so sullen fü Invarn und laiften je De nburg, In ber smaiger Stett ainer in welle bie bit 1 ain reht Guselschaft an offenan Wirten bi vailem tou ist welcher aber selber nit laisten wil, ober Enniag, bei mit ainem phart legen ze laiften an fin flat. In alle driben flat und nummer ledig ze werbent und alles t vorgeschrieben flat. Wär ouch bag ber vorgnanten burg ober von lande für bas Got lang wende. E bas vollen vorgeschriben stat, So süllen wir ober onser Erben Im andern Burgen als gwiffen feten alf bet Erre was in chen von dem tag so wir oder onser Erben bar omb Erma vur: n wir bez nit so hant fu gwalt und reht, die andern Bürgen ze rgen baromb Ermant werbent, jo füllen fit laiften an all me t flat ommer bis der Bürg gesett wirt. Wir verzif on briefs für one ond onser Erben aller ber rebt, ani und zowart so wir an dag vorgenant Gelt hetten, ober haben mohten vorgenanten Graf Otte und Graf Burchart von Sobenberg gebruber t an biefem brief für uns und unfer Erben bag mir gelopt haben uff bag vorgenanten Gelt Järlich ze richten und ouch ze vertgen alf vorge ond ouch die Bürgen ze losen aun allen Iren schaben. Und bez ze ab offem vrtund aller der vorgeschriben Dinge fo haben wir beibit on Insigel gebendt an disen brief, Bnd wir die vorgenant Bürgen alle Be an bisen brief vif unser vorgeschriben ande ftat, und war ze halten im hie vorgeschrieben ftat. Und dez zu Brkund und zugnuft so hat uns fin aigen Infigel gebendt an bijen brief. Bar ouch bag bie Infigel ar gebraft oder brach oder miffehenkt würden oder Aru Raichen nit vollect hetten ober vizit misseschrieben war daz soll Im und sinen Erben kain Geben ze Ragelt do man zalt von Christus geburt brüzehen hunde barnach in bem bru vnd fünfzigosten Jar an fant Gregorigen tag.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das erste, rund, bas liuts geneigtem Hohend. Schild, auf bem rechten Dehr ben geschlossenen Belr einander gekehrten Histhörnern und flatternden Helmbeden. Umschrift: i comitis de hohend'e. — Das zweite, viel kleiner, als bas erste, so groß a Ritter-Siegel, blos ber Schild. Umschrift: S. B. innioris comitis d. hohet dritte mit dem Tübinger Schild; so groß als das vorige. — Das vierte, dard von Hohenderg, eines der kleinsten, sehr verwischt; der erhadene Theitheilung unten. Umschrift: S. Burcardi comit. d. hohende. — Das fünf Konrad v. H. so groß als das verhergehende, erhadener Theil der Querth Umschrift: S. Cynradi de hombere. — Das sechste, das bekannte Gültling'ie drei Ablern auf dem Schilde. — Das siechente, das bekannte Gültling'ie drei Ablern auf dem Schilde. — Das siechente, das bes von Berned, hat e der vertifal halbirt ist, die rechte Hölste erhaden, guerhin über die Mitte

ein erhabenes Band; bie linke Halfte ift schraffirt; schreibt sich auf ber Umschrift. — Tas achte, bas Halfinger, hat 3 von rechts nach links lausende horizontal lies ichraffirte Spiken. — Das neunte, bas bes ron Walbed, hat auf bem Schilde nicedtes Kreuz. — Das zehnte, bes von Stainhilswen, nach bem bes Grasen Otto profite runde, zeigt auf bem Schilde ben Obersorper eines brachenartigen Thieres, us Buld auf bem Schilde ter Mierhelbe von Wurmlingen. — Das eitzte, das des ler, bas einzige breiedige, bas größte unter allen, hat im Schilde einen Jisch mit staunten greßen stacheligen Nudenssonen, wie ein Barich. — Das zwölfte, bes Bibingen, hat zwei sich freuzende Schwerter auf dem Schilde. — Das dreizehnte, en Berned, des anderen; die Zeichnung auf dem Schilde kaum kenntlich; auf ber uift nennt er sich ivnior. — Das vierzehnte, des von Tettelingen, hat eine Lilie uif ben Lilienthalern) auf bem Schilde. Umschrift: S. Meinlochi d. Thetlingen.

## 505.

lpril 1353. o. D. Graf Burkard von Hohenberg ber Junge verpfandet mit seiner Gemahlin Anna, des Gotfried von Hohenloh, Herren zu Bruneck, Tochter, um 420 Pfd. Heller seinem Bruder Konrad die Dörfer Egenhausen und Mindelstetten (wohl Sindelstetten) und 7 Pfd. Heller und 12 Schilling von Spielberg (sämmtl. Ortschaften im D.A. Nagolb) auf Wiederlosung.

Wir Grane Burfart von Hohemberg ber Junge, Bud mit ons onfer e Glidu Busfrome Anne bez ebeln Berren Gotfrib von Sobenberr ju Brunecg tohter veriehen offenlich an bifem brief fur uns und erben. Das Wir onferm lieben bruder Graue Cunrat von Sohem: ond kinen erben haben ingesetzet bisut nadi genempten Torfer lut ond gut. abufen ond Myndelstetten (sic!) zenieffen mit allen nuten ond gu ge= n an hus an hof an Aeggern an wijen an wald, an waid an velb an zwige paien an wasser, an vogtan an sturen an geriht an gewalksami gesächt ond ucht clain und groß wie ist genant fundens oder unfundens. Und aht pfunt geltez iarlichez geltes abt schilling minre vffer Spilberg bem Dorfe gu fiare vier ichilling minr benne vier pfunt haller. Und fol Er ond fin erben alles nieffen und haben als sit und gewonlich ift ainem Gerren fin gut fenn unbedinget in alle wife als wir fu och von unferm lieben vater bem enanten Graue Burfarten von Sohemberg haben vor ingeen Als och vnfer briefe fagent die wir dar vnib haben And haben bag getan vier hundert pfund guter und alter haller und zwanig pfund guter alter haller ric von im gar und ganglich geweret sien und in unsern unt komen und bea fint, Da ist och mit namen gebinget welez jars wir ald onser erben dui manten borfer und gat losen wolten ewiclich, Daz wir benne vollen gewalt ban zelbjenn but vorgenanten borfer gelt und gut mit allen zu gehorben umb

alles daz da vorgeschriben stat, So julien wir oder vnser Erven Im Erben ainen andern Bürgen als gwissen setzen als der Erre was in d vur Wochen von dem tag so wir oder vnser Erben dar vmb Erman Taten wir dez nit so hant sü gwalt ond reht, die andern Bürgen ze n swenn die bürgen darvmb Ermant werdent, so süllen sü laisten an aller da vorgeschriben stat ommer bis der Bürg gesetzt wirt. Wir verziher mit vrkunde diz briefz für vns vnd vnser Erben aller der reht, ansp vnd zöwart so wir an daz vorgenant Gelt hetten, oder haben mohten. vorgenanten Graf Otte und Graf Burchart von Hohenberg gebruber ver an diesem brief für vns vnd vnser Erben daz wir gelopt haben vff v daz vorgenanten Gelt Järlich ze richten und auch ze vertgen als vorgesch vnd ouch die Bürgen ze lösen aun allen Iren schaden. Und dez ze aine offem vrkund aller der vorgeschriben Dinge so haben wir beibu vnse Insigel gehendt an disen brief, Bnd wir die vorgenant Bürgen alle Berg an bisen brief vff vnser vorgeschriben ande ståt, vnd war ze halten swas hie vorgeschrieben stat. Ind dez zu Brkund vnd zugnüst so hat vnser sin aigen Insigel gehendt an bisen brief. War ouch baz die Insigel an gebraft ober brach ober missehenkt würden oder Frü Zaichen nit volleclic hetten oder vizit misseschrieben war daz soll Im und sinen Erden kain: Geben ze Nagelt do man zalt von Christus gebürt brüzehen barnach in bem brü vnd fünfzigosten Jar an sant Gregorigen

V. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Des seinents geneigtem Hohenb. Schild, auf dem rechtereinander gekehrten Hifthörnern und flat camitis de hohend'c. — Das zweite, Ritter-Sicael, blos der Schild. Ums

tht ein erhabenes Band; tie linke Dälfte ist schraffirt; schreibt sich auf ber Umschift iben. — Tas acte, tas Pallsinger, hat 3 von rechts nach links laufente berizental liemte idraisitet Spipen. — Das neunte, tas des von Walded, hat auf dem Schilde aufrechtes Arenz. — Das zehnte, des von Stalinksliven, nach dem des Grasen Otto st grefte runde, zeigt auf dem Schilde den Oberkörper eines drachenartigen Thieres, a tas Vild auf dem Schilde der Merhelde von Burmlingen. — Das eitzte, das des welter, das einzige dreiedige, das größte under allen, bat im Schilde einen Fisch mit szeingennten großen stadeligen Rückenslossen, wie ein Barich. — Das zwölfte, des die Wibingen, hat zwei sich kreuzende Schwerter auf dem Schilde. — Das dreizehnte, von Berned, des anderen; die Zeichnung auf dem Schilde kaum kenntlich; auf der schift nennt er sich invior. — Das vierzehnte, des von Tettelingen, hat eine Lilie auf den Likentbalern) auf dem Schilde. Umschrift: S. Meinlochi d. Thetlingen.

#### 505.

April 1353. c. D. Graf Burkard von Hohenberg ber Junge verstjändet mit seiner Gemahlm Anna, des Gotsried von Hohenloh, Herren zu Bruneck, Tochter, um 420 Pfd. Heller seinem Bruder Konrad die Börser Ggenbausen und Mindelstetten (wohl Sindelstetten) und 7 Pfd. Heller und 12 Schilling von Spielberg (jämmtl. Ortschaften im D.A. Nagold) auf Wiederlofung.

Lie Graue Burkart von Hohemberg der Junge, And mit von vnfer but Elichut Husfrowe Anne dez edeln Herren Götfrid von Hohens herr zu Brunecg tohter veriehen offenlich an disem brief für von von der erben, Taz Wir vnserm lieben brüber Graue Günrat von Hohemsia vod kinen erben haben ingesetzt difut nach genempten Törser lut vod gut. enhusen vod Myndelstetten (sic!) zeniessen mit allen nuhen vod zü gesten an hus an hos an Neggern an wisen an wald, an waid an veld an zwige wesen an wasser, an vogtan an sturen an geriht an gewaltsami gesücht vod Ett clain vod groß wie ist genant fundens ober vostundens. Und aht pfunt zeltez ürchest geltes aht schilling minre vser Spilberg dem Torse zür klier vier schillung minr benne v r pfunt haller. Und sol Er vod sin erben alles messen und baben als sit vod gewonlich ist ainem Herren sin güt

Tenn ontedinget in alle mie als mi genanten Grane Burk ren Als e de briefe f ver güt och von vnserm lieben vater dem n Hohemberg haben vor inger dar umb haben And haben daz getan ller und zwanig psund guter alter haller nen und in unsern nut komen und beget welez iars wir ald unser erben du' ewiclich, Daz wir benne vollen gewalt gelt und gut mit allen zu gehörden umb vier hundert pfund vnd zwainzig pfund güter haller werzehen tag vor iant I purg tag oder vierzehen tag dar nach in den vier wochen an alle gevärde, if in allem rehte als si vns och vor von vnserm lieden vater it ingesetzet vnd och vnser briefe sagent die wir dar vmb haben nint noch ur gevärde, Bud dar vmb so haben Wir vnser ietweders sin aigen Insigel an to brief gehenket zü ainer stäten sicherhait diser vorgeschribenn dinge. Wir sind Purkart von Hohemberg der alt herr zü Vilperg Und wir Gotip von Hohenloch herr zu Brunecg veriehen an disem briefe Taz dim ist dung und versezung ist geschehen mit vnserm güten willen und Rät vnd dar as so han Wir vnser ieglicher sin aigen Insigel an disen brief gehenket. Gebre man zalt von Gotez geburt druzehen hundert iar sunfzig Jar, dar nach in dritten Jahr, vierzehen tag vor san Georgen tag.

B. b. Drig. im Archiv zu Bedingen. — Die Stegel Burfarts von Hobemteig Allen, herrn zu Wilperg, und Golfrieds von Hobentob bangen an.

### 506.

16. April 1353. o. D. Graf Burkard von Hohenberg ber alte v pfändet seinem Sohne Konrad mit Zustimmung seines anderen Sets Burkard bas Dorf Nothselven (D.A. Nagelo).

Bir grave burfard von hochenberg ber alte berre je Billi veriehen offenlich an bisem brif für pus und unser erben, dag wir unfern lieb fun grave Conrad ond finen erben haben ingefest und geben ze einem to pfande unfer Dorf Natfelben lut und gut mit allen rehten und quartit an hus und hof, an wifen und aggern, an velb, an wald, an holy, an ima waid, an wasen und masser, an witraiten, an vogtei, an zwing und bann geriht, an fture, gesucht, und ungesucht, clain und groß, ze nießene unbeding t fillich und gewonlich ift, an allein bas reht hofegelb und zinfe, bag if nadgeschriben gutern gat, Bon erften uf beg brenners hus ond of ber 21 ond ber Lewin gut und beg Midlingers gut und von Steinhars gan. von Rolubins wifen und von einem aggerli lit an bem affringer mate ons zugehöret, und och mit namen die gelt und zinfe, bie onfere fint in clofter je Ruthi in bemfelben borje bant, und hat uns barumb gebin hundert pfund guter alter pfenning haller mung, die wir von im empiangen b und in unsern nuz kommen und verwent fint. Da ift och gedinget, das wi malt fulen ban bas poria borf mit allen gugehorden ze lofen, welch jar mit u ewiglich um zwei hundert pfunt guter alter heller, zu rehter git vierzeben 200 fant Walpurg tag ober virzehn tag banach in ben vier wochen pngeratio ift och mit namen gebingt unferm fun grave Burtarb uach enie tofen (sic!), ber fol och han gewalt und reht, daz vorig borf halbes ze lo

Sub baz die alles stat war vnlogdar belibe, darum haben wir vnser aigen an dien drie brif gehenkt. Wir graue Burkard der junge veriehen offenschiem brief, daz die vorige pfandung als vorgeschriben stat, ist geschehen mierm guten wissen rat vnd gunst vnd haissung vnd dorumb haben wir vnser insigel an disen brief gehenkt, vnd haben auch wir der vorig grave burkard ke, vnd grave burkard vnser sun erbeten, vnsere lieben diener Dietrich skap (sic!) vnd baldwin von Giltlingen, daz ir ieglich sin eigen an disen brif hat gehenkt zu einer guten zugnisse. Geben da man zalt von geburt drizehen hundert jar fünfzig iar dar nach in dem britten jar aht vor sant Gerien tag.

Abschrift in T. XVIII. Fol. 137. ber Hohenb. Dokumente im St.-Archiv zu Stuttg. Eell wohl heißen: Dietrich ben Pfützer (von Steinbulben).

# 507.

**Mai 1858.** v. D. Albert von Rüti Ritter verkauft um **830** Pfd. Heller an Marquart von Owe die Wein=, Korn= und andere Zehn= ten von dem Dorfe Hirschau, welche von dem Hause Hohenberg um **80** Mark Silber und 60 Pfd. Heller an die von Küti ver= pfändet worden waren.

Ich Albert von Ruitj Ritter vergihe vnd tun kund offentlich mit vrkuinde Brieues allen den die in ansenhent lesent oder hoerent lesen das ich reht und **did ze köffenne** han gegeben Marcwarten von Owe Hermans son von et des alten vnd finen erben mit gunst vnd gåtem willen vnd mit Rat miner ne alliu minó Gut die mich angerbet sint von miner muter der es reht akiure vnd zügelt was Dritthalb füder wingeltze iaergen geltze, minen win= aben, kornzenhenden, vnd alle ander zenhenden die an mich vnd als siu mich t vnd komen sint, die ze Hirsowe bi Rotemburg gelegen in dem Ban Men sint vnd ain reht zügelt Phant ist, Bmb driuhundert vnd drissig phund r münse guter vnd genemer die ich empfangen han vnd in minen kuntlichen tomen fint Bub verienchen och das die vorgeschriben gut phant sint von dem t herren Graue Rubolfen von Hohemberg def Rotemburg ist vnb Abtzig marke loetiges filbers, Rotwiler gewaegs und sehtzig phund haller vergibe ich der vorgenant Albert von Ruitj Ritter mit minen erben das nd min erben ob ich enwaer bem egenanten Marcwarten von Owe vnd erben die obgenante gelt sullen vertigan vnd verstan an allen stetten als sitte gewonlich ist nach dem rehten Bud han im vnd sinen erben darumbe ze n gegeben, hern Cunrat von Chingen, hern Renhard von Ruitj vnb

hern Burdart von furnegge Ritter, albert von owe ben alten, bern seligen son Es ist och gerett und gedingot Waer baf ber vorgenant ben pon Ruitj ober sin erben bas vorgenant gelt nit vertigotin und versti obgenanten Marcwarten von ome und finen erben nach reht und alf gewonlich ift, fo hat ber egenant Marcwart von owe und fin erben g reht die vorgeschrieben biurgen ze manende selber mit iren botten ober brieuen, se huse, se Soff, ober under ogen, und wenne bie biurgen ermat so sullent siu dar näch ober aht tag in varn laisten bi guten triuwen ger burg, gen haigerloch ober gen horme ain reht redelich gifelichaft wirt biufer ze vailem toff alf fitte und gewonlich ist, an generde un aiselschaft nit lassen noch ledig werben, onte bas bem vorgenanten Max von Dwe und sinen erben war und stact belibet alles das da vorgesch Und waer och baf der biurgen behainer selber nit laisten weelt ober n sol ainen kneht mit ainem pfaerit an sin stat legen. Waer och bas ber ve biurgen behainer braeche ober nit stact liess als bavor geschriben ist, so hat nant Marcwart von owe und fin erben gewalt und rebt in anzegriffen m er mag an clag und an gorn Baer och baf ber egenanten biurgen behain von tobes wegen ober suffe nit gut waers bas got lange wende, so fol ben her Albert von Auiti ober fin erben bem bidgenanten Darcma owe ober sinen erben ander als gut vnb gewisse geben, alf bie erren war in ainem manot nach bem tag so barumbe ermant wirt, wa bas nit be fullen die andern biurgen der fin ermant darumbe laisten in aller wife fcrieben ift. unge baf ef beschiht. Ich ber vorgenant albert von Ru vergibe och mit minen erben, baf ich ber obgenanten biurgen von ber helfen sol an allen iren schaben, Bud ze veklunde ber worhait der vorgeschr so han ich min aign Insigel gehenket an bisen brief. Wir die vorgenant verienhen och alles bas ba vor von ons geschriben ift, vub ze merer nic haben onfer iegelicher sin aigen Insigel gehenket an bisen brief ber a an fant Balpurg tag in bem Jare bo man jalt von Gottef gebiurt D hundert Jahre fiunftig Jare, und dar nach in dem britten Jare.

B. b. Drig, im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit 4 ziemlich gut erhaltene bas bes von Chingen ift abgefallen.

508.

23. November 1853. v. D. Graf Rubolf von Hohenberg i Mutter Margaretha von Nassau geben ihre Zustimmung am 1. Mai bes vorstehenden Jahres erfolgten Verkauf licher Zehnten bes Dorfes Hirschau.

Wir Graf Rubolf von Sohemberg veriehen offenlich mit v briefs umb bag pfant gut bez win gelt und win zehenben, torn

zehenden vnd clainzehenden dad Höve zehenden, in dem ban vnd **e Hirssowe Daz von vnser vor**bern Herren ze Hohemberg pfant ewesen Herren Albert von Rüti vnd siner vordern vnd stat Ahzig mark **Albers Rotwiler** gewägs, vnd sehtig pfund güter Haller barumb wirs lösen t so wir wellen Also ouch die brief sagend die der selber Albert von darumb hat veriehen wir daz der Edel kneht Markarte Hermans bon Dwe daz selb pfant gût von Herren Albert von Rüti mit onserem **ind willen an sich hat** gewunnen in aller wise als ez ber her Albert von ber het an all geuerd und dez ze offenem urkund ist unser Insigel gehenkt en brief. Wir Margareht von Nassow veriehen ouch daz dü vorgesagte als vuser sun der vorgenannt Graf Rüdolf hat veriehen ouch mit m gunft vnd willen fint beschehen vnd dez ze vrkund ist ouch vnser Insigel gehenkt an disen brief der geben wart an sant Clementen tag, do man zalt **kiftes geburt brutehenhundert** jar vnd bar nach in dem drü vnd fünftigosten jar. B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem kleinen runden Siegel des **m, das blos den Hohenberger** Schild zeigt, und dem bekannten der Gräfin Mar-

509.

**Februar 1854.** Straßburg. Graf Hugen von Hohenberg Sühne mit der Stadt Colmar.

Bir Graf Hug von Hohenberg embieten den erdern wisen bescheiben Reister und dem Rate zu Colmar allez lieb und güt. Wissent daz ich úch of von dez krieges wegen den wir mit úch han gehebet als ir wol wisent und kte getruwe süne mit úch haben wellen für uns unser dienar und alle unsere die von unsern wegen widerseit hettent mit urkunde des briefes, dar uf unser Ingesigel zu Rucken getrucken hant, der geben wart zu Strazburg der nechesten Mitterwochen vor der großen vastnacht dez Jares do man zalte got geburte druzehen hundert Jar fünszig und vier Jar.

B. r. Orig. im Stadt-Archiv zu Colmar. — Das Siegel ist abgefallen.

510.

Marz 1854. Rotenburg. Renhard von Ehingen ab Entringen, Ruf und Renhard, dessen Brüder, vergleichen sich mit dem Chorsherrstift zu Ehingen in Betress des Laienzehnten zu Schadensweiler (bei Rotenburg).

Ich Renhard von Chingen ab Entringen Rüfe vnd Renhard sin der edel kneht veriehen offenlich für vns vnd vnser Erben mit vrkund diß briefs allen bie in sehend, ober horent lesen Dag wir mit ben erbern li bropft ond den korherren des stift ze Chingen von ir ond wiegen und all ftog bie wir mit an ander hetun umb lagen gehenben bann ze ichabenwiler lieplich ond früntlich verihtet figen mit ichil erbern luten wilhanns haingen frumen, appen bes wirt. pfellen. Congen frumen. Bengen und albrehts bes wirt Also bas si vus vud vuseru erben ewiclich ergeben hant ben lagenzehende ben fi hetun an Maner Burtf buhel trier morgen bie ba fioget ain icaben lochen, anderhalp an varen und ainen halben morgen ze wil ber Sainten frumen ift und ainen halben morgen an frilbubel be Splpolt ift ben ich erning machet und ainen morgen hat Ruf De spilbühel ain halp an Controfftertingen anderhalp an Conten s And mub bag haben wir ben vorgenanten bropft forherren und ftift ewelle an Boll bie langun fitun ondnan ond obnan alfe bie alten berg g also die markstainn gesetzt fint, allen unsern zehenden win und obs ode mahfit And mit namen Sanfen mingarten von ow, als iet ber i ift alliu vniriu reht und ouch bes gloggners wingarten altef und nun iet ift ober hienah gemachet wirt alliu vnfrü reht win ond forn obe machset Und ouch die Egerbun und Buggen bef babers wingarten bem ftier bem witmer und hansen von om alfe bie marfftain ich f haben gelobt bi guten trumen fur und unfer Erben, bie vorge ewclich stat zehend Bud bes alles ze offenem vrkund hat puf jeglicher Infigel gehenkt an bifen brief ber geben ift ze Rotemborg an fant tag do man galt von fristz geburte bruizehen hunbert iar fünftig banad vierben Jar.

B. b. Drig, im St.-Archiv zu Stuttgart.

#### 511.

3. Juli 1354. Rotenburg. Die Böcklin vom Entinger Tha Horb) stellen Graf Albrecht von Hohenberg, Bischof von und bessen Nessen Audolf einen Revers aus in Betress ihr baselbst.

Bir Hans Bödlin, Volmar und Heinz seine Söhne, Diet Hans Bödlin, gebruber, verjehen offentlich für vus und unser erben, n bis brifs allen die ihn sehent ober hörent lesen, daz wir mit unsern herrn grasen Albert von Hohenberg Byschosen ze Freysing vsen Rudolfen von Hohenberg sins bruders sun für sie und für umb die vesti ze Utinger tal liplich und mit wolberaten mut vber kommen also daz sie vas gunet hant unsern tail derselben vesti in der r

und vor ber rinkmur schiuran und vihhuser ungevar rmals ba was gebuwen und nit anders, und hierumb ve idenlich für one und unfer erben, bag wir mit berfelben vent memer h ir erben noch ir lute vber bie sie ge gebietenb bant tun sollen bereite roch baruß in behainen wieg on all geverb. Wölt auch onser behainer wil jemanden versezen oder verkousen oder in behainen wieg verenderen, baz t funt tun ber vorgenanten herrichaft, vid iren erben, und mar ber mar, bem U verfetzen, verkoufen oder verenderen, der fol unfer genof fin und der foll auch t wife fich gen ber herrschaft und ir erben verbunden mit brief und mit eiden t von und beschrieben ift on alle gewerd. Wölt aber bieselbe herrschaft ober en umb benselben tail als vil gen als er anders wa mit auter funtichaft accelten (sic!), so foll er juen also lassen werden on all widerred. Es ist rett mar bag wir die vorgeschribenen Dietrich und Hans Böcklin gebrüber vettern Dietrichs Bodlin tail an ons gewunen, fo follen wir und unfer umb derfelben tail in allen recht verbunden fin gen der vorgenannten herr= und iren erben als bavor umb unfern tail ift beschrichen on all gewerb. die poraeschrieben Bödlin verjehen all unverschaibenlich für vns und unser und nachtommen, bag wir all und jeglich gesworen haben aibe zu bem en mit gelerten worten und uffgebottnen fingern bie vorgeschrichen bing un: ich frat zehend und barwiber nit ze tund in behaimen wieg on all gen. f. w. Dat. Rotenburg an St. Ulriche Abend.

ach einer Abschrift in Gerte (oftr. Regiftratore) Beschreibung ber Grafichaft Dobenem Jahr 1776. II. S. 191. 192.

#### 512.

September 1354. Neu-Regensberg. Gräfin Ursula, Wittwe bes Grafen Hugo von Hohenberg, begibt sich mit ihren Städten, Burgen, Leuten u. s. w. in den Schutz ber Herzoge Albrecht und Rudolf von Destreich.

Bir Urfel graf Hugs von Hochemberg sålig witibe, verjehen un kunt mit diesem brief, das wir den hochgebornen fursten herzog Albrecht sterrich, ze Stepr, vnd ze Kernben, vnd herzog Rudolsen sinen sun, gnädig herren, erwelt vnd genommen haben vnd erwelen vnd ouch nemen sterm besundern vogten vnd schirmen uber alle vnser lute vnd diener, uber ster stet vnd burge, vnd uber alles vnser gut, swa das gelegen ist, also das be vnsere herre herzog Albrecht, Rudolf sin sun, alle ir vogt vnd ampslut, tund sind ober hernach kunstig werdent, vns alle, vnser lute vnd diener, set vnd burg, vnd alles vnser gute vogten vnd schirmen sullen, als ir selbs vnb gut, vnd sollen vuch vns gen allermeniglich beholsen sin, mit ganzer

machte, wa wir bes bedurfen, vnb swen wir si barzu vorbern; vnb barn haizen und sullen ouch wir, alle vnser amplut vnb biener, ben egenanten herzog Albrecht, herzog Rubolf seinen sun, allen ihren vögten vnd an wartent vnb gehorsamb sin, mit allen vnsern luten vnb biener, mit alle steten vnb burgen, vnd mit allen vnsern gut, swan sie, ober ir vögt vnb von iren wegen bes bedursen, ober bas an vns vorderent. End bes ze vrku wir diesen brief besigelt mit vnsern eigen insigel. Geben zu der Nun gensperg an dem suntag nach unser frowen tag zu herbste, nach Christ brizen hundert jar, und in dem vierden und sunfzigisten jar.

Abbrud bei Berrgott, eod, probat, geneal, Habeb, nro, 807.

## 513.

1. Oftober 1354. Brugg. Herzog Albrecht von Sestreich brin-Bergleich zu Stande zwischen Graf Albrecht von Hohenbe schof von Freising, und bessen Aufen Audolf einer- und Ursula, Wittwe bes Grafen Hugo von Hohenberg, anderer Betreff ber hinterlassenschaft bes Letteren.

Bir Albrecht von gotes gnaben Bertog je Dfterrich je ond je Kernben Tun dunt, bas ber erwirdig ber Albrecht bifco fing und Graf Rubolf von Sohenberg an bem tail und ! Briel Graf Sugens felig von Hohenberg mitib, vnser liebe & an dem andern tail genglich hindern uns gangen find umb alle drieg so sie habent ze haider seit omb des egenannten Graf Hugens gut, sicte paibenthalben, smas wir barüber sprechen, Sprechen mir, bag alles bag egenannt Graf Sug laggen bat, eg fein Berichaft, vesten, State ez gnant ift, mit alle bem so barzu gehort, genglich und gar sol ledig sein von der egenannten Grefinn Briel und sol si fürbas chain anspre mer haben, in bhainen weg, vnb suln ir ber egenant bischof Albrecht vo vnd Graf Rubolf sein vetter für alle ir ansprach geben vir Tusent r britthalb hundert mark filbers kostenter gewichtes und zwai hundert phu und fol fi baffelb gelt alles haben of Ebingen und of Sangerloch b ond of ber obern ond ber nibern Stat bafelbs onb of ben Sapen, die ju ber nibern Stat Saperloch gehorint, Also bag fie bi obe phant Ebingen, haperloch, di purg und die zwo Stete und die filchu allem bem so barzu gehört, und alz baz von alter herchomen ist, in phandet inne haben und niezzen an abslag, und bag fie ber egenant vir Tusent, hundert mark silbers und zway hundert phunt Haller genglich verricht vi wirt, ond alle bie weil bi kilchunsete, bie zu ber nibern Stat gehorent

tt, die weil fol fie bie tilden all leihen, vit fwann ber egenant Bijchof von fing, ober sein erben seinen tail an der obern Stat Hayerloch losen wil umb wn hundert mark filbers, des sol st im stat tun, ond sol im ond seinen ben denselben tail ledigen und losen in antwürten, ond suln dielben Newn indert mark filbers an ber egenanten Gumm bann abgen. Wer aber bag egenannt Greffun Briel abgieng, ee bag bi Losung beschech, so suln bes egemen gelte achtschuthalb Sundert mark filbers geuallen of des egenannten Graf tens find, und of besselben findes erben, und sol benfelben finden nicht schaden, it ben einem andern manne erben ober find gewunne. Duch iprechen wir, bag egenanten bischof Abrecht, und Graf Rudolf sein vetter fich underwinden fuln stindes so Graf hug ben der egenanten Grefin Briel laggen hat, und fuln wield find innehaben mit allem gut und swag reblicher geltschuld ift bi ber egeau Graf Sug schuldig beliben ift, over die von ihm berchomen ift, di sulu bi enanten bildhof Albrecht und Graf Rubolf all gelten und richten von bes kindes aen und fol die egenanten Grefinn Briel mit berfelben geltschuld nichtes ze schaffen ten. Duch sprechen vito wellen wir, das netweder tail die artikel und ben ruch, so an disem bris verichriben ift mit irn und mit ettlicher irr freunt Insigeln cinander verbrifen und vermadjen fuln. Des geben wir ze vrfund bifen brif faelten mit unferm grozien anhangendem Insigel, Der geben ift ze Prütt in room an Mitwochen nach fand Michels tage, bo man galt von frifts gepurd eutschen Hundert iar darnach in dem vir ond fünstzigistem iar.

B. b. Drig, im St. Archiv zu Stuttgart. — An ber Urfnnde hieng auch ursprünge pur ein Siegel.

## 514.

354. o. I. Notenburg. Graf Rubolf von Hohenberg belehnt Simon in Kirchbeim mit ber Olventen Mühle zu Ghlingen und einem Theil an einem Kammrab.

Bir Crane Rubolff von Hohemberg vergen mit vrkunde diz briefes daz er gelichen haben Symon von Kirchen die muli du gelegen ist ze Esselinn an sputals Müli vnd haisset Olventon Müli vnd ouch ainen tail an ainem dmerat vnd waz darzü höret, vnd dez ze vrkunde haben wir vnser insigel gesetet an disen brief der geben ist ze Rotemburg in dem Jar do man zalt Eristus geburt drugehen hundert Jar fünstig Jar vnd darnach in dem viern Jar. ————

R. t. Drig. im Spitalardiv ber ehemaligen Reichsftadt Eftingen. - Das Siegel ber Einschnitt für basfelbe ift noch vorhanden.

21. August 1355. Avtweil. Graf Albrecht von Sohenberg, zu Freising, verkauft um 1110 Mark Silber und 1000 Münchner Pfenning die Pfandschaft der Acichseinkunfte v weil an diese Stadt selbst.

Bir Graue Albreht herre ze hohenberg von Gottes gene Schoffe ge Krofingen Tun funt mit bijem brief allen ben bie in anfe horent lefen und vergeben offenlich, dag wir mit wolbedahtem mute, onserre guter fründe und anderre Erberer wifer Inte Rate und burch befferunge millen vufer felbes, onferre berichaft und aller unferre Erben, vind bag wir ba mit onfer Gute anberfing, bag ons nugelicher ift, loie rhete und redelich ze foffen geben habent, und geben ze toffen mit vi briefes ben wifen ond Erbern luten, bem Schulthaigen, bem burgerme Raten, ben burgern und ber gemainde gemainlich ber Stat ze Rotwil Aren Erben und nachkomenen, unferu gelte und Gute ge Rotwil, Die wir beswise von bem Anche inne hattent, Dez ersten bie Stura ze Rotwil, tail bez ungeltes ze Rotwil, ben Groffen Bol ze Rotwil, die Munge, ber hofftat zinfe ze Rötwil, bas Mülgelte, die vischenza und ber Bente Rotwil, ond mit gebinge allu die rehte, nute, ginse ond gelte, die wir Ryche in vfandes wise ze Notwil hattent, als wir ond unser vatter se gebenknufte und unfer porbern und ouch unfer Bruder biefelben rehte gelte baber genoffen und ber braht habent und ainluf hundert Mark und umb geben Marke Gilbers, alles lbtiges und luters Gilbers Rotwil tes und umbe Tusent pfunde guter pfenninge Müncher Munte, baromt vorgeschribenen gelte und But unfer pfant warent von fungen und vor als die briefe fagent und bezögent, die wir dar umbe Inne habent von! wegen, Dez Silbers ond ouch ber pfenninge wir von den von Rotwil u gewihte und mit vollekomener zal genhelich gewert sient, dez uns wol ber baz alles in vufern funtlichen nube und rebelichen fromen komen und ift, ben felben burgern und ber gemainde gemainlich ze Rotwil und o Erben und nachkomenen bie vorgeschriben ftude nube und gelte alla ! Rotwil hattent mit allen rehten und nüben und mit aller ber gugebord und unfer vordern die felben gelte und nute unther genoffen und ber bent iemerme ze ainem pfantlichen pfande vud in aines rehten werender wife, ane allen abflag und ane allez abnieffen, iemerme ze habenne und ze se besehenne und je entsebenne, und an bie stunde, bag die felben ftude gelte von Inen oder von Iren Erben oder nachkomenen erledigot, v werbent von fungen ober von kapfern, ober von ben die danne die se ond gelte burch reht lofen font, und auch mit als vil Silbers und I vienningen, als da vor benemmet und verschriben ist und habent auch gelobt ho loben mit vefunde big gegenwirtigen briefes und mit und Graf Rubolf on hohenberg unfere lieben bruber fune für und vnd für alle unfer tin und nachkomen ben obgenanten burgern und ber gemainde gemainlich ze Not-Il end allen Jeen Erben und nachkomenen der vorgeschriben flude, nute und gelte aller ber reht, Go und of die pfant ze Rotwil verschriben fint für ain reht belich pfant und als wir und unfer vordern bag unther genoffen und her braht bent iemerme reht wer ze fin, ze verstan und of ze rihten für ain redelich pfant, Si in pfandes mife baran habent fient an allen Stetten und gen aller man-Inden, unt an die ftunde, das die vorgefdriben ftude, nute und gelte und allu Meht, die wir ba habent, von Inen erloset werdent mit bem obgenanten Gilb und ouch mit den pfemingen, die bavor benemmet und verschriben fint, oder er uns wir oder unfer Erben dis pfant als wir bag ber braht habent generti: re von unferm herren bem taufer ober von andern fungen ober taufern, bag bie n gunfie und guten willen mit Iren briefen bargu tunt, bag bie von Rotwil Die Erben und nachkomenen bis gelte und pfant Inne haben füllent für ain ant, als wir und unfer vordern dag her braht und genoffen habent ane alle nerde. Weri ouch, bag wir behainen briese June hettint ober hernach iemer ader vind fundent, ber gu ben vorgeschribenen pfanden horti, ben Soltint wir vujer Erben ben von Rotwil ober Iren Erben und nachkomenen ane furzog enrien und mag an ben felben briefen ftunbe, bag Coltint Gu banne d vi den vorgeschribenen finden und pfanden haben gu ber Gumme beg obgemien Gutes ane alle generde. Wir vergehen ouch won wir bes obgenanten tis vericht und gewert sient von den von Rötwil, daz wir uns der vorgeschris et find und gelt verzigen haben und verzihen und ber für und und für unfer bin gen ben obgenanten von Rotwil und gen Iren Erben und nachkomenen, Do day wir enhain reht, ansprach noch wiber vorberunge bar umb an Gu niegetun Sont noch haben noch gewinnen in fainen weg noch mit enhanner the wife, nut geriht noch ane geriht, Won was wir hie wider ienier getatin ober bau vnier Erbe, ba Golti vne niht gut beholfen fin faine brief, ben wir ieto ant oder ber noch hernach mohti erworben werden von fungen, von taufern, n Babnen, von bufchoffen, von herren ober von Stetten, won bag wir alle git Lant purcht haben bud die von Matwil und ir nachfomen reht. Bud was wir Door iemer getatin, bar gu Colti ouch vus niht beholfen fin kaine reht wie genant ift, Baisteliches noch welteliches, gemaines noch funders, noch kain Line noch gnade ber taufer, ber funge, ber herren noch der Stette, noch Lant= noch buntnufte noch enhainer lage fache, wie die genant ift fuffe noch fo, habent Ine gelopt Eu an den vorgeschriben pfanden alle git ze fürdern ond te hindern. Wir Graf Albreht herre ze hohenberg, boichof ze Fryfingen wir Graf Rudolf von hohenberg, fines bruber fune, habent ouch baide geeren gelert aube gu ben hailigen ane alle generbe alle vorgeschriben sacha fiet

ze habenne und ze halten in aller ber wise als vor beschaiden ist, und da niemer ze tunde in kainen weg noch mit enhainer lave wise susse noch so lw und ainualteclich und ane alle generde. Und her umb ze offem vrkunde wistenunge aller vorgeschribener dinge, So haben wir baide für uns und voh ben unserü Insigel offenlich gehenket an disen brief, Der ze Nötwil geben dem nehsten fritag vor sant bartholomeus tag Nach Cristus gedurt drüzehe dert Jar dar nach in dem sünf und fünfzigosten Jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem sehr gut erhaltenen großen lichen Siegel bes Bischofs in rother Wachsmasse und bem fleinen runten bes Creffen Umschrift; S. Redolfi comitis d, hobenberc.

#### 516.

23. August 1355. Morweil. Graf Albrecht von Hohenberg, Z zu Freising, urkundet, daß er Walgern, den Bürgermeister Reutlingen, und Kadolf von Wehingen (D.A. Spaichingen), | Diener, und sonst Niemand mit ihren Forberungen an ihr die Reichs-Ginkunste von Notweil verwiesen habe.

Bir Graue Albrebt herre je hobenberg von Gottes gen Byschof ze ffrysingen Tunt kunt mit bisem brief und vergeben offenlich wir Balgern ben Burgermaifter von Rütlingen, fiber bag Du Stüra ond ander nüte, die wir ze Rotwil hattent, in onser hant komm die selben nütze und gelte verstozen und gewiset habent umb etwieviel schu abnügen, als die briefe fagent, die er dar umb von und Inne hat, bez m ainen taile ieto ab ernossen hat. Und haben ouch Rabolfen von wahi unfern biener of bie felben nute und gelte verstozen und gewiset umb ft pfunde Haller auch ze abnüten, ond fürbager niemanne me. Weri aber, be von unfer felbes wegen of bag felbe gelte ieman andern gewiset betteut malgern und Rabolfen, wie vil bes weri, bas Solti und ab gan an ben vie fent Guldinen, die vns die von Rotwil sont, komi aber barnach ieman p von Rotwil, So wir ber Gulbin von Inen bezalt wrbint, ben wir of ba gelte gewiset hettint mit onseren briefen ane bag, bag ba vorbenemet ift, bag len wir den von Rotwil ofrihten und bessern bi dem ande, den wir Inen g ren habent. Weri ouch, bag wir der brief iemer bedörftint, die wir den von wil geantwurt habent, die wir von füngen und von taufern Inne hattest, bie gelte ze Rotwil in pfandes wife zu vnfern Sanden und unfre vorderen ben komen fint, Su ze versprechen ober ze verantwrten, ob Su von bg gelt wegen iemer angesprochen wrbint, die briefe Sont Sil pus ober mien ben her valihen mit zitlicher und beschaidener sicherhait, daz ouch Inen die fi

rief wider geantwrt werben ane alle generbe. Und heromb ze offem vefunde So aten wir filr vns und unfer Erben unfer Insigel offenlich gehenket an bifen tief, Geben ze Rotwil an fant Bartolomeus abent Nach Criftus geburt Drüben hundert Jar bar nach in dem fünf ond fünfzigoften Jar.

3. t. Orig. im Et.-Ardiv gu Stuttgart. - Mit bem gut erhaltenen Giegel bes deis von rether Bachemaffe.

#### 517.

September 1355. o. D. Die Grafen Burfard und Konrad von Sobenberg, Gebrüder, Herren zu Wildberg, theilen ihre Herrichaft.

Bir Grane Burthart vnd Grane Conrat gebruder von Sobenberg, ren zu Wilperg, veriehen offenlich an disem brief fur uns und unser erben, as wir mit wol beratem mut und mit gutem rat onfrer biener lieplich und alch oberain komen sin umb bisa nachgeschribenn gut, die wir von ainander teilet haben. Des erften Bulad bie ftat, Altenbulach bas borf mit aldede und des frien gut mit allen rehten und zügehörden, Suftetten så borf mit allen rehten und zügehörden, ane allain ben malt ben man mmet ben Buran, der fol gemain fin; Schonbrunn und affringen bu bort, mit den Mayern zu affringen vnd des Guten wildenhof mit allen zugewen, Ebhusen und Welhusen mit allen ben rehten und gewonhaiten als fü ter vatter an und het brabt, Emingen, Beidu Sulcz die borfer, ane bie an und den Kildjunfacz und den Widem hof ba die selbe Kilch in horet gu ules, die fol onfer beider gemain fin; Giltelingen bas borf mit ben rehten wir da habin. Des verichen wir der vorgenant Graue Conrat, bas biju u vad bijn borfer, lut und gut, onferm lieben bruder bem vorgenanten Graue urthart fint zetail genallen, mit allen ben rehten und zügehorden als fu unfer tter an ons braht het. So verichen wir der vorgenant Graue Burthart n Dobenberg, Tas diju nachgeschribenn stat, Burg, dörfer, lut und gut unn lieben brûder graue Edurat dem vorgenanten sint zetail genallen, mit allan Atm, gewonhacten und zügehörden als fu bufer vatter an bus hat braht. Des men Altenstaig, burg und stat, und bas borf Altenstaig mit den rehten und ebirden die wir dar ju habin, Egenhufen, beidu Spilberg, Grunbach, urren, Engmarfuelt, Schiltede bu burg, mit allen rehten und jugehorben, ut den welden die beidu zu ber burg Schiltede und ber flat altenstaig und den vorgenanten börfern hörent, ane bie frieg weld die noch unnerlichen fint, ant onfer beider gemain; Ratuelben, Dunblerfpach, bas Stodach ba Dident, Pfrundorf, unberutingen, bu borfer allu mit luten und mit gumit allen rehten und zugehörden. Da ift och mit namen gedinget, mas aige-

it onder unfer ietwederm gesessen ift, das die selben aigenn lut och des selben Ben füllen fin onder dem fu gesessen fint. Were aber bas ir ettelicher hie nach

von onfer bewederm fur, ber folt bennoch bes fin, under bem er iecz begriffen ! wele aber vfferhalb onfer beiber gebiet gefessen fint, die follen ba bin boren ba vorhin horten: die von Cbhufen gen Balach, bie von Schiltede gen Alter flaig. Da sol och onser beweder furbas me in bes andern flette, burgen, m borfern, lut ober gut, núcz zeschaffenn han noch ze tunbe, weber vil noch lig ongenarlich. Were och, das got lang wende, das bufer ainer von den vorgena ten guten wurdi verseczen ober verkoffen, ck si an stetten, borfern ober burge das felbe fol er dem andern por vail bietten und kunt tun, die stette und die bie zwen manet por, bu borfer ainen manet por; und wenne bas also beschiht, w der selbe dem es also vail gebotten ist in den vorgenanten zilen nut kossen, al pfanden wil ober enmag so sol er bisen andern núcz me fúrbas irren noch suma weder zeuerserzend noch zeuerkoffenn, ungeuarlich. Wenne aber bas beidilt, be vufer ainer nach bifem gebing verseczen ober verkoffen wurdi, bas fol er ich al tun, nút mit fainem onferm obergenoffen, noch mit fainem ber one nút gene fi, ane generd. Wir die vorgenanten Grane Burthart ond grane Conrat w hohenberg, gebruder, veriehen och an disent brief, bas wir gesworn baba ben hailigen gelert avbe mit of gebottenn vingern, dije vorgeschriben tailung v alles bas hie vorgeschriben flat war und stat ze haltend ungenarlich, und det ainem warun gezügnist und sicherhait, so haben wir beibe unseru aigenn Ing an bifen brief gebenket. Und au merer gezugnist und sicherhait haben wir ich betten onfre lieben frund ond biener, onfere lieben vetter Graue Rubolf N Scharer pfalczgraue von Tüwingen, vnsern lieben Sweher bern Beteit herren gu Bemen, unfern vetter Graue Otten von Sobenberg, oniem i ben Swesterman Graue friberich von Bolr, Tyetrich ben Pfucger Marquart ben Recheller, das ir ieglicher fin aigen Infigel an bifen brie b gebenket gu ainer warun bestätegung als vor geschriben stat. Beben bo man # von Gottes geburte Drugehenhundert jar funfzig jar dar nach in dem funften pu an bem nehften Gutemtag vor onfer fromun tag ber jungerun als fu geborn mat

Drig, im St.-Archiv ju Stuttgart. Abgebruckt in Monumenta Zollerana I, Sonit kifche Linie, Neo. CCCXXVIII. S. 191, 192.

#### 518.

10. November 1355. Notenburg. Graf Rubolf von Hohenberg leb mit Zustimmung seiner Mutter Göbeln und Hansen Sänglin in Sichamt in Rotenburg und setzt bie näheren Bestimmungen über basselbe fest.

Wir Graf Rübolf von Hohemberg veriehen offenlich mit vrtund is briefs für vns vnd vnsere Erben vnd nachkommen daz wir in all wise wort mit werk als ef kraft haben sol vnd mag nah dem rehten vnsern lieben getrewen Gb ela und Sanfen fanglin und ir baiber Erben ef figen froman ober man tablin oder maclin bestaten und bestat haben ze ainem ewigen zinfleben bag pch= pept en unfer fat ze Rotenburg mit allen rehten nüten und gewonhaiten wilent vifer ani falig Graf Rudolph von Sohemberg Aren vorndern= n hat gelühen und beren Erben daz ist daz felb nchampt Also haben und nießen it Allen nutzen vnd gewonhaiten als bij ber ift komen. Das also ift mas wines Rotemburg wirt verichenket due vaffer sollend die geher an die geh furen und wer hain und fol Inen due Beff werden und von ieglichem aumen ze nchend n haller ze lon of si vil oder lugel. Was ouch väffer an die nch hort die nit eichenkt werdent da sol Inen ouch due Seif werden, und ouch von jeglichem e own ze phend ain Haller. Ind ibllend si es ouch bar und dannan füren. In oud von ainem viertel ze messend werben ain haller. And wem si ainen auen oberichtahend ber fol In gen ainen schilling Galler Es sol ouch nieman kain wing in lagen noch ofziehen noh laden noh hin noh her ziehen in der fat an mit den odern den ir lon da von wird ef si denn in dem Gerbst so mag burger den win der ihm of sinem aigen wirt selber inlagen ob er will. Waf d van vber sehs aumen ift da von git man in zeiend ainen schilling Haller vizichend ainen schilling Aft es aber under sehs aumen so git man da von Saller ze lon Bud also bestätin wir ber vorgenant Graf Rudolf bag vorge: nt nchampt ben vorgenanten Gobeln und Hansen sanglin und ir Erben also ba r alse da vor (sic!) beschriben ist also, daz si vus iarlich vf sant Mychels tag pon ze zinse geben zwai hunr And sollen Inen fürbaf kains dienstes ba von iten daza follen wir ond wir (sic!) und vnjer amptlut fi fcbirmen und furbern ungeand und in dehainen wieg baran sumen noch betrenken. Des alles ze offenem and ond siderhait habin wir onser Ausigel gehenft an bifen brief. Wir Da= eth (sic!) von Naffow wilent Grafin ze hohemberg bes vorgenana Graf Rubolf muter wan wir bie vorgenant fat ze Rotemburg n demfelben onferm fun ich inn habinn veriehen ouch offenlich mit die brief bag bui vorgegagt bing mit vnjerm gunft und haifen fint beschen. to des ze offenem vrkund habin wir ouch vufer Jusigel gehenkt an difen brief er geben ift ze Notemburg bo man galt von Criftz geburte brutehen hundert r fanftig far da nach in bem fünften Jar fant Martins Abend.

B. t. Drig. im St.-Ardiv gu Stuttgart. - Die beiben Giegel find eingenaht.

17. November 1355. Wien. Graf Aubolf ber junge von Seh gibt seine Zustimmung zu bem Verkauf ber Herrschaft 2 von Seiten seines Oheims bes Grasen Albrecht von Hoh und Bischofs in Freising.

Wir Graf Rubolf von bobenberg ber Jung, verieben offenli vis und alle unfer erben, gen allen ben, die bifen brief, febent, lefent ober lefen, umb bie herschaft Triberg purg und Stat, und bie alten bor bie ben erwirdigen fürsten unsern gnedigen herren und vettern hern Albi Difchof ze Frifingen ond Grafen ze bobenberg an geuil ze rechten vetterlichen erb, in rechter vreuntlicher tail weise jo er va lieben vettern feligen Graf Saug vnb Graf Sainrich von Sobenbe: prüber, und onder pfleger an unferr ftat taten, beffelben tails und n tage benugt, bag er bieselben herschaft Triberg purg ond stat ond b hornberg, recht und redlich ze koussend geben hat mit aller zugehörde vid ombetwungenlich mit bedachtem mut und gesundem leibe, und mit ander vreunde miggen und rat bem ebeln hochgeporn fürsten unserm gnedigen Bergog Albrechten je Dferreich je Steger ond je Rernben ont erben und ist berfelb chouf und bag hingeben unger guter wille und gunft hantuest sait So unser vorgenanter herr von Ofterreich von im dar omb t bar omb bag eg onder guter wil ift, ond onfern willigen gunft bar zu gel ben, so vergiben wir uns, und unser erben mit disem brief hemt ze tag und unbetiongenlich aller ber ansprach, und recht, so wir ve bar zu hatt gewinne möchten gar und genzlich in allweg, und sein ouch berfelben t Triberg purg und ftat, und ber alten hornberg mit aller zugehorde, bes e unfers herren Berhog Albrechten von Ofterreich, und seiner erben scherm und als lands recht ift, mit fampt dem vorgnanten onferm lieben berren ond bem Bischof von Frifingen. Des geben wir vorananter Graf Rubolf von berg ze prchund bifen brief, verfigelten mit onferm anhangenden Anfigel. ben ift ze Wienn an Eritag nach fand Merteins tag Nach Chrifts gepurt zehenhundert iar, bar nach in dem fünf und fünftigesten Jace.

B. b. Orig. im t. t. geh. Hauss Sof- und St.-Archiv zu Wien. Unve abgebrudt in Meichelbeds Hist, Frising, II. S. 173.

November 1355. Wien. Albrecht von Gottes Gnaben, Vischof freising und Graf von Hohenberg schließt zu gegenseitiger Hilf ein Bunduiß mit Herzog Albrecht von Destreich.

Bir Albrecht von Gote gnaben, Bifdof je Frifing unb Graf Sohenberg, veriehen offenlich und tun chunt, bag wir und burch pezzers ond ichirmes willen, unferr egenanntten Grafichaft ge hobenberg, berm lieben und gnedigen berren, bem hochgepornen fürsten, Berkog Albreche Cherreich, ge Stent und ge Rernden, und gu feinen fünen, unfern n berren, mit berfelben onferr Grafichaft ze Sobenberg und mit ber Stat ben, vervunden und vervflicht haben, in guter und sicher buntnütz in zu ze se bienen und ze helfen, wider aller menichted, in iren Landen ze Gma= je Ergow, ze Türgem vid zu Suntkew, als bit vnd als oft, wir ober in vinser ftat in der egenanten Grafichaft ze Sohenberg gewaltig ift, von in, von iren vögten, barzu gemant werden, also habent ouch sich, die egenanten Berren bie hertogen, ze gelicher weis, zu vus verpunden, vus ze schiemen, belien, wider aller mendilich, an der vorgenanten voser Grafichaft ze bong, vnd ber Stat ze Horben, als bit vnd bez not beschiecht, und als oft wir buser amptleut fie ober ir vogte ze Swaben, ze Ergem ze Türgem vud ze gen, barezu manen. Duch füllen bez vorgenannten pufers berren von Oftervogte, in ben vorgenanten Lanben und vnser vogte bie wir ba oben in ber nten Graffchaft ze hohenberg, vud in ber vorgenanten ftat ze horben haben, orgenante buntuizz stet haben und halten, und ze baiberseit, gen einander bar sweren, bez geben wir vorgenauter Bischof Albrecht von Frisingen ze vrehund brief verfigelten mit onferm anhangenden Infigel, ber geben ift ze Wienn truag nach sand Marteins tag Nach Christs gepurd brewhehen hundert iar, in bem funf pud fünftigisten Nare.

8. r. Orig. im t. t. geheimen Haus- Hof. und Staats-Archiv zu Wien. — Un-

18. Movember 1355. Wien. Albrecht von Gottes Gnaben, Dich zu Freising und Graf zu Hohenberg verkauft um 20500 Guld an Herzog Albrecht von Destreich die Herrschaft Triberg (But und Stadt) nehst der alten Hornberg und verspricht die Just mung bes A. Karl IV. beizubringen, auch die genannte Herrscha von dem Hause Fürstenberg und benen von Blumeneck zu wied

Bir Albrecht von Gots gnaben Bijchof ze Frifingen, und Gu ge Sohenberg verieben und tun funt offenlich mit bifem brief, Dag wir w puferr erben und vesten vreund rat, bem hochgeporn fürsten, unserm lieben One gen herren, Bern Albrechten Berpogen je Ofterreich je Stener und Kernben, vnd feinen erben, mit vnfers leben herren bant bes Aller burchten tigiften fürften, bern Rarls Romifden Chapfers alle geit Merer bi Reichs und Runig ge Bebem, verfouft haben, und verchouffen ouch mit bie brief ledichlich und vrilich, unfer berichaft Triberg purg und Stat, vi bie alten Sornberg, bie von onferm lieben herrn und vatter, Graf Ruda fen felig von hohenberg, von vetterlichem erbe, an one genalle find, für ain vnansprechig gut, Leben nach lebens recht, angen nach angens mi mit alle bem, baz bar zu gehört, wind zwaintig tausent und fünf hundert, gu und gewegner gulbein, ber gepurend uns, fünfthalb taufent gulbein, und die a bern Sechbehen taufent guldein, genallent an die lofung, berfelben berichaft, bi versett ift, und sullen berfelb unfer Gerr Gertog Albrecht und sein erben, die it ben herschaft Triberg purg und Stat und die alten hornberg, mit alle bem b bar zu gehört, eg fein Ririchfebe, vogtegen Torffer ober weiler, hueben ober Ed ben, angen ober leben mit allen rechten, twingen, gerichten, paennen, und alle 11 Mayrtum, die zu der vorgenanten herschaft gehorent und dar zu perg und Id (sic!), akther wifen hold, an velve an wafen over an zwayen, an vistenzu, wagger und fluggen, mit aller zugehörde besuecht und unbesuecht, gestift und mer ftift, swie daz genant ift, und ouch mit aller manschaft, eren, nuten, und reite biensten und gewonhaiten bie zu ber obgenanten Berschaft, von alter gehörent, als bie vuser lieber herr vub vatter Graf Rubolf felig von hohenberg, vad 폐 wir onversprochenlich herpracht haben, innhaben ond niezzen, ond allen ien im men bamit schaffen, mit verkouffen mit versetzen und geben fwenn fi wellen, irrfal, vufer und unferr erben, und vertiben ouch wir und berfelben berfchaft waz dar zu gehört, für uns und unfer erben, und fullen unferm vorgenanten hem Bertog Albrechten, und seinen erben, die vorgenant herschaft Triberg purg 🗯 Stat, und die alten hornberg, vertigen mit aller ftaet, von unserm vorgenami anebigen herren, bern Karln Romifden Chanfer von bein wir fi ze leben bod ond fullen das tun zwischen hinn, und dem nechsten chunftigen sand Jorgen 14 th fein wir in gepunden, bag wir in, in berfelben zeit, die vorgenant Berfchaft rid.ten fullen, von ben von fürstenberg onb von . . ben von plumenet, fi in da mit warten fein, und sich gen in pinten der losung stat ze tun, und oriam je fein wenn fi wellent, in aller magg, als fi und tun folten, Wir fein b berjelben herichaft Triberg purg und Stat, und ber alten hornberg, und mag t zu gehort als vorgeschriben ist, des egenanten vusers herren Herbog Albrechten b feiner erben, rechter scherm vind gewer für alle ausprach, als landerecht ift, ing aber in, dar an icht ab, bag sullen wir in genglich augrichten und wider: ren, an allen iren schaden, nach irr manung in ben nechsten zwann moneyben, den wir beg nicht, so sullen fi bag haben auf vns, vnb auf allem bem gut, bag t haben, das vins von erbichaft angehört wie das genant ift, oder wo es gelegen nn allen vnjern und der unfern zorn, und an engeltnuzz aller gericht geiftlicher weltlicher Bud bez ze einem steten waren prennte geben wir vorgenanter trecht Bischof ze Frifingen und Graf ze hohenberg bisen brief versigelten mit ern anhangenden Jufigel, ber geben ift ze wienn am Mitichen nach fand treme tag, Do man jalt von Christs gepurd, breutehen hundert und fünf und iria Jar.

B. b Drig, im f. t. geh. Saus- Sof- und St.-Archiv gu Wien.

#### 522.

Nevember 1355. Wien. Albrecht von Gettes Gnaben, Bischof zu Freising und Graf zu Hohenberg bekennt, baß ihm Herzog Albrecht von Cestreich nur noch schuldig seine: 4500 Gulben von dem Kauf ven Triberg, 2500 fl. für die 500 Mark Silber, welche sein Bater selig dem Grafen von Wirtemberg für den Herzog von Cestreich gegeben, endlich 2000 fl. für den Schaden, welchen er (Albrecht) ver Zürich gehabt.

Bir Albrecht von Gots gnaben Bischof ze Frisingen und Graf in Hohenberg, verichen und tun chint offenlich, mit disem brief, für uns, benser erben, daz uns der hochgevorn surste unser gnediger lieber herr, Herhog brecht, ze Osterreich ze Steyer, und ze Kernden, uncz auf disen hemtag, als der brief geben ist, nicht mer schuldig ist, noch gelten sol, denn tausent, guter und gewegner guldein, der gepurent uns, fünsthalb tausent den chowf, der herschaft ze Triberg, und drithalb tausent, gewallent pier die fünf hundert mark silbers Chostenger gewichtes, die unser lieber und vatter Graf Rudolf selig von hohenberg, gab, dem von ittenberg, für den egenanten, unsern herren Herhog Albrechten Diterreich, So ist uns derselb vuser herr von Osterreich beliben, zway

taufent gulbein, omb ben icaben, ben wir in feinem bienft, of Burich genomen haben, und fol er und berfelben Remn taufent gulben, tausent, geben und richten, auf weichnechten, die nu schirest choment, und bie bern acht taufent, hat er ons geschaft, an bie maut gen Lincy, als die bi uest sait, die er ons bar ober geben hat, ba von verheihen wir ons, für mi, ouser erben aller andern schuld vorberung und ansprach, die wir gen demick onferm herren hervog Albrechten von Offerreich, ober gen seinen erben, gehabt ben, ober gehaben möchten, uns auf bisen heutigen tag, als ber brief geben und ob bar ober von und ober unfern erben, gen bemielben unferm beren Ofterreich, ober seinen erben, bhain brief für chem, umb bhainerlay vorderung geltschulb, ber vor bem beutigen tag geben mar, ber fol tob und ab fein, mit vorgenanten unser herschaft von Ofterreich, ze chainem schaben domen, Duch wir pns, gen bem obgenanten unserm herren von Ofterreich, vervunden, und pinten vos mit bifem brief, bag wir im, bie egenant berfchaft ge Tril vertigen sullen mit aller flat, zwischen hinn, vnb fand Jorgen tag, ber id dumt, ond bag wir im auch, bie sullen augrichten ond richtig machen, in das zeit, gen ben von fürstenberg, ond gen ben von Blumenett, all Choufbrief sait, ben er sunberlich baromb von vns hat. Duch sullen wir bem genanten unferm herren von Offerrich, oder feinen erben in der egenanten gewinnen, von vnferm lieben vettern Graf Rudolfen von hobenberg, hantuest, und ainen brief, daz sich berselb vuser vetter, verzeihe aller recht, ausprach, an berfelben Herschaft, je Triberg, wid bag er bes chouffs, mit k vns, scherm und gewer sei, Teten wir ber vorgenanten ftut nicht, so sol er die taufent gulbein der er uns auf di nechsten weichnachten richt und weret, lich ledig fein, der obgenanten zwayr taufent gulbein, die und für unfern ich vor Zurich geuallen folten, mit vrebunt bis briefs ber geben ift ze wienn man jalt von Christis gepurd bremtehen hundert, und fünf und fünftig iar, bem nechsten Donrstag nach fand Merteinstag.

B. b. Orig. im f. f. geh. Haus- hof- und Staats-Archiv ju Bien. — Un ftundig abgebrudt in Meichelbecks Hist, Frising, II, S. 173.

523.

20. Dezember 1355. Rotweil. Graf Rubolf von Hohenberg urkm baß sein Oheim, Graf Albrecht von Hohenberg, Bischof zu Frii von ber Stadt Notweil für die Verpfändung der bortigen Ri Einkunfte 4000 Gulden erhalten habe.

Wir Graue Rubolf von Hohenberg Tunt kunt mit bisem brief mb gehen offenlich, bas die wisen lüte der Schulthais, der Burgermaister, der vnd die Burger gemainlich der Stat ze Rotwil Erberlich und genzelich 9 ant onfern lieben herren ond vettern Graf albreht von Sohenbera Boichoffe dryfingen, Bier Tusent Gulbin guter ond wolgewegener forin mit rehter il con beg toffes wegen, ben Gu umb in getan hant von beg ungelt megen ze wind, von bez Bolles wegen, von ber Sture wegen, von bez hofes wegen ze etwil, und Mulgelte, vischenha, Benkezinse, und von aller der reht wegen, die er Rotwil hatte von bez Risches wegen, die er Inen ze köffen geben hat, und won in der viere Tusent Gulbin gewert hant, bez in wol benügent, ond bag ons nt und wiffent ift, und ouch er Gu ber selben Gulden ledig und lose gesait hat, fagen wir die selben Burger von Rotwil vnd alle ir Erben und nachkomen, ouch felben vier Tusent Gulbin fur uns und alle unser Erben und nachkomen guit, ia vnd loje, luterlich vnd ainualteclich vnd ane alle geuerde, also bas wir von ihulde wegen fürbazer enhain ansprach an Eu niemer haben noch gewinnen n in dehainen weg noch mit enhainerlage wije, fuffe noch fo, und herumb ze em vrfunde so haben wir fur vus und unser erben unser Insigel offenlich geetet an bijen brief, Geben ze Rotwil an fant Thomans abent Nach Christus urt brügehenhundert Jar bar nach in dem fünf und fünfzigosten Jar.

3. t. Drig, im Et. Archiv gu Stuttgart - Dit bem fleinen Giegel bes Grafen.

524.

Lezember 1355. Notweil. Graf Albrecht von Hohenberg, Wischof zu Freifing, quittirt bie Reichsstadt Rotweil für ben Empfang von 4000 Gulben, welche biese ihm für bie Verpfändung der Reichsschifünfte baselbst bezahlt hatte.

Wir Graue Albreht von Dobenberg von Gottes gnaben Bnichoffe ifrylingen Tunt funt mit bisem brief und vergeben offenlich, Dag uns bie fen lute der Schultheiß, der bürgermaister, der Rat und die Burger gemainlich tat ze Rotwil Erberlich und genhelich gewert hant Bier tujent Gulbin ber und wolgewegener florin mit rehter gal von beg toffes wegen, ben Gu omb at getan hant von dez ungelt wegen ze Rotwil, von dez zolles wegen, und daz It von ber Sture, von bez hofes wegen ze Rotwil und Mulgelte, vifdente, ente Binf und von aller ber rechte wegen die wir ze Rotwil hattent, die wir un je toffen geben habent, und won Gu vos ber felben vier Tufent Gulbiner wert hant, bez uns wol benüget, Go fagen wir biefelben Burger von Notwil do alle ir Erben und nachsomenen für uns und alle unser Erben und nachsom= men ber selben viere Tusent Guldiner, quit ledig und lose Interlich und aimialtecd ond ane alle geuerde. Also bag wir von der schulde megen fürbazer enhaine iprach an Sit niemer haben noch gewinnen Sout in behainen weg noch mit hamer lai wife, fusse noch So End heromb ze offem vreunde So haben wir vond und unfer Erben unfer Ansigel offenlich gehenket an difen brief und habent

vnich erbetten vnsern lieben Cheim Graf Cünrat von fürstenberg, all von Müti, Mitter, vnb Hermann fulhabern vnsern vogt, die s birre werschaft warent, daz Sü irü Insigel ze ainer gezugnuste ouch hant g an bisen brief, Geben ze Kötwil an sant Thomans abent, Rach Christus Drüzehenhundert Jar bar nach in dem fünf vnd fünfzigosten Jar.

B. b. Drig. im St.-Ardiv zu Stuttgart. — Mit ben 4 anhangenden & Der Siegelschild bes Bischofs ift senkrecht in 2 Felder getheilt; bas rechte fel bie hohenberger Quertheilung, die Figur in bem linken Felde ist unkenntlich; b schrift verwischt. — Das Siegel bes Grasen von Fürstenberg zeigt in schifts Schilde ben Abler mit ber eigenthumlichen Einsassung; auf dem rechten Ed ben mit Dede und Bierbe. — Das Siegel bes von Rüti ift bas bekannte: 3 Ste Schilde, Das bes Bogts ist sehr beschädigt.

## 525.

13. Januar 1356. Nagold. Konrad ber Bommer, ein Bürge Nagold, verfauft unter bem Siegel seines Herrn, bes Grafer von Hohenberg, eine Hellergült aus einer Wiese bei Nage Klosterfrauen zu Reuthin.

3d Chunrat ber Bommer Burger je Ragelt, Bergibe für m für alle min Erben und tun kunt allen ben die bisen brief anschent lese hornt lesen. Daz ich aines rehten und redlichen kouffes ze kouffenn geben h Erberen Gaistlichen frowen, Swester Armengart von Tettingen und Sw Armengart von Tettelingen Clofter frowen ze Ruti In bem Conuent Orbens und allen gren Erben, ain phunt haller Gelg Ewiges und garlice allu Jar ze gebenne off Sant Martins tag offer minen Wifun, die man Clungen Wifun In bem Loche, ond Ir Ctwievil minr zellet benn ain R und gelegen ist zwuschant .. Sainrich tinftinges wifun .. und Ch Sulkinges wifun und ainhalpp ftoffet an ben Stettgraben ze Ragel Druzehen pfunt guter und gnamer haller muns, ber ich von In gewert b und gentlich, also und mit solichem gebingde, baz ich ben vorgenanten gelobe by guten trumen bag vorgeschriben Gelt ze vertgenn ond ouch zo't wa Es ansprachig wurde aun alle gevarde nach der Stette reht ze Ragel ist ouch mer geredt ond gedinget, war daz under dien vorgenanten from abgieng weder bu war, ba vor Got lang fige, bag benn ber anderen bag nant phunt Gely volgen fol ong an Iren tot, mar aber, bag ba zwuich vorgenant frowen Brüber kint ober Swester kint In bag vorgenant Closter benen folt benn aber ouch daz vorgenant phunt Gelt gemainlichen volgen m werben unt an Iren tot. Bar aber bag ber vorgenant fromen Brube Swester kint behaines ba swuichant In bas Closter kame, wenn benn bie

enten frewen nit Ensint, so sol baz vorgenant phunt Gelt vnder vs her vallen it baiden Erben vngevarlich, Und daz diz alles war und ståt belibe, dar vmb eich In vnd Iren Erben disen brief besigelt mit mines Gnädigen Herren Insigel cide. Dtten von Hohenberg. Wur Graf Otte von Hohenberg haben id unfer aizen Insigel gehendt an disen brief, durch slizziger bett willen. dez agenanten Chünrat dez Vommers zö ainer waren zügnist aller der ding, die hie von Im geschriben stant. Dirre ding und diz kousiz sint gezut .. Walther ibe .. Walther der Hapt. Bent Dagman .. Anrchart der Hosmaister dander Erber lut vil. Dirre brief wart geben ze Nagelt, To man zalt, von istus gedurt, Truzehenhundert Jar. sünszig Jar, dar nach In dem Sehsen Jar, dem nehsten zinstag. nach Sant Hylarien tag.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuftgart. — Dit bem gerbrochenen kleinen Siegel | Grafen, beffen unterer Theil fchraffirt ift.

#### 526.

Januar 1356. Notenburg. Maranard von Hailfingen (O.A. Retenburg) urkundet, daß weder Graf Albrecht von Hohenberg, Bischof in Freifing, noch bessen ihr Ernder Hugo ihm etwas schultig seven.

Ad Markart von Haluingen vergich und tan kunt offenlich mit diem für mich und alle min erben, das mich der erwirdig fürst, min gnadischer graue Albreht von Hohenberg von Gotes gnaden Byschoftirysingen veriht und gewert hat aller schuld, so er mir ie schuldig worden uf disen hütigen tag, als dier brief geben ist, es sie von sinen wegen oder von brüder saligen wegen Graue Hugen von Hohenberg und sag och in schuld wie din genant ist uf disen hütigen tag, ich hab brief dar umbe, oder ledig und soz. Ze verlund gib ich besen brief mit miner anhangendem Inversigelten, Ter geben ze Motenburg an Sant Policarpi tag Dez iars man zelt von Crists geburt Drutschenhundert jar funstig iar dar nach in dem Fat.

B. t. Drig, im St.-Ardiv gu Stuttgart.

17. Februar 1356. Notweil. Graf Albrecht von Hohenberg, Listel zu Freising, quittirt wiederholt die Reichsstadt Rotweil sur ten Empfang von 4000 Gulden, welche diese ihm für die Lemindung der Reichs-Einfünfte daselbst bezahlt hatte.

Wir Graue Albreht von Hohenberg von Gottes gnaben Byschilieze ffrysingen Tün kunt mit disem brief vnd vergehen offenlich, daz vns di viia lüte, der Schulthais, der Burgermaister, der Nat vnd die Burger gemainsch der Stat ze Kötwil Erberlich vnd gentyelich gewert hant mit voller zal vnd merehtem gewiht vier Tusent Guldin güter florin, die Sü vns schuldig warent von dez kösses wegen den Sü vmb vns tätent vor etwie vil zites, an dem ungelte un Rötwil, an dem Jolle, an der Stüre, an dem hof, an den Mülman, an der Bischenzen, an den Benkezinsen vnd an allen den rehten, die wir da hand vnd als der brief sait, den Sü von dez selben kösses wegen von vns Imme dan Und won Sü vns der selben Guldinen gewert hant, so sagen wir Sü vnd alle ir nachkomenen sür vns vnd alle vnser Erben vnd nachkomenen der selben Guldina quit ledig ynd lose mit vrkunde diz briefes, dar an vnser Insigel ossenlich gekal ist, Geben ze Kötwil an der nehsten Mitwochen nach sant valentins tag Kad Eristus gebürt Drüzschenhundert Jar darnach in dem Sehs vnd fünfzigosken Im

B. b. Drig. im St.-Archw zu Stuttgart. — Mit bem "Sefret"-Siegel bes Bidell (Mehrentopf mit Krone) in rothem Wachs, sehr gut erhalten. Umschrift: + Secr. albeit. epi. frisingen.

528.

14. März 1356. Stuttgart. Graf Aubolf von Hohenberg beleht bas Spital zu Eflingen mit zwei Kärer ber Olfenten Mühle briebt, welche ihm Simon von Kirchheim aufgegeben hatte.

Wie Graue Rüdolf von Hohenberg verichen an bisem briene, baj üt vns kam Symon von Kirchain ein edel Kneht, vnd gab vns vf zwai Redtt an der Mülin ze Ezzlingen die do heizzet Holsenten Mülin die er woze lehen hat, vnd dat vns daz wir die selben zway reder lihen dem Spital pe Ezzlingen daz haben wir getan, vnd haben den vorgenant Spital die vorantetz zway Reder an der vorgenanten Mülin gelihen mit worten vnd mit handen, dis sielich vnd gewonlich lesen sint ze lihen vnd waz wir im billich dar an lihen sold vnd dar vder hant si zu einem getrewen träger genommen Märklin Luters von Szilingen den wir in ouch zu einem trager dar vder geden han, der sol wed das von tun vnd gedunden sin als Lehensman sinem Lehenherren von such

Stügarten do man zalt von Cristus geburt drwzehen hundert Jare und dar bem Sechs und sunstigesten Jare, an dem nechsten Montage vor dem wissen vertage.

B. d. Drig. im Spitalarchiv ber ehemal. Reichsstadt Eglingen. — Das Siegel **L, ber Pergamentstreifen, woran es** hieng, ist noch ba.

529.

Letzog Hermann von Teck das Recht habe, die Güter und Gülten, welche er ihm um 400 Psb. Heller von dem Dorfe Waldmössingen (D.A. Oberndorf) verpfändet, wieder einzulösen.

Ich volz von nüwneg Ritter tun kunt, das ich Reht und redelich gelopt a für mich und min erben dem edeln herren Herzog herman von Tek dinan erben das ich und min erben im und sinan erben wider ze lösen geben 1 winerzogenlich allü du gut ond gelt du er mir uss dem dorf ze waltmessin= n ze phand versetzet hat als ich brief von im han vmb vier hundert phund güter Kar alweg ze rehten ziten im dem iar vierzehen tag vor sant walpurg tag den hsten ober vierzehen den nähsten dar nach und umb hundert phund güter hallar r vmb ich och sunder brief von im han vnd vmb die nütz die sich da von erlosen ttin als och derselb brief seit war aber das er mir dü hundert phund hallar d die nütz ob sich dehainer da von erlosen hat gantlich vergolten hat vnd der= b brief von mir ledig war so sol ich im vnd sinan erben dü selben gut vnd U vmb dü vier hundert phund güter hallar wider ze lösen gen an alle widerred , jelber ze behaben vnd nieman fürbas ze uersezen an alle geuard vnd des zu ver sicherhait gib ich im disen brief mit minem aigen insigel besigelt dar zu min tter her hainrich von nüwneg und hans sin brüder och irü insigel hant henkt zu ainer Zügenüst dir ding dur miner bett willen des och wir Hainrich m nüwneg ritter vnd hans sin bruder offenlich veriehen geben ze oberndorf ı fant Gerbrüt tag nach cristus geburt drüzehen hundert iar vnd in dem sehs b fünfzigosten iar.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem ziemlich gut erhaltenen Siegel r Ritter von Reuned.

6. Mai 1356. Rotenburg. Gräfin Agnes von Hohenberg, Witne bes Herzogs Konrab von Ted, quittirt ihren Sohn Herzog Friedrich von Ted für 3000 Gulben.

Wir Agnes Gräfin von Hohenberg, wilcnt Herhog Chönrat von Tegg elichiw Wirtin vergehen offenlich mit bisem brief, für vns und vnier erben, das wir von vnserm (lieben Sohne) Herhog Fridrich von Tegg an den kini Tusent guldin, die er vns ze dry ziln allzit vf sant Walpurg tag bezaln sel, pe den zway ziln fümfzehen hundert guldin gewert hat nach der brief sag, die wu von im darüber haben und sagen in und sin erben der selben driw Tusent guldu von im darüber haben wir gebeten vnser lieb skrowen vnd zingmuzz dire vorgenant bezalung haben wir gebeten vnser lieb skrowen und Müter Maegrethe (Gra) sin von Nassaw, vnsere lieben Brüder Graf Nüdols von Hohenberg und Hansen von Herrenberg, Bogt ze Rotenberg, das siriwe Insigel zü unserm aigen Insigel an disen brief ze ainem urchünd gehend habent, Der geben ist ze Rotenberg, nach christus gedurt briwzehnhundert im und barnach in dem sechsten und kumfzigisten jare an dem nehsten stritag nach sant Walpurg tag.

B. b. Drig, in bem Reichsarchiv zu München. — Es hangt nur noch bas beidebigte Siegel bes Grafen Rudolf an.

## 531.

7. September 1356. Kirchberg. Graf Albrecht von Hohenberg, Bischof zu Freising, siegelt die Urkunde, mit welcher Albrecht ren Stetten (D.A. Haigerloch) an das Kloster Kirchberg ein Gebel; verkauft.

Allen ben bie bisen brief ansehent oder hörent lesen vergih ich albreht von Steten, das ich mit gunst und willen miner elichen wirtenne abelhait von Hohdorf ze kösen han geben den erdaren gaischlichen frowen der priorin met couent des klosters ze kilchberg minen tail des holzes, das man nemet de tunkgrüb das die her halbes min gewesen ist und halbes der vorgenanten frowen, also das es nú alles ir ist für ledig und lar und reht aigen um fünf pfunthalen güter und genemer, der ich genglich von in gewert din und geloben die vorgeschriben frowa an dem vorgenantem holz ich und min elicht wirten und alle vien nahkomen nümer ze irrend noch ze ansprechend weder mit gaischlichem geriht noch mit weltlichem noch an geriht mit kainer schlaht sach, das sü das vorgeschriben holz niesen, des einen voh enzezen, as ich es die gehöbt han. Hie di sut ge-

weien die erbar lüt die hie nach geschriben stant Hainrich ber müller von grürn, Hainrich schirolf, bentz güzenbach, Herman lamichnit, Cünrat wilmli und ander erber lüt vil. Und das dis alles war und stat belibe, so zib id der vorgenant Albreht von steten disen brief besigelt mit mines genaedigen werren graue albrehtes von Hohenberg bischofs ze frisingen insigel, da wart geben ze kilchberg an unster frowen abent als si geborn wart, do man zalt von Eristes geburt brüzehundert Jar danach in dem sehsten und sünfzizgesien Jar.

B. b. Drig. im Stallted, was Stuttgart. — Mit bem wohl erhaltenen, aber boch

# 532.

6. März 1357. Wien. Herzog Albrecht von Destreich gibt seine Zufummung, als ber Abt von Neichenau Güter zu Wehingen und Gesbeim (D.A. Spaichingen), welche zu seiner Logtei gehörten, an bas Al. Alpirsbach verkaufte.

Wir Albrecht von Gottes gnaden Herhog zu Dsterrich zu Styr zu kernnkm. Thun kund, vond die guter gelegen in dem dorff ze wehingen, vod ze
Posibein In vonseren vogthen die der Erber und geistlich man der Abbt von
Alperspach von dem Abbt von Dw gekousit hat, das derselb kouff und die wanndlung
mit vonserem willen und gunst beschenhen ist, mitt vrkunde briefs Der geben ist
w vien an mentag nach sannt Mathyas tag Näch Eristus gepurt Drützehenhundert
Jin därnäch In dem Suben und sinissigosten Jaure.

Apaebacher Diplomatar im St.-Archiv zu Stuttgart Fol, 355 .

#### 533.

3 Mai 1357. o. D. Graf Burkard von Hohenberg, Herr zu Wiltberg, und seine Gemahlin Anna von Braunest verkaufen an bas Klester Reuthin 31 Pfd. Heller von der Steuer zu Schönbronn (D.A. Nagolo).

Bir grave Burkart von Hohenberg herr zu Wilperg und fro Ann von Brunege grauin von Hohenberg vuser eelich hustrow verenhen it vos vod all vuser erben und ton kunt allen den die disen brief senhent lesent der horen lesen, das wir mit guter vorbetrachtung geben und gegeben haben zu eins rechten und redlichen toufs an das selgeret der priorin und den vonuent gemainlich zu Nüti prediger ordens der gelegen ist by wilperg er stat an der nagelt In costenzer bistum vierdhalb pfund Hur. gelt öwigs und

jerlichs gelt wider zu koufen alle Jar zu geben uff ein fant martins tag ber efter pfennig bie und unter gevallem von ber fiur ju ichembrun unfere borie m fünf und brifig pfund har, guter genenier har, mung ber wir von inn genet fyen genklichen und gar und jun unfern schinbaren nut komen sind also mit id chem geding bas wir ober unser erben gewalt und recht sollen haben bas wije nannt gelt wider zu kouffen vierzehen tag vor sanct walvurgen tag ober vierzehe tag barnach welches Jars bas wer getan bas wir ober onser erben bie provin ond ben Conuent gewerten ond bezalten ber vorgeschriben fünf ond brifig rim auter und genemer Säller mung bas banne und und pniern erben bas voranat gelt wiber gefallen fol und ledig und log fol fin an all ansprach und en d generde. Wir verjenhen och allen ben nut ber bem vorgenanten Conuent mit ober werben fol von bem egenanten gelt ju ichembrun bas wir In ben gete luterlich burch got und burch aller unfer vorbern fel heil willen alle bie mil et nit erlöft ist als vorgeschriben stat. Bub bas in bas alles stet war ond magne bar blibe barom so geben wir Inen bisen brief besigelt mit unfren gigen Infiel zu einer waren ofen urkund aller ber bing die hie por von vus geschriben flad Dirre brief ward geben In dem Jar da man galt von gottes geburt drugeben bor bert Jar fünftig Jar barnach In bem fübenben Jar an ber nechsten Mitwei nach fanct Balpurgen tag.

Bon einer gleichzeitigen Copie im St.-Archiv ju Stuttgart.

#### 534.

14. November 1357. Bonborf. Die Grafen Otto und Burfart ren Hohenberg, Gebrüber, Herren zu Nagolb, freien ein Haus mit Zugehör zu Bonberf (O.A. Herrenberg), welches zu einer Ernnung für Sammlungsfrauen bestimmt war.

Wir Graue.. Dete und wir Graue.. Burchart von Hohenberg gebrüber Herren ze Nagelt Vergehen und Brkinden offenbar an diem brei für uns und für unser Erben Daz wir reht und redlich mit urkund die kreiteringen und gefriget haben dem Erbern Gaistlichen menschen .. Lüglin Stickerlie sin Hos, sin Höff, sin Schür sin Garten und die selben Hoffrayte, mit aller zieh hörbe vinner mer Eweclich und auch nach sinem tod Mätun Ires Bruders wick und dar nach unmer mer Eweclich allen Gaistlichen Lüten die daz vorgenant wird und Hoff Schür und Garten, und auch die vorgenante Hoffrayte mit aller sieh hörbe vinner mer niessen vind besitzen süllen, Aun allen dienst, wan daz mit nowe, wer die vorgenante Hoffrayte besitzet der sol Järlich ainem Lütpriester auch schilling Haller Gelz vif Sant Martins tag geben durch der Selan willen. Su verzihen vis auch mit vrkunde dis briefz für vis vind vinser erben aller der mit so wir an die vorgenant Hoffrayte hetten oder haben mohten. Ich .. Alberti

laltenbrunner Soultheiß bi bisen ziten ze Bondorf mb barnach ni Rihter alle gemainlich von Bonborf Vergehen auch an disem brief für vns **die vuser nachkommende daz daz vorgenant** .. Lügli für vns für geriht kame bez vorgenant Hus und Hoff Schür und Garten mit aller zügehörde uff gabe, billich traft vnd maht hat, vnd ouch haben sol .. Mätzun Ir Brüber tochter ter nach vmmer Eweclich allen Gaistlichen Lüten also und mit sölichem gedingde .. si vud die vorgenant Jres Brüder tochter .. Mätze nit Enwaren, da **Bet lange fige daz denn we**r Schultheiß ze Bondorf ist vnd zwen Richter zw **Mieman fol vnb die füllen denn die vorgenannte Hoffrante vmmer mer Ewec** Sesetzen nach sinnen ond gebenden mit Gaistlichen Lüten die Got da ten durch der Selan Hailes willen ongenarlich And daz vergehen wir die manten Albreht der kaltenbrunner und die Rihter gmainlich von Bondorf, daz Mes beschen ist mit Gunst vnd mit Gutem willen der vorgenanten pr gnabigen Herren Graue.. Dtten mb Graue.. Burchart von jenberg gebrüder. Bnd dez ze offem vrkund vnd ståter sicherhait haben bie vorgenanten Graue .. Otte vnb Graue Burchart von Hohemberg gebrüber aigent Infigel gehenckt an disen brief Geben ze Bondorf do man zalt Kriftus geburt drüzehenhundert Jar fünfzig Jar vnd dar nach In dem Sibenzar an dem nehsten zinstag nach Sant Martins tag.

B. dem Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit den ziemlich gut erhaltenen In ter beiden Grafen.

535.

Februar 1358. v. D. Menloch von Zell (Peterzell, D.A. Obernstorf) schenkt unter dem Siegel des Grafen Burkard von Hohensberg, Herren zu Wildberg, an das Johanniterhaus zu Rezingen (D.A. Horb) die Kirche und den Kirchensatz zu Schnait (? Schnaitersthal, D.A. Freudenstadt) mit einem Hof zu Unterschlingen (in dem gen. D.A.).

Ich Menloch von Zell ain ebelknecht vergihe offenlich an disem brief für wud all meine Erben, daz ich lauterlich durch Got ond durch mein und meiner ern selen hails willen hab geben an daz erbar gotshaus zu Rexingen et Johannis ordens, meinen kirchensaz und Kirchen zu Schnait, mit trechten und zügehörden und gewonhaiten, als von alter her ist kommen, und exselben kirchen und kirchensaz gehört on alle geuert, gesucht und ungesucht, in verschweigen ober vergessen, wie es genannt ist, und mit namen den hof kider öffningen, den der Anglern kint bauwent, auch mit allen rechten zugehörden, und gib denselben kirchensat und kirchen uff von handen dem vorzuten gotshaus zu Rexingen und den herrn und pstegern desselben gotshaus, mit

allen gewonhaiten, als ich von recht vnb billich sol ufgeben, vnb gelob auch briefelben kirchensaz noch kirchen nimer zu vordern mit dheinerlen wise, wede migaistlichen noch weltlichen gericht noch mit dheiner Ansprach, die ich daran noch gewinnen, der verzige ich mich allersamt on alle geuerde, vnd daz diz ober vorgenanten gotshaus vnd den pslegern ehrlich vnd war beleibe, darumd so dich mein angen Insigel an disen brief gehenkt, vnd hab auch erbetten mein gebigen herren Graue Burdart von Hohenberg herr zu Wilperg, md we beschaidnen man psass Bertholt, kirchherre zu wittingen, vnd meinen obein Hugen von Berned, daz Ir veglicher sein angen Insigel zu ainer mein gezeuguns habend gehenkt an disen brief Geben do man zalt von Gottes gebind brevzehen hundert Jar, fünstzig Jar, darnach In dem Achteten Jar, en der nechtsten Mitwochen nach Sant Mathis tag.

B. einer Abschrift in ber "Jahrgerichts-Drbnung" ju Regingen v. 1596, Gt. Ite

#### 536.

3. März 1358. v. O. Graf Otto von Hohenberg, Herr zu Nazelt, und seine Gemahlin Kunegunde verzichten auf alle Ansprücken die Hinterlassenschaft des † Grafen Rudolf von Wertbeim, Baltet ker Kunegunde.

Wir grane Otte von Hohenberg, herre gu Ragelt, und mit mis frame Kunigunt, unfer eliche husfraume, verichen und betennen offenlich an bie briefe für vos und alle unser erben und tun funt allen ben, die in sehen 🗱 horen lefen, bag wir mit gesammenter hant, mit gutem fryen willen, unbetwärze lich und mit rate unserre frunde reht und rebelich, als bag billig fraft und mit hat vnd haben sol, vns verbigen vnd versprochen han, verbigen vnd veripreda ons an bijem briefe fur ons ond alle onfer erben, die wir igunt ban od 🏴 nach ummer gewinnen ober gewinnen mogen, aller ansprache, rehte und vordering bie wir han, ober gehaben nichten, ober worden gu han gu bem ebeln graue Gur hart, grauen zu Wertheim, onserer frauwen Kunigunden vorgenanten bildt. oder zu allen finen erben von folichem erbteil, wie bag geheigen ift, bag mit se vnserem vater seligen, graue Rudolfen, und unserre muter feligen, fraut Elsbethen, ettewanne grauen ond grefinne gu Bertheim, an geniele an genallen mohte, one allez generbe, also baz wir, noch bhein vuserre erben wat mere bhein ansprache noch vorberunge follen getun an ben vorgenanten graue hart, unfern bruder, noch an bhein fin erben von unfers veterlichen oder mit lichen erbeteils wegen, wie bag geheiten ober genant ift, one geuerde und out de widerrebe, und globen auch beide mit gesammenter hant fur und und alle mit erben in guten trumen an endes stat, bisez verzihen und versprücknisse als wif

war, vefte, flete, gant und vnuerwandelt zu halten und dawider unmmer beine wyse heunlich ober offenlich, mit gerihte ober one gerihte, es si werktlich, und follen auch nyemanne helfen ober zu legen, ber bag on onfern wegen, ofizeicheiden alle argeliste ond generde. Bud bes zu guter sicherheit aller vorgeschriben binge han wir bifen brief mit unfer mben ingesigeln geben versigelt und han auch gebeten die erbern geist= a, hern Wolfram von Nellenburg, meister Tutsches ordens n landen, und hern Philipps von Bidenbach, lantcomentur ordens gu Franken, manne fie bis den vorgenanten teidingen verversprüchniffen sin geweset, das sie durch merer sicherheit ir beiber onfern an disen brief han gehangen. Und wir bruder Wolfram mra, meister Tütsches ordens in Tütschen landen, und wir brüder n Bidenbach, lantcomentur bes felben ordens zu Franken, bekennen, bijen porgenanten tenbingen, vertiben und verspruchnisse gewesen funt, r brüder Bolfram vorgenanter vuser secret und wir brüder Philipps tanter unser eigin ingesigel durch bete willen ber obgenanten graue hohenberg und framen Kunigunden, siner elichen husfrauwen, an bisen gebangen. Der geben ift nach vniers berren Criftus geburte brugeben-, barnady in bem aht und funftigsten jare an bem nehesten Guntag Rathys tage, bes heiligen zwelf boten.

Drig, im fürftl. Lowenftein'fchen Archiv ju Werthheim. - Dit 4 Siegeln.

537.

1358. Notenburg. Margarethe von Naffau, weiland Grafin Sobenberg, the Sohn Rudolf und thre Tochter Agnes (Ann), nd Herzogin zu Teck, fuften einen Altar in ber St. Morizau Chingen, und leiben folden bem Cohne ihres Rellners. Rargareht von Rassowe wilunt grauen ze Hohemberg und ifer fon graf Rubolf vud vufer Dohter ann wilunt Bergogin rgenhen offenlich vß gemainem nunde mit vrkund diß briefz, Daz wir gelegen in der absittun gu lingun hant in fant Mauricien firchun ft ze Chingen, ben wir mit ainer stetten und iarlichen pfrund beiben und gestift in der ere der drier köng und der zwaiger hanligen nt felicis und abaucti, die man nemmet die merer, verlühen haben ach gott unbeterminot bem erberen fchulern berhtolben Cunrabeg ben telnuerf fon, Alfo swenn er priefter wirt, dag er benn Behant far vnd pfrund bez selben altars mit allen rehten und zügehörden sol in niemen und verdienen mit fineg felbeg lip mit ainer ewigen meffe, vif lesen und sprechen fol alle die wil er lebt, als sitt und gewonlich arts. Bud jur Gefd. b. Gr. b. Bollern-Bobenberg.

ift, burch gott luterlich und ber selen hails wegen, und were bas berselbe von bemselben altar und pfrund totter oder lebender für, swenn bag bei gehant Conradus fin bruder, ob ber ben lebend ift und priefter benn ze selben altar und pfrund och han, niessen, in niemen und verdienen in v rehten und zügehorden, als ber obgenant berhtolbus fin bruber, wer aber zemal nit priester mare, so fol er priester werden ongenarlich inwendig vier Jaren barnach und fol ba zwischent ben altar und die pfrund bejeg seggen mit ainem erbern priester, ber dar vif messe habe bis er priester wer bag er in den nahsten vier iaren nit priester werden wolt oder mobt, so s felb altar und pfrund ze hant ledig fin und fwenn er benn ledig wirt benn ain ieklicher probst, ber benn gemal probst ift ze Chingen gu bem : unferm ftift mit Rat zwaiger siner Chorherren ze Chingen, die in benn eberften und die nütlichoften bem gothuse ze Chingen vffen fin ampt v ewellich ond iemer me liben von der hant mit allen rehten und zügeho erberen man, ber benn gemal priefter fie ond och bie pfruub beg vorgefa mit fineg felbef lip verdiene mit fingen und mit lefen und mit meffe als fitt ond gewonlich ift, benn fie vud er billich benn tun fol ane gev nun big alleg siett und mar belibe iemer me, haben wir ze ainem warem vrkund vnieru aigen Insigel gehenket an biefen brief, bar gu d merer bezügnuft ber vorgesagten bing hant ber probst vnb bie Chorbert gen burch onser bett willen iru Insigel och gehenft au bifen brief. A benempten der probst und die Chorherren ze Chingen verienhen da t biesem brief, daz ich der probst daz min und wir die Chorherren unser capitels Infigel burch bett willen ber vorgenannten unfer herricha haben öch an bisen brief, der geben ist ze Rotenburg an sant Gregor der vasten in dem iar do man zalt von gottez geburt brüzenhen hondert iar barnach in bem achten iar.

B. b. Orig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Das Siegel ber Grafin i und Umschrift gang undeutlich; bas bes Grafen Rubolf ist gut erhalten; brei sind gang gerbrochen. — Abschrift im lib. cop.

#### 538.

20. Marz 1358. Prag. A. Karl IV. gibt feine Zustimm Graf Albrecht von Hohenberg, Vischof zu Freising, die Einkunfte von Kotweil an diese Stadt selbst verpfändet h

Wir Karl von Got gnaben Romscher Kanser ze allen zit bez Richs vnb tung ze Behain Bekennen Offenlich und tun tunt bie bisen brief sehent ober horent lesen, Man ber Erwirbig albreht E frisingen unser lieber fürste und anbächtiger bie Stür, bas habtail elles, ben Groffen gol, die Munffe, ben Sof, die Hofftat Binfe, bag Mülgelte, Risidentan, ber Benfring ge Rotwil, und alle ir rechte und gugeherbe, als n vnd sinen altfordern. Grafen ze Hohenberg, von dem Rych vor Sundert und zehen mark Silbers Rotwiler gewihtes und fur Tusent phunt ning Muncher Münfe fin verphant, bem Edulthaiffen, ben Burgermaistern, Mat, den Burgern gemainlichen und ber Stat ze Notwil unfern und bes lieben getrumen umbe die vorgenanten Somman geltes hat verfatt, also Die Egenanten Burger und die Stat ze Rotwil und ir nachkomen die Stür, tait bez Angeltes, ben Groffen zol, die Munse, ben hof die hofftat zinse, bas lackt, die Bischenzan, und der Benkzinse ze Rotwil mit allen rehten und nützen Burchorden In phandes mije inne haben, der nieffen und bruchen fulen gerus Aid an hindernuffe in aller wife, als ber Egenante albreht vid fin altfordern Pie je Hohenberg, die ouch in phandes wise inne gehabet und ber genossen und tubet habent, als lange big wir ober unser nachkomen an bem Riche Romische fer oder fung die vorgenanten ftuke von den von Rotwil vmbe die Egenanten imman geltes gelosen, Go haben wir an gesehen nut ftatig willig bienft, bie and bem Sailigen Rich die obgenanten Burger und die Stat ze Rotwill unuerhenlich hat getan und noch tun fol und mag nuglicher in fünftigen giten und en mit wol bedachtem mute ond mit rechter wißze vulern willen, gunft oud benanufte getan zu allen ben Egenanten fachen von underm kapferlichen gewalt bestätigen, bevestenen und Confirmieren bie selben sach gentlich an biesem brief Mer wife, als da vor erlütert ist. Mit Brkunde biz briefes versigelt mit onser erlicher Maiestat Insigel, Gegeben ze Prage nach Gotes gebürt brüzehen hundert und bar nach in bem aht und fünfzigosten Jare an bem nediften binftage bem Cunnentag Judica in ber vaftun vnferr Rich in bem zwelften Ind bez rtums in bem britten Jare.

B. b. Drig. im St.-Ardiv ju Stuttgart. - Das Giegel fehlt.

539.

Mai 1358. o. D. Graf Aubolf von Hobenberg belehnt Wernern in Gomaringen mit einem Hof in Kirchentellinsfurt (D.A. Tübingen).

Die graf Rûbolf von Hohenberg vergenhen und tügen kunt offenlichen besein brief allen den die in an senhent oder hörent lesen, daz wir haben gesen wernhern von gomeringen einem Ebeln kucht den höf der ze kirchan kellins furt gelegen ist, und den vormals hett Lupolt von Rüttlingen, liben im den vorgenanten hof Mit allen Nehten bestächt und vnbesächt, die zu vorzenanten höf hörent, die wir ze lihen haben und och als in unser vorzen verlähen hänt, und daz diz allez war und stett belibe, so haben wir der genant graf Rüdolf von Hohenberg unser angen Jusyel gehenktet an disen

brief, ber geben wart bo man zalt von gottez geburt brüzenhen hondert J Jär dar näch an dem ahten Jär an dem nähsten Mentag nach bez hail tag als ez erhöht wart.

B. b. Drig, im St.-Ardiv ju Stuttgart. — Mit bem fleinen runten Grafen.

540.

24. Juli 1358. c. D. Graf Burkard von Hohenberg, Herr berg, verschreibt unter bem Siegel seines Bruders Otto un Schwagers, Grafen Friedrich von Zollern, seinen Schweste heid und Anna, Alosterfrauen zu Reuthin, Gülten aus viell gütern zu Schönbrunn (D.A. Nagolt), Haugstett und (D.A. Calw).

Bir Graue Burtart von Sohenberg herre je milperg verg tun funt allen ben, die bifen brief Senbent lefent ober horent lefen bas n lieben Smeftern geben vnd gegeben haben ju ainer aigenichafft, vrom baiten ond vromen Annen Grauin von Sohenberg Clofterori Roti in bem Couent predier ordens ber gelegen ift by wilperg ber ft nagelt in Costenzer bustum bifo gelt bo bie nach geschriben ftant bes Schennebrune bes wiehters leben gilt Gehs viertal roggen und gw habern Bengelins leben gilt Gebs viertal roggen und zwai malte haingen tallenbaches funs leben gilt ain malter roggen ond abzenh habern Albrechtes hattiges leben gilt gin malter roggen und abzenbe habern frifchaben ben leben gilt ain malter roggen und abzenben viert Gakeling leben gilt ain malter roggen pnb abzenben viertal habern menin leben gilt ain malter roggen und abzenhen viertal habern A gatelins fund leben gilt ain malter roggen und abzenhen viertal be mutichelers leben gilt ain malter roggen und abzenhen viertal be spiehtin leben gilt ain malter roggen und abzenhen viertal habern mugen leben gilt ain malter roggen und abzenben viertal habern Stai leben gilt bri schöffel roggen ond vier malter habern Crespaches le zwai malter habern ber alt Callenbach git fünfthalp malter habern t hartin lehen gilt ahzenhen viertal habern bes hüringers lehen gilt viertal habern bes fpizzerling leben gilt Sehs viertal habern. Wie in och iarlichen und ewiglichen ze geben fünf phunt Haller geltes, bes waldete gilt bes vischers bruwel abzenhen schillinge haller von bes wifun und halbun git Syte vierzehen schillinge haller von ainer wifu bem bach buwet no je mal phofte gilt Sehs schillinge haller von ber bi buwet die junge folappin brigenhen schillinge Haller bo closenin

lach von ainem garten git fünf schillinge Haller ber Banhaker git von ber run schmidewisun sehs schillinge Haller Cunt des margrauen sun git von rem Huse vnd von ainem Garten vier schillinge Haller bu alt schläppin git t ainem garten zwein vnd zwainzig Haller, ze huwestetten des roten Hofstat t ahzenhen Haller Billunges lehen gilt dri schillinge Hallieps lehen t dri schillinge haller vnd ain Hofstat lit der bye gilt Sehs Haller Cunten wägers lehen gilt ailf tuwinger des busers lehen von ainem garten t bri schillinge Haller Aberli gülle git von ainer Hofftat ahzenhen Haller bes izzes Hofstatt git drissig Haller des keken gut git dri schillinge Haller der hselerin gut gilt Sehs Haller walthers des riters gut gilt ailf tuwinger wägers güt ailf tuwinger Rydegers garten brissig Haller Albrehtes t huwestetten lehen ainen schilling Haller Bondorfes lehen ailf tuwinger t ber Hofstat da er vf sitzet sehs Haller der lüttoltin Hofstat sehs Haller ut gülle vnd aberli gülle gent von des biekers mad in dem bürat zwein briffig Haller Bent Dyemen sun von ainem mad git ainen schilling Haller izze dü knehtin git vier hünr Syte ain hun. Wir geloben och by guten ven den vorgenanten vnsern lieben Swestern das vorgeschriben korne gelt iarlit ze antwurten gen Rüti in das Closter in iren gewalt an allen iren schaben wa in kain gebrüft geschähe iarlichen an dem vorgenanten korngelt ober pheninge so solte in haft sin darumb alles vnser korn gelt das wir ze schönnebrune en vnt sô gewert werden als vor von vns geschriben stat an alle gefarbe. **5 vorgenanten** gelt an korn an pheningen haben wir den vorgenanten unseren en swestern aigenlichen geben ze niessende vnd ze haben für reht aigen eweclichen bas só ob sie wellen disó gelt versetzen verköffen oder wie só da mit tunt bas vnser güter wille sin vnd süllen wir noch kain vnser erbe sie niemer dar an emen noch geirren in kainen weg an alle gefarde vnd an alle wider rede. Ind in dis alles state war und unlögenbar belibe dar umb so geben wir in disen F besigelt mit vnserem aigenne Insigel zo ainem waren offenne vrkunde aller dinge do hie vor von vns geschriben stant wir haben och erbetten vnsern ben brüber Grauen Otten von Hohenberg wid vnsern lieben Swester= Brauen friberichen von Zolr das so irv aigenv Insigel hant gehenket **Disen brief** zo ainer warer gezugenüste aller der Dinge die hie vor von vns ge= Eben stant. Dirre brief wart geben in bem iar bo man zalt von gottes geburte enhen hundert iar fünfzig iar dar nach in dem ahtonden iar an dem nähsten beg vor sant Jacobes tag.

8. d. Drig. im St. - Archiv zu Stuttgart. — Alle brei Siegel (worunter bas Lersche bas größte), ziemlich undeutlich, hängen noch an der Urkunde.

# 541.

22. Dezember 1858. Rotenburg. Graf Aubolf von Hohenberg gibt Werner von Ulm, einem Priester S. Pauls-Orbens, bie statt und den Morgen Holz in der Rorhalden (bei Ries O.A. Rotenburg), was vorher Bruder Berthold von Hors Einstedler, im Besit hatte.

Wir Graf Rübolf von Hohemberg veriehen für vas ver unfer offenlich mit vrunde dis briefz allen den die in ansehent ober hörent lesen Cans ber brüdern kneht und Jus fin elicha wirtin burger ze Rotem geben hand burch Gott ain Hofftat gelegen in der Rorhald als si ets under ist und gebuwen, und och ainen morgen Holz der mit ainem hag underst ift, brüber Berhtolten von Horwe ainem ainsidel für ain reit fu angen mit aller zügehord besücht und unbesücht won der nu tod ift, so bal ber vorgenant Graf Rübolf geben ben vorgesagten morgen Holt web brüber wernhern von vlm aim priester bez orbens fant pauls ersten ainsibels, ond allen sinen nachkomen bez selben ordens beste vnbesücht, vnb für ain fry ledig angen, vnb och mit solichem gebinge bas e fin nachkommend of der vorgenanten Hofstat kaynen schyrm sus noch so gesüchen süllen den zu vns oder welcher denn ze Rotemburg Herre ist vud wir st och schyrmen als ander vnser lit ane alle genärde vnd daz dif alles vnd ståt belibe so haben wir der vorgenant Graf Rüdolf vnser angen I gehenket an disen brief. Wir die burger ze Rotemburg veriehen och vuber gemain stett Insigel baz wir hi bi bisen täbingen gewesen sien, vnd baz za offenn vrkund haben wir ez gehenket an disen brief Der geben ist ze Roll burg In dem Jar do man zalt von Christes geburt Drüzehenhundert Jar vnd fünfzig Jar an dem samstag vor dem hapligen tag ze wyenahten.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem bekannten Heinen Cobes Grafen von Hohenberg und bem ber Stadt Rotenburg.

542.

27. März 1859. Constanz. Graf Albert von Hohenberg, Bischer Freising, belehnt eine Reutlinger Bürgerin mit verschiedenen Gütet Kirchentellinsfurt.

Wir Albert von Gottes gnaben Byschof ze frysingen vab Gase Hohenberg veriehen offenlich mit disem brief vnd tun kunt allen den ansehent oder hörent lesen, daz wir von besundern gnaden vnd durch flizziger willen der die vns etwen dienstder gewesen sint vnd noch fürbazz sullent sin

id getan haben. Daz wir verlihen haben und och verlihen mit vrkund diß briefs r Erberen frowen, katherinen Lupolt dez Bahten säligen tochter disin Gut **Lieuach geschriben** stand, vnd diu rehte manlehen sint ze dem ersten Hugen güt Lärabingn, daz kouft ward vmb der frowen Haimestur, der selben tohter **Lieko verlihen haben, vnd** ist ain hus, ain schur vnd sibentzehen juchart akters, **Prings gut baz** ist ain hus, ain Böngart, ain gart, vnd breyzehen juchart l. Der Bahtinen güt, daz ist achtzehen Juchart akers vnd ain gart, vnd **m ir biu selben güt** verlihen mit allen ben rehten, vnd waz wir bar an zever= n heten, vnd haben ir ouch zu den egenanten güten ze träger geben Hainrich Bahsmanger, iren elichen wirt in aller der wise, als diu selben Gut vnser er fälig Graue Rübolf von Hohenberg vormalen verlihen hat. Hie **l gewesen Eberhart von Lüphen Lant=Gräf ze Stülingen, Cünrat Stahler von Rotenburg**, ze den ziten vnser Hofmaister vnd andrer r Int genüg. Ze vrkund geben wir discn brief mit vnserm anhangenden In= versigelten, Der geben ist ze Costent an der nahsten Mitichen (sic!) vor anastn, Dez Jares do man zalt von Christs geburt Dreuzehenhundert Jar **barnach in dem nun on** fünftigisten Jax.

8. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem bekannten gut erhaltenen et bes Ausstellers.

543.

Mai 1359. o. D. Graf Rudolf von Hohenberg belehnt Hans von **Leinstetten mit** zwei Theilen der Burg und des Dorfes Leinstetten.

Wie Grave Rudolf von Hohenberch verjechen vnd tugen kunt offenlich mallen meniglichen mit dißem brief daz für vns kam dezmals vnd zu den zitten vnfer Hr. selig der Bischof von Frisingen von todes wegen abmagen waz And vif diesen Tag als der brief geben ist Hanse von Linstetten dat vns. Das wir im lühen die zway tail der Burg Linstetten vnd die day des Dorfs Linstetten mit allen Rechten nutzen und zugehörden so darzu darin gehörden vnd sin vordern vnd er von vnsern vordern zu Lehen ehabt hetten, und daz haben wir sin ditt erhört vnd haben im die vorgenannt vny tail der Burg vnd dez Dorfs zu Linstetten mit allen rechten nutzen und zuschen Gewonheiten . . . so darzu vnd darin gehört nützet ußgenommen gelühen wir billich vnd durch recht lihen sullen also daz er vns davon tun soll waz jeglicher Lehenmann sinem Lehnherren billich vnd mit recht tun soll doch mit keltniß dis Lihens vnd vnser herschaft recht. Und dez ze Brkund so haben ke wier eigen Insigel . . . . (sic!) der geben ist am Freitag nach Sant Walpurgen nach Spristi gepurt. 1359.

Ben tem Copial=Buch zu Hort.

#### 544.

3. Mai 1359. v. D. Revers bes Hans von Leinstetten über bie porftebende Belehnung.

Ichen Bud sol Im ba von Linstetten vergich offenlich und Tün Kunt allermenglichen mit bisem brief baz ich uf disen tag alz dirr brief geben ist von dem edeln hohgebornen Gräf Rüdolffen von Hohemberg minem gnädigen Herren ze kom Empfangen han die zwantail der Burg Linstetten und die zwan tail dez dorf ze tinstetten mit allem dem so darhü und darin gehöret nützt uß genomen daz min vordern und ouch Ich von sinen vordern ze Lehen gehebt haben und daz ouch von der Herschaft ze Hohemberg Rürt und gät ze lehen And sol Im da von Tün waz ain ieglich Lehenman sinem Lehendena billich und durch reht tün sol und hän ouch dez gesworn ainen aid liplichen zi gott und zü den hailigen mit gelerten worten und mit usgedottnen Vingenn wid bez ze vrtund. So hän ich min aigen Insigel offenlich gehendt an disen bruf die geben ist an dem nähsten frytag nach sant walpurg tag Nach Cristy gedund brutehenhundert Jar darnach in dem Künden und fünstzigosten Jar.

B. b. Drig im St. - Archiv ju Stuttgart. — Das Siegel bes Ausstelles bat a jeber Ede bes breiedigen Schilbes einen Stern.

## 545.

26. Mai 1359. o. O. Walther ter Eber von Herrenberg bekennt, daß Graf Rudolf von Hohenberg ober bessen Erben das Rech haben, die 50 Pst. Hellergült von ten Mühlen zu Horb, welcke dieser an jenen um 500 Pst. verkauft hatte, wieder an sich zu lisse.

Allen ben die dische brief anschent lesen oder herent lesen tun ich waltet eber von Herren berke kunt und fürzich offenlich, daz ich dem edeln Ninen genedigen herren graue Rüdolffe von Hochen berke gelobt han in gükut truwen und lobe mit vrkund dise (sic!) brieses fur mich und für alle min nhawenne er oder sin erben oder ieman von sinen wegen kument sierzechen tage mit walpurge tage, oder sierzechen tage danach in welam jar sie wellent zier über kurze oder lange und wider köffent wellent die funfzig phunt Haller järelich geltes die ich von im köft han vie den Rülnan ze Horwe vonde sunshunder phunt haller die er järlich mir dar vz ussen fant Martins tage geden sol. als we brief sagent die ich dar umbe von im inne han, daz ich und min erben dem vergenannten Minem herren graue Rüdolffen von Hochenberke und son erben die selben sunfzig phunt Haller järelich geltes umde die sunshundert phunt güter haller mider ze köffene geden ane widerrede und än allen surzoge än ale

Rudolffen von Hochenberke ober sinen erben baz vorgeschriben Gelt ikroge nicht wider ze köffene geben alz da vorgeschriben stat in waz schaden der denne da von iemer kemen. den sullen wir in gentlich abe tun an allen den vnd an allen iren schaden vnt daz in daz beschicht vnd gentlich vollesurt des hie vorgeschriben stat vnd dez zu vrkunde vnd zu Merre sicherait so han deten Minen genedigen herren graue Cünraten den scherer von Herrensteld der fin jnsigel zu minen aigen Insigel gehenket haut an disen brief. Eraue Cünrat scherer von Herrenberke sürgechen, daz wir durch bete vorgenannten walthers dez Ebers vnser Insigel, gehenket haben an disen de gezigenüst aller vorgescriber dinge die hie vorgescriben stant der geben an dem nehsten sunnentage nach sant vrbans tage do man zalt von cristus drugechen hundtert iar dar nach in dem nundten vnd funzigosten jar.

3. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

546.

Juli 1359. Wien. Graf Rudolf von Hohenberg gelobt den Herz zogen Rudolf, Friedrich, Albrecht und Leupold von Destreich mit allen seinen Burgen, Städten, Dienern und Leuten wider Jedermann zu dienen, wogegen ihm dieselben die Hälfte von Hohenklingen und der Stadt Stein zu Behausung und Nütznießung, sowie jährlich je auf Martini 800 Florentiner Gulden Dienstgeld auf die Maut zu Linz verschreiben.

Bir Graf Rubolf von Hohemberg Tün kunt ond veriehen offenlich. wir gelobt ond verhaizzen haben bi vnsern truwen an aides stat, geloben ond izzen ouch mit disem brief, daz wir den hochgebornen fürsten, onseru gnedigen in, herzog Rubolf von Österrich, Herzog Fridrich, Herzog Albit und Herzog Leupold, sinen Prüdern ond ir erben warten dienen Besulfen sein sullen ond wellen wider menglichen, nieman ofgenomen, mit allen Slozzen, Vestinen, Stetten ond Bürgen, vnd mit allen onsern dienern pursud Leuten, die darzu gehörent. Also daz wir den egenanten onsern Herzen irn Amptlüten, vnd dienern von irn wegen alle onsern Herzen irn Amptlüten, vnd dienern von irn wegen alle onser Slozz, in, Stette und Burge zu allen irn noten vnd kriegen ofsen haben sullen, sie in, dar vo, vnd da durch ze lazzent vnd dar inn ze enthaltend, vnd daz wir in ziehen vnd mit in reisen sullen mit aller vnserr macht, ze Rozzen vnd pn, wenn dez vnsern vorgenanten Herren von Österrich not geschicht, vnd wier herren der Kerten Amptlüten an vns geuordert wirt. Wenne ouch der vorges wier Herre Herrog Rüdolf von Österrich oder sein prüder vnd ir erben

vnsers dienstes bedürffen inner Landes oder vser Landes, mit Rittern vid knechten ebeln lüten, fürbazz und mere denne, als wir sust gewonlich mit et dienern sitzen, So sullen vns dieselben vnser Herren darumb helffen daz wi erzügen mügen, Also, daz si vns darumbe geben vnd tün sullen, als si den male andern irn dienern gewonlich tunt, ane alle geuerde. Alle die wile, si ouch also in irin dienste sin, so sullen si vns koste geben, als si benne ze male andern irn dienern. Waz ouch wir vnd vnser dienere in der obgenanten Herren Dienste wizzenchlichs vnd merklichs schaden und verlust nemen, recht redlich vf dem velde, an Rozzen und Hengsten, den süllent sie uns widerkeren gelten nach ir gewonhait, vnd als andern irn dienern, ane geuerde. Bu vmb hat vns der egenant vuser Herr Herpog Rüdolf von Österrich gen vnd ingeben die behusvng dez halbtails zder (sic!) Hohenklingen sampt dem halbtail der Statt ze Stain, in einer behusvng wise, von in den egenanten vnsern Herren von Osterrich sinen Prüdern, innezehabend nizzend, mit allen rechten vnd nützen die dartzu gehörent ane allein den bei ber purg ze froudeuels vnd bez so barzu gehört, baz ber egenant vnjer Herhog Rüdolf vormals dem wisen und beschaiben maister Johansen von! heim sim kantler zu aim lipbing geben hatt, vnd sol vns bartu jerlich, auf Martins tag richten vnd wern acht Hundert guldin der gewicht von floren er vns mit sinem offennem prief vf der Mutt ze Lyng verschaft hat. Bi vns ouch beraten, vnd geholfen sin, vnd vns, vnser Lüte vnd guter schirmen menglich vor gewalt, vnd vor vnrecht, als sein selber Lüt, vnd gut. Wir ouch den vorgenanten unsern Herren von Osterrich der vorgeschribenen punk vnd gelübd schuldig vnd gebunden sin alle die wil es vns füglich ift, w egenante behusving innehaben vnd die obgenanten Acht hundert guldin im wellen, vnd die wil vns, ouch vnser egenanten Herren von Osterrich oder ir des gonnent ond nicht fürbaz, ane alle generde. Duch sullen wir mit der egen Purg ze klingen vnd der Statt ze Stein, vnd mit allen Lüten vnd purgen darku gehörent, warten, vnd gehorsam sin, den obgenanten vnsern Herren Osterrich und irm Houptman in Argow, und in Turgow wer ber den zeiten ist, und wenne uns dieselben unser Herren von Ofterrich oder ir iemer hienach die enthusen wolten, so sullen wir an alle widerrede die eg Purg vnd Statt, vnd swat bartu gehöret, antwurten vnd ingeben vnuertogs den vorgenanten vnsern Herren von Österrich oder irn erben selber oder i alle gemeinlich oder ie der eltist onder in ons die antwurten heizzent under ober mit irn versigelten briefen ane alle geuerde. Dez geben wir in ze w disen brief besigelten, mit onserm anhangunden Insigel. Der geben ift ze 201 Nach Christes geburd dreutehen Hundert Jar, dar nach in dem Revn und stat kisten Jar an sand Allegen tag.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem runden Siegel bes Gas blos den Helm mit den beiden Hörnern zeigt; der leere Raum ist mit Laubwerk ander

547.

ŀ

Otiober 1859. Nagold. Hans und Benz von Haiterbach, Gebrüder, verkaufen in Gegenwart und unter dem Siegel des Grafen Otto von Hohenberg an ihre Schwester Agnes, Nonne zu Reuthin, eine Wiese bei Jelshausen (D.A. Nagold).

.. Hans von Haiterhach, und ich .. Bent von Haiterbach er Bergehen vnd Brkunden offenbar an disem brief für vns vnd für vnser baz wir baibe ainmûteclich reht vnd reblich verkouft haben vnd ze kouffenn geben als Es billich kraft vnd maht hat vnd haben sol unser lieben Swester. lanes von Haiterbach Closter frowe ze Rütin In dem Closter Prediger wuser Wisen der zway Mansmat ist, die man nempt dez von Haiterbach wnd die gelegen ist ze Isolphusen vnder dem Dorf an dem Steige, vnd **tre kouff beschen** vmb Nünzehen pfunt haller güter vnd gnemer, der wir Ir gewert sigen gar vnd genglich, Bnd sol ouch die vorgenante vnser liebu er . . Agnes von Haiterhach die vorgenanten Wisun Niessen, besetzen, buch Entsetzen unt an Iren tot und sullen wir ober unser Erben, si dar zö ver vnd nit hindern, Es ist ouch mer geredt vnd gedingot, daz die vorgenante k liebú Swester . . Agnes von Haiterbach vollen gewalt und reht hat ain **k haller Geltz ze** machenn In die vorgenanten Wisen durch Ir Sele hailes n, vnd ouch durch Jr vordern Selan hailes willen oder swemme sú wil, Bnd me die vorgenante vnser lieben Swester.. Agnes von Haiterbach daz mant pfunt haller Geltz machet, mit Cuntschaft, oder wer diesen brief mit **Schaft June** hat, daz sú Es . . Im gemachet habe, dem sullen wir oder vuser oder sinen Erben, oder sinen nachkomendeu daz vorgenant pfunt haller , vii der vorgenanten Wisen Järlich richten vff Sant Martins tag vngevar-Wir ober vnser Erben, sullen ouch bez vorgenante pfunt haller geltz wemme machet ömmer mer Eweclich wider losen vmb Nun phunt haller Je Vier= tag vor Sant Walppurgz tag oder Vierzehen tag dar nach In den Vier en vngevarlich. Wir die vorgenanten Hans vnb.. Bent von Haiter= gebrüber gelouben och bi güten truwen In aydes wise war vnd ståt ze me fwas hie vorgeschriben stat, Bnd dirre ding sint gezüg, vnser gnädiger Grave.. Dite von Hohenberg, vnd Egge von Wittingen vnd ander er litt vil. Bud daz diz alles war vnd ståt belibe, so haben wir die vorge= den Hans vnd .. Bent von Haiterbach gebrüder, vnseru aigenu Insigel mit an disen brief. And wir die vorgenanten zug, Graue.. Otte von Benberg, vnd .. Egge von Wittingen haben och vnseru aigenu Insigel inkt an bisen brief, ze offener zugnust aller dirre vorgeschriben dinge. Geben

ze Nagelt, bo man zalt von Crifius geburt, Drüzehen Hundert Jar, für vnb bar nach In Nunben Jar, an Sant Gallen tag.

B. b. Drig. im St. Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel bes hans ei die Umfchrift: † S. Josis d. hornberg. Das bes Bent: † S. Bertoldi d. I Beibe Siegel haben im Schilbe 3 (?) Fische übereinander. — Das Giegel Wittingen hat (wie hobenberg) einen quer getheilten Schild, in bessen eben ein liegender Arm sich befindet.

## 548.

17. März 1360. o. D. Willa die Ernstin von Bondorf verzichtet n Sohnen unter bem Siegel des Grasen Otto von Hohenber ihre Schwester Lüggelin Sticherlin auf ihre Ansprüche an ein einen Hof ze., welches Anwosen zu einem Beguinen-Haus bestim

Id Willa bie Ernftin, ond mit mir min Gune. Saint ber ond Cungli Ernft Bergeben offenlich an bijem brief, fur ons ond erben, vnb tun tunt allen ben bie In ansehent lesen oder horent lesen. allu Dru ainmuteclich, tugentlich, vnb lieplich, reht, vnb reblich, alf fraft und maht hat, und haben fol ober ain Komen figen, mit mit Swester . . Lüggelin Sticherlin ber vorgenanten miner Gune Mummen Ir bus, und hoff, Schuir und Garten, mit aller gugehorde, bag gelege Berdmans bus, ond Cour, bag man nempt, ber Runnelin gefabife, Juchart aders bort In bez obeln Boffe, ift gelegen ze Bffbouen, an . . bez Schnibers ader, und bar go maß fy ommer gewinnet bag wir erben für hat sy vns den vorgenanten brine . . Willin . . Hainzen, vnd . . Ernsten gebruder, und unsern erben, für alle unser erbe, und ansprach, vnfere erben, geben, vnb bezalt, reht, und reblich, funf phunt haller. S ling minr ond Sehs schilling haller ze Winkouff, omb ain Biertal Wins, von Ir gar und gentlich gewert figen und In unsern kuntlichen Rut to Also, ond mit solichem gebingde, wenn baz vorgenant Lüggeli sticherli sti nit Enist, ba vor Got lange fige, so sol daz vorgenant Hus, vnb Hoff Gart, und ader und was in land Clain und groß mit aller gogehörbe, w alle Jerung, und wiber rebe, An Ir bruber Tochter Dagen gnant bie und wenn die selbe stirbet, und nit Enist da vor Got lange fige, so sol genant hus, und hoff, Schur, Gart und ader, mit aller zogehorbe, vallen mer Eweclich an Gaistlich lut, und bar Inne, und off bem Hoff Eweclis wonung ban, Aun Alle sumnist, Jerung, ond wider rede, Wir die vor .. Wille .. Hains, und Cungli Ernst gebrüber verzihen uns auch mit er brieffg, für uns, und für alle unfer erben, allez bez Erbes ansprach, g Bowart, so wir an daz vorgenante Hus, vnd Hôff, Schur, Gart, wad a piechorbe, wnd waz daz vorgenannt . Lüggli lant clain wnd groß, alf vorziden stat, mit geriht, oder ane geriht, Gaistliches, oder Weltliches, hetten, oder mohten, wnd vergehen wir allú, Drú, daz by gåten trúwen In aydes wise, that ze haltenn, wngevarlich, Dirre ding sint gezúg Albrecht der Kaltunner Schultheiß ze Bondorf . Mant . Hainrich der Smit . . der Mayer Wernher der Schnider . Gosse wnd . Hans der Kihter ze Bondorf wnd ander erdar lut vil, vnd dez ze offemm vrkúnd vnd der warhait. haben wir gebetten vnsern gnedigen herren Graue . Diten Hohen derg. vnd pfass Hasen Luppriester ze Bondorf, daz sy zrú d gehendt hant an disen briess. durch vnser bett willen. wir die vorgenanten . . Otte von Hohenberg. vnd pfass Hase vergehen auch, daz wir durch bett der vorgenanten drien . Willen . Hainzen. vnd . Cüntslins Ernsten unseru aigenú Insigel gehendt an disen briess, zů ainer zúgnúst der warhait. ze mitter Basten an Sant Gerdrut tag, do man zalt von Christy gebúrt ienhundert Jar, vnd dar nach In dem Sehtzigosten Jar.

d. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit zwei Siegeln.

549.

**Rarz 1360.** Heidelberg. Graf Burkard von Hohenberg, Herr zu Wildberg, verkauft zugleich für seinen Neffen Rudolf an den Pfalzgrafen Ruprecht bei Rhein, Herzog in Baiern 2c., um 5000 kl. Gold-Gulden Burg und Stadt Wildberg mit aller Zugehör, ausgenommen das Dorf Sulz und den Kirchensatz daselbst, sowie den zu Wildberg, ferner das Kloster Reuthin und die Vogtei über das= selbe, seine Rechte an bas Dorf Gültlingen (D.A. Nagold) u. A. Bir greff Burchkart von Hoenberg Here zü.. Wilperg Erkennen **Siden in diesem** briefe für vns vnd Rüdolff vnsers bruder son des **månden wir s**in vnd für alle vnser beyder Erben . . vnd Nachkomende, daz **L. vmb schinbern** . . nupelichen nop der vns da von komen ist vnd vns ber site vnsern .. Erben vnd Nachkomenden in zükomenden .. Ziten komen .. mag dem Hochgeborn fürsten unde .. Hern Hern Ruprecht dem palkgrefen by Rine des heyligen Romschen Richs obirster **Messe.. vnde Herkog** in Beyhern allen sinen erben vnd nachkomenden er vesten wilperg Burg vnd stad .. mit allen zu gehorungen .. Man= 7, Burgmanscheften, welden, velden, waßern, weyden, waßerleufen, Mülen, wiesen, Luten, guten, gülten, Zinsen, Diensten, Eren, Rechten, friheit, ge= it, gefücht vnd ungesücht, wie man die genennen mag mit sundirlichen worten er her nach, die der zehende zu .. wilperg begriffen hat vnb in der

marte gelegin fint, vy genomen full bag Dorff und ben Rirde felbis und gu milvera und bag bar gu gehorit, ane geuerde und maße vnd glicher wys als wir es biz off diesen hutigen tag . . mune biß ber bracht haben. Bub bar ju Rute bas clofter ond bie v felbis, ben walt ben man nennet . . Buren . . und alle bie re wir . . gu . . Giltlingen in bem Dorffe und Marte ba felbis fe ond rebelichen verkauft haben und verkeufen mit bisem gegnwortigen ! fümff Dufent clenner gulben von florenten, ber wir gant und gar gut vnd swere gnug von gewiechte von bem egenanten vuseru gnedigen Se Ruprecht bem Eltern gewert und bezalt fin ond in unsern funtlichen fint. Bnb bie egenanten aute fol pnb mag er pnb fin Erben . . nüten glich wen eigen guben .. an geuerbe .. Duch hat vie vnier gnediger here hertog Ruprecht ber Eltere die sundirliche gnad gedan wir, Rubolif unfers brubers fon ober unfer .. benber Erben, toma busent cleyner gulben von florenzen die gut von golde und swere gni wiechte fint, die onfer engen fint, gu vufrent egenanten Gern ober 34 ober nachkomenben, so sollent sie die fumf busent clowner aulden von von uns nemen, und sollint und die fürgenanten veften und guter als benant fint, wieber gu fauffe geben und unfern Erben gu behalten v anders ba mude ju mennen an alle argelist ond generbe . . Duch if wir noch unfere Erben bie egenauten veften milperg, Burg und fiab gute die fürgeschrieben ftent nomans anders hoher ober niber omb me segen verteufen ober vertummern sollen, wir in sollens ban beuor unfe ten hern hervog Ruprecht bem Eltern ober finen Erben enn halp In bieben. Und ist es dag er ober fin . . Erben ban bar by verbliben 1 sollens wird yn gunnen fur aller menlichen omb soliche merunge bes vnfer begber Rat vber enn koment ane alle geuerbe. Duch ift gereb. 1 vnser egenanten Here Herbog Ruprecht ber Eltere ober sin Erben bei bebe, Ru nute ober Ru nontborft ber egeschribenen Burg und stad w es sei an graben. Muren, ober an anbern studen, ber schinbar und tin ben Buw, ben mag er bun big an fumf hunbert gulben, eg en were b es bar ober bebe mit onfrem willen, wißen, ond verbengnisse: ond maj ben follen wir ond onfer Erben un gelten ond bezalen mit ben fürgens bufent gulben von florenten ane geuerbe. Duch haben wir und unfer funderlichen gnad unde laube von unfrem egeschribenen Bern und finen wir of bem fürgeschribenen walbe Buren baumen mogen zu vnset Bumboly und Brenneholt an alle geuerbe. Wir greff Burchfart t berg egefchrieben verfprechen uch für Rubolff unfers brubers fon, be ber und plegir mir fin igunt, wand ber felbe igunt unter finen tagen : biefen felben fauff für sich fin Erben und nachkomenden unfrem Bern Berbog Ruprecht bem Eltern, finen Erben und nachkomenden

1 bestetigen sol vnd stete sol halden vesteclichen in aller maße, als wirs gedan m wand dieser kauff durch vnser vnd sins nots willen geschehen ist. **ien uch vesteclichen** mit guten truwen an eybes stad für vns vnd für Rudolff **bruders son, des furm**under wir sin, vnd für vnser beyder Erben vud nach= **when, daz wir wieder** diesen fürgeschribenen kauff nummer gedün sollen, hin= ober ansprechen.. geistlichen, ober werntlichen ober mit gewalt ober in ne ander wys. And das dis veste, stede und unuerbrochelichen verlibe und den werde, so haben wir onser Ingesiegel gehenket an diesen brieff. k gebeben vnser lieben getruwen Reynhart von Perstingen, Hugen von nede, Blrich von Giltlingen vnd Volmar von Heytterbach, daz sie ngesiegel zü den vnsrem vns vnd Rudolff vnsers brüders son vnd vnser **be Erben und nachkommenden zu** besagene, zu gezugnisse habint gehenkint an brieff. Des wir vns die fürgenanten Erkennen vnder vnsern Ingesiegeln. extennen wir vns greff Burchkart von Hoenberg Here zu wilperg egenant Rudolff vnsers bruders son und vnser beyder Erben und nachkomenden, Fes, daz die fürgenanten gezuge ir enner oder sie alle ir Ingesiegel nicht henken m an diesen briess, oder das dieser selbe briess sur verwarloset oder gecrenkit de, wie das were, so sol doch dieser egeschriebene kauff gang vollenkomenlichen **f vnd macht haben an all**e geuerde als were dieser brieff gentselichen versiegilt. er brieff ist geschrieben zu Heibelberg nach Christi geburthe als man schribet chen hundert Jare vnd Sechzig Jare off den nehsten Mondag nach dem sontag man singet in der vasten in der heiligen kirchen . . Judica.

18. d. Drig. im St. Archiv zu Stuttgart. — Mit fünf gut erhaltenen Siegeln. I bes R. von Berstingen ist tas ber Ritter von Weitingen; bas Giltlingische ist bem Werhelte von Wurmlingen sehr ähnlich.

550.

März 1360. Heibelberg. Pfalzgraf Ruprecht der ältere räumt den Grafen Burkard und Rudolf von Hohenberg und deren Erben das Wiederlosungsrecht von Wildberg, Burg und Stadt, nehst. Zugehör ein.

Bir Rüprecht der Elter von gottes gnaden pfaltgräff an dem bes hailigen Reimschen Riches obirster druchsässe und herzog benern bekennen offentlichen mit disem brieffe für uns alle unser erben und sommen Als wir unde den Edeln Graffen burghard von hohemberg en zu wilperg und Rüdolffen sines bruder sün und ir erben recht redelichen geköfft haben wiltperg burg und Statt mit allem dem das zi gehörett umbe fünff tusend guldin von florentie gütter gebir und wolgezer als das in den brieffen die wier dar über von in haben volkomnents

lidjen begriffen wid geschriben ift bes haben wir ben vorgenanten Gräffen be pon hohemberg heren gu wiltperg Rudolff fines bruber fun und iren et one alle vufer erben und nächfommen die befundern gnabe getan wenne v der gitt fie koment mit funff tufend gulbin von florentin gutter geber : geweger die ir angen sint ond mit als vil geltes als wir danne kuntlich schinberlichen ba verbuwet hettin und in selber die vorgenanten vesten wilm und Statt zu behalten und niemand anders bamit zu meinen so füllen wi wir die vorgenanten fünff tusend gulbin und als vil geltes als wir funt verbuwet betten von in niemen und in die vorgeschriben vesten und gut burg ond statt ond was bar gu gehort bar ombe mider gu koffte geber wife ond in aller maje als wir ins ombe fie gefofft haben ond ale bi fagent die wir von in dar über habent ane allerlege wider rede hindern irrunge und an alles generbe. Des gu vrtunde und ftetter vestifeit baben ons onfer erben und nächkommen bijen brieff besigelt mit onferm anbe Anfigel ber geben ift zu beibelberg an bem nehften Mentag nach bem Et man Singet Jubica in ber vasten als man galt nach Eristus geburtte t bunbert Aar und bar nach in bem Sechzigesten gare.

B. einer gleichzeltigen Abidrift im Ct.-Ardiv ju Stuttgart.

## 551.

27. März 1360. v. D. Graf Burkard von Hohenberg, & Wildberg, bezeugt zugleich als Vormund seines Neffen dem Pfalzgrafen Ruprecht, Herzogen in Baiern 2c., daß Aecker und Wiesen (beziehungsweise beren Ertrag) von Azu der Stadt und Burg Wildberg gehören.

Wir Graue Burkard von hohemberg herr zu Milperg offenlich an disem brief für vns, Rüdolf vnsers brüder sun, bez sü vnd pfleger wir sin vnd für vnser beber erben vnd nachkomen vmb d vnd ägger, die iezunt in buwe ligent vnd di vnsern vnd vnsers vater zit hen vnd gen Wilperg in gefüret sint die nütz vnd fruht die dar ab z die allesamt hörent vnd vallen süllen gen Wilperg der stat vnd di allen rehten vnd gewonhaiten als wir si von vnser vnd vnser vater zite her braht än alle geverde. Und dez zu ainem offenn vrkunde so geden u brief vnserm genädigen dem hochgebornen sürsten vnd herren hern Ruprel Eltern Pfalzgrauen di Rin dez hailigen Romschen Richs ob Truhsäs vnd herzog in Baiern besigelt mit vnserm aigenn Insigel in dem Jar do man zalt von Sotez gedurt drüzehen hundert Jar vnd Jar an dem nähsten fritag vor dem palme abent.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem fleinen (undeutlichen bes Grafen B.

552.

Marz 1360. o. O. Ziemlich gleichlautenbe Urfunde bes Grafen Burkard über benselben Gegenstand.

Dir Grave Burkart von hohemberg herr zu Wilperg bekennen und iehen offenlich an bisem brief für uns, Rübolf unsers brüber sun, für beder erben und nachkomen umb die wisen und aegger die wir und unser von alter her von Wilperg der stat gelühen und ingefürt haben daz wir ech unserm genädigen herren dem hochgebornen fürsten hern Aupreht pfalzen dynn dez hailigen Römschen Ayches oberosten Truhsaß und herzog in dern since erben und nachkomen süllen lassen volgen zu der vorgenanten Stat durg wilperg mit allen rehten und zügehörden in aller der wise und mäß ün driese sagent die er von uns hat umb die vorgenante burg und Stat derg an alle gevärde. Bud daz dis dem vorgen, unserm genädigen herren erben und nachkomen stät war und unlogendar belibe dar umb so haben im disen bries geden besigelt mit unserm aigen Insigel. Geden do man zalt Gotes gedurt drüzehen hundert jar und sehhig Jar an dem nähsten fritag dem hailigen Palm tag.

3. t. Drift. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem gut erhaltenen kleinen Siegel Grafen B.

## 553.

Juni 1360. o. O. Vergleich Werners und Reinhards von Reusbausen in Betreff ber Lehen, die sie von der Herrschaft Hohensberg trugen.

Ich Werner von Neuhaussen ein ebelkneht vergihe offenlich mit dies bris vnd tun kunt allen den die in ansehen, lesen oder hören lesen, das ich ich berrn Reinharten von Neuhausen minen bruder höslich, früntlich gütlich öber ein komen vnd bericht din vmb die Lehen Die wir von der trichaft Hohenberg zu lehen haben, Bud vmb andere güt die wir zu und haben, daraus vns weder zins noch gelt gat, sie ligen zu Neuhausen anderswa, das diselben lehen je der eltest vnder vns zweien gebrüdern oder und vndern erben ob wir enweren lihen soll, wanne si ledig werden, on des anzur vnd seiner erben irrung vnd hindernuse vnd das vnsers eintweders erben geniesen sollen, od es sein vater vor gelihen hat, wann das es alweg der den ze male vnder vns oder vnder vnsern erben lebt, lihen soll, vnd salweg vnd ewiglich vns vnd vnsere erben also wören vnd bleiben. Bud em vorigen herren Reinhart minem Bruder, vnd sinen erben alles das da inten stat, von mit vnd von minen erben war And state blibe gib ich in pub, neu-von par Erich d. De. d. Bellern-hohenberg.

bisen ossenen bris versigleten mit minem aignen Insigel vnb han vuch barzus sebeten min lieben fründe herrn Heinrich den Truksäsen von Hofingen wit herrn Wolfen von Stetten Nitter, vnd Wernern von Neidlingen, das ire Insigel zu winem Insigel gehenkt hant an disen ossenen brist ze volund ze gezügnüs aller der vorgeschribenen Dinge vnd gedinge, wann si diser sach kara vnd Tädtinger gewesen sint. So verschen ouch wir Heinrich der Trussis wird herte best vorgenanten werners von Neuhausen von Neidlingen, das si selben Werners von Neuhausen Insigel zu bi selben Werners von Neuhausen Insigel gehenkt an disen brist, ze vrkund ond gezügnüsse aller vorgeschribener Dinge, wann wir der Reder vnd Tätinger gewissen. Derselbe brist wart geden an St. Johannes Abent ze Sunngichten da stalt von Christit gedurt, Drei zehenhundert Jar vnd darnach in dem Sechzeit Vare.

Bon einer beglaubigten Abichrift.

554.

29. September 1360. Notenburg. Albrecht von Auti, Nitter, verlas an Graf Audolf von Hohenberg einen Leibeigenen, Peter ben Jud von Bierlingen (D.A. Horb).

Ich Albreht von Auti Kitter vergihe offenlich vnd tun kunt mit der briefe Daz ich verkouft han recht vnd redelich für mich vnd alle min erben ze konsenne geben han minem gnadigen Herren ... dem Edeln Grane Könle von Hohemberg vnd finen erben peter den fuhs von Byrningen dam vnd miner vordern reht aigen gewesen ist, vmb (?) bes i psint Haller giv vnd genamer der ich von im gewert din vnd in minen kuntbern nut gant vnd gar kunnen vnd bewent sint vnd verzihe mich vnd alle min erben aller vnd ansprache zu dem vorgenanten Peter dem suhs, daz ich mit im nit ze sesene soll haben weder wenig noch vil, vnd daz ich nach (sie!) min erben vorgenanten minem (sie!) Herrn Grane Küdolf von Hohemberg nach erben, vmb in nimer sullen angesprechen in dehaine wise weder such noch so, we dez ze vrkunde daz diz statte vnd war blibe, dar vmb so gib ich der vorgenanten von Kütz disen brief versigelt mit minem aigenne insigeln der gekent. Albreht von Kütz disen brief versigelt mit minem aigenne insigeln der gekent. Druzehenhundert Jar danach in dem scheißesen Jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Der Schild in tem Siegel tet It flellers ift ber gleiche, wie ber bes hans von Leinstetten.

Ilnfeebar.

555.

Strober 1360. Notenburg. Graf Autolf von Hohenberg urkundet, seine Gemablm Ita von Toggenburg von Burkard Salzfaß Gartenund Hofftatt-Zinfe zu Horb geldet bat.

Wir Graue Rubolf von Sohemberg verichen das unfer liebit elicha fron Bte von Dogtenburg mit vnierm gunft und gutem willen von Bur: t Cal puas geloft hat alle unfer gartenzinfe und hofftat ginfe ge horme, im unfer lieber vetter und berre falige graue albreht vom Sohemberg von gnaben wilant Byfchoff je ffryfingen mit allen rehten ond nuten ond jugehorde und gewonheit beschut und onbeschut ze ainem rethen pfantlichen De ane allen abnut in gesetzt hette, vinb geben vind hundert pfunde haller r vnb genamer. Alfo fegen wir ber vorgenanten fron Iten von Dogfenburg, re elichi Susfrowen, Die vorgeschribenen unfer gartenginfe und hofftatzinfe ge we omb bieselben geben ond hundert pfunde haller mit allen rehten und nugen mit aller spaehorde und gewonheit beshut und unbeshut sunden und unfunden, he die imer me eweelich haben und niegen foll ze aine rehten pfantlichen be ane allen abnut, vith fie von vie ober von vufern erben von ir ober ven eben umb zehen und hundert pfunde Haller guter und genamer erlediget und merbeut ze rether git in bem Jar vierzehen Tage vor sant walpurg Tage vierzeben tag ba nach, ber lojung follen wir gewalt haben, in welchem Jar wollen, et fie vber turt ober vber lang. Wir fullen ir ouch die vorgenanns inse mit allen rethen vfrithen, vertigen ond verftan gen aller menglich und Men sieten, wo sie fin nothdurftig ift ober wirt nach bem rethen bar an fie abende sie ane alle geverde. Bud bez ze prkunde bag big allez statte und war bar umb geben mir bifen brief mit vnierem und mit Cherhard von Lup: n Cantgrane ze fillingen vub mit herrn albreht von Rutj und volgvon owe aigen Infigeln befigelt, bie burch vufer bete irn infigel gehendet an bisen brief ze gezugnisse aller vorgeschriben Dinge. Wir Eberhart von pien, albreht von Müti, Ritter, und volgkart von Dwe, die vorgenannten, then, bag wir burch bete beg vorgenannten onfere herren Graue Rubolf von emberg vuferit infigel gehendet haben an bifen brief ze gezugniffe ber vorge-Iben binge, der ze Motemburg geben ift an bem nabsten mentag vor fant den tag, ba man galt von Chriftez geburt drüzehenhundert Jar in dem shee ien Jar.

19. t Drig, im Spitolarchiv ju Gorb. — Das eiste Siegel, bas bes Grafen von enterg, jeigt ben Hebenberger Schild und hat the Uniderit: S. Redolff comme d'college. — Das zweite, bas bes landgrafen von Stillingen, zeigt einen fleinen Helm geftleffenem Biffer und flatternber Helmbede, auf bemfelben einen Schwanenhalo;

Umschrift: + S. Eberbardi Lantgeaus d' Stulingen. — Das britte hat brei Schilbe und bie Umschrift: S. Albrochti da R. . . i mil. — Das vierte ift be ben Dw'sche mit ber Umschrift: S. Volgkardi de owe. Alle vier sind von glei

#### 556.

1360. v. T. u. D. Wezel von Ebhausen stiftet an bie St Capelle bei Nagold 10 Pfb. Gellergult von Ebhausen und R

Notum sit — quod ego wetzelo de Ebhusen pro salute a et omnium fidelium defunctorum altare in cappella seu filia eccle chialis in opido Nagelt — in honorem Sancti Nicolaj rebus meis propriis immobilibus in teretorijs (sic!) villarum let Rordorff ad summam reddituum decem librarum hallensium redditus in dicto altarj sponte et libere tradidi — cum consilio ( — abbatis in stain patronj predicte ecclesie in Nage ( waltheri rectoris predicte ecclesie in Nagelt. —

Bon einer vidimirten Abidrift. Angen fieht: Copia Confirmationia dotat sancti Nicolaj extra muros oppidj Nagolt.

## 557.

25. Mai 1361. Rotenburg. Graf Rubolf von Hohenberg bie Gründung bes Chorherrnstifts zu Chingen, sowie bi leibung ber St. Remigien-Kirche zu E., und bittet ber von Constanz um Bestätigung ber Stiftung und Incorpc

Reuerendo in Christo patri ac domino nostro — Hain Gratia Episcopo Constantiensi — Rüdolfus Comes hemberg Obedientiam voluntariam cum obsequiosa fidelitate sem tam. Paternitatem vestram scire cupio per presentes, quod pride tabilis dominus pie recordationis Comes Rüdolfus de berg avus meus predilectus de consensu et voluntate quondam natorum videlicet Comitis — Alberti episcopi frysi ecclesie — Comitis — Rüdolfi mei patris peramati tis — Hugonis et Comitis — Hainrici, Sibimet, es natis ac omnibus heredibus, successoribus et posteris ipsorum, In esev Cappella sancti Mauricij sociorumque ejus filiali porre (sic!) ecclesie Sancti Remigij in Ehingen site prope Rote vestre dyocesis elegit et praeordinavit perpetuam sepulturam, In q ecclesia sev Capella Sancti Mauricij ob reuerentiam dicte sepultu Collegium prepositure et canonicorum secularium cum praebendis

de novo fundavit, et ipsum Collegium sic fundatum cum dicta eccle-**Erechialj** Sancti Remigij in Ehingen et Jure patronatus ipsius quod enc ad ipsum pertinuit cum quibusdam torcularibus, piscinis ac aliis et possessionibus, redditibus, vsufrutibus (sic!) et pertinentiis ac Jvriemnium et singulorum praedictorum dotavit sicut Instrumenta et littere sito et canonicis predictj Collegij a prefatis meis progenitoribus et Essoribus super predicta fundatione et dotatione data protestantur. Et ex nunc Comitatus et totum dominium in Hohemberg, in cuius Itorio et districtu predicta parrochialis ecclesia sancti Remigij, torh, piscine, et alia bona prescripta cum prenotato Collegio consistant, bereditario ad me sit legitime deuolutum. Idcirco predictas fundatioet dotationem Collegij sepedictj, cum suis Juribus et appendiciis per ces meos progenitores et antecessores tam pie ut premittitur factas, tenorem earundem Instrumentorum et literarum pretactarum ratas ratas habere volo et promitto presentivm per tenorem. Lati vestre supplico presentibus hymiliter et deuote quatenus intuitu neique servitij ob respectum supradictas Collegij fundationem et dotam cum suis Jvribus, pertinentiis et appendiciis pio fauore velitis aucte vestra ordinaria confirmare, Ipsamque ecclesiam parrochialem sancti igij in Ehingen prescriptam mense predictorum Canonicorum vniendo, itis ad hoc sollempnitatibus debitis et conswetis — — In quorum et singulorum evidenciam pleniorem sigillum meum proprium duxi ntibus appendendum. Datum in Rotemburg. In die beatj vrbanj et martiris anno dominj millesimo ccco. lx primo. Ind. xmj ...

2. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem gut erhaltenen Siegel des en von grüner Masse auf gewöhnlicher grauer Unterlage.

558.

Juli 1361. Karlstein. K. Karl IV. gebietet dem Grafen Rudolf Hohenberg, den Markt, welchen dieser in seinem Städtlein Schöm= berg errichtet, ohne Verzug wieder abzustellen.

Bir Karl von gotsgnaden Romischer Kenser ze allen zeiten merer Keichs vnd künig zu Beheim Embieten dem Edlen Rudolfen Grafen Hohenberg vnserm vnd dez Reichs lieben getruwen vnser gnad vnd alles Sieber getruwer zu wizzen ist vns worden wie du zu Schönberg in deis Stettelin einen Markt erhebt vnd gemachet habst an vnser vnd dez Reichs der dem Reich vnd den beigelegenen Steten schad sei dorümb empfelhen wir kriwen vnd gebieten ernstlich vnd vestichlich bei vnsern vnd des Riches an, daz du zehant vnuerzogenlich denselben Markt abnemest vnd fürdaz me

boselbes zu Schönberg beheinten Markt machest noch habest vns dem Reiche mit bez Riches Stetten ze schaben ober beheinerlei hindernuzze als lieb als du win vnd bez Richs hulbe sei zu behalben. Geben ze Karlstein bes nechsten Donnstept nach sant Peters vnd sant Pauls tag der heiligen zwelsboten vnsrer Riche in der fünfzehenden vnd des Keysertums in dem Sydenden Jare.

B. b. Drig. in bem St.-Archiv ju Stuttgart. - Done Siegel.

559.

29. Oftober 1361. v. D. Gröfin Margarethe von Nassau (Lobert berg) stiftet 700 Pfb. Heller zu verschiedenen frommen und webt thätigen Zweden. Ihr Sohn Graf Audolf und ihre Tedur Agnes, verwittwete Herzogin von Teck, geloben, das Vermidmitihrer Mutter nach beren Tode getreulich zu vollziehen.

Dir Graue Rubolf von Sobenberg und mit unf unfer fweiter it agnej wilont Berhogin ze Teff vergenhen offenlich mit bifem brief bud b gen tunt allen den die bifen brief an sehent oder horent lefen, Dag wir mu tem willen ond gunft ond mit wol bedahtem mut willeflich ond gern bestäten ouch bi guten trumen geloben ftat ze haltend bag fel gerat onfer erwirdigt muter from Margareten von Naffowe wilon grauin Be Sobember bas si hat gesetzet und geordent dur ir selen hails willen und ouch durch min ond vufer beder vordern und nachkomen feil hails willen. Dez felgeratet au fume ift Gubenhundert pfunt haller giter ond genamer, die man alfo tolle !! als hie nach geschriben flat. Als och vuser egenant erwirdigut muter nach ud genne begirbe und finne gefetet und geordent hat. Bu bem erften fol man gite Jungfrow Elfen ber Roberin vierzig pfunt haller, bem gobel bring 🕬 haller, ben korherren und vicarien ze Chingen abt und zwainzig pfunt ler, bar vmb man ain fiat gelt tofen fol, bag man gelich under bie hena h gotteshuf tailen fol und den ba von im bem meiner bez felben gottezhus and schilling haller geben fol of ber egenanten from Margareten von Nation Just lichen tag, und sehbeben pfund bem selben gettezhus ze Chingen om am pfu gelt, bag man gebe jarlich umb mahs gu bem felben Jargit, und bring it haller an den buwe ze Chingen und vierzig pfund umbain stat gelt, bu 🖼 tofen fol ichulern, bie vif bem for ze Chingen fingen und lefen, bag man in fi tailen fol. Den brüdern zu bem Closter zwai und drifig pfund omb an 🖾 gelt gu minen jargit und ben felben brudern an ben buwe zwaingig pfund be ond bem fpital febtig pfund, ber fol man zwaintig pfund geben an ben bur und zwainzig an ben altar ze pfrunde, und zwainzig pfund ben fieden mit gelt zu ir noturft. Ben binfborf an die Closen zwaintig pfund omb er

a minem Jarzit. Gen kilperg bem Closter vierzig pfund omb ain ju minem Jargit. Gen mibten bem Clofter brifig pfund omb ain u minem Jarzit. Gen Margaretenbufen zwaintig pfund om ain ft minem jargit, und Sainrichen (sic!) funberlichen fünfzenhen pfunt. enburg miner swefter zwainzig pfand und sunderlich bemfelben ehpenhen pfund umb am ftat gelt of min Jargit, Dag man geben fol er umb aiger, den fiechen luten an bag velt sehbenben pfunt haller fiat gu minem Jargit Uf bie alten frat onfer fromen abt ofunt am jarlich mabigelt. Un den Margt (sie!) ben prieftern fehteben er omb ain flat gelt gu minem Jargit. Broder blrichen von ferinbihter zwaintig pfund, Pfaff bietrichen gu bijem git probst gmain: , vub Sanin zwaingig pfunt haller. Dis vorgefdriben felgerat geloben den truwen vngenarlich zu fürdern und vije zerihten, als es gesehet und ft von unfer erwirdigen muter oder noch murbe. Und beg zu merer fo verzihen wir vni bez gelteg je Rurenberg, bag von ber egenan: muter tomen ift. Des ba ift fünf ichilling minr Dann bru und fünftig er gelteg, fünfu und brifig fumeru roffen gelteg, bru fumeru babern g jarliche und ewigez geltez und geloben ez ze lagen ze volgen an bem enen selgerat, alle die wil es unvollebraht ift. Wir geloben ouch laffen ben firfen zenhenden und die lantgarbe ber firfen (sic!) omb die ftat burg ond die obrigen ginf von der fat ze Rotemburg nach bem bag ren wirt. Und bie ginf von Sant Martins berg vob von fmali pfunt und von talemil fünfthalben Schilling und ain pfunt haller. allez daz vorgeschriben ift, daz geloben wir bi guten truwen ze fürdern se volgen ongenarlich als lang bis allez bas ab genoffen wirt, bas matu erwirdigu muter gesethet on geordert hat, ond geloben och ane ginf nit vud hundert pfunt, die noch vff ftant und unverschaffet fint an der den summe ze geben und lassen ze volgen an all bie ftett, ba unser swet Berpegin ze Tett und bruder blrich ir bister (sic!) und ber brobst jen, ob unfer egenantu muter nit enwar, verschaffet und ordnet burch t der erwirdigen muter selen hails willen ze geben. And daz big allez bar belib, dar omb so haben wir graue Rubolf von Hohemberg vub tow agnes vuser swester, witont herhogin ze Tett, ieglichs fin aigen enket an difen brief, ber geben wart in dem Jar do man galt von urt brugeben hundert Jar. barnach in bem ain und febtigoften Sar an en fritag por aller hailigen tag.

Drig., eingeheftet in Tom, XI. verschied, Archival-Dofumente im Et-Archiv fit. - Die Siegel fehlen. 560.

## 7. Februar 1362. c. D.

Anno 1362 an S. Sebasten abendt Comes Hohenberg 1 hat ziehen aller ansprach an das borst zu Funfsbrunnen, ausgenommen vieut die damals da waren oder kommen würden, die seiner von dem lie

Crufins, Annal, Suevise III. G. 231.

Dhne Zweifel Burtarb (VII.), f. ju 24. Mug. 1334, o. D.

561.

7. April 1362. Mürnberg. K. Karl IV. ertheilt bem Grafen von Hohenberg, bessen Erben und Nachkommen die Freif bessen (beren) Diener und Mannen, sowie beren eigen vor kein frembes Gericht ober Landgericht gezogen werde

Wir Karl von gotes gnaben Romischer tenfer zu allen zei bes Reichs ond funig ju Bebeim, Befennen und tun funt offenlich brife allen ben bie in sehent ober horent lesen, Daz wir haben angesehen fleten bienft, ben ons ond bem beiligen Reiche ber Ebel Rubolf G Hohemberg vnfer lieber getruwer offt nublich und mit steten trumen ond noch tun mag ond fol in kunftigen zeiten. Dorumb haben wir feinen Erben und nachkomen Grafen zu Sobemberg die genade getan ouch die mit bisem briefe mit rechter wizzen und mit volkomenheit mechte, daz man ire biener und ander ir man und leute und ouch d ond manne armeleute, gemeinlich ober besunder für behein gerichte s gerichte nicht laden fulle. Wer aber bag ir biener man ober armeleute ir mer für ein gerichte ober ein Lantgerichte ober für ir mer gelaben n sol berselbe Richter ober Lantrichter wenne und als offte um ber vorgen bolff ober sein Erben borumbe schriben ober schreiben werdent, ben ob sen einer ober mer, die also fürgeladen werden und als offt als des no für Grafen Rubolffen ober für seine Erben und für ire gerichte miberme baz ber egenant Graf Rudolff und seine erben von dem oder benselben, ger als offt als eg not geschiht vnuergogenlichen für on ober irem Richt gestaten und helfen sullen in den nechsten vier wochen von dem tage ju fie für fie geweiset werden on alles geuerde. Bud borzu fol onser und ches Richter ober Lantrichter zwen Erber wolgehalben man fenden, bie sweren sullen, ber warheit zu bekennen, ob sulchen clagern in bes egenau fen gerichte recht wiberfaren fen. Geschehe aber bag nicht, also bag Gra oder sein erben den clagern indwendig vier Wochen rechtes nicht hulfen

Ĺ

n als vor geschriben stet, So sol vnd mag vnser vnd des Reiches Richter Lantrichter nach ben egenanten vier wochen bem clager rechtes gestaten und in denselben sachen, die denne zu gerichte lauffen nach gerichtes recht und vagenerlich. Wer ouch baz der Richter ober Lantrichter des Reichs, **r were, wider bise genade des egenanten Grafen Audolffes ober seiner er=** man, diener oder ander ire leute, oder der diener armleute, den oder die, **fürgelaben würden, nicht** wolte für benselben, Grafen von Hohemberg, sein wab ir gericht widerweisen als douor begriffen ist, so meynen ond wollen **baz benne alle sachen, bie fürbasmer bowiber geschehen mit gerichte, labun**urteilen ober füst in anderweis vntügleich, vntreftig vnd genylich absein süllent denfelben die also fürgeladen und fürgetriben werdent, keynen schaden bringen. bise vuser gegenwertige genade sol weren zu vnseren lebtagen, vnd alle zeit **M in allen iren kreften gent**lich beleiben, Douon gebieten wir allen vnsern **faten, Richtern, Lantrichtern**, Schultheizzen vnb allen den die vnsern vnb **Migen Reichs gerichten beuor** (sic!) fint, die nu seint ober bey vnsern Lebwerbent daz sie wider dise vnser keiserliche genade nicht tun sullen in deveis, Bey einer pene hundert Mark goldes, die ein ieglicher der dowider tüt **iste, es sy clager ob**er Richter, als offt verfallen sein sol, als bowider ge= in fülcher bescheibenheit, daz dieselbe pene halb vns vnd dem Heiligen Reiche dez ander Halbteil dem egenannten Grafen Audolff ober seinen erben geuallen alles hindernuzze. Mit vrkund dit briefes versigelt mit vnserm keiserlichen gel, Der geben ist zu Nüremberg, Nach Cristus geburt Dreutsehenhundert bernach in dem Czwey vnd Sechtigisten Jar des nechsten Dinstages nach Guntag, als man finget Judica in der vasten, vnser Reiche in dem Sechte= **in ond des keisertums** in dem Sybenden Jare.

8. d. Orig. im städtischen Archive zu Rotenburg. — Das Siegel ist abgefallen.

562.

Juli 1362. Prag. K. Karl IV. erlaubt dem Grafen Rudolf von **enberg, in dem Städtlein Schö**mberg einen Wochenmarkt zu errichten.

Bür Carln von Gottes gnaben Römischer Kanser zu allen Zeizinehrer bes Reichs vnb König zue Böhem etc. Bekennen vnb thun it offentlich mit disem brieff, Allen den, die Ihn sehen oder hören lesen das ingesehenn haben die stettenn getrüwen Dienst, die vnst vnd dem Neich der Audolff graffe zu Hohemberg vnser vnd des Reichs lieber getrüwer islich gethan hat vnd fürdass thun will und mag In künstigen Zitten und Ihm von vnsern sunderlichenn Gnaden, mit Kanserlicher macht vnd mit wissen die Enade gethan, und thun auch mit disem brieffe, das Er und Erben, In Ihrer Statt zu Schönemberg, einen wochen martht wo-

dentlichen begben follen und mogen auff ben Montag, und geben bemich mardt und allen ben, die Ihn suchen, Alle folde Recht, freyheitt, Onabe und wonheitt, die andere Stett haben die baben gelegenn feindt und fie ber In d weifs gebrauchen, unschedlich andern leuthen an Iherenn Rechten Darumb gebid wur allen fürsten, Geiftlichen und Weltlichen, Graffen, frenhen, herrn, Etet Rittern und Knechten und allen andern unfern und bes Reichs getruwen Ind thonen ernflichen und vestellichen, ben unfern und bes reichs hulben bas fie i egenantten Graff Audolff von Hohemberg und seine Erben an den egenante onsern gnaden nichtt hundern noch Irren sollen In theiner weife, ond wa wiber freuentlichen thette, ber foll Inn onfer und bes Reichs Unanabe ichwerlich verfallen fein, unicheblich anbern leuthen, an Ihren Rechtten. Mitt Bribund ! brieffs verfigelt mit unfer Ranferlichen Maieftat Infigell, ber geben 3ft gu Pre nach Christus geburt breugebenn hundert Ihar, barnach In bem vier und pigiften Ibar, an ber ucheften Mitwochen, nach fant Rylianstag, pufer Rif bes Rhomischen In bem Reuntehenden, Des Bobemischen In bem achreben und bes tanferthumbs in bem zehenden Ihar.

Abschrift in ben Sobenberger Dofumenten (Ct.-Archiv in Stuttgart) T. VII. E. 7

563.

16. August 1362. Constand. Bischof Heinrich von Constanz bestätt bas Chorherrnstift du Chingen.

Hainricus dei gratia Episcopus Constantiensis Vniuersis Christi fidelibi tam presentibus quam futuris, ad quos littere presentes peruenerint 🖈 scriptorum noticiam cum salute in domino sempiterna. — Cum nobiles e discreti ac spectabiles viri quondam domini Růdolfus Come de Hohemberg. auus nunc domini Rüdolfi. Comitis de Hohemberg de consensu et voluntate suorum liberorum videlicet quondin alberthi frisiensis Episcopi. Růdolfi, Hugonis et Hainricift trum de Hohemberg, olim patronus parochialis Ecclesie sancti Remigij site extra et prope muros oppidi in Rotemburg Consta tiensis nostre dyocesis, cuius filia tunc fuit et hodie est Ecclesia sine Ch pella sancti Mauritij sita ibidem in villa Ehingen prope finisi nekarum Jus patronatus eiusdem Ecclesie sancti Remigij cum omij # jure Juribus et pertinentijs vniuersis ac etiam torcularia quedam cum me possessionibus et predijs alijs dudum pro Erectione instauratione et instauratione et tione vnius collegij canonicorum secularium ibidem facienda proprieum iure libere donauerit ac etiam dicti domini Comites omnes sepulte ram suam ibidem eligentes, se aput dictam Ecclesiam sine capelle sancti Mauritij sepelliri fecerint prout hec et alia ex suarum litterarum !

abus et etiam per euidentiam facti plenius a laparent Verum autem cum predomini sicut domino placuit antequam huiusmodi pium opus et laudabile positum siue voluntas eorum in domino sanctificata debitum sortiretur ectum, diem suum clauserint extremum, Et nunc nobilis et spectabilis minus Růdolfus comes de Hohemberg heres et successor dicrum dominorum inmediatus vna cum nobilissima domina argaretha genetrice sua nata ex geneolya (sic!) dominorum Nassow et Religiosissima ac deuotissima angna (sie!) Relicta Illurissimj viri quondam domini Conradi ducis de Tek sorore leima eiusdem domini Rüdolfi Comitis, ad honorem et laudem nipotentis dei, gloriose virginis Marie et totius celestis curie nec non ob item animarum suarum predecessorum et successorum suorum omnium usmodi laudabile propositum consumare volentes nobis humiliter et denote pplicarunt et ante omnia huiusmodi eorum et antecessorum suorum plannem nouellam nondum admissam confirmatam nec approbatam pure eter deum cum conditionibus modis et ordinationibus nostris infra scripauctoritate nostra ordinaria admittere confirmare et conprobare. Ipsisque eposito et canonicis ibidem instituendis et corum communi collegio Ecsiam parrochialem sancti Remigij predictam cuius ius patronatus quondam minus Rådolfus Comes de Hohemberg auus nunc domini Rådolfi edicti et etiam ipse dominus Rådolfus nunc superstes Comes m omnj suo Jure Juribus et pertinentiis vniuersis et Rebus alijs ad imidonem suorum progenitorum et antecessorum et eorum vsum prout subabitur donauerunt Incorporare annectere et vnire, ac omnia alia et sinla que ad perfectionem buiusmodi negotii Requiruntur facere perficere et effectum debitum auctoritate nostra ordinaria perducere dignaremur. s attendentes quod gloriosus deus in sanctis suis celestia pariter et terma moderatur, quodque domum domini decet sanctitudo cuius in pace factus becus eius prehabito tractatu et tractatibus quam pluribus super omniet singulis supra et infra scriptis cum capitulo nostro Constantiensi Pitulariter ad hoc congregato et in Communi. Primo et ante omnia de rundem Capituli nostri siue canonicorum communi voluntate et assensu etionem instaurationem et dotationem huiusmodi collegij gratam et rahabentes auctoritate nostra ordinaria. In dei nomine gloriose virginis ne sanctorum Remigij et Mauritij nec non totius celestis curie admitticonfirmamus et approbamus Statuentes et ordinantes ante onmia vna capitulo nostro antedicto vt in loco dicto in Ehingen et in Ecclesia capella sancti Mauritij predicta sit et esse debeat perpetuo et de cein antea Collegium clericorum secularium cum numero duodecim pre-Marum et totidem canonicorum quibus omne ius collegyale tribuentes rumus et ordinamus quod ipsi omnes vel corum maior et senior pars

iuxta iuris dispositionem ex nunc et etiam de cetero inantea cum se locus ad hoc obtulerit de collegio suo prepositum eligere valeant Quam etian dignitatem inter eos et in ipsa Ecclesia sancti Mauritij esse volumus qui confirmationem suam postquam electus fuerit a nobis et successoribus nostri seu Ecclesia Constantiensi infra tempus debitum recipiat et qui actu sit sacer dos vel saltim in etate tali constitutus quod infra annum a die sue electionis conputandum ad sacerdotium valeat legitime promoueri. volumus ettat et ordinamus quod prepositus taliter electus Residentiam in dicto loco i Ehingen faciat personalem cui etiam Jurisdictionem super canonicos vicana siue capellanos et officiatos eiusdem Ecclesie siue Collegij in minoribus ta men causis dumtaxat Judicandi tribuimus temporalem volentes vt idem pre positus qui est vel erit pro tempore nisi causa rationabilis interuenerat me tutino misse et vesperis adminus quotienscunque cum nota decantando peraguntur ibidem intersit et in festiuitatibus natalis domini Pasche Pentecosti assumptionis beate Marie virginis et omnium sanctorum adminus missan publicam vna cum canonicis vicarijs et capellanis concelebrantibus celebrant teneatur Quodoue canonicos et vicarios siue capellanos matutino misse vesperis non interessentes absque causa rationabili pro singulis predictora divinorum officijs quibus defuerint per subtractionem duorum denariorum vsualis monete et etiam amplius si ipsi capitulo visum fuerit punire valcal contradictione qualibet non obstante, Eos vero qui alijs horis canonicis v gilijs vel commemorationibus defunctorum non interfuerint pena vnius denari et etiam amplius si capitulo visum fuerit punire valeat prout supra. Quaran tamen penarum medietas preposito et altera medietas capitulo dicti collegi cedat. Si quis autem canonicorum vicariorum vel capellanorum vltra deces dierum spatium absque causa rationabili se absentauerit illius redditus d prouentus abinde pro medietate preposito et Capitulo cedant et relique medietas in vsus ipsius prebende vicarie vel capellanie iuxta ordinationem ipsius prepositi et Capituli convertantur, volumus etiam et ordinamus quel ad prepositum et capitulum dumtaxat pertineat receptio canonicorum Salmi tamen quod prepositus semper in receptione canonicorum vel etiam alip actibus capitularibus legitimis, duas habeat voces et quod in eisdem actib si et quando necesse fuerit sigillis preposithure et etiam capituli comm niter et diuisim prout necesse fuerit vtatur. Et vt melius diuina officia dicta ecclesia peragantur Statuimus etiam et ordinamus quod omnes cannici eiusdem Ecclesie qui pro tempore sue receptionis sacerdotes non sui infra annum a die receptionis proximum ad sacerdotium legitime promb ueantur et ordinentur, sub pena subtractionis prebendarum et penis bis per prepositum et capitulum imponendis Et quod omnes canonici septime natim et alternatim eo excepto qui ad vicariam sine Regimen ipsius Ecclest parrochialis sancti Remigij et subditorum eius deputabitur in altari maiori



s publicas cum canonicis alijs vicarijs et capellanis concelebrantibus mre et alijs divinis officiis et horis canonicis prout supra et sub penis interesse teneantur. Ita quod sacerdos qui missam publicam ceparit eo etiam die per inceptionem matutinarum vesperarum et aliarum m vas cum alijs canonicis vicarijs siue capellanis concelebrantibus istret. Saluo tamen quod eo in huiusmodi horarum inceptione vel pistratione impedito ex causa rationabili is perficiat cui idem se abs duxerit iniungendum. Et eundem modum celebrandi septimanatim ins etiam prout supra volumus in officijs quibuscumque pro defunctis randis vel peragendis obseruari Nolumus tamen quod per huiusmodi m ordinationem dignitati decanatus si quam in ipsa Ecclesia creari ngeret quo ad iurisdictionem spiritualem quin prefato preposito subtrahi idem decanatuj imposterum ascribi valeat, aliquatenus derogetur, de vero cum spiritualia sine temporalibus diu subsistere non valeant que per legitima documenta claruerit quod dictum collegium siue plannouella adeo paucos et exiles habeat redditus et prouentus quod etiam prefatj prepositi et canonicorum numerus sustentationem congruam se non possint Igitur pij patris more succurrere cupientes eisdem et ion corum relevare ob hoc vt divinus cultus in ipsa Ecclesia sive gio magis augeatur et etiam alia pietatis opera frequententur. prehatractatu et tractatibus quamplurimis prout supra cum . . capitulo tro constantiensi ad hoc capitulariter congregato. de ipsorum omnium etate et assensu quo ad hoc per ipsos et ipsorum quemlibet in comi prestito prefatam ecclesiam parrochialem sancti Remigij cuius filia est ella siue Ecclesia sancti Mauritij. In dei nomine beate Marie virginis etorum Remigij et Mauritij et totius celestis curie et ad petitionem dicti mini comitis Růdolfi de Hohemberg et suarum genetricis et sos predictarum eorundem prepositi et capituli in Ehingen communj colcum omnj suo Jure Juribus redditibus prouentibus obuentionibus et inentijs vniuersis presentibus Incorporamus applicamus annectimus et s. Ita quod cedente vel decente rectore ipsius Ecclesie sancti Remirel si ad presens vacat dicti prepositus et capitulum possessionem eius-Ecclesie Jurium et pertinentiarum ipsius propria auctoritate ingredi et habere Reseruantes tamen nobis successoribus nostris et Ecclesie te Constantiensi redditus quatuor librarum denariorum dis ibidem monete nobis et successoribus nostris seu Ecclesie nostre tentiensi singulis annis ex nunc inantea in festo beati martinj copi loco Quarte ipsius Ecclesie per ipsos prepositum et Capitulum seu Vicarium ipsius Ecclesie camere nostre Episcopali assignandis nec et alijs Juribus Episcopalibus et archidyaconalibus nobis Ecclesie nostre et etiam ipsius loci archydyacono de Jure vel etiam de con-

swetudine debitis. Et si dicta Ecclesia sancti Remigij vacat ad presens rel quam primum et quotienscunque ipsam vacare contigerit quod extunc ipsi prepositus et Capitulum communiter et in solidum nobis et successoriba nostris qui erunt pro tempore personam Idoneam quam de ipso collegio al hoc duxerint eligendum ad vicarium eiusdem Ecclesie inuestiendum legtum representent qui nobis et successoribus nostris obedientiam et reverentum debitam et condignam in licitis et honestis faciendam repromittat cui etua redditus et prouentus prebende sue integraliter reservantes promitimes quod nichilominus idem vicarius qui est vel erit pro tempore vice et pmine ipsius vicarie omnia mortuaria a subditis ipsius Ecclesie vel etan aliunde obuenientia et numerum octo solidorum denariorum vsualis Douelt non excedentia et alia remedia hactenus a vicarijs percipi consweta percipit valeat et hijs contentus de alijs fructibus redditibus et prouentibus ac obuentionibus vt vicarius ipsius Ecclesie nullatenus se intromittat Verum etim vt dictum collegium majori firmitate et robore pro nunc et etiam in futurum persistere valcat Igitur eidem collegio possessiones infra scriptas et alias quas in presenti pacifice possidet ac etiam omnes et singulas alias quas eidem collegio sine canonicis eiusdem pro tempore existentibus in futuru a quibuscunque Christi fidelibus elargiri contigerit auctoritate nostra orbnaria presentibus ascribimus Incorporamus annectimus et vnimus. Inhibenta omnibus et singulis tam presentibus quam futuris sub interminatione male dictionis eterne ne quis ipsos prepositum vel capitulum in boms com que nunc în presenti possident vel etiam in futurum licite possidere contigerit contra deum vel justitiam aliquatenus perturbent, Scientes si secus fecerint se penam in districto examine pro demeritis recepturos et 1011 immerito condignam nulli etiam omnino hominj liceat contra buiusmoli nostre ordinationis seriem facere vel eam infrigere aut ei ausu temeram quomodolibet obuiare. Sunt autem redditus possessiones et predia que et qua dicti prepositus collegium siue canonici tenent et possident videlicet Curia dicta des maigershof sita in villa hart que singulis annis solut & reddit preposito et canonicis premissis duodecim maltera siliginis duas ancas quatuor pullos septem solidos et sex denarios monete hallensis. Item Curu dicta Betrams hof sita in banno ville Rangadingen que singuis annis reddit viginti duo maltera videlicet tritici et siliginis mensate cimiterium Ecclesie sancti Mauritii in Ehingen predicte 🕮 suis Juribus et pertinentijs vniuersis. Item decima laicalis vineatua sitarum in montibus siue collibus dictis an der nekerhaldetet in Boll. Item redditus dimidij plaustri vinj ipsis de vineis 🕮 in collibus sine montibus dictis zangenhalden singulis annis soluendis Item pischina sita prope pontem oppidi Rotenburg versus vib

paidernowe. Item possessiones dictas obrieders güt sitas in villa aden wiler cum suis Juribus et pertinentijs uniuersis. Item quatuor ra agrorum sita in loco dicto in den oberngarten. Item redcto maltrorum siliginis de certis possesionibus sitis in banno haslach mensure ibidem ipsis singulis annis persoluendis. tes sex maltrorum siliginis mensure in tuwingen prouenientes ande decima laicali in kubingen. specialiter preposito dicti colpro tempore existenti vltra suam canonicalem prebendam. cum ipse en inmerito pollere debeat pre ceteris singulis annis persoluendis. ac vnam pischinam cum vinario sito prope oppidum Rotenin loco dicto am werd. quas pischinam et vinarium quondam **fister peregrinus phisicus dominorum Comitum de hohem**g preposito etiam dicti collegij pro tempore existenti. per ipsum prepro tempore existentem dumtaxat possidendas fruendas et tenendas rhenne in remedium anime sue legitime donauit, tradidit et legauit ea m conditione adiecta. quod idem prepositus pro tempore existens sinannis in anniuersario die dicti quondam magistri peregrinj vnam lienem dare teneatur. atque donec sine unum prandium singulis canoet capellanis siue vicarijs dicte Ecclesie sancti Mauritij celebrationj anniuersarij dumtaxat interessentibus. Cum autem nos Hainricus copus Constantiensis antedictus de consensu et voluntate capituli nostri tantiensis ac etiam ad petitionem instantem nobilis et spectabilis doi Rådolfi comitis de Hohemberg fundatoris vt predicitur Collegij becripti olim patronj dicte parrochialis Ecclesie sancti Remigij sissa omnia et singula-fecerimus. statuerimus et ordinauerimus. m nostrum Episcopale vna cum sigillis honestorum dominorum siue tali nostri Constantiensis sepedicti nec non ipsius domini Rudolfi titis de Hohemberg fundatoris prescripti presentibus duximus mdendum. Nos vero prepositus totumque Capitulum Ecclesie Constanis antedictum fatemur et recognoscimus per presentes omnia et singula issa de scitu voluntate et consensu nostro multis etiam tractatibus reo prehabitis facta et perfecta fuisse et esse ac processisse Et idcirco **Pun capituli nostri presentibus est appensum postque omnia et singula** Radolfus Comes de Hohemberg fundator et consummator Foluntatis omnium progenitorum et predecessorum nostrorum fatemur cognoscimus omnia singula et premissa ad petiticionem instantem nostri dilectarum in Christo margarethe genitricis et agne relicte indam domini Conradi ducis de Tekke sororis nostris dilectissiper prefatos dominos nostros Hainricum Episcopum et Capitulum Ece sue Constantiensis facta. perfecta. aprobata. confirmata. et consummata Et Idcirco ad euidentiam et confirmationem pleniorem et

perfectam omnium premissorum sigillum nostrum vna cum sigillis domnostri Episcopi et Capituli sui Constantiensis predictorum presentibus de mus appendendum. Datum et actum Constantie. Anno domini millesi trecentesimo sexagesimo secundo. feria sexta post festum beati Laura martiris. Indictione XV.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

564.

24. August 1362. Herrenberg. Graf Otto von Hohenberg, hen Nagold, erklärt gegen ben Pfalzgrafen Konrad von Tübingen Wiederlosungsbriefe über Nemmingsheim und Wolfenhausen ungültig.

Wir Graue.. Otte von Hohenberg Herre ze Nagelt Bergehent Bekunden offendar an disem brief für vus vnd unser Erben vmb alle die wieder, die wir von unserm Lieben Bettern pfaltgraue.. Cunt dem Schärer und Remmingshain, und Woluenhusen, haben, hetten noch sinden, die sagen wir alle mit vrkund dis briefz tot, ledig und krastloß. Dez ze ainer warhait und offemm vrkund haben wir unser aigen Insigel gehand disen brief dar under wir Es vergehen ungevarlich off unsern Ant für und unser Erben war und stät ze lassenn Und dez ze ainer zugnust haben gebetten. Ansheln von Haluingen, daz Er durch unser unser bett wie sin Jusigel zo dem unsern an disen briefz gehendt hat, Geben ze Herrendi an Sant Bartholomeus tag Do man zalt von Tristz gedurt, Drüzehenhuit Jar Sehtig Jar und dar nach In dem andern Jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

565.

24. August 1362. o. O. Graf Otto von Hohenberg, Herr zu Nagolt, b fauft um 2000 Pfd. Heller seine Oörser Remmingsheim und Wossenhaf (O.A. Rotenburg) an den Psalzgrafen Konrad von Tübingen.

Wir Graue.. Otte von Hohenberg herre ze Ragelt, Bergeba: Brkunden offenbar an bisem brief für vns vnb für vnser Erben, daz wir vnb redlich aines staten Ewigen kousst verkousst haben vnd ze koussen haben zeit es billich kraft vnb maht haben sol und mag unserm lieben Bettern psel graue.. Cünrat von Tüwingen gnant der Schärer vnd allen sinen wie vnserü Dörffer, Remmingshain, und Woluenhusen mit allen Frehten, Ruten vnd zügehorden, Es sige an Lüten ober an Güten, an Boder an geriht, an Gewalsami, an Zwinge, ober an Ban, an Holtz ober an Masser, an Maibe, besücht und unbestächt, sundens und unsenkundens, war ist

tenlichen fünfzig malter fernen Gely und Zehen malter Roggen Gely und Rün ne haller Gelg, bio gant off bifen nachgeschriben Guten, fünfti und Zwaingig der ternen Welt von ber firchun Bogtreht je Remmingfhain, geben ber fernen Gelt und zehen malter Roggen Gelt von ber firchun Bogtrebt Boluenhufen, und funfzehen malter ternen Gely offer ben Guben ber einten Dorffer, vud ift daz vorgnant forn Gelt alles herren meffe und ouch enomenlich Run phunt haller Gels, die ba gant off ben ginsen und Suben vergenant Torffer, bag Bebo onfer Bafe von Beringen Inne hat 30 ais lippdinge pub uns und puscren Erben nach Ir tode volgen und werden sol clich, zem aller Ersten als vorgeschriben stat, wan wir das mit namen vfigeen haben In bifem touffe Bus und unfern Erben fol ouch die Gwaltfami, tan, noch Geriht ber vorgenant Dorffer, die wir verkoufft haben behainen Den bringen, an ben porgenanten vffgenomenen Gelten, die wir nit verfaufft en, fo fullen ouch wir noch unfer Erben furbaffer go ben vorgenanten Guten line Gewaltsami han, wan vnjerit Gelt, ze niemende, schlehtlich als vorgeschris fat Aun alle gevärde. Bar ouch bag uns ober unseren Erben behaine gebreft Brrung wurde an ben vorgenanten fünfü vud zwaintig malter kernen Gelt bem Bogtreht ber vorgenanten firdjun je Memmingshain und an ben geben der fernen Gely und zehen malter Roggen gely von bem Bogtreht ber vorgeten Kirchun Ze Woluenhusen, Es sige von deuselben firchan ober gran firchen wegen, sus ober so, bez fol alles bem vorgenauten Graue . Gunrat bem rer und finen Erben behainen schaden bringen an dem vorgenanten Rauff, I noch vil aun alle gevarde. Und ist birre kauff beschen umb Zwan Tusent haller guter und guemer ber wir von Im polleclich bezalt und gewert figen In onsern funtlichen nut bewendet haben bem obgenanten Graue . . Eunrat Scharer und allen finen Erben bie vorgen. Dorffer baibu mit allen gren en und zügehorden alf vorgeschriben ftat bar umb ze habende, ze nieffende, ge ente, und Entsehende, für ledig und fruge Aigen, man uffgenomenlichen bu rant Gelt, die da vor mit Namen vffgebinget ond vffgenomen fint. Wir ue . . Otte von Hohenberg ber Obgenant geloben och ungevnarlich vif unfern für ens und unfer Erben bem Egenanten Grane . . Canrat, bem Scharer finen Ceben, ben vorgenanten Couff vifgerihtenbe, ze verstande, ze versprechende, end je vertgende gegen allermengelichem, und an allen Stetten für ain frige n nach bem rehten, wa er aufprechig war ober wurde, all wir die vorgenan-Dirffer Inne und ber braht haben unt vif bifen hutigen tag, bar an Er fin Erben habend fint, alf fitt vnd gewonlich ift ann alle gevarde. Bud bar se merer ficherhait so han wir vnuerschaidenlich ober vns ze Burgen geben refett bif Erbern bie nach geschriben unfern lieben Bettern Graue . . ard von Sohenberg, herrn .. Bumppolt bern . . Johansen ge von Giltingen, Ritter .. Ansheln von Saluingen .. frigen von . ugen .. Menloch von Tettlingen .. hans von Althain, vnb . . a . b. Lett. Bud jur Gefd. b. Gr. v. Bollern-Dobenberg.

Sainten von Immabingen, alfo und mit folicher beichaibenhait, mar ba mit ober onser Erben bem porgenanten Graue . Cunrat ober finen erben den von schribenen kouff nit offrichten, Bertgenn und versprechen nach dem rehten, all wo geschriben flat, ob er von Jeman ansprechig wurde, fo hant su allemegent wild ond guten gwalt die vorgenanten Bürgen alle oder aintaile ze manend, ond na fü bar omb Ermant werbent, ze Sus, ze Hoff ober onber ougen, mit Botten de mit brieuen, fo fullen fu nach ber manung ober abt tag bie nehften ze bant 3 varn gen herrenberg ober gen Tuwingen In ber zwaiger fett aine wie wellen ond da laiften an offenan Wirten bi vailem touff onbedinget ond ungera lich als fitt ond gewonlich ist, nummer von der Gyselschaft ze komend noch laffend, E. bem vorgen. Graue Cunr. ober finen Erben bie vorgen. Gut, du 3 ben vorbenempten fouff horent, vfigeriht und gevertgot werbent, gar und gent ob fü ansprächig wurden, ober aber mit Ir gutem willen vber ze werbent. B der ouch onder ben vorgen. Burgen felber nit laiften wil oder Enmag ma b felbes lip, ber hat gwalt ainen fneht mit ainem pfarit an fin fat ze loger laiftenb In allem rebt alf porgefdriben figt. Bar ouch bag ber porgenant Ba gen behainer abgieng, by Got lang wenbe, fo füllen wir allewegent ober w Erben bem porgenanten Graue . . Cunrat ober finen Erben ainen andern en felben ftat seten und geben In ainem manot bem nehften, fo Es an uns gen bert wirt, ober bie lebenden Burgen fullen laiften bie man mant, uns dag bid In allem reht alf por beoffenot ift an bisem brief aun gevarbe. War oud phit an bifem brief miffeschriben war ober anders brefthaft wurde ober oud! haine Infigel bag an bifen brief boret brach, gebraft ober miffehendt wurde. fol alles bem Gegenanten Grane .. Gunrat und finen Erben an bem vorgen 💆 behainen schaben bringen weber lutel noch vil ouch aun alle gevarbe. Grane . . Dite von Sohenberg ber Obgenant geloben auch ungevarlich of mie Ant für pus und unfer Erben die vorgeschriben binge allu war und flat ze ond ben vorgenanten Burgen allen von der Burgschaft ze helffenn aun allen I schaben aun gevärde. Bud bez ze Brkund ber warhait ond flater ficherheit henden wir unfer aigen Insigel an bifen brief. Wir bie Egenanten Burgen vergeben ainer marbait ber vorgenanten Burgidgaft und geloben fi unfer Jeglie vif sinen Ant ungevarlich war und stat ze lassen In allen worten und gedant alf ba vor von une geschriben stat. Und bez ze ainer ftaten ficherhait so bis onfer Jeglicher fin aigen Infigel an difen brief, Der geben wart an Sant tholmens tag, Do man galt von Criftz geburt Drugehenhundert Jar febtig 3 und bar nach In bem anbern Jar.

2. b. Drig. im St. Archer zu Stuttgart. — Mit 9 Siegeln. Das erfte if be felbe, wie an Urfunde v. 12. März 1353. Nagold. — Das zweite, bas fleinft stallen, blos mit bem Dobenb. Schilt, bessen Duertheilung beinahe ganz verwicht ift wie die Umschrift, welche aber boch noch: 8. Burcardi comitis d. H. ertennen Ap-Das britte und vierte sind bie bekannten Gultlinger Siegel mit ben brei Ablau.

fanfte, bas befannte Pailfinger, hat 3 von rechts nach links gebente borizontale izen. — Das sechste, unter ben Zeugen-Siegeln bas größte, zeigt auf bem Schilbe a fib kreuzende große Schwerter mit rundem bident Knauf und flarten Parirftangen. ident. 3. Feid, du Wiblingen. — Das siebente, bas bes von Dettugen bat im Schilbe am Beil, rechts einen Flagel. — Das achte, bes von Altheim, hat im Schilbe n Bogel, einem Raben ähnlich. — Das ucunte, bes von Immadingen, hat 3 Racheln Ichilbe.

### 566.

August 1362. o. D. Abelhaid und Auna, Gräfinnen von Hobenberg und Klosterfrauen zu Neuthin verkausen mit Justimmung ihres Brubers Burkard, beisen Gemablin Anna von Prannek, sowie ibres Nessen Nubolf an Katharina von Haiterbach, Nonne in bem genannten Kloster, Gülten aus Lehengütern zu Schönbrunn (D.A. Ragelb).

Bir frowelin Abelhait ond frowelin Anne gefwestern Greuen bobemberg Clofterfrowen in bem Clofter ze Ruthy bi wilperg chen offenlich an bisem brief fur vuf unfer erben und unfer nachkomen, Dag ber andahtigen beschaidenn swester tatherinon von haiterbach genant beg genanten Clofters ge Ruty Convent swester haben ge foffenn geben reht und id als es wol traft ond maht fol und mag han mit aller ber gunft Rat und en ber ba go noturftig mag fehs malter habern gelteg, bie wir haben ge onnbronn vifer ftainhart leben vier malter habern und vffer benglins n zwai malter habern jarliches und Ewigez gelt an alle geverbe umb zwainzica id guter und genamer haller die wir von ir emphangen haben und in vufern n nut bewendt haben. War aber das si behain gebrust an bem vorgenannten er gelt gewännen, fo sol ir behaft fin dar vmb daz gelt daz wir haben offer n leben bag ift Stainhart leben bei schöffel Noten gels und vffer bent-3 leben febe viertal roten gelt unt ir mirt ofgeriht beg fi gebruft beti an vorgenanten haber gelt an geverbe. Wir verzihen unf och beg felben gelteg wir vof fin billich ond von reht verzihen fullen ond mit namen aller ber ant bie wir von onferm orden von gaiftlichem ober weltlichem geriht bar go sten gewinnen ober han. Allso bag tainer laige sache bifen fiaten fof nommer noch mag gesomen noch geirren an alle geverbe. End bag bifer tof ber voranten Swester katherinen iren erben und nachkomen und wem si diß vorgenante welle machen ober geben ewiclich ftate belibe bar omb fo haben wir erbeten fern fromen Ewester primengart unfer priolin bez vorgen. Closters bag rigen Jufigel bij foffes gu ainer gezürgnüst hat gehenket an bisen brief man mit irem gatem vrlob haben getan. Wir graue Burfard von bo: erg ond frome Anne onfer elicio huffrow veriehen offenlich an di-33 \*

vent multer haren and man lane anerdaramental and datesher force

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem Siegel der ber Gräfin Anna von Hohenberg und dem des Gr. Rudolf; das des Burfallen. Das Siegel ter Gräfin Anna zeigt eine weibliche Figur, welche it ben Löwen- (Baihinger), in der Linken den Hohenberger Schild hat.

567.

14. April 1363. o. D. Hans und Benz von Haiterbach, Ebelfnechte, verkaufen unter dem Siegel ihres Herren, Dtto von Hohenberg, Herren zu Nagold, an ihre Schwenne zu Reuthin, eine Hühner- und Hellergült von (D.A. Nagold).

Ich Hans von Hayterbach. . Bud Ich Bent von Hayterbach . . Bud Ich Bent von Hayterbach . . Bud Ich Bent von Hayterbain min Elick Bergehen und vrkunden offenbar an disem Brief für uns und für unse daz wir ain mütclich mit güter vorbetrahtung, reht und redlich verköze köffend haben geben, als ez billich kraft und mäht hat und haben lieben Schwester Agnesen von Hayterbach, Closterfrowen ze ReCloster prediger ordens, Nün Hünr ewiges geltes allü Jär ze gel Herbst vffe sant Michels tag ungevärlich . . die wir hettan In dewisch von ze nseltz husen, dü da gelegen ist zwüschant dem Waszern, met an dem underwerde umb ain schilling und vierdhalb pfunt gnämer haller, der wir gar und gentzlich von ir gewert sigen und in lichen nut kumen und bewendet sint . . also mit sälichem geding .

r oder unfer nachkomen fi bar an nut nit irren weber fuß noch fo, noch nut: bamit je ichaffent ban . . Eunderlich vergih ich ber egenant Bent von Sanbad mit mir od min eluch hußfre Beth von Ringelftain, bag wir och Reclich und gern haben ze köffend geben ber vorgenanten unfern lieben Schwe-. Ignes von Santerbach geben ichilling ewiges geltes, bie wir bettan ber Gulberinun Garten, ber ba gelegen ift ze nfelthufen und ftofet an bundun. Dirre toff ift beschehen vind ain pfunt haller ond funf schilling er gater und genamer, ber 3ch und min buffro genglich von ir gewert figen, o fol ir bis gelt eweclich vallen und werben uff Cant Martins tag an gevarbe. o fol och mit bem gelt leben und tun wie fu wil. bedu vor tob und nach tod alle wiß als vor ift unberschaiben. Ich ber vorgenant hans von Saiter: b mit mir Beng min bruber und fin elicht hußird Beth von Ringelstain ben bi guten trumen war und ftat ze haltend alles bag hie vor von und geiben frat. Bud dag dig alles war und flat belibe, fo haben wir die vorgeten Sans und Bent von Santerbach gebrüber vnfru aigenu Infigel gelet an difen brief. Dar gu haben wir och erbetten ben Sbeln Sochgebornen ern genädigen herren Graue Otten von Sohemberg . . herren ze Na: t, ber burch vufer bette willen fin aigen Infigel gu offner gezugnuft hat getet an difen brief, Geben bo man galt von Criffus geburt Drugehenhundert , Sehtig Jar, bar nah in bem Dritten gar an sant Thiburtius vub vale nus tag . . ber hailigen martrer.

B. t. Drig, im St.-Archiv ju Stuttgart. — Mit bem Siegel bes hans von h. t.m bes Grasen Dito von Hohenberg, bas flein und rund ist, mit bem einsachen benberger Schilt, bessen unterer Theil schraffirt ift. Umschrift: + S' Ottonis co . . . is a benb'e.

#### 568.

Jum 1363. Iübingen. Graf Otto von Hohenberg verkauft um 25000 Gulten an die Grafen Gberhard und Mrich von Wirtemberg Burg und Stadt Nageld, Haiterbach, seinen Ibeil an der Vogtei und Gewaltsame über das Johanniterbaus zu Nohrderf und das Klester Reutbin, den Kirchensatz und Fronhes zu Haiterbach, die Vörser Bondorf (O.A. Herrenberg), Schietingen, Iselsbausen, Bösingen, Schwanderf (Obers und Unters) und Veihingen (sämmtlich im O.A. Nagold), sammt den Wäldern "Schornshart" und "Aichalden."

Dir Grafe Otte von Hohenberg veriehen offenlich an bisem Brief und kunt allen ben bie in ansehent ober hörend lesen für uns und alle unser

baz hus vnd öber daz Closter Ruty, als wir sy her braht habe kyrchensatze Henterbach und den Fronhof darin der kyrch hort, vnd vnsere Dörffer vnd wiler Bondorf, Schietinge husen, Bosingen, Sweindorf, vnd Byingen mit luten vnt ledig ond lozz ond onverkumert ond onser Welde, den Schorntho Anchalden mit allen Rechten vnd allez daz zu der vorgenanten Bur Steten, Dorffern und ben wilern gehört inwendig und vzwendig, gesu gesucht, angen vnd lehen, vnd ouch damit alle lehen, dy Wir lihen vnd ouch andern luten, zinsluten, man vnd Burgman, Edel lute vnd wa by gesezzen sint vud haben in by vorgeschriben Stette, börffer vu ben mit allen gerihten, vnd mit aller gewaltsamj vnd mit allen wit vogtnen, Ampten, vngelten, Sturen vnd zinsen, Mulenan gen, Höff und Banhöf, Hölger und Holymark, Ekker w Wasser vnd mande, by wasen vnd bi zwien, fundens vnd vnfunden vnd dar vnter, Berge vnd Tal, mit allen nüten, rechten vnd gewone geheizzen oder genant ist vnd wa ez gelegen ist, als wir sy bisher vnd her bracht haben omb funf vnd zweinzig Tusent guldin guter Der wir gar vnd gentlich von den vorgenanten vnsern Oheimen von bezalt vnd gewert sien vnd in vnsern frumen vnd kuntlichen nut vn schulde kumen sint, vud sullen wir vnd vnser erben der vorgenanten i von Wirtenberg vnd ire erben recht wer sien dez vorgeschriben koufs geschriben gut für alle irrunge vnd ansprach, vnser vnd vnser erben, wir der vorgenante Grafe Otte von Hohenberg den vorgenanten vnse von wirtenberg vnd iren erben by vorgeschriben burgk vnd Stat Ragelt, by Stat, by vorgeschribn börfer vud wiler Lute vnd gut, den kyrchen

t hernach of ftunde, Eg fy Lantfrid, friheit ober gesetzt ber berren ober ber te, und fol ouch und noch unfer erben fein reht vordrung noch ansprach nimer elfen noch zu hilfe kumen an ber vorgenanten burgt und Stat Ragelt, baiter: ber Stat, Torffer wiler lute ober gut weber an Beiftlichem noch an weltligericht weber sus noch so in behein weg, bie ieman erbenten fan, Wana bus noch vniern erben baran bebein reht haben behabt noch behalten. Es ift gerett, Wer ob die vorgeschribn Burgk und Stat Nagelt und ouch by Stat terbach und due vorgeichriben Torffer wiler, late und gut als vorgeichriben and oder met, ober in alle anspredia wurden von vne ober von unsern er Lag fulle wir und unfer (sic!) ben vorgenanten unfern Cheimen von wirtenund iren erben vertigen und veriprechen und ouch verstan an allen steten vf geriften geiftlichem ober weltlichem, wo fy bez notdürftig wern, wenn wir ermant werden, wa wir bez nit teten und baran Coumig wern, Go hant by enanten unfer Cheim von wirtenberg gewalt und gut riht und und unfer eran jegriffen an vniern luten und an vniern guten, in Steten und in Torffern vi bem Lande, mit gerilte ober an gerift, Gaistlichem ober weltlichem, bag nden ist oder hernach of stat und fol in daz keinen schaden bringen gen beem geriht noch Lantfrid, Friheit ober gesehet ber herren noch ber stete noch gen nieman anders, bag iegunden ift ober hernach pfftunde, wer ouch bag ber enenten guter ains ober mer indert haft wern mit briefen oder mit kuntichaft. wer Graf Dit verfatt beten ober vertumert ober aht Tusend aulbin, als by verfest waren, by folten wir ober unfer erbn in ober iren erben ledigen und machen vingeverlich, als wir bez ermant wurden vor bem ersten nut. Tete beg niht, fo folten fo und mohten Go vil an ben pfenningen inne haben als haft wer ungenerlich und wir noch unfer erben enfullen umb fo vil rfennige jusprechen noch unfer burgen manen ungenerlich. Bub allez bas vorgeschris nat haben wir ber vorgenante Grafe Dite von Sohenberg fur vne und unfer n gesworn ain gelerten ant zu ben Hänligen mit vigeboten vingern war und ju halten und nimer ba wider getan noch schaffen getan in dehein weg an alle rde. Bud bez allez zu einer waren ewigen gegingnuit und einem steten pre aller vorgeschriben fache Geben wir ben vorgenanten unfern Cheimen Grafe hart und Graf Blrichen von Wirtenberg und allen iren erben bijen brief gelten mit unferm angen Jusiegel bag bar an hanget und haben gebeten m Cheim Graf Conrat ben Scherer von Gerrenberg und by erbern Sugen von Bernegt, Ritter, Cunrat Stabeler von Rottenburg Reinharten von Chingen, bag fo ire Infigel burch unfer bet willen gu gegingnuft aller vorgeschriben sache zu unserm Infigel gehengket hant an brief end mir due vorgenanten Graf Cunrat ber Scherer von herrenberg, bug Bernegt, Cunrat Staheler von Rotenburg und Neinhart von Chingen verieben wir beg vorgeschriben toufs ont aller vorgeschriben fache getiuge fien ond burch bete willen beg vorgeschriben Grafe Otten von hohenberg unsere Infigel zu dem sinen gehengket an disen brief zu ainer gehlügnüst aller vorzidats fache. Der geben ist ze Tüwingen an sant Johans Obent, ze Sünwenden Red vossers Herren fristus gebürt Driwhehenhundert sare und darnach in dem der vond Sechzigissem Jare. —

B. t. Drig, im St.-Archiv ju Stuttgart. - Die Giegel find alle abgefollen

569.

14. Juli 1363. Heivelberg. Graf Burfard von Hohenberg, han zu Wildberg, und feine Gemahlin Anna von Brauned verlacion zugleich für ihren Neffen Andolf, um 8000 Gulden an den Piolografen Auprecht bei Rhein, Herzogen von Baiern, die Hille en Wildberg, Burg und Stadt, von dem Kloster Neuthin und den Bostei, dem Walde, Burey" und dem Dorf Gultlingen.

Bir Burgbart greff .. gu hoenberg, bere go miltperg m fraume Anna von Brunede, unfer eliche Suffraume ertennen one in bar mit biefem gennwortigen briefe für ons, alle onfer Erben ond nachtemal wanu folde veften, wiltverg, burg ond fad mit aller gu gehorunge d ber nach gefchrieben flet, halber vnier reht engen ift, bas wir geiamit hant mit wol fürbebachten muten ond finnen mit rate onfers rates ond mit frunde, und mit rechter wißen und unfere ichinbern nugelichen note wilm ons ba von kuntlichen komen ist und fürbas gu komenden giten uns, unfern ben und nachkomenden komen fol und mag dem hochgeborn fürsten und ga Bern Auprechten bem Eltern pfallenggrafen bi Rine bes beiligen Ro ichen Riche obriften truchseggen und hertogin in Beihern finen Erbin end w fomenben ben obgenanten unfern halben teil ber veften gu wiltverg an burg i ftab mit mannen, manicheften, burgmannen, burgmanicheften, mit welben, wat wiltpanden, magern, weiben, magerleuffen, mulen, bedien, viefcherien, Edern, wei luten, gutern, gulten, ginsen, biensten, Eren, Rechten, friheiten, gewondeum 12 mit allen andern zu gehorungen vnjers halben teils gefücht vud ungenicht, man die genennen mag, mit sunderlichen worten no oder hernach die ber gehild ju wiltperg an unferm halben teil begriffen hat, und in ber marke geliffe fint, Bnd bar gu vnfern halben teil bes clofters Rute und ben 118 ben teil an ber vogtgen bes felben clofters und ben halben teil an bo mal be ber genant ift Buren und alle bie rechte, bie wir haben gum halbet teile gu Giltlingen in bem borffe und in ber marke ba felbift of grand folg bem borffe und bem firchenfatt ba felbift und bem firchenfatt ju bil perg Recht und rebelichen fur recht engen gut, Erbeclichen (sie!) und Gwelten verkauft haben und verkeuffen yn die mit diesem gennwortigen briese und #

ent gulben von florentiner ber wir gant und gar gut von golbe und swere a von gewiechte von bem egenanten herhogen Ruprecht bem Eltern gewert und alt fin und in onferen funtlichen not genommen ond emphangen haben, ber e herhog Rupredt ber Elter fine Erben und Rachkomenden follint und gint ben felben halben teil an ben obgenanten gutern fur recht engen gut, Er= liden und Eweeliden puhaben, nuben, und nugen alich andern iren engen ali-1. Und wir greff Burghart und anna egenant haben bar off verziegen verzihen dar off mit diesem gennwortigen briefe ommer me eweclichen für alle vufer Erben und Rachfommenden an alles geuerbe. Und haben ben egeden herhogen Ruprechten ben Eltern fine Erben und nachtommenben bar pn riegten und feben fie dar gn mit biefem gennwortigen briefe erbeclichen, und tlichen, und fprechen unde globen vif vufer Eybe bas wir unfer Erben und Comenden noch nigmants anders von unfern wegen ben obgenant Gertogin Ruv-Ben ben Eltern, fine Erben und nachkomenben an bem selben kauffe und ben eidrieben autern nummer me geirren gehindern noch ansprechen ensollen mit wette ober an geriechte genftlichem ober werntelichem (sie!) noch mit beinen ern fachen bie menichlichs herne no ober her nach erbenten ober gesprechen bie: Wir geloben un ouch off unfer Ende offgabe in enner offen ftragen und gå iar vnb bag werschaft gå bûn vor recht engen gåt nach bes landes recht gewonheit. Wir greif burghart egefchriben versprechen ouch fur Rubolff ers bruder fon bes fürmund mir igunt fin, fo ichiere ber gu finen en ift tomen bas er für fich, fine Erben und nachtomenben bem egeschriben jogen Ruprecht bem Eltern finen Erben und nachkommenben finen offen brieff geben wol versiegelt mit finem anhangenben Ingesiegel, bas er, fine Erben nachkomenden fie an dem obgeschriben fauffe und ben gutern nymmer geirren abindern noch ansprechen ensollen in bheine wijs, an alle generde. Duch ha= wir und unfer Erben von fundirlichen gnabe lanbe von bem fürgenanten rogen Auprecht bem Eltern und von sinen Erben bas wir bis bem fürgenanten de Buren haumen mogin gu vnfer noutdorft Bume holz und brenne holt an acuerde. Des gu ewigen orfunde und vester stetefeit aller fürgenanten ftude cte und artiteln gebin wir greff Burghart von Soenberg here gu wiltverg fraume anna von Brunede vuser Gliche Sufframt fürgeschriben fur uns alle Erben und Nachtomenbe bem egeschriben Bervogen Ruprecht bem Eltern Cebin . . vnd nachfomenben biefen brieff verfiegelt mit unfer beiber anhanen Ingesiegeln. Bub haben ouch gebedin ben Ebelen onfern lieben im greff milhelm von Ebbirftein und bie veften lube Sugo von neden und Blrich von Giltlingen bas fie ir Ingefiegeln gu ben unfern oneern Erben und nachfommenben ewerlichen gu befagen aller fürgefchriben e, punte, ond artitele gu gezugniffe habint gehenket an bifen gennwortigen Ff. bes wir uns bie fürgenanten greff wilhelm von Ebbirftein, hugo von bernede vlrich von giltlingen erfennen unber unfern Ingefigeln bie wir burg bebe

willen ber obgenanten elicher lübe greff Burgharts vnb frauwen Annen sie, ir Er ben vnb nachkomenden eweclichen zu befagen, vnb zu gezugnisse aller fürgenante stüde punte vnb artikele an diesen brieff ouch haben tun henken. Dieser brieff it gegeben worden zu Seibelberg an dem nehsten fritage nach sant Margarta dage noch Christus geburthe als man zalte brütehenhundert iare barnach in den drift vnb sechzigischem Jare.

B. b. Drig. im St.-Ardio an Stuttgart.

570.

21. Dezember 1363. v. D. Graf Burkard von Hohenberg belebnt Berthold ven Guller und Bertsch ben Trutman von Gernsback (m babischen Murgthal) mit dem "kriegwaldt."

Mir graue burdart von Hohenberg verjehen offenlich mit bijem bee für ons ond onser erben ond tunt kunt Allen die on ansehent lesen oder horal lesen, bag wir ben erbern luten Bertholt genant bem guller, Bertiden genant Trutman ont iren Erben von Gernibad geluben haben ein the ongers Walbes ben man nemmt ben triegwald ben fic ond fur u vorbern ouch bis ber bant genoffen ond ingehebt mit allen rehten mit zugehörden vs genomelich Wilpend bupftal ond freuel mag one di ber bing murt ba follent fie nutichit mit zu ichaffen ban, fo folle ouch vas ober ungern nachkommen Alle Jar jerlichen geben aht tag vor jest martins tag ober aht tag bar nach vugenerlich enlig Holler gutter gu Bing, bata fie des nit fo fol uns der vorgenante Wald ir thail verfallen fin von yn de von irn Erben bag sie nufdit ba mit ju schaffent follent han an alle geneite wiber rebe, fu follent ouch nieffen zu ben vorgenanten Welben Wegb, Dager, stege und wege und follent wir sie ouch schirmen war zu fy und bedurffen al ander ung armen lute ungenerlich. Und bas ju guter ficherheit fo geben mit 15 ober prn erben biffen brieff befigelt mit onferm engen Ingefigel, wir haben ma gebetten ben frummen man pfaff Cunrat ben Scologen zu ben Inten Bern lippriefter gu bulach bag er ouch fin engen Ingefigel zu enner gen niffe aller biffer vorgeschriber Ding zu dem unfern an biffen brieff hant gehalf ber gegeben wart ba man jalt von criftus geburt brugeben hundert und bru to fechtig Jar an fant thomas abent bes bepligen stwolffboten, 3ch goge reit hart burger ju gernsbach befenne bag biffer brieff glich feit von end pi ma und von wort zu wort alf ber hebt brieff, und bes zu vrkund fo han ich mit Ingefigel gebrud zu enbe birre geschrifft.

B. ber Abidrift im Ct.-Archiv ju Ctuttgart; auf Papier, mit aufgebrudtem Gus

<sup>1</sup> S. in ber bift. topogr. Busammenftellung ber Graficaft Dobenberg bie Walter, met

23. April 1364. o. D. Graf Burkard von Hohenberg und mahlin Anna von Brauneck verkaufen um 40 Pft. Heller Künin ten Statelherren von Walted ihr Gigenthum zu an dem Berg und im Thal.

Bir Graue Burfard von Soben bera pnb wir fro anne por bes Egenanten Graue Burtarbe elidu Suffrome verieben bei teclich ond mit gutem rat ond mit funtschaft big brieves für ons ond i allen ben die in an fenhent lesend ober horend lesen, daz wir verkoft ge foffend haben gegeben ainf rehten reblichen foffes alg eg billich frait. fol ond mag ban bem veften Hitter Berrn funin bem Stadelbet Balbed und finen erben mag mir haben ge Balbed an bem in bem tal in ben giln als hie nach benempt ift, von erst von ber vor bem Butroden uff uff (sic!) ben magrain ob bem tann ben vibin onder ber hailigen ader vibin bif vif bu Gerungs haldur ben wagrain uhihin bif vif ben wannen ftog obwendid Gigen bus ab bif vif ben giegelbach bu figen bug ben ziegelbach ab bif in b bie nagelt ab bif wiber in bie Tainach gelegen in Effringen ; vnd was wir haben in bem Tal in Giltlinger zenhenden und di pen an ber uagelt bu ba ftoffet unbenn an wilperger vifche obwendig Renhary vischengen von Balbed und mit namen vnier tat bie man nemet beg Grane brugel gelegen onbenn an bem giegelbas haben in biesem vorgenanten zirgel ez sy an vogtain an gerift an zwi an holt an velt an ginfe an gelten an wifen an adern an hufer an tagbiensten mit allen rehten und zugehorben wie fie genemen find gefac gefücht, bifu vorgenannte gelt und gut und witraiti haben wir gegeber big pfund guter vnb genemer alter haller mung bie in vnfern nup und von im gentlich gewert und bezalt fint. Bar och bag bie vorgena von ieman anspreching wurden, so geloben wir ber egenant Graue Pu Sohenberg off onfern ait bag wir eg füllen vertigan gen aller menglich finen erben nach bes landes reht an allen ftetten vngeuarlich, wenn w ermant werben, und bez ze prfund und ze guter sicherhait all birr von bing und red bag birr vorgenant toff flat und waur belib an all irrung wir der vorgenannt Graue Burfart von Sobenberg und mit unf fre Bruned unfer elichu huffrov bifen brief mit unfer beiber aigenn juffer an gehendt fint. Wir haben och gebetten bif erbern lat ber hugen vor Ritter und Sugen von Berneg ben ebeln fneht bag ir ieglich fin d gu ben onfern an bifen brieue hant gehendt gu ainer gezugnuft bifer von bing an all gevard. Ich ber vorgenannt hug von Berneg am ebel fi

April 1364. o. D. Graf Buxkart von Hohenberg, genannt von Wildberg, verkauft um 30 Pfr. Heller an Pfalzgraf Konrad von Tübingen rerschiedene Leibeigene zu Holzgerlingen, Altborf (D.A. Böblingen), Kuppingen und Hildrigkausen (D.A. Herrenberg).

Bir Grauf burchart von Sobenberg ben man nempt von wilverg genhen offenlich mit bisem brieff Dag wir für vns und alle vufer erben vertöft d jelojende geben haben reht und redlich in aines rehten tojes mufe Bnjerm ben vetter Bfalggrauf Canrat bem Eltern von Tüwingen gnant er Echarer und bez erben alle bie lute bie bie nach gefchriben ftant an bifen aff, Dez erften Cherharten ben Schurer, Sainten finen bruder ond fin teter Abelheit und Iru fint, benten ben mirt, Des Rangen fon, haingen brehts dez Schürers kint, allu swa bu gesessen sint, bu Ranginen und tut, Wernher Schochen wip ond Bru fint, Blrich brunwart wip ... d Jeft fint ze holbgirningen, bez nangen tohter ond iru fint, Die Dlagrinnen von altborf und ira fint ze kuppingen, zypplis wip und Ira a, Golfen Nageln, Spfriben ben ban, Sang flaufdlis wip ond 3ra it, lutfribs fon zwein, bie Sygerinun und 3rd tint, Dietrichen ben einer und finen bruder Butolten, Claufen Cherlis fon und finen bruder, ab och allit vufru reht die wir an difen hie nach geschribenen luten haben, die it mit herr Gumpolten gemain haben, Dez erften Sain ben ben wolf ze Men, Bub baingen Bfulin, Lugen beg Eberns tohter, Deg hagners to und Brit fint, Und och alle Die lute bie gu bifen bie vor gefchribenen luten tent, Ewa die geseffen figent, Si sigen funden ober werden bie nach funden, an vffgenomenlich die lute die wir vormals verkumbert haben, Bmb bryfig furd guter und genemer haller ber wir von ime gar und genplich gewerert. Bud big alles war und vejte belibe Co geben wir ber vorgenant Grauf burchart a egenanten unferm vettern bifen brieff besigelt mit unferm aigenen Infigel. bez gu ainer zugnuft fo haben wir Pfalg-Grauf Blrich von Tuwinen gnant ber Scharer burch bette willen bez egen. Grauf burchart vniers vet: t vufer augen Infigel offentlich gehenkt an bifen brieff. In ber felben wife fo ा के Bainrich von Estetten och min aigen Insigel offenlich gehendt an in brieff, Beben an fant Ambrofien tag ains hailigen buschofs Rach got gem brütenhenhundert Jar und vier und Sehtig Jar.

B t. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Mit ten bekannten Siegeln von Sog und Tubingen, und tem Siegel bes von Chstetten, welches in 2 Gelber quer tift, und in bem oberen 2 Lilien hat.

23. April 1364. c. D. Graf Burkard von Hohenberg und mahlin Anna von Brauneck verkaufen um 40 Pft. Heller Kunin ten Stadelherren von Walkeck ihr Gigenthum zu an dem Berg und im Thal.

Bir Grane Burkard von Hohen berg vub wir fro anne vor bes Egenanten Graue Burfarbe eliga Suffrome verieben bei teclich und mit gutem rat und mit funtschaft big brieves für uns und 1 allen ben bie in an fenhent lefend ober horend lefen, bag wir vertoft se köffend haben gegeben ainf rehten redlichen foffes als es billich fraft fol und mag han bem veften Ritter herrn funin bem Stabelbe Balbed ond finen erben mag wir haben ge Balbed an bem in bem tal in ben giln als hie nach benempt ift, von erft von ber vor bem Butroden uff uff (sic!) ben wagrain ob bem tann ben pihin onber ber hailigen ader vihin bif off bu Berungf halbur ben magrain uhfhin bif off ben mannen frot obwendid Sigen huß ab bif off ben giegelbach bil figen huß ben giegelbach ab bif in t bie nagelt ab bif wiber in bie Tainach gelegen in Effringen 3 ond was wir haben in bem Tal in Giltlinger genhenden und bi Ben an ber uagelt bu ba ftoffet onbenn an milverger vifde obwendig Renhart vifchengen von Balbed und mit namen unfer tai bie man nemet beg Graue brugel gelegen undenn an bem ziegelbac haben in biesem vorgenanten girtel eg in an vogtain an geriht an zw an bolt an velt an ginfe an gelten an wisen an adern an bufer an f tagbiensten mit allen rehten und zugehörden wie fie genemen find gefüc gefücht, bifu vorgenannte gelt und gut und witraiti haben wir gegeber Big pfund guter ond genemer alter haller mung die in onfern nut vnd von im gentlich gewert und bezalt fint. Bar och bag bie vorgena von ieman anspreching murben, fo geloben wir ber egenant Graue Bu Sobenberg off unfern ait bag wir eg füllen vertigan gen aller menglich finen erben nach bez landez reht an allen stetten ungenarlich, wenn w ermant werben, ond beg ge prtund ond ge guter sicherhait all birr vor bing und red bag birr vorgenant foff fiat und waur belib an all irrung wir ber vorgenannt Graue Burfart von Hohenberg und mit unf fro Bruned vnfer elichu huffrov bifen brief mit vnfer beiber aigenn infige an gebendt fint. Wir haben och gebetten dif erbern lut ber hugen por Ritter und Sugen von Berneg ben ebeln fneht bag ir ieglich fin a au ben unsern an bisen brieue bant gehendt au ainer gezugnuft biser von bing an all gevarb. Ich ber vorgenannt Sug von Berneg ain ebel ti bi disem vorgenanten köff gewesen bin und mir tund und wissend ist und dinge han, darumb so han ich min insigel an disen brief gehentt, ber geben wan zalt von Eristus geburt brüzenhenhundert jar und man waz in dem disehtzgoiten Jar an Sant Gregorien tag dez Hailigen Bapstes.

t. Orig. im St.-Ardiv ju Smitgart. — Mit 3 gut erhaltenen Siegeln. Das ber Anna von Branned zeigt eine weibliche Gestalt, welche in der Nechten einen mit 2 Seoparten und in der Linken einen mit der Hehenberger Quertheilung mistrift. S. Anne comitisse de Nohenberg.

# 573.

ai 1364. Heitelberg. Graf Burfard von Hohenberg und seine Bemablin Anna von Brauneck verkausen um 7000 Kjund Heller in den Pfalzgrasen Kuprecht bei Ahein Herzogen in Baiern ihre Stadt Bulach, die Dörser Obers und Unter-Sulz (den Kirchensatzeven jedoch ausgenommen), Emmingen, Ebhausen, Effringen, Ichönbrunn (jämmtlich O.A. Nagold), Haugstett (O.A. Talw), alb alt Bulach, den Burgstadel Waldeck, ihren Antheil an den Biesen des Brüß zu Waldeck und der bortigen Bogtei.

ir Grafe Borchard von hohenberg vud frauwe Anna genant runede unfer Gliche hufffraume bekennen offenlichen mit biefem geigem briefe vor uns und alle unfer beiber Erben und nachsomenden Ru mach ymer me Eweclichen . . Daz wir omb schinberen notelichen not ber fern Erben und nachomenden bo von komen ift und in gukomftigen giten fol und mag . . Dem hochgeborn fürsten und hern hern Ruprecht dem i Phallenggrafen by Rine bes beiligen Romfchen Riche ober: rochfege und herpoge in begern allen finen Erben und nachkomenden I bedachtem und vorberaben mute Rechtlichen und Redelichen verkauft und geben haben und verfaufen im auch mit diefem gegenwertigen brieff Bunier Stad mit allen gren gugehörungen und nogen, wie die genant fint, tannen, manicheften, Leben, Lebenicheften, burgmannen, nanscheften und mit allen pren Eren Rechten friheiten und gewonheiten se nachgeschriben borffer, mit namen obernfolt und nybernfolt, gen dag borff, Cbehufen dag borff als wir und unfer altforber ne ond bis her bracht haben, Effringen bag borff, ond onfern beil lefen ba selbes, Schonenbrun bag borff, hufsteten bag borff, halbes bulad bag borf halbes ond ben burgstadel gu malbede, onfern er wiesen dez bruls zu malbede, vnfern beil ber vogtven des ins zu waldede mit welben, wiltpenen, felben, maßern, nleufen, weiben, wiefen, mulen, fifchergen Edern mit laten, , gulten, zinsen, biensten ond mit allen Eren, noben, rechten,

stiftes ze Chingen vm ben vorgesagten halben Hof ze Halfingen getruwer togn worden bin in aller wyse vnd in allem reht az ba vorgeschriben stat vnd dez vrkund han ich min aigen Insigel gehenkt an bisen brief ber geben ist in der kut ze Notemburg In bem Jar do man zalt von Cristez gebürt drüzehenhundn Jar sierü vnd sehzig Jar an dem zinstag nach sant walpurg tag.

B. b. Orig. im St.-Archiv ju Sluttgart. — Dit beiben ziemlich gut erhalbno Siegeln. Das bes Grafen ift rund nub hat blos ben hohenberger Schild; Engelm von R. hat 2 fich freuzende Beile in feinem Schilde. — Eine Abschrift bavon im lib op

# 575.

24. Juni 1364. Rotenburg. Herr Dietrich Probst zu Ehingen wie Chorherren baselhst urkunden, baß Graf Rubolf von Pohenkunn und bessen Mutter zu verschiedenen Zwecken bes Stifts (Banku. bgl.) Gesomittel angewiesen haben.

Ich her Dietrich Brobst ze Chingen ond wir die Thorherren all geman lich beß selben Stiftes ze Chingen an bem Netter verieben all uffer gemain mund offenlich vor all mentlich mit vrfund dig briefg, dag ons tunt und mile ift, bag onser gnabiger herre ber ebel Grauf Rubolf von Sobember ond bie ebel unfer gnabigu from from Margret von Raffow, bei genanten onfere gnabigen berren muter, uf ben tag als bir brief git ist, geriht und gewert hant zwolf phund und bru hundert pfund als giter m genemer haller, die sie mit rehter rechnung bewist hant, als hie nach gefande ftat, an beg von viingen feligen gut, Def erften bant fi geben mai !! zwaintig phund an obern riedern gut und funftehen phund umb geben ichten gelt zu beg von vtingen seligen jareit uf ben gelten und triffig phund a M nuwen Dor ze Chingen und fünf phunt och an dem nuwen Dorze Em gen und brifig phunt gu dem for zu buwent. Bub absehen phunt von dem in ze wihent, vnd aht phund vmb bie orgenlan vnd vierzehen phund at le bestetgung bei ftiftes, und viertig phund und hundert phund an bem 👫 halfingen, daz umb die rihter von horm fost wart, Und von der von It drifig phund, die si noch inn hat. Und ist bes von vtingen seligen gut good zehen phund minne benn sehs hundert phund, als ber brief set, ben fi dat 🖻 geben hant in dem jar, bo man galt: von gottes geburt brugehenhundert in 16 nach in dem bru vnd funftigoften far, Bud fullent fi bef felben gut nit me w benn zwai hundert phund und fübenhig phund und aht phund als gut und gene haller. Und daz uns daz also kunt und wissent fig, alles daz vorgesagt fic. haben wir zu ainer zugnuß aller vorgesagten ding vnsers kapitels gemain wie gehenkt an bifen brief. Der geben ze Rotenburg in bem Bar bo man soll 200

geburt brüzehenhundert jar darnach in dem vier vnd sehtzigosten jar an sohans tag ze süngihten.

. t. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

576.

ili 1364. Rotenburg. Graf Rudolf von Hohenberg belehnt das Shorherrnstift zu Ehingen, beziehungsweise bessen Träger Haint Engelin, Bürger zu Notenburg, mit einem Drittel tes Laienzehnsten zu Hart (D.A. Haigerloch), den vormals Herman Wlrich von Rosenfeld zu Lehen getragen.

dir graue Rübolf von Hohemberg veriehen offenlich mit vrkund diz daz für vnf komen sint dis erbar lut, Hermann Blrich ber Blrichun n Rosenueld, Adelhait sin ehlichü huß frow vnd Luckart benisin ir n vnd vns baten, daz wir von in usnamen ain drittail dez layenzehenten ze baydü an großen zehende vnd an clainen zehende, des da Hans ber hat dü zwai tail, den si von vnsern vordern vnd von vus ze lehen hant, vnd daz wir das selb drittail durch ir bett willen lihen den erberen bem Probest und den Corherren gemainlich unsers stiftes ze Ehingen emburg gelegen, vnd allen iren nachkomen, dez haben wir ir bett erhört ben in gelihen vnd lihen mit vrkund diz briefs das selb drittail des selben zehenten mit aller zügehörde, rehten vnd nuten, besucht vnd vnbesucht vnd billich craft vnd maht hat vnd haben sol one geuarde, vnd haben dem vor= en Probest und den Corherren ze Chingen und iren nachkomen um das selb bez lagenzehenten ze hart ze trager geben Hainten Engellin vnsern r ze Rotemburg, der vor vnf gelobt hat dem egenanten Probest, den ren ze Chingen vnd iren nachkomen das selb drittail dez Zehenten mit aller jügehörde ze tragenne mit gedruwen handen luterlich vnd ainfaltlich vnd on uarde vnd do zu hat er glopt in guten truwen für sich vnd sin erben daz rgenant Probest, die Corherren ze Chingen und ir nachkomen oder ir gewisse im oder sinen erben iemerme vmb das selb drittail des zehenten ze hardt t (sic!) ze tunde, mit fürbaß ze tragende, oder mit vßzegebende oder mit er anderlage sache ze tunde, daz sol er vnd sin erben mit den hånden gei sin ze tunde one alle phening ze gebene oder dienst ze tunde on allen fürzog iberrebe. Es sol ouch ber vorgenant Haint Engelli vnd sin erben von dem hriben brittail bej zehnten ze hart als lang er ober sin erben sin träger sint wuten noch bavon innemen denn järlich vf sant Martins abent ain herbst one alle widerrede. Und dez ze vrkund daz diz alles ståt vnd war belibe, ib geben wir der vorgenant graue Rüdolf von Hohemberg disen brief besigelt mib Urtb. Buch jur Gefch. b. Gr. v. Bollern-Sobenberg.

mit vuserm aigen Ingesigel. Ich ber vorgenant Haint Engelli vergih, das ist egenanten Probstes, der Corherren ze Chingen und ir nachkomen umb das vorschriben drittail dez Lanenzehenten ze hart getrüwer trager in triwes handen word bin in alle wise und reht alz do vorgeschriben stot, und dez ze verlund hante und han gehenket min angen Ingesigel an disen brief der geben ist in der sie Rotenburg in dem jar do man zalt von Cristes gedurt druzehen hunden sier und sehzig jur, an dem frytag nach sant Blrichs tag.

B. b. Abidrift in lib. cop. bes Stifte Chingen im St.-Ardiv ju Ctutigat

# 577.

13. Dezember 1364. o. D. Abelheib und Anna, Gräfinnen von Letz berg und Klosterfrauen zu Neuthin, verkaufen unter bem Sig ihrer Brüber, ber Grafen Burkard und Otto von Lobenka um 39 Kfd. Heller an bie Konne Irmengart, die Tettelingen baselbst, Roggen= und Haber=Gülten aus Gütern zu Schönden (D.A. Ragold).

Ich Smefter Abelhait und Swefter Anne Grauin von Sobenbit Clofter promen ge Roti predier ordens vergenhen für uns und für alle mi erben und tunt allen den die bifen brief fenhent lesent ober horent leten, bi wir ains rehten und ains rebelichen toffes ze foffenne geben haben als es En ond maht fol han Swester Ermengart ber tottelingerin die och ain clotet prome ift in unfrem Conuent ze Roti und allen ben ben fo bis nach geidtig gelt machet vor tode oder nach tode zwai malter roggen geltes und fünftalp main habern geltes iarlichen und ewiges geltes umb vierzig phunde ains vhundes mit guter und genamer haller munfe ber wir von ir gewert fien genhelichen wit ff und in unfer schindare nute komen fint und haben fie bes vorgenanten geltes be wifet vifen unfero zwai gutelo bo gelegen fint ze fconnebrune in Dorffes banne und nu ze mal buwet Cunrat gateli also mit folichen gout bas ber mayer oder wer bas gut buwende wari ber vorgenanten Swester Smo garten ober ben fo es hetti vermachet iemer eweclichen allo iar vijen fan Richt tag fol geben vnd antwurten gen ruti in das closter bas vorgeschriben geh wilperger meffe ze werende an allen iren schaben an alle gefarde, wir bahn gelopt welches iar bas mare getan bas ir tain gebruft geschabe an bem wif schribenne gelte das fo benne folte ze vrfage haben aberlins gatelins gutth bas och unfer ift und uns iarlichen giltet ain malter roagen geltes und abies viertal habern also das si bar ab gewert werde wes so gebrufte hette an in gelt ongevarliden, wir geloben ir och by guten trumen bis vorgenam gelt g tigen und ze verstan iar und tag nach der stette rebt und gewonhait wa et arfri

s wittbe an alle gefarbe und ir beholfen sin mit allen unseren briefen da die r ober dasselbe gut haben oder fürdas iemer gewinnen ungevarlichen ma sie ir tourstig würde es ware ze tagen oder ze tadigen, Dis vorgeschribene geltes sol gendes (sic!) sin Swester irmengarten hurninges tohter ze Rúti ain malter gen ewiges geltes ungenarlichen. Und das dis alles state war und unlogendar libe darumb so geden wir ir disen brief besigelt mit unser priorin Insigel und it unsrem aigenne Insigel zo ainem waren offenne urkunde aller der dinge die vor von uns geschriben stant. Wir haben och erbetten unsern liben brüder trauen durkarten von Hohenberg und unsern lieben brüder Grauen Itten von Hohenberg das so ir iegelicher sin aigen Insigel hant gehenket in sim brief zo ainer warer gezugenüste aller der Dinge die hie vor von uns geschieben stant. Dirre brief wart geben in dem iar do man zalt von Cristus gedurt teizehen hundert iar Sehzig iar dar nach in dem vierden iar an sant Lucien tag.

8. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit 4 Siegeln (es fehlt keines). Das swinschaftliche Siegel der 2 Schwestern hat 2 Schilde, rechts (von einem Baum) einen wit einem Löwen, links den Hohenberger Schild.

# 578.

15. Dezember 1365. Reuthin. Agnes Gräfin von Hohenberg und Priorin des Al. Reuthin verträgt sich mit Gertrud, des Schäffers sell. eliche Wirthin, in Betreff einer Hellergült aus Wiesen zu Gültlingen.

Ich Swester agnes Gräuin von Hohenberg priorin zu disen ziten der Conuent gemainlichen ze Nóti predier ordens vergenhen vnd tunt den den die disen brief Senhent, lesent oder hörent lesen, das wir mit vro Ger= druten des schäffers säligen elnchen husvrowen und allen iren erben lieplichen nd gutelichen verrihtet sien vmb alle die stosse vnd ansprach, die wir ie gehetten der möhten gehaben han by sinem lieptag vnt vffen disen hütigen tag, als dirre hief geben ist, also das wir von dem vorgenauten Cunrat dem schäffer säligen Men haben zo ainem ewigen selegerat non schillinge ond dri haller ewiges ond inliches geltes, die vser ber wisun gant ze gilteligen ze tutmade (sic!) vnd mal buwende ist Bent der stieffater vnd sullen darumb sin iarzit iärli= began iemer eweclichen mit vigilien vnd selemessen als sittelichen vnd gewon= ift an alle gefarde und sin iarzit beschriben und setzen an unser selebuch vnsers ordens gewonhait. And das dis alles state war und vnlogenbar bebe, barumb so geben wir in disen brief besigelt mit vnsers Couentes Insigel zo dem waren offenne vrkunde aller der dinge, die hie vor von vns geschriben Dirre brief wart geben ze Rúti in dem Closter in dem iar do man zalt mt.

34 \*

von gottes geburte Druzenhen hundert iar Sehfzig far bar nach in dem iar an bem nahften guten tag nach fant Lucien tag.

B, b. Drig. im St.-Ardiv zu Stuttgart.

579.

17. Januar 1366. o. D. Graf Rubolf von Hohenberg belehnt Russen, den Ammann, Kirchherren zu Bühl, mit tem Gu sein Bruber, Konrab der Ammann, baselbst von ihm zu gehabt, und gibt ihm als Träger barüber Konrad von Mek (K. Pr. D.A. Gammertingen).

Wir graf Rubolf von Sohemberg verichen offenlich und tun h bisem brief, bag wir gelühen haben reht und redlich und liben mit wit briefs bem erbern man viaff Ruffen bem amman filcherr gu Bub bie gut, die dunrat ber amman falig, fin bruber, gu bem borff gu von viel zu leben gehept hand an holt, an velb, besucht und unbesucht, gehaissen und genempt find an geverbe, also bag er die felben gut von leben haben fol in alle wife und in allem rebte, alz ju ber vorgenant amman falig fin bruder ond fin porbern von vns ond unfern ve ont ber ze leben gebept band und haben im omb die felben gut je B tragern gegeben Conraten von Meldingen, also bas er im fo tra in getrwen handen und fin getrwer trager wesen sol an geverd. Wir t ons ouch ally onfry reht, die wir gu ben vorgenanten leben gu Bubel ba man und davon phiez tun solte, baz und verschwigen mar, ba fol uns bin tain schad an sin weder suft noch so. Und dez zu vrkund, daz diz stet w belib, bar vmb so geben wir bifen brief verfigelt mit vnferm aigen infig geben ift an fant antonnen tag, ba man zalt von Crifty geburt brieteben jar in bem fehften ond fechtigiften jar.

B. einer Abschrift aus bem 15. Jahrh. St.-Archiv zu Stuttgart.

580.

17. Januar 1366. v. O. Graf Rubolf von Hohenberg belehnt I von Chingen, Haufen bes Ammans fel. Wittwe, mit bem Gut zu und gibt ihr barüber zu einem Träger Burkarb von Chinger

Wir graf Rubolf von Hohemberg veriehen offenlich und tun tu bisem brief, daz wir gelihen haben reht und redlich und lihen mit utw briefz ber erbern frowen Hailen von Chingen Hansen bez ammans sa eliche frowen ally di gut, die Chunrat der amman ir fun zu dem t

pel von vns ze lehen gehept hat an holy, an veld, besücht vnd vnbesücht, wie ehaisen vnd genempt sind ane gevärd, also daz sy die selben güt von vns zürt haben sol in alle wise vnd in allem rehten, alz sy der vorgenant Conrat der van ir sün vnd sine vordern von vns vnd von vnsern vordern vnther ehen gehept hand, vnd haben ir vmb die selben güt ze Bühel ze trager geben ckarten von Chingen, also daz er ir sy tragen sol in getrwen handen vnd petrwer trager wesen sol an geverd. Wir behalten vns ouch allu vnsry reht, wir zü dem vorgenanten lehen ze Bühel haben, ob man vns da von icht tun, daz vns verschwigen war, da sol vns dyrr brief kain schaden an sin weder noch so. End dez zü vrkund daz dist stat vnd war belibe, dar vmb so geben disen brief versigelt mit vnserm aigen insigel, der geben ist an sant antonien do man zalt vor Cristus gebürt drützehen hundert jar in dem sehsten vnd igisten jar.

B. einer Abschrift aus bem 15. Jahrh. St.-Archiv zu Stuttgart.

591.

Januar 1366. Tübingen. Konrad Burkard Mayers Sohn von **Richingen** schließt unter dem Siegel seines Herren, des Grafen **Rudol**f von Hohenberg, einen Pachtvertrag mit dem Kl. Beben-hausen über einen Hof zu Kiebingen.

Ich Conrat Bûrkart Mayers sün von Kübingen vergihe offentlich mit nde dis briefs das ich mit gutem bedahtem rat vnd willan han bestanden, ben gnedigen gaistlichen herren aptte Wernhern vnd vmb den prior vnd convent gemainlich des Klosters zu Beibenhusen den hof geleigen zu Kubin= mit allen rehten vnd zu gehorden an akkern wisan an waid an holcz an er an zwigen besuchecz oder vnbesuchecz den man do nemmz Beibenhusz hof gib jn iarlich da von das trittail aller layen früht die vf den akkern wahsent sol jn die in die schurren füren an allen iren schaden ungenarlich, ich Conrat in och jarlich geben vf den Ostertag zwai hündert aßger vnd wer das ich der n, die in den hof gehorent vmb breche da von sol ich in och das trittail geben er schürran, ich Conrat sol och vf den hof iecz varen vnd huselich vnd habes bar of siezzen und den hof in eren und in rehtem bûwe han und geschehe bas Conrat von dem hof füre tode oder leibent, so sol der hof mit allen rehten zü gehorden den herran von Beibenhusen ledig vnd losz sin än alle jrrung wider rede bis an ir gnade vnd sol in dar zu geben ain pfunt guter geber er zü weiglosin ich Conrat sol och jarlich den herren, vnd dem convent von benhusen jren tail gar vnd genczlich antwrtten gen Rotenburg in die stat : gen Tûwingen ober gen Lûstennow in ben hof halbes ob sû wellan,

was an allen jeen schaben, es ist och gebinget bas die herran von Beiben mir sullen jarlichen vor der ernde geben ain schossel rotten Tüwinger us shuitterbrot, hie di sint geweisan und sint zügen aller vorgeichriben reden koer marschalt Buncz ver vallenner Abreht der wingartter Boer mayer min vatter, Eberlin Mayer, Concz der Mayer und Cos Mayer von Hüsen min vettern vnd zü merrer sicherhait so han ich Connit mir nin vorgenanter vatter vettern und zügen ernstlich gebettan nin sphochgebornen edeln herren grave Rüdolffen von Hohenberg das er si jusigel hat gehenks; an disen brief. Wir grave Rüdvlf von Hohenberg genhan das wir durch bette des vorgenanten unsers gebüres Conrat kers siner vettern und siner zügen unser angen jusigel alsus zu zugnüst all geschriben reden haben wissenlich gehenks an disen brief geben zu Tüwingsant Agnesen tag do man zalt von Gottes gebürt truczzehen hündert jar r nach in dem sehs von sehzzigsten jar.

B. b. Drig. im Landesarchiv zu Rarlernhe. — Rleines, rundes Siegel in b Wachs an Pergamentstreifen, breiediger, aufrechter hebeub. Schild, mit Zweigen i Umschrift: + S. Redolfi. comitis. d. Hobeb'g.

#### 582.

25. März 1366. o. D. Graf Rubolf von Hohenberg belehnt & ben Amman mit bem Gut zu Buhl (D.A. Rotenburg).

Wir graf Rubolf von Hohemberg veriehen offenlich und tun h bisem brief, daz wir gelühen haben reht und redlich und lihen mit vrtu briefz dem erbern man Hansen dem amman ally di güt die chünrat a salig sin bruder zu dem dorff ze bühel von vns zu lehen gehept hand, a an veld besücht und vnbesücht, wie sy gehaissen und genempt sind an galso daz er die selben güt von vns ze lehen haben sol in alle wise vnd wrehten, alz sy der vorgenant Conrat der amman sälig sin brüder und sir dern von vns vnd von vnsern vordern vnz her ze lehen gehept Wir behalten vns ouch allü vnsry reht, die wir zu dem vorgenanten lehen phaben, od man vns da von ydt tun solte, daz vns verschwigen ware, daz bir drief kain schad sin, an weder sust noch so. Und dez zu vrkund daz d vnd war belib, dar vmb so geben wir disen brief, versigelt mit vnserm aigen der geben ist an vnser frown tag in der vasten, do man zalt von Eristy Drivzehen hundert sar in dem sechsten vnd sechtigisten sar.

B. einer Abichrift aus bem 15. Jahrh. Gt. Archiv gu Stuttgart.

1866. o. D. Graf Rudolf von Hohenberg belehnt Hainzen rdingen (D.A. Tübingen) mit "Albreht deß dobers lehen" zu Kirchentellinsfurt.

draue Rübolff von Hohemberg.. veriehen offenlich vnd tün kunt t disem brief die in sehent lesent oder hörent lesen, daz wir dem erdern inten von Custertingen gelühen haben vnd lihen mit vrkund diß ehen, daz gelegen ist ze kirchen dällissurt daz man nempt Albreht dehen, daz von vns sehen ist... Deß ain hosraitin ist vnd fünszehen zers vnd drizehen mannmat wisan, vnd haben im daz vorgenant lehen dwir es billich vnd durch reht lihen sullen vnd als sin vordern von indern ze sehen gehebt hant, als es wol crast vnd maht han sol mag nach dem rehten, wir behalten vns selber allü vnsrü reht, die wir senanten sehen haben dar uff wir gewist werden, die wir dar zü hetten vorschen möhten, daz wir vns der nit verzigen noch verschriben haben, ding zü ainem vrkund vnd offner gehugnust, so geben wir im disen elt mit vnserm aigen insigel, dirr brief ist geben in dem Jar do man istus gedurt Drüzehenhundert Jar dar nach in dem Sechs vnd Sehtian dem fritag vor Sant vit tag ze mitten Pranchat (sic!).

drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ist abgefallen.

584.

mber 1366. Rotenburg. Bene, die Krenlin, Bürgerin zu , schenkt Bruder Rudolf, einem Waldbruder in dem Schön= d dessen Mitbrüdern einen halben Morgen Weinberg bei R.

ene dü frenlin ain burgerin ze Rotemburg vergihe offenlich no min erben mit vrtund diß briefz wad tun kunt allen den die in der hörent lesen, daz ich mit gesundem vertegem libe, do ich riten vad nit güter vorbetrahtung han geben von der hant in alle mise vad wege, wad maht han sol vad haben mag nach dem rehten minem lieben vern Rudolf ainem walt brüder in dem Schainbüch vad sinen in dem Schainbuch ainen halben morgen wingart minder oder gen ist in der hindern Onhaldun zwischant Conten dem Bömler ebel, da nützit vs gat, wan ain viertal wingeltes den armen an nd ain halb viertal wingeltes in daz Closter vad der zenhend, vad aller reht vad ansprauch dar an beidü an ganschlichem vad an weltzte vad an geriht, da mit ich den obgenanten wingarten möht widers

gewinnen ober bekümmern in behainen weg. Und ze ainem waren vrlande offenen gezügnüst aller diser vorgeschriben ding, so hant die burger ze Rotembi ir gemain stett Insigel durch miner bett willen gehenkt an disen brief, der gewart Do man zalt von Cristus geburt Drüzehenhundert Jar sehzig Jar dar sin dem sehsden Jar an sant Mathys abend.

B. b. Drig, im Spitalardin ju Rotenburg. - Das Siegel ift abgefallen

585,

9. Februar 1367. "je ter Schere." Graf Wilhelm von Menk Bregenz der ältere und bessen gleichnamiger Sohn verkausen Zustimmung der Gräsin Ursula, des letzteren Gemablin und To Grasen Hugo (†) von Johenberg, um 11000 Pfr. Deller Graf Eberhard von Wirtemberg ihre Psandrechte an Paiger und Ebingen, wie solche durch Ursula von Pfirt, erstmals mit L von Hohenberg und dann mit Wilhelm von M. dem älteren mählt, von dem Hause Johenberg erworden worden.

Wir grauff wilhalm von Montfortt, ber Elter und grauff wilh von Montfortt bes Egenantten grauff milhalms Gune vergeben ! tun tunt offenlich an biesem brieff Allen dien die In ansehent lesent oder & lesen, das wir mit willen, wissent, gutter gunft und verhengnuffe ber Ebele fro prieln, bes Egenantten grauff milhalmg bes Jungern Eliden wir Grauff Sugen von Sobembergs faligen tochttern und och mit " wiffent und gunft grauff hugen Bres brubers unfer bes egenan Grauff wilhalms von Montforttes füne mit guttem Rautt und w trachtung vnnier und ber egenanten kinder frunde Recht und Redlichen with und ze koffen geben haben Und geben och ze kouffen mit biefem brieff Den ! onferm lieben obeim, Grauff Cberhart von mirtemberg wir ond mie a Im und finen Erben, die Rechtt hafftung und fatung, die die vorgenant fr vrfel, und ber egenant Grauff Suge Ir bruber von Ir mut fäligen fram prieln von pfirtt hetten zu ber Nibern burg, 30 b gerloch und ze ber nibern fatt ze hangerloch, und zu ber fat, Chingen, dorffern, willern, kirchenfat, lutten und gutten, die darpå gehoren ! als die vorgenantten gutter die vorgenannt from prieln von pfirtt falig! ber vorgenant Grauff wilhelm von Montfortt ber Eltter Ir Elia Man ond grauff huge min bes egenanten grauff wilhelm Gutt, vorgenant gutter Inne gehebt und genoffen hant big vif biefen huttigen to Recht ober mit gewonhaitt, Es in von Ir felbs ober von Irer finde wegen! generlichen und als die felben gutter mit ihrer Zugehord die vorgenannten b

knorben und angefallen sind Bud als es ods der vorgenanten frown viseln von k jatigen von vujern bern grauff albrecht von Sohemberg bischoff je fingen faligen und von grauff Rudolffen von Sohemberg In pfandeft Ingefestt mas vind brum tufend mard und vierbhalbhundert mard guttes ges filbers Costenger gewichtt und Zway hundert pfund gutter heller als die enant frome priel von pfirtt falig und wir der vorgenant grauff wilhelm von ptfort Ir elicher Man und ber egenant grauff Suge, min bes egenanten graff alms sone die vorgenant veftin und gutter Inne gehebt und genoffen hat bif biefen tag von 3r felbs und von 3rer linde megen ungenerlich umb aulif at viund gutter und gaber haller die uns der egenant unfer oheim grauff tharts von wirttemberg geben und begalt hant und die 3n unfer und der cantten find frumen und nut funtlichen gekertt und bewendet haben und haben bem vorgenanten grauff Eberharten von wirttemberg und finen erben bie vor: buten Ribern Burg ze Hanerloch und die Nidern flatt ze Hangerloch, Sbingen katt mit borffern und wentern, firchenseben, lutten und gutten, holy und velbe, er, warden und mitt allen Rechtten gewonhaitten und zu gehörden Zwing und ond aller der gewaltsamin und mit allen den Rechten pfantichafften und haffe en als die vorgenanten from vriel von pfirtt falig und wir ber egenant grauff alm von Montfort ir Elicher man und wir grauff huge min bes egenanten mulhalm fone, die vorgeschriben vestin und gutter Inne gehebt und genoffen bis vij bifen tag von Ares selbs ober von Ahrer finde wegen, ungenerlich, ond Log und unverkamertt Ingeben und Ingeantwurtt und Ingeseht, geben purtien und segen so och der In mit disem brieff In nuglich, liplich gewer allen rechten als es billich und och von Recht crafft und macht hat end haben farbaß mer ze bejeten und entsetzen ze baben und ze nieffen nut allen Rechtten diten fryhatten und gewonshaitten one alle ansprach hindernusse, Brrefell und imermife unfer bes Egenanten grauff wilhelmen von Montfortt, bes Etttern craff wilhelm von montfort bes Jungern min bes egenanten graff wilhelms wond unfer grauff hugen und fromen prieln unfer schwester ber egenanten und er eiben und menglichs von pufern wegen ungenerlichen als lang bis es grauff belf i von Sohem berg ober fin erben vinb ben vorgenantten unfern Dheim Eberhart von wirttemberg ober fin erben die egenanten burg vud flatt ze buld die nidern, und Ebingen die fratt, borfer, wyler, frechenfat, lut und gut, aller Zugehörden erledigent und erlefent umb brumtufend mard vierdhalbhunmard guttes lottiges fabers Coffenber gewichtt und Zwanhundertt pfund te beller, wir grauff wilhalm von montfortt ber Elltter haben gelobt geloben But bifem brieff für und und unfer erben bas wir fugen und ichaffen fullen Die egenanten frome priel onfere funce Grauff wilhalme Elichen wirtin, Grauff on Hohemberg saligen tochter hie zwäschent ond ofgender pfingstwochen ber Den fol varen gen Rotwyll, gen Raffenfpurg, gen lindowe, ober gen gen vif ber Lantgericht ains webers Ir allerfüglichs ist und fol bas bem

wirttemberg oder sinen erben vor verkünden vierzehen tag und Im E wolhem lantgericht si es tun wolle wir grauff wilhalm der Jung der e altten grauff wilhalmen sün von Monttfortt des Egenanten vergeben disem brieff, das wir versprochen und verhaissen haben wenne wir zu l vnd darnach ermant werden von dem egenanten graff Eberhartten von 1 oder sinen erben mit botten oder mit brieffen so sollen wir nach der n dem nechsten manat Ritten gen Rotwyl gen lindowe, gen Rauenspur Wangen vff der lantgericht ains wöhles vns aller füglichs ist vnd sol i genanten grauff Eberhart von wirttemberg vnd sinen Erben vfgeben Recht die wir hetten zu den vorgeschriben gütten Haigerloch die nider stat vnd Ebingen die stat dörffer wiler kirchen satz lutten vnd guten das tun mit vrtail Als vnß da ertailt würt vnd sullen vns och fürba für vns vnb vnser erben aller der Recht vordrung vnd ansprach bie hetten öber Imer mer barzu gewünnen möchtten mit gaistlich und wel von der pfantschafft wegen und sullen das tun mit vrtail, als uns da vnd vff wolchen tag wir vns des also verzihen wollen, das sullen wi nanten graff Eberhartten von wirttemberg ober sinen erben vor verkünde tag vnd Im Embietten vff welchem lantgericht, wie es tun wöllen, w nant grauff wilhalm von Montfortt der Eltter vergehen och mit disen vns vnd vnser erben das wir fügen vnd schaffen sullen wenne ber eger hug vnnser sün ze sinen tagen kümpt das er denne Ritten sol gen R Rauenspurg gen lindowe ober gen wangen vff der lantgericht ains t alles füglichst ist vnd sol da dem vorgenanten grauff Eberhartten von n oder sinen erben aehen allit sinit Recht die er hat an den voraenantten e

my it im ario vergiveit with, our latteit wit ver excituit within

Montfortt der Eltter oder vnser Erben dem vorgenanten grauff Eber

. wirttemberg ober sinen erben nach der manung In dryen monatten den neche darnach vngeuerlich vff wolchen tag er sich also vertyhen will, das soll ich egenant grauff wilhalm von montfort der Eltter oder min erben dem vorge= Len grauff Cberhart von wirttemberg, oder sinen erben vor verkünden vierzehen wad Im Embietten vff wolchem lantgericht er es tun wolle Es ist och gerett me der vorgenant grauff wilhalm von Montfortt der Jung min des egenanten wilhalms sone und die egenant from ursel min des egenanten grauff wilbes Jüngern elichen wirtin sich also verzihent vnd tunt vff dem landgericht von In vorgeschriben stant so hat der vorgenant graff Eberhart von wirttem= soder sin erben nit gewalt die burgen ze manen vmb kain sach Es war dann sich der egenant grauff Hug, des egenanten graff wilhalmen von Montfortt Elttern süne nit verzig, noch nit verzihen wolt vnd nit von Im gebe suni t an ben vorgeschriben gutten vff bem lantgericht, als vor von Im geschriben vnb och ob der burgen ainer oder mer abgiengen von tode oder wie er zu en vnnütze wurde als hernach geschriben stat vmb der Zwo sach hat der ege= e graff Eberhartt von wirttemberg vnd sin erben och gewalt vnd gut Recht burgen ze manen vnd vmb alle vorgenant vnd nachgeschriben sach haben wir egenant grauff wilhalm von Montfort der Eltter vnd der egenant grauff wil-; ber Jünger min des Egenanten graff wilhalms süne vnnserm lieben oheim ff Eberhartt von wirttemberg vnd sinen Erben ze burgen gesetzt vnuerschaiden= dis erbern lutt vnnsern lieben bruder grauff hainrichen von montfortt, hansen bodmen den altten, burchart von Elerbach, den yteln Eberhartt von kungseck, en von bodmen den Jüngern, Cunratten von Hornstain, Ludwigen von Horn= 1. burchart von Elerbach, den man nempt den langen, berchtolt vom stain, richen von Emerkingen, Mant von hornstain, Ritter, bent von hornstain, hart von hohenfels, Hainrich von Blanckenstain, wilhalm von brachsperg, hansen hornstain, Cunten hagel, Johansen von Obernhain, walthern von büren, vnb en von hödorff Edel knecht Mitt solichem geding wer, ob wir der egenantt mf wilhalm von Montfortt, der Eltter, frow vrseln vnsers Süns grauff wil= nit elichen wirtin vnd och grauff hügen Iren bruder, die vorgenanten nit fen vnd fugten das sie die vorgenanten gütter vff geben vnd sich der also hen vnd tätten vij dem lantgericht als vor von In geschriben stat vnd och grauff wilhalm von Montfortt der Jünger des egenanten grauff wilhalms montfort des Elttern Sun vns och nit verkigen vnd tatten vff dem lantgealk vor von vns geschriben stat so hat der vorgenant grauff Eberhartt von Emberg vnd sin Erben gewalt vnd gut Recht die vorgeschriben burgen ze nit Iren botten oder brieffen ze hüß ze hoff oder onder ougen ond wenne To gemant werdent so sullen si nach der manung In den nechsten achttagen In laisten Ir Jeglicher ain knecht vnd ain pferdt der selb nit laisten will n vnd legen gen Mengingen oder gen meßkirch In der stet ain weder halb

bie burgen wollen in offner wurthuser und ze failem touff und ba laiften Redt Redlich vnuerbingt giselschafft und vijer ber laistung nimer tomen noch ledig meben Es fo benne bem porgenantien grauff Eberhartten von wirttemberg wid finge - Erben gar pub gentlich pollefürt pub pff gericht baromb sie benne gemant bank wer od ob der porgenanten biltgen giner oder mer abgieng von tode oder mie et Ru burgen vinuig wurde fo follen wir in ander als fciblich burgen feten an bet abaangen flat In bem nedsten monat to wir bes von In ermant werben ober ber anbern burgen fullen vier laisten In allem Rechten als vorgeschriben figt welch vier benne baromb gemant werbent und sullen bas tun als bid es not beschich one alle generde wer och ob der vorgenanten burgen giner ober mer verbredet und nit laisten als vorgeschriben ftatt so bat ber vorgenant unser Obeim. Grand Eberhart von wirttemberg ond fin erben wid Ir helffer vollen gewalt und gut Necht die selben verbrochen burgen anzegriffen ze notten und zu vsenden an Are lutten und gutten In stetten In borffern; ober off bem lande wan sie funnen ober milgent mit gericht ober one gericht gaistlichem ober weltlichem wie is is aller best füget und sullen bas tun, als bid und als vil bis bas bem vorgeschribe grauff Eberhartten von wirttemberg und sinen erben gentlichen vfigericht und voll fürtt würet barumb fie benne gemant hant one Iren schaben on alle generbe von fol Do ber porgenanten grauff Cherhartt von wirttemberg ober fin erben vid It belffer baran nit tun noch nichtes verschulden noch fraueln gen behainem gene gaistlichem noch weltlichem noch gen behainem landtfribe ber Jeso ist ober bernach vifftunde noch gen behainem lantgericht noch fryhaitt, der herren der flett noch bei landes noch gen behainem newalt One alle geuerde und bas och bie felben wa brochen burgen one alle clag ond one Rauth fullen lan wer och ob ber Inice ains ober mer bie an bifen brieff gehorent gerbrech und nit gar baran tamen be fol bisem brieff behainen ichaben bringen, wir ber vorgenanten grauff wilhalm vo montfortt ber Eltter und grauff wilhalm ber Ianger ber egenant min bes Egenon ten grauff Wilhalms bes Elttern Gune geloben by vnnfern gutten trumen r onnfern alde für ons ond onfer erben bie vorgenanten onnfer burgen gullich : lebigen und je lojen von bifer burgichafft one Gren ichaben one alle geuerde wa bes alles Bu ainem waren vrklinde geben wir der vorgenannt grauff wilhalm w montfort ber Eltter und grauff wilhalm ber Junger min bes egenanten grant wilhalms bes Elttern Gun bem egenanten onnferm Dheim grauff Cherhart wit wirttemberg und sinen erben bifen brieff besigelt und mit unsern aigen Infisch ond och mit ber egenanten onser bürgen Insigeln bie baran hangent wir bie vorgenanten burgen vergebend biser burgschafft ond geloben in bu unnsern gutter trumen off vnier aibe bis vorgeschriben burgichafft mar und flatt zu ban um ? haltten alles bas hieuor von vns an diesem brieff geschriben stät und haben de ze vrtund vnseru angenu Insigel gehendt an bisen brieff. Der brieff ift geben ff ber schere an bem nechsten binftag nach onser frowen tag Zu ber liechtmes bo mu zalt von Cristes geburt druzehenhundert Jare und In dem siben vnd sechpisosten Jare.

8. einer alten Abschrift auf Papier im St.-Archiv zu Stuttgart.

586.

M. Februar 1367. o. D. Die Grafen Eberhard und Ulrich von Wirtemberg machen sich verbindlich, ein Leibgeding von 14 Pfd. Heller jährlich, welches Graf Wilhelm von Montfort der ältere und dessen Gemahlin Ursula Adelheid von Wehingen ausgesetzt, dieser von der Steuer zu Ebingen folgen zu lassen.

Wir graue Eberhart von Wirtemberg vnd graue Blrich von Wir**denberg sin sune ve**riehen an diesem brief 2c. als wir vmb den edeln vnsern **Ma oheim graue Wilhalm** von Muntfort vnd herre ze Bregentz gekoufft **Nex alle dū recht die er vnd** sin sune graue Wilhalm vnd graue Hug vnd **tres sunes wib hond** oder gehön möchten an Ebingen der stat, an Hanger= **by ber niedern stat vnd** der burg dar ob gelegen. In disem kouff ist namen vßgenomen vnd vßgezogen vierzehen pfund heller geltes guter vnd ge= mer, die der obgenant grauf Wilhelm von Muntfort vnd frow Vrsel Vir Pfirt selig sin elich hußfrow mit irem offem brieff verschafft vnd macht hond ze rechtem lipgebinge der erbern frowen Abelhaiten von Wehin= eten offer der burger sture ze Ebingen der stad. Das selb lipgedinge, die **Terteben pfund** heller sullen wir die obgenanten graue Eberhart vndegraue Blrich von wirttemberg vnd vnser erben der egenanten Abelhaiten von Edingen zu irem lib bis an ir tode vnd nit füro jerlich vß der burger sture ze bingen geben vnd bezaln on alles fürzog vnd alles widersprechen vnd irrung, fullen sie zu dem selben libgeding getruwlich schirmen vnd das sie da by be= seruweglich und habbich biß an ir tode, und wenn sie abgat von todes wegen, sien wir vnd vnser erben nieman nunt fürbas haft noch gebunden vmb dis 3e vrfund 2c. Datum die beati Valentini anno domini MCCCLx quimo.

B. einer alten Abschrift im St.-Archiv zu Stuttgart.

14. Februar 1367. o. D. Der Grafen Eberhard und Ulrich von Wirtemberg Zusagen, wie sie Graf Wilhelm von Montfort den Kanftschilling für Haigerloch und Ebingen bezahlen wollen.

Wir graue Eberhart von Wirtemberg vnd graue Blrich von Bin temberg sin sune veriehen für vns vnd vnser erben 2c. Das wir vmb den de vnsern lieben öheim graue Wilhalm von Muntfort vnd herre ze Breger gekouft hond vmb ailf tusend pfund heller guter vnd genemer allü die recht, i er vnd fin sune grauf Wilhalm vnd grauf Huge vnd sines sunes wib grafin Brsel von Hohenberg hetten oder gehön möchten an den zwain stetten Ebingen der stat und an Hangerloch der nidern stat mit der burg darob gelegen, Als vnser koufbrief wol bewiset vnd seit, be wir darumb hönd, vnd darumb ist diser redlicher kouf also volfürt vnd zu branks daß wir darumb angendes geben und bezalt hond zway tusend pfunt guter w geber heller, vnd haben die geben vnd geantwurt in vnsers oheims graue Hain rich von Montfort gewalt, vnd sulnnt wir vnd vnser erben dem vorgenante grauf Wilhelm von Montfort vnd sinen erben die übrigen nün tusend pfull beller guter und geber geben und bezaln gentzlich und gar one ir schaben hie zuch schen vnd dem nechsten sant vites tag, das ist zehen tag vor sant Johanns 🚒 Situwenden ungenerlichen, und sullent im und sinen erben die selben nun tusch pfund beller antwurten und bezaln one schaden ze Mengen in der Stat oder Sulgen, in welher stat sie wöllent vnd mugent. Wer aber, das wir ald mig erben im ald sinen erben der egenanten nün tusend pfund heller hie zwüschen mis dem nechsten sant vits tag nit bezalt noch gentlich gewert hettent, als hie va geschriben staut, jo sind graue Wilhalm von Muntfort vnd sinen erben 💆 vorgenanten zwen tusend pfund heller die grauf Hainrich von Muntfort im baut, vernallen, und sol in die on verzogenlich geben und antwurten. Er sol ouch in und finen erben sinen brief und die obgenanten zwo stet Ebingen und Hangem loch die nidern burg und stat mit aller zugehord, mit allen rechten, nutel und gewondaiten, mit luten und mit guten, kirchensetzen, dörfern und wilern, 🟬 aller gewaltsami, zwingen vnd bennen, wider in antwurten vnd ingeben vnus whenlich on unier und on menglichs widerrede, widersprechen und irrunge on neuerde, und sol denn diser kouf ab sin genylich und gar on zorn und on 🐗 ther such, das wir ald vnser erben die obgenanten nun tusent vier tamb beller bem egenanten graue Wilhalm von Muntfort ald sinen erben gebet und bezalt mit voller zal die zwüschen und sant vits tag als vorgeschriben stat, i 101 grane Hainrich von Muntfort vns vnd vnsern erben die obgenanten 3000 pet Epingen und Langerloch die nidern stat mit der burg und ouch die bilet, die er von den selben gütern inne haut, wider in autwurten in vnsern gehaiten, als vorgeschriben stat, on alle irrunge vnd on alle geuerde. Es ist hie by gewesen vnd sisch diser sach recht gezug graue Hainrich von Muntt, her Wernher von Jymmern, her Burckart von Elrbach, der ytel Johan vom Stain, vnd her Johan Nothast, die diser sach recht tedinger gewesen. Bud des ze vrkund haben wir die vorgenanten Graufen ze wirsberg beyde vnserun Insigel gehendet an disen brief. Wir die vorgenanten 1 henden ouch alle vnserun aignun insigel an disen brief zu ainer waren gesuß aller der ding vnd teding, die an disem brief geschriben stand. Datum die i Valentini anno domini MCCCLX septimo.

B. einer alten Abschrift im St.-Archiv zu Stuttgart.

588.

**Februar 1367.** o. D. Die Grafen Eberhard und Ulrich von **Wirte**mberg, welche von Graf Wilhelm von Montfort=Bregenz **Ebingen** und Haigerloch gekauft hatten, versprechen, Herrn Hans von Bregenz als Kirchherrn von Owingen (D.A. Hechingen) zu belassen.

Wir graue Cberhart von Wirtemberg vnd graue Vlrich von Wir= erg sin sune veriehen an disem brief etc. als der edel vuser lieber öheim e Wilhelm von Muntfort vnd herre ze Bregent vns ze koufen geben allü die recht, die er ond sin sune grauf Wilhalm ond grauf Hug ond funs wib hettent ober gehan möchtent an den zwain stetten Ebingen und zerloch der nidern stat mit der burg darob gelegen, In disem kouf it namen vß gedingt vnd vßgenomen, Das der erber priester her Hanns von zent ber hüt ze tag rechter kirchherre ist ze owingen vf ber lutkir= rüweklich, fridlich und hablich vff der kirchen beliben sol by der egenanten n vnd by allen den rechten, nußen vnd gülten, die dar zu vnd darin von gehörent, es sy von recht oder von gewonhaiten, wie die nut vnd gelt gevnd gehaissen sind bis an sinen tod vnd nit füro, Bnd sullen wir vnd vnser vnd vnser amptlute in darüber vud darzu getruwlichen schirmen vnd fürdern, er by allen sinen rechten beliben sol bis an sinen tob, es wer benn das kain b oder kuntlich vogtrecht gieng von der egenanten kirchen ze owingen, die= t recht des vogtrechts und auch andrem recht sind uns und unsern erben ben on alle geuerde. Ind des ze vrkund etc. Datum die beati Valentini domini McccLx septimo.

B. einer alten Abschrift im St.-Archiv zu Stuttgart.

29. März 1367. Lindau. Jakob von Rintpach, freier Land; ber Birste, bittet den Grasen Rudolf von Sulz, Lands Notweil, den Brief, welchen er den Grasen Eberhard temberg über den Kauf von Ebingen und Haigerloch au zu bestätigen.

Dem edeln herren graue Nüdolsen von Sult, lantrichter zu Embüt ich Jacob von Nintpach ein frye lantrichter in der Bides Römischen keysers Karle gewalt minen gehorsamen undertän gen dienst, üwer edlin tun ich zu wissen, daz der edel herre graue son wirtemberg ain brief erlangt hat vor dem lantgericht zu Lin ich lantrichter din und ist jme der erteilt von herren, rittern und kneckte gesamnoter urteil, Da von ditt ich üm und rüf üw an von gerichtez nir dem obgenannten graue Eberhart von Wirtemberg den brief bestwers lantgerichts drief und insigel. Das wil ich in aller zit vast un dienen, Lud des zu vrkunde send Ich üw disen brief ze rucken besigt lantgerichts insigel zu lindowe. Geben zu Lindowe vor lantgericht an tag nach Nituasten. Sub anno domini moccoolxvute.

B. einer alten Abidrift im St.-Ardib zu Stuttgart,

# 590.

29. März 1367. Lindau. Gräfin Ursula, Gemahlin bes Gre helm von Montfort-Bregenz bes jungen und bieser se zichten vor dem Landgericht in der Birsse auf alle Anst Haigerloch, nieder Burg und Stadt, sowie an die Stadt

Ich Jacob von Rintpach ein frye lantrichter in der Birsse Romschen kenser Karls gewalt Tün kunt mit disem brieff allen i an sehent lesent oder hörent lesen, daz für mich komme da ich offenlie geriht sazze an disem tag alz dirr brief geben ist div ebel wolgeborn vrsel Grefin von Hohenberg dez edeln wolgeborn herren de graf Wilhalms, von Montfort elichiv vrowe und nam ze fürsp Erbern man Hansen Kyhin von Lindowe und offnet da mit demse sürsprechen und sprach also, sy hetts ererbet von ir müter seligen wege von Phirt Heyerloch die nider burg und stat, und Ebingen di waz dazü gehört, lüt und güt und älliv div ret alz ir müter selig dar wer, alz die brief lutent und sagent die ir müter selig dar vmb hett,

kieff vnd alliv iriv reht welt si von ir geben vnd vf geben dem edeln irem lieben iheim graf Eberharten von Wirtenberg vnd allen sinen erben, wan er ir der vmb gegeben hett eylif tusent phunt güter haller vnd hiez ir da eruarn an einer vrteyl wie si daz tun solt, daz ez craft und macht haben solt und moht, daz mer si willig ze tund. Dez wart ir ertenlt von herren rittern vnd knehten mit greiner vrteyl, daz sy einen vogt nemen solt, der ir genoz wêr vnd solt daz tun **ut irs elichen mannes** willen. Do nam si ze vogt den edeln herren graf Hein= **rig von Montfort** mit irs mannes willen vnd heizen graf Wilhelms von **Contfort bez jungen, ber ba ze gegen stúnd, ba nach gieng sy fúr mit irem** int vnd mit irem fürsprechen und hiez ir eruarn, wan sie sich beuögt het, so welt **be ba vor geriht von ir** geben vnd vf geben alliv div reht div sie hett vf Hey= exloch ber nidern burg vnd stat vnd Ebingen der stat vnd vf waz lüt gut dazu gehört vnd alz sie daz ererbet het von ir müter säligen vrown Fiellen von Phirt und welt daz tun wie reht wer und wie ez craft und macht then solt vnd moht, do wart ir ertenst von herren, rittern vnd knehten vnd mit semnoter vrteyl, daz si ir vogt ze dry maulen vij solt füren vf dez richs strazze, alz oft wider für geriht, vnd daz ir vogt ze iedem maul vf sinen eyd sagen d, daz si daz vnbezwungenlich tete, Also fürt si ouch der edel herre graf Hein= do von Montfort ir vogt ze dry maulen vf dez richsstraze vnd alz dike wider 🗫 geriht vnd seit ouch ze den dryn maulen ze iedem maule vf sinen eyde daz si 4 gern vnd vnbezwungenlich tet, danach gieng aber div obgenant vro Vrsel von hohenberg für geriht mit irem vogt vnd mit ir fürsprechen vnd hiez ir da marn, wan ir vogt geseit het dry stund vff sinen eyd, daz si iriv reht div sie to hongerloch der nidern burg vnd stat vnd vf Ebingen die Stat vnd waz timb gut bazu gehört, vnd alz si div ererbet het von ir müter wegen vrowen Briellen seligen von Phirt, alz die brief daromb lutent vnd sagent die div vor= mant vro Brsell sélig von Phirt dar vmb het, die brief vnd álliv iriv reht a die vorgeschrieben güt welt si gern vnd willeclich vf geben vnd von ir geben welt baz tun, alz ez craft vnd maht haben moht, do wart ir ertenst von men rittern vnd knehten vnd mit gesamneter vrtenl, daz si daz tun solt mit irer 🏧 vnd mit irs vogt hant vnd ouch mit dez egenanten graf Wilhelms irs monnes hant in min dez vorgenannten Jacobs von Rintpach lantrichters hut, was in dez vesten ritters her Johansen vom Stein von Marchteln hant, ber obgenant edel herr graf Eberhart von Wirtenberch mit vollem gewalt finer stat dar vmb vnd vmb die sach für geriht gesant het, dar vmb er ouch men ofen brief brauht, der vor geriht da gelesen wart. Do wart erteult mit Meyl, daz daz dem obgenanten edeln herren graf Eberharten von Wirtenberch allen sinen erben alz gut kraft vnd maht haben solt vnd het, alz ob er selber beggen (sic!) wêr, also gieng da für div vorgenant vrow Brsell von Hohenberg ir vogt vnd ir elicher man vnd gaben da vf vnd von in alle ir brief vnd wir iriv reht die si hetten oder han solten oder mohten vf disen hutigen tag zu 64mid, Urtb .= Buch jur Geich. b. Gr. v. Bollern Sobenberg.

Benerloch ber nibern burg und ftat und zu Chingen ber ftat und gu allen wo geschrieben luten und guten die bagu gehorent, alz vor bescheiben ift, und wijen fich beg alleg mit irr hant in min hant ond ogger miner hant in bez egrama vesten ritters her Sanfen vom Stein hant, ben ber obgenant ebel ben giel Cherhart von Wirtenberg mit vollen gewalt an finer fat bar omb fu & ribt gefant bet, beg er ouch einen offen brieff brauht ber por geriht be gelein wart, bo wart ertentt mit vrient bag bag bem obgenanten ebeln berren graf Chen harten von Wirtenberg und allen finen erben alz gut traft und mahr be pub haben folt, und moht, als ob er felber ba ze gegen wer, und also ba to felb ebel herr Graff Eberhart von wirtenberg und fin erben div felben m gefdriben gut Sengerloch die nidern burg pud flat vud Ebingen die flat e was lut ond gut ober ale pendert bazu ond barin gehort mit allen nugen rete gewonheiten und geniegen getruwielich inne haben han und nieffen fülnt mit de ben rehten und in aller ber muse als pro Brfell sella von Phirt ber vorgene promen Briellen von Sobenberg muter und graf Wilhalm von Monifor ir sweher biv felben gut mit luten ond mit guten ont of bifen biotigen inne gehebt ond genoffen hant mit ber bescheibenheit, bag in noch kein ir erbe m niemen anbers von iren wegen ba nach an biv vorgeschriben gut alz vor me scheiben ift nimmer me kein ansprach noch kein vordrung mit beheinem geriht go lichem noch weltlichem. bas nun ist ober her nach vi ftund noch mit bebeins bar bilf noch rat noch mit beheinen andern fachen fülnt noch enmugent gewinnen han. Do bag also volfurt wart, ba nach gieng fur ber ebel herr graf Bilbel von Montfort ber jung, ber obgenanten promen Arfellen von Sobenbei elicher man, mit finem fursprechen Sanfen Kipin von Lindo und fprach ond vrtundet alleg bag bag fin elichiv vrom Brfell grefin von Sobenbig da por gerift vollfurt und getan het mit verzihunge und mit vijgebend gen ebeln sinem lieben dheim graf Eberharten von Wirtenberch der selben s Hengerloch ber nibern burg und fat und Sbingen ber ftat und mag lit i gut bazu gehört, welt er sich ouch verzihen und welt div von im vfgeben und 📶 im eruarn an einer vrtegl wie er bag tun folt, bag ez craft und macht ha haben moht, bez wer er willig ze tund, bo wart im erteult von herren, in ond fnehten und mit gesamneter vrteyl, dag er dag tat mit siner hant in min ond off miner hant in bez veften ritters her hansen vom Stein ban Marchteln, ben ber obgenant ebel herren graf Cherhart von Birtenber mit vollem gewalt an finer fat bar vmb fur geriht gefent het, bar vmb a einen offen brief brauht, ber vor geriht ba gelefen wart, bo wart erteult mit mis baz daz dem obgenanten edeln herren graf Eberharten von Wirtenberg finen erben alz güt kraft und maht haben solt vnd moht, alz ob er felba 18 ze gegen wer, also gieng ouch fur ber egenant graf Wilhalm von Montiell der jung und gab von im alliv siniv reht gu den vorgeschriben auten und it 18 finer hant in min hant ond offer miner hant in bez veften ritters ber haufe m Stein hant, den der obgenant edelsherr graf Cberhart von Wirtenberg it vollem gewalt an finer stat dar vmb für geriht gesent het, dez er ouch einen sen brief brauht, der vor geriht da gelesen wart, do wart ertenlt mit vrtenl daz a bem obgenanten edeln herren grafen Eberharten von Wirtenberg vnd inen erben alz güt kraft und macht het und haben solt und möht alz ob er selber k ze gegen wer, vnd verzech sich ouch aller siner reht vordrung vnd ausprach an vorgeschriben guten in aller der wyse vnd in allem dem rehten alz sich div **ingenant vrow Brsell v**on Hohenberg sin elichiv vrowe vor dar an verzigen **k ond mit der bescheidenheit, daz er noch kein sin erbe noch niemen von sinen men da nach nimmer** me kein ansprach noch kein vordrung mit deheinem geriht Michem noch weltlichem, daz non ist ober hernach of stat noch mit deheins herren **not rat noch mit behe**inen andern sachen sülnt noch enningent gewinnen noch n, mb daz der obgenant edel herr Graf Eberhart von Wirtenberg und aben div vorgeschriben güt Hengerloch die nidern burg vnd stat vnd Ebin= the bie stat vnd waz lut vnd gut dazu gehört mit allen nützen vnd rehten inne in vnd niessen sulnt mit allen den rehten vnd in aller der myse, alz vrow **Mell selig von Phirt, dez** vorgenanten graf Wilhelms von Montfort dez men swiger, vnd graff Wilhalm von Montfort sin vater div selben güt liten vnd mit gåten vng vff bisen hivtigen tag inne gehebt vnd genossen hant, bo diz allez also ergie wie reht ist vnd ertenlt wart, do stund div vorgenant M vrow from Brsell gräfinn von Hohenberg mit irem vogt vnd mit vorgenanten fürsprechen vnd der edel herr graf Wilhalm von Montfort der mit sinem fürsprechen, vnd bauten mit vrtenl ze eruarnt wie si disen brief **den vnd versigeln solten dem edeln irem lieben ohenm graf Eberharten von** Tirtenberg vnd sinen erben, daz ez craft vnd macht hettj, vnd alz reht wêr, in dez mutetj vnd begerte her Hans vom Stein an irs obgenanten oheims bo wart ertentt mit vrtent und die vrtent sprauchent herren ritter und kneht, ich vorgenanter lantrichter von gerihtz wegen min insigel vor an billich mit rehten an disen brief henken solt, vnd dazo wart ouch me ertenlt, daz biv Agenant grefin Brsell von Hohenberg vnd graf Heinrich von Montfort vogt, vnd graf wilhelm von Montfort der jung ouch billich vnd mit dem . sten an disen brief iriv insigel besunderlichen henken soltent, vnd wen sie ez dazů bitten möhtent, die sollten ouch ir insigel henken an disen brief ze einer zivgnüzze er vorgeschriben sache und doch in selber ane schaden, dez erbaten si diz nach= nant, daz die iriv insigel ouch henken sülnt an disen brief dez ersten den edeln tren graf Růdolfen von Montfort herr ze Veltkirch, den edeln fryen hern Abolfen von Tengen, vnd die vesten ritter hern Eberharten von Kungs= ge vnd hern Johansen von Bodmen den eltern, vnd daz dit allez waur sy b stêt belibe vnb vnuergessen dar vmb han ich vorgenanter landrihter min insigel henkt an disen brief zu den vorgenanten insigeln. Wir die vorgenanten graf einrich von Montfort von der vogty wegen vnd ich Vrsell grêfin von 35 \*

Hohenberg vnb ich graf Wilhalm Der jung von Montsort ir elich veriehen besunderlich mit vrtind die briefes, das dis allez als hie vor a brief der vorgenant lantrihter bescheiden hat mit allen worten als vorgesstat, das das allez also ergangen vnd vollsärt ist mit unserm gunst wil heizen vnd verhenknizze, wie es kraft vnd macht het vnd han sol vnd dürstig ist, vnd dez ze vrtind vnd waurheit haben wir ünseiv insigel ged dissen drief. Dazü ze merer sichereit haben wir die vorgenanten graf kon Montsort herr ze Beltkirch, ich Nüdolf von Tengen ein keberhard von Küngsegg vnd ich Hans von Bodmen der etter, dez bniriv insigel ouch gehentt an dien brief ze einer zivgnüzze aller vorgsache vnd doch üns ane schaden. Dirr brief ist geden ze Lindow vor la mit vrteyl vnd mit reht an dem nehsten zinstag nach mitternasten, do n von krystus gedurt drugehenhundert iar und in dem sydenden vnd sechzigische

U. b. Drig, im St.-Archiv ju Stuttgart. — Jafeb von Rintpach bat ni Siegel einen Elephanten, ber über 3 Berge hinschreitet, bas Siegel ber Brafte im Schlie rechts ben Montsorter und links ben Bobenberger Schilt.

# 591.

19. Mai 1367. Rotenburg. Graf Nubolf von Hohenberg in baß er zwar bas Dorf Altingen von seinem Diener Re von Chingen gelöst, bemselben aber die "gewonliche stur v armen luten" baselbst im Betrag von 20 Pfd. Heller verschriebe

Bir Graue Rubolf von Sohemberg veriehen offenlich fur r unfere erben und tun tunt menglichen mit bifem brief Als Renhart von gen unfer biener Altingen bag Dorf von uns und unfern vordern in pfangwiß in gehebt hant, bag Wir von Im erledigot und erloft haben wir Ime hie wider vnib die gnand und fruntschaft getan haben durch di trume dienst die er und big berr unuerdrosenlich getan hant, und noch in fi gitten bun mag, Go haben wir Im ond finen erben in die gewonlichen beg felben borfes verschriben und verschriben mit bisem brief alle jar i zwainbig pfund guter und genemer Saller gelt bie unfer armen lut je gen jarlichen uff Sant Michabels tag geben und rihten fullent, wa in a obgenanten zwainzig pfund Haller gelt uf bag vorgeschriben zil ant richt geben weß Jares ber vorgenant Renhart von Chingen ober fin erb bar an mangel gebrust, gewinnen (sic!) ober hetten. Do hant er und su gewalt und gut reht bie guter und die armen lut beg felben Dorfes an je avn sorn und avn clag big bas fo Im ober sine erben ber zwaintig pfund gelt geriht und bezalt hant und füllent mit bem angriff nit han getan wiber geriht, gaistliches noch weltlichs noch wiber ben lantfrit noch wiber nie

Sain wiß weber suft noch so, vnd Allent wir noch vnser erben noch amptlitt ich nieman von vnsern wegen jn noch sin erben hier an nit Sumen noch irren ster lützel noch vil in dehain weg an alle generd. wir haben ouch vns selbe vnd sien erben den gewalt vnd daz reht behalten daz wir allü Jar järlichen von sind sinen erben die selben zwaintig pfund Haller gelt lösen mügen vmb zway dert pfund güter vnd genemer Haller aht tag vor Sant Walpurg tag, vnd tag dar nach avn generd. And deß ze vrtund vnd offen zugenust daz alle vorstieben sachen in ir maht beliben vnverwandelt So geben wir Im disen brief tiebet mit vnserm aigen insigel daz dar an gehenkt ist der ze Rotemburg geben an der Midhon (sic!) vor Sant vrbans tag. Deß Jares do man zalt von sends geburt Druzehenhundert jare Süben vnd Sehtig Jare.

8. b. Drig. im St.-Archive zu Stuttgart. — Mit bem Siegel bes Grafen.

592.

Lyuni 1367. Heidelberg. Thymo des alten Schultheißen von Dornstetten Sohn bekennt, daß Pfalzgraf Ruprecht das Recht habe, mit 250 Pfd. Heller Schönbrunn 20. von ihm zu lösen.

36 Thymo des alten scholtheißen son von dorrensteten bekenne für vnd alle myn erben Bnd tun kunt allen Luten die disen brief horent, sehent lesent, wann daz ist, daz der Hochgeporn fürste vnd here, here Ruprecht der Ber . . pfaltgraue by Ann, des heiligen Richs obrister druchsezz Herpog in Beyern, myn gnediger her, oder sin Erben oder ir amptlute **trem** geheiße mir oder mynen Erben, vierzehen dag vor sant Martins dag viertehen dag darnach pietent gebent vnd bezalen wollent drittehalb hundert Saller guter vnd genemer ane geuerde, dar für mir Schonnebrunne baz tf mit siner Zugehorunge vnd drütichen pfunt Heller gelts mynre fünff schilling bem vngelt zu Bolach in pfandes wise von zme Inne stend, Die drittehalb= Dert pfunt heller sollin ich vnd myn erben zu stund ane fürzog von yn nemen sollen yn daz dorff Schonnebrunne mit siner zugehorunge vnd die druzehen beller gelts mynre fünff schilling als fürgenant ist, And ouch den brief den Den dem obgenanten myme hern dem Herkogen darüber haben, ledig vnd loz antworten ane alle hindernisse fürzog vnd geuerde vnd geloben daz selb mit truwen vor mich vnd myn Erben in aller maße alz fürgeschriben stet vest Rete zu halben, boch sol graue burcharts von Hoenbergs swester, die **Athy** in dem Closter ist, verliben by irm gelt daz ir derselb graue burchart vß zu Schonnebrunne gesetzt hat, alz ir brief sprechent ane geuerde. Etund geben ich thymo fürgenant für mich vnd myn Erben dem obgenanten egnedigen hern Herhogen Ruprecht dem Eltern vnd sinen erben disen brief welt mit umme anhangenden Ingesigel, Geben zu Heidelberg des nehsten

binflagis nach bem sontag Cantate, Nach Christi geburthe brügehenhund barnach in bem siben und sehhigsten iare.

B. b. Drig, im St.-Ardio ju Stuttgart. - Dit bem Giegel bes Ausft

593.

24. Juni 1367. Bregenz. Graf Wilhelm von Montsort qui Grafen Cberhard von Wirtemberg für 11000 Pfd. Heller, ben schilling von Ebingen und Haigerloch.

Ich graue Wilhelm von Montfort, herre zu Bregents ver tun kunt allen ben, die disen brief sehent oder hörent lesen, daz mich der lieber dheim graue Cherhard von Wirtemberg gewert und bezalt lich und gar der eilf tusent pfunt haller, die er mir schuldig waz von wegen der stett und der güter Heyerloch und Ebingen, und sag da und sin erben der vorgenannten eilf tusent pfunt haller für mich und erben quit, ledig und lose mit vrkundt dis briefs, Der besigelt ist mit mix jusigel. Geben zu Bregent an dem nächsten frytag vor Sant Vits tag brauchet nach Eristus gepurt drützehenhundert und süben und sechtig jan

B, einer alten Abidrift im St.-Ardin ju Stuttgort.

594.

24. Juni 1367. o. O. Berabrebung ber Grafen von Wirteml Montfort in Betreff ber von biefen über ben Berkauf von C und Haigerloch gestellten Bürgen.

Wir graue Cberhart von Wirtemberg vnd wir graue Blivermberg sin sune veriehen etc., das vns der edel vnser lieber ohen Wilhalm von Muntfort sin sune vnd vnser mume from Brsel vo sin elichu wirtin von des koufs wegen Ebingen vnd Hangerloch gütern, die dar zu gehörent vnd getan hon vi dem lantag ze lindon vnd gar, als sie vns gelodt hetten ze tun an dem kousdrief, den sie vni geben hand, vnd darzu veriehen wir, das wir noch vnser erben die die wir an dem selben koufdrief haben, nit mer gewalt haben ze manen, dem wer, Das grauf Hug von Muntfort des egenanten graue Wilhal Muntfort sune, so er zu sinen tagen keme, sich ouch nit verzige noch wolt vsf dem lantag, als der egenant sin bruder grauf Wilhalm ge so mugen wir vnser bürgen wol darumb manen, vnd ob der dürgen a mer abgiengen oder von dem lande süren oder sunst vnnüge würden, wir aber gewalt die andern bürgen ze manen, die vns ander dürgen ge

Ŧ

on alle geuerde. And des alles ze prkuude haben wir vnsere jnsigel gehendet disen brief, der geben ist an Sant Johanns tag ze Sünwenden Anno domini X. Lx septimo.

B. einer alten Abschrift im St.-Archiv zu Stuttgart.

595.

Juli 1367. Bregenz. Die Grafen Wilhelm und Heinrich von Wontfort, welche den Grafen Rudolf III. von Hohenberg für das Zugelt der Ursula von Hohenberg mit 1000 Gulden, auf die nie dere Stadt Haigerloch angewiesen, entschädigt, die genannte Stadt aber inzwischen an Wirtemberg verkauft hatten, versprechen den Bürgern von Haigerloch, sie schadlos zu halten.

Wir grauf Wilhelm vnd grauf Hainrich von Montfort gebrüber hen vnd tunt allen die disen brief sehent oder hörent lesen, wan ich der mant gräf Wilhelm von Montfort gräf Rudolf von Hohemberg behau tusent gulbin vff die nibren statt ze Haigerloch nach der brief lutung ag, die ich vnd er enander gegeben hant von des zügelt wegen, das er mines s wip greuin Brselhen von Hohenberg geben sol vnd wan nu die rant statt ze Haigerloch der edel min lieber oheim grauf Eberhart von temberg mit aller zügehörde miner rechte vmb mich geköffet hat, dar= vergehint wir obgenannter grauf Wilhelm vnd grauf Hainrich von Montfort iber, war ob der egenant grauf Eberhart von Wirtenberg alber sin Erben vie obgenanten burger ze Haigerloch der nidren statt alber ir nachkommen von vorgedachten bewisung der tusent Gulbin vnd von der gelübt wegen die si mb getan hant ze behainem schaden wirdint komen gegen grauf Rüdolf von mberg vnd sinen erben, das wir vnd vnser Erben si alb ir erben von dem en allem gentzlich vnd gar ledgan vnd lösen sont än allen iren schaben mit nd dizz briefs, der besigelt ist mit vnserm aigenen insigeln geben ze Bre= **b** an sant Krichs tag nach Cristes geburt drüzehen hundert vnd siben vnd ig jaren.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Die Siegel sind abgefallen.

Ohne Jahr (höchst wahrscheinlich 4. Juli 1367). Graf Cherbard we Wirtemberg macht sich gegen die Stadt Haigerloch verbindlich, sie in Betreff der tausend Gulden, für welche sie sich dem Ercht Rudolf von Hohenberg verschrieben, schadlos zu halten.

Wir graue Eberhart von Wirtemberg veriehen an bisem brief, als be erbern wol beschaiden Schulthaiß, der raut vnd die durger gemainlich der niden stat ze Hangerloch gelobt vnd brief geden hond Grauen Rüdolfsen von Hohenberg von der tusent gulbin wegen, darumb gesoden wir den vorgenands vnsern burgern von Hangerloch, wer ob sie von dem egenannten graue Airst bekümerung vnd schad angieng von derselben gesübt wegen vnd bieselben mix guldin, so sullen wir vnd vnser erben in dauon helssen vnd sie darumd ledza an iren schaden one alle generde.

(hier folieft bie alte Abidvift, ohne ein Jahr anzugeben )

St.-Ardiv gu Stuttgart.

#### 597.

9. August 1367. o. D. Renhard von Chingen und Konrad ter Statio bringen mit Zustimmung des Bogts von Notenburg und Er-Rudolfs v. H. Marschalken zwischen den Gemeinden Wurmlings und Jesingen in Betreff des Biehtriebs eine Richtung zu Stante

Ich Renhart von Chingen ber alt ab entringen ond Ich Circu ber Stahler der Jung vergenben beid vff gmainem mund offenlich mit nicht biß briefs und tun funt allen ben die in ansenhent ober horent lefen daz wir = gunft und gutem willen Dyemen beg fachellers vogt ge Rotemburg 15 Albreht beg Maricalfen onferre herren Graue Rubolfe von Sobis berg Schulthaiff in ben Dorffern und mit ber geburo von Burs lingen gemainlichen zo ainer fiten und nit gunft und gatem willen hermant von Om von Rosegg ber vogt ift ober Jesingen, und ber geburd go liche ze Refingen, ze der anderen siten mit beider wiffend und durch ir bett wi die stoff die si mit ain ander hetten ain kuntschaft verhortt haben und lagen si vif unser and, das die von Wurmlingen mit der beffrun kuntschaft den von 300 gen ben Malweg bin ab ond ber wiber off big in ben Stainin furbt behept hant bag bie von Jesingen bar an nit halten noch hutten fullen mit bertieb noch mit anderm vid an genard, Si milgen aber mit hertvich und mit abat pich vif vnb ab varun auch an schaben Es mugend aber die von Wurmlingen bem obgenanten Mulweg mit ir vich halten und huten an ander Lut iden

ben weg vff vnd ab varen biß in den Staininfurht mit îr vîch vnd trenken, haben ouch mit beider tail wissend gunst vnd gütem willen die stain gesetzt hant Stainmarn von Jesingen vnd Hainken dem herren von Wurmen, daz dü vff vnd vsf, an wanden biß in gienen (sic!) stain in den widen. ze ainem warem vrkind vnd offner gezügnüst aller diser vorgeschriben ding den wir die obgenanten Renhart von Chingen vnd Cünrat der Stahler beid zer sin aigen Insigel gehenkt an disen brief, Der geben wart da man zalt Tristus gedürt drüzehenhündert Jar sehzig Jar darnach in dem Sübenden an Sant Laurenhins Abend.

3. d. Drig. in der Orts-Registratur zu Wurmlingen. — Bon den beiden Siegeln nur noch tie Pergamentstreifen an.

598.

September 1367. Heibelberg. Graf Rudolf von Hohenberg bekennt, daß er seine Zustimmung gegeben, als sein "Better" Graf Burkard von Hohenberg seine (Burkards) Hälfte von Wildberg, Bulach u. s. w. an den Pfalzgrafen Ruprecht verkauft habe.

Wir graue.. Rudolf von Hohenberg bekennen offenbar mit disem , vor vns vnd vnser Erben Als der Edel vnser lieber vetter graue thart von Hohenberg vor sich vnd fine erben sinen halben deil an perg burg vnd Stad vnd auch .. Bolach die stad mit dorfferin luten n mit allen nützen wirden Eren friheiten Rehten, gewonhaiten Mannen Man= m, Burgmannen, Burgmanscheften, und sinen beil an dem dorffe Gilt= en vnd mit aller ander zugehorungen dem hochgebornen fürsten vnd herrn Ruprechten dem Eltern pfalzgrauen by Anne des heiligen Romschen Richs en Druchsezzen und Hertogin in Beyern und sinen Erben Erbetlichen und ichen verkauft und zu kaufen gegeben hat, als sine brief besagint . . . . von bor öber hat, Daz wir zu demselben kauffe vnsern willen gunst vnd vertize gegeben . . . . vnd geben mit craft dit briefes vnd bestetigen vnd befestigen denselben kauff Erbetlichen ... Eweclichen vor vns vnd alle vnser Erben. bekennen wir vor vns vnd vnser Erben daz wir .... denselben kauff nymmer t sollen noch schaffen getan werben in dheine wise, vnd globen ouch-allez daz irgeschriben stet vor vns vnd vnser Erben mit guten truwen an eydes stat ichen veste vnd stete zu halben sunder alle argelist vnd geuerde. Dez zu we geben wir vor vns vnd vnser Erben dem fürgenannten fürsten hertzogen zcht dem Eltern vnd sinen Erben disen brieff versiegelt mit vnserm anhangen= Ingesigel, wir haben auch gebeten vnd bitden den fürgenanten vnsern vetgrauen Burghart von Hohenberg und den festen Ritter kung stade= son waldede und Hugen von Bern Ede Edilkneht .... gezugnuzze alle

iegele in das inter in dien brieff gehangen habent. Bub wir die fürgenannten traue durchardt von dosenderg tung stadeler von waldete Ritter, Hüg von Ben die Touchent vereinen das wir (sic!) ding bede ..... grauen Rudoliss von donenvern in jesugnusze über obgenannten stude artifele vud yn derselben ... grauen dien dien brieff gehangen haben, der gehangen wier ingenegeie du daz ihne an dien brieff gehangen haben, der gehangen in der der die ienorm varr nam wird zehnen Sampzdages nach unser lieben frauwen dage al ie ienorm varr nam wird zehnsten Sampzdages nach voler lieben hundert Jare darnel in dem ienin war kont die Sechngapien Jare.

2. .. Irn. m St. Archiv zu Stuttgart. — Mit 3 gut erhaltenen Siegeln; bel Inriard sonte. — Das Balbed'sche Siegel hat im Schilbe zwei sich freuzende han zuren.

# 599.

12. September 1367. Heitelberg. Graf Rubolf von Hohenberg gill um Berkauf beziehungsweise zur Verpfändung) von Wildberg seiten eines Bermünders, Grafen Burkard, seine Zustimmung.

Bir grune Audolff von Hohenberg bekennen und dun kunt offinbar mit riem ring ihr mis mier Erben, wanne vormals ber Edel graue Burg rate ven Sogenverg, onfer lieber Better, als onfer Bormunder onfert weiten weiden wieden, Dorffer, luten, guten, maßern, weyden, zinsen, dienfter, Aren, einen, reiseiden, und gewonheiden mit dem Closter .. Ruthe, mit 800 men mis weiden wis mit allen andern zugehorungen gesucht vnd vngesucht, 🗰 de feinem um der genant mochten werden mit sunderlichen worten vmb zwei rigent zuwen verkaunt und vervfant hat, derfelben zweier dusent gulden ber 🍁 zename mier veiter mai bezait ift Bnd ouch beredt ist, daz wir und unser Erben Ameiden wieden bei in welverg, alz furgenant ist, mit zwein dusent guben Breche miet geiter und dieselben vesten und unsern Erben zubehalten und numm illiteigel belieben verreichen noch zu verkeuffen, widerlosen und keuffen mögin, mei zeiten dag darnach, welches imi vollen. Ind auch dur wir noch vnser erben vnsern beil an der vestin 🗰 neig mig ind ited und die gute di darzu gehorint, nymant anders hoer da mend in jerden verregen vervienden oder verkeuffen sollen, Ez sy danü daz 💼 u im ungenaumen furiten, Gerpogen Ruprecht dem Eltern ober finen eites in hied im Denot in dieten, wil er ober sin erben bann da by ver liben, b willen viel zu derreiden verden gunnen vor allermengelich, vmb soliche merung bes genero die dann unier beider Rate ober ein komment an alle generde, De Adruncu und ent end end enfere erben, daz wir zu demselben kauff und vor pronounce un wier mage. als der von vnsrem fürgenanten vettern geschehen va getan ist, vnsern willen gunst vnd verhengnisse geben, vnd bestedigen vnd befestigen den mit craft diz briefs, vnd sollen vnd wollen nymmer dar wider getun noch ichaffen getun werden in bhein wise ane alle geuerde, wanne der obgenante Heryog Ruprecht und sin erben sollen unsern deil an der obgenanten vesten wiltperg burg vnb stad mit aller zugehörunge als benant ist Innehaben, nuten vnd nißen, stich iren eggin gutern, sunder abeslagin und hinderniße, uns, unsern erben und ens peglichen also lange vnz wir vnd vnsere erben sie von yme And sinen erben wit zwein Dusent gulben wider gelost haben, derselben losunge sollint sie vns ouch ehorsam wesen in allen maßen als fürgenant stet, Duch heißen vnb gebieten wir allen vnsern Mannen die zu wilperg gehorint vnd manne ober burg= manne do sint, daz yr von demselben fürsten Hertzogen Ruprecht dem Eltern wer lehen enphahent und yme und sinen Erben hulbent und swerent und gehorsam wesent, als ein man sinem herrn billichen wesen sal, also lange vnt wir wiern deil zu wilperg gelest haben, daz ir vns danne wartent vnd gehorsam wesent mm halben beil als billich vnd recht ist. Alles das hie vorgenant stet vnd darzu die verpfandung vnd kauff, wie den vnser fürgenanter vetter getun hat, geloben wir graue Rudolff von Hohenberg fürgenant mit guten truwen an eydes stab veile vnd stete zuhalten vnd nymmer dar wider zu dun noch schaffen getun werden in dhein wise ane alle geuerde vnd argeliste. Zu orkund geben wir vor vns vnd wier Erben dem Hochgebornen Fürsten Herhogen Ruprecht dem Eltern fürgementen und sinen Erben disen brief versigelt mit unsrem anhangenden Ingesigel, wir haben ouch gebeten den obgenanten vnsern vettern grauen Burghart von beenberg, ben vesten Ritter kung stadeler von Waldeck und Hugen von Berned, Ebilknecht baz sie zu gezugnisse aller obgenanten stude punte vnd artikel, nd vns derselben allezit zu vbersagin, ire Ingesigele by daz vnser an disen brief gehangen habent, Bnd wir graue Burghart von Hohenberg, kung stadeler von walded Ritter vnd hug von Berneck edilknecht fürgenant bekennen daz wir durg bete des fürgenant grauen Rudolffs von Hoenberg vnd zu gezugnisse eller obgenanten stücke, punte vnd artikel, vnd yn derselben allezit zv vbersagin wifte Ingesigele by daz sin an disen brief gehangen haben. Geben zu Heidelberg des nehsten sontagis nach vnser lieben frauwen dag als sie geborn wart mach Christi geburthe druzehen hundert iar darnach in dem Sieben und Sechti= giftem Jare.

38. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Es hängt nur noch bas Siegel bes Gr. Aubolf an der Urkunde.

12. September 1367. Peibelberg. Graf Burfard von Jehenbag gebietet ben zu seinem Theil ber Herrschaften Wildberg und Bulck gehörigen Mannen und Burgmannen, bem Pfalzgrafen Ruprect p hulbigen und ihre Lehen von bemselben zu empfangen.

Wir Graue Burdart von bobenberg Bekennen ond tun funt far mil und unfere erben, biefen nachgeschrieben unfern lieben getrumen und mer nen mit namen bern Gompolt von Giltlingen, bern hugen 101 Bernede, hannfen von Numenede, volk Grufhar von Ruwened, Conpen bedinger von Gulbe und Martin von Gult, Jorgen ver Sailffingen, Seingen von Saolffingen bem eltern, Gerladen ver wytingen ond barbu allen onfern Mannen ond Burgmannen bit bigbere ju vne gein milverg burg ond fatt ond ju ber beridatt ju milperg ober ju Bulach gehort haben ond von manne ober bus manne ba gewest fin, und und gehuldet und gesworn habent, bas wir für und mi vusere erben vusern tenle an wilperg burg ond statt und auch an Bulad w mannen, mannschafften burgmannen burgmannschafften und mit aller ander pur horunge bem hochgebornen fürsten und herren hern Ruprecht bem elter pfalpgrauen by Rine bes beiligen Romifden Richs oberften bruchieffen : bernogen In bevern, ond finen erben erbtlichen und emiglichen verfaufft bis bauon heissen vid gepiethen wir uch allen und uwer iglichem besunder nueman! ph genommen, bas Str zuftunt ane hinderniß und vertug dem obgenanten bate Ruprecht bem eltern und finen erben hulbent swerent und gehorfam fin felle und mas Ir bighere von uns als von wilverg Burg und Statt und ven to herschafft wilperg vnb von Bulach ju leben gehabt habent Das sollent fr w bemfelben fürsten berhug Ruprechten bem eltern furbaffer mee zu leben empfehr haben und tragen und auch Ime und sinen erben bauon bienen warten mit horsam wesen als uwerm rechten herren und als enie man finem rechten bron billichen tun fol und mit benfelben gutern manschafften und leben wisen wu i von vies onfern erben und nachkomen an den obgenanten fürsten hertug Runt ben eltern und fine erben und wanne und so schier ir ober welicher under ud to obgenanten fürsten herhug Auprecht bem eltern gehulbent geswerent und die lie bie Ir von und gehabt habent als vorgeschrieben steet von bemselben fürfim 🗷 pfangen habent bas Ir auch ane verbug thun follent Go verbyben wir dam umer eyde und glubbe als Ir ons verbunden fint, Des zu orfunt geben unt fo und unfere erben bem obgenanten fürsten herzug Ruprecht bem eltern w finen erben und nachkomen biefen brieff versiegelt mit unferm anhangenden 34 figel, wir haben auch gebetten und bitten ben veften Ritter tung ftabeler ott malbede ond bugen von Bernede Ebelfnechte bas fie ju gegugnis dlet

eanten stüde punckt und artikele und uns derselben alltyt zu ubersagen Ir Inziegele by das unser an diesen brieff gehangen habent und wir die vorgeschriben en stadeler Ritter von waldede und hug von Bernede Stelknechte bekennen das r durch bede des vorgeschriben graue burckart von hohenberg und zu gezugniß sodgeschrieben stude punckt und artikel und In derselben alltyt zubesagen ier beide Ingesiegele by das sine an diesen brieff gehangen haben, Geben zu idelberg des nehsten Sontags nach unser lieben frauwen tage als sie geborn erde nach cristi gepurt druzehenhundert Jare darnach In dem Sieben und sechken Jare.

B. einer alten Abschrift im St.-Archiv zu Stuttgart.

601.

. Dezember 1367. o. D. Graf Rudolf von Hohenberg belehnt toolt Schroten sel. Wittwe und deren Kinder mit einem Theil des Zehenten von Kiebingen, den vormals Haint der Hölzeler hatte.

Wir Graue Rubolff von Hohemberg vergenhen offenlich vnd tunt elichen mit disem brief, daz an dem tag als dirre brief geben ist für uns kam :Ihait Schrözin etwen Landolt Schroten seligen elichü Huffrow vnd mit Saint, adelhait, Mätzlin vnd Englin die Schroten genannt, irü kint, sprachen sig were an geerbet von Landolten Schroten seligen irem man ber kint vatter vnd von Hainten dem Höltzler seligen irem frund ain btail ains zehenden, der gelegen were ze kübingen dem dorf in demselben me, ber von vns vnd vnsern vordern ze lehen getragen vnd ouch diß abgegangen von vns vnb vnsern vordern ze lehen gehebt hetten, vnd baten einhelklich mit enander mit flizz vnd ernst, daz wir In daz Halbtail deß selben when lihen, des haben wir ir bett erhört vnd vnd haben in daz selb halbtail zehenden gelihen vnd lihen mit vrkund diß briefs als wir billich vnd durch Lihen füllen, also daz sig vns da von tun sullent, als ain ieglich lehen man lehen Herren billich vnd durch reht tun sol vnd haben allen schröten des Lehen ze trager geben albrecht kitueln, iet ir elich Huswirt, abelhaiten Enten woln ir elich Huswirt, Meglin Hansen den scherer iren elichen wirt vnd Englin Hainten iren brüder, der ef Im selbe tret vnd Englin wester. Wir behalten ouch vnf selbe alle vnsrü reht, die wir iet zu dem Lehen haben oder noch dar zu gewinnen möhten, daz wir vns der in kainen vischriben haben, vnd daz diß lihen in siner kraft belib, so haben wir vnser Insigel offenlich gehenkt an bisen brief, Der geben ist an Sant Lucien tag

1

nach Cristus geburt Drutehenhundert Jare barnach In bem Suben wagosten Jare.

B. b. Orig. im Spital-Archiv zu Rotenburg. — Mit bem fleinen runt bes Ausstelleuers, bas ben einsachen hobenberger Schild und bie Umschrift "S. . mitis de Hohembera" hat.

#### 602.

24. Dezember 1367. Heidelberg. Lehens-Revers bes hugo von bem Pfalzgrafen Ruprecht bem alteren über halb Berneck un Laienzehnten zu Grömbach ausgestellt.

Ich bug von Bernede Ritter Befenne für mich und alle myn let wann ber hochgeborn burchluchtig fürste und berre ber Ruprecht b pfalggraue by Rine bes heiligen Romifchen Richs oberfter bruchfeß m In benern ninn gnebiger herre für sich und sin erben bieß nach geschrie mit namen Bernede bas buß halbs mit aller finer Bugehorunge leven gebenben gu Grunbach mir ond mynen lebens erben, ju recht leben verlühen hat bes globen ich mit guten trumen für mich und m erben, bas wir die obgenanten guter Berned halbs mit finer jugehorunge legen zehenden zu Grumbach alltijt mit truwen vermannen follen vnb n mom heren vorgeschrieben ond sinen erben mit glubden trumen und biensten und manschafften bie auter allbijt zu empfahen warten und wesen sollen und wollen als eine manne sinem herren billich thun sol, bas alles zu ben heiligen gesworn für mich und myn lehens erben bem c mynem herren ond finen erben, ftete und veste ewiglich zuhalten, Br brieffs, ben ich bem vorgenanten monem herren herbug Ruprecht bem i finen erben für mich ond mon lebens erben geben ban versiegelt mit m hangenben Ingesiegel Geben ju beibelberg an bes heiligen Criftages c crifti gepurt bruteben hunbert ond in bem fieben ond fechtigften Sare.

B. einer alten Abichrift im St.-Archiv gu Stuttgart.

#### 603.

18. April 1368. Stuttgart. Graf Eberhard von Wirteml bem Grafen Otto von Hohenberg für eine Schuld von und 1800 Pfb. Heller auf Wiederlofung zu einem "bu Haigerloch die Burg und die niedere Stadt mit den dazi gen Dörfern und Weilern: Trillfingen, Steinhofen, L Rangendingen, Hart, Bietenhaufen, Höfendorf, Hospach und

Wir Graue Sberhart von wirtenberg vergenhen und tuen tum an bisem brieff allen ben die in an sehent lesent ober hörent lesen, das fer erben noch fhulbig fien und gelten fullen Dem ebeln unferm lieben Cheime raue Otten von Sobenberg und ainem ober mer finer finde bem er die ald mit tuntichafft gebe mit sinem brieff vor tob ober nach tobe und iren erben bein touff Ragelt ond Haiterbach zway tusent gulbin guter ond geber Din gut von gold und swer von gewichte. Darzu sien wir im benn schuldig betichenhundert pfund guter und geber Geller Darumb er und hangerloch von enen (sic!) von Tettingen geloset hant und umb die vorgenannten zwen tusent Loin and omb die vorgenanten achtzehenhundert pfund heller haben wir onserm Bem Graue Otten von Sobenberg und ainem finem finde ober mer bem es gebe mit tuntidjafft ond geben im in mit bisem brieff zu ainem rechten sarciaf hangerloch die burg und hangerloch die nidern ftat und haben Da binbehufet, als ainen burgman vid im das ingeben mit allen zu geborn-(sic!) nuten und rechten ber borffer und witer Trubelfingen, Stain= Fen, Dwingen, Rangabingen, harbe, bietenhufen, bebenborff, boch= ad und nmenow, die börffer und wiler Und alles, bas bas zu ber vorgenanten ca und der Nidern ftat hangerloch und den vorgenanten börffern und wilern get inwendig und vswendig mit luten und mit guten und mit namen die kirchenond die fronhöse darin die kircheset gehörent, und alles das zu der vor: anten burg und fiat hangerloch und ben vorgenanten borffern und wilern frechenseben gehört, besucht vid vinbesucht, lut vid gut, vid mit allen rechten gewonhatten und mit aller gewaltsami, gerichten und vogtgen, zwingen und ren, Efer, wiffen, maffer, waid, holy, velb, Sture, ging, Mulina, vifchengen ongelt, als wir es vormals und nevo ingehebt herbraucht haben, und fullen alfo inne han und nieffen besetzen und entlegen nach irem willen, wie es in baft fügt, als lang big wir ober onfer erben bie vorgenanten burg ond ftat gerloch borfer und wiler und bie vorgenanten firchenfet lut und gut umb in am siner tinde oder mer bem er es gebe oder ire erben losen und ledigen In umb zway tufent gulbin guter und geber gulbin und umb achtzehenhundert and guter vid geber heller als vorgeschriben flat und ber lofunge sullen sie vins and in allen kunftigen iaren gebunden und gehorfam fin, welches iars wir Cen in den nechsten vierhehen tagen vor fant Georgen tag und in den nechsten then tagen barnach on alles verziehen, und fullen fie und die vorgenanten a ond fat hangerloch borffer wiler kirchenset lat und gut als wir in bie wiem rechten Burggefeß in geben haben ungenerlich lebig vud loß wiber geben In antwurten on widerred, on verziehen, und als sie es benne inne hand on erde. Duch fol bie vorgenante burg und Stat hangerloch uns und unfer a offen huß fin und und sullen und und bie unsern barin und barug lauffen alen giten und ze allen unfern noten, wenn und wie bid wir fin bedurffen aller menglich nieman vs genomen, boch inen on ichaben ungeuerlich. Es 4 mit namen geredt und gedingt, wer ob Graue rubolff von bobenober fin erben ober bie berichaft je hobenberg Chingen vid Danger:

loch burg ond flat und mas bargu gehört omb uns ober onser erben ! ober loßten oder vffer vnfer hant teme, wie sich bas gefugte und wi bas ber vorgenant onfer Obeim Graue Dite von Sobenberg ober mer finer finde, bem er co mit funtichaft gebe ober geben bette, en ben von ber vorgenanten burg und flat hangerlod, wenn bas wir ben porgenanten unfern Dheim Grane Otten von Sobenber genannten zwen tujent guldin guter und geber und ouch der achtzehenhm auter heller vor ber lofunge nit bezalt und gewert hetten, Go fullen 1 aim finem finde ober mer, bem er ce gebe ober geben hette, pub iren vorgeschriben stet, die vorgenanten zwen tusent guldin vub ouch die abty pfund heller ond an berfelben lofunge von erst an laussen werden w ober sie aber sus bezalen mit anderm gelte, da mit sie wol benugte o und on alle generde. Duch ift geredt, bas wir ober unfer erben bent t Grauen Diten von Sobenberg ober aim finem find ober mer ober bem er es bas also gebe ober geben hett mit kuntschafft und miffen brieff vor tob ober nach tobe, als vorgeschriben stat, die vorgeschrieben guldin guter ond geber ond ouch die achtzehenhundert pfund guter heller bezaln fullen In ber fat Rutlingen, Rottemburg ober Berremb brner Stette giner, weberhalb er ober gins ober mer finer finde ve ben er bas geben haut, als vorgeschriben ftaut, wöllen, ba wir fie biener und Amptlüte hin turren geantwurten pugenerlich. Bud barumb im ond aim finem finbe ober mer ond iren erben vnuerschaidenlich ze bi unfern lieben biener Graue fribrichen von Sohenzolre ben alt Conrad ben icheret, Graue fribrich von golre je afelipera (sic!), von Gerolbed je Gult, Graue plrich ben icherer, Swider von fingen ben ebeln, Bertholb von Sachffenhain, Johan von Sad Roban nothafft, Burdart von Manfperg, Johan von Dewil, von Runbufen, Johan von liechtenftain, Anghalm von S Bent taib von hobenftein, Ruff von Tumeringen (sic!), Johc Dietrich Berter, Albrecht Tachenhufer, Albrecht Gpat ond Sc von Fridenhusen, Renhart Spat, Merhart und Sainrich 3 Also mit folichem gebing, wer ob wir ober onser erben bem vorgenan Otten von Sobenberg ober aim ober mer finer finde ober iren erb genanten zwen tufent gulbin guter gulbin und ouch bie achtzehenhu beller guter ond geber also nit liessen vif heben und werben an der le fie fust von anderm gelte sie nit bezalten als vorgeschriben stet, und i nit werten und bezalten an ben Stetten, als ouch bauor geschriben fu ber vorgenant Graue Dtt von Sohenberg ain fin find ober mer ob vollen aewalt ond aut recht die vorgenanten bürgen ze manen mit iren briefen ze huse, ze hof ober onder ongen, sie alle gemainlich ober ain tai vud welche also gemant werben die sullen nach der manunge in den n

en vngeuerlich ir peglicher ain knecht vnd ain pferd senden vnd legen gen iwingen, gen Rottemburg ober Herremberg, in welche stat sie gemant den, darum sie turren geleisten ongeuerlich in offner wirthuser ongeuerlich, in ner wirthuser ze vailem kouff, vnd da laisten ain recht redlich vnuerdingt Syselufft vnd viser der laistunge nümer komen noch ledig werden, bis das wir ober fer erben dem vorgenanten Graue Otten von Hohenberg ober aim ober E sinem kinde oder iren erben die vorgenant zway tusent guldin vnd die vor= mut achtzehenhundert pfund heller also von der losunge des ersten gewert und mit haben, oder aber mit anderm gelt vnd ouch an den stetten, als vorgeschriben mt, ober aber mit iren guten willen on alle geuerde, vnd sullen ouch benn die Inexant burg vnd Stat hangerloch und ouch die dörffer und wiler mit lüten b guten als vorgeschriben stett, inne hon vnd niessen, bis er oder ains oder E finer kinde oder ire erben der obgeschriben Summe geltes gar vnd genklich mit werben on alle geuerde. Es sol ouch der bürgen dehainer die laistunge Hen andern verziehen vnd sol in ouch dehain laistung an der laistung nit irren **P generde.** Wer ouch ob der pferid in der laistung ains oder mer abgiengen rerlaist würden, als dick, so sol der oder die des das pferid gewesen ist, ie randers in die laistung stellen und legen ungeuerlich. Wer ouch ob der bürgen der ober mer abgiengen, stürben ober füren von dem lande, als dick sullen wir ele ander als schidlich bürgen setzen an der abgangen stat ungeuerlich in dem sten monad dar nach, so wir von in des ermant werden, oder die andern men sullen laisten, so sie gemant werdent in allen dem rechten als vorgeschriben wagenerlich. Wer ouch ob der bürgen ainer oder mer ir vnzucht teten brem vnd nit laisten, als vorgeschriben stat, so hat der vorgenant Graue Ott, k fin kind oder mer oder ir erben vnd alle ir helffer vollen gewalt vnd gut it, die selben verbrochen bürgen anzegriffen, ze nöten vnd ze pfenden an iren nd guten mit gericht ober ane gericht gaistlichem ober weltlichem, in Stetten, Dieffern ober vff dem lande, oder wie das der egenant Graue Otten aim mer siner kinde oder iren erben vnd iren helfern aller bast fügt, als lang **als vil b**is das in die vorgenanten schulde gentlich vnd gar vergolten wirt, vorgeschriben stet, vnd danor sol sie nit schirmen noch helffen dehain gericht, **Bids** noch weltlichs, noch dehain lantfrid, burgrecht noch Stetrecht, frihait, noch monhait der herren, der Stette noch des landes, noch dehainerlay gewalt, ane alle **Ede. Bnd were** ouch, das der egenant Graue Ott ains oder mer siner kinde wien vnd alle ir helffer des angriffens behainen schaden nemen, denn sullen ber vnser erben in ouch vfrichten vnd abtun vnd barumb sullen die burgen behaft sin in allen dem rechten, als vorgeschriben stet ungeuerlich. Duch sullen **völlen wir den** vorgenanten Graue Otten von hohenberg, sine kind ains mer ober ir erben getruwlichen schirmen zu der vorgenanten vesten, lüten vnd als ander vnser diener vnd als ander eugen lüte vnd gut, alle die wile = 😘 vmb sie nit gelöset haben an alle geuerde. Wer ouch ob der vorgenant mid, Urtb.-Buch jur Gefch. b. Gr. v. Bollern-Bobenberg. 36

vnser Bheim Graue Ott von Hohenberg siner kinde ains oder mer oder Erben loßten die lüte oder güte, die zu der vorgenanten vestin Hangerloch, burg vnd der nidern stat, gehörend vnd dauon versetzent sind, die sullen sie 🛌 ouch inne han vmb das selb gelt, als lang bis das wir ober vnser erben das em vmb sie erlösen vmb so vil geltes, als sie oder ire erben die selben lut vnb gelöset han, vnd sullen sie vns ouch also der losunge gehorsam sin mit Hange loch, so wir das lösen wöllen ungeuerlich. Wir geloben ouch die vorgenant ங gen gütlich ze ledigen und ze lösen von diser burgschafft ane ir schaden ungeuerk Wer ouch ob diser Insigel, die an disen brieff gehörent, ains oder mer ungener zerbreche, missekert oder missehenckt würden, oder nit gar daran komen oder disem brieff icht misseschriben were an wort, an silben oder an buchstaben, N sol dem egenanten Graue Otten von Hohenberg, sinen kinden ainem mer, dem er die schulde mit kuntschafft vnd mit sinem brieff gebe, als vorgesch ben stat, vnd iren erben an der schult noch bisem brieff kainen schaden bringen alle geuerde. Bud des zu warem vrkund geben wir dem vorgenanten Gres Otten von Hohenberg sinen kinden ainem ober mer oder ir erben bisen bi besigelt mit vnserm vnd mit der vorgenanten burgen anhangenden Insigeln. die vorgenanten bürgen veriehen diser burgschafft vnd geloben die by guten trug an andes stat war und stat ze han und ze halten, als vorgeschriben stat, und half des ze vrkund vnser neglicher besunder sin aigen Insigel wissenglich gehendet disen brieff. Datum Stütgarten an dinßtag vor Geory Anno domini M. coal octauo.

2. einer alten Abschrift im St.-Ardiv zu Stuttgart.

604.

15. Juni 1368. Rotweil. Markgraf Rudolf von Baden und **Ma** Rudolf von Hohenberg verloben ihre Kinder Vernhard und **Ma** garetha mit einander und setzen vor dem Hofgericht zu **Retwi** die dißfallsigen Vestimmungen fest.

Herren bez Römischen Kanser Karlen gewalt an siner stat vf sinen Hof ze Rotwil tun kunt mit disem brief Allen den die in Ansehent oder home lesen. Daz ich ze gerihte sazz vf dem Hof ze Rotwil an der offenen frien kunges strazze vf disen tag als dirre brief geben ist, vnd stundent mir vf dem selben Hof die Edeln herren Marggraue Rüdolf von Baben vnd Graf Rüdolff von Hohenberg vnd veriahen daz Sü dem almehigen Gotte ze lobe vnd ze eren nach ir güten fründe und andrer Erbrer vnser Mat ainer güter fründschaft früntlich vnd gutlich vber ain komen werint. And Marggraf Rüdolff von Vaden Marggraff Bernhartem sinen

m vnd gemehelt hetti frowelin Margarethen des obgenanten übolffs von Hohenberg tohter. vnd zu ainem elichen wibe gegeben der selben früntschaft und gemahelschaft wegen. do veriach Marggraf von Baden. das er frowelin Margarethen sines sunes wirtinnen sti vnd verhaizzen vnd gelopt hetti ze gebenne zu ainer rehten Morgen-Tusent pfunde gûter vnd nemlicher Haller. And sol Si berselben vier ründe Haller bewisen vff ain vesti. mit So vil gütern die Vier Tusende aller wol wart sin Süllent vnd besser. vnd die ouch er ober sine Erben : haben vnd gelosen mügent äni alle geuerde. Dar nach do stunde für x Edel Herre Graff Rudolf von Hohenberg gesunt des libes. ver= er sinne vnd mit wolbedahtem mut vnd veriach mutwilleclich. Daz er 1 frowelin Margarethen siner tohter vnd allen iren libe Erben. redelich gemachet hetti vnd machet jnen vor mir als reht maz. Hohen= ie vesti vnd alle Herschaft die dar zu höret. vnd alle anderü t. die er hat. es sient Burg Stette Markt Dörffer. willer. ize. pfantschäte. lant vnd Lüte. aigen vnd lehen. Manne vnd aft. es sie ligendes oder varendes. korngelt. winegelt. pfenning isac. wiltbanne. vogtyen. geriht twing banne. stüra. vischenga. erbe. Hoptreht, geläzze. Eker wisa wine garten, zehenden. :lde. wazzer wunne waibe. bi wasen vnd bi zwi. mit allen reh= : vnd zügehörden. benemptes vnd vnbenemptes fundes vnd vnfundes. ge= id vngesuchtes. mit allen rehten vnd nützen. vnd gemainlich mit aller ehafti hörbe. claine vnd grozze pfenning ober pfenninges wert. wa ober an etten das gelegen ist. vnd wie daz alles genant gehaizzen oder geschaffen vnd mit solichem gedinge. weri daz der obgenant Graff Rüdolff henberg sturbi vnd elicher süne hinder ihme niht liessi. daz Gotte niht o sol die obgenant sine Herschaft vnd Grafschaft ze Hohenberg bem daz darzu ober dar in höret. vnd alles ander sine gut daz er ieto nach sinem tobe las. gentlich vallen an frowelin Margarethen von s sine tohter. vnd an ir Elich libe Erben die Sü bi enander gewinnent. aran nieman sumen noch ierren sol in behainen weg noch mit enhainer susse noch So ani alle geuerde vnd gab derselbun siner tohter dar vber getruwen trager. vnd fürmunt den obgenanten Herren Marggraff Ru-Weri aber daz Graff Rüdolff von Hohenberg elich süne hetti m Baben. unne. vnd die ouch avni liberben abgiengent. die elich werint vnd stürbint. iber alles sine Lant mit der Herschaft ze Hohenberg vnd mit allem dem nem lande oder zu siner Herschaft höret als vorbeschaiden ist. gentzlich nd vallen frowelin Margarethen siner tohter vnd iren Erben. ze gelicher in allem dem rehten. als er daz nach sinem tode vor vermachot vnd ver= . avni alle geuerde. Ez ist ouch me gedingot vnd gerette. weri das der Sotte von sinen gnaden Graff Rüdolfen von Hohenberg me elicher tohteren 36\*

gebi banne fromelin Margarehten fine tohter bas fol ir ond iren n Erben an ber porgeschribenen Berichaft je Sobenberg, noch an behair auten, bie vorgeschriben und benempt fint, enhainen schaben tun noch b bers banne vorgeschriben ftat. banne bas er ben felben finen nachtom teren. ob er bie gewinnet, wol geben und machen mag. Siben Inf guter pub nemlicher Saller, ber er fu wol bewisen mag vf finu gut : wife, bas in bar an nieman sumen noch ierren fol vub bie selbun aut Schape mag aber frowell Margareth und ir Erben von Inen wol wider Syben Tufent pfunben Sallern guter und nemlicher, ani aller mangeliche und hindernufte ani alle geuerde. Ind Col oud ben felben finen nad tohteren niht me geben noch machen banne Epben Tujend pfunde Sal mit Nat und willen bes obgenanten Marggraff Rubolffs von Baben. finet ani alle geuerde. Es fol ouch ber obgenant herre Marggraf Rubolff v finen tohteren mit gebing niht me geben noch machen, banne Syben Tuf Baller, banne mit Hat und willen bes obgenanten Graff Rudolffs von ! fines Swehers ani alle generbe. Man fol ouch wizzen bag in birre ond gemabelichaft gedingot und gerette ift. bag Graf Rübolf von Soba welin Margarethen finer tohter ze ainer rehter Sainfture verhaigen t hat Syben Tufend pfunde guter ond nemlicher Haller, und vmb die fell So hat Marggraf Rubolff von Baben reht ond maht in ze manen über die nehsten die nach enander koment. Und nach ben selben zwain Jaren gantil Nar bas wirt ober vier Nare. So fol er die obgenante fine tob und bezalen Syben Tufent pfunde Haller, oder aber er fol Sie bewife Bfantschaft mit ainer vesti und mit so vil autern und gelten, die Sybpfunde Haller wol wert fint ober besser. Ind die selbun vesti und : Sullent frowelin Margarethe und ir Erben anni allen abichlag Inne 1 nieffen unt an die flunde das Graf Aubolf von hohenberg ober fine C mit namen fune fin Gullent, die felbun gut von ir ober von iren Erb gent und erlösent mit den obgenanten Enben Tujend pfunden Sallern ! gaber, avni alle geuerbe. Es ist ouch me gebingot und gerette, bas alle bie bie obgenanten Herren baibe enander von dirre gemahelichaft wegen 1 gegeben hant in allen iren kreften eweclich beliben sont, und fol dirre selben ir Erren brief nicht frenken in behain wise suffe noch So avni alle weri ouch bas Graff Rudolff von Hohenberg elich Sine gewunne als t schaiben ift. So fol ber obgenanten frowelin Margarethen niht me wer eruolgen. danne Syben Tufent pfunde Haller, die onch ir ze ainer Hainf haizzen und gelopt sint in der wise als da vorbeschaiden ist anni alle Und der selben siner sune getrumer trager und fürmunt solti danne auch obgenant Marggraf Rudolf von Baben, vnt die selbun fine fune gu in koment ani alle geuerde. Die obgenanten Herren baibe Marggraff Rib Baben vnb Graf Rübolf von Hohenberg hattent ouch dis gemächte wid (

eichriben sacha zü ben zitten bo sü bas wol getun mohtent. mit Handen vnd mit Kunden. vnd mit miner hant vnd mit Munde. mit vrtail als reht waz. vnd als sem Hof ze Rotwil ertaillet wart daz es beschehen weri als reht weri vnd als nu vnd ouch her in kunftigen zitten billich vnd reht kraft vnd maht haben sol mag. luterlich vnd ainueltenclich vnd ani alle generde. Ind her vnd ze sem vrkunde so han ich dez Hofgerihtes ze Rotwil Insigel mit vrtaile offenlich phenket an disen brief. Darzü so habent ouch wir die obgenanten Herren baide. Muggraf Rüdolf von Baden vnd Graf Nüdolf von Hohenberg ze noch merer vnd klerr Sicherhait für vns vnd vnser Erben Unserü Insigel ouch offenlich gehenket in disen brief. Der ze Rotwil geben ist aht tag nach der hailigen tag die man und Biti vnd Modesti Nach Christus geburte Drüzchenhundert Jar. darnach in dem ahtoden vnd Sechzigosten Jare.

8. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem Siegel des Hofrichters, das ben Reichsadler im Schilde hat, und dem des Markgrafen von Baden. Dieses hat den fils geneigten Zähringer Schild, mit dem Helm auf dem rechten Eck, den auswärts ichten Steinbockhörnern und herabslatternden Tüchern. — Siegel des Grafen Rudolf wachenberg wie an Urkunde von 1380 vor Symonis und Judä.

# 605.

15. Juli 1368. o. D. Ein Schiedsgericht, dessen Obmann Konrad Stahler war, entscheidet einen Streit zwischen Werner Hurnbog und Benz von Bochingen, den Jehnten von Weinbergen bei Rotensburg betreffend, welche vordem Accker waren.

Ich Cunrat Staheler vergihe mit disem brief vor aller mänglich vnd tun tut allen den die in ane sehent lesent. oder hörent lesen das ich als gemaine vi der ainen siten Benpen von Bochingen. zu mir Sapede Hern Hansen von Witingen vnd zu im Her Hainrich von Dwe bede Ritter. vff ber mber siten Wernher Hurnboges. das der dar gab Benten Madbach von Attlingen vnd Abreht von Wassemburg Schulthaissen ze Rotem= durg ond kam für vns mit fürsprechen. Wernher Hurnbog vnd leit für omb ie vier stuck die hie nach geschriben stant. des ersten ainen wingarten genant an hirnbühel buwet Ritter Hans frige der Esselinger ainen wingarten an proiten Halben. der Vogel ainen wingarten an geraiten Halben. vnd Dietrich er Enter ainen wingarten an geraiten Halben. vnd batt im dar vmb ze eruamit fürsprechen vmb die vorgenannten stücke wan er allen kornzenhenden vor= mles dar vff genommen hette. wan das in ze win gerütt war ob er den zehen= en nit billich nemen solt. do antwürt Bent von Bochingen vnd sprach. was ie in gabe vnd ze wine gerut wurt den zehenden solte er nemen vnd hette in och vnd ie genomen vnd båtte nit wan ainer erbär kuntschaft dar vmb. do ertailtent bie vier mit gemainem munde ain erbar kuntschaft, do gabe iebe vierzehen und ainen gemainen, die swürent alle zu den haisigen aine kuntschaften, do sie bei funtschaft verhortent, do duhte sie alle vier reht und kam öber ain, das der Bochinger die besser kuntschaft hette, das er an den obzessenhenden nemen sölt, wäre aber bsselben stücke korne gäbint, was korne das wär, den kornezehenden sölt der nant wernher Hurnboge nemen. Des ze vrkunde und ainer stäten sicherhe warhait aller vorgeschribener dinge wan ich gemaine man was so han ich bette willen der vier Schidelüt, und der zwanzer taile mine aigen Insigel ge ane diesen briese. Der geben wart an dem nähsten Samstag nach Sant Trethen tage der hailigen Junckröwen, do was von gotes geburte drüzehend Jare Sehzige Jare und dar nach in dem Athenden Jare.

B. b. Drig. im St. Archiv ju Stuttgart. - Das Giegel ift abgebrochen.

#### 606.

11. November 1368. o. O. Graf Autolf von Hohenberg, won benen von Neuneck ben Kirchensatz von Ihelingen (O.A.) um 1400 Pft. Heller gekauft, verschreibt benfelben bafür 140 Hellergelt auf Wieberlosung.

Bir Grauf Rubolf von Sohemberg veriehen offenlich und . . meniglichen mit bisem brief die in sehent oder horent lefen, Dag mir mo erben und . . . . 2 redlicher fchuld, schuldig fien und gelten sullen, ben . . Inehten, fetern und hugen ben man nempt pfoft von Runegg ge .... 4 hern Albrehtes fun von Annegg, und iren erben ob fiem vierzehenhundert pfund guter ond . . . . . 5 bez firchenfate megen ge 36 aen, bar in bie Sant . . . . 6 gehoret, den wir barunt vmb iren vatter Albrechten von Nunegg . . . . . 7 kouft haben, ond allu iru reht, die fi hetten und haben mohten, wie si genant ober gehaizzen fint. alz bag vofer ... wir darumb von . . . . . 9 haben wol bewiset und haben wir die vorgeicht zwen bruder Betern und Sugen von Nunegg iren erben ob fi enwaren be omb in benselben kirchensag und in alles daz so darzu und dar in gehört ben von der obgescribenn summ bez geltes . . . . . 10 nut ba von hundert pfimb! vierzig pfund guter und genemer haller iarlichs gelts, bie man in und im d ob si enwaren iarlichen halbu of Sant Martins tag geben follen halbi of & walpurg tag, ober korn alb win bafür, bag von bem kirchenfate geuelle, di von hundert pfund und viertig pfund haller gezühet, ob si bag wend und wir die haben ober geben wellen, bag man in iarlichen laggen fol gu baiben giln, wie benn ber Markt laitet und mifet, Ez ist ouch geredt und gebinget, war big fin ir erben ob si nit enwaren blihe daz in nit füglich wer daz obgenant gelt, vf der vorgescribenn kirchen vnd kirchensätz, ze habenn ober von ehäftiger not, ober sust wie sich daz fügti irü reht versetzen oder verkousen woltin oder mustin vngeuar= kien daz mügent si tun, wenn vnd welhes Jares sie wellent alz verr daz daz stich lut sien, den si iru reht versatztin oder ze koufend gaben den wir füglich wie gemäz ze schuldnern wären ond die ons ond onsern erben mit allen stüten, functen vnd artikeln gehorsam vnd gebunden sien. vnd ouch in der maht beliben gen, als die vor vnd ouch hie nach an disem brief gescriben stant, Ez ist ouch mit **Junen geredt, vnd** mit verdingten worten gedinget daz die vorgenanten Peter und Lag von Runegg gebrüder noch ir erben ob sie enwären noch nieman anders wer ter war vnd wie der gehaizen oder genant war, dem sie oder ir erben ob si awaren iru reht versatztin oder ze koufent gaben, die süllent, noch kundent vnd migent vns noch vnsern erben nit abgesagen, vmb die vierzehenhundert pfund siter und genamer haller all die wil wir, oder unser erben, Inen oder iren erben ob k enwaren die hundert pfund vnd vierzig pfund haller iarlichen ze nut geben vnd bi zwan zil alz vorgescriben stant, welhes iares wir In si alz geriht haben, so sten wir jn nit me gebunden vnd habenn ouch sie noch ir erben ob sie enwären, noch vnsern erben dez selben Jars nut me füro . . . . . 11 noch ze sprechenn de behainer wif suz noch so, Wir habint ouch hierinne vns vnd vnsern erben gen In mod iren erben ob sie enwäre, daz reht vnd den gewalt behalten, daz wir vnd inser erben von In oder iren erben ob si enwären die hundert pfund vnd vierzig vind guter vnd genemer haller gelt losen mugen wenn vnd welches Jares wir wellen vierzehen tag vor sant walpurg tag ober vierzehen tag darnach aun geuärde mb vierzehenhundert pfund güter vnd genemer haller daz mit dem geding daz wir den nütz rihten sullen der vf den selben sant walpurg tag geuallen ist vnd hierumb k merer sicherhait so haben wir Juen und Iren erben zu vus und unsern erben pburgen gesetzt die erbern lüt anshelm von hälfingen ze disen ziten vogt ze tuwingen, hainten von hälfingen, Cünten von hälfingen, Berlachen von Wytingen, hainten von Lustnowe, Cunten ben Leicher, Volken von Witingen, Blrich den vaisten von Ihlingen, Blrich ben Mayer von Wahnegg und Stainmar Salzfazzen all vnuer= schaibenlichen by guten truwen in aides wise mit solichem gedinge und der beschai= benhait wan wir ober vnser erben Inen ober iren erben ob si enwären nit iår= kiden an den vorgescribenen zwain ziln des obgenannten nutzes niht weren vnd tiften ober sust an kainen sachen so hie vor an disem brief gescriben stant kainen mangel oder gebrüft gewunnen oder hetten so haben si vnd ir erben ob si enwaren gewalt vnd gut reht die obgenannten burgen ze manent ze hus ze hof mit botten oder vnder ougen oder mit briefen vnd die sont denn nach der manung in den rähften aht tagen in varn laisten ieglicher mit ainem pfärit gen Rotenburg ober ze horme in der stet ainen wa ieglichem burgen allerbest füget ze laistent

a conce aufgeben wirthuser ze vollen malen ain reht kuntlich vnd gewonlich Belgagt zu halten vnuerdinget, welher aber selb nit laisten wil oder mag bes vi ainen kneht mit ainem pfärit an sin stat in die laistung legen in der wysse und in dem rehten als ob si selb laisten boch daz weder kneht noch pfärit 🚗 den stetten nit entlehnet noch erbetten sien da sie laistent sunt vnd also sullent wi obgenauten bürgen noch ir verweser wer die sint von der laistung und gyselschaft nimmer gelazen noch ledig werden denn mit der obgenanten Peters und Huge von Runegg oder Fr erben ob si enwaren vrlob gunst vnd guten willen oder 🛍 in gentlich und gar an allen iren schaben vs und vsgeriht wirt darumb si ben ermant hant als vorgeschriben staut. Gieng ouch ber burgen ainer ober mer d von todeswegen da vor got sy oder von dem land für oder sust ze ainem burgen vnnüt würde wie sich daz fügti, so sullen wir oder vnser erben Inen oder iver erben ob si enwären nach ir manung in dem nähsten manot ainen oder als mengel abgegangen ist als schiblichen burgen setzen als ber ober die waren die abgangen fint oder die andern burgen sullen laisten ob si ermant werdent in den vorgescie ben rehten, vnt wir ander als schiblich burgen gesetzt hant. War ouch daz ber burgen ainer oder me sin vnzuht tat vnd nit . . . . 12 wolt als er billich solt se hant die obgenanten Peters vnd Hug von Nünegg ober ir erben ob si enwaren vnd all ir helfer gewalt vnd gut reht vnz vnd die vnlaistenden burgen darum an ze grifent vnd ze pfendent in stetten in dörfern oder vf dem . . . 13 oder wi geriht gaistlichem oder weltlichem oder an geriht, wie vnd wa si künnent oder mügent alz vil vnd als dik biz in alles daz so an disem brif gescriben stant, darumb sie denn ermant hänt gentzlich vnd gar än allen iren schaden vi ..... 1 wirt alz vorgeschriben staut vnd sond mit dem angriff nit hann getaun wide behain gerihts gaistlichs noch weltlichs noch wider den lantfrid lantgeriht vnd lant reht frihait büntnüst noch reht, gesetzt ober gewonhait des kaisers dez Baben ber .... 15 herren der Stett der dörfer vnd ouch dez landez die iet sint oder hie noch vf stant vnd daz . . . . . 16 die burgen eweklich an klag vnd an rach sullen lan web daz alz all vorgescribenn und nachgescribenn sachen, so an disem brief gescriben sint so haben wir vuser aigen Jusigel gehenkt an disen brif vnder wir ouch voll vnd vnser erben verbinden daz wir den vorgescriben burgen von dier burgiden vnd gyselschaft helfen und ledig machen aun allen iren schaden. Wir die obgenan ten burgen geloben bi guten truwen in andes wise biz obgenant burgschaft wie giselschaft ståt vnb . . . . 17 hant je gelicher wise vnd in allem dem rehten alz von vus gescriben staut. And daz ze vrkund vnd offner zügnüst haut vnser iegliche besunder sin aigen Insigel offenlich gehenkt an disen brif. War ouch hieran koin notdurftig wort . . . oder buchstab vberhebt oder mißeschriben oder der Infige ains ober me an disen brif nit kam ald aun geuard zerbrach oder sin vollekoment gebräch nit hett, der stuck kains sol noch enmag In oder iren erben ob sie enwäre kainen schaden bern noch bringen in behain wise suz noch so. Diß beschach vel

brif wart geben an Sant' Martins tag do man zalt von Christes geburt zehenhundert Jar dar nach in dem ahten vnd Sehzigosten Jar.

8. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Von bem Siegel bes Gr. Rubolf, bas nift und nur ben Hohenberger Schild (Untertheil schraffirt) hat, ist beinahe die ste von bem Rande abgebrochen; von der Umschrift steht nur noch: coitis de hohe..... Die nächsten brei Siegel sind, obgleich sehr beschädigt, doch als die Hailsinger zu men. — Das schnste Siegel hat im oberen Theil des quergetheilten Schildes einen knden blosen Arm; ist das der Herren von Weitingen. — Das sechste und siebente abgefallen. — Das achte ist wieder ein Weitinger Siegel. — Das neunte ist abgesin. — Das zehnte, das des Maigers von Waßnegg, hat auf dem Schilde sechs überdwergestellte kleine Erhabenheiten; welche nach den Wappenzeichnungen in der handsstellte kleine Erhabenheiten; welche nach den Wappenzeichnungen in der handsstellt. Chronit des Lutz von Lutzenhartt Hügel bezeichnen; von der Umschrift ist noch keen: maige . . . . — Das Siegel des Salzsaß hat auf dem Schilde zwei schiesliegende steuzende Stäbe.

· Bei 1, 2 . . . 17 hat die Urfunde ein Loch.

# 607.

Kebruar 1869. Rotenburg. Heilwig von Ehingen, Heinzen bes Amman sel. Wittwe, vermacht 3 Ohm Weingült aus Weinbergen bei Hirschau (O.A. Rotenburg) an das Carmeliter-Aloster zu R., wogegen dieses ihr und der Ihrigen Jahrzeit zu feiern hatte.

Ich Hailwig von Chingen Hainten bez Ammans saligen elichü Esfrow ond ich Hans ber amman ir sun veriehen bedü vz gemainem mund kortund diß briefs für vns vnser erben vnd all vnser nach kumen vnd tun kunt Den die diesen brif lesen hörent oder in zewissen wirt daz wir mit gesundem igem lip do wir riten vnd gan mohten mit güter vorbetrahtung haben geben 9 got burch vnserr vnd vnserr vorderr sel hails willen vnd besunder durch dez Derren Pfaff Rubolfs, Cungen, Renhartes, Bengen ber amman, Les bez obgenanten Hansen Brüber sel hails willen Dem Prior vnb Conuent gemainlichen ze Rotenburg vnser frowen Brüder ordens, allen irn nachkumen dri amen stätes vnd ewiges wingeltes die man alló iar Ihten off den herbest vff vnsern aigen wingarten ze Hirsow gelegen der ain **bes** Binders kleb vnd stozzet an der siten gen Tüwingen an der von Edingen kleb an ber andern siten gen Rotemburg an des Grauen berg, buwet der Binder von Hirsow, vnd git da von daz sechstail an scha= ber ander wingart haiset Harmen Bühel vnd stozet ainhalb an mines Sgenanten hansen ammans aignen wingarten vnb anderthalb an einen win= haiset bu Rutlu den zu disen ziten buwet harmen sun, vnd gibet och ba bas sechstail an schaben und sol man annahen die bri amen wingeltes ze

rihten von dem sechstail an dem kleb, vnd wa da gebrist, daz sol vs harmen Babe eruollet werden, vnd wenn sie der drier amen von den zweien wingarten gen werbent, waz benn úberig wirt, daz sol vns ben obgenanten Hailwig von Ching vnd Hansen dem Amman werben, die wil wir zwei oder vnser eins leben, wer wir aber beidu niht ensin, so sol dem Prior ond dem Conuent daz sechstail aigs lich oberall volgen und werden vs den obgenanten zweien wingarten und da sol kein vnser erb, noch nachkomen nit anhindern mit geriht ober an geriht in kel hand wis die dem vorgenanten Closter ze schaben möhten komen. Wer aber etliches Jares missewehs kem, und bas die obgenanten brüder der drier amen 1 gelt nit gewert mohten werden von den obgenanten zweien wingarten, vnd 1 in benne eines Jares vsstünd, daz sol in allweg des andern Jares von den et nanten wingarten erfüllet werben, vnb sullen wir die vorgenanten Hailwig 1 Hans der Amman nut von den wingarten nemen, bis in eruollet wirt waz in vill an den drien amen wingelts iarlichen vnd wenne vberigs da wird, das solten wie in nemen, all die wil wir lebten als vorgeschriben stät, aun alle gevärd und haben dis vorgeschriben wingarten und wingelt barumb gemaht und eigenlichen geben bei obgenanten Brüdern, daz si der obgenant Pfaff Rüfen, Cunten, Renhartes will Benzen der Amman ond onser zweier nach onserm tod Jarzit ze fünf malen bem Jar sullen began eweklichen zu ben vier fronvasten an dem fritag ze nat in der fronvasten mit einer vigili mit vier Brinnenden vfgesteckten kerzen vig nach ber vigili sol man iebem Brüber geben ein halb mas wind wornant dem Samstag mit einer selmess vnd vier kerpen vnd desselben tages ob dem tist sol man iedem Brüder geben ein halb mas wins vnd in solicher wis mit vigit; selmess, kerken und win den brüdern geben, sol man die iarkit began zu den vier fronuasten als vorgeschriben stät, vnd zu dem fünsten mal zu iren aller Jank die da vorgeschriben ständ vff Sant Pauls tag als er bekert wart nach wihme nahten sol man die selben Jarzit began mit vigili, selmess brinnenden kerten, abent vnd morgens mit win den brüdern als vorgeschriben stat, vnd sullen 🐸 vorgenanten brüder die fünf Jartit eweklich began mit kuntschaft und wissend aim Bropstes von Chingen und eines kirchherren von Bühel oder ir eins under zwain, wer aber das sie beid da bi nit waren vnd sich niht wolten lasen vinden ober ir einer, so solten die egenanten brüder die Jarzit verkünden zwein burgen ze Rotenburg von dem Rat oder zwain andern erbern mannen und den selben sol geloben ein bropst und ein kirchherr, und da wider nit sprechen noch tun in kainer hant wis haimlich noch offenlich mit geriht oder an geriht, war aber bek das die dikgenanten brüder der Jarzit nit begiengen als vorgeschriben stat all 🕊 si einen versumten, als dit sullen si dem bropst von Chingen geben zehen schen sche schen haller, der sol er fünf geben sinem stift und fünf dem kirchherren ze bühel antweten an all wider red der Brüder vnd des Closters. Ez ensüllen och die egenanden brüder noch ir nachkomen, die vorgenanten wingarten und wingelt weder verkeite, nersetzen noch verkümern in dem orden noch vz dem orden in keiner hand with vernallen bem Stift ze Shingen halbs, ond ber kirchen ze Bühel halbs, ond baz sein bie vorgenanten brüber in vertigen nach dem rechten, an alle geverd ond ihrer red. Bud bes alles ze ainer offner gezügnüft, ond warem orkund, so han ber vorgenant Hans ber amman min aigen Insigel gehenket an bisen brief, ihrer bem ich och bu vorgenant Hailwig von Chingen vergich aller ber ding und ikel bie hie vorgeschriben stand ond haben och gebetten, den Erwirdigen Herr ketrichen von Howenskain Probst ze Chingen, Renharten von dingen vnd Benken den jungen Amman, daz si irü aignü Insigel gestett hand zu ainer gezügnüst an diesen brief, der geben wart ze Rotemburg man zalt von Cristus geburt brozehenhundert Jar Sechzig Jar dar nach In Ründen Jar, an onser frowen tag zu der Liehtmess.

8. b. Drig. im Besit eines Bürgers zu Rotenburg. — Die Siegel fehlen.

608.

16. Juli 1369. o. D. Heinrich der Stahler von Rotenburg verschreibt seiner ehlichen Wirthin 400 Pfd. Heller Morgengabe auf verschies dene Güter, worunter solche zu Unter-Jettingen (D.A. Herrenberg), welche sein Later (Konrad der Stahler) von dem † Grafen Konrad von Hohenberg, genannt von Wildberg, gekauft hatte.

Ich Hainrich ber stahler Cunrat bez Jüngern stahlers sun 🗏 **regieh und tün k**und offenlich an disem brief daz ich mit mins lieben vatters willen vnd gunst vnd mins lieben brüders willen vnd gunst dez kilchheren ze Rotemburg gegeben han miner lieben elichinun wirtenun gretun walthern e bez Ebern säligen tohter ze Herrenberg vierhundert pfund güter vnd pemer Haller ze morgengaub vnd han si der selban vierhundert pfund bewiset die nach gescriben stät. Dez ersten den Hoff ze tettingen den man nempt den frönhof der gelegen ist ze tettingen vff der Ler (sic!) vor dem til= of vnd stöset andertalb an zütellin (sic!), den selben Hoff halben mit allen whten vnd zügehörden besücht vnd vnbesücht oberd vnder erd ez si Lütel oder vil der wie es gehaisen ist, daz zu dem vorgenanten Hoff hort an gevard für zwai= Indert pfund Haller den zu disen ziten buwent ist Wernher von Hemendorf, In zehen malter Rokken järlichs vnd swenklichs gelt für du andern zwaihundert wind allü Jar ze gebend ze btingen In dem vndern dorf, die min vatter Einrat der stahler köft vm min Herren saligen graue Cunraten von hohemberg, den man nampt Herren ze wilperg vz den guten als sin kief sagent vnd sol man daz selb korn antwurten zwö Mil wegs wat man wil in allen iren schaden. du vorgescriben güt gib ich ir für vier Hundert pfund. Ist

aber baz ich ober min erben baz vorgenant güt von ir ober von iren erbent lösen wölten vm die vorgescriben Haller, welhes Järs baz wäre, der selben p Lösung sol sü vnd ir erben mir vnd minen erben gehorsam sin än alle wid ängevärd. Ich Hainrich der stahler vnd mit mir min vatter vnd min brüde kildher vergenhen all vs gemainem mund, daz allst hier vorgescriben geding sach mit vnserm güten Willen vnd gunst geschenhen ist vnd daz ez och wär vnt belib alles daz hie vorgescriben stät an disem brief So henten wir unstil s Insigel an disen brief der geben wart an dem nähsten sunnen tag näch samt garetun tag In dem Jär do man zalt von Eristes geburd brüzehenhundent Und sechzig darnäch In dem Nünden Jär.

B. b. Drig, im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel bes heinrich Stable im Schilbe zwei fich freuzende Beile; bas bes Kourad Stabler zeigt im Schilte' Mann, welcher auf ber linken Schulter (einen Spieß (?) trägt und eine-zudertu liche Ropfbebedung hat.

#### 609.

10. November 1369. o. O. Graf Audolf von Hohenberg gibt Zustimmung, als Hans ber Amman von Notenburg, genannt Buhl, seine ehliche Hausfrau mit 1000 Pfd. Heller auf sein l zu B. verweist.

Wir gräf Rubolf von Hohemberg veriehen offenlich und bekenne bisem brief, daz wir vnsere gunst und guten willen dar zu geben vnd geden haber vnser getriver hans der amman von Rotemburg, den man nempt Bühel bewisen mag sin elichen hustrowen betten gerung tuffeliß sål töchter von Rutlingen vst sinen tail Bühel daz dorf mit siner zu ge daz er von vns zu lehen håt vnd ouch von vns vnd vnser herschaft zu legaut vst tusend pfund guter vnd nentlicher haller vnd nit me, vnd wer, de vorgenant Hans der amman von todezwegen abzieng, daz got nit well, so sol die vorgeschriben betta tuffeln vmb die vorgeschriben lehen ainen trager ge der vns von der lehen tüge, daz man vns da von tün sol, die wil ez ir i ist vnd vnerlöst von den, die ez denn durch reht lösen söllen, doch her sw behaltnüst vns vnd vnser herschaft vnsen reht. End dyre ding zu ainem s vrkind haben wir vnser insigel gehenkt an diesen brief, der geden ist an Martins aubend nach Cristus gebürt drößehen hundert jar dar nach in dem wir vnb sechstigisten jar.

B. einer Abichrift aus bem 15. Jahrhundert. St. Archiv zu Stuttgart.

610.

März 1370. o. D. Graf Rubolf von Hohenberg bringt mit Wilhelm, dem Schenken von dem Stein, in Betreff des Zehnten von Wankheim (D.A. Tübingen) eine Richtung zu Stande zwischen Rüdiger dem Lescher (von Kilchberg) nebst Genossen und Claus Wanken.

Ich Rüdger ber Lescher, Cuncz ber Vol von Wilbenow und ich ns Amman Volkarcz faligen sun von Rutlingen der Truchsässi= R hat vergehin offenlich vß gemainem mund für vns vnd all vnser erben mit mb biß briefes baz wir alle brie gemainlich mit wolbebahtem mut mit gunft n vnd wissent aller der die dar zü nötdurftig sint vnd warent lieplich vnd wilich beriht sigen vmb alle stöß vnd miß hellung die wir da her gehebt habent of disen hutigen tag mit Clawsen von Bechenhain ben man sprichet wes Wanken. Dietriches Vailings saligen bohterman von Wanvon des zehenden wegen ze Wanken vf Hardern gelegen der von vns er leben gewesen ist vnb des selben Dietriches saligen was, vnb nun dem egeken Clawsen von im von erbes wegen geuallen ist mit aller zu gehörd, also im beriht sigen vnd hat vns der edel vnser gnädiger herr graf Rudolf von bemberg vnd herr Wilhelm der Schend von dem Stain ritter, durch r bett willen und wan wir des beident halb an sie bekomen sigen also beriht wir die obgenanten Rudger der Lescher Cuncz der Vol vnd Hans Amman vns then ledigklich und reht und redlich verzigen habent aller reht und ansprach wir da her gehebt habint oder noch gewinnen möhtint an den egenanten Clawsen iten von bes selbtätigen zehenden wegen daz wir vnd vnser erben noch nieman infern wegen, vnd wer zu dem Lehen gehaft gewesen ist in noch sin erben Kehen noch an aigenschaft, niemer me geierren gehindern noch gesumen sullen roch so in kainen weg lúczel noch vil an all geuärde mit geriht gaistlich noch ich noch an geriht mit kainer laig sach vnd her vmb so hat vns der selb **Banke**n geben brißig pfund güter haller bie vns ze rihtung vnd in ver l vns ber aigenschaft geuallen sint vnb in vnsern kuntlichen nut komen sint wan wir im des gût vrkúnd geben súllen mit gûten briefen an geuarde nach wab siner erben notdurft darvmb haben wir gebetten vnsern gnåbigen herren graf df von Hohemberg vnd den vesten ritter hern Wilhelm den Schencken von dem k vorgenant wan sie vås also beriht hant daz ir ieglicher sin aigen jnsigel madet hat an bisen brief zu bem vnser ieglicher sin aigen insigel och gehendet L dar onder wir alle drie vergehent diser vorgesribene rihtung daz die mit onser to brier obgenanten wissent vnd gutem willen geschehen ist vnd gelobent si also stien truwen war vnd ståt ze haltend vnd niemer da wider getün noch schaffen m werden suß noch so nu oder her nach in dehain wis. Dirre brief wart

geben an ber nahsten mitwochen nach sant Gerbruben tag ze mittem merczen man zalt von Cristes geburt bruzehenhundert jar und bar nach in dem subens sten jar.

B. b. Orig. im Landesarchiv zu Karlsruhe. — Mit 5 Siegeln. 1) Akin, in grauem Bachs, mit tem breiedigen, aufrechten hohenb. Schilte über temjelbm zu beiben Seiten ein kleiner Stern und zu beiden Seiten dieses ein Zweizkin schrift: † S. Rvodolf. comitis. d. Hobenberg. — 2) Noch kleiner, rund, in graust Bachs, mit breiedigem Schild, bessen Siegelbild aber nicht zu erkennen. Umschrist. W... (Nand abgebrochen) Pinc'n. d'. Stain. — 3) Ebenso klein, rund, ber a Rand ber Umschrift hoch, einen Kreis biltend, in welchem ein breiediger Schild. Bild aber nicht zu erkennen ist, Umschrift: ebensalls sehr undeutlich, bavon um Rvdig... zu lesen. — 4) Das größte, rund, in breiedigem Schild, ein quergen Bild, ben obern Theil vines Hirschopfes vorstellend, ber auf ber Mitte ber m Seite bes Schildrandes aufsteht und große, bis an ben gegenüberstehenden Schild reichende hirschigemeihe hat. Umschrift (undeutlich): † Conradi. do. Wildenorg 5) Rlein, rund, höchst undeutlich, dreiediger Schild, in welchem 2 gekreuzte Beile. schrift: † 8, des Iohanis, amma. Raum zu lesen.

#### 611.

25. Mai 1371. o. O. Graf Rubolf von Hohenberg verpfändet fi Gemahlin Ita von Toggenburg um 655 Pfd. Heller bas Altheim (O.A. Horb) mit aller Zugehör, ferner um 504 keller Güter und Gülten du Delkofen, Deilingen, Rathsbar Schörzingen und Denkingen (fämmtl. im O.A. Spaiching was alles versetzt gewesen und von Ita eingelöst worden von

Wir graue Audolf von Hohemberg verjehen offenlich für met vnser erben vnd all vnser nachkommen vnd tugen kunde menglichen mit dien das wir der edeln vnser lieden Hußfrowen ytten von Tockendurg gn zu Hohemberg vnd iren erben versetzt haben vnd versetzen ouch mit dien zu einem rechten psentlichen psant vnser dorf Altheim mit allen rechten vnd zugehörden mit stade vnd mit gericht vnd mit aller gewaltsamp lüt mit nit eggern mit wisen mit holt mit veld mit wasser mit weid dy wosen daz (sic!) zwig fundes vnd vnsundens clains vnd groß wie das alles sallem (sic!) gehaissen oder genannt ist nut vsgenommen ze glicher wise sallem techt, wie es vnser vordern herbracht hond vnd an vns komen ist vnd salle halb hundert psund vnd um fünf psund yttaliger guter vnd gemeiner haller das sals also erlost hat vnd bieselben haller in vnsern vnd vnser erben kund nachgeschriben güter versetzt in eins rechten verwenden psands wise die serlost hat von andern lüten den so versetzt warend, des ersten den hois erlost hat von andern lüten den so versetzt warend, des ersten den hois erlost hat von andern lüten den so versetzt warend, des ersten den hois erlost hat von andern lüten den so versetzt warend, des ersten den hois ersten den hois

elkoven den bawet Marglin der Heintzler und Aberlin von Bhingen m giltet zwen iar ierlichen vier malter veßen und fünf malter haber und an dem ritten iar fünf malter veßen vnd fünf malter haber vnd ein pfund haller, vier imer vnb ein siertel eger von bem hof ze Tulingen ben Heint Ulrich met giltet jährlichen sechs schöffel veßen und sechs schöffel haber zwen hünr und de schilling haller deß selben hofes geteilit buwet Cunt vnd Diettrich die giltet jerlichen sechs schöffel vesen sechs schöffel haber zwen hüner vnd fünf **Ning haller ond denn** ouch einen hof ze Tulingen gelegen den buwet der Ho= erein kind Bent der Gengel giltet jerlichen zwen malter vesen ein malter **ber acht schilling haller** sechtzig eyer vnb zwey hüner von dem hof ze Raulß= ssen den duwet Hent der Wunnan vnd Hent Bengel giltet jerlichen drü tter vesen drü malter haber vier hüner vnd ein siertel ener vnd vierthalben **Ning haller von dem** hof ze Schertingen den buwet Hent der Wünman dents Denlin gültet jerlichen brü malter vesen vnd zwen malter haber sechs Ming haller zwen hüner und ein halb fiertel eyer und ein gütlin hat Heint m Beiger giltet jerlichen fünf schilling haller vnd ein gütlin het Irmel die drußin gültet ouch jerlich fünf schilling haller, einen hof lit an dem borf ze **Juhingen den buwet** eberlin scheber vnd etterung Heß giltet jerlichen zwenpltr. veßen drü malter habern und dryßehen schilling haller und von dem hof buwet gernug Heß giltet jerlichen 5 mltr. vesen suben schilling haller 4 der vnd ein viertel eyer einen hof buwet der Wager halben giltet jerlichen **Athalb malter veßen** drüschilling haller 2 hüner vnd 30 eyer vnd Hans Wüdann buwet das ander teile giltet jerlichen drithalb mltr. vesen 3 schilling haller ben hilner und drißig eyer und von einer wise lit vor Aspan davon giltet jer= **Then** der Mieringer von Schertingen 4 schilling haller vnd Hanns Hune= lung von Delkowen gilt ouch davon 4 sch. haller jerlichen vnd von einem gut met Bent Schetlin giltet jerlichen zwen scheffel vesen vnd 2 scheffeln habern, ber kilchen ze Denkingen jerlichen ze vogtrecht zweinzig malter vesen. **tik vorgeschriben gut und gült mit allen iren Rechten vnd zugehörden so darzu** baran gehörent es sygen egger wisen holt wald wasser oder weid mit allen gebewen vnd griffen wie die geheißen oder genannt sint nütz uß genommen then wir für vns vnd vnser erben ir vnd iren erben versezt vmb fünf hundert find vnd vmb vier pfund iteliger guter vnd genemer haller darumb sy die vor= mannte gut vnd gült gelost hat vmb vnser fromen pfleger der cappel # Rotwil dem sp ouch vormals barumb versett warent von dem wir in gundent ze losen und wirt an miner sum darumb ir stat daz obgenannt dorf Abeim vnd die obgenannte güter eilf hundert pfund fünfzig pfund nün pfund Miger guter vnd genemer haller vnd sol sy vnd ir erben das vorgenannt dorf bie auter mit all iren zugehörden haben niessen vnd hon on alle abschleg als ma vnd so vil zit bis daz wir oder vnser erben daz vorgenant dorf vnd güter in ir vnd iren erben loßen vmb diß obgenannt sum eilf hundert pfund fünftig

pfund und nun pfund guter und genemer haller ju rechten giten in bem tag por fant Walvurgen tag ober got tag barnach ungenerlich ber Lofung statt tun sollent on alle fürzog und wider rede und on alle geverde, de betedingt und beredt bas wir noch vuser erben von ir noch iren erben bi ten losung und pfand nit losen sullen benn mit andern pfanden barumb brief von. ons hat bas man eins on bag ander nit lofen full. Wir s erben sullen ouch ir ond ir erben bas vorgenant borf und guter verston stetten wa es in nott beschieht bas sy baran habend spen on alle geve follen wir noch vufer erben Sy noch Ir erben an bem obgenannten pfagi wife als obgeschriben stat nit sumen noch irren noch baran bekumben not mit keinen gerichten geistlichen noch weltlichen in behein wife suß noch so bing aller zu einem urfunde ond offen gugfnus haben wir unfer eige offenlich gehendt an bifen brief bartu haben wir gebeten onser lieben Cunratten ben Redeller Bilbelmen ben Schenten von Stei Renharten von Chingen Rabolten von Behingen Diemen ben A ond Marquarten von Bubenhofen bas in Ire eigen Infigele zu be au einer augknuß aller obgeschriben Ding gehendt hant an dißen brief. vorgenannte Cunrat ber Recheler Wilhelm ber Schent von Stein Ritter von Chingen Radolt von Wehingen Diem ber Kecheler ond Marquart vo bofen verjehen mit vrkund bis briefs bas wir burch bett willen unfers Herrn Graue Rubolfs von Hohenberg vufer eigen infigele zu einer zug obgeschriben bing gehendt haben an bigen brief ber geben ift an Sant I nach Criftus geburt brügehenhundert Jar Subenzig Jar barnach in bem erf

612.

13. Juli 1371. o. D. Jrmengard von Werbenberg, Graf Ott Hohenberg Gemahlin, welche von Graf Rubolf bem jüng Hohenberg, Grafen Konrads sel. Sohn, die Burg Schill Simmersseld) nebst Jugehör (u. A. Mühle und Leibeigen Dörfer Simmersseld, Beuren, Altensteig (bas Dorf balb), hausen, Rothselben, Pfrondorf (fämmtl. im D.A. Nagolt Unter-Jettingen (D.A. Herrenberg), (gewisse Stenern, Gülh Zinsen von denselben ausgenommen) gekauft hatte, bekenn der Berkäuser und bessen bas Recht haben, die gen Ortschaften wieder zu kausen.

B. b. Copial-Buch ju Borb.

Wir from Frmengart von werdenberg Graue Otten von berg elichi hußfrom verieben offenlich an bifem brief für vns mb all

n vnd tügen kunt allen den die diesen brief ansenhent lesen oder hörend lesen bie gut die hienauch geschriben ständ, deß ersten, Schiltegg die burg, vnd mülin, vnd die aigen lüt, die darzu hörent, Sigmersueld daz dorff, tren daz Dorff, altenstaig daz dorff halbes, Egenhusen daz dorff, lfelden daz dorff, pfrundorff daz dorff, vnber bttingen daz dorff, wir vnb vnser erben, die wir bi Graue Otten von Hohemberg haben ober gewinnen, kouft haben vmb vnsern lieben Oheme Graue Rudolffen von jemberg den iüngern, Graue Cunrat falgen sun, vnd sin erben, mit t Rehten, nuten, gewonhaiten vnd zügehörde, bi wasen, bi zwige, bi stege, bi 1, besucht vnd vnbesucht, fundes ober vnfundes, wie es genant sige, vngeuarals er die gut daher gehebt vnd genoßen hat an allain vßgenomenlich uß mhußen gat Sübendhalbes vnd driffig pfund haller ze baiden stüran, die bansen dem Schenner fünfczehen pfund vnd vierdhalb hundert pfünd er, uß Rätfelden dem dorff gät zwainczig pfund haller von der stür vnd if pflug vnd Sehczig Hunr, die ständ ouch hansen dem Schenner drißig vnd tert pfund Haller, vß dem under btingen gat fünfczehen malter Roggen zer meßes, die ständ dem Staheler von Rotemburg hundert pfund haller, nesun von dw czehen pfund gelt, die stand ouch hundert pfund haller, vnb malter Roggen gelt, die ständ bem Tüfel bem sant Johanser vier vnb ig pfund haller. an den pfanden vnd nugen geloben wir die vorgeschriben frome engart von werdenberg mit vnsern erben, sü nit ze sumen noch ze irren in m wege, es war denne daz wir oder vuser erben die wir di Graue Otten von emberg haben oder noch gewinnen, vmb sú vnd (sic!) erben die vorgenanten b wider loßten vmb als vil haller, als sú inen ständ als wir ouch gewalt maht haben, wenne daz geschähe, daz wir ald vnser erben die wir bi Graue n von Hohemberg haben oder noch gewinnen vmb sü vnd ir erben den die pschriben pfand ständ, wider loßten, so solten si vns vnd die vorgenanten vnser a baran vngefümpt vnd vngeirrt lan in all wege an geuerde. Wir die vor= mt from Frmengart von werdenberg veriehen auch mit unser vorbenempten t, baz wir von gebett und früntschaft wegen des vorgenanten unsers lieben nes Graue Rudolffen des Jüngern graue Cunrat saligen sun, ime vnd sinen t gündet haben daz sü gewalt vnd maht sullen han, die vorgenanten gut wider uffend vmb vns vnd vnsern vorbenempten erben mit fünf hundert pfunden en guter vnd genemer, wenne si komend cze Rehten ziln ime Jare vierteben vor fant walpurg tag, ober vierzehen tag barnach ungeuarlich und die pfenning r ald sin erben vns alb vnsern vorgenenpten erben antwürten gen Rotem-3, gen Herrenberg, ald gen Rütlingen in ber drier stett ainer wa wir benne wellen, vnd vns vnd vnser vorgenanten (sic!) da weren vnd bekaln an Esten, vnd sol ime vnd sinen erben benne du vorgenantu gut ane du pfand die vals daruff versett sind ledig und loß sin von uns und unsern erben, an alle Ebe. Es ist ouch mit namen gerett vnd gedingot, war ob wir du vorgenant 5 4mib, Urb. Dud jur Befd. b. Gr. v. Bollern-Bohenberg. 37

frome Irmengart von werbenberg alb unfer vorgenempten erben bit l geloget hetten uger den vorgeschriben guten, barumb wir die fünfhund geben haben, ee, bag ber vorgenant Granc Rudolff von Sohemberg b Graue Cunrat faligen fun, ald fin erben, bag wiber touften als vil als wurde, nach ber fum' vber die fünf hundert pfund haller, barumb wu fouit haben umb in ond fin erben, dat fol er ald fin erben one oder w genannten erben vor ab begaln. ober aber mit ben fünfhundert pfund ungenarlich. Es ift ouch me gerett, wenne ber vorgenant Graue Ru Sobemberg ber innger Grane Canrat faligen fun, alb fin erben tomend giln in bem jare, als vorgeschriben ift, mit fünfhundert pfund hallern, va vil gelt barumb wir bennt gelogt hettin, fo fullen wir und unfer vorgen ime und finen erben bie vorgenanten gut wider be touffend geben, für bud loß in allen Rehten, als fi vns je kouffend geben, find, an all allermenglichs unfer halb, und allen finen und finer erben ichaben at Wir die obgenant from Armengart von werbenberg, Graue Otten vo berg elichi hufifrome geloben für und und unfer erben, alles bag ba vot ftat war oud ftatt ze haltent, bi guten truwen, an geuerde ond ze warhait, so haben wir vnier aigen Innael gebentt an bijen brief, und b bifen wider touff getan, mit Rat und gunft, vud gutent willen, vnier hußwirtes, Grane Otten von Hohemberg. Wir Grane Otte von Sohember omb ben wiber touff, als ba vorgeschriben ftat, bag ber mit unserm I und gutem willen geschenben ift, und geloben bem vorgenanten Graue von Sohemberg bem inngern, Graue Cunrat faligen fun, vnb fin erben fürbern ond nit ze hindern, bi guten trumen an generde, und bes ge haben wir unfer aigen Infigel zu unfer vorgenanten Suffrowen from ? von werdenberg Injigel gehenft an bijen brief, und barzu ze noch bei ficherhait, fo haben wir Graue Ott von Sobemberg und unfer elici . frome Irmengart von werbenberg baibu gebetten unfern lieben vetter Rubolffen von Sobemberg, und Graue ffribrichen von golter zolrre beg vorgenanten Graue Rådolffs von hohemberg bes i bafun fun, umb iru aignu Infigel, bie fu baib von unfer gebett wegen hant ze ainer waren zugnuft an bifen bref, ber geben wart an bem Jar, galt von Criftus geburt brütehenhundert jar, barnach in dem ginem und & goften Sart, an fant Margaretten tag.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ber Irmengart von einem Baum (ober einer Blume) ben hohenberger, rechts ben Werbenberger & Das Siegel bes Grafen Otto von hobenberg ist fehr klein und zeigt bles bit ben hörnern. — Das bes Grafen Rubolf von hat ben hohenberge ohne helm. — Das Siegel bes Grafen von Zollern hat ben helm mit stauch und bem Bradentopf.

613.

**W.** September 1371. v. D. Graf Rudolf von Hohenberg erlaubt **Marquarten** von Owe "ab Stoffenberg," seine eliche Hausfrau **Anna vom** Stein mit ihrer Heimsteuer und Morgengabe auf die **Pfandschaft** Hirschau (D.A. Rotenburg) — 80 Mark Silber und **60 Pfd.** Heller zu verweisen.

Wir Graue Rüdolff von hohemberg veriehen offenlich für vns vnd ser erben vnd tun kunt menglichen mit disem brief, daz fur vns kam an dem n als diser brief geben ist vnser lieber diener Marquart von dwe ab Stof= enberg vnd sprach disú nachgeschriben gut wärint pfand von vns vnd vnsern sidern vnd hette er sy ouch herbraht vnd warint an in komen in aines rehten menden pfantwifz än älles abnieszen, vnd liesz vns ouch desz brief siehen vnd et vns ernstlich, daz wir ime guntent vnd erlouptent uf die selben gut ze bewisent **d widerzelegent** siner elicher huffrowen annen vom Stain, her wolfen säli= **m dohter vom** Stein von Richenstain jr hainstür vnd Morgengaube er sume geltes, als es von vnsern vordern versetzt wäre, vnd sind disv nach= Mriben gut, die gelegen sindt in dem Banne ze Hirsowe dem dorffe gelegen Rotemburg an dem nägger, Trithalbe füder wingeltz win zehend und korn jend vnd alle ander zehend, wie daz begriffen und verschriben ist an den briefen, vnsern vordern darüber geben hand. Desz haben wir sin bett erhört vnd then vnsern willen vnd gunst darzu geben mit craft disz briefs, daz er sy vnd rerben daruff bewiset haut uf die vorgenanten gut ahtzig mark lötikes silbers lotwiler gewihtes vnd Sehtzig pfund haller in aller wiß, als der brief sett, u vnsern vordern barumb geben hand vnd súllen wir noch vnser erben noch kain tser Amptman noch nieman von vnsern wegen sy noch ir erben dar an nit sumen th hindern in dehain wiß suß noch so, alle die wil wir es vnerlost haben, da vnd ir erben vns vnd vnsern erben ainer losung statt tun sullent wenne vnd elhes jares wir losen wellen vmb die sume geltes, als die brief wol bewisent, e vnser vordern darumb geben hand. And dirre dinge zu ainem vrkund vnd erer sicherhait habent wir vnser aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief, der ben ist an sant Michels tag nach Cristus geburt drützehenhundert Jare dar nach dem ain vyd Subentzigosten Jare.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit b. kl. runden Siegel bes Grafen.

#### 614.

26. November 1371. o. D. Anna vom Stein und berei bekennen, baß Graf Nubolf von Hohenberg bas Necht habe, h Hirschau wieder einzulösen.

Wir Berhtolt, malther und Conrat vom Stain von R gebruder, Ritter, bern wolfen fallgen Gune von Richenftain und vom Stain, ir fwester, verieben alle ufger gemainem mund offenlich fi onfer erben und tun funt menglichen mit bifem brief, als Marquar ab ftoffenberg mich vorgenanten Unnen vom ftain Gine elicht huffen hat min hainstur und morgengabe uff bisz nachgeschriben gut gelegen bem borffe by Rotemburg an bem negger brithalbe füber wingels w und forn zehenden und alle ander gehend, wie dag in dem bewiff brit und verschriben ift, baruf ich anne vom Stain bewift bin Ahnig m filbers Rotwiler gewihtes und Cehnzig pfund haller, won nun ! gut aigen fint vnfers herren Graue Rubolffs von hohem pfand fint von ime und finen vorbern, veriehen wir mit vrfund für ons und onfer erben, bag wir bem obgenanten Graue Rubolffen ve berg vnd sinen erben ainer losung stat tun sullent vmb bie obgenanten und welches Jar es fo koment mit Abbgig marg filbers Rotwiler ge mit Sehtzig pfund hallern, ma wir ober vufer erben ba wiber retten i fo hetten wir alle gitt vnreht und er und fin erben reht. Und beig ge i merrer sicherhait haben wir vnfru aignu Insigel offenlich gehenkt an nach Cristus geburt Drutehenhundert Jare Dar nach in dem ainen und goften Jare, an fant Conrat tag wart bifer brief geben.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Die Siegel ber herren haben trei übereinanberliegenbe fog. Wolfsangeln.

#### 615.

11. November 1372. Pirna an ber Elbe. Aubolf, Graf vo berg, bezeugt, daß die Feste und Burg Wieseneck (in Ba Alters her böhmisches Lehen gewesen und von seinen L von der Grasschaft Hohenberg entfreundet worden seh, zur Wiederlegung der genannten Lehenschaft der Krone die Stadt Friedingen nebst den Dörfern Kolbingen, Rena (O.A. Tuttlingen) und Egesheim (O.A. Spaichingen) zu L

Wir Rudolf Grafe zu Hohemberg, Befennen offennlich mit bis briefs, wenn vnnfer altern vnnd vorfarn, Grauen zu Hohemberg,

t, die vesten vnnd Burgkh weisened gehabt vnnd besessen habent zu rech: Leben, von den durchlauchtigen Fürsten und herrn Kunigen zu Behem, dem greich vnnd der Crone desselben Kunigreichs zu Behem, vnnd dieselben vnnser n vnnd voruarenden, die vorgenannten Burgkh vnnd vesten, empfrembdet vnd uffet habent, von der Grafschafft von Hohembergkh vnnd wir nicht wollen, bie vorgenannten vnnser herrn Kunige zu Behem an der wille vnnd gunnst verhennknus der käuffe und die empfremnus, geschehen sein, Ire Lehenschafft esen oder In auch abgen sollen, sunnder das sie in von vnns widerlegt wer= als billich vnnd moglich ist, vnnd wir auch schuldig vnnd pflichtig sein zu , Dauon mit wolbedachtem mute, Rate vnnser freunnde vnnd mit rechter wissen, viberlegunnge der vorgenannten Lehenschafft, so haben wir vnnser Stat Fris zen, vnnd dise Dorffer Kolbingen, Egensheim vnd Rengwishusen, vanser eigen sint mit allen rechten vand zugehorungen, wie man die been mag, dem allerdurchleuchtigisten Filrsten vnnd herrn, Herrn Karl Romi= n Reiser, zu allen zeiten Merer bes Reichs vnnb Kunig zu Behem, vnnserm n genedigen herrn, als ein Kunige zu Behem von wegen des durchluchtigen ten ond herrn, Herrn wenglaus ein Kunige zu Behem seines Sunes, onnser n genedigen lieben herrn, vfgelassenn vfgereichet vnnd auch lediglich vffgeben, ffen vfreichen, vnnd auch lediglich vffgeben haben in disem gegenwertigem brief, wann derselbe vnnser herre der Keiser, als ein Kunige zu Behem von seiner bes egenannten vnnsers herrn wegen, herre wenzlas, seines Sunes Kuniges lehem von Besunnbern gnaden, vnns Graue Rudolffen vonn Hohemberg voranten, durch vnnser vlehe bete, die vorgenanten Stat Frydingen vnnd die obnten Dorffer Kolbingen, Egensheim vud Rengwishusen, mit Irer zugehorunn= gnediglich vorlihen hat, vnnd wir In auch, barüber, als ein Man, seinen en Lehenherrn, von recht wegen, schuldig vnnd pflichtig ist zutunde, gewonlich, unge eide vnnd gelubde getan haben, Dauon globen, wir in guten trewen ibesstat, vor vnns vnnser erben vnd nachkomend Grauen zu Hohemberg, das ewenglich Jr vorgenante Stat Frydingen vnnd die obgenanten Dorffer Kolen, Egensheim, vnnb Rengwishusen, vnnb was barzu gehorrt von dem egenanvunserm herrn dem Keiser als eim Kunige zu Behem Kunigen wennzlauen m Sone Iren erben vnd nachkomend Kunigen zu Behem, dem Kunigreich, vnd Eronen besselben Kunigreichs, zw rechtem Lehen nemen vnnd empfahen sollen wollen, an allerley widerrede vnnd hindernus, vnd auch davon hulden geloben d sweren, vnnd auch alles das, dauon tuen sollen vnd wollen, das von recht d gewonheit Lehenleute schuldig vnnd pflichtig sein zu thuen Iren rechten natur= n Lehenherrn, Annd des zu vrkhunndt, haben wir vor vnns vnnser erben vnnd Momend Grauenn zu Hohemberg, vnnser eigenn Insigel offennlich gehenngkt biesen brief, vnd durch Merer sicherheitth willen, solcher sachen, haben wir geten Hochgebornen fürsten vnnb Herren, Herrn wenzlan, Herzogen zu Gen vnnd zu Lunnemburg bes Heiligen Romischen Reiches Erzmarschald, vand den Erwirdigen in got vater vand Herrn, herrn Johansen Erz Bische su Prage des Bebitlichen stuels Legaten, das sie als gezeugen der obgeschriben Lehenschafft vand sachen, Ire Innsigel an disen brief zu dem vanserm hannen wollen. And wir obgenannten wennzla Herzog zu Sachsen, vand zu Lunemburg des Heiligen Romischen Reichs Erzmarschalt, vand Johans Erzbischof zu Prage des Bäbstlichen stuls Legate verjehen vand Bekhennen vor allermeniglichen, der wir durch bete willen, des vorgenanten Graf Rudolffs von Hohemberg vanser Ingesigele, zu dem seinen als gezeuge an diesenn brief gehanngen haben, Der gest ist zu Pirn an der Elbe, an Sant Martinstag nach Christus geburth Dreyen hundert Jar, darnach in dem zweyvahssiebennzigistem Jar.

B. b. Drig. im t. t. geheimen haus- hof- und Staats-Archiv zu Wien.

616.

27. Dezember 1372. Bauten. Gunst: und Bestätigungsbrief be Raisers Karl IV. über die von Graf Rudolf von Hohenberg seinen Eidam Bernharten, Markgraf Rudolfs zu Baden Soft geschehene Uebertragung der reichslehenbaren Grafschaft Hohenbert wenn er, Graf Rudolf, ohne männliche Erben absterben sollte.

Wir Karl von gots gnaden Romischer Raiser zu allen zeiten mere bes Reichs, vnd Künig ze Beheim Bekennen vnd tun kunt offenlich mit bifc brief allen den die In sehen oder hörend lesen, daz komen ist in vnser gegen wurtikeit der hochgeboren Rudolf Marggraf ze Baden, vnser lieber furst 📹 getrewr und hat uns fürgelegt, wie baz er den hochgeboren Bernharten seines Sun ze rechter elicher konschaft gegeben hab des Edeln Rudolfs Grafen ze Hohemberg vnsers und bes Reichs lieben und getrewen Tochter, und baz 59 barumb paiderseit überain komen sein und genzlich übertragen haben, und aintrechis worden sein, Ob es zu solchen schulden kem, daz berselb Graf Rudolf an elis leibserben mannes geslecht ab gen vnd sterbe, daz denn die Grafschaft von Hoben berg mit herrschaften landen, lüten, Stetten, Burgen, vesten, vnd mit aller pur horung geuallen sull, an den vorgenanten Bernharten seinem Andem, des Mary grauen Sun von Baben, nach laut der brief, die Sy paiderseit darüber geben haben, als Sy sprechen, vnd hat vns derselb Marggraf von Baden von seines, vnd des vorgenanten Graf Rudolfs von hohemberg wegen, diemütiklich gebetet, daz wir, als ain Romischer kenser, vnd obrister lehenherr derselben egenanten Grafschaft von hohenberg, zu der vorgenanten Annigung, vom tragung vnd aintrechtikeit, vnser gunst willen vnd verhengnuss, geruchten ze geben And auch die gnediklich wellen bestettigen, beuesten und Confirmieren, Des habet wir angesehen, nuz vnd groff, achtber dienst, die vns vnd dem heligen (sic!) Rich

enanten, Marggraf Rubolf von Baben, vnb Graf Rubolf von hohemberg, xbrossenlich getan haben, vnb noch tun sullen vnd mügen in künftigen mb auch Ir sleizzig diemutig bet, vnd haben darumb, mit Rat vnserr Grauen, herren, vnb anderr vnserr vnd des heligen (sic!) Reichs getrewen, ter wissen, als ain Romischer Kaiser, vnd obrister lehenherr der vorgebraffchaft von hohemberg, zu den vorgenanten Ainunge, vbertragunge, vnb ikeit, vnsern gunst, willen vnd verhengnuss gegeben vnd geben auch In disem brief, vnd haben Sy auch in allen Iren gemöchten punten Artikeln nungen, gleich als Sy von wort ze wort, in disem vnserm kaiserlichen driben weren, bestettigt, geuestent und Confirmieret, bestetten, beuesten, sirmieren vnschedlich vns vnd dem heligen (sic!) Reich, vnd allermeniklich, n vnd Jren rechten, Darumb gehieten wir allen fürsten, geistlichen vnb 1, Grafen, fregen, herren, Rittern, Knechten, Stetten, Gemainscheften vnb vern vnsern, vnd des heligen (sic!) Reichs getrewen vnd vntertanen, ben nd des Reichs hulden, daz Sy die egenanten Aynung vbertragung vnd ikeit, nicht hindern, Jrren, oder weren, sullen, in dhain weis Wer aber 3 In vemand, wer ber, ober die weren, wider die vorgeschriben vnser relich tett, oder tetten, der, oder die, sol in unserr und des Reichs ungnab, tig Markh lotigs golds veruallen sein als oft er, oder die darwider tüt, in vnser kaiserlich kammer, vnd das ander halb tail, dem tail, das n wirbet genzlich genallen sullen, Mit vrkund biz briefs, verfigelt mit kaiserlichem Maiestat Insigel, der geben ist ze Budissin, Nach Christs rewzehenhundert Jar, vnd darnach in dem zway vnd Sybenzigisten Jar, ) Johanns tag des Evangelisten, in den wenhennachten vnser Reich in hf vnd zwainzigisten vnd des Kensertums in dem Sybenzehenden Jar.

). Drig. im t. t. geh. Haus- Hof- und Staats-Archiv zu Wien.

# 617.

ii 1373. o. D. Hainz der Cajp von Mindersbach verkauft iter dem Siegel seines Herrn, des Grafen Rudolf von Hohensig, des Jungen, eine Hellergült aus einer Wiese und einem ker an das Kloster Reuthin.

Haint der Cajp von mundelespach vergihe für mich vnd für alle m vnd tün kunt allen den die disen brief Senhent lesent oder hörent lesen ains rehten vnd ains redelichen köffes ze köffenne geben han der priorin. Conuent gemainlichen ze Rvti predier ordens der gelegen ist dy Wilst flat in Costenzer bystum ain phunt haller geltes ewiges vnd iarliches ir selegerätj allv iar ze gebenne vffen sant martinstag vffer min wisun

bie man nemmet bie groffen wifun bie man nemmet fanmers wilun mon bas clain wisele dar under die gelegen ist under dem brunnen und ir selle was balv mannemat und ainhalp ftoffende ist an den crieg agger und anderhalp kole an bes fofen agger und vffer minem agger bes man zellet anberhalben ume aggers ber och bar an stoffende ist vmb funfzehen phunt guter und genome bie munse ber ich von in gewert bin gentelichen und gar und in min schindere un tomen fint also bas ich ber vorgenauten priorin pub bem Connent ze Roti ad by gutem truwen bifen vorgeschribenen foff ze vertigen und ze verstan im mit nach bes borfes reht ze munbelespach wa er ansprächig merde an ale: farbe und han in barumb ze burgen gesethet unnerschaibenlichen Cungen wegge von Ebhufen und ftanmeltn ber ftamerinun fun, ma ben promen tain gen geschähe an bem vorgenanten toff so hant sie vollen gewalt bie burgen an zem ond as kumern wie sie mugen ond in alles das of acribt wirt barumb sie der gebresten hetten an bem gelte an alle gevarbe. Es ist och gerette mit gedinge, b viser bisen vorgeschriben gutern und vor bisem gelt vor ve iarlichen sol gan a geben werben der meggelin von nagelt vierdenhalben ichillinge haller gen 13 borf ben herren vierbehalp hun gen ebhufen vufer vrowen zwai viertal te geltes. Dirre toff ift beschenben mit gunft ond mit willen fta pmers mine ! ders vied ist da by vied mit gewesen. Und das in dis alles state war vid logenbar belybe barumb fo gib ich in difen brief besigelt mit mines genabigen ber Jufigel Grane Robolfes von Hohenberg bes Jungen zo ainem waren offi prtunde aller ber binge bie bie vor von mir geschriben ftant, wir Grane Riba von Hobenberg ber iunge benten onfer angen Infigel an bifen brief burd licher bette willen Haingen Cajpen von mundelespach 38 ainem waren 🧖 nen vrfunde aller ber binge bie bie vor von im geschriben ftant. Dirre bruf no gegeben in bem iare do man galt von gottes geburte Drugenben hundert iar fold Big iar, bar nach in bem britten iar an bem nabsten ginftag in ber phingeste mode

B. b. Drig, im St.-Archiv zu Stuttgart, - Das Siegel ift abgefallen.

#### 618.

29. September 1373. v. D. Graf Rubolf von Hohenberg gibt ka thold von Ulm, seinem "Balckner" und bessen ehlicher Haussung zu Leibgeding fünf Malter Rocken von seiner "gewonlichen subzu Seebronn (D.A. Rotenburg) und ebensoviel von seinem Bu hof zu Notenburg.

Wir Graf Rubolf von Hohemberg verienhen offenlich für bas und wie erben nachkomen und tügen Kunt vor aller menglichen mit bisem brief, bas wangesenhen haben statt truwe bienst, die bas Bertholb von Blue bakt

Baldner und Abelhait von bizenach sin elicu Hußfrow jr frowen ins bais ben sy baibu getan hand vnd darumb haben wir in baiden ir lebtag geben zenhen miler roden Rotemburger meß iarlicher gült, der man In uf sant Martins tag **kliden rihten vnd geben sol** fünf malter roggen von bnser gewonlicher står ze Seprunn wob fünf malter roggen ußer bnserm buwehof ze Rotemburg. Wer **der daz in diß korn gült etlichs** Jares ußlegent von Hagel von Raisen (sic!) a von vngewäst so süllent wir in sy rihten ußer anderen buseren gütern vnd den die wir ze Rotemburg haben Also daz sp ir kains Jares nit ußligen süllent wenne sy baibit abgegangen sind von todes wegen das Gott lang wend So **ins vnd insern er**ben von Fren erben diß vorgeschriben zenhen malter roggen ledig vnd löß werden vnd also süllent wir vnser erben vnd nachkomen sü die ir ledtag an disen vorgeschriben zenhen malter roggen geltz nit hindern noch nu luzel nach vil, weber wir noch kain vnser amptman noch nieman anders misern wegen in dehain wiß suß noch so vud des ze vrkund und stätter War= bas bas also belibe vnuerwandelt, darumb so haben wir bus vnd buser erben nachkomen vnser aigen Insigel offenlich gehenckt an disen brief vnd gebetten dern lieben getruwen Benten von bochingen der diß dinges tädinger ist wesen bas er sin Insigel zu dem vnserm zu ainer gezugnüst offenlich gehenckt k an bisen brief Ich Bent von Bochingen veriehe bas ich burch bett willen ines gnädigen Herren Graf Rüdolfs von Hohemberg zu ainer gezügenüst aller tgesagten sachen han Offenlich min Insigel gehenckt an disen brief der geben ist fant Michels tag Nach Cristus gebürt drützenhenhundert Jar darnach in bem i wob Sübentigosten Jare.

28. b. Drig. im St. Archiv zu Stuttgart. — Mit bem Siegel bes Grafen und n bes von Bechingen, welches zwei auf bem Schilbe sich freuzende Stäbe zeigt.

# 619.

Dezember 1373. Rotweil. Die von Rüti geben vor dem Hofsgericht zu Rotweil dem Grafen Rudolf von Hohenberg ihren Theil an der Beste Neckerburg auf, von deren Zugehör ein Bürger von Rotweil einen Theil (40 Morgen des Dietinger Tannwaldes) bessaß und nach dem Spruch des Hofgerichts auch behielt.

Inischen kaiser karlen gewalt an siner statt vf sinem hof ze Rotwil. Tunt mit disem brief — daz ich ze gericht saz vf dem hof ze Rotwil an der offnen gen kunges strazze vf disen tag als dirre brief geben ist. vnd stund vor mir demselben hof dem (sic!) frome veste man. Marquart von Bübenhofen! fürsprechen als reht waz. vnd sprach also. Johans. albrecht vnd Renher

gebruber von Ruti, bie woltint bem ebeln berren Graue Rabolfen po hemberg gern vertigen ond vigeben Rederburg bie vefti ond we gehorte, iren tail ond allu bu reht die fu baran hettint, ond batt im je an ainer prtail wie fu bag tun foltint, bag es fraft und maht betti. Te ba ze acaen ber erber mernber ber zeller ain burger ze Notwil, und fi hetti etwas ba wiber ze reben von etlicher guter und flude wegen, und zen auten redlichen brief mit ber flatt je Notwil anhangenbem Inngel, ber ze wort fründ als hienach geschriben stat. Allen den — baz vor fründ ge Rotwil vor geriht ber erber man. Johans Gierang abli gis feligen sun vuser burger ond veriads bag er allu die reht die die von Ro hatte an vierzig Aucharten bes Dietinger Tanwalbes die fie ir sell nomen und vibedinget hatte mit boden und mit holge, die im nach reht vergangen fint, reht und rebelich hetti ze touffen geben bem erben wernhern bem zeller onsern burger omb funfzehen pfunt guter haller. -Geben an Mitwoche vor fant Thomas tag 1371. And bo ber brief ad verhört wart, bo batt im ber vorgenant wernher ber zeller ze ernarent prtail ob er bi ben phaenanten studen nach fins briefs sag billich bel Darumb vorschet ich was reht were. Do wart ertailt von herren Ilie Nihtern die ba ze gegen warent bag er bi ben obgenanten guten und fin fins brief sag billig beliben folt ane alle geuerbe, und herumb se offem t han ich bes hofgerihtes ze Rotwil Jusigel mit vrtail offenlich gehendet brief. Der geben ist an bem nehsten Dunrstag nach fant Nicolaustag. Nach geburt brugebenhunbert igr. barnach in bem bru und Subentigoftem Sar

B. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Das Giegel fehlt.

#### 620.

### 1373. Urbar ber Kirche und bes Dorfes Buhl.

Anno domini millesimo ccclxxiij conceptum fuit Registrum infitum per Iohannem Amman de bonis et redditibus ville in Bùhel ut : Et prius de spectantibus ad Ecclesiam ville in Bùhel etc.

Difú nachgeschribenu gut borent ju ber firchun ze Bub Dez erften borent gu bem widem hoff bis aggere In ber ober

|     |                  |        | 0 ** |       |        | 3 4 1 1 4 7 70 |                  |
|-----|------------------|--------|------|-------|--------|----------------|------------------|
| ber | zilagger bez fin | ıt für | if 3 | uchar | t      | 1              |                  |
| Ite | m ber klain zilo | ıgger  | bez  | find  | Judart | i½.            | genb             |
| Зt. | bi bem hermeg    |        | . `  |       | . 3.   | iij.           |                  |
| It. | ber hutagger !   |        |      |       | . 3.   | j. >           | zü bem halbtail. |
| It. | bu fnehtjuchart  |        |      |       | . 3.   | j. (           |                  |
| Jt. | in bem Riet .    |        |      |       | . 3.   | ij.            |                  |
| Jt. | ob ber Rietwif   |        |      |       | . 3.   | 1/2.           |                  |

| igger haisset daz Aspach J. v.                                       |
|----------------------------------------------------------------------|
| rgger an dem Rain J. ij. } zû dem dritail.                           |
| 3 Túfels Bom 3. ij.                                                  |
| tten fürt                                                            |
| em hohen Rain J. iiij.                                               |
| n diffenn                                                            |
| relay forn benne ba wirt.                                            |
| em Eiunger                                                           |
| bsthünrr.                                                            |
| ilt wingart, den buwet zu disen zitten hans Claus, da von git er den |
| iben ond ij. herbsthünrr.                                            |
|                                                                      |
| n in der Zelg in dem kolg                                            |
| , ber hútagger J. ij.                                                |
| Rietagger 3. ij.                                                     |
| Inwander J. j.                                                       |
| tten agger J. j.                                                     |
| mselben agger                                                        |
| : dem Bühel                                                          |
| nder gestainnung J. iij.                                             |
| ber gestainung                                                       |
| bbinger veld daz gestainli J. $1/2$ .                                |
| binger veld in dem kolg J. 1/2.                                      |
| m kolg ain knehtmorg J. j.                                           |
| m folg 3. ij.                                                        |
| jensmad 3. j. \                                                      |
| m Stainach                                                           |
| tainach buwet B' nill J. ½.                                          |
| tainach buwet Cunrad Mornenweg J. j. } zů dem dritail.               |
| tainach J. iij.                                                      |
| donlanden obnan 3. j.                                                |
| donlanden gen Brestdorf J. ij.                                       |
| in der Zelg vnder dem dorf                                           |
| vff Bonlanden 3. ij.                                                 |
| Ipinger veld, ob an ander $\Im$ . $i^{1}/_{2}$ .                     |
| m Crút                                                               |
| igger haisset ber hake $3 \cdot ii^{1/2}$ . $3$ û bem halbtail.      |
| em Graben                                                            |
| m zil an dem Herweg J. ij.                                           |
| 4                                                                    |
| Inwander 3. ij.                                                      |

| St. an dem herweg J. ij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| It. ain anwanderli an dem herweg J. j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3t. bu Stainung 3. ij. } zu bem hall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| It. ber Gerfagger 3. ij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| It. 3û bem Bruffin 3. 1/2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ot not filninger noth his how hatinger accord a i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| It. under Rossnagels Bont 3. 1/2. \ 3" dem brit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| It. beß Webers agger J. ij. bavon git man ij. herbsthunrr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| St. ain agger zwischant ben Rainen buwet Galman 3. 1/2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| It. bag Stainungli J. j. } zu dem viet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Buwet B'. frank dat iij. pul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| It. bu Girfhalb J. ij. Buwet Teheli gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3t. Geraiten agger 3. ij. Buwet Aberli w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| git er allu Jar iiij. herbsthunrr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| It. under gartmanns Ruti an ber wengun . 3. 1/2. Buwet B'. be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| von git er allú Jar ij. herbsthûner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| It. por ber Staig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ligan ze Buhel allú Jar ain 1/2 lib. wahse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| all the state of the same of the state of th |
| Item biß fint bie wifa bie in ben obgenanten wibem hoff borent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| bez ersten bu Gerswis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| It. ain Blet haiset bu hungerwis Manfmab j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| It. Billungs wis zu Otten furt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| It. zu Otten fürt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| It. zu Otten fürt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| It. ber nassun wis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| It. ain Blet haisset leibart wis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| St. ain wis in bem Annenbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| It. bu Brait wis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| It. vnder bem Otten furt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| It. ber Gersagger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| It. ber Rott agger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| It. ber krebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| It. in bem Runs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| St. ain Blet bi ber naffun wis, bat gartman, ba von git er iiij hunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The core and an and smillion town have flux annual an annual flux as seed home.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stem big Sint bie hofftett und gins bie gu ber firchun ge Bubel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bez ersten bu hofftat und hofraiti bez wibemhofes mit aller gu geborbe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| man allú Jar xviij. Sol. hall. xviij. viertal habern xij. laef. c. aiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ilij. gang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| g. gp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

- t. Benten franken höfstat bi dem Steg, da von git man iij. β. hall. iij. viertal habern, ij. herbsthünrr j. fasnahthün.
- #. Cûnzen Bolmarings höfstat, da von git man och als vil.
- p. dez Sinders höfstat, da von gand iij. viertal habern ij. herbsthunr.
- **L. Cünzen franken hofstat** git iij. viertal habern iij. **3.** haller ij. herbsthünrr j. fas= nahthün,
- **L von dez Müllers** höfstat vnd von dem weg, iij. 3. haller iij. viertal habern ij. herbsthünrr j. fasnahthün.
  - L haint der Belser git von zwain wisbleten vor den Rottan aggern ij. herbsthünrr.
  - . B. der nill git von ainem blet in dem fürsal j. herbsthun.
- k & Hirso.
- Lze Hirso iij. Morgen wingartten haissent der Merhelt, Buwet zu disan zittan V. der veser von wurmlingen, da von git man daz halbtail vnd sol man dar zu geben psel vnd must genüg.
- L ze Wurmlingen an pfassen halbun j. Morg. Wingarttes da von git man sch baz halbtail, Bnd sol man sch darzü geben pfel vnd must genüg.
- Le Entterringen lit ain wingertli vnd ain Bomgradtli (sic!), da von git man daz vierdail.
- der walt vnd daz holtz, daz man nemmet der hailigan holtz, der stösset gegen Tusselinger velde.
- t der Zenhend von allen dingen zu dem höf ze Ekke an holz, an veld, an korn, an höwe, an obs 2c.
- Le Ramshaldun von dem Gut git Man vij. lib. hll. allú Jar vnd von alter her gab man da von daz dritail vnd den zenhenden aller früht.
- Da vorgenant gut ze Ramshaldun ist gelühen Hägellin ze Tusselingen vmb junf lib. vnd funf schilling haller allú Jar.
- 🏖 ij. gånß vnd ij. hurn. .
- 🏞 derselb Hägelli git vser Bramhaldun vj. 3. vnd ij. hurn.
- Der Mek git vsser ainer wisun, ist gelegen an dem bach vnd sint ij. Mansmat ix. β. vnd vj. hürn.
- **L** dietrich der wagner git osser ainer wisun ist gelegen in dem bach vnd sint ij. Mansmat vnd osser ainem agger sint ij. Morgen stousset an Bramgunshalbun v.  $\beta$ . hll. vij. hurn.
- It pfaff Stolk git vser ainem agger ist gelegen an dez pfaffen wis vnd ist j. Morg iiij. hürrn.
- 🏞 Cũng tander von ainer wiz da by iij. hunrr.
- I willunman git vsfer ainer wis ist gelegen in dem bach der ist i<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Mansmat vj. B. hll. vnd j. hun.

| Bona in Buhel, preter bona Ecclesie.                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item bifu nachgeschribenu guter hat hans ber Amman ze Bubel gut, bu gu ber kirchun borent |
| Dez erften bag Geriht, Zwing und Banne halbe beg felben borfes.                           |
| St. biß Gint bie agger, bie in ben hoff borent, ben gu bifen gitten bum                   |
| Mornnenweg bez ersten in ber Belg vider bem Dorf                                          |
| lenungsagger                                                                              |
| It. bez Janers Anwander J. liij.                                                          |
| It. baz frothuff                                                                          |
| It. di dem erug                                                                           |
| It. Ennant bem Crus 3. j.                                                                 |
| It. vff Boulanden 3. ij.                                                                  |
| It. hopten Rain an wengen 3. 1/2. buwet Teheli,                                           |
| git er ben hailigan ze Buhel, cere lid. 1/2.                                              |
| It. in der Zelg in dem kolg                                                               |
| Dez ersten bu gebrait bi bem borff J. iiij.                                               |
| It. bi dem Markstain                                                                      |
| It. onber bem herweg J. j. It. Musullun agger ob bem herweg J. j. di bem hall             |
|                                                                                           |
| It. vff Bonlanden J. J. It. in bem Sewe                                                   |
| It. in Stainnach                                                                          |
| Item in ber Belg gen bem Bubel                                                            |
| bez ersten bie but agger 3. iiij.                                                         |
| Ct har Dilanar                                                                            |
| It. hinder dem Bubel                                                                      |
| It. bi ber wis ze hungerbrunn 3. j.                                                       |
| It. baz helbeli                                                                           |
| It. bez Enins agger vnd daz heldeli J. iij.                                               |
| It. die wisa die zu dem selben gut horent                                                 |
| dez ersten an den Egerban Mansmad ij.                                                     |
| It. vff dem Broel                                                                         |
| It. in bem Sewa                                                                           |
| Da von git man allú Jar xij. kaeß ij. Genße ilij, herbsthünrr j. fasnabthün               |
| j. Malter vogthabern xij. \( \beta \), hl. vnd die xij. \( \beta \), lat man im allú      |
| Snitthaller und öch die rij. fack.                                                        |
| Item bez langen höf mit aller zügehörde. huf und hofraiti wi vnd wisan.                   |
| bez ersten in ber zelg vnder dem borf ain agger vsf kilppinger velb (sic!) 3.             |
| Old also assess Kaliffed have Kalife                                                      |
| It. am agger hauset der hade                                                              |

| Kajáhlant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gger über den herweg J. j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| stain bi den dry bommen J. j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| jersagger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rittelagger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| gger vor der Staig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| in der Zelg in dem kolg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| zwen ägger hinder Brestdorf J. ij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| m folg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| m Múlagger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| stain ob dem herweg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| útagger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| em Bühel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| in der Zelg gen dem Bühel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| baz flaschlant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| reglanger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| gger gein dem Buhel hûnf (sic!) J. j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| gger zů dez Túsels bom J. j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| m Rain vor dem fúlhins gern J. j. lit wôst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| iggern git man daz halbtail dez Wintterkornes vnd daz drittail von dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| iggern git man daz halbtail dez Wintterkornes vnd daz drittail von dem rkorn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rtorn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rkorn.<br>sint die wisan die in den selben höf hörent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rkorn.<br>sint die wisan die in den selben höf hörent.<br>dú Grūod by der Gerswis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rkorn. sint die wisan die in den selben höf hörent. dú Grūob by der Gerswis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rkorn.  sint die wisan die in den selben höf hörent.  dú Grüob by der Gerswis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rkorn.  sint die wisan die in den selben höf hörent.  dú Grüob by der Gerswis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fint die wisan die in den selben höf hörent.  dú Grüob by der Gerswis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fint die wisan die in den selben höf hörent.  dú Grüod by der Gerswis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fint die wisan die in den selben höf hörent.  dú Grüod dy der Gerswis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rkorn.  sint die wisan die in den selben höf hörent.  dú Grüod dy der Gerswis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fint die wisan die in den selben höf hörent.  bú Grüob by der Gerswis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fint die wisan die in den selben höf hörent.  dú Grüod by der Gerswis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rkorn.  sint die wisan die in den selben höf hörent.  di Grüob by der Gerswis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rkorn.  fint die wisan die in den selben höf hörent.  du Grüob by der Gerswis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rtorn.  fint die wisan die in den selben höf hörent.  dú Grüob by der Gerswis Mansmad j.  der Emptwis an den Egerdan Mansmad ij.  um wis in dem tal Mansmad ij.  dem selben git man ze Zins allú Jar vj. 3. hall. viij. viertal habern  inß vj. herbsthünrr c. anger.  tem kletten höf, den zű disen Zitten buwet Theheli, mit aller zügehörde.  hofraiti mit äggern und wisan  Rossnagels Rúti vor dem Appenderg J. ij.  n git man daz fünstail.  m Ingental an dem Trútbach J. j.  n git man daz drittail.  dhagger J. ij. |
| rtorn. fint die wisan die in den selben höf hörent. di Grüob by der Gerswis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rkorn. fint die wisan die in den selben höf hörent. di Grüod dy der Gerswis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rtorn. fint die wisan die in den selben höf hörent. di Grüob by der Gerswis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| It. der Bletz zu Frmbrehtsburg J. j. da von git man das fünftail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| It. der Wagram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| vff Bonlanden Zwen ägger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| It. in der Zelg gen dem Bühel<br>Dez ersten ain agger an dem herweg I. ij.<br>It. zwen halb Morgen bi der Nietwis I. j. zu dem drit<br>It. der Nain zu Ottenfurt I. j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diß sint die Wisa die in daz selb güt hörent<br>Dez ersten ain wiselin vs dem Brügel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| It. an den Egerdan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| It. an hetzelunloch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| It. in dem Ingental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Von dem selben gut git man ze Zins allú Jar vj. Sol. hall. xv. viertal h<br>j. Gans ix. herbsthünrr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| It. der wälzinun höf, den zu disen zitten buwet der frank mit alle gehörde, hus vnd hofraiti mit aggern vnd wisan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dez ersten in der Zelg vnder dem dorf vff kilpinger velt J. j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dez ersten in der Zelg vnder dem dorf vsf kilpinger velt J. j. It. ain agger über den kilppinger weg J. j. It. dú gestain by den drin bommen I. j. Item in der Zelg in dem kolg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dez ersten in der Zelg onder dem dorf off kilpinger velt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dez ersten in der Zelg vnder dem dorf vsf kilpinger velt J. j. It. ain agger über den kilppinger weg J. j. It. dú gestain by den drin bommen J. ij. Item in der Zelg in dem kolg Dez ersten ain agger vsf dem Bruegel J. ij. It. ain agger in dem Sewe J. j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dez ersten in der Zelg vnder dem dorf vsf kilpinger velt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dez ersten in der Zelg vnder dem dorf vsf kilpinger velt J. j. It. ain agger über den kilppinger weg J. j. It. dú gestain by den drin bommen J. ij. Item in der Zelg in dem kolg Dez ersten ain agger vsf dem Bruegel J. ij. It. ain agger in dem Sewe J. j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dez ersten in der Zelg wnder dem dorf vsf kilpinger velt . J. j. It. ain agger über den kilppinger weg . J. j. It. dú gestain by den drin bommen . J. ij. Item in der Zelg in dem kolg Dez ersten ain agger vsf dem Bruegel . J. ij. It. ain agger in dem Sewe . J. j. It ain halba morg by dez wagners agger . I. '/2. Item in der Zelg gen dem Bûhel. Dez ersten ain agger an der Rietwis . J. ij. It. ain agger an aspach . J. j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dez ersten in der Zelg under dem dorf vsf kilpinger velt I. j. It. ain agger über den kilppinger weg I. j. It. du gestain by den drin bommen I. j. Item in der Zelg in dem kolg Dez ersten ain agger vsf dem Bruegel I. j. It. ain agger in dem Sewe I. j. It ain halba morg by dez wagners agger Item in der Zelg gen dem Buhel. Dez ersten ain agger an der Rietwis It. ain agger an aspach It. zü dez tusels dom II. z. It. zü dez tusels dom II. z. It. zu dez tusels dom II. z. It. zu dez tusels dom III. z. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dez ersten in der Zelg vnder dem dorf vff kilpinger velt  It. ain agger über den kilppinger weg  It. du gestain den dem bommen  It. du gestain dem dem bommen  It. die gestain dem dem dem Bruegel  It. ain agger in dem Sewe  It. ain agger in dem Sewe  It. ain halba morg dy dez wagners agger  It. die halba morg den dem Buhel.  Dez ersten ain agger an der Rietwis  It. ain agger an aspach  It. zu dez tusels dom  It. zu dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dez ersten in der Zelg vnder dem dorf vsf kilpinger velt . J. j. It. ain agger über den kilppinger weg . J. j. It. du gestain by den drin bommen . J. ij. Item in der Zelg in dem kolg Dez ersten ain agger vsf dem Bruegel . J. ij. It. ain agger in dem Sewe . J. j. It ain halba morg by dez wagners agger . I. ½. Item in der Zelg gen dem Buhel. Dez ersten ain agger an der Rietwis . J. ij. It. ain agger an aspach . J. j. It. zů dez tusels dom . J. ½. It. zů dez tusels dom . J. ½. It. zů hezelunloch . J. ½. It. zů hezelunloch . J. ½. It. zů hezelunloch . J. ½.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dez ersten in der Zelg vnder dem dorf vff kilpinger velt  It. ain agger über den kilppinger weg  It. du gestain den dem bommen  It. du gestain dem dem bommen  It. die gestain dem dem dem Bruegel  It. ain agger in dem Sewe  It. ain agger in dem Sewe  It. ain halba morg dy dez wagners agger  It. die halba morg den dem Buhel.  Dez ersten ain agger an der Rietwis  It. ain agger an aspach  It. zu dez tusels dom  It. zu dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dez ersten in der Zelg vnder dem dorf vsf kilpinger velt  I. j. It. ain agger über den kilppinger weg  It. dú gestain by den drin dommen  Item in der Zelg in dem kolg  Dez ersten ain agger vsf dem Bruegel  It. ain agger in dem Sewe  It. din halba morg dy dez wagners agger  It. din halba morg by dez wagners agger  It. ain agger an der Riekwis  It. ain agger an aspach  It. di dez tusels dom  It. zi. zi. zi. zi. zi.  It. zi. zi. zi. zi.  It. zi. zi. zi. zi.  It. zi. zi.  It. zi. zi. zi.  It. zi |
| Dez ersten in der Zelg vnder dem dorf vsf kilpinger velt  It. ain agger über den kilppinger weg  It. du gestain by den drin bommen  It. du gestain by den drin bommen  It. din agger vsf dem Bruegel  It. ain agger in dem Sewe  It. ain agger in dem Sewe  It. din halba morg by dez wagners agger  It. din halba morg by dez wagners agger  It. din agger an der Riekwis  It. ain agger an aspach  It. zu dez tufels bom  It. zu dez tufels die in daz selb gut hörent.  It. zu dez ersten ain wis in dem Ingental  It. ain wis vsf dem Brügel  It. ain wis vsf dem Brügel  It. ain wis vsf dem Brügel  It. ain mis vsf dem Brügel  It. ain mad 1/2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

n Rossnagels lehen mit aller zügehörd an äggern vnd an wisan sú sigen er nit. dez ersten huss vnd hoss.

rgger in den flachslendern . . . . . J. j. zů dem dritail.

halba morg ennant dem Trutbach. . . . . . 3. 1/2. lit wöst.

igger der vff die wanun zühet . . . . J. ij.

in der zelg in dem kolg

r an den flachslendern . . . . . . . J. j.

in ber zelg vor bem Buhel

ı ain agger off dem Buhel.....  $3. i^{1/2}$ .

fütli dez belser bailung hais dez ersten in der zelg vnder dem dorff óber (sic!) küldinger weg by dem Crúzen i<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Juchert vnd by dem try boms <sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Juchert by dem bruckagger <sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Juchert.

em kolch, an dem herwek vff 1/2. Jucher an dem runs j. Juchert.

ridagger ober dem herweg vff j. Juchert.

sifrit crut 1/2. Juchert.

bú wisan bú grůbli manmat 1/2.

bruel manmat 1/2.

fint die hofstett. dez ersten dez Maiers hofstat da Rich vff saff, hat nk. da von git man iij.  $\beta$ . hl. iij. viertal habern ij. herbsthunrr j. safs die selbun hofstat han Ich verwekhselt vmb ain hofstat dú lit hinder húr gegen minem vetter hansen volkern.

em Orig. auf 7 Pergamentblättern. 3m St.-Archiv zu Stuttgart.

bem Rande steht von gleich alter Hand: "decima soluitur."

# 621.

ung des Einkommens S. Jergen pfriend zu Nagolt uff dem 218. (Dieses von neuerer Hand als das Folgende.)

a do man zalt Von gottes geburt drüzenhen hundert iar vnd drü vnd ar Wart diser zins Roddell geschriben vnd ernüwart ab dem alten mid gefallent diß nachgenden zins uff sant martis tag Sant Jergen vff: g.

3 spellen gesäs an dem obern tor gilt xviij hllr.

:lin gibt vj hllr. von vnser frowen wislin gelegen in dem tal vnder ilins schulthaißen agker der da stousset vff den graben.

visslerin git ij  $\beta$ . von dem hindern tail ierun wisvn stousset an nästlins  $\mathbf{L}$ 

rat schoffer git j $\beta$ . hllr. von siner hindrun hoffstat stousset an höschlis

<sup>38</sup> 

| It. der Bletz zu Jrmbrehtsburg J. j. ba von git man das fünstail.                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3t, ber Bagram 3. ½. lit wif                                                                                                                                                        |
| It. in ber Belg in bem kolg. vff Bonlanden Zwen ägger                                                                                                                               |
| It. in der Zelg gen dem Buhel  Dez ersten ain agger an dem herweg I. ij.  It. zwen halb Morgen di der Rictwis I. j.  Jt. der Nain zu Ottenfurt I. j.                                |
| Diß sint die Wisa die in daz selb güt hörent  Dez ersten ain wiselin vs dem Brügel                                                                                                  |
| It. ber waltinun höf, ben zu bisen zitten buwet ber frank mit all gehorbe, huf vnb hofraiti mit aggern vnb wisan.<br>Dez ersten in ber Zelg vnber bem borf vff kilvinger velt I. j. |
| It. ain agger über ben kilppinger weg J. j. Jt. bu gestain by den drin bommen J. ij.                                                                                                |
| Item in der Zelg in dem folg<br>Dez ersten ain agger vsi dem Bruegel I. ij.<br>It. ain agger in dem Sewe I. j.<br>It ain halba morg by dez wagners agger I. ½-                      |
| Item in ber Belg gen bem Bubel.                                                                                                                                                     |
| Dez ersten ain agger an ber Rietwis                                                                                                                                                 |
| Diß sind die wisa die in daz selb güt hörent.  dez ersten ain wis in dem Ingental                                                                                                   |

- It. Bent lösslin git xviii hllr. von siner wisvn gelegen an der amro vnd haisset der kellernun wiss.
- H. winman git x \( \beta \). hllr. von ainer wisvn lit daz wasser ab ob margksen hasseln vnd stousset ainhalb an sinen agker vnd an fridrichs wisun vnd git denn ix hllr. von ainem agker der giltet pfass maiger vnd vser dem korngelt vnd dem akger gand die ix hllr.
- Jt. auberlin habrer git viij \( \beta \). hur. von siner wison gelegen in bündwisson was des kazingers.
- It auberlin ganter git xviij hllr. von sinem hus daz gelegen ist by hainten des roten hus.
- H. Haint der Rout git viij  $\beta$ . von sinem huß daz gelegen ist by des ganters hus Und git denn  $x \beta$ . us ij iuchart agkers da lit du ain am tüffinger weg vnd du ander daz wasser ab by des kürsseners agker.
- Jt. Haint tächler git von sinem hus iij β. daz gelegen ist by sins schwehers des routen hus vnd so gilt die hinder hofstat Hägenlins gart öch iij β. vnd hörent bed zemen.
- Raint spåt git av hllr. von sinem hus daz sins schwehers hüchen felt waz vnd git denn iiij \( \beta \). von siner wisun gelegen vnder dez kursen ers wisti am wolfsberg.
- K. Gerung murer git xiiij hllr. von sinem garten der gelegen ist uff dem graben by des schenners garten.
- It. der pfost git xxx har. von sinem hus daz gelegen ist an claussen hagmans schurvn.
- R. Burklin zerrer git iij hur. von ainem agker in den Rain.
- K. Ellin krämerlin git iij hur. von ainem agker lit an bem kay.
- It. Bent höschlin der kirchherre git v  $\beta$ . von sinem hus daz da gelegen ist by der kirchen am Turn.
- Jt. hainric houbt git viij β. von sinem wingarten gelegen an dem gemüll vnd den sol man abmessen ist sin ij morgen so sol er x β. geben vnd git j β. hlr. von sin korngelt daz im wirt von åckern sint gelegen im Reglental vnd skonsset an dez labers agker.
- It. zwelff  $\beta$  hllr. gand vser aim agker sint ij gesüg juchartten ligeng daz wasser ab nebent späten vnd dilmans wisun vnd stosset bedentalb an dez Zerers agker, vnd disen agker hant zü disen zitten Cünz Roll. dielman und walther sischer Och lit ain wise im Rotenbach sint zwai mansmad vnd stosset ainhalb an gerung murers wisun vnd anderhalb an dez sporn wisun da gant vs vj  $\beta$ . hllr.

# Nielthusen.

It. Herman süsser git vj  $\beta$ . hllr. von ainem garten der gelegen ist by dez Büln gesäff.

- It. aubreht hailen git j  $\beta$ . hllr. von ainem gärtlin vnd git denn ij sier dls von des buln säligen gesäs.
- It. Groshans git j fiertal dls von sinem garten ber gelegen ist hinder sinem ha Münbererspach.
- It. staimlin ond der kapp gent xviij hllr. von ainer wison lit in kellon. Shaingen.
- It. Engel bü eppin git xvj  $\beta$ . hllr. vs ainer wisun ist gelegen ze Emming an arnolt brügel.
- It. dis ift daz Järlich korngelt.
- It. Ellin ebingerin git vi<sup>1</sup>/<sub>2</sub> siertal vessan vnd vi<sup>1</sup>/<sub>2</sub> siertal habern vnd der beder korn j trittail ains siertals.
- It. diz ist daz agker gelt In der zelg uff Rötenbach It. Haint Rot i schöffel (j malter) vessan vud habern näch der zelg von ainem agker hais sant Jergen aker vnd lit uf Rötenbach.
- It. der spot git v fiertal vesen vnd v fiertal habern nach der zelg von ainen agker lit by sant Jergen agker uff rotenbach.
- It. Renzen säligen agker uf Rötenbach gilt ij siertal vesen vnd ij siertal haben nach der zelg vnd ist och nach gelegen by sant Jergen agker.
- It. haint Rudolff git j schöffel vesen vnd j schöffel habern nach der zelg mit ainem agker ist gelegen hinder der Burg.
- It. in der zelg uff otrichs ägker.
- It. hans schenü git ij fiertal Rogken vnd ij fiertal habern nach der zelg val ainem agker ist gelegen obnan in dem tall by nastlins agker vnd git dem j malter vesen von der von Ringelstain agker gelegen vnder dez wihitsgers agker by dem burg stelg.
- It. nåstlin git ij fiertal Rogken vnd ij fiertal habern nach der zelg von ainen agker lit im tal by des schenüs agker.
- It. des lådergårwen agker der gelegen ist an der burg haldun gilt iij ster tal vesen vnd iij habern nach der zelg.
- It. der speltnün agker gelegen zwischant den Herdern gilt ij siertal vesan wi ij habern nach der zelg.
- It. der von Ringelstain agker den hans schenü hat vnd gelegen ist Jenhald dem burgsteg ob des wihingers wisvn gilt ij malter vesan vnd j malter habern näch der zelg.
- It. zwölff Juchart akers sind gelegen ze nagelt hinder der burg sind sant Jergen aigen.
- It. in der zelg gen oberkirch hinus.
- It. klengk git vij siertal vesan vnd vij habern näch der zelg von ainem agter, ist gelegen in der liellach ob Cünrat schoffers agker.
- It. kåtherlin du wisslerin git j schöffel vesan vnd j schöffel habern nach der zelg von der ondern Juchhart agker gelegen an dem kapenskeig.

- L. Bent lösslin git xviii har. von siner wisvn gelegen an der amro und haisset der kellernun wiss.
- **L. winman** git x \( \beta \). hllr. von ainer wisvn lit daz wasser ab ob margksen hasseln vnd stousset ainhalb an sinen agker vnd an fridricks wisun vnd git denn ix hllr. von ainem agker der giltet pfass maiger vnd vsser dem korngelt vnd dem akger gänd die ix hllr.
- = auberlin habrer git viij β. hllr. von siner wisvn gelegen in bündwissvn vnd waz des kazingers.
- anberlin ganter git xviij hllr. von sinem hus daz gelegen ist by hainzen des roten hus.
- Laint der Rout git viij β. von sinem huß daz gelegen ist by des ganters hus Bnd git denn x β. us ij iuchart agkers da lit dü ain am tüffinger weg vnd dü ander daz wasser ab by des kürsseners agker.
- **bes** routen huf vnd so gilt die hinder hofstat Hägenlins gart öch iij  $\beta$ . vnd **hörent** bed zemen.
- Haint spåt git xv hllr. von sinem hus daz sins schwehers hüchenfelt waz wnd git denn iiij β. von siner wisun gelegen vnder dez kürseners wisti am wolffberg.
- Serung murer git xiiij har. von sinem garten ber gelegen ist uff bem graben by bes schenners garten.
- ber pfost git xxx hllr. von sinem hus daz gelegen ist an claussen hagmans schurvn.
- = Bürklin zerrer git iij har. von ainem agker in den Rain.
- = Ellin krämerlin git iij hur. von ainem agker lit an dem kap.
- Bent höschlin der kirchherre git v β. von sinem hus daz da gelegen ist by der kirchen am Turn.
- ben sol man abmessen ist sin ij morgen so sol er x β. geben vnd git j β. hllr. von sin korngelt daz im wirt von åckern sint gelegen im Reglental vnd konsset an dez labers agker.
- **ab** nebent spåten vnd dilmans wisun vnd stosset bedentalb an dez Zerers agker, vnd disen agker hant zü disen zitten Cünz Roll dielman und walther fischer Och lit ain wise im Rotenbach sint zwai mansmad vnd stosset ainhalb an gerung murers wisun vnd anderhalb an dez sporn wisun, da gant vs vj  $\beta$ . hlr.

# Dfelthufen.

berman süsser git vj β. hllr. von ainem garten der gelegen ist by dez Buln gesäff.

It. aubreht hailen git j B. har. von ainem gartlin vnd git benn ij fintel bls von bes buln faligen gefäs.

It. Groshans git j fiertal dis von finem garten ber gelegen ift hinder finem but

### Dlunbereripad.

It. faimlin ond der tapp gent xviij hur, von ainer wison lit in tellou. Ehmingen.

It. Engel bu eppin git xvj 3. hur, vff ainer wisun ift gelegen ze Emminger an arnoly brugel.

It. bis ift bas Jarlich forngelt.

It. Ellin ebingerin git vi'/2 fiertal vessan und vi'/2 fiertal habern und km ber beber korn j trittail ainf fiertals.

It. biz ist baz agker gelt In der zelg uff Rotenbach It. Saint Rot if schöffel (j malter) vessan vud habern nach der zelg von ainem agler hum kant Nergen afer vud lit uf Rotenbach.

It. ber spot git v fiertal vesen und v fiertal habern nach ber zelg von aina

agker lit by fant Jergen agker uff rotenbach.

It. Rengen såligen agker uf Rötenbach gilt ij siertal vesen vnd ij siertal haben nach ber zelg vnd ist öch nach gelegen by sant Jergen agker.

It. hainh Rudolff git j ichoffel vefen und j schöffel habern nach ber jelg un ainem agler ift gelegen hinder ber Burg.

It. in ber gelg uff btrichs agter.

It. hans ichenü git ij siertal Rogken ond ij siertal habern nach ber jelg an ainem agker ist gelegen obnan in bem tall by nastlins agker ond git den j malter vesen von ber von Ringelstain agker gelegen onder bez wihngers agker by bem burg stelg.

It. naftlin git ij fiertal Rogten und ij fiertal habern nach ber zelg von and

agfer lit im tal by bes schenüs agfer.

It. bes labergarmen agker ber gelegen ift an ber burg halbun gilt is for tal vefen und iij habern nach ber zelg.

It. ber fpelinun agter gelegen zwischant ben Gerbern gilt ij fiertal vejan m

ij habern nach ber zelg.

It. ber von Ningelstain agter ben hans schenü hat vnd gelegen ift 3enbelt dem burgsteg ob des wihingers wisvn gilt ij malter vesan und j malter habern nāch der zelg.

It. zwölff Juchart akers find gelegen ze nagelt hinder der burg find fort

Jergen aigen.

It. in ber zelg gen oberfirch hinus.

St. klengk git vij fiertal vesan und vij habern nach ber zelg von ainem affa

ift gelegen in ber liellach ob Cunrat ichoffers agter.

It. katherlin bit wifflerin git j schöffel vesan und j schöffel habern nach ber zelg von ber unbern Juchhart agker gelegen an bem kapensteig.

. bū eppin von Emmingen git von jagker lit baz wasser ab by mündler= spacker surth j malter vesan vnd j malter habern nach der zelg.

Ro. dis nächgeschriben zins vnd gült hat sant Nicolaus zu Ragelt In Cappell gelegen vor der Statt.

(Unter Anderem wird aufgeführt:)

hail kromerin gyt x \( \beta . v \rightilf ainer wisen genant der franken brügel vnd v \rightilf bem agker daran.

auberlin gissübel vnd Hail kromerin gebent ij  $\beta$ . vs ainer wisen genant die wyden wis gelegen an der burgwisen.

auberli gissübel gyt iij  $\beta$ . vs seinem Hus vnd Hofraiti gelegen vor dem fronhof.

auberli gissübel gyt iiij  $\beta$ . vs seinem Hus ist gelegen an dem vorgeschristen Hus.

Haint tachler gijt j /3. vs seinem Hus vnd Hofraiti gelegen an dem vobern tor.

myn herr von Wirtemberg gyt v B. vs der kalter.

burkart epp gyt ij  $\beta$ . v $\eta$  ainer juchart ackers gelegen an dem lindberg. vj har. v $\eta$  ainem bomgarten gelegen an der ziegelhütten.

Hans gerung gyt xviii hllr. vs seinem Hus gelegen in viengassen an dem Josen.

die samnung frowen von dornstetten gebent iij Haller vs ainem pfund geltz das gät vs ainer wisen an der ammer.

Claus Rout gyt xviij hllr. vs ainem garten gelegen ze merkenbronn. ber Rötenburg von Haiterbach gyt viiij hllr. vs nanțen garten zü vndernschwaindorff gelegen.

Cunrat Honwart von metingen gyt vs ainem acker gelegen In leimborffer berg.

Hans birning gyt j liber Haller vs zwain wisen gelegen zu boppenhusen. die laberin gyt iiij  $\beta$ . vs ainem garten gelegen ze Rietbronn.

Summa xij lib. iiij  $\beta$ . i har. Sant Anclausen Hällergült.

## **622.**

. März 1874. v. D. Graf Rudolf von Hohenberg belehnt Wars arb und Eberhard Lutran von Exlingen mit einem Hof zu Neuhausen (D.A. Exlingen).

Wir Graff Rüdolff von Hohemberg verienhen offenlich vnd tunt er menglichen mit disem brieff, daz für vns kam an disem tag. als dirre brieff

### Bons in Bühel, preter bons Ecclesie.

| Bons in Buhel, preter bona Ecclesie.                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item bifu nachgeschribenu guter hat hans ber Amman je Buh<br>gut, bu gu ber firchun borent                                                                                                    |
| Dez ersten daz Geriht, Zwing und Banne halbe dez selben dorfes.<br>It. diß Sint die ägger, die in den hosf hörent, den zu disen zitten bi<br>Mornnenweg dez ersten in der Zelg under dem Dorf |
| lenungsagger                                                                                                                                                                                  |
| It in der Zelg in dem kolg  Dez ersten du gebrait di dem dorff I. iiij.  It. di dem Markstain                                                                                                 |
| Item in ber Belg gen bem Bühel  bez ersten die hút ågger                                                                                                                                      |
| It. die wisa die zü dem selben güt hörent dez ersten an den Egerdan                                                                                                                           |
| vnb wisan.  dez ersten in der zelg vnder dem dorf ain agger vff kilppinger velb (sic!) \( \) It. ain agger haistet der hade                                                                   |

| aschlant ger über den herweg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| t der Zelg in dem kolg zwen ägger hinder Brestdorf t kolg Mulagger  Mulagger |
| tagger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| paz flaschlant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| forn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| int die wisan die in den selben höf hörent.  vú Grũod by der Gerswis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| int die wisan die in den selben höf hörent.  dú Grüod by der Gerswis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

wirtenberg, find Sunes Stett borffer und Lut gen enander beliben by allen in rebten frihaiten und guten gewonhaiten, als fy von alter berkomen find, Bu funderlich welhe burger ober gebur mit enander je ichaffend betten ober et munnen fo fol ber clager bem felben nachfarn in bas geriht bar inn' er fittel, no bar in er gehöret, mit bent er ze ichaffend hat und ba reht von inte niemen, ma fol er nu baselbest reht widerfarn laußen vugenarlich, war ouch bag busern am man bubt bag finen undertanen burger oder geburn von Graff Gberbard on wirtenberg amptmannen vurcht beschehe, ber fol barba niht tun er pringe die an Graff Cberhard von wirtenberg amptman, ber fol benu ichaffen bag bem dar gelis ond reht wiberfar wa bag fin amptman nit tat fo fol er es an Graffin bard von wirtenberg pringen, ber fol benne Schaffen bag bem clager reht geicht ongeuarlich, were ouch, bag wir Graff Rudolff von hohemberg vorgenamt in to sitt, ee bish puntulizz ukaieng abstürben von todes wegen, baz got lange wo fo fol buser liebu bohter frome Margaretha von Sohemberg, Men graufnn gu Baben, big puntnugge volle ughalten und vollefurn in allen foo pub in aller wiß als vorgeschriben ftat mit allen iren Pflegern vnb amptmant Schloß Stetten, borffern und Lut, als wir ungenarlich und fol auch bis pur nuge weren und ftat beliben unt uf ben nähften faut Georien tag, ber ichne tumpt ond barnach ain gant Jare bag nähfte, ond also geloben wir mit wie guten trumen ond haben ouch gesworn ainen gelerten aibe ze ben hailigen uffgebotten vingern bie vorgeschriben puntuuge, und alle vorgeschriben sachen articel war ond ftat ze haltent, ze habend ond ze vollefurnd ond da won tun noch ichaffen getan an alle generbe, beg gu ainem waren vrfund und gange ficherhait haben wir under infigel gehendt an difen brief, ber geben man p Tuwingen, an Sant Thyburcien tag nach Criftus geburt brützehenhunden 🕼 vnb bar nach in bem viere und Gubentigoften Jace.

B. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Mit bem fl. febr undeutlichen &

#### 625.

### 30. November 1374. o. O.

("An S. Andris tag) lephet Sf. Audolf von Hohenberg Berhtolds Schilling herren Berthold Schillingen seligen filio seyns vatters sel gut, nemla ain hof zu Tettingen bey der kirchen und den Kirchensaz zu Tettingen vodes Theck, der in denselben hof gehört."

Gabelth, Fol, 81 .

626.

nber 1874. Rotenburg. Herzog Friedrich von Teck, welcher braf Audolf von Hohenberg die Stadt Oberndorf mit Zugeschen des Alosters St. Gallen, sammt dem damit verbunschenkenamt desselben verkauft hatte, gibt solches dem Abte zen. Gotteshauses auf und bittet, den Grafen von Hohenberg zu belehnen.

Erwirdigen gaistlichen Fürsten vnd Heren Heren Jeorien Apt dez ze Sant Gallen embieten wir Fribrich Herzog ze Decke vnsren ist berait ze allen zeiten Wir lauzen uich wissen daz wir dem Ebeln c!) Rubolff grauf ze Hochenperg wiserm lieben Chaim die Stat orffe ze kauffen geben haben die wir von uich vnd uirem Gozhaus hen gehebt haben die selben lehen wir uich auf sendent ben bem Edeln Grauf Friedrich von Zolrn von Schaltpurg Ritter wiserm n vnd auch auf gebent mit diesem gegenwürtigen briefe vnd pitten em sleiz vnd ernst Daz ir die vorgenant Stat Oberndorff vnd (?) wir ı lehen gehebt haben von vns auf nement wollent vnb fürbas lihent anten Rudolff grauf ze Hochemperg vnserm lieben Chaim die tt Oberndorff mit irr zu gehördt mit allen wirden eren alz wirz von ı gehebt haben vnd auch darumb bez lehenz besorgen wollent mit uirn riefen daz er von uich uirem Gothaus dez lihent habent sey vnd kraft abe Daz wollent wir vmb uich nirem gothaus allezeit verdienen vnb inde senden wir uich diesen briefe besigelt mit onserm angen Insigel en baran gehendet ist geben ze Notenpurg an Sant Silfesters tage gepurt driutehenhundert Jare darnach in dem fünf vnd Siebentzi=

rig. im St. - Archiv zu Stuttgart. — Bon bem Siegel ist nur noch ein Wachs an dem Pergamentstreifen übrig.

627.

ember 1374. Rotenburg. Die vorige Urkunde mit einigen Abweichungen.

erwirdigen Gaistlichen Fürsten vnd Herren, Herren Jergen ophuses zuo St. Gallen, Enbieten wir Friderich, Herpog ze er willig dienst berait zu allen zitten. Wir laussen Such wissen, das ibeln Hochgebornen Graff Ruodolfen von Hohemberg, vnserm mi, die Statt Oberndorf zu koufen geben haben, die Wir von Bch

ond Amerem Gothus bigher ze Leben gebebt haben, biefelben Leben mit den Schenten Ampt, bag Bir bavon juo Cant Gallen bem Gobbus hatten Wir Euch vffendent by bem Ebeln, Wolgebornen Graf Friberich von Bollen von Schaltburg, Mittern, vnjerm lieben Debeimi, ber Gumer Ren if Bud geben Guch ouch bie vorgenanten Leben, mit bem Schenken Umpt, mit ger würtigen Brief, ond bitten Guch mit allem flizze ond ernnst Das Ir die vorgen Statt Obernborfe, ond bag Schenfen Ampt, bag Wir damit von Euch je Lin gehebt haben, von Uns ofnemen wellent, vnb fürbag libent bem vorgenanten En Ruodolphen von Sohemberg, unferm lieben Debeimi, die obgenanten Stat Pin borf, mit je zuogehörd, Bub ouch bamit bag Schenken Ampt, bag Bir ber hattent, mit allen Wirdin, Eren, als wir es von Euch ze Leben gehebt har unnd ouch barumb beg libent beforgen wellent, mit Euwern fürstenlichen Bud Das Er von Guch unnd Guwerm Gothus dez libent habent fige, unn craft a maht habe: Dag wellent Wir omb Euch ond Enwer Gophus alle Bitt verder Bund beg juo vrfund, Senben Wir Gud bijen Brief, besigelt mit onfern Infigel, bag offenlich baran gehenkt ift.

Dir Brief ift geben ze Rotemburg, an Sant Silvesters Tag, nad Gogeburt, Drüzehenhunbert Jare, barnach in bem fünf und sibentigosten Jar.

23. b. Drig. im Stifte-Archio ju Ct.-Ballen. - Das Giegel fehlt.

#### 628.

10. Januar. 1375. Obernborf. Graf Rubolf von Hohenberg gekni die Rechte und Freiheiten ber Stadt Obernborf zu halten und seht die Steuer verfelben fest.

Wir Graue Rübolff von Hohemberg veriehen und tün kunt allen wie bise bisen brief an senhend oder hörent lesen, daz wir by guten truwen wir lieben burgern der statt ze Oberndorff umb iren willigen getrüwen diens is in vns vnsern erben und nachsomend in künstigen zitten wol getün mügen gütem Rat vnd betrahnüst ir stett reht ze Oberndorff und ir frihait zelde stätt ze haltent als sy von alter her komen sind- und in der wiß als hie wir schriben stat, also daz wir die gewönlichen sturs von in iärlichen niemen saz ist ze herbst vierzig psund psenning Tuwinger und zü dem Maygen tag die psund psenninger Tuwinger und sullen sy nit sürdaß nöten wider iren wisen. Elbe noch an güt es sig denns daz ez uns mit geriht ertailt werde und was uns uht der Man tüt der burgreht ze Oberndorff hat darumb er hinde stomet mit vrtail. da sullen wir nit sürdaß niemen denns zway psund Tuwise und sol darumb zil hän dri tag und Sehs wochen werot er uns da zwiscen vond sol sullen wir vns denns senns senz zwaiger psund von sinem zil sullen in vachen vnd nöten umb die vorgenanten zan (sic!) psund vnd haden al sullen in vachen vnd nöten vnd die vorgenanten zan (sic!) psund vnd haden al

nomen vns vnb vnser täglich gesind vnd den Schulthaißen der Statt ze mborff die sullent daz reht han als von alter herkomen ist vnd tut kain vsman vnanht in der statt daz sol ouch in dem alten rehten stän als die Statt men ist. Sunderlich ist vßgenomen wer den andern wündot mit mezern vnd swertern daz sol ouch in dem alten rehten stän und wer den andern ze tod t baz sol ouch in den alten rehten stän Ist ouch daz dehain burger von der Dbernborff faren wil der sol gelait han mit sinem libe vnd sinem gut m zwo mil vor (sic!) vns vnb vnsern dienern es sige denne daz er vns von bes wegen schuldig worden sige. Wir haben ouch mit namen gelopt ware daz Bernborff die statt ieman versetzen ober verkouffen wolten daz solten wir tun Michem geding und beschaibenhait daz der dem wir die Statt versattin oder effent gabin den burgern der statt ze Oberndorff swur ze den Hailigen disü schriben frihait vnd reht ståt ze land als wir vns hie vor verschriben haben Le geuerbe. Wir veriehen ouch daz wir die Juden die uf disen hutigen tag irre brief geben ist ze Oberndorff sehshaft sind vnd burgreht hand in den k sullen laußen beliben als sie sich da gesetzt hand vnd daz wir von in nit emen sullen benne zwaintig pfund ze stur waz aber Juden hinnan hin gen dorff zügen die sullent mit onserm willen sich da hin setzen ond daz diz alles fige vnd ståt belibe So haben wir ze vrkund vnser aigen Insigel offenlich It an disen brief der geben ist ze Oberndorff an der nähsten Midchen (sic!) rnt Hylarien tag nach Cristus geburt drüzehen hundert Jar darnach in dem mb Subentigosten Jare.

1. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — An einer grünseitenen Schnur hängt teglige beschätigte Siegel tes Grafen.

629.

Januar 1375. Rotenburg. Lehen=Revers Graf Rubolfs von Hohen= um die Stadt Oberndorf sammt andern, zu dem St. Gallischen Schenkenamte gehörigen Lehen.

Bir Graff Ausbolff von Hohenberg, Oberster Schent dez Gothus ant Gallen, Verjehin vnd tuon kunt mit disem Brief, Allen die jn ans, lesent, oder hörent lesen: Als Vnns der Erwirdig Herre Abt Geori, von gnäden Abt dez Gothus ze Sant Gallen, begnadet hat, vnd Vns daz uten Ampt enpfolhen hat, vnnd Vns och die Stat Oberndorff, örffer vnnd Lüt, vnnd Güter, so darzus vnd darin gehörent, verz hat, Daz hadin Wir angesehen, vnd haden willslich, mit bedachtem must, rn ainen gelerten Aid ze den Hailigen, mit vsgehepter Hant, Dem vorgenanten Beorien, sinen Nachkomen vnd dem Gothus ze Sant Gallen, getrüw vnnd e sin, vnd ze tuon, als ain Wan sinem Herren von sinen Lehen billich vnd durch

reht tuon sol, Ennb och von bem Schenken Ampt vis bem Beld und ih Herberg ze tu and, was ain Schenk von sinem Ampt tuon sol, und als stitte und gewonlich gewesen ift, än gevärde. Wir habin Bus och sur Enkur all unser Erben, gen dem vorgenanten Abt Georien, vund gen alle Nachkomen, bez vorgeschriben Sathus, derbunden, und verbinden Und wordetrachtung mit disem Brief, Daz Wir vher demselben Schenkampt, no der Stat Oberndorf, noch vser den Läten und Die darzuo und darin gehörent, nüt tuon sällent, noch zu Niemans Hain weg bringen süllent, Dann mit dez vorgenanten Abt Georien, als sine komen Hant, willen und gunst. Unnd daz die alles war sie und stät hievor an disem Brief geschriben stat, so haben Wir Graff Nuodolff davor zunser Insigel gehentt an disen Brief: Der geben ist Je Roten burg indet an dem nächsen Mentag nach Sand Hylarien Tag, in dem Jar do man Gottes gebürt, Drüzesenhundert Jar, darnach in dem fünf und sidentsigns

B. b. Drig. im Stifte-Ardiv ju Ct. Gallen.

630.

14. April 1375. o. D. Graf Rubolf von Hohenberg belehnt von Valkenstein mit bem Attenthal (bei Freiburg im Breisgan schon von seinen Borbern zu Lehen gegangen.

Wir graff Rudolff von Sobenberg verjehen offenlich und tun lur lichen mit bisem brief, bas für uns tam an bem tag, als biser brieff g haman von Baldenftein, Silprant fäligen fun von Baldenfte bat und ernstlich, bat wir im big nachgeschriben leben liben an siner u brübern Thomas und Josephus fatt, bie von uns und unfern B ju leben giengen, und ouch fin vorbern von unfern Borbern gr gehept hatten. Und big nachgeschriben tal ift leben von und Att mit zwingen und bennen, luten, gerichten und gulten, und guten, wie tomen find, nut uf genomen, als ber genant hilprant falig von Bal von unfern vorbern zu leben gebept bett, bez haben wir fin bitt erhort, mit bem vorgenanten von Baldenstein, Saman, an finer und an finer vorge bruber statt baz vorgeschriben Attental mit finer zugehörd, als vorgeschrib gelieben, wie wir billich und burch recht lichen fullen, alfo, bag er uns bar foll, als ein jeglich lebenmann finem lebenherren billich und burch recht b boch mit bijem liben vorbehaltent uns und unserer herrschaft unfru mit big libens zu einem vrfund haben wir unfer eigen infigel offenlich gebenkt a brief, der geben ist an dem mentag por dem palmtag nach Christus gebut zehnhundert jar, barnach in bem fünf und sübenzigsten jar.

Rach einer Abschrift in bem Lanbesarchiv ju Rarlerube.

Mttenthal bei Freiburg (Ebnet).

631.

April 1375. v. D. Graf Rudolf von Hohenberg legt Zeugniß **Eber den Verf**auf des Widemhofs in Bondorf seitens seiner Vetter **der Gr.** Otto und Burkard von H. an das Kl. Bebenhausen.

Mehen mit disem brief allen den die in an senhent lesent oder hörent lesen. Is den tag als dirr brief geden ist. zu ins kam der erwirdigen gaistlichen mes aptes und des goczhus ze Bedenhusen erber bottschaft und fragten in indahtig wärin umb den kouss den inser vetter grase Otte und Burkart von Hohemberg gebrüder und wir mit in getan hettin umb pidemhose in dem dorff ze Bondorff den Kilchensäcz die lehenschaft selben Kirchen und auch und daz vogtrecht der selben Kirchen bekanten das wir des wol indahtig warend und haben auch den brief verhört dekennen ins daz der selb kouss also zu gegangen und beschenhen ist mit aller dingen und worten als ir koussbrief darumb lutet und sett und desze ze hohaben wir unser aigen insigel offenlich gehendt an disen brief der geben dumrstag vor dem Balmtag nach Cristus geburt druzzehen hundert jar darzin dem sum sum such subsenzzigosten jar.

18. d. Drig. im Landesarchiv zu Karlsruhe. — Kleines, rundes Siegel mit breisen, quergetheiltem Schilde. Umschrift: + S'. Rvodolfi. coitis. d. Hohenberg. (Lettes tehr undeutlich.)

### 632.

Juni 1875. v. D. Werner der Buwenburger und Abelheid von Bermatingen, seine ehliche Hausfrau, in der oberen Stadt Haigerloch gesessen, verpfänden mit Willen Graf Rudolfs von Hohenberg, Beinzen von Lichtenstein und dessen ehlicher Wirthin Abelheid von Reuneck um 200 Pfd. Heller zwei Höfe zu Thieringen und Hausen "vnder Lochvn" (D.A. Balingen), welche sie von dem genannten Grafen hatten.

wernher der Buwenburger und ich abelhait von Bermatingen biche wirtin, Zu disen zitten gesessen in der obrun Statt ze Haigerloch, bien offenlich für uns und für all unser erben und Tügin tunt menglichem brief, daz wir baidu unuerschaidenlich Schuldig worden sigin und gelten ainer rehter redlicher Schuld den ersammen und fromen Hainzen von den stain und fro abelhait von Nuwnegge, siner Elicher wirtenun und erban, ob sie enwerin, zwai hundert pfund haller muns güter und genemer

The state of the s me dener zu, vnd vmb die selben zwai hundert x TE TE TE TE TE TE TE TETETENTIN Dez edeln vnsers genådigen herren G In I mit i it it it it adelhaiten von Rumenegge ober i that I recen me a greek mit band und mit mund und wie es fraft t ne en und wie einer boi die wir habin von vnserm gnädigen bet I wain hofen, die gelegen sind a : I --- - rer mer z buien under Lochun, die ierlich geltend zie Franz Bebe Malter habern Ebinger meß, Cehren wird wiertal anger mit allen 16 man in a ameren. i igm demaigert ober onbemaigert, aliz si öch güt b Turmmin be is von Liebtenfain onb Abelhait von Ruwnegge inne han ond nuten ond niesen ierlich me ---- mir mir einen, ob fi bar an gebrust ober gebieston bet mit mit der gebonte ... ::- -::: elichú wirtin habin öch vni selber vigenomen - 🛫 🛫 zwall rud maht haben mügen, die vorgeschriben bes 🕬 🔭 🐰 🖂 🖂 💳 🚾 ..... allweg viezehen Tag vor Sant walpurg tag 🖣 📑 🛬 :: : : :: tundert viunden Hallern güter vnd genemer, 🧀 👊 generalen in der wieden Gieng follen für ond ir erben unfig und uniern di genabigen heren Graf Rudolfe ... in in ihre nach komen wilenklich und ungevärlich ainer wile in die Bergereiter in elichi wirtin von not oder von gebreiten wegen sand der der der der der ober fung oder ober lang, so iollen 🚥 nann in der einem aus wie vorgenanten höf mit allen iren zügehicht namen pfentlichen pfand vmb so vil gels wie dinem pfentlichen pfand vmb so vil gels wie .... Tie 24 von beiden ift an bisem brief, und daz sol vusere genähigt Norm & in Rabben berg und wernhers bez Buwenburgen ind abeiten vin Bermatingen guter gonft und will fin, und doch 🐗 ner der zeit zeiterten gitter in nimet in pfandes wis, daz der oder sin erten i wider lösung gehorsam sigin in aller der wisz, as vorgeschriben stät. Ind i ainem vrind und daz alló vorgeschriben ding war und stät belibin, So wir gebetten den Edeln unsern genädigen herren Gräf Rüdolfen von inderg, daz er sin aigen Insigel dez ersten gehenket hät an dissen drief, ellú disún vorgeschriben ding mit sinem gunst And gütem willen Zü geganzind, dar zü so hän ich wernher der Buwendurger und adelhait von eatingen min elichú wirtin die vorgenanten unser ieglichs sin aigen Insigel vrer sicherhait gehenket an disen Brief, der geben wart do man zalt näch geburt Oruzenhen hundert iar Sübezig iar dar nach in dem súnsten Jar nechsten Ritwochun vor Sant Johans Tagg ze Sungihten.

1. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem kl. runden Siegel des Grafen 2001 bes Buwenburgers, bas aber nichts mehr erkennen läßt.

633.

Juni 1875. o. D. Abelheib von Bermatingen, Werners des Buwenburgers Hausfrau, schenkt zu ihrem und ihres Ehemannes Seelenheil mit Willen Graf Rudolfs von Hohenberg ihren 4 Morsen großen Weingarten bei Wurmlingen (D.A. Rotenburg) an das Kloster Kirchberg.

3ch Abelhait von Bermatingen wernhers des Buwenburgers t hußfrow vergich für mich und alle min erben vnd tunt mit disem allen den die jn ansenhent lesent oder hörent lesen das ich mit güter vorbe= mge gunst wissen vnd gutem willen wernhers des Buwenburgers mins elichen rtes vnb aller der die darzü notdurftig warent hän gegeben luterlich durch le es billich kraft und macht haben sol und mag nauch dem rechten und zu iten do ich es wol getün mocht durch miner sele vnd wernhers des Buwenrs mins huswirtes sele vnd sunderbar miner lieben mumen seligen Elsbethen :Therinen sele und aller miner vordran und nauchkomen selen hailes wegen kwirdigen gaistlichen Frowen der Priorinen und dem Conuent gemainlich des ers ze kirchperg prediger ordens vnd allen iren nauchkomen min wingarten wurmlingen gelegen sint vnd die man nemmet die Röber der vier mors int ond die ze disen ziten buwent Abelheit die Suppingerin hansen is Hußfrow zwen morgen Haintlin des Suppingers sun ainen morgen vnb ber Rapf ainen morgen vnd gend von den vorgenanten wingarten das mil än allen schaben vnd hän ich die vorgenant Abelhait den obgenanten n vnd Conuent die obgenanten wingarten gegeben mit allen minen rechten t zügehörben begriffen und gewonhaiten, als ich sü bis her inne gehaben und fen han vnd su min nater vnd min muter selig an mich brächt hand immer pe habent und ze niessent ze besetzent und ze entsetzent und verzich mich und

han mich verzigen gegen den obgenanten froman, und allen iren nauchlum de recht aigenschaft und zu wartunge ber ich ober min erben an den obgenanten er garten haben möchtin oder hie nauch gewinnen foltin die obgenanten frema w Couent numer me an ben vorgenanten wingarten geitren noch gefumen noch we sprechen weder mit gericht noch on gericht noch in tainer hand wife beline und barumb ze merer sicherhait ban ich bie obgenant Abelhait von Berneite acheten ben Ebeln minen anebigen hochgebornen Serren graue Ribe fen von Sobenberg ber fin aigen Infigel baut gebendt an bijen brief wor mit finem gunft miffen ond gutem millen befdenhen ift. 36 bie w genant Abelhait von Bermatingen geloben ouch war und flat ze haltent wut von mir geschriben stät vnb barumb han ich min aigen insigel gehenket at bis brief. Ich ber obgenant wernher ber Buwenburger vergich offenlich bas bis gaube beschenhen ift mit minem aunst wissen vnb guten willen vnb geloba auten truwen für mich und min erben war und ftat ze haltent alles bas be schriben ftat an generbe, und barumb han ich ouch min aigen Infigel gebends bifen brief und gu ainer gugnuft ban ich bie vorgenant Abelheit gebeten tabelt von mabingen ben alten mid Martarten von Dw ben man neut von Stouffenberg, bie ouch iru aignut infigel gu ainer gugnuft band gor an bifen brief, ber geben wart do man galt von Criffus geburt brutebenh jar, barnauch in bem fünf und Gubentigoften jar am nechsten fritag nad mi herren fronlichnams tag.

Rirdberger Copial-Bud Fol, 161.

#### 634.

1. Juli 1375. o. D. Graf Rubolf von Hohenberg übernimm in Herzog Leupolt von Oestreich die Landvogtei in Oberschwaben, werpflichtet sich babei, bemselben zu bienen, auch seine herreich innerhalb eines gewissen Zeitraums nicht verkaufen zu weller

Ich Graff Rüdolff von Hohemberg vergich vind tün kunt offenlicht bisem brief vind die teiding die zwischent dem hochgebornen fürsten, minen bei Herren Hertzog Lüpolten Hertzog ze Österrich ze Styr ze kernden ist ze krain, Graff ze Tyrol vind mir beschehen sind daz ich mich siner Land vogty in Obern Swaben vinderunden (sic!) han, ving uff Sant Johnst ze Süngihten, der schierost kumpt, han ich mich mit guten truwen verhaises. Gelopt dem selben minem Herren dem Hertzogen die vorgenannten zitt ze wind ze wartent wider aller menglichen mit allen minen Schlossen, vesten Stette vind dörffern vind mit allen minen dienern Burgern vind gedurslüten, dich imer getruwlichost vind best kan vind mag an alles geuer. vind daz ich zwischent hinnen vind dem nähsten künstigen sant Martins tag gen niement stan

unsten sol noch min Land und Lüt kainem andern fürsten und Herren die wil unsten versetzen noch vermachen sol an alles geuer, Ob ich aber nach dem und Martins tag min Land und Lüt dehein wiß verendern würd es were verkoussen versetzen oder vermachen So sol ich dennoch dem egenanten minem ven Herhog Lüpolten und sinem Land gewertig und dienstdar sin unt uf den penanten sant Johanns tag ze Süngihten, als da vorgeschriben stat an alles und dez ze urtund und offener zugnüst han ich min aigen Insigel offenlich und dissen dien brief der geben ist an Sunnentag vor sant ülrichs tag nach Cristas ut Drutzehenhundert Jare darnach In dem funsten und Sübentzigosten Jare.

8. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

635.

**5.** o. T. u. D. Konrad und Volz von Weitingen (D.A. Horb) **bekennen**, daß die Burg Wehrstein (D.A. Haigerloch) Pfand von **bem** Grafen Rudolf von Hohenberg sep, wieder eingelöst werden könne, und demselben offen gehalten werden solle.

Ich Conrat von Wittingen Ritter vnd ich Volt von Wittingen dun vnd vergen offenlich an disem gegenwertigen brief — daz wir beide gemeinzgesworn haben dem hochgeborn wirdigen herren grafen Rudolfen von enberg von der Pfandung wegen zu Werstein, daz iz vnsers vorgezen Herren offen hus solle sin vnd zu welchen zilen zu losen, also vnser brief zet, den wir von vnserm hochgeborn wirdigen hern han, vnd dez zu einer n sicherheit han wir beide gemeinlich vnser jeglicher sein eigen Insigel an disen sehenket — geben dusent drey hundert vnd fünse vnd sibenzig Jar.

Abschrift in den Hohenberger Dot. T. XI. Fol. 115 im St.-Archiv zu Stuttgart.

636.

**Mai 1376.** v. D. Graf Rudolf von Hohenberg belehnt Hans m Börstingen (D.A. Horb) mit einem Theil des Laienzehnten zu Weitingen (in demselben D.A.).

Wir Graff Rübolff von Hohemberg veriehen offenlich vnd tun kunt glichen mit disem brief, daz für vns kam an dem tag als dirre brief geben Hans von Berstingen Sifrit säligen sün von Berstingen, vnd batt ernstlichen daz wir im sins vaters säligen tail dez laigen Zehenden ze witins mit allen rehten vnd zu gehörden lihen wie wir billich vnd durch reht lihen war haben wir sin bett erhört vnd haben dem vorgenanten Hansen von Berzus den obgenanten Zehenden sins vaters säligen tail mit aller sinr zügehört Samid, urd.-Buch zur Gesch. d. Gr. v. Zollern-Hohenberg.

gelihen wie wir billich vnb burch reht lihen sullen also baz er ins ba vo soll wie ain ieglich lehen man sinem lehen Herren billich und burch reht the boch mit bisem lihen behalten wir inst instru rehte und bis lihen zu ainem wond offner zügnüst haben wir inser insigel offenlich gehenkt an bisen brieff ber sift an mitchen vor sant vrbans tag nach Cristus geburt Drützehenhundert Jarkach in dem Sehs und Sübenhzigosten Jare.

B. b. Drig, im St.-Archiv zu Stuttgart. - Mit bem fl. runden Siegel bes fellers.

1 Gabelth. bat Berftingen.

637.

31. Mai 1376. o. D. Graf Audolf von Hohenberg vollzieht bie vielleiner verstorbenen Mutter, Margaretha, geb. Gräfin von Ausse beabsichtigte Stiftung bes Altars ber 11000 Jungfrauen in Collegiat-Rirche zu Chingen.

Reuerendo in Christo patri, ac Domino Domino Hainrico Dei Gra Episcopo Constantiensi Rudolfus Comes de Hohenberg obediente debitam et condignam. Vestrae Reuerentiae praesentibus duxi notificando quod quia quondam Nobilis Domina Margareta de Nassow Mati mea carnalis altare in honore undecim millium Virginum dedicatum, in Ecclesia Collegiata s. Mauritij in Ehingen prope Rottembuq situatum de bonis et redditibus subscriptis dotare proposuit. Verum unb quam dictum laudabile propositum debitum sortiretur effectum predict Domina Margareta de Nassow Mater mea diem suum clausit extreme Ego quoque per ipsam cocptum uolens consumare, ac ad debitum finem per ducere. Hinc est, quod ego deuota ductus affectione compos mentis et arporis, propter diuini cultus augmentatione, ac ob meae dictaeque main meae, nec non omnium progenitorum et benefactorum meorum, quidus antidota commemorationis sum obnoxius salubre remedium animarum consensu et bona uoluntate honorabilium in Christo prepositi et Capital Ecclesiae collegiatae in Ehingen supradictae dotaui et fundaui, et presentis doto et fundo perpetuam praebendam in dicto altari de bonis et redicto subscriptis tradens ac donans ea donatione irreuocabili inter uiuos pur a simpliciter dicto altari renuntiando ex nunc omnis iuris tam canonici, 🕮 ciuilis auxilio mediante quo praedicta dotacio seu donatio per me nel ber des seu successores ualeat quomodolibet retractari, uel annullari reservis mihi ius patronatus seu praesentandi ad tempus uitae meae, transfero deinde post decessum meum in praepositum dictae Ecclesiae collegiatat i Ehingen, qui pro tempore est uel in futurum erit. Sunt autem hace boss

edditus dicti altaris: primo redditus tredecim maltrorum et quatuor lium siliginis mensurae in Rotemburg cedentium annuatim de decima unnae, quam nunc tenent Fritzo et Otto de Wurmlingen fra-

Item redditus quatuor maltrorum siliginis et quatuor maltrorum tuwingensis mensurae et duorum pullorum unius aucae et quinquaouorum cedentium de curia quadam in uilla Hirsow uulgariter Maiger Rudgers hoff, ad quam curiam spectans octo iugera agrosita iuxta dictam uillam in loco, qui uulgari locutione dicitur brun qui ab una parte confinantur uineis in Hirsow et ab alia parte dictis uulgariter bes schulthaißen braitin. Item ad praedictam curiam rsow etiam spectant quatuordecim iugera pratorum sita iuxta dictam in loco, qui dicitur clebrun (sic!), et ab una parte confinantur bonis eti ibidem, et ab alia parte bonis dicti Bischer. Item ad praedictum spectant etiam tria iugera cum dimidio pratorum situata (sic!) iuxta n) pfäffingen in loco, qui dicitur gemainbrügel et ab una parte quantur dictae uillae in pfäffingen, et ab alia parte pomerio dicti er ibidem, hi redditus communi aestimatione taxantur ad summam mum uiginti librarum denariorum Hallensium, uel paulo plus. Vnde re Reuerentiae supplico humiliter, et attente quatenus praedicta donata posterum per Christi fideles donanda, nec non omnia supradicta ritate uestra ordinaria confirmare, ac sigilli uestri appensione digneroborare, in quorum omnium et singulorum testimonium sigillum meum ium praesentibus est appensum.

Nos quoque praepositus et Capitulum Ecclesiae Collegiatae in Ehingen dicti praesentibus fatemur dictam dotationem de nostro plenario con, et certa scientia processisse supplicantes una cum dicto Domino nostro no Rudolfo comite de Hohenberg fundatore praedicto, quatenus praeta omnia auctoritate uestra confirmare uelitis, in quorum etiam testim sigillum nostri Capituli duximus appendendum.

Nos uero Hainricus Dei gratia Episcopus constantiensis publice profitequod in signum approbationis et confirmationis omnium praedictorum rta scientia sigillum nostrum Episcopale praesentibus est appensum, dentes nihilominus, ut bona quae hactenus dicto altari sunt donata, a posterum per Christi fideles donabuntur dictae donationi accrescant tamen praeiudicio Ecclesiae Collegiatae in Ehingen memoratae. Datum zilia Pentecostes Anno à Natiuitate Domini Mo. CCC. Lxxvi indict: xiiij.

b. d. Abschr. im lib. cop. bes Stifts Chingen im St.-Archiv zu Stuttgart.

### 638.

2. Dezember 1376. v. D. Graf Rudolf von Hohenberg bestätigt di Schenkung seines "vrenin", des Grafen Albrecht von Hohenberg ber an das Carmeliter=Rloster zu Rotenburg ein Malter Roggen gült von seinem Bauhof zu R. und einen "Amen" Weingült auf seinen Weinbergen in der "vnhalden" vermacht hatte.

Wir Graf Rüdolf von Hohemberg verienhen und tugen kunt offentig vor aller menglichen Als der Edel bnßer lieber vrenin Graf Albreht va Hohemberg so im Gott gnad voruil ziten vnd jaren lüterlich durch Gott w aller siner vorder vnd nachkomen selen gelückes vnd Hailes willen geordnet w gegeben hat den Erwirdigen gaistlichen dem prior vnd dem Couent gemainlich bi orbens bnser frowen Brüber gelegen in bnser statt Rotemburg was sal allen iren nachkomen ommer ewecklich ze habend und ze niessend ain malter rogge gelt Rotemburger mess ußer onserm buwhof, vnd ouch ain amen wingel ußer önßerm wingarten vnd wingelten so wir haben an ber önhalden bas fal roggen vnd wingelt In vnser Amptlüt allü iar Järlichen fürderlich und an all sperren weren vnd begaln süllen bas korn uf sant Michels tag vnd den wir i dem Herbst an allen iren schaden und darumb das sy des selben korn und wings bester sicher sigen, So bestättigen und confirmieren wir In das wissenklich mi craft diß briefs für vns all vnser erben vnd nachkomen das sy vnd all ir mas komen nun vmmer me da by getruwlich beliben süllend an alles heften und sperce vnser selbs und der unseren an all arglist und geuerd, des ze urkund so ist vass Insigel von ungers Haissent wegen offenlich gehenkt an disen brief der geben # an dem nahsten zinstag nach sant katherinen tag nach Cristz geburt, drützehenhun bert Jar vnd sehs vnd Sübenzig Jar.

B. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ist abgerissen. Hieren sindet sich ein Auszug in der "Descriptio Conventus Rottenburgensis" Fol. 11. MSC. in Privatbesitz.

639.

9. März 1377. v. D. Volkart von Dw von Bobelshausen (D.A. Rotenburg), ben man nennt Wutsüß, verkaust um 125 Pst. Helle an Graf Rudolf von Hohenberg alle seine Rechte zu Schwalder und alle seine Leibeigenen zu Rotenburg, zu Kalchweil, Riebernsu und zu Dettingen (sämmtl. im D.A. Rotenburg).

Ich Volkart von Ow von Bobelthusen. den man nempt Butsis
vergich offenlich für mich vnd min erben vnd alle min nachkomend vnd tun der

nglichen mit bifem brief, bag ich mit guter vorbetrahtung, mit rehter wißent und bes Libes vernunftig ber finne gut ben giten bo ich Riten und gan moht nach Rat miner frund, reht vnb redlich ains Ewigen toufics verlouft han touffent geben dem Ebeln hochgebornen Grafe Rubolffen von Sobenrg minem gnabigen herren und finen erben allu minu reht bie ich iebo a ze Swaldorff bem borff und alle min aigen Lut, bie iego uf bifen tag burt brif geben ift gesegen find ze Rotemburg in ber ftatt ze talgwil nibern Dw und ge bottingen in ben Dorffern und alle ber nachfomend es en Man oder frowen knaben oder bohtran wie die mit ir namen begriffen geben ober genant find, die er vud fin erben furbag me omer haben niegen und tallent oud ift ber touff beschenhen omb hundert pfund ond funf ond awaingria and italiger guter und genemer Haller ber ich von ime genhlich und gar gewert behalt bin und die in minen und miner erben kuntlichen nutze und fromen ten und bewent find und sol ich oder min erben und nachkomend, bem obgeden minem herrn grafe Rubolf von Hohemberg und sinen erben und nach: rend, allu minut reht ze Swaldorff dem borff und alle min aigen Lut ge temburg ze talawil ze nibernow und ze Dottingen und ber nach: rend in ber wiß als vorgeschriben stät vertigan verstän versprechen und ufrihten allen fletten gu allen tagen und gemainlich an allen gerihten gaiftlichen und Machen wie wa wenne ober wie bid fi beg bedürffent und notürftig find bag par an habend figen nach bem rehten, an allen iren ichaben und an alle geuerb r aber das dem obgenanten minem gnabigen herren grafe Rubolffen von bemberg ober finen erben und nachkomenben bie obgenanten mine reht je wald orff und min aigen Lut ze Aotemburg und in ben vorgeschriben Dörffern ieman ansprächig waren ober würden vied ich ober nun erben und nachsomenb fi nut vertigotin und ufrihtin bag si baran habend maren in ber wiß als vor-Inben flat Co hat ber obgenant min herre von hohemberg ober fin erben nachkomend und alle ir helffer gewalt und gut reht mich und min erben und min nachkomend baromb anzegriffent ze schadigent ond ze benotent an onheren und guten in den Stetten in den borffern ober uf dem Land mit gerift Midem oder weltlichem oder an geriht wie und wa sie fündent oder milgend, did vnd vil big in die obgenanten min aigen Lut vnd ir nachtomend vnb A alle minu reht die ich ieho han je Swaldorff bem borff genertigot und tiht werdent an allen iren schaben in ber wiß als vorgeschriben stat und süllent bem angriff nit freueln noch han getan wiber behain geriht gaiftlichs noch Hiche noch wider nieman suß noch so won was si da wider tund so hand si regent reht und ich und min erben und nachkomend vnreht 3ch vergih mich für mich und min erben und alle min nachkomend aller brief, die wir barumb hettin ober han mobitin wennan ober von wem wir bie hettin ober noch Then mohten, ba mit wir wider bijen touff gereden ober gesprechen mohten ouch alle bie brief bie barumb fürbag omer me funden ond erdaht wurden

bie füllent alle tod und an alle Eraft sin und gelob onch bi güten tru mich und min erben und alle min nachtomend bisen kousst und alle vorge bing und sachen war und stati ze habent ze glicher wiß als von ûns ge stat und deß ze urkund und merrer sicherhait, so han ich min aigen Insige lich gehendt an bisen brief und ze noch merrer sicherhait so han ich z bie Ebeln hochgebornen min gnabigen herren Grase strivite zolrre ab Schalzburg Ritter. Grase strivitä von zolrre von zolrre und Benzen von Dw von Bobelzhusen daz si zu ainer get aller vorgeschriben bing iru Insigel zu dem minem offenlich gehendt hand a brief, wir die obgenanten Grase sfridrich von zolrre Ritter. Grase rich von Hohen zolrre und Benz von Dw veriehen daz wir durch bett des obgenanten volkart von Dw zu ainer gehügensist aller vorgeschriben bing aignu Insigel zu dem sinem offenlich gehendt haben an disen brief der geben dem nahsten gütem tag nach dem Sunentag so man singt Letare in der vaste Eristus gedurt drüßehenhundert sare darnach in dem Süben und Sübentzigosischen dem Subent drüßehenhundert sare darnach in dem Süben und Sübentzigosischen

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Das eine noch anhangende Bol Siegel hat die Umfchrift: B. F. vomitie d. Zolle. ivniorie. Die beiben von Di hangen noch an, find aber in Schilbfigur und Umfchrift febr verborben.

#### 640.

20. März 1877. v. D. Konrad ber Staheler, Kirchherr zu i burg, Rudolf und Benz Gundy, die Pfleger des Grafen i von Hohenberg, Kastwogt des Kirchensatzes zu Sulchen, leiht bessen Gunst einem Kotenburger Bürger 4 Morgen Acers, in den genannten Kirchensatz gehören.

Ich pfasse Conrat der Staheler zu dissen zitten kilchherre ze K burg und wir mit ym Rüdolf Gundy der alt und Beng Gundy su vnsers genedigen Herren Graue Rüdolffes von Hohenberg pfleger ze K burg veriehen offenlich mit vrkund diß briesis und tügen kund allen den, die briesse lesent oder hörent lesen, daz wir Hansen dem Bogelen burger ze hürg und sinen erben haben gelühen zo ainem steten explehen und liben au dissem gegenwärtigen briesse vier Juchart aggers, die gehörent in der densatz der kilchen zo Sulchen und sint gelegen hinder zangenhal Stossent uss den durrenbach off Hansen sistridz wingarten und oberd den Totenweg, also mit sölichem gedingde, daz er und sin erben da wasullent ain malter der frucht, die dar offe wasset wintersorns Rotenburge Järlichen, so bit dar visse wechset, wenne aber die selben vier Juchart agger burden sint mit somerkorn, so sol der selbe Hans Bogel und sin erben ain en ba für geben, wenne aber bie felben vier Juchart aggers an brache ligent, er vud fin erben bez felben iares nut gebunden ba von dehainen frucht ze ide, wenne aber er ober fin erben bie vorgeschrieben vier Juchart aggers muft n liegen, so boch ander agger, die in der zelge gelegen fint, dar inne die selben Buchart ligent, gebuwen waren und frucht trugen, fo fol er und fin erben es iares daz geschehe, benne davon geben ain malter Notenburger messes gefrucht, als ir fürchgenoffen vif ben nahsten aggern bes iares gebuwen hant alle generde. Er und fin erben follent ouch jarlichen von bem vorgefagten geben zway Herbest Hunre gely, wer ouch fache, baz ber obgenannt hans el vub fin erben bag obgenannt leben wulten verfoffen ober virfegen, wem were, ber ben selben sins Rarlich richtet, bem fol man es liben an all geuerb widerred, Bud bez alleg jo ainem warem vrfund und offen gezugnlift fo han ber obgenannt pfaff Conrat Stabeler felchherre ze Motenburg min angen Infigel ulet an biffen brieff gu merrem prtund ond ze merrer veftenung biffer por: bruben bing an biffem briff, won ber felber onfer Berre von Sohenberd kvogt ift dez kilchensapes ze Sulchen, da bie selben vier Juchart aggers chorent und won ouch wir die obgenannten Ruff Gundy ber alt und Bent dy fin sune sin pfleger ze Rotenburg bie obgesagten vier Juchart aggers verlahen n als vorgesagte stat an siner stat und von sinen wegen und mit sinem gunst und m willen under bem felben Infigel ouch wir verieben, biff vorgefagt bing an n brieff, ber geben wart, bo man galt von Cristi geburte Drüzehenhundert rond Guben und Gubentig far an bem nabften fritag nach fant Gerbrut tag. B. b. Drig, im Spitalardiv ju Rotenburg. - Dit einem fl. Deft bon einem d, bas langlich rund mar und ohne Zweifel bem Rirdherren angehörte, und bem el tes Grafen, auf welchem ficht: S. Redo . . . omitie do Ho . . . .

641.

Marz 1377. o. D. Abelheib, Konrabs bes Schreibers und Schulmeisters zu Wiltberg sel. Wittwe, verzichtet gegen Graf Aubolf
ron Hohenberg, ben Jungen, Graf Konrabs sel. Sohn, auf alle
ihre Nechte an zwei Jauchart Acers, an bem Käpfelberg gelegen,
welche sie vordem von bem Grafen gekauft hatte.

3ch Abelhait Cunrat faligen bes schribers vnd schülmaisters ze perg elicu witwe burgerin ber vorgenanten ftat ze wilperg vergih offensen bisem brief für mich vnd alle min erben vnd nächtomen, baz ich mit gesin libe vnd wolbedahtem mut, von redlicher sache wegen vnd burch sunderlich se bete des hochgebornen edeln herren Gräse Müdolfs von hohems des Jungen. Grasen Cunrats säligen sun die zwo Juchart algers em laphfelberg gelegen zwüschent pfass albreht Schenners alger ain

halb vnd ber Schäffer akger anderhalp, ber obnan stoßet an Cungen bes mai gers akger von affringen und undnan an aberli frigen akger vijgeben bin lebeclich vnd vff gib mit bisem briefe mit allen getäten worten vnd werken als s kraft haben sol und mag dem obgenanten edeln Herren Gräfen Rüdolfen und hie mich willeclich verzigen und verzihe mich offenlich mit disem brief aller ber reften aller der gewonhait und alles des füges den ich zu dem vorbeschriben agker von mines obgenanten elichen mannes Cunrats des Schribers und schülmaisters säligen p wilperg wegen oder von iemann anders wegen ie gewan nv han oder fürbes vmer haben solt ober möht und besunder von des köffbriefs wegen den ich bu ver genant adelhait Schriberin von dem obgenanten edeln Herren Gräfen Rüdolfen inne han vmb den vorbesagten akger an dem kaphfelberg gelegen vnd vmb andel gut die in dem selben köffbrief verschriben sint, der selb brief besigelt ist mit bes egenanten Ebeln Herren Gräfe Rubolfs Insigel mit des erben vesten Ritters Hern Berhtolb von altorf Insigel den man nemmet den koler vnd des vesten edel knehtes Diemen des kachellers Insigel du bru vorgenanten Insigel-an bifc vorgenanten köffbrief offenlichen hangent, And alles daz hie vorgesagt stät han i getan mit kuntlichem wissen vnbezwungen willen vnb guter gunst Hainten bei Salymans der die selben zwo Juchart akgers vnd andrü gut die in dem von beschribenen köffbrief benempt sind zu den selben ziten buwt vnd inne het va minem elichen wirt sälig vnd och von mir der Egenanten adelhaite der Schribering vnd Ich der ietzgenant Haint Saltman vergih och offenlich daz mit miner wiffel vnd gütem vnbezwungem willen allü vorbefagt vnd nachgesagte dink sint geschenft vnd zu ainem offenn vrkunde vnd merer sicherhait aller vorbeschriben dinge han ich die obgenant abelhait Schriberin und ich der egenant Haint Salzmen flizzeclich gebetten die erbern wisen den Schulthaiß und die Rihter gemainlich wilperg daz si ir stet gemain Insigel gehenket hant an disen brief, Wir ber Schulthais vnd die rihter gemainlich der vorgenanten stät ze wilperg verienhen offenlich daz wir von flizziger bete wege der vorgenanten adelhait Schriberium vnd vnser burgerinvn vnd Haingen Salymans vnd durch mere sicherhait vnd p zugnust aller vorbeschriben binge vuser stet gemain Insigel gehenket haben an bifen brief Der Geben wart do man zalt (sic!) Gottes geburt drüzehenhundert Jar wie Sübentig Jar darnach in dem Sübenden Jar an dem Hailigen Balme abent Wir der obgenant Grafe Rudolph von Hohemberg verienhen aller vorbefagt sach in disem brief und des zu offem Brkund so haben wir och unser aigen Insigel hier an gehenket.

23. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. Mit ben beiden anhangenten Siegeln. Das der Stadt ist größer als das tes Grafen, beide rund, mit dem Hohenberger Schille. Umschrift des Stadtsiegels: S. civivm de ...w....

642.

ärz 1877. o. D. Graf Rudolf von Hohenberg, Graf Konrads Sohn, verkauft mit Willen seines Vetters, des Grafen Konrad, rchherrn zu Sulz (beziehungsw. Wildberg), den Kirchensatz dieser iben Ortschaften, welchen er in einen "agker" auf dem "Käppfel= rg" bei Wildberg "gelegt" hatte, um 500 Pfd. Heller an den falzgrafen Ruprecht bei Rhein, (beziehungsw.) das Kl. Reuthin. r Grafe Rubolf von Hohenberg Grafe Cunrat saligen sun hemberg verkünden allermenglich mit diesem briefe vnd tun kunt allen in ansenhent oder hörent lesen für vns, alle vnser erben vnd nächkomen mit gesundem libe vnd wolbedachtem mut vnd mit wissen, willen vnd rat mser fründe und besunder unsers lieben vettern Grafe Cunrat von erg, zu ben ziten kilcherr ber kilchun ze Sult, ba bu kilch erg in gehört, vnsern fry angenn ledigen vnb vnbekummerten sat derselbun vorgenanten kilchun ze Sult mit aller zu gehorbe nd vnbesücht gelêt vnd gesetzet haben in vnsern fry aigenn ledigen etumerten akger der gelegen ist vff dem kappfelberg in wilban, zwüschent pfaff albreht Schenüs akger ainhalp vnd der schäffer iderhalp der selbe onser akger obnan stoßet an Cunten des maigers von äffringen und undnan an aberli frizen akzer und haben ben= tsern akger denselbn unsern kilchunsatz ber kilchun ze Sultz und die kilchun eg die in der egenanten vnsern agker also gelêt vnd gesetzet sint mit aller sehörde an widmen, an Huß, an Hoff, an garten, an Hofraiti, an Holt, an agker, an zwige, an wisen, an wasen, an wasser, an waibe vnd an allen en die da zü ietz gehörnt ober hie näch geheren mügen, sie sien gesüchet esuchet befunden oder onbefunden, verköffet ond keht ond redlich mit allen worten vnd gedingen so barzů notürftig waz vnd ist vnd kraft vnd maht olt vnd moht zu ainem rehten stäten ewigen kovfe mit disem briefe vnd vnwiderkommenlich ze köffenne geben dem durlühten Hochgebor= rften bem ebeln vnserm genäbigen herren herzog Ruprebte ltern von Gottes gnaben pfalzgrafen by Rin des hailigen en richs obrosten Truhsessen vnd Herzogen in Bayern an ber saistlichen frowen stat der priorinvn vnd des Conuentes gemainlich des 8 ze Ruti, onder Wilperg gelegen, in kostenter Bistum predier ordens f hundert pfund guter vnd genemer haller der fünf hundert haller Swester von Haiterbach priorin vnb Swester agnes Stahlerin schaffnerin Ziten des ietz benempten Closters an ir selbs vnd irs Conuentes gemainaller nächkomen stät besselben Closters ze Rüti vns gar vnb gentlich geb bezalt hand und in unsern kuntlichen nut komen und bewendet sint,

eamenter in Antiben levels and anners Actorit and civide Actors and a obgenanten bedü agkers, vnd kilchunsaßes der kilchun ze Sult, dar wilperg gehört mit allen den rehten und nützen und zügehörden des kildunsages und kildun, als si nu barin gehörend ober hernach g Es si an zenhenden, an widmen, an Huß, an Hoff, an garten, an witraiti, an Holt, an velb, an zwige, an agker, an wisen, an was an wasser ober an andern bingen wie die nu sint, oder fürbas wer si fint gelegen, gesücht und ungesücht, befunden, und unbefunden v guten truwen für vns für alle vnser erben vnd für alle vnser nach vnd allen iren nächkomen die vorgeschriben verkofftü gut allu, agker ber in selben agker mit aller zu gehörbe als vorgeschriben stät geset reht ledig fri vnbekümert aigen ze vertigenn vnd zu verstänn gen al vnd an allen stetten näch landesreht, Es si uff gaistlichem ober we wa es nach rehtes wegen notürftig ist ober wirt vnd zu merer vorbeschriben und nach geschriben sachen puncten, stucken und art brieff So haben wir den egenanten gaistlichen frowen vnd dem Cou ze Rüti vnuerschaidenlich vber vns vnd vnser erben vnb nāchkom: geben vnd gesetzet biese hie nächgeschriben ebeln Herren vnser lie Gräffen Otten von Hohemberg Gräfe Rüdolfen den El ze Hohemberg, Grafe Rubolfen ben jungen bes vorgene Otten sun von hohemberg vnb den erbern vesten Ritter hansen von veningen zu ben ziten vogt ze wilperg als beschaibenhait, war, daz der obgenant agker vnd der obgenant kilchu mit aller seiner zügehörbe dar in gesetzet hän mitainander gemainlich wischen zwüschent vns vnd den von den denne daz obgenant güt ansprechig set end wenne vas die selbe ansprach vad der tag vab dieselbe ansprach also mempt vnb mit ir manung geinrret wirt So süllen wir der vorgenant Gräfe Gräfe Cunrads säligen sun zu dem längsten in dem nähsten manat nach Fielben mannung den tag vollenden vnd laisten gegen den die daz obgenant gut ansprechent wa wie vnd wenn siù die obgenanten frowen notürftig werdent - lang als bute und als vil, bis daz wir den selben Closterfrowen die obgewen gut gar vnd gentlich nach gaistlichem vnd weltlichem reht geuertigen, War ba got vor si daz wir der obgenant Gräfe Rüdolf Gräfen Cunrads säligen Dag nit taten vnd die vertigung als vorgesagt stät nit vollendenten So süllen F Gräfe Rüdolf Gräfe Cunrads säligen sun vnd wir der obgenant Gräfe Conrat ▶-- **Ich** wir die obgenanten Bürgen als balbe wir des von den vorgenanten Derfrowen erinrret vnd vnd vermant würden nach der selben manung in den Den aht tagen in varen gen Wilperg an die stät vnser ieglicher mit sin selbes ba in offner wirthuser zu vailen köffe inne laisten ain reht gewonlich Mar aber daz vnser vorgenante Höptherren oder bürgen, De ober me, selb mit laisten wolten ober mohten der mag ieglicher ainen kneht zeinem pfart an sin stat in die selben laistung als vorgesagt ist legen vnd sol behainer vser ber laistung nümer komen bis baz ben obgenanten Closter= men ze Ruti die vorbesagte Fertigung näh gaistlichem vnd weltlichem reht geuer= wirt vnd wenne sich der pfärit ains oder me verlaistent oder in der laistung 50 sol ie derselbe des denne das selb abgangen ober verlaist pfärit ge= ift ain ander pfärit in die laistung stellen in den nehsten abt tagen als vorbesagt pfärit, daz obgangen oder verlaistet ist, Wär och da got lang vor ber obgenanten bürgen ainer ober me von todes wegen abgienge ober von Lande für oder suff zu ainem bürgen vnnüt würde, so sullen wir die obge= Men Gräfe Růdolf Gräfe Conrats sáligen sun, vnd Gräfe Conrad alle bede wen von Hohemberg den obgenannten Closterfrowen ze Rüti ain als guten men an des abgangenn bürgen stat setzen in den nehsten nächgenden vierzehen als vns die obgenanten Closterfrowen des abgangenn burgen mit botten Eriefen ze huse, ze Hoff oder onder ogen geinrrent und ob ainen ander burgen ses abgangenn burgen stat ze sexenn, vermanend vnb wa wir daz nit taten, Tellen wir die vorgenanten zwen Gräfen, Gräfe Rüdolf Gräfe Conrad säligen Erafe Conrad die vorbesagten Bürgen alle nach dem vorbenempten tag nehsten nächgenden aht tagen gen wilperg an die stat varn vnd da inne wis laisten als von der vertigung hie vorgeßagt stat Bnd sullen öch vser Leistung numer komen vnt daz den vorgenanten Closterfrowen ze Ruti ain Tals guter burge an des abgangenn burgen stat in der vorbesagten sicher= geben vnd gesetzet wirt, War aber da got vor si, daz vnser dehainer der sagten, er si Höptherr oder bürge daz nit tate, vnd nit hielt alles daz - vertigung von burkschaft von laistung von angriffe ober von behainer andrer

inde. vuncten finden und artikeln, als hie vor und näch in bisem brief gesa mit zit dem selben hant die vorgenanten Closterfrowen und ir Couent gentain vad och ir Helfer gut reht und vollen gewalt an ze griffen ze bekummern vad! benotenn, an luten an guten mit gaistlichem vnd weltlichem geriht ober an geri wie si mügen ober in aller fügt vnd sol in da vor nit schirmen weber gaill noch weltlich reht, noch lantreht, noch Burkreht noch stattreht noch dehain an reht, noch fryhait noch füg noch gewohnhait noch behain anderlai sach bie un oder hie nach funden wirt an geuerde .vnd waz die vorgenanten Closterfron oder ir Helfer der vorbesagten ober nächgeschriben binge schaden nemen die nanten verköften gut als vorgesagt ist gar vnd genglich genertigot werbent, selben schaben sullen wir vnd die bürgen inen och gar vnd gentslich vffrihten t ablegen, ir worten schleßlich barumb ze gelobenn an alle geuerbe, wa wir niht täten So hänt die obgenanten Closterfrowen und ir Helfer aber v gewalt vnd reht vns vnd unser bürgen in laistung ze manen, vnd ob wir laisten vns anzegriffen in alle die wise als hier vorgesagt sat, Wir der obgen Gräfe Conrat von Hohemberg zu den ziten kilchere der obgenannten kilchen Sult dar in dü kilch ze wilperg gehört bekennen und verienhen offenlich in in brief, daz dirre vorbesagter kilchunsak, in den vorbesagten agker an dem kapp berg gelegen, ist gelêt und gesetzet, und och dirre vorbesagter koff mit vertigs burkschaft puncten studen und artikeln als vor und näch geschriben stät beschen ist mit vnserm kuntlichen wissen, vnbezwungen willen mit fürbedächtem rat t flizziger bette vnd daz besunder wir Gräfe Conrat bisher kilcher der obgenand kilchun ze Sult bar in bu kilch wilperg gehört und och burch rehtes, burch gotte vnd durch sunderlichs gunstes willen den wir zu dem obgenanten Claster ze RM haben verzigen haben und verzihen uns mit disem brief aller der rehten aller bel gewer, alles des füges, aller der gewonhait, vnd aller der anspräch die wir wie vuseru vordern vud von vus selber oder von iemans anders wegen zu den ege nanten agker kilchunsat kilchun ober zu behainen iren zügehörden ie gehetten 🔳 haben ober fürbas vmmer gehaben möhten vnd füllen noch mügen öch vnf 📫 behelfen mit dehainerlai rehten noch fryehaiten noch Chaftin noch fügen noch M wonhaiten noch fürzügen noch mit behainer hand fünden die iet funden fint 📥 hienach funden werdent mit den der vorgesagten ding dehains in dehain wise I krenkt würden, War och dazu irre brief gemäsget oder naß wurde oder an wecks an silleben ober an buchstaben missebeschriben würde ober bu Insigel bu an bill brief gehörnt nit allit dar an kemen oder ir ains oder me zerbrächen oder 💘 michen nit gar vnd gentlich begriffen an wäpen oder an buchstaben ober with benkt oder missekert würden, daz sol allessampt den obgenannten Closterfrowen Mutt in disen vorbesagten und nachgesagten sachen kainen schaden bringen, wi alle die wil si disen brief inne habent mit ainem ganzen Insigel ober me milgen wir die obgenanten Gräfe Rubolf Gräfe Conrats fäligen sun vnb och ៅ Wilse Conrat noch vnser burgen noch niemand anders gesprechen, das diser beit

behainen weg noch wise gebresthaft si, Wir die obgenanten Gräfe Rüdolf Gräfe mrats fäligen sun vnd wir Gräfe Conrat alle bede Gräfen von Hohemberg ge= ben och bi gåten trüwen in apdes wise disen köff vnd allez daz hie vor vnd in disem brief von vns gesagt stät wär vnd ståt ze halten vnd die vorge= pten vnser bürgen vnuerschaibenlich von dirre burkschaft an allen iren schaben Tosen an geuerde und drumb so haben wir bede ietz benempt Grafen von Hohem= ra vuser ietweber zu warem vrkunde und ewiger stätigkait sin aigen Insigel an ien brief gehenket, Wir die vorgenanten Bürgen Gräfe Otte von Hohemberg, rafe Rubolf der Elter, Grafe ze Hohemberg, Graf Rubolf der Junge, des Ege= **puten Gräfe Otten** sun von Hohemberg vnd ich Hans von veningen Ritter zü n ziten vogt ze wilperg geloben öch bi güten trüwen dise burkschaft und alles **hie vor in disem brief** von uns gesagt stat wär und ståt ze haltenn än geuerde, bes zü ainem offen vrkunde vnd merer sicherhait so hät vnser ieglicher sein zen Insigel ouch gehenket an disen brief der geben wart do man zalt von Gottes unt drüzehenhundert Jar vnd darnach in dem Süben vnd Sübentgosten Jar bem hailgen Ofter Abent.

38. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit ben 4 fl. Grafensiegeln.

643.

Ronrads † Sohn, verkauft um 5870 fl. an den Pfalzgrafen Ruprecht bei Rhein, Herzogen in Baiern 2c. die Hälfte von Wildsberg, Burg und Stadt, dem Al. Reuthin und der Vogtei über basselbe, den Wäldern "Bureh" und den "Ariegswelden", endlich seinen Theil an Gültlingen.

Bir grafe Audolff von Hoemberg ber Junge. Grafe Conrads pligin Son von Hoemberg bekennen offenlich mit diesem brise.. vnb tun int allen luten, die yn sehint oder horint lesen für vns alle vnsre Erben vnd passonmen, daz wir mit gudem wolberadem mute, mit Nate vnsrer frunde vnd det vnd mit Rechtem wissen vmb vnsers schindaren nütz vnd notdorft willen vnd possen schaen zu furkommen vnd zu vermiden Dem Durlichtigen Hochgeborm kehen vnd Herrn Ruprecht dem Eltern Pfaltgrafen by Ryn, dez pligin Romschen Nichs obersten Druchsezzen vnd Herzogin in Beyern, vnserm istin gnedigin Herrin vnd sinen Erben vnd nachkommen Pfaltgrafin by Ryn ufren teil, daz ist ein halpteil der vestin zu wilperg an Burg vnd Etat mit mannen Manscheften . . . Burgmannen, Burgmanscheften, mit wel-

den, Belder, wildpannden, wassern, Weiben, wasserleuffen, Mulen, Dichen, Bisse rien, Edern, Wiesen, Inten, gutern, gülten, zinsen, dinsten, Ern, Rechten, friheibt gewonheiden vud mit allen andern zugehorungen vnsers halben teils gesucht u vubesucht wie man die genennen magk mit sunderlichin worten Ru oder herm vud darzu vnsren halben teil des closters Rute und den halben to an der Bogty desselben closters And den halben teil an dem malde di genant ist Bürey und unsern teil an den welden die da heissend die krieg welde, Bnb alle die Recht die wir haben zu vnserm teil zu Giltelingen dem Dorff Bud in der mark daselbs And darzu die Eder und wiesen die u offgeerbt sint von vnsre Swester seligin die ein Closterframe was 4 Rute, die in der mark zu wiltperg gelegen sint, die losunge baran t die itund versatt sint, doch vsgenomen ben kirchensatzu Sulte bar In on wiltperg gepfarret ist den wir vor dem obgenanten Closter Rüte verkauft u vermacht haben Recht und Redlichin für Recht eigin gut Erbetlichin und Ewiglich verkauft haben und verkeuffin mit kraft dis brifs umb fünff Dusent gulden! hundert gulden vnd Siebintig gulden, Der wir wol gewert vnd bezalt fin, vns begnügt And mag vnb sol Der obgenante Herzog Ruprecht der Elter erbin vnd Nachkommen die obgenant vestin vnd güter alz fürgenant stet für t eigen gut Erbetlichin vnd Ewiglichin Innehabin vnd nyssen, alz ir eigin gut Bud verzihin wir für vus vnd alle vusre Erbin dar uff vmer Ewiclichin mit c dis brifs And setzen dar In den Egenanten vnsren Herrn Hertzog Rupreckt Eltern sine Erben vnd Nachkome Egenant in Nütz vnd gewer Erbetlich vnd Ca lich Bnd globin in guder werschaft zu tunde nach dez lands recht vnd geworft Wir ensollen auch noch vnfre Erben nümer ansprache inne haben noch gewyn an die Obgenanten vestin vnd güter, waz hie vorgeschriben stet in dheinerlei mit gerichte ober ane gerichte, Noch auch an den Egenanten vnsren Herra Herhogin sine Erben und Nachkommen, ane alle geuerde. Alle diese obgenant stucke han wir grafe Rudolff Egenant mit guber truwen globt And zu den hells geswornen Stede und veste zu halten und nit dar wider zu tunde nach schaff getan werden vsgescheiden alle argliste und geuerde. Und han dez zu eyme 🗖 gin Orkund vnser ingesigel tun hendin an diesen brif. für vns vnd vnser Ed Wir han gebedten die Edeln grafe Rudolff von Hoemberg den Elts vusern liebin Bettern Bnd grafe wilhelm von Eberstein mynen lieb Dhem, Her Hansen von Dierberg Ritter vnd Dymen ben techeler knecht baz sie ir iclicher sin Insigel by baz vnser auch an biesen brif gehand haben zu gezugnisse aller fürgenanten stucke And wir die fürgenanten grafe bolff von Hoemberg ber Elter grafe wilhelm von Eberstein, Hans von Dietel Mitter Und Dyme der kecheler Sdelknecht bekennen daz wir durch bebe willen surgenanten grafe Rubolffe von Hoemberg des Jungen zu gezugnisse aller fin nanten stücke vuser iclicher sin Insigel by daz sine an diesen briff gehangen tob in zu Heibelberg uff den Dinstag nach dem heiligin Pfingstage Nach Christi under Drupehen hundert Jar vnd yn dem Siebin vnd Siebintsigstein Jare.

8. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Die Siegel fehlen.

1 Unter bemselben Tag und Ort stellte ber Berkaufer auch bem Pfalzgrafen Auprecht bem geren eine sonst ganz gleichlautenbe Urkunde aus, in welcher jedoch Graf Beinrich von Span-1 und Beinrich von Erligheim, Bizthum zu Beibelberg, als Siegler aufgeführt werden.

### 644.

Mai 1377. Heidelberg. Pfalzgraf Ruprecht bei Rhein, Herzog in Baiern 20., verzichtet gegen das Kloster Reuthin auf alle An= sprüche an den Kirchensatz zu Sulz (bei Wildberg), welchen dasselbe von Graf Rudolf dem jüngeren, Konrads sel. Sohn, gekauft hatte. kWir Ruprecht der elter von got gnaden pfalnzgraue by Ryn. s heiligen Romschen Richs Obrister bruchseße vnb Herzog in Beyrn were vas offenbar mit diesem brieff, als der kirchensatzu Sult dar yn bie pfarre zu wilperg gehöret in vnser Herschafft da selbs zu wil**n gelegen, fürmals von dem edeln vnßerm lieben getrewen Graue Ru**= 🗗 von Hoenberg exwunne Graue Conrads von Hoenbergs seligen be den geistlichen Closter frauwen der prioren und dem Couent un pers Clos at Rute onder wilperg in Costenter bistum gelegen prediger ordens gevud vermacht ist ewenklich by dem Closter und Couent zü bliben als die fagent, die derselbe graue Rudolff dem egenanten Closter zu Rute dar vber B hat, wand nu daz selbe dorff Solt vnser vnd zu vnser herschaft zu perg gehöret und der kirchensatz da selbs und auch zu wilperg von alter gaehöret hat zu der selben Herschaft zu wilperg, So hant vns die panten Closter frauwen gebeden daz wir vnßern willen vnd verhengniße darzu wollen daz die obgenanten kirchenset und kirchen zu Solt und zu wilperg vnd irme Closter Ewenklichen sin vnd bliben mogen. Hervmb han wir an ne geistlickteit vnd gots dinst der in dem obgenanten Closter geschiht vnd gefol got zu lobe vnd durch vnßern vnd vnßer alt fordern selen Heils willen für vns vnb vnser erben vnb nachkomen mit wolbebachtem müte vnb mit r wißen ben obgenanten priorn vnb Couent vnb bem Closter zu Rüte vnb **påfomen** willenflichen vnd friflichen geben vnd vermacht geben vnd vermachen rafft daz briffs die obgenanten kirchenset vnd kirchen zu Solt vnd zu wilperg de reht die wir dar an han oder haben mochten daz dü ewenklich by dem Closter zu Rüte bliben sollen ane alle hinderniße vnser vnb vnser exben vnb en die die vestin und Herschaft zu wilperg zu zyten Inne hant offgescheiben **Lift vnd geuer**de, dez zu vrkund vnd ewiger stetigkeit geben wir den obge= n priorn vnd Couent diesen brieff versigelt mit vnßerm Anhangendem Ingesigel, der geben ist zu Heibelberg dez dinstags nach dem pfingstdage da mas schreib von Christi geburte drüßehenhundert Jar, vnd in dem Sieben vnd Sieben zugisten Jar.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

645.

9. September 1377. v. D. Graf Rubolf von Hohenberg belehnt at Exlinger Bürgerin mit den Gütern zu Neuhausen (D.A. Exlinger welche sein en i selig, Graf Rubolf von Hohenberg, vormals kannerwandten derselben, Albrecht von Winnenden, einem Bin von E., geliehen hatte.

Wir Grafe Rübolff von hohemberg veriehen offenlich und tun menglichem mit bisem brief baz für vns kam an bisem tag als birr brief ist die Erber frowe all die holdin Sigen dez dottingers elichn with Burgerin ze Eklingen, vnd seit bus wie baz albreht von winden ain ger ze Eklingen vor etweuil ziten von todeswegen ab gangen war vod selben vnb ouch allen sinen erben Es wärin Sun ober Töhtran hette vuser fälig Graue Rubolff von Hohemberg zu ainem stätten Lehen gelühen bie die deßselben mauls buwet ainer hieß der knab ond die ieto buwet ainer hi der Rumel und die gelegen sind ze nünhusen dem dorff und zogt uns des ain guten brief von dem vorgenanten bnserm ani saligen vnd seit bns ouch furo si bez vorgenanten albreht von winden nahster erb war der ieto lebte won nun der vorgenant inser ani salig dem obgenanten albrehten von wind vnd allen sinen erben es warin Sun ober bohtran die obgenanten gut zu ain stätten Lehen gelühen hett vnd si nun dez selben rehter erb war do batt si daz wir ir vnd iren erben es warind Sun oder bohtran daz obgenant gut gell bez haben wir ir bett erhört vnd haben ir vnd iren erben es sigend sun döhtran die obgenanten gut gelühen wie wir billich vnd durch reht Lihen state vnd ir ieto darvber geben zu ainem getruwen trager iren elichen hußwirt Sitt ben bottinger der ir die gut ze getruwen handen tragen sol vnd vns da 💆 tun als ain ieglich Lehen man sinem Lehen herren billich vnd durch reht tin boch mit behaltnust bus und bnser herschaft dis Lihens bugru reht Bnb beg vrkund und merrer sicherhait so haben wir inser aigen Insigel offenlich gehi an disen brief der geben ist an der nahsten mitwochen nach unser frowen tag, si geborn wart nach kristus geburt drupzehenhundert Jar darnach in dem SI vnb Sübentigosten Jar.

B. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem kleinen runden, ziemlich in erhaltenen Siegel bes Ausstellers.

646.

mber 1877. o. D. Graf Audolf von Hohenberg bekennt, ihm die Reichsstadt Lindau 188 ungarische (böhmische) und heinische Gulden bezahlt habe an den 12000 Gulden, welche die Reichsstädte aufzubringen verheißen hatten.

räff Rubolff von Hohemberg Vergenhen offentlich vnb tun kunt mit disem brief von der zwölff dusent guldin wägen die uns vnser den frund, die erbern wisen des hailigen Richs stett, die in dem Swaben sind vf pringen sullent, als si dar vmb brief von vns hand r mit disem brief, daz vns die erbern wisen der Burgermaister, n, der Rätt vnd die Burger gemainlich ze Lindow dar an bezalt händ zwaihundert guldin minder zwölff guldin, vngerscher vnd nde hundert guldin vnd zwen vnd Sechszig guldin Rinscher guter vnd nder den guldin sind vierzig guldin Klodwag, die vorgenant guldin list dusent guldin abgän sullent, vnd sagen Die selben statt lindow, der waihundert guldin minder zwölff guldin vngerscher vnd der hundert zwoj vnd Sechszig guldig (sic!) quid ledig vnd los vnd des ze Brkund, ir vnser aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief, der ist geben of eus tag des hailigen zwölfsbotten Anno domini mo. ccco. lxxvijo.

Irig. int Reichsarchiv zu München. — Bon bem Siegel an einem Pergaist noch ein ganz unbedeutendes Stud verhanden.

## 647.

r 1378. o. D. Gumpolt, Heinrich und Burkard von Gültn, Gebrüder, verkaufen um 160 Pfd. Heller an den Pfalzen Ruprecht den älteren alle ihre Rechte zu Ebhausen und ihausen (D.A. Nagold).

tun kunt mit diesem geinwortigen brieue allen den die Ine ansehent : lesen das wir dem edeln hochgebornen, Durchluchtigen fürsten hern dem eltern von gotts gnaden pfalzgrauen by Rine des heis mischen Richs obersten Druchses vnd herzugen In beyern inen erben vnd nachkomen einen rechten redelichen kausse für vns vnd erben zu kausse geben haben, alle die rechte, die wir zu dem dorsse zu vnd zu welhusen haben mit allen nuzen vnd fellen die vnser vater racht haben in der von Ebhusen vnd der von welhusen marke dis here jutigen tag als datum dieß briesse sagt vnd wer ob vns den vorgenanten urv.-Duch zur Gesch. d. Gr. v. Zollern-Hosendere.

von Giltlingen In ber egenanten marde nu fürbas mee ichte anfiele wegen ober von lauffs wegen, bas foll vus mit biefem brieue ieinen fc gen ane geuerde, biefer fauff ift bescheen und hundert pfunt und fed auter ond genemer beller ber wir icon behalt ond gewert find und ! alle vogtlute, die gein Chhusen gehorent fraumen und manne alt und welhe wir in gemennschafft herbracht haben, her vif diesen butige bata bieß brieffs fpricht ond mit namen Cont megel zu bieß gijt S gu Ebbufen und fine Bruber gwen ane bie vorgefdrieben lute alle, feine recht noch ansprache, fürbas haben und hetten wir suft eigen lute ! ober zu welhufen figen, Ir were uil ober wenig bie follen beben ond binge, die bas borffe angant bas man vif sie sette nach Ir angale t und sollen sie bafür nit schiermen noch versprechen und hetten wir die ve von Giltlingen barüber bbeinen brieff, bas biefen brieff angat ber foll bie teine schabe mee fin weber suft noch jo ond bas bieß alles vefte und bas hieuor geschrieben fleet, Des haben mir Gompolt, heinrich und bur Biltlingen gebruber vorgenant unfer iglicher fin eigen Ingefigel gebendt brieff bud zu merer ficherheit Go haben wir gebetten bie veften ebelfned fen tachler und milhelm von hornberg bas fie 3r eigene Jugefig an biefen brieff gehendt band zu einer gegugniß alles bas zubefagen, bat geschrieben steet, Geben ba man galt nach crifti geburt, britgeben bun fibengig Jar barnach In bem achten Jare an bem heiligen Dberften ab

B. einer gleichzeitigen Abschrift im St.-Archiv gu Stuttgart.

#### 648

1. September 1378. Mürnberg. R. Karl IV. erlaubt Graf von Hohenberg das Landgericht in dem Dorfe Wendels seine Stadt Notenburg zu verlegen, und gibt beren S und Richter Gewalt, mit Nittern und Ebelleuten Recht zu

Wir karl von gotes gnaden Romischer kenser zu allen zeit rer des Reichs und kung zu Beheim Bekennen und tun kunt offe biesem brieue allen den die yn sehen oder horen lezen, das wir mit woll mute und rechter wissen dorzu das der Ebel Rudolff, Graue von ho vnsir und des Reichs lieber getrewer das lantgerichte in dem dorffe winelsaham (sic!) in seine Stat zu Rotemburg, in allen den mes in demselben dorffe gewesen ist, legen moge unsern willen und gunft zi geben haben, Tun und geben ym mit kenserlicher mechte in craffte dip und haben ym dorczu diese besundere gnade getan und seine Schulthers Richter doselbest zu Rotemburg die phunt sein und in heiten werden gesten das dieselben Schultheissen und Richter in allen sachen in dem selben lan

ttern, vnd Ebeln leuten recht vnd vrteil sprechen mugen, vnd gebieten dars Allen fürsten Genstlichen vnd werltlichen Grauen, freyen, Rittern vnd knechen dalen andern vnsirn vnd des Reichs lieben getrewen in welchen wirben wesen die seyn ernstlichen vnd vesticlichen, das sie den vorgenanten Grauen emburg (sic!) vnd die obgenanten Schultheissen vnd Richter an sulchen vnsern den vnd gnaden nicht hindern noch irren sullen in dheinenweis als lieb yn der vnd des Reichs swere vngnade zuuermeyden. Mit urkund dis brieues it mit vnser kenserlichen Maiestatt Ingesigel Geben zu Nuremberg Noch zehurd dreiczenhundert Jar dornoch in dem Acht und Sibensigstem Jare an igidien tag vnsre Reiche in dem dreiunddrensigsten vnd des kensissten in erundswensigsten Jaren.

b. Drig. im Privatbesitz eines Bürgers zu Rotenburg. — Das Siegel ift ab-

649.

sanuar 1379. o. D. Agnes von Hohenberg, Priorin zu Reuthin, und der Convent dieses Klosters überlassen einer Rotenburger Bürgerin, von welcher sie einen Hof zu Unter-Bondorf (Nieder-Reuthin, D.A. Herrenberg) gekauft hatten, derselben solchen zu ebenslänglicher Rutnießung.

ch schwester angnes von Hohenberg priorin ze Rüti mitt mir der gemainlich deß selben Closters vergenhen offenlich mitt disem brief daß wir f ze niedern Bondorf gelegen, den wir köft haben vm katherinun du vilerinun du eltrun von Rötenburg von genäd gunst vnd gütem willen iller ir wider geben vnd günden ir öch den egenanten hof ze niessend an ang mit allen den rehten vnd nützen alz er vns öch von ir worden ist dis töd vngevärlich mitt sölichem gedinge, wenn ez beschiht daz sü abgat vnd daz Gott lang wende so sol du egenant kätherin den egen. hof wider gebent dem Couent vnd halben dem selgerät deß selben Couentes oder an welez sü wil alz sü eß denn gern hät vn gevärlichen zü ainer gedenknüst iärzit Bnd zu merer sicherhait vnd gezüknust aller dirr vorgeschribner ding so wir der egenant Couent vnser aigen vnd gemain insygel gehenket an disen er geden wart in dem jär do man zalt von Cristez gedurt Drüzenhenhundert denzig sär där näch in dem nünden jär an Sant Angnesun tag der hailigun fröwun.

. b. Drig. im St.Archiv zu Stuttgart.

650.

29. Juni 1379. o. D. Graf Rubolf von Hohenberg, Hand l Thierberg, Nitter, Nübiger, ber Lescher (von Kilchberg), Warqu von Bubenhosen, Logt zu Notenburg, Hand ter Schent Stoffemberg," Hainz von Hailfingen und Heinrich Stahler verkn als Bürgen für Ulrich sel. von Waßned gegen Friz und b Brandhosen an biese um 280 Pfb. Heller bes Ulrich von Weinberge in ber Halben "Wihennachten" (bei Notenburg).

Bir Graff Rubolff von Sobemberg 3d Sans von Dierbi Ritter 3d Rubiger ber Leicher 3d Marquart von Bubenhoffen bifen Biten vogt ge Rotemburg 3d Bans ber Schent ab Stoffe berg 3d Baint von Salffingen und 3d Sainrich Stabler verien alle offenlich für one ond bufer erben und tun funt allen ben die bifen biid fenhend Lesend ober horend Lesen als wir die vorgeschriben alle burgen gene figen blriche bes Maigere faligen von magnegg fo im gott gnad ond fi erben gen ben voften Ebelu fnehten frigen vud bim pranthomen brubern ond iren erben omb etweuil gely Tarumb in und ouch wir brieff haben wir bus onbergogen haben birre nachgeschriben wingarten bie fin aigen gewi find bag wir ba mit und felber lofen und finen erben großern ichaben verlos verienhen wir alle bag wir ains rehten reblichen touffes vertoft haben mb touffend geben dem obgenanten friten und blin pranthowen gebrubern und de iren erben die felben wingarten für reht friger Ledig aigen bag ift gu bem eria vier morgen wingarten gelegen an ber halben bie man nempt mibennabten ge bifen giten buwet Saint Engellin baran bans Brun unb Cont frei stößend und ain morgen wingary buwet vif bis git ber Sugel und auch morgen buwet ber vaihinger gelegen an ber felben Salben an bie baid morgen flogend hans ber Ritter, Cons frum und ouch kifterrich und ift ber la beschenhen omb zwanhundert vsund und vmb brifig vsund italiger guter ond nemer Baller die vie an der felben schuld abgangen find barumb wir gen in Ei waren von bez vorgenanten blriche bes maigers faligen wegen und be a in finen und finer erben funtlichen nubge und fromen fomen und bewent find mi fol bufer ieglicher befunder oder bufer erben sinen tail der vorgenanten wingen als benne bufer ieglichem geburte und gehüge an bem vorgenanten gelt & geb und funderlich 3d Rubger Leicher für mich felber und für Sanfen pol Luftnow faligen tind von herremberg ber pfleger und furmund is und für unfer erbern ben obgenanten frigen und bim pranthowen gebruden & iren erben vertigen verstan und versprechen Jar und tag nach ber Stall feli je Rotemburg an allen iren ichaben ond an all geuerd ma aber wir alle M onder erben bag nit tattind und ben obgenanten frigen und bilm pranthonen det

t erben die obgenanten wingarten ieglicher nach siner anzal des vorgenanten s nit vertigote vnd verspräch in der wiß als vorgeschriben stät So hand die enanten frit und blm pranthowen gebrüber ober ir erben und alle ir Helffer mit vnd gut reht inser ieglichen der sinen tail nit geuertigot hetty ober sin en barumb an zegriffend vnd ze schabgent an bnsern Lüten vnd guten in Stetten Dörffern oder vff dem Land mit geriht gaistlichem oder weltlichem oder an get wie vnd wa sy kündent ober mügend als dik vnd als vil biß in vnser ieg= 8 tail gentlich vnd gar volleuertigot vnd vff geriht wirt nach der Statt reht Rottemburg an allen iren schaben vnd an alle geuerd als vorgeschriben stät i fullend mit dem angriff nit freueln noch han getan wider dehain geriht gaist= B noch weltlichs noch wider ineman suß noch so, won waz sy da wider tund hand sy allewegend reht vnd wir vnd vnser erben vnreht, wir obgenanten alle then by guten truwen den obgenanten frizen vnd vlm pranthowen gebrüdern r iren erben die obgenanten wingarten ze versprechend vnd alle vorgeschriben jen stått ze haltend ze glicher wiß als von vns in disem brieff geschriben stat der de vekund und merrer sicherhait So haben wir für bus und buser erben s fünberlich ich Rubger Lescher für mich vnd min Erben vnd für Hansen n Lustnow säligen kind der pfleger ich bin vnd für ir erben inser ieglicher under sin aigen Insigel offenlich gehenckt an disen brieff Ich Clare die Lesch= in bez obgenanten ölrichs bez maigers säligen elichy wirtinne und Ich tich Maiger von waßnegg bez obgenanten blrichs bez Maigers saligen Sun ime gott genad verienhen ouch baidü für vns vnd vnser erben won ich Blrich iger zu minen tagen komen bin daz biser kouff den die obgenanten wingarten ben obgenanten frigen von vim pranthowen und iren erben mit unserm gunst und n willen vnd ouch mit bnferm haißen vnd verhenknüst zu gangen vnd beschen= ift vnd füllen wir noch vnser erben noch nieman anders von inseren wegen aran nit sumen noch irren noch schaffen gesumpt werden in behain wiß weber noch so vngeuarlich und waz vßer den obgenanten wingarten versett oder vff m widerkouff verkouft ist oder war daz süllend vnd mügend die obgenanten Ethowen vnd ir erben wider an sich losen vnd bringen vnd wir noch vnser nit, wir ins für ins vnd inser erben mit bisem brieff vertihen vnd vertigen haaller reht vordrung vnd anspräch die wir ietzo haben oder noch gewinnen vnd mgen möhten Ez sige mit brieffen ober an brieff da mit wir wider disen köff den oder gesprechen möhten ez ware vff gerihten gaistlichen oder weltlichen oder zeriht daz sol alles tod rehtlos und an alle craft sin, und dez ze urkund und er warhait So haben wir für ins vnd inser erben insrü aigen Insigel offen= gehenkt an disen brieff, war ouch an disem brieff kain notürftig wort sillab buchtab mißhebt mißschriben ober vergeßen ober ob der Insingel (sic!) ains me an disen brieff nit kamind mißhenckt oder mißkert würden oder zerbrachen herabbrächen ober ir volkomes gebräch nit hettind oder ob dieser brieff suß markich löchret naß oder schadhaft würd wie sich daz fügte suß oder so der

stüd behaines sol noch enmag den obgenanten pranthowen noch iren er schaben bern noch pringen in dehain wiß weder suß noch so vngenariü brieff ist geben an dem nähsten gütem tag nach sant Johans tag ze S nach Eristus gebürt drützenhenhundert Jare darnach an dem Nün und goken Jare.

B. t. Drig. im St.-Ardiv zu Stuttgart. — Mit 8 ziemlich gut erhalteni (eins ift abgefallen).

#### 651.

30. Juni 1379. Rotweil. Oswald von Wartenberg, genal Wilbenstein, an Graf Aubolfs von Sulz Statt, Hofrt Notweil, gebietet im Namen bes römischen Königs bem Rubolf von Hohenberg, Margaretha, geb. Gräfin von TWittwe bes Walther von Gerolbseck, im Besitz und Geisenigen Güter ihres Hauses zu schützen, welche sie ven Klage gegen ihren Bruber, Grafen Konrad von Tübing bem Hofgericht zu Rotweil erlangt hatte.

Dem Ebeln minem genäbigen herren Graue Rabolf von berg Enbut ich Ofwalt von Wartenberg genant von wilbenft hofrihter und in namen Graue Rabolfs von Gult von min bigen berren beg Romiden funig wentelaus an finer Stat v hofe je Rotwil minen willigen bienft in allen fachen und ower Abell tun ich funt, Dag bie Gbel from fron Margareth bern malthers t roltsegge feligen wilant elich husurowe (sic') vor mir vff bem hofe g vor etwie vil giten als verre erclagt hat von Graff Canrat bem Schai Herrenberg irem Brüber, baz si in mit rehtem geriht in die Acht g verschriben hat und bag in anlaiti vffen fin gut ertailet wart umb zehen pfund auter haller minre ober me und wart ouch geanlaitet viffen ben bal Berrenberg ber flatt, ber Graue blrichs feligen mag, off bie binber off finen Seme, off Ruferan bag borff, off Gartingen bag borff, felach baz borff, off Nebringen baz borff, die ftud alle mit Luten, mi mit Binfen, mit gelten mit Erben, mit vallen, mit hoptrebten, mit Em gerihten, mit bennen, mit allen rehten und nuten, und gemainlichen ehafti ond gugehorbe offen fin vogtie ge Munchberg und off fin vier R: bie er Liggen bat an ber Ammer entwischent Ranftingen (sic!) vib fain und hat blefelben anlaiti besessen als reht ift und hat banne als " clagt, bag ir mit rehter vrtail ertailet ift, bag man fi in nüglich gewer k offen bie obgenant gut und Stud mit allen iren rehten, und hat banne fi aerre erclagt. Dag ir mit rehter vrtail ertailet ift, bag Si biefelben gut mi

Hen solt und moht mit versetzen ober mit verkossen ober mit hin geben frünser Lantlüten, Gaistlichen ober weltlichen, ober ir selber ze behabenne, vnd sie da mit tüt ober tün wil, es sie über kurt ober ober Lang, daz sol alles raft und maht haben ane alle geuerde und dar zü über daz alles, so ist ir et mit gesamlater vrtail als reht ist, daz man Si an den obgenanten güten Studen schirmen sol und dar umb so gedüt ich üch von mins herren dez schen künig gewalt. Daz ir die selben fron Margarethen an den obgenanten und stüden mit allen iren rehten nüten und Zügehörden, die Si mit reht mit vrtail erclagt und erlanget hat, als da vorbeschaiden ist, vesteclich schirzunt ir dez niht und kunt mir daz von uch ze klag, ich riht es hin zü uch reht. Dirre brief ist geben ze Rötwil an dem nehsten Durnstag nach sant vnd sant Paulus zwaier zwölsbotten tag Anno domini Millesimo ccc nono.

3. d. Drig. im St. - Archiv zu Stuttgart. — Das aufgebrückt gewesene Siegel ist Men.

# 652.

Juli 137!). Rotweil. Konrad der Bock, Bürger zu Rotweil, welcher von dem Grafen Audolf von Hohenberg um 120 Pfd. Heller das Dorf Feckenhäusen (D.A. Rotweil) gekauft, gestattet demselben und dessen Erben die Einlösung desselben.

3ch Cunrat der Bode burger ze Rotwil Tun funt menglichen mit disem vnd vergihe offenlich für mich vnd für alle mine Erben, daz ich gekoffet han dem Edeln Hocherbornen herren Graff Rüdolfen von Hohenberg, mis Benedigen herren, Veggenhusen daz dorffe mit Luten, mit Guten, mit zin= nit gelten, mit Sturen, mit vögtyen, mit Gerihten, mit bannen, mit Zwingen, optrehten, mit Erben, mit vällen, mit akern, mit wifan, mit Holze, mit , mit wasser, mit waibe vnd mit aller gewaltsami, bi wasen vnd bi zwie, s vnd vnfundes, gesüchtes und ungesüchtes, mit allen rehten und nugen und inlich mit aller ehafti vnd zügehörde vmb Hundert pfunde vnd zwainzig pfund vnd geber haller, der ouch ich in darumb gentlich gewert han. Ru habe me von sunder Liebi vnd fruntschaft wegen die genade getan, also, weri daz er sine Erben ond nachkomen kommint zu mir oder zu minen Erben Hinnan u walpurg tag bem nehsten ber nu schierost kunt ober inrent vierzig Jaren rehsten dar nach ane onder Lasse ze rehten ziten in dem Jare aht tag vor valpurg 1 tag bar nach vnd mich vnd min Erben aines wider koffes ermantit . . . 2 pfunden vnd zwainzig pfünden vnd güter hallern samenthaftig vnb ie gebint, So sullen wir vnd min Erben Ime vnd sinen Erben vnd nachbas obgenant borffe mit allen sinen 3 barumb wider ze koffenne geben ane

alle widerrebe und <sup>4</sup> fürzog und herund ze offem vrkunde so han ich für mis und min Erben min Insigel offenlich gehenket an disen brief, der ze Rotust geben ist an fant Marien Magdalenen abent Nach Cristus geburt drupehen hur bert Järe. darnach in dem Nunden und Sibenhigosten Järe.

23. b. Drig. im St.-Ardin ju Stuttgart. — Mit tem Giegel bee Ausstellert. Bei 1, 2 . . . . 6 bat bie Urfunde ein Loch.

653.

24. Oktober 1379. Herrenberg. Graf Gberhard von Werdenberg thut als Obmann einen schiedsrichterlichen Spruch in ben Strotz keiten zwischen seinem Schwager Grafen Otto von Hohenberg und Grafen Eberhard von Wirtemberg, bes ersteren Ansprücke an Haigerloch betreffent.

Wir Grane Cherhart von Werbenberg verieben und fun funt oficials mit bisem brieff, allen ben bie in anschent lesent ober horent lejen omb iele ftogge und zweitunge, alg ber ebel onfer lieber Cheime Braue Cherben von Wirtenberg an enm teile und ber ebel unfer lieber Swager Gret Dit von Sobenberg und Graue Rudolff von Sobenberg fin Gung bem andern teile, mit einander gehebt hant, big of bifen hiutigen tag von bet Burg und ber nibern Stat Bangerloch megen, und von allem bem ba bargu gehort, nach bez briefs fage ben ber vorgenant unfer Smager, Groue von Hohenberg und fin Sune Graue Rudolf bar bmb hant von dem vorgenante vuferm Cheime von Birtenberg, und von ber selben zweitinge wegen so fi han von ber vorgeschriben vestin, Burg und Stat Baigerloch megen Dar umb vie ber vorgenant onfer Cheime von Wirtenberg und ber vorgenant onfer Swager Gran Dit von Hohenberg und Rudolf fin Gune gu beber fit zu einem gemeinen Mant genomen hant und namen und faste aud ju und ber vorgenant infer Dhein u Birtenberg Graue Rudolffen von Gult und Burcharten von Maniperg bemeifter, Bnb ba fatte ju vie ber vorgenant vifer Emager Graue Dit m Sobenberg und Graue Rudolf fin Gun ben Reten von Bilmadingen einen burger ge Rutlingen und Cungen ben Eninger einen burger Eggelingen. Und tomen bar omb von ber vorgeschriben fiogje und gwitter wegen fur und und fure bie vorgenanten vier schiblute of bijen tag gen hertes berg, alz bifer brief geben ift, Und ftunde bar, bez erften ber ebel onfer licht Smager Grane Ott von Hohenberg und Graue Rubolf fin Sune und name !! ge fürsprechen Benten ben Amman von Rotenburg, und clagten bin pi vorgenanten unferm Dheime von Wirtenberg mit irem fürsprechen, bag it is vorgenante onfer Obeime von Wirtenberg schuldig wer und und gelten foll 100

Exsent guldin und ahzehen hundert pfunt haller, und dez ouch si einen guten ver= Breiten brief von im heten, vnd baten ob man den brief iht billich verhören solt, Da fragten wir der vorgenant Graue Eberhart von Werbenberg die vorgenant Midlite, ob man den brief verhören solte, vnd da komen wir vnd die vorgenanten Midlute, öber ein einhelliclich, daz man den brief verhören solte, und darnach wer geschehen solte daz reht were, vnd da der brief verhört wart, Do stunde dar ber vorgenant vnser Cheime von Wirtenberg mit sinem fürsprechen, Swiggern von Gündelfingen, den man nembt den edeln vnd antwrt also, Daz in it buhte, daz Graue Ott von Hohenberg noch Graue Rudolf sin sune vitzit an in be beischen hetten, Ez wer ouch benne daz die herschaft ze Sohenberg omb in Mer sin erben loste Ebingen und Haigerloch, vnd da wider rett aber der vorge= Bent amman der vorgenanten von Hohenberg fürsprechen und sprach also, ber vorgenant Graue Ott von Hohenberg vnd Graue Rudolf sin sûne enthuset den worden von der burg vnd der nidern Stat Haigerloch vnd mit ire zu sirbe von dez vorgenanten vusers Oheims von Wirtenberg wegen vnd von sins tiegs wegen, vnd ouch von dez wegen daz ez sin offen Hus wer gesin, vnd er tente Got vnd dem rehten, wan ez im von sinen wegen widerfarn wery, er rihte bie vorgeschriben schulde, nach sines briefs sage, Und dez antwrt im der vor= ment vnser Öheim von Wirtenberg mit sinem fürsprechen also, Daz er vff die in landes nit gewesen were, vnd ouch von sinen wegen da ze Haigerloch nit Muset were, noch von sines kriegs wegen, vnd in ouch vmb helff nie gebeten hat .. vnd da vorscheut wir der vorgenant Graue Eberhart von Werdenberg, nach whee vnd antwrt, waz reht dar omb were, Da komen die vorgenant vier schidlute, wir mit in einhelliclich bber ein. Wolt der vorgenant vnser Cheim von Extenberg Graue Eberhart dafür stan mit sinem ande, daz der vorgenant Graue Dit vad Graue Rudolff sin Sune von sinen wegen, vnd von sines kriegs wegen, ouch von dez wegen, alz die vorgeschriben Burg vnd Stat sin offen hus solte **In, bavon nit enthuset were, daz er dez billich geniezzen solt, da stunde der vor=** mant vnser Oheime von Wirtenberg dar, vnd tet daz reht also, alz im mit vrteil weilt ward, vnd alz vorgeschriben stat. Darnach fragten wir der vorgenant Stane Eberhart von werdenberg die vorgenant schidlute, wie ez nû furbaz bestan ilk imb die vorgeschriben zwei Tusent gulden vud imb die ahzehen hunder pfunt faller, nach dez briefs sage, So der vorgenant Graue Ott vnd sin Sune inne hetten von Haigerloch wegen, alz vorgeschriben stat, da erkanten wir vns einhellic= bi, baz Graue Ott von Hohenberg vnd Graue Rudolff sin sune, noch ire erben, der vorgenanten von Würtenberg noch sin erben, niht ze manen hant noch haben Alt imb die vorgeschriben Sum gelt alz vorgeschriben stat, Ez wer ouch benne by die vorgeschriben herschaft von Hohenberg loste Ebingen und Haigerloch mit ien zu gehöriben omb den vorgenanten vnsern Oheime von Wirtenberg oder sin men, So solte in vnser vorgenanter Oheim von Wirtenberg vnd sin erben die mgeschriben zwei Tusent gulden, vnd die ahzehen hundert pfunt haller von der

Losunge benne Lagen volgen nach ires briefs fage, Wer ouch ob bem vorgen ten vuferm Swager Graue Diten von Sobenberg und Graue Audolffen fun Sune, iht burgen abgangen wer, an bem brief ben fi bant, omb bie vorgeichte schulbe. Co haben fi wol gewalt ze manen omb ander als schiedlich burgen ; seten, alz ir brief seit ungenerlich, Wer ouch ob der vorgenant unser Cheime we Wirtenberg oder sin erben lofen wolten die vorgeschriben Burg und die ndo Stat Saigerloch nach bez briefs fage, ben ber vorgenant Grane Dit vab Gom Rubolf inne hant, Go folten in ber vorgenant unfer Oheime von Burtenbeng ob fin erben bem vorgenanten Graue Otten von Sobenberg ober finen erben, bie funge por verfunden alleweg zu rehten giten in bem Nare, vierteben tag por la Georien tag ben nehften, und in vierzehen tagen barnach ben nehften, wie Jares si ober ire erben wollen ungenerlich, es sie ober turt ober ober laut. fol ouch ber vorgenant unfer Swager Graue Dit von Sobenberg ober Graue bolff von hohenberg fin Sune ober ire erben bem vorgenanten vnjerm Cha von Birtenberg oder finen erben, bie vorgeschriben burg und bie mden & Baigerloch, mit allen zu gehoreben alz fi er benne inne bant, wider in geben in antwrten ungeuerlich. Bub bez alleg zu einem waren vrfunde und mere is beit aller vorgeschriben fache, fo haben wir vorgenanter Graue Cherhart von & benberg alz ein geniein man zu bem rehten omb alle vorgeschriben sache Insigel gehenkt an bifen brief, vnd wir der vorgenant Graue Rudolf von E Burchart von Mansperg hofmeister, und Cung ber Eninger ein burger von f lingen, verieben alle offenlich mit bifem brief, bag wir zu bem vorgenauen Gr Eberharten von werbenberg also zu bem rehten geben wurden, und oud be faggen und maren und vijprachen binh alle vorgeschriben fache, und baben by prtunde einer gangen warheit vniere Insigel gehenkt an difen brief. Bad is vorgenant Ret von Wilmadingen ein burger von Rutlingen vergibe und below offenlich aller vorgeschriben sache, das ich ba by vnb ba mit gewesen bin, verbinde mich auch aller vorgeschriben sache unber bez vorgenanten Graue Bate von werdenberg, des gemein Mannes und ber vorgeschriben brner fdiblin figeln, man ich aigens Infigels nit han, und ber brief ift geben ze berrenben an Mentag vor fant Symons und Judas tag ber zwelfboten. Do man gall Gotes geburt bridgebenhundert Jare, und bar nach in dem Riunden und Ebe Bigoftem Jare.

B. b. Drig, im St.-Archiv ju Stuttgart. — Rur von 2 Siegeln hangen ned 3= unbedeutende Refte an ber Urfunde.

ı۲

Movember 1379. Prag. K. Wenzeslaus ertheilt dem Herzog Leupolt won Destreich und bessen Erben das Recht und bie Freiheit, daß berselbe seine Diener, Bürger und "Gebuern" vor dem Hofgericht na Rotweil verklagen könne, solche aber in Klagsachen Anderer nur vor ihr jeweiliges Gericht zu laden sehen; auch sollen die zu ben Herrschaften bes Herzogs gehörigen Schlösser, Städte, Märkte und Dörfer "offene Aechter" aufnehmen und beherbergen bürfen. Bir Wentlaus von gotes gnaden Romischer kunig zu allenzeiten Merer bes be ond tunig zn Behem. Bekennen und tun kund offenlich mit disem brieue, ben die In ansehent ober horent lesen, daz wir durch libe und früntschaft. **bate vns versehen v**nd erfunden haben zu dem Hochgeborn Herkog Lupolten. **logen zu Osterrich zu Steir zu kernben etc. onserm liben oheim ond** bu vub ouch durch dinst vnd trewe die Er vns vnd dem Riche erzeigt vnd r hat vnd furbazzer tun sol vnd mag in kunfftigen zyten. Im vnd seinen **in mit wolbebach**tem mute vnd gutem Rate vnserr vnd bes Reichs fürsten vnb getruwen ond mit rechter wissen die gnad ond freiheit geben ond getan **h, vnd geben ouch mit crafft dißes briefes von Romischer kuniglicher macht.** 🏲 🜬 Si ire diener landtlute Burger vnd gebuern fürbaßmer ewigklich wer **Hey ond** in welichen eren ond wirden er sey, miteinander oder besunder. für= vorbern ansprechen, beklagen ober bekümern vrteilen ober achten sulle ober **vor vnserm k**uniglichen Hoffgericht ober an den Lanndgerichten zu Rotwil, Fan kainem andern Lanndgerichten oder gerichten wo dy gelegen vnd wie dy tat find. befunders wer zu des egenanten vnßers öheins oder siner Erben diner **k burgern** vnd geburen allen oder ir einer oder mer er sei man oder wip rechen ze clagen oder vordrung hat oder gewynnet, der sol das tun vor den Etten vnd sinen dienern an solichem gericht do sy gesessen sind vnd vor den **pern** vor dem Richter vnd Rate derfelben Stat do Si gesessen sind vnd da= **recht n**emen vnd núndert anderswo Es wer bann daz dem clager oder cla= tene kuntlichen und offenlichen Recht versaget worden und nicht widerfaren **Hte von** den egenanten Lanndrichtern vnd Richtern Auch wollen wir von be= dern gnaden, daz dieselben vnser Oheim vnd sein Erben. Ir diener Landlute Burger in Jren Steten Merckten und und borfferen offen achter Husen und en mügen vnd mit In alle gemeinschafft haben Also war daz pemand derselben Mer einen oder zwene vil oder wenig in denselben iren Slossen Besten Merckten e börffern anfallet, dem sol man ein vnuerzogen Recht tun nach des Lanndists baselbs ober gerichts gewonheit. And als offt achter in biselben Jre Slose ben Stet vnd Merdte komen vnd wiber baraus baz si nyemant ansprichet mit k Rechten, das sol dem egenanten vnserm oheim und seinen Erben bienern

landleuten Burgern vnd geburen keinen schaben bringen von der gemeinsch wegen Dorumb gebieten wir allen fürsten gaistlichen vnb werntlichen Gu herren Dinstluten Rittern Anechten Steten Gemeinschefften. bem Lannbrichter Rotwil vnd allen andern Lannbrichtern Richtern vnd den die an den Lann richten vnd gerichten zu dem rechten sitzend. vnd vrteil sprechent die veto find hernach werdent vnsern vnd des heiligen Richs liben getruen ernstlich vnd vell lich bey vnsern vnd des Richs Hulden daz Si fürbakmer ewigklichen keinen egenanten vnsers Oheins vnd siner Erben diener Landlute Burger vnd gell einen ober mer man ober wyp vor vns bas egenant Lanndgerichte ober ger nicht heischen laben vordern fürtriben ober kein vrteil über Ir leib ober Ir sprechen ober in die achte tun sollen ober mogen in dhein weise. Ind wo beschech wider diß obgenant vnser gnade vnd fryheit So nemen wir vnd turk mit rechter wissen und kuniglicher Macht vollkomenheit alle schulde ladunge drung aischung ansprach vrteil vnd die acht vnd entscheiben lutern claren vnd chen. baz Sy miteinander und besunder alle uncrefftig und untuglich sein vnd tun Si ouch ab vnd vernichten Sy gentlich vnd gar, an allen Jren begreiff gen meynungen puncten vnd artikeln, wie Si darkomen gesprochen ober gent werben ober wurden Ind ob nemant wer der wider solich vnser gnade frei lichen tete, der oder die sollen in vnser und des hepligen Richs ungnaden darzu einer Rechter pene fünfftigk marck lotiges goldes verfallen sein als offts dawider tuet, die halben in vnser vnd des Reichs Camer und das ander halbett den die also überfaren wurden gentlich und gar an alles mynnernusse Mit vete diß Briefes. Versigelt mit vnserm kuniglichen Maiestat Insigel. Geben zu Pre nach Cristus gepurde drewtehenhundert Jare darnach in dem Newnden und Siber gisten Jare an aller Heiligen tag vnsers Reichs des Behemischen in dem Sibel zehenden und des Romischen in dem vierden Jare.

B. b. Drig. in ber städtischen Registratur zu Rotenburg am Nedar.

655.

7. Dezember 1379. o. D. Diem von Steinhülben verkauft **1**250 Pfd. Heller an Ita von Tockenburg, Gräfin zu Hohenberg, **L**Hälfte des Dorfes Salzstetten (D.A. Horb).

Ich Dieme von Steinhülm vergich offenlich für mich vnd alle myn eine vnd tun kunt allen benen die disen brief ansehend lesend oder hörend lesend blich für mich vnd alle myn erben mit wolbedachtem mut mit guter vorbetrachtel mit wissend vnd mit rate myner fründ vnd aller der die darzu nottürftig werd gesunt des libes vernunftig der synen zu den ziten do ich ryten vnd gon maht ein rechten redlichen koufs verkouft vnd zu koufen geben hon inn alle wyß wort werd als das denn billich vnd durch recht kraft vnd macht han soll vnd habe

ng nach bem rechten ber ebeln hochgebornen frouwe Iten von Dockemurg grefin zu Hohemberg myner gnedigen frouwen vnb allen iren ben myn teil bes borfs zu Salstetten mit lut vnd mit gut mit allen rechten **then vnd zugehörden so** dan iendert vberal darzu vud darin gehöret mit actern mysen mit holz mit veld mit wasser mit wunne vnd mit weid by wasen vnd en fluren erbuallen und houptrechten besucht vnd vnbesucht und ouch mit allen den vnd gülten es fig korngült genß mit allen sturen keß oder aigergült vnd namen alles bas bas væerthalb dem ethern ober inerthalb dem ethern gelegen Les fig ob erd ober vnder erd als ich vnd myn vordern das bizher herbracht, chept vnd genossen hond nütit vßgenomen, das den zu dem vorgenanten halbteil borfs Salstetten gehöret ungeuerlich vnd ist der kouf beschehen vmb brithalb wett pfund haller italiger guter vnd genemer der ich von ir genylich und gar pericht und bekalt bin und die in mynen und myner erben kuntlichen nut und men komen vnd bewendt sind, vnd soll ich oder myn erben der obgenanten mer gnedigen frouwen vnd allen iren erben des obgenannten dorfs Salstetten men teil mit den rechten nuten vnd zugehörden nützit vßgenommen in der wis vorgeschriben stat vertigen verstan und versprechen an allen stetten zu allen en gein allermenglichem vnd gemeinlich an allen gerichten geistlichen vnd welt= en wie wa wenn ober wie dick sy des bedürfent ond nottürftig find das sy **ren habend und sigen nach** bem rechten on allen iren schaben vngeuerlich. wa a ich ober myn erben das nit taetend vnd der obgenannten myner gnedigen wen from Itten von Dockemburg grefin zu Hohemberg oder iren erben dem menannten myn teil des Dorfs zu Salstetten mit allen den Rechten nuten vnd gehörden als vorgeschriben stat nit vertigetin versprechind vnd ouch vfrichtind in r wyg als hie vorgeschrieben stat was denn die vorgenannt myn gnedige frouw **Sohemberg** oder ir erben vnd helfer damit vnd dawider tund es sig mit ge= **the geistlichem ober weltlichem o**ber on gericht So hond sie allwegend recht vnd nd myn erben vnrecht vnd in welhen schaden sy vnd ir erben vnd alle ir ther des komment es sige ober lang ober kurt da soll ich ond nign erben der fenannten myner gnedigen frouwen von Hohemberg oder ir erben vnd helfern pet helfen vnd sie dauon ziehen on allen iren schaden ungeverlich vnd bekenn **de ouch mit dißem brief** das ich an dißem kouf vberall nit betrogen bin Darzu Derrihe ich mich für nich und alle myn erben aller recht vordrung und ansprach 🏙 ich ober myn erben zu dem vorgenannten halbteil des dorfs zu Salstetten mer gehaben ober gewynnen kunden ober mochten es wer uf gericht geistlichem **der weltlichem oder on gericht vnd was brief vnd kontschaft ich oder myn erben** wooder hienach barumb gefunden oder hettent es wer vber lang oder vber kurt k sollend alle tod rechtloß und on alle kraft sin ungenerlich ich obgenant Diem Eteinhülm geloben by guten trewen in eydes wyß für mich vnd alle myn den alle vorgeschriben ding vnd sachen war vnd stett zuhaltend ieglicher wyß als von mir in bisem brieff geschriben stat und bes zu vrkund der wat ich für mich und all myn erben myn aigen insigel offenlich gehengt an dand ze noch merer sicherheit so hon ich gebeten den vesten Ritter Hwigen von Bartenstein und mynen lieben oheym Diemen den lee alten das sy zu ainer gezilgnuß aller vorgeschriben ding und sachen hond Insigel zu dem mynem offenlich gehengt an disen drief, wir obgenante von Bartenstain und mynen lieben Oheim Diemen den kachelern den is zu ainer gezugnuß aller vorgeschriber ding und sachen und hond insigel durch dett willen die obgenannt Diemen von Steinhülm unsere at zu dem sinen zu ainer gezugnuß aller vorgeschriber ding offenlich gehein dem siehen brieff der geben ist an der nechsten mitwochen nach Sant in nach Eristus gedurt Druhehnhundert Jar darnach in dem Nun vud sien Jare.

2. b. Sorber Copial. Bud.

Bon "Bir obgenauten" ac. beißt es in bem Copial-Bud wirflich fo.

### 656.

17. Dezember 1379. o. D. Graf Rubolf von Hohenberg Kirchherr zu Schömberg verpfänden dem Ebelfnecht von Bubenhofen, Bogt zu Notenburg, um 126 Kfb. Hoff zu Bondorf (D.A. Herrenberg), der eine jährliche Kvon 13 Malter zu entrichten hatte.

Wir Graff Rudolff von Sobemberg, 3d Berhtolt tellner, ge Schonberg, bez obgenanten mins herren Schriber, vnb 3d telner, fin Bruber, verienhen alle vizer gemainem mund offenlich fi onfer erben ond tun kunt menglichen mit bisem brieff, bag wir mit g trachtung gesund bez Libes vernünftig ber finu gu ben giten, bo wir eg mohten gu ainem rehten redlichen pfand an alles abnießen in gefett ' haben, seten und versetzen auch mit bifem brieff bem Ebeln vesten t quarten von Bubenhofen, gu bifen giten vogt ge Rotemburg, b und Mardlin fin Gun und auch anderen finen elichen finben, Die e ober noch in ziten gewinnet und allen iren erben ainen hoff gelegen ze bem borff, ben gu bifen giten buwet Goglin ber Maiger, vnd be giltet brutzenhen malter Roggen gelt Rotemburger meßes und ift bie beschenben umb hundert pfund und umb Sehs und zwainzig pfund ital und genemer haller, die sy bas bar geriht und bekalt hand und die und onser erben tuntlichen nut und fromen tomen sind und fullent die o pon Babenhofen ober ir erben die obgenanten brutgenhen malter Ro r bem vorgenanten hoff geruwclich nießen, haben vnd han an abschleg vmmer Lang vud souil zit biß wir obgenanter herre von hohemberg oder wir ob= mien kelner oder inser erben daz obgenant korn gelt von in Lösen vmb souil i als vorgeschriben stät, ber Losung sy vnd statt tun sullend, wenu ober welhes wir mit hundert pfunden vnd Sehs vnd zwaintig pfunden guter haller to-Doch zu den ziten, in dem Jar allewegend aht tag vor sant walpurg tag est tag dar nach ungenarlich und geloben ouch den obgenanten von Bübefen und iren erben fur ins und inser erben dez obgenanten hofes und Maexanten korngelt baruß für ain reht redlich pfand an abnießen als vorgewe flat, reht wer ze find, ze vertigend, verstand vnd ze versprechend an allen 38 allen tagen vnb gemainlich an allen gerihten gaistlichen vnb weltlichen, wa, wenn ober wie bit sy bez bedurffend und nöturftig sind, daz sy baran igen nach dem rehten an allen iren schaden vngeuarlich. Wir obgenanter · von hohemberg noch wir obgenanten kellner noch kain inser erb noch nies anders von insern wegen sullen ouch die obgenanten von Bubenhofen noch ben an dem obgenanten pfand nit irren, hindern noch sumen noch schaffen wet werden in dehain wiß, weder suß noch so an alle geuerd. Ind dez ze b vnd stätter warhait, So haben wir obgenanter herr von hohemberg 3ch obgenanter Berhtolt kellner ingrü aignu Infigel offenlich gehenckt an brieff, onder den Insigeln Ich obgenanter Conrad keller mich verbind vergich aller vorgeschriben ding vnd sachen, wan ich aigens Insigels nit en= vud ze noch merer sicher, So haben wir gebetten hansen von Tierberg er, vogt ze haigerloch und Benten von Bochingen, vogt ze horme, b zu ainer gezügnust aller vorgeschriben bing vnb sachen irù aignù Insigel en insern offenlich gehendt hand an disen brieff. Wir obgenanten hans von Berg, Ritter ond Bent von Bochingen verienhen, daz wir durch Bett p bez obgenanten unsers gnadigen herren Graff Rudolffs von hohemberg und ber obgenanten kellner Berhtolden und Conraden ungru aignu Infigel 🗪 iren zü ainer gepagnúst aller vorgeschriben bing vnd sachen offenlich ge= **haben** an disen brieff, Der geben ist an dem nähsten Samstag nach sant tag nach Cristus geburt brutzenhenhundert Jare barnach in dem Nún vnd **tigopten** Jare.

d. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — An der Urkunde hängt nur noch das bes von Bochingen, das auf dem Schilde 2 sich kreuzende (?) Schwerter zeigt.

657.

22. Dezember 1379. v. D. Graf Rubolf von Hohenberg Albrecht ben Hauser mit bes "Husers Güter" zu Thieris (O.A. Balingen).

Wir Graff Rübolff von hohemberg verienhen offenlich und aller menglichen mit disem brieff daz für dus kam an dem tag als i geben ist albreht der huser und seit dus mie daz im sin vatter saligz wegen ab gangen war der von dus ze lehen gehebt hetty die güter, Tieringen dem dorff die man nempt dez husers güter und datt in daz wir im die selben güter lühen won er ir rehter erd war Ind dez sin bette erhört und haben im die vorgenanten güter mit allen rehten zu gehörden gelühen wie wir billich und durch reht Lihen sullen, also ba von tün sol waz ain ieglich Lehenman sinem Lehenherren billich und; tün sol doch mit behaltnust dis Lihens und vnd ersehenherren billich vud; tün sol doch mit behaltnust dis Lihens und vnd vnser herschaft dussen zu erkund der warhait So haben wir gehaißen duser aigen Insigel ahendt an disen drieft Ter geben ist an dem nähsten durustag nach sant tag dez hailigen zwölfsbotten nach Cristus geburt drützenhenhundert din dem Rün und Sübentsigosten Jare.

B. b. Drig. im SteArchiv zu Stuttgart. — Mit bem ziemlich gut erhe ben Siegel bes Ausstellers.

658.

26. Februar 1380. o. D. Graf Rubolf von Hohenberg auf Wiederlosung sein Dorf Bösingen (D.A. Rotweil) um 411 % an ben Gbelknecht Hans von Gültlingen den Schwarzha

Wir Graff Rübolff von hohemberg verienhen offenlich für duser erben und tunt menglichen mit disem brieff daz wir mit gi trahtung mit rehter wißend gesunt dez lives vernünstig der sinne zu dwir Riten und gan mohten zu ainem rehten redlichen pfand an alles c gesetzt haben sehen von versetzen auch mit vrfund dis brieffs dem vei kneht hansen von giltlingen den man nempt Swarthansen sinen erben Bößingen önser dorff mit allen rehten nützen genießen hörden so darzu und darin gehöret mit Lut und mit gut mit äggern mit holz mit veld mit waßer mit wunu und nit waid bis wasen und bis allen rehten gelten und gülten ez sige korn haller gens oder aiger gult i vngerihten vällen vnd höptrehten mit aller gewaltsami sundes und mit nempt vnd vnbenempt clains und größ nütit vkgenomen als wir da

w gehebt vnb genoßen haben vnd ist die pfandung beschenhen vmb vier hundert fund vnd vmb ailff pfund italiger guter vnd genemer haller die wir ime schuldig etten sigen von schuld wegen und ouch von schabens wegen den er von ins gewmen vnd empfangen hat vnd sol der obgenant hans von giltlingen oder sin er= ien baz obgenant borff mit allen rehten nützen vnd zügehörden so barzü gehöret is vorgeschriben stät innhaben nießen und han und ouch in pfandes wiß besetzen entsezen als lang vnd souil zit biß daz wir ober vnser erben ez von ime ober dien erben lösen vmb vier hundert pfund vnd vmb ailst pfund gûter vnd genemer Fer. der losung sy vns statt tun sullend wenne oder welhes Jares wir mit so= **K gelt komen als vorgeschriben** stät doch zü rechten ziten in dem Jare daz ist inegend vierzenhen tag vor sant walpurg tag ober vierzenhen tag darnach vn= Wir obgenanter herre Graff Rudolff von hohemberg geloben bis guten wen für vns vnd vnser erben des obgenanten dorffes mit aller zügehörd als treschriben stät reht wer ze sind ze vertigend ze verstand und ze versprechend gen der menglichen an allen stetten zu allen tagen vnd gemainlich an allen gerihten **Milichen vnd weltlichen wie wa** wenne ober wie bick sy bez bedürffend vnd **nö**= flig find daz sy daran habend sigen nach dem rehten an allen iren schaden und Le geuerd vnd sullen ouch daz schirmen alz vnser aigenlich güt vngeuarlich wir daz alles und alle vorgeschriben sachen nit vollefürten und stätt hielten So t der obgenant von giltlingen oder sin erben vnd alle ir helffer gewalt vnd gut ins vnd vnser erben darumb an ze griffend vnd ze schadgend an vnsern Luten nd güten in den Stetten in den Dörffern oder uff dem Land mit geriht gaistli= 🎮 ober weltlichem ober än geriht wie vnd wa sp fündent ober mügend als bik wil biß in alle sachen vollestreckt und geuertegot werdent in der wiß als vor= Miriben stät vnd sullend mit dem angriff nit hän getän wider dehain geriht wilichs noch weltlichs noch wider nieman suß noch so wir noch önser erben noch win inser amptman noch nieman anders von vusern wegen süllen ouch den ob-Funten hansen von giltlingen noch sin erben an dem obgenanten pfand mit aller **Pehord in der wiß** als vorgeschriben stät alle die wil es vnerlößt ist nit irren en noch hindern noch schaffen gesumpt werden in dehain wiß weder suß noch Bub bez ze vrkund vnd ståtter warhait So haben wir für bus vnd buser erben Mer aigen Insigel offenlich gehenckt an disen brief vnd ze noch merrer sicherhait 50 haben wir gebetten önser lieben getrüwen Marquarten von Dw ab bidffenberg Marquarten von bubenhofen vogt ze Rotemburg vnb Benten von bochingen vogt ze horm daz sy zü ainer gezilgnüst aller vor-Möriben ding irü aignü Insigel zu dem vnsern offenlich gehendt hand an disen Wir obgenanten Marquart von Dw ab Stöffemberg Marquart von bubenven vnd Bent von bochingen verienhen daz wir durch bett willen dez obgenanten Hers anabigen herren von hohemberg zu ainer gezugnüst aller vorgeschriben bing hru aignu Insigel zu dem sinen offenlich gehendt haben an disen brieff der geben Somid, Mrib.-Dud jur Gefch. b. Gr. v. Bollern-Bohenberg. 41

ift an Chinnentag so man fingt Oculy in ber vasten nach Criftus gebutt ben hundert Jar barnach in bem absigosten Jare.

B. b. Orig. im St.-Ardin gu Stuttgart. - Dit 2 eingenahten gleichgrofen

659.

27. April 1380. Frankfurt am Main. R. Wenzeslaus nimm Graf Rutolf von Hohenberg, tessen Dienern, Bürgern, und "Unbersessen", wenn über sie von irgend einem Gerk Acht verhängt worden, solche ab, bescheidet alle, welche etwat bieselben zu klagen, vor sein Posgericht und bestätigt bie gien u. s. welche Autolf von dem Reich erhalten.

Wir Wentlam von gots anaben Romischer funig ju allen merer bes Reichs und tunia gu Bebeim Betennen und tun funt mit bisem brief, allen ben bie in sehen ober horen lesen, Das wir burch fe Dienfte und trem bes Eblen Rubolfs Grafe ju Sobenberg miers Reichs lieben getrewen baibe in ond alle feine Diener und Burger Leute ! berfessen, die of bheinen unsern lantgerichten ober of unserm Sofgericht von len clage ober gerichts wegen in Achte komen wern, ober mo fie in Acht i aller Acht bornn fie komen fein, als vorgeschriben ift, von welchen sachen von rechter wissen und Romischer kuniglicher macht gelassen habn mb boruss mit craft die briefs vfrecht. Also vornemplich, wer zu den ei Graf Rubolfen von hoemberg (sic!) ju allen feinen bienern Burgen ond underfessen. So fein in Acht ober nicht, fürbasmer icht zuclagen ober den habe, bas er für uns ober unfer hofgericht tomen folle und von in nemen bas ouch bo pherman vollkomenlich wiberfarn fol, borzu bate vus nant Grafe Rudolf von Hoemberg, bas wir im alle seine priuilegien, be ond brief die er vormals von unserm vater seligen und ouch von unsern ! an dem Reich Romischen kensern und kunigen gehabt und herbracht bette # gen ond zuconfirmirn gnediclich geruchten, bes haben wir ouch burch fein ualtig bienste und trewe die er und und bem Reiche oft nuglich und wilkt Beigt hat und noch tun fol und mag in kunftigen zeiten fein reblich bete gu erhort, ond mit wolbedachten mute guten rate onser ond bes Reichs fün ond getrewen Im alle seine prinilegien hantuesten und brief die er vorm onserm Herrn und Batter seligen und von unfren vorfarn an bem Reiche scher Kensern und kunigen redlich herbracht und gehabt hat bestigt (sic!) \* ond confirmiret bestetigen beuesten ond confirmiren im die mit rechten wife in craft dit briefs gleicherweise ab alle solche hantuesten und briefe in alle puncten, artiklen meynungen und ftuden von wort zu wort in biefen bief!

m weren vnd gebieten dorub vnd vmb das allen fürsten Geistlich vnd Wertlichen ic!) Grauen fregen Dienftlüten Rittern knechten gmeinscheften der Stete merkt d Lorf, vnsern lantrichtern vnd andern lantrichtern zu Swaben vnsern vnd bes kichs lieben getrewen das sie den vorgenanten Grafe Rudolf sein Diener Burger tente und undersessen von solicher Acht wegen fürbasnier nicht hindern noch irren wheinweise und das sie den egenanten Graf Rüdolfen Also bei der bestetigung und whrmirung aller seiner brief vnd hantuesten die er vormals von vnserm Hern vater seligen und unsern vorfarn an dem Reiche bis her redlich gebracht und mabt hat beleiben lassen, vnd die stete halden vnd dawider nicht tun Sunder hat pman zu in ichts zusprechen als vorgeschriben slet, das der für vns oder vnßer esgericht komen solle und von in da rechte nemen, das ouch yderman do volko= menlich widerfarn sol, wann wer dowider tete, und die freyheid, und die besteti= jung der brief vnd alles, das so vorgeschriben stet nicht stete hielten, der wer in wier vnd des Reichs vngnad vnd funftig pfunt lotiges goldes voruallen die halb m vußer vnd des Reichs Camer vnd das ander halbtenl dem vorgenanten Graf **Molfen seinen dienern** Burgern leuten vnd vndersessen Die also vberfarn wern **milich vnd gar fullent** geuallen Mit vrkunt dit briefs vorsigelt mit vnßer kunig= **Her Maiestat Insigel Geben zu** frankenfort vf dem Moyn nach Christs heiß (sic!) geburd Dreyzenhundert Jar dornach in dem Achzigsten Jare am **listen freitag noch sand** Martins tag vnßer Reiche des Behmisch in dem XVII bes romischen in dem vierden Jaren.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem großen, etwas beschäbigten Majestätssiegel.

660.

**M. Mai 1380.** o. D. Graf Rubolf von Hohenberg verkauft an Walther **Eifriden, Bürger** zu Rotenburg, um 100 Pfd. Heller 20 Malter **Roggengült** aus dem Laienzehnten zu Seebronn, seinem Dorf.

Wir Graff Rubolff von Hohenberg verienhen offenlich für ins vnd ther erben vnd nachkomen vnd tun kunt aller menglichen mit vrkund diß brieffs wir mit wolbebahtem mut vernünftig der sinne vnd gesunt dez Libes inserm ieben Burger walther Sifriden ze Rotemburg vnd allen sinen erben rehten der redlichen kösses verköft vnd ze kössend geben haben in alle wiß wort vnd ert als ez denne billich vnd durch reht craft vnd maht han sol vnd haben mag in dem rehten zwainzig malter roggen Herrenberger meß allez iarliches vnd ttes gelt ußer dem Lanen zenhenden ze Sebrunne inserm dorff der särlichen giltet vierzig malter Roggen gelt die ins da von gebend die winser von wurmlingen vnd ist der köff beschenhen vmb hundert pfund italiger vnd gaber Haller der wir von im genzlichen behalt sigen vnd die in insern

nutie tomen und bewent find. und fol er ober fin erben bie obaenanti malter roggen gelt alles herrenberger meg allu iar iarlich uff fant ben nahften ber nun komet in niemen nießen und han ummer ewed onfer ond onfer erben ond nachkomen irrung sumung ond hindernuit ond waere ob die vorgenanten zwainpig malter Roggen alles farliches gelt herremberger meg von ieman ansprachig warind ober wurbint & turt ober ober lang Go füllen wir ober onfer erben bem obgenanten friben ober finen erben fo uffrihten vertegen verftan und auch verfpreche menglichen an allen Stetten zu allen tagen und gemainlich an allen ger licen ond weltlichen wie wa wenne oder wie dit so dez bedürffend on find bag fo baran babenb figen nach bem rehten an allen iren fcaber an alle geuerd wir noch bufer erben noch nachtomen noch behain bufa noch fuß nieman anders von bufern wegen füllen noch wellen ouch ben bufern burger malther Sifriben noch fin erben an bem vorgenanten 9 nit hindern irren noch sumen noch schaffen gefungt werden, weber Lut in behain wiß suß noch so an aller schlaht generb. Wir obgenanter I Rubolff von Hohemberg geloben by guten truwen für ons vnd vnier nachfomen alle vorgefchriben bing und fachen mar, und ftatt ze halten Wiß als von bus an bisem brieff geschriben stat und bez ze vrlund vnuerwandlung Go haben wir bnier aigen Infigel offenlich gehendt an und ze noch merer ficherhait Go haben wir gebetten unfer lieben ! Diemen ben tachenler. Marquarten von Bubenhofen je bi vogt ze Rotemburg ond wernher Marhelben uff big git Sou Rotemburg bag fy gå ainer gegügnüst aller vorgeschriben bing iru ai au bem bniern offenlich gehendt hand an bifen brieff, wir obgenanten 9 cheller Marquart von Bubenhofen und mernher Darheld ver wir burch bett willen bez obgenanten Graff Rubolffe von bobemberg v bigen herren onfru aignit Infigel gu bem finem gu ainer gebugenuft a schribner sach offenlich gehendt haben an bisen brieff Der geben ift an be Samstag nach bnfers herren fronlichanes tag nach Criftus geburt Drute bert jar barnach in bem absigoften Jare.

8. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel bes Rechler bat einen Fifch, bas bes Merhelt einen aufgerichteten Drachen.

661.

4. Juni 1880. o. D. Graf Rudolf von Hohenberg belehnt Heinz Rägellin, Burger zu Eßlingen, mit dem Gut zu Neuhausen (D.A. Eßlingen), das vormals Albrecht von Winnenden von ihm zu Lehen getragen.

Bir Graff Rubolff von hohemberg verienhen offenlich vnd tunt penglichen mit disem brieff Daz für bus kam an disem tag als dirre brief geben k die Erber from anne die Schiterin burgerin ze Eklingen vnd seit ins wie **in so hainken Rägellin** dez alten Nägellins Sun burger ze Eklingen **ptoft ond ze köffend** geben hetty Jr halbtail dez gütz gelegen ze Nünhusen **m dorff daz zü bisen ziten buwet** ainer haißet der Rumel daz selbe güt von who infern vordern ze Lehen rürte vnd gienge vnd daz ir auch ze rehtem erb 🖈 ze tail genallen ond worden war von irem anin saligen albrehten von wi= then vnb auch baz mit vrtail vnb mit dem rehten behebt vnb gewunnen hett batt vns ernstlich baz wir vnsern gunst vnd güten willen barzü tättind vnd haben wir Ir bett erhört und haben dem vorgenanten hain pen nägellin allen sinen erben ez sigen knaben ober döhtran die vorgenanten güt gelühen allen rehten nuten vnd zu gehörden wie wir billich vnd durch reht Lihen sullen baz er vns da von tun sol waz ain ieglich Lehenman sinem Lehenherren billich burch reht tun sol Doch mit behaltnust diß Lihent vns vnd vnser herschaft fift reht And dez ze vrkund der warhait So haben wir önser aigen Insigel Malich gehenckt an disen brieff Der geben ist an dem nahsten durnstag vor sant tag nach Cristus geburt brutenhenhundert Jare darnach in dem ahtigosten Jar.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem kleinen, runden, beschädigten Eigel bes Ausstellers.

# 662.

I. August 1380. o. D. Kunz von Hailfingen (D.A. Rotenburg) bekennt, daß ihm Graf Rudolf von Hohenberg alle seine eigenen Leute zu Jesingen, Pfässingen, Poltringen und Oberndorf (sämmtl. im D.A. Herrenberg), sowie zwei Theile des Korn= und Weinzehnten im Sulzthale bei Pfässingen um 200 Pfd. Heller auf Wiederlosung verpsändet habe.

Ich Cont von Halffingen vergich offenlich für mich vnd alle min erben tin kunt aller menglichen mit vrkund dis brieffs als der Edel wolerborn aff Rüdolff von Hohemberg, min gnädiger Herre mir vnd minen erben einem pfäntlichen pfand an allez abnießen in gesetzt hat alle sin aigen Lüt die

er hat vnd die ieto seßhaft sind in disen nachgeschriben vier Börffern Jes pfäffingen, Boltringen vnd Oberndorff ober die hernach bahin ton sigen man ober wib, . knaben ober bohtren vnd ouch alle ir nachkomen w die zwaitail dez kornes vnd wines zenhenden so er hat in dem Sulztal ze fingen mit allen zügehörden, die selb pfandung beschenhen ist vmb zwai vfund güter haller, als daz min brieff wol wiset, den ich von dem vorg minem gnadigen Herren von Hohemberg darumb inne han, vergich ich mit diß briess wenne oder welhes iares oder zu welhen ziten in dem Jar der nant min gnädiger Herre von Hohemberg ober sinen (sic!) erben zu n minen erben komend mit souil gelt, als vorgeschriben stat, So füllen wir vorgeschriben Lüt vnb gåt wider ze Lösend geben an alle fürzög vnb 1 vnd ouch an iren schaden vngeuarlich, Es ist ouch gerett dat ich dem vorg minem gnädigen Herren von Hohemberg warten vnd dienen sol, vnb 1 horsam ze sind bis uff sant walpurg tag den nähsten in aller der wiß e mals vngeuarlich vnd bekenne mich ouch mit disem brieff daz ich dez selben biß uff den vorgenanten sant walpurg tag gentlichen gewert und betalt! baz ze vrkund der warhait So han ich für mich vnd alle min erben mi Insigel offenlich gehankt an disen brieff Der geben ist an dem nähsten frit sant pelayen tag nach Cristus gebürt Drutzenhen hundert Jar darnach ahtigosten Jar.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem sehr unteutlicher bes von Hailfingen.

663.

25. Oktober 1380. Kirchheim. Graf Rudolf von Hohenberg dem Herzog Lupolt von Destreich, vor nächsten St. Katharin (25. Nov.) keine seiner Festen, Leute und Güter irgendw zugeben.

Ich Graf Rübolf von Hohenberg vergich vnd tun kunt offen bisem brief, Als mir der durchluchtig hochgeborn fürst, min gnediger lieber Herzog Lupolt, Herzog ze Österrich ze Styr, ze kernden vnd ze Graf ze Tyrol etc., zil vnd tag gegeben hat, vnz vf den nechsten kzinstag nach sand kathrinen tag, daz ich hie zwischen vnd demselben zil dev vesten, lüt, noch gut verkoussen, versezen, hingeben, verkumbern, noch wsol, in dhainem weg, vnd han das gelobt, by güten truwen an aides su vnd siet, zehalten, als vorgeschriben ist, an alles geuerde, vnd des ze vrkz ich min aigen Insigel gehenkt an disen brief, der geben ist ze kilch

utfag vor Symonis vnd Jude apostolorum Anno domini millesimo Trecentesimo magesimo.

8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem fehr großen, gut erhaltenen biet bes Grafen in grüner Masse auf grauer Unterlage.

664.

فأ

Dezember 1880. Oberndorf. Heinz von Bochingen (D.A. Obernborf) verpfändet um 60 Pfund Heller an Peter Haucken von Oberndorf, dem Dorf, die Hälfte der Zehnten zu O., Lehen von Graf Rudolf von Hohenberg, der seine Zustimmung dazu gibt.

36 heint von Bochingen Tun kund mengklichem vnd vergich offennlich bisem brief, das ich dem fromen peter haucken von Oberndorf dem Ff ze einem rechten und redlichen pfannd Recht und redlich Ingesetzt habe und 2 In mit diesem brief minen kleinen zenhenden, minen howzenhenden vnd mibalben teil des kornzenhenden ze Oberndorf dem dorff, des der ander halb= Benten von Bochingen mines vettern ist, vmb Sechtig pfunt gutter vnb emer haller, der ich genntlich von Im mit voller Zal darumb gewert bin, vnd alle In minen guten nute komen sinde, Demselben petern vnd allen sinen n bieselben zenhenden all dry als uorbenempt ist mit allen nuten rechten ge-Baiten vnd zügehörden, So dazu vnd dar In hörent, gesüchten oder ungesüch= befunden oder unbefunden, benempten und unbenempten und als ich und min vern sie bisher gehept, besessen und genossen haben, ze einem rechten und redli= pfannd on allen abschlag und on alles abniessen darumb ze habent und ze ent, ze besetzent vnd ze entsetzent, ymer biß sie von im ald sinen erben erldset dent vmb Sechtig pfund güter vnd genemer haller vnd haben ouch ich ald min wollen gewalt vnd gut recht dieselben zenhenden all dry als uorbenempt ist bem selben petern alb sinen erben wider ze lösent wenn oder welhes Jars wöllen über kurt ober über lannge, alwegen ze gewönlichen ziln In dem Jär, bag uor sant walpurgen tag die nechsten oder achttag die nechsten darnach, 1 mit Sechtig pfunden gutter vnd geneimer haller vnd sol och derselb peter fin erben mir ald minen erben dieselben zenhenden on alle widerrede also geben ze lousent vnd geloben ich der uorgenannt heint von Bochingen für nut alle min erben bemselben petern und sinen erben derselben zenhenden allen nuten, rechten, gewonheitten vnd zügehörden, Als vorbenempt ist, ze rechten vnb redlichen pfannb, Recht wer ze sind, vff ze richtent, ze uerttigent zu uerstönd gen allermengklichen vnd an allen stetten, wa, wenn gen wiem wie dick sie sin notturfftig sind, nach dem rechten, das sie daran habent spen, påtten trewen, on alle geuard, vnd hab ouch diß versezen geton mit gunst vnd m willen des Ebeln mins gnedigen herren Graue Rudolfs von Hohen=

berg, wann die uorgeschriben zenhenden lehen von Im sint, mb wo gunst und gutem willen Bengen von Bochingen mines lieben vettem, www der kornzenhende halbun sin ist, als uorbenempt ist. Und herumb ze Dien a kund So hon ich min Insigel offennlich gehenndt an disen brief und wu Gem Rubolff von Hohemberg norgeschriben und auch ich Beng von Bochingen vorgenant versenhen, das die alles mit vandrem gunst und guttem willen geies hen ist, und herumb ze offen urkünde und auch ze gehugtnuß dirr versetung dels wir von bettwegen des norgenanten Heinhen von Bochingen, vanlere sies offennlich gehenndt an dien brief, Der geben ist ze Oberndorff au samt Law tag nach Eristus gepurt Propehenhundert Jar und in dem achtigosten Jan.

Alpirebacher Diplomatar im St.-Andiv ju Stuttgart Fol. 159 b.

665.

15. Dezember 1380. Freiburg im Breisgau. Graf Rubolf von Debrug, welcher sich an St. Lucien Tag (13. Dez.) zu Schaffluis vor Herzog Lupolt hätte stellen sollen, bekennt, baß ibm bar auf St. Thomastag (21. Dez.) weitere Frist gegeben, an welche Tage er bann vor bem Herzoge, sieben ober neunen besien Ackau erscheinen habe.

3d graf Rubolf von Sohemberg vergih ond tun funt offenlich mit fem brif omb die Zuspruch so ber burluchtig Sochgeboren fürft min gnedige ! ber Berr Bertog Lupolt Bertog je Biterrich etc. und bie finen ju mm ben minen habent, und darumb wir und je Schafhufen pet und auf batt gangen fand lucein tag verantwurt folten haben, und rechts folten geberfun gemejen nach fag ber brif, die barumb gegeben find, bag mir ond ben mine to obgenant min herr von Ofterrich umb die vorgenant sach, durch min flijfiga is willen lenger frist und zil gegeben hat unt auf ben nechsten fünftigen fritag, 16 ist an sand Thomastag, und sullen wir bann auf den selben tag je South fin, ond baselbs bem obgenanten unfrem Herrn von Ofterrich und ben fina Im ober vor ben Siben ober vor ben nunen feins Rats, bie er bargu gut a schaffet, rechts gestatten und gehorsam fin, nach der brif sag die vormaln land gegeben sind an alles geuerd, und bes ze prkund hab ich obgenanter Graf Res min Infigel gebruckt auf bifen brif. Der geben ift ze friburg in Brifgoz Samptag nach sand Lucein tag Anno domini millesimo Trecentesimo och gesimo.

3. b. Drig. im St.-Ardin ju Stuttgart. - Auf Papier und ohne Siegel

666.

**Kpril 1881.** o. D. Graf Rudolf von Hohenberg freit die Convents**Schwestern** in der "Closen der Lütkirchen" zu Ehingen und deren Gut von allen Steuern und Diensten; verspricht, sie schirmen und nicht nöthigen zu wollen, Jemand in ihren Orden aufzunehmen.

Wir Grauff Rüdolff von Hohemberg veriehen offenlich für vns vnd r erben. vnd alle vnser nachkommen vnd tün kunt offenlich allen den. die disen f ansenhent lesend oder hörent lesen Das wir durch göttliche Ere vnd durch : vnd durch vnser vordern selen gelukes vnd Hailes willen. mit wohlbedahten mit Rehter wissend gesund des libes zu den zijten do wir riten und gan en willeclich vnb gern vnb och durch fürderung willen göttlicher dienst, die rn gaistlichen frowen, die priorinen vnd die Couent schwestern gemainlich In Closen der lutkirchen ze Chingen die gewiht ist In der Er Sant tigen vnd alle ir nachkommen Eweclich gefrigt haben Ir lib vnd ir guter, frige sy day mit vrkund dis brieffs Also daz wir noch vnser erben noch nach= nen noch behain vnser amptman noch susp niemen anders von vnsern wegen ie obgenanten gaistlichen frowen Noch an ir nachkomwen nit vorbern aischen bitten süllen noch wollen, weder stür Schatzungan wahta Zoll noch tagdienst, sich baz fügte suss ober so Wan bas sy vnd Jr nachkommen bes alles fryg vnd loß sin sullen on klag vnd on Zorn vnd ouch on beswingnust vnd bevon dernust ir lib vnd Jre guter von vns vnsern erben vnd nachkommen Bnd von allen den vnsern din alle geuerde. And süllen vnd wellen ouch sy vnd uchkommen getriublichen vnd fürderlichen schirmen Jr lib vnd Jr guter als rn vnsern burgern ze Rotemburg vngeuarlich Wir haben ouch In vnd Iren kommenn für vns, vnser erben vnd nachkommen die gnade früntschaft vnd m getan das wir sy nit bezwungen bitten noch haissen süllen das sy ieman Fren orben empfahen noch nemen süllen wider Fren willen vnd ouch gutem k aller der die ietzo in der Closen sint vnd noch in künftigen zijten dar In mb. ober die In mit füglig sind ze empfahend vngeuarlich And des ze vrkund Barhait So haben wir onser aigen Insigel offenlichen gehendt an disen brieff geben ist an dem palm aubend nach Cristus geburt drützehenhundert Jär mo In dem ainen vnd Achtigosten Jar.

8. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

### 667.

# 23. April 1381.

An Sant Gregorien tag hat Graff Rubolph der Jünger undt lezte wehohenberg lediglich zue geaignet, undt geben dem probst, undt Chorheren de Gottshauß Sant maurizien in Ehingen den Kürchen Saz, undt pfar Kürstent Agathae in undt zue biettenhausen mit gross, undt Kleinen zehenden mit äkher, wisen, holz, selbt, gelt, undt gülten durch seiner selen hails willen, with absonderlich, undt weilen allda sein Eni, vatter, mutter, undt andere sein Borfahrer ruwent undt bestattet sint. Dißes ist noch lengs in dem annoch en ben handten habenten pergamentinen original brieff zue lesen.

Liber Traditionum von Weitenquer S. 98.

# 668.

25. Juli 1381. o. D. Konrad der Kecheler von Schwandorf verschmunter den Siegeln der Gr. Hugo und Rudolf von Hohenberseiner Schwester, einer Konne zu Reuthin, Gülten aus einem Ju Bondorf.

Ich Cunrat der kächeller von schwaindorff ain Ebel knicht (ab vergich) — daz ich — geben han — Gretun miner liebun swester die ain Cherfro ist ze Rüty — ze ainem staten ewigen gelt fünff malter Roggen ewiggelteß u. s. w. — vser dem vierden tail eines hoses ze Bondorf — zwain viertel roggen — vser einem gut ze Volmaringen. Auf dessen Bitte siegelts Gräff Fridrich von zolr, sant Johans Ordens Commenthur des hoze Vilingen und ze Tätechingen, Gräff hug von Hohenberg sant Ich hans Ordens vnd Conuent Brüder ze Tätechingen, Gräff Rudolf voh hohenberg den man nemmet Gräff Rümellin und herr ze Altenstate 1381 an sant Jacobstag.

St.-Ardiv zu Stuttgart.

## 669.

10. August 1381. o. D. Gräfin Anna von Hohenberg, Ronne parethin, verkauft unter dem Siegel der Priorin Agnes von Hohenberg an Pfalzgraf Ruprecht den jüngeren alle Roggen- Haben und Heller-Gülten, welche ihr und ihrer † Schwester Abelheit von ihrem † Bruder Burkard überlassen worden waren.

Ich swester Anuli graffenn von hohenberg Closterfrowe ze Rut

rm gelegen bekenne offenbar mit disem brieff vnd Tunt allen dien die In & Lesent ober Lesen hörent Daz ich wolbebachtum vnd fürberätem mut willencwissentlich vmb mins größern schinbern nutes wegen mit willen wißen verhengnuße miner priorin vnd meisterschaft Dem Durchlühten hochgebornen en und herren herrn Ruprecht dem jungen pfalzgraue bh Ron und voer in baigern minem Lieben herren vnd sinen erben reht vnd redlich verköfft ze köffen gegehen han und verköffen eweclich mit krafft dises briefs alle min en gelt habern gelt und håller gelt, als mir und miner swester abelhait hohenberg säligen die verschafft und gegeben wären von dem edeln mi= . lieben brüder säligen burkart von hohenberg näch Lute dez brieffes ich bar öber von Im Inne hat (sic!) dien ich nun dem obgenanten minem n dem herzogen In geantwurt vnd geben han Bnd dar zu alle die recht die m obgenanten korngelt vnd hållergelt gehabet hän ober haben mohte vmb ain me geltes die mich der obgenant min gnädiger herr hertog Ruprecht der e wol bewiset hat Daz wir wol gnüget als ich dez sinen besigelten brief han fol mir die drif schilling vnd ain pfunt häller geltes die ich von datum diß is von der obgenannten minrre håller gülte hin geben han nit abgan noch iglagen werben an der obgenannten Summe die mir der obgenannte min ge= per herr verschaft hat als lang ich gelebe. And ich Swester anüli vorge t verzihe gentlich und zemal vff alle obgesagte gült und vff all reht baran wöllen ich alle min erben vnd ain ieglicher von miner wegen nüme zü aller der obgenannten gült vnd reht samptlich oder sunderlich kainerlay vordrung gehaben oder getan in behain wis vßgeschaiben alle argemb geuard vnd vmb die fünf hunr geltes die ich Jarlichen han, als in bes nanten mins brüder grauff burkard säligen brieff geschriben stät und min fisch= baz ich och Jares han mit namen zu ieber wochen nun haller wert vnb in jasten zu ieber wochen ains schillings haller ward. Daz selb hunr und sisch fol ich min lebtag han gebruchen vnd nießen an hindernuß vnd widerred bez n. mins genäbigen herren bez hertogen siner erben vnd ire amptlüt vnd ains hen von iren wegen. Wanne aber ich Swester anulin vorgen. von todes abugen bin So sullen bann baz selb hunr gelt vnd fisch gelt bemselben minem bigen herren dem hertogen und sinen erben eweclichen fallen und ir sin an viberred vnd hindernuß miner erben mins closters vnd ains ieglichen von mi= wegen. And dez zu vrkund vnd vester stetekait aller vorgesagten stud vnd (sic!) Swester Anne vorgesagt vnd all min erben vnd menglich von miner m der alle zit ze besagen han ich gebeten Swester Agnesun von hoheng priorin vnd vnsern conuent daz sie bisen brieff mit iren anhangenden Infar mich besigelt hand. vnb ich Swester agnes vnb ber couent vorgesagt Be= en baz alle biß vorgesagt stud mit willen vnd erloben min der priorin vnb connentes beschenhen sind vnd haut durch gebett willen der obgen. Swester Win von hohenberg jy vnd all ir erben vnser closter vnd menglich von iren

wegen der obgesagten stück alle zit ze besagen dez prior amptes vnd dez Couen Insigell zü gezügnüß an disen brieff gehangen der gegeben ist näch cristes genden derützehen hundert Jär und in dem ain und ahtzegosten Jär an sant Laurentis tot hailigen martirers.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit den beiden anhangenden Siegel Auf dem länglichrunden Siegel der Priorin von R. sieht man die Mutter Gottes dem Jesustinde, und darunter (unter einem gothischen Bogen) eine knieende, bein weibliche Figur. Bon der Umschrift ist nichts mehr zu lesen.

670.

17. Oktober 1381. o. D. Jia von Tockenburg, Gräfin von Hohen berg, und Graf Rudolf von Hohenberg, ihr ehlicher Hauswird verpfänden auf Wiederlosung um 600 Pfd. Heller an Brun Lichtenfels, dem Rudolf 803 Pfd. Heller schuldig war, eine Con 60 Pfd. Heller aus den drei Mühlen ihrer Stadt Hork.

Wir frow' Itt von Todemburg greffinne ze Hohemberg vub Graff Rudolff von Hohemberg ir elicher Hukwirt Tun funt, men chen mit disem brieff daz wir ain wellenclich in ains rehten pfandes wif he versett dem Edeln kneht Brun von Liehtenfels volmars säligen 🖼 vnd allen sinen erben Sehtig pfund Haller stät gelt in vnser Dry Mülind vnuerschaidenlich die ze Horwe vnser statt gelegen sind, vnd ouch in 🌬 rehte, nütze genieße vnd zügehörden, da vormals nütit mer uß gat noch gan 🛚 denne funfitig pfund Haller den von giltlingen, vnd ist disü pfandung beicht hen vmb Sehshundert pfund Haller guter vnd genemer die wir der vorgent Graff Rudolff ime schuldig sigen worden von alter kuntlicher vnd redlicher schuld wegen, darumb er noch ain alten versigelten höptbrieff hat mit Burgen, 💆 da seit ahthundert pfund vnd drü pfund Haller der selb brieff hinder Huge von Nünegg Hansen von Linstetten vnd Marquarten von Bubes hofen in truwes Handen gelett ist, vnd sol der vorgenant Brun und sin att die Sehtig psund Haller nun hinnenhin von den Mülinan järlich in niemen habet vnd nießen getruwelich an all abschlag an menglichs irrung vnd hindernüft 🎟 wegend, an vnderlauß, uff vnser frowen tag der Liehtmeß, von allem dem, 💆 von den mülinan gat vnd da von geuellet vnd wirt Ez sig swin, von tork ober von andern nüten wie sy genant ober geschaffen sind, suß ober so vud 🚥 vmmer vnd vmmer in ze niemend, als Lang biß vff die zil vnd zit daz wir vnser erben vnd nachkomen daz vorgenant iarlich gelt von ime oder von fin erben erledgen vnd erloßen mit den Sehshundert pfunden Hallern, güter vnd g nemer daz ist also, wenne oder welhes iares, ez sig vber lang oder vber turt ober vnser erben vnb nachkomen komen mit den Sehshundert pfunden haber : wid genemer, vierzenhen tag vor sant Martins tag ober vierzenhen tage an geuerd So sol Brun vnd sin erben ins die Sehtzig pfund Haller gelt ktiog ze losend geben an geuerd, welhes iares wir ond onser erben kemin aut Martins tag mit Hundert pfunden ober mit mer daz sol Brun vnd sin t von ins niemen an widerred ond wie vil wir in an dem Höptgut also gekn sige Lüzel oder vil So sol vns von hundert pfunden allewegend zenhen : gelt an den vorbenempten Sehtig pfunden Hallern abgan, vnd sont ouch in der Sehshundert pfunt Haller bezalen än iren schaden ain mil weges von r der Statt vmb vnd vmb wa hin sy went, so wir die Losung tun wellen ü so geloben wir die vorgenant frow Itt von Dockemburg vnd graff Rüdolff Hohemberg ben güten trüwen für ins vnd für alle inser erben und nachkogemainlich vnd vnuerschaibenlich inne vvd allen sinen erben vnd nachkomen Sehtig pfund Haller gelt in die vorgenanten Mülina vnuerschaidenlich mit ben rehten die darzü gehörend oder gehören mag Reht werend ze sind an ichaben ze vertegend als vorbeschaiben ist vnd uff ze rihtend, an allen Stetten Mer menglichen ze allen tagen an allen gerihten sy sigen gaistlich ober welt= der ain reht pfant nach dem rehten wie dik sp dez ommer nötürftig sind ober nt daz sy baran habend sigen an alle geuerd vnd ouch sy baran numer ze b noch ze irrend ze schadgend noch ze mügend, noch ze hindern noch schaffen ) baran gesumpt werden in behainerlay wiß suß noch so wir ond oneer ernd nachkomen vnd ouch vnser amptlüt wer die sind süllend sy getruwlich zu **Fand** fürdern alle die wil ez von In vnerlößt ist War ouch ob wir ober erben vnd nachkomen dem obgenanten Brun vnd sinen erben daz pfant nit mben vnb uffrihtin ober behain irrung ober mangel an den Sehtig pfunden rn vmmer hettind oder gewünnen So hand sp vollen gewalt vnd gut reht ille ir helffer vns vnd vnser erben vnd nachkomen an vnsern Lüten vnd guan ze griffend vnd ze pfendend in Stetten in Dorffern, oder uff dem Land periht ober an geriht wie ober wa sy mügend als vil vnd dik biß sy ber ig pfund Haller gentlich betalt werdent an iren schaben und ouch bis in dat geuertiget wirt als vorgeschriben ist da vor vns nit friden noch schirmen sol : Babstlich künglich noch kanserlich gewalt, gebott, gesetzt gnab noch reht noch Lay sach suß noch so vnd solten sy von allem schaden ziehen In den sy von ngriffs wegen komen werind suß oder so waz ouch wir wider disen brief iegereben ober getun möhten suß ober so ba mit wir disen brieff bekrencken, widertriben möhten da söltend wir vnd vnser erben ze aller zit an allen stetten \* haben vnd Brun vnd sin erben Reht, darzu hand sy ouch gut reht vnd ob sp went die Burgen ze manend die an iren alten versigelten Höptbrieff priben sind die süllend denne laisten nach dez selben brieffs Lutung vnd sag dang biß sy der Schtig pfunt Haller gelt betalt werdent darumb sich benne clossen hand an geuerd Laistind aber sy nit als sy pillich solten So hat Er für erben und ir helffer gewalt und reht, und ben vorgenanten Graff Rüdolf fen vnd den vnlaistenden Bürgen an ze griffend nach Lutung vnd sag dez H brieffs den Er hat vmb die abthundert pfund vnd drü pfunt als lang vnt be wirt gehalten war vnd ouch stätt gelaußen allez bat so in an disem brieff schriben ist allez an geuerd und geloben by güten trüwen daz allez war mit ze haltend an geuerd als da er vor berett ist vnd dez allez ze warem vrkund g wir die vorgenant frome Itt von Dockemburg vnd wir graff Rudolff von He berg für bus vnd für alle buser erben vnd nachkomen Brun von Liehtensels allen sinen erben disen brieff besigelt mit bnsru aigenü Insigeln barzu band ( rat von Stain Ritter genant von Richenstain hans von Dierl Ritter vnd Bent von Bochingen Fr Insigel von inser baiber bett w ze offner gezügnüst dirre ding gehendt an disen brieff under denselben Inf allen verienhen wir die vorgenant frow Itt von Tockemburg baz wir diß verse mûtwilleclich vnbezwungenlich willenclich vnb gern mit vnserm vorgenanten s wirt getan haben in aller wiß als da vorbeschaiben ist vnd darumb so sol die wisung als wir buser Hainstür vnb widergemächtes uff Horme Statt mit ir zügehörde bewißt sigen nach Lutung vnb sag insers ver ten brieffs den wir darumb haben Brun von Liehtenfels noch finen erben n gen bus noch gen bustü erben und nachkomen von den vorgenanten Sehtig p haller gelt wegen behain schaben pringen suß noch so all die wil sp von In erlöst sind, als vorgeschriben stät an disem brieff Der geben ist an dem nil durnstag nach sant gallen tag Nach Cristus geburt drützenhenhundert Jar barnach in dem ainen vnd Ahtigosten Jär.

V. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Von ben Siegeln hängen theils noch die Pergamentstreifen, theils ganz unbedeutende Bruchstücke an.

671.

21. Oktober 1381. o. D. Graf Rudolf von Hohenberg, ber som Gemahlin mit ihrer Heimsteuer und Morgengabe unter Ande auf sein Dorf Kolbingen, 30 Pfd. Hellergült aus ber erbentliseteuer von seiner Stadt Schömberg, 20 Pfd. Heller aus Kaibinn Zehnten, endlich 60 Pfd. Hellergült aus ben Miller Stadt Horb verwiesen, solches nun aber anderwärtig ver hatte, weist derselben dafür 19 Juder Weingült aus seinen Webergen bei Rotemburg an.

Wir Graff Rüdolff von Hohemberg verienhen offenlich für ins alle inser erben vnd nachkomen vnd tun kunt allen den die disen brieff vn ansenhend lesend oder hörend lesen. Won nun daz ist daz wir Rolbingen in dorff vnd drißig pfunt Haller geltz ußer der gewonlichen stür ze Schänk er Statt und zwainzig pfund Haller geltz ußer dem zenhenden den man t ber kaibinn zenhenden vnd ouch Sehtig pfund Haller gelt vier ben inan önser Statt Horme von önser gült vnd geltschuld wegen So wir schuldig sigen versetzt und verschriben haben Darumb und von dez wegen baz erren schaben da mit wanttind vnd fürkemind Die vorgeschriben güter gelt vnd gült wir vormals mit anderen gütern in gesetzt verschriben und auch versetzt Der Ebeln unser Lieben fromen ffrome Itten von Todemburg inne ze Hohemberg und allen iren erben umb ir Hainstür und morgenmb sp dez daruff bewißt vergenhen vnd bekennen wir mit disem gegenwär= brieff für ins vnd alle inser erben vnd nachkomen Daz wir mit güter vortung mit wißend vnd mit Rat vnsers Rates vnd aller der, die bartu notürstig wärend gesuntt bez Libes vernünftig ber Sinne zu ben 10 wir Riten vnd gan mohten vnd als daz denne pillich vnd von reht Craft saht han sol und haben mag nach bem rehten zu ainer widerlegung bes anten borffes Rolbingen vnb der brißig pfund Haller gelt ußer der Stür jonberg Der zwainzig pfund Haller gelt ußer dem zenhenden den man ber kaibinn zenhenden ond ouch ber Sehtig pfund gelt ußer ben Müse Horme Die Ebeln inser Lieben ffromen frome Itten von mburg greffinne ze Hohemberg und alle ir erben und nachkomen Reht Dlich bewißt widerlett haben, Bewisen und widerlegen auch Ir und allen ben vnd nachkomen mit disem brieff in aines rehten pfantlichen vnd werrnandes wiß an alles abnießen und abraiten an dem Höptgüt ir Hainstür orgengab Nüntzehen Füber järlichs Ewiges vnd Stättes wingelt vßer allen n wingarten wingelten und ouch winzenhenden So wir denne iendert überall vnd vns geuellet vnd wirt an disen nachgeschriben Halden gelegen vmb vnd vmb (sic!) bnfer Statt Rotemburg. Dez ersten von allen den win= zen vnd wingelten So wir haben an der vorderen bnhalben vnd an nderen bnhalden Darnach von allem dem wingewähß So wir haben an nhalben an Hänlins halben in dem keffertal und ußer den wingarten ingelten So wir haben an der Halben die man nempt Martins Berg jer allen ben wingarten die da gelegen sind an der Burghalden ze Roerg ob dem wyler ond mit namen von allem dem wingelt daz ins iarab vnb vmb geuellet vnb wirt ze Rotemburg inser Statt Ez fig an zenhenn Lantgarwen an Järlichem gesetzten wingelt wie baz benne allez zu bem gehaißen vnd genannt ist Es sig benempt oder vnbenempt fundes oder es clains und größ nütit uß genomen, als unser vorbern und wir baz er herbraht inne gehebt vnd genoßen haben Die vorgenanten Nüntzenhen wingelt Ir vnd iren erben allu iar iarlich voruß in dem Herbst vor aller ichen vnd zu dem aller ersten volkomenlich vnd gar vnd ouch an allen ge-1 werben ond vallen süllend an alle fürzög ond widerred ond ouch an allen schaben in der wiß als vorgeschriben ståt ungenarlich won sy und ir erben



therefore they sail and othe nim the cent dentities are antiferences. wen frome Atten von Todemburg greffinne je hobemberg und i vnschablich an irem wingelt und an allen iren rehten allez an vuch ob bas vorgenant wingelt von vmmer ieman ansprachig we mar ober lang ober ober turt Go haben wir gelopt by guten ond alle onser erben und nachkomen Der obgenanten onser lieben from von Todemburg greffinnt ze Hobemberg und iren erben die vorgena füber iarlichs und ewiges wingels in ber wiß als vorgeschriben ftat f uffrihten vertegen versprechen und verftan gen aller menglichen an allen tagen und gemainlich an allen gerihten fp sigen gaistlich ober in bes ommer beburffend und nötlirfftig find bas in und ir erben ba nach bem rehten an allen iren schaben und ouch an alle generb. gerett bas wir noch bnier erben noch nachkomenb noch behain bnier a nieman anders von bnfern wegen nit füllen noch wellen, die egena frowen ffrome Itten von Todenburg greffinne ze Sobemberg noch nieman anders von iren wegen an bem vorgeschriben wingelt alle logt ift weber hinderen noch fumen noch schaffen gefumpt werben u noch mit werken in behain wiß suß noch so won benne alle unser tommen und alle buser amptlut Sy und ir erben und alle bie, die eg empfabend getrümlich fürbern schirmen und beholffen fin fullen und vermilgend und bag tun an allen iren schaben ungenarlich Bar aber und nachkomend das nit tattind, und ber vorgenanten unser lieben erben bie vorgenanten Runggenhen füber wingelt nit allit iar iarli volgen, werben ond vallen in ber wiß als vorgeschriben ftat Die wil iben vnb ouch nachgeschriben bing Stuk wort ber artikeln So benne an bisem geschriben stät Sy ober ir erben ommer mangel ober gebrust gewunnen ober de war ober lang oder ober kurt So hat die egenant onser lieb frowe Itt Todemhurg greffinne ze Hohemberg oder ir erben vnd alle die In dez b. vollen gewalt vnd gut reht alle vnser erben vnd nachkomend darumb griffend ze schadgend und ze bekumerend, an allen iren guten, und an allen Miten vnd an der guter, Sy sigen in Stetten, in Dörffern, oder uff dem mit geriht gaistlichem ober weltlichem ober an geriht wie vnd wa sy kündent mügend ommer als lang vnd als genug big daz Ir vnd allen iren erben, a. So hie vor vnd hienach an disem brieff geschriben stät, gar vnd gentlich schalten, war und ouch stätt gelaußen, an allen iren schaden, und ouch an merd Vor dem angriff inser erben noch inser nachkomend, noch behain ir and noch gut, nit schirmen noch friden sol weder Babstlich künglich, noch ich, gewalt, gebott, gesetzt, gnad noch Reht, noch suß behain anderü sach wie baißen oder genant war die sy von In erwerben vnd erlangen mohtind, r óber lang ober über kurt, noch behain geriht gaistlichs noch weltlichs, Bantfrid Lantgeriht, Lantreht, Rehtgesett, frighait, Buntnüst, gesellschaft, ng, Burgreht, noch behain dorffreht Statt geleitt noch suß nützit anders daz daht ist, ober noch in fünftig ziten ommer ieman erbenden kan ober mag in den angriff wie dik der beschiht vmmer eweclich an clag vnd an Rath lan vnd war ob sy oder ir erben vnd ouch alle ir helffer dez angriffs smmer painem schaden kemind Er wär clain ober groß da süllen önser erben ond men Sy vnd ir erben, von ledgen, vnd losen an allen iren schaden vnd iren t barumb ze gelöbend an alle aid vnd an allez rehtegan allez an geuerb, amen So haben wir obgenanter Herre von Hohemberg gelopt und verhaißen, n, vnd verhaißen, ouch mit disem brieff für alle buser erben und nachkomen b der vorgenanten unser lieben frowen ffrow Itten von Tockemburg gref= ze Hohemberg ober iren erben vnimer atit gebraft an bem vorgeschriben winnår bber lang ober vber kurg, also daz ir oder iren erben nit allü iär 3 an allen gebresten würdent und vielend, Nüntzenhen füder wingelt in der La vorgeschriben stät wat vnd wiuiel benne dez selben ist dez sy also mangel ebrüft hand sin sig Lützel oder vil, daz selbe süllen vnser erben, vnd alle nachkomen Ir ober iren erben barnach in dem künftigen Herbst aller nahft, den vnd gar eruollen vnd lausen werden an allen gebresten vnd ouch an rung vnd Hindernüst vnd ouch an allen iren schaden, vngeuarlich wa aber it geschähe, vnd sy von ieman daran gesumpt würdent So hand sy vnd ir vnb alle ir helffer gewalt vnd Reht barumb an ze griffend in der wiß als schriben stat vnt daz sy uß geriht vnd ouch vnclagbar gemacht werdent vmb bas So in an disem brieff verschriben ist allez an geuerde War ouch an disem behain wort dehain artikel Sillab oder Büchstab mißhebt mißschriben oder sen oder ob die Insigel die an disen brieff gehörend ains oder me brach, amid, Urd. Bach jur Gefc. b. Gr. v. Bollern-Bohenberg. 42

So geben wir Egenanter Herr Graff Rüdolff von Hohemberg in Lieben fromen from Itten von Tockemburg greffinne ze Hohemberg erben disen brieff für bus vnd alle buser erben und nachkomen besi aigenn vnd anhangendem Insigel. Darpu ze merrer gepügnüst schriben puncten vnd artikel in ir maht beliben vnuerwandelt, So betten Die Edeln inser lieb Tohter Margareten von Hohe gräffinne Baden und buser Lieben getrüwen Hansen r Ritter bnfere Hofmaister. Marquarten von Bubenho vogt ze Rotemburg, Benten von Bochingen zu bisen Horme und Congen von Halffingen, und ouch bnier getrumen i die Rihter den Rat vnd die Burger ze Rotemburg baide arme r ir aigen Insigel ze gepügnüst vns ze vbersagend aller vorgeschrib bnsern Hand gehenckt an disen brieff Wir obgenante ffrom Margarett Maggräffinne ze Baden vnd wir obgenanten Hans von Tierberg I von Bübenhofen, Benz von Bochingen, Cont von Hälfingen vnb haiß die Rihter der Rat vnd die Burger gemainlich baide arme und Rötemburg vergenhen daz wir durch flißiger und ernstlicher bett w bolffs von Hohemberg bnscrs vorgenanten gnädigen Herren wir Ebe Insigel vnd wir der Schulthaiß die Ritter der Rat vnd die Burg Nötemburg der Statt buser gemain Statt Infigel zu dem sinem zu aller vorgeschriben ding offenlich gehenckt haben an disen brieff t bem nahsten gütem tag nach sannt Gallen tag Nach Cristus gebur bert Jär dar in dem ainem und ahtigosten Jar.

je ugena vejanost ja uniem vijemi vito jiutiem vitano, vito gegiaji

672.

Dktober 1381. Brugg im Ergau. Graf Rudolf von Hohenberg kauft um 66000 schwere Goldgulden seine Grafschaft Hohenberg an Herzog Lupolt von Destreich.

36 graf Rudolf Von Hochenberg vergih vnd tun kunt offenlich mit m briefe für mich vnd all min erben, daz Ich dem durhlüchtigen hochgeborn ben herzog Lupolten, herzog ze Desterreich, ze Stenr, ze Kernden und Frain grafen zu Tyrol, Marggrafen ze Ternis etc. durch besunder gnad fürderung die Er mir erzeigt, vnd dadurch Ich im aller miner land vnd güter, gan dann jemand anders recht vnd redlich hingeben vnd mit guter vorbetrah= t verkoft han, in wise aines ewigen kofs, mit aller gezierd vnd schonheit, worten werken, die von recht oder gewohnheit darzu gehörend, die obgenannte graff= t vnd herrschaft gar und ganz, daz ist ze merkent Hochenberg die vestin, Bochenberg das stattlin, Schomberg die statt, Ausplingen die t, Fridingen die statt, Kallenberg die veste, Werenwag die vestin, bingen die vestin, Neckerburg die vestin, Wasenegg die vestin, rnborf bie statt, Werstain die vestin, Pfenburg die vestin, Horb Ratt, Bremburg die vestin, Ow das stättlin, Rotenburg die vestin rhalb ber statt, Rotenburg burg vnd statt, Haigerloch die vestin baide stätt, Bingborf die statt, Ebingen die statt mit ber losung, enstetten die statt mit der losung, den turn zu Altenstaig mit der ıma, vnd die mannschaft zu Waltenbuch, burg vnd statt, die der von temberg inne hat, disen vorgenannten kof han ich der egenannt graf Rudolf obgenannteu minem herrn herzog Lupolden zu siner vnd siner erben handen wmb sechs vnd sechzig tusent guldin, guter voller vnd swerer an gold und ewicht, ber ich gar vnd ganz vnd an allen schaden von im gewert vnd bezalt vad soll der vorgenannt min herr Herzog Lüpolt von Desterreich und sin bie obengenanten graffichaft herrschaft mit burgen, stetten, merkten, börfern, en, luten und güetern, mit kilchensezen, lehenschaften, mannschaften, vogteyen, gen, pannen, gerichten, mülinen, mülstetten, zinnsen, steurn, vellen, pußen, gem, wildpännen, vischenzen, mit aller ehafti und gewaltsam, vnd mit allen rechten, not guten gewohnheiten, mit steg, mit weg, vnd mit aller zugehörung, bez und unbesucht innhaben nissen, vnd besizen, in aller wiß als die min vor= wub ich unz uf disen hütigen tag haben herbraht, aigen für aigen, lehen für pfand für pfand, sy sigen ledig oder sy standen, an alles geverd, vnd arglist han im die oßer miner gewer ond nuz in die irn geben ond geantwurt, ond bas getan, daz man von koufswegen getun mocht ober solt, also daz der obwant min herr herzog Lupolt vnd sin erben fürbaßer damit tun vnd handlen als mit ander irer hab, an min vnd miner erben vnd nachkommen vnd 42 \*

allermännigklichs irrung vnd hindernuß an geverd, usgenommen Aunhusen bu vestin mit irer zugehörd, die ich mir selbs behalten will, vnd disen los sint ogan soll. Bud das alles zv ainem waren offen vrkund vnd vnd men sichte so han ich sür mich vnd nin erben vnd nachsommen min aigen innge offets gehenkt an disen brief der geben ist ze Brugg im Ergend an dem negknicating vor Sanct Simon und Judas tag, der Heiligen zwölf poten, nach Chris p burt bryzehenhundert jar darnach in dem ain und achsigsten sar.

Bon einer beglaubigten Abschrift in ber Sammlung von Archival. Telumen. T. VI. Fol. 339. St.-Archiv in Stuttgart. Abbrud im hift. flat. Archiv für Sittung land I. S. 180 ff., wo aber irrig fieht "Rederwurg bie Besten", "Dir bas Sims

### 673.

29. Oftober 1381. Brugg. Bebingungen und Verabrebungen, und welchen ber vorstehende Verfauf ber Grafichaft und Herrichaft Lebe berg vor sich gegangen.

Wir Leupolt von Gotes gnaben Bergog ge Desterrich ge Stepr ge kemden ze train, Graff ze Tyrol und Margraf ze Ternis u. f. w. Berieben om kunt offentlich mit disem brieff Allen den die In ansehend oder hörend Wo wir mit bem Ebeln vnferm lieben Obeim Graff Rubolfen von Hohemberg all fin Grafichaft Herschaft, Besten Stet Land und lut als bas in bem fault aigenlich begriffen ist eins taufs obereinkomen sven in solcher mazz ond mit felle Bunden und artikeln, alz hienach geschriben stat bes ersten fren wir In ben obgenanten touf Sechs und Sechtig tufent guldin schuldig beffelben gelts ill wir ober unser erben ben vorgenanten unse oheim Graf Ilubolfen von hober richten und weren sehen tusend gulbin off den Obristen tag ben nehften in tumpt und zwainhig tusent gulbin vif ben nehften kunftigen Suntag in ber so man finget inuocaust ond an diefelben briffig tusend guldin sol genala 🚪 werben was das Land und die lut die wir von dem egenanten unferm Dha " Hohemberg gefouft haben ze hilf baran in bem Bil gebent. War aber obengenant Summ gelte icht gebrafte vff Jegliche gil fin mar vil ober lieb fullen wir ober unser erben richten und weren uff Sant Jörgen tag der tie kumpt mit sampt ben obrigen Summen bie wir ouch geben werden und selben tag und ob Im ber egenant Summen entweder gebräfte un beriebe es wär vil ober wenig ma bar omb ber obgenant Graf Aubolf an idaba i an benfelben Stetten fullen wir ober onser erben In barnach uff ben nebita Martins tag entrichten und ledig machen umb so uil gelts umb Houptgut mi schaben. Täten wir Dez niht So fol ber obgenant Graff Audolf des lant les und los fin und fullen wir und bie bie bas Land von wußen wegen Smith bas felb Land wiber in antwurten und ledig und los lazzen flehtlich wit

genard und sol bargu bem obgenant Graf Rudolfen zu rechter ven vernallen funi taufend guldin, darumb uns Haigerloch frund und fullend in ledia ber ichnit bes findes Graff Sanjen von Selfenstain und finer geswisterond fullen In ouch ledigen von der fchulb wegen gen Seaflin bem Juben in die brieff herugg geben ober aber in verforgen bag er fürbaffer von ber gelt ledig fpe. Wir fullent im ouch ben brief wider geben ben wir von Rudolfen haben als er und sin Diener und die synen rechte halten solten ons oder vuherm Lantuogt. Das alles fol dem egenant vuferm Oheim von mberg vernallen fin ob wir in nit rihten zu ben ziten und zilern als vorgeen fiat und sol im ouch daz gelt beliben und veruallen fin daz daz Land git earlich. War ouch ob bas felb versiken und ber val vielen nach bem als ba fdriben ftat und denne der obgenant unfer Pheim von todez wegen abgeganwar. So fol benn ber ual und bag vertifen vallen und werden an die und wolgeborn Grefinne Margreten von Sobemberg Margräfin je Baden chter ober an ir erben und sol man ber ober irn erbe bag egenant Land in erten in aller wise alz dem obgenant vuferm Cheime Graf Rudolfen. Ez ift gerett dazl und ber egenant unfer Dhem Graff Rudolph von Hohemberg in irten fol all Stett Purg vesten Land und lut die nehund ledig find und als pepund June hant vngenarlich bag bie vns und vnferen erben fweren fullent am vud wartend ze furd für ir reht herren und waz ouch versett ist es suen Land ober lut daz fol man lofen mit der obgenanten Summ gelts vnb mit nuten die die nehsten Sechs Jar genallent ond sol man ouch ba mit bez egenant vufers obeims schuld wa es allernotturftiast ift und waz big wirdet die fullen uns und ungern Erben auch sweren in der wife alg driben stat. Eg ift ouch beredt dag unfer oheim von Hohemberg uns gedo vnd ungenarlich geraten und geholfen fin fol und boch an gehwungnuzz daz as obgenante Land und Stet beholfen fue mit gelt und fillren baran ju ge-Duch sullen wir sie nit zwingen bag si vne baran ze fiur geben benn was t Willen gern gebent und wie wir barumb mit bemfelben Land und Stetten friheit für vied vind vinder erben über ain tomen bag fi fürbag ewenklich ma ledig fuen bag fol in Graff Rudolf auch besteten fur sich und fin erben in nachsomen und in brieff barund geben. Duch ist beredt bag wir ober erben dieselben vesten Land und Lut innhaben ze besetzen und entsetzen sullen thit funftigen Sedis gange Jar nach einander und fullen wir zwen hopptman geben ainen welchen wir wellen und ben andern uff ber herrschaft ze Soben: nach dez obgenanten Graf Rubolfs Rat und willen boch daz berfelb unfer baiss und sun und das dieselben zwen sullent sweren aid zu ben Hailigen es ir verfigelt brief geben vas vud vagern erben ze halten und ze tun bas ime hievor und hienach geschriben stät und bem obgenant graf Aubolfen alleg bag ze balten ond ze volluren ond ouch finen erben bag in an bisem porgeschriben ift und sullend im ouch beffelben ir brief geben. Denselben

zwain Houptluten werden ouch all die vorgenannten Land lut vnd amptlut die sober hin nach gesetzt werdent swerend gehorsam ze sin es spe in die vesten od Stetten die petund ledig sind oder hernach erledigot werdent. Wär ouch ob de selben zwayen amptlut ainer oder si baid stürbend, als dick daz ze vellein kem od ob wir si sust verkeren wolten.

Ist ben der abgegangen oder verkert den wir darzu geben haben vswendi der Herrschaft von Hohemberg, So süllen wir ainen andern darzu geben welche wir wellent uhwendig der Herrschaft von Hohemberg. Ist er aber vser der Hen schaft von Hohemberg gegeben So sullen wir aber nemen vser derselben Herrschaf von Hohemberg mit dez egenanten Graf Rudolphs willen vnd rat vnd der obn die die denn werdent nach den die denn abgegangen oder verkert sind füllent sis aller vor und nachgeschribner Stuck verbinden und sweren mit äyden und mit briefen als die vordern getan habent. Ez ist ouch beredt daz wir dem vorgenannten vusten Dhein von Hohemberg je antwürten süllen bed stet vnd purg ze Haigerloch mit jrn zugehörungen zu einem rehten libgebinge vnd dieselben nut soll er all habe die nehsten Sechs gante Jar nach einander und süllen wir ober unser erben dars eruollen daz er hab Järlich Sibenhundert malter Habern Haigerlocher mezes wie wes vnd wie uil jm an dem Habergelt Jerklich gebrist ze Haigerloch daz suka wir im von andern nuten vßer der Herschaft ze Hohemberg eruollen Und das süllen wir im die nehsten Sechs Jar Jarlich geben vif Sant Martins tag tufal gulbin vnd ze Herbst vierzig fuder wins dez besten war er si aller gernest nemn wil usser den wingerten die zu der Herschaft ze Hohemberg gehörend. Wir süllen im ovch die selben Sechs Jar lazzen volgen all Hünrgelt all Sew vnd vischenten die zu der Herschaft ze Hohemberg gehörend, daz er darinnen vische und niene und siner nothdurft avn all genard alz ez mit gewonhait vnd von alter Herkomen ik Wär auch ob der vorgenant Graf Rudolf inwendig den nehsten sehs Jaren 📥 gungi von todes wegen an Elich Sün, So sol vns vnd vnsern erben die ob g nanten Gräfschäften vesten Land vnd lut als davor geschriben stavt und Hangerlag die tusent guldin die Sibenhundert malter Habern vnd die vierzig Fuder Bin ledig vnd los veruallen sin vnd dhainen sinen erben noch nemand anders dans niht gebunden sin ze tun an genard. Denn so verre daz wir der vorgenantes Grefinen Margreten siner tochter richten und weren süllen zwainzig tusend guldin oder sie der bewisen vif phand usser der Herschaft ze Hohemberg damit si ion geltes versichert und bezahlt spe ungenarlich also ob die selb sin tochter an liber ben vor dem egenanten graff Rudolfen abgiengi daz denn derselb pfantschat ha wider vmb an Graf Rudolfen genalle. Wär aber ob vnser Deheim von hoben berg nach sinem tode me elich tochtern liezz die süllen wir gar triwlich beravtes vnd süllen ir jeklicher Siben tusend guldin geben. Wär aber ob der etel wit wolgeboren vnser lieber bleim der marggraff von Baden den obgenanten Gra Rudolfen mante vmb sin zugelt vnd das egenant sin wip ze Hvs füren woll st jullen wir ober vuser erben in weren und bezaln Siben tusent Guldin vff die p

teg als in der obgenant Graf Rudolf verschriben und versichert havt. m jn ouch direr vorgenant Siben tusent guldin niht gebunden sin ze geben, ech der vorgenant Marggraff mante denn von den nehsten Wichennahten über ganges jar. War aber daz ez sich verzikte vnd die vorgenant Herschaft wider Im Rudolfen oder sin erben viele So spen wir vnd vnser erben der Siben ut guldin ledig. War aber ob wir si gebend würden So süllent si vns vnd ven erben denn vnd ouch Graf Rudolf an den zwainzig tusent guldin die da eschriben sind abgan Es ist ouch beredt daz wir die Edeln vnd wolge= n Grefinen Iten von Togkenburg dezselben Graf Rudolfs elichen husfrowen sen vnd versörgen süllen wit den pfanden die sy yekund inn havt, oder mit ren pfanden die zu der Herschaft von Hohenberg gehörent daz sie zehen tusent n bezalt vnd gewert werde daz si in pfandes wise daran habend spe wenn wrgenant Graff Rudolf mit dem tod abgat Giengi aber si vor jme mit dem ibe so sullent die zehen tusent guldin wider an Graf Rudolfen genallen än te. Duch ist beredt war ob der val nicht beschäch So sullen wir die vorge= : Gräfinen Margreten Marggräfinen ze Baben vnd Grefinn Iten von togkenbez vorgenanten gelts versichern vif pfand als vorgeschriben stät vnb sullen tun barnach vff ben nehsten Suntag in der vasten so man singt Inuocauit. t ouch bie nehsten Sechs jar von bisem kunftigen Sant Martinstag volgand enn daz Graff Rudolf dennoht lebt vnd in libe ist So sullen wir oder unser vnd ouch die zwen Houptman gentslich vnd vngeuarlich wider in antwurten vis obgeschriben Grafschaft Hurg Stet Land vnd lut die jetz ledig ober noch ledig werdent zu ainem rehten libgeding vnd sol er denn die haben niessen getreuwklich vnd vngeuarlich sin lebtag än allermenglichez jrrung boch daz der vorgenant Graf Rudolf vns oder vnser erben mit denselben Landen geslozzen wartend und gehorsam sin sol uns die offen gehabend wider aller= lich niemand vijgenommen doch ane sinen merklichen schaden And wenn er todes wegen abgut So sol die obgenant Grafschaft Herrschaft Geslos Land Lut als si oben verschrieben sind genzlich werden vnd genallen an vns vnd erben Bnd jullent ouch ber Stuk die obgenant amptlut vnd ouch Stet all n gehorsam ze sin als dit ez ze schulden kumt an geuard. Ware ouch ob i Rudolf elich Sun liezz nach sinem tode jr war ainer oder me die selben vnd ouch daz obgenant Land vnd Lut süllen wir oder vnser erben innhaben r getrüwer pfleger sin vnt uff die zit daz sie vierzehen jar alt werdent vnd sie es darnach an vns oder an unser erben vordernt So sullen wir in daz ant Land vnd lut gentlich wider geben vsgenomen Rovtenburg Burg vnd mit aller jr zugehörung das sol vnser vnd vnser erben phand sin vmb so elts als wir denn an den kouf vnsers guts geben haben vnt daz ez die obtt kind von vns vmb so uil gelts erlosent. Es havt ouch Graf Rudolf vollen U bi sinem lebenden libe, Ist daz jn Got Sun beravtet daz er denn zwen man den er getruwet dar geben mag die jn die nut nach sinem tod innemen



porgeschriben ftat. Duch ift berebt bas man bas gelt bas Graff R geschriben flat und man Ime bie nehften Geche Jar gebend wurt 1 von ben nuten ber herschaft ze hohemberg And barnach all hamp Burghut bie man ba gebend wirt ond was der übrigen nut ift ' die sullent die zwen innemen ond sullend die geben an die Losung ber Herschaft ze Hohemberg ma si uff ir Apbe und ir aller noth und fullent ouch die vns und bem vorgenant Graff Rudolffen ven bie wir bagu ichaffenb. Duch ift berebt bag ber egenant Graff Rube berg fin lebtag alle Leben liben fol fi fpen Gaistlich ober Beltlich unschäblich Es ift ouch berebt bag wir bem obgenant unserm obem ! fin Diner und bie finen fchurmen und halten fullen getrumlich ; vngenarlich. Bas schulden ouch der vorgenant Graff Rudolf fürt machet bas fol uns und unsern erben noch ber Herschaft von Sobem bas fo wir nu von im gefovst haben nicht angan noch bamit ze f Ift man bem egenant Graff Rubolfen von Hohemberg schulbig ba beholfen fin nach finer brieff fag vnb zu bem Rechten ungenarlich. von Hohemberg fol ouch mit finem Land und Luten bie puntnuzz 1 halten nach bem als er baz verhaizzen und gesworn havt ungenar ouch die obgenant zwen Houptman sweren ben punt ze halten an stat nach siner brieff sag und bez ze vrkund so hat herr Cunrat 1 Richenstain und Beng ber Bochinger jr jeglicher fin aigen infigel t an bifen brieff ber geben ift ju Brud in Ergom an Binstag vor Nach Krists geburt brugehenbundert Jar barnach in dem ainen und o

Drig. im Stadt-Archiv zu haigerloch. Abbrud tarnach in Memu

Ditober 1881. Brugg im Ergau. Graf Rudolf von Hohenberg macht dem Bischof Lamprecht zu Bamberg die Mittheilung, daß er die Lehen, welche er von dessen Gotteshaus bisher gehabt, an Herzog Lupolt von Oestreich verkauft habe, gibt dieselben dem Bischof auf und bittet ihn, mit solchen den genannten Herzog zu belehnen.

Dem Erwirdigen fürsten And herren hern Lanprehten Byschoff Babemberg minem gnädigen herren Embut Ich Rüdolff Graff zu hos iberg minen willigen dienst berait zu ällen ziten Lieber herr Ich lan vch im daz Ich mit dem hohgebornen fürsten und herren herzog Lupolt hers it Osterrich etc. minem gnädigen herren von ains kösses wegen oberain in din von der Lehen wegen die ich von och und owerm Gozhus ze lehen han send vnd gib vch uf die selben Lehen mit disem brief und Bitt och daz Ir selben Lehen sühen beim obgenanten minem herren von Osterrich mit und dis briefs daran ich min aigen Insigel offenlich gehendt han Der geben e prugg in ärgöw an der nähsten Mitwochen vor äller Hailigen tag nach ins geburt druzehenhundert Jär darnach in dem ainem und ahtzigosten Jar.

8. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ist abgefallen.

675.

Ottober 1381. Brugg im Ergau. Graf Rubolf von Hohenberg macht dieselbe Mittheilung an Kun von Stöffeln, Abt von St. Gallen, richtet an benselben in Betreff der Lehen, welche er von dem Kloster zu Lehen getragen, die gleiche Bitte.

Dem Erwirdigen fürsten und Herren Herrn Kün von Stöffeln, apt zü atgallen Embüt Ich Rüdolff Graff zü Hohemberg minen willigen kerait zü ällen ziten. Lieber Herre Ich Län vch wizzen. daz ich mit dem zebornen fürsten und Herren Herhogen Lüpolten Herhog zü Österrich minem gnädigen Herren aines kösses vberain komen bin von der Lehen wegen Ich von vch und uwerm Gothus ze Lehen hän und send und gib vch vss mit keichen Lehen weich die selben Lehen mit disem brief und Bitt vch daz Ir die selben Lehen Lehen wich min aigen Insigel offenlich gehenat hän der geben ist ze prugg in zow an der nähsten Mitwochen vor äller hailigen tag nach Cristus geburt tekenhundert Jar darnach in dem ainem und ahtzigosten Jar.

8. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Bon bem'bekannten Siegel bes Gr. eff hängt nur noch ein Bruchstäd an der Urkunde.

so In Graf Rubolf von Hohenberg schuldig was, vnd der wie gen haben, gelten sullen, vier tusent vnd aht hundert guldin, die wie erben geloben vnd verhaizzen, vf den nechsten kunstigen sand Jörgen ze richten vnd ze behaln, Têten wir des nicht, So mügent die ob Hans von Helsenstain sine Geschwistergit ir erben vnd ir helser, Lüten vnd Guten angrissen vnd phenden, an vnser vnd an allermit hindernüzz vnd vngnad Als lang vnt daz wir si des obgenanten gant berichten vnd behaln an geuerd Mit vrchund dit briefs Gebe den an Zinstag nach sand Othtmars tag Nach krists geburt drutze darnach in dem ainem vnd Achtigissem Jare.

B. d. Orig. im St. - Archiv zu Stuttgart. — Mit bem beschäbig

677.

29. März 1882. Shingen. Herzog Leupolt von Destre Einwilligung dazu, daß, laut der Verfügung des E von Hohenberg, die Kirche in Bietenhausen (k. pr. O.! an den "Tum" zu Chingen falle.

Wir Leupolt von gots gnaden herzog ze Osterreich, Rernden vnd ze Krain, graf ze Tyrol vnd Markgraf ze tun kunt vmb die kilchen zu bietenhusen, die von der her brief also daz ez fürbaz dabej belib, in aller der wis, alz die egenanten vnsers brief sagent, doch mainen wir, daz der obgenant Rudolf der pepundig Herr bi derselben kilchen sin lebtag an irrung vnd hindernuß beliben sol. Mit die briefs, geben ze Ehingen an samstag vor dem Palmentag nach Cristi und druzehen hundert jar, darnach in dem zwai vnd ahtizigisten Jar.

3. b. Abschrift im lib. cop. bes Stifts Chingen im St.-Archiv zu Stuttgart.

678.

Marz (vor dem 30.) 1382. o. O. Gräfin Agnes von Zollern, Swiggers von Gundelfingen ehliche Hausfrau, und beren Sohn Friedrich von G. stiften unter dem Siegel Graf Rudolfs von Hohenberg mit 22 Pfd. Hellergült eine ewige, tägliche Messe in der Kirche des Carmeliter-Rlosters zu Rotenburg.

. Wir frome agnes Grafinne von zollr. Swigger von gunbelfin= Mitter ben man nempt ben ebeln onser obgenanter fromen eli: \* Dußwirt vnb friberich von gunbelfingen onser baider sun veren offenlich allu dru mit vrkunde dis briefs vnd tugen kunt daz wir vns eret haben vnd ouch angenlich erkennen vnd in gesehen haben daz wir todemlich t vnd won nütüt gewissers noch sichers ist denne der tod vnd nütüt vngewis noch vnsichers ist denne du stund dez todes dar vmb so haben wir by vnseran mben liben vnd vernünftig sinne vnd måtes mit gåter vorbetrahtung vnd näch r getrüwer vnd Haimlicher fründe Rat Gott vnd siner lieben muter Marien she vnd ze eren vnd vmb daz daz Gottesdienst gemerratt würde durch aller vordern vnd inser vnd inser nachkumender selen Hailes willen ain stette Resse visgeriht und bewidempt von unserm angenn gut daz uns gott in diser -verlühen hat mit zwai vnd zwainzig pfund Hallern oder mit me Järliches **Bes vnd ewiges** geltes vnd won wir sunderlichen gunst vnd gnäd haben zu ben wan gaistlichen Lütten dez Huses vnd dez Conventes vnser fromen Bruvon Carmeli gelegen ze Rotemburg an dem negker in Costentzer mme dar vmb so haben wir die selbun Messe gemachet vnd geordinet in der penanten Brüder kirchun ze Rotemburg vif den altare in der capelle zu der men hant des chores du gewihet ist in der ere der Hailigen Dryualtikait unser Den Sant Johansen dez Hayligen Ewangelisten Sant anthonien und aller Agen also daz vnser mainung ist vnd offenlich wellen daz dü messe stätteklichen an vnderlasse täglichen werde gesprochen an der vorgenanten Cappelle von priester bez selben ordens vnd Husek wir wellen ouch daz du messe täglichen esprochen ze hant näch dem ersten zaichen als man gewonlich prime lütet tirchun dez vorgenanten Huses nach der frügen messe zu der pfarre wir

wellen ouch daz der prior dez selben Husek von diser messe wegen aines pr dester mere habe also daz von diser messe wegen (ein Loch) minder Messa ni len werden gesprochen in dem dore noch in der kirchun Wir wellen ouch off ware ob du vorgenante messe nit stätteklichen würde gesprochen also daz du aht tag an enander verlässen würde und nit gesprochen würde und daz zi malen in ainem Jare beschehe welhes Jares daz beschehe iber kurt ober lang so süllen bü zwai vnd zwaintig pfund Haller geltes oder waz mere b gemachet ober gegeben wurde daz selbe Jare und mit fürbaz als dik daz be in pene wiße veruallen halben den erwirdigen Herren dem probst vnd den herren ze ehingen by Rotemburg vnd daz ander halbtail sol werden vnd ver baz selbe jar den gaistlichen frowen der priorin vnd den Couent swestera Closters ze Stetten under zolrr Bredierordens, und wenne bie nat ain Jar in pene wiß würden den egenanten dem probst und den corbert Chingen vnb ouch der priorinun vnd den Couentswestran gen Stetten so f die selben nütz und gelt waz zu der messe gehöret und geordinet wirt wider vallen an daz vorgenant Huß vnd Conuent gen Rotemburg an alle generb wellen ouch mit rehter gedingde, ware ob der prouincial oder der prior ode orben gemainlich dez vorgenanten Huseß ze Rotemburg du vorgesagt gut an s ze verkoffende oder ze uersezzende oder ze uerenderende in dehain wiß So si selbe gelt alles mit enander werden und veruallen sin ewenklich halbes dem nanten probst vnd den korherren ze Chingen vnd daz ander halbtail der priss vnd dem Connent ze Stetten vnder zolrr vnd daz allü disü vorgesagten bing a lichen war vnd stette beliben so haben wir du egenanten frowe agnes Gri von zolrr vnd Swigger von gundelfingen bnser elicher Hußwirt vnd fride von gundelfingen vnser baider sun inserü angenü Insigel besunder offenlich mit rehter wissen gehenkt an disen brieff under den wir für uns und vnser erben und nachkomenden geloben by güten truwen allü disü vorgesagt war vnd stett an alles widerrüffen ze haltende And ze merrer sicherhait vnd s gezügnüst so haben wir gebetten ben ebeln Graue Rubolfen von Hohen baz er sin aigen Insigel zu ben vnseran ouch hat gehenckt an bisen brieff. Graff Rüdolff von Hohemberg verienhen offenlich daz wir durch en bett willen ber egenanten miner mumen frowe Agnesen Gräfinne zolrr vnd Swigers von Gundelfingen irs elichen Hukwirt vnd fridrick gundelfingen ir baiber sun vnser aigen Insigel zu ainer gezügnüst aller vorges dinge zu dem Iren offenlich gehenckt han an disen brieff Der geben ist an nahsten . . . . . tag vor bem palmtag Nach Cristus geburt Drütenhenhunder bar nach in zwai vnd ahzigosten Jar etc.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Die Siegel sind abgefallen.

juni 1882. o. D. Der Schultheiß, die Richter, der Rath und die Bürgerschaft der Stadt Horb geloben alle Punkte des Vertrags, welchen Graf Rudolf von Hohenberg in Betreff des Verkaufs seiner Herrschaft mit Herzog Leupold von Destreich abgeschlossen, in ihrem Theil getreulich halten zu wollen.

Wir der Schulthaiß. die Rihter. der Rat vnd die burger gemainlich e Rich vnd arme der Stat ze Horme veriehen offenlich für vns vnd meer nachkomen ond tügen kunt aller menglichen mit disem brieff. als der stige Hohgeborne fürst mit Herre Herzog Lüpolt ze Ofterrich etc. vnser iger Herre mit dem Edeln Hohgebornen Graff Rüdolffen von Ho= ierg vnserm gnedigen Herrn ains kouffs óberain komen ist aller siner vud lit nach sag der brieff die darüber geben sint vnd als ouch der vorge vuser Herre von Österrich von dez selben kouffs wegen von dem obgenanten n Herren von Hohemberg ainen tebing brieff hant. veriehen wir mit vrkund rieffs daz wir alle stück puncten und artikel die in dem selben brieff von uns sen und verschriben sint von wort ze wort dem obgenanten unserm gnedigen : von Österrich und sinen erben und nachkomenden nach dez selben brieffs at vnd wär halten vnd tun wellen slehteclich än alle geuerde vnd sunderlich er obgenant vnser Herre von Hohenberg dem obgenanten vnserm Herrn von ich füro zil vnd tag geben hat vmb daz verzicken vnd vmb den val siner vnd lüt biz von Sant Martins tag den nehsten der nv komet vber ain gant veriehen wir weri ob In oder sin erben vnser obgenanter Herre von Öster= ober sin erben der sumen gelt und ouch dez schadens nach siner brieff sag : von Ime haut rihti vnd bezalti. hinnen biß von Sant Martins tag der nv tomet ober ain gant Jar. ond der val ond zick nit beschehe So süllen wir mser nachkomen vnserm obgenanten Herrn von Osterrich warten vnd gehor= fin nach dez tedings brieff sag vngeuarlich. Ob aber vnser obgenanten Herr Hohemberg der sumen gelt und dez schadens vff daz egenante zil nit bezalt : vnd der val vnd daz verzicken beschehe. So süllen wir vnd vnser nachkomen obgenanten vnsernn Herrn von Hohemberg und fro Iten von Dockemburg er gnediger frowen warten vnd gehorsam sin ze glicher wis alz ob diz I nie gebäht weri worden. won wir nv vormals dem obgenanten vnserm n von Österrich vmb die selben sache gesworen haben vnser Jeglicher ain aid ben zu Got und zu den Hailigen mit gelerten worten und mit vfgebotten vyn= by ben selben anden globen wir all vorgeschriben ding vnd sach war vnd stet lten vngeuarlich Dez ze warem vrkund haben wir vnser gemaind Stat Inoffenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist am nehsten Sunentag nach vnsers Herren fronlichams Tag nach Cristz geburt drutzehnhundert iar vnd ahzig Jar.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem großen runden Stadt, welches den Hohenberger Schild hat; von der Umschrift steht noch: civi . . . . we.

### 680.

28. November 1382. o. D. Graf Rudolf von Hohenberg erl Walther Golf, Bürger zu Reutlingen, die Güter zu Kird furt, welche er von ihm zu Lehen getragen, zu verkaufen lehnt damit die Käufer.

Wir Graff Rüdolff von Hohemberg verienhen offenlich mi menglichen mit disem brieff, daz für ins kam an disem tag als dirr b ist der Erber from man walker golk der alt von Rutlingen wi wie daz er ettweuil guter hetty die gelegen waren ze kirchentallinß Er von vns vnd vnsern vordern ze Lehen gehebt hetty vnd i von vns vnb vnsern vordern ze Lehen rurtind vnb giengin selben güter aller hetty er ain halbtail ze köffend geben dem Erbern fro rade gebten burger ze Rutlingen vnd daz ander halbtail sinem l ber wilhelm golggen vnd batt vns ernstlich, baz wir dieselben gu Im vff namind und der selben gut denn füro ain halbtail Luhen dem v Conrade gebten, der ouch do ze mal vor vns stünd vnd ze gegen waz baromb ernstlichen batt. Dez haben wir Ir ernstlich bett erhört vnd vorgenanten gut allü die denu walker golk vorgenant biß uff disen hi ze kirchentallinkfurt von vns ze lehen gehebt hat von im uf genomen vi ben güt füro ain halbtail gelühen dem vorgenanten Conrade gebten Rutlingen mit äggern, mit wisen, mit holt, mit veld, mit vogtpen vnd 1 mit allen rehten nuten vnd zu gehörden, nutit uß genomen, wie wir d vnd durch reht Lihen sullen, also daz er vns da von tun sol waz ain henman sinem Leherren pillich vnd durch reht tun sol, Doch mit beh Lihens vns vnd vnser herschaft bußrü reht, And dez ze vrkund der wi haben wir vnser aigen Insigel offenlich gehenkt an disen brieff, Der gel fritag nach sant katherinen tag nach Cristus geburt brützenhenhundert nach in dem zway vnd ahtigosten Jär.

V. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

. Januar 1383. Rotenburg. Werner Märhelt, Schultheiß zu Rotens burg, urkundet, daß Bürkli Byel, Bürger dieser Stadt, vor dem Gericht derselben all sein Vermögen an das Carmeliter-Kloster das selbst vermacht habe.

Ich wernher Marhelt zu disen ziten Schulthaizz ze Rotenburg. ih offenlich vnd Tunt menglichen mit disem brief daz ich vff den tag alz brief geben ist, offenlich ze geriht sazz mit dem merentail der Rihter der stat **letenborg.** vnd do. wir also zů dem Rehten gesessen waren in der egenanten L, bo kam für vns Bürkli Byel Burger ze Rotenburg vnd bat im ze erfa= an ainer vrtail, wie er sin gut burch gottes willen vnd durch siner vnd aller r vorbern selen Hailes willen, geben und geordnen möht, dem prior und dem ment gemainlich ze Rotenburg vnser frowen brüder ordens an ir Closter vnd im ze Rotenburg In der Ere vnd durch lob der künklichen müter marie vnd Beiligen Herren sant ishans daz ez krafft vnd maht hett vnd daz vorschot ich einer vrtail vnd do erkant sich der merretail der Rihter die do ze geriht sazzen nesamneter vrtail Gabi er ez willeklich vff von der Hand mit mund und mit **b wan** er boch Riten vnd gan möht daz ez den billich durch reht wol frafft maht hetti vnd och haben möht, vnd also gab och er vor vns dem merretail **Ribter** off von der Hand vff mit mund vnd mit Hand, alz reht waz dem egeken prior vnd dem Conuent. gemainlich ze Rotenburg an ir Closter vnd gots= ba selben willeklich In der Ere und durch lob unser lieben frowe der künklis muter marien vnd sant Johans allez sin gut waz er iendert vber al hat vnd bie zit hett, Ez war an schulben, an gulten an gelten an barschafft an faren-: vnd an ligendem gut fundez ober vnfundez benempt ober vnbenempt nüt momen, vngeuerde Besunder durch gottes willen vnd durch siner vnd aller siner ven selen Hails willen vnd daz vergih ich Bürkli Byel egenant für mich vnd erben an disem brief daz diu egenante gab vnd ordnung alz von mir vor= 📦 ist an disem brief mit minem wissen, gunst vnd gåtem willen beschenhen sub bez allez zü ainer worem vrkunt So haben wir die egenanten der Schult= mb die Rihter ze Rotemburg, vnser stat gemain Insigel durch bet willen menanten Burklis offenlich gehenkt an disen brief der geben ist an dem nähsten nach sant Hilarien tag nach Cristi geburt Driuzehenhundert iar vnd dar driu vnd ahzigosten jar.

8. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ist abgeriffen.

13. Juli 1383. o. D. Graf Rudolf von Hohenberg, Graf Konral von Hohenberg sel. Sohn, verkauft um 97 Pfd. Heller an ein Bürger zu Wildberg eine ewige Gült von 8 Pfd. Heller aus sinem Dorf Pfrondorf.

Wir Graue Rubolf von Hohenberg graue Conrates faligen si von Hohenberg vergenhen offenlich mit bisem brieff für vnf vnd all unser et vnd nächkomen vnd tun kunt allermenglich mit vrkund dises briefes, daz wir u vnd redlich verköft haben vnd ze köffen haben geben reht vnd redlich als ez bill krafft vnd maht sol vnd mag han dem wolbeschaidenen walthern Drümli Burger ze wilperg ond sinen erben aht pfunt guter ond genamer haller gen Järliches vnd ewiges geltes in vnser borff pfrundorff in alle die gült u nüt die vns davon Järlichen fallen vnd gand sind, ez sige an stür an erbi Höptreht korngelt ober an haller gelt, klain ober groß benemptes ober mi nemptes waz vns iet zügehört ober hienach zu gehörn möht. Dir köff ist och l schenhen vmb hundert pfunt guter vnd genämer häller driger pfund minner h wir von im gar vnd genglich bezalt vnd gewert sin vnd die och in vnser kuntlicht nut kommen und bewent sind. Diß obgenannt gelt sol im dich ober sinen eine Järlichen fallen und geriht werden vff Sant Martins tag an all hindernuß 🗷 verziehen an geuerd und sol ouch daz erst gelt sin und dez ersten geriht werd än irrung allermenglich. Wer aber baz der vorgenant Walther Drümlin oder 🎮 erben dez obgenanten geltes nit bezalt vnd gewert würden vff die egenant zil 🐗 vorgesagt stät an geuerd So hat der vorgenant walther oder sin erben allwege als dit daz beschäch gewalt vnd gut reht daz egenant dorff anzegriffen an eine vnd an gût mit weltlichem ober gaistlichem geriht ober an geriht als vil bil 🗯 alse lang biß er oder sin erben dez obgenanten geltes gar vnd gentzlich bezalt dent vnd kame sie dez in dehainen schaden da süllen in von helfen die genein der geburschafft dez obgenannten Dorffes oder aber sie süllen aber angriffe aller der wise als vorgesagt ist als vil biße in gar vnd gentlich bezalt würt gen vnd schaden .. Wir der obgenant graue Rüdolff süllen ovch dem genanten walth oder sinen erben daz vorgesagt gelt vertigen verstän vnd versprechen nach dem rei wa es ausprechig wurd an allen stetten . . Öch ist gedingt vnd gerett mit ro wer disen brief mit güter kuntschaft hat in daz man dem och Järlich daz obes gelt in aller der wise vnd gedinge als vorgesagt ist bezaln sol vnd rihten vvi egenant zil, Wir der obgesagte graue Rüdolff vergenhen och aller vorgesagten vnd geloben by güten truwen war vnd stett ze haltenn alles daz hie von verk schriben stät. Bud dez ze vrkund vnd merer sicherhait aller vorgesagten ding haben wir vuser aigen Insigel gehenkt an disen brief, Dar zu han wir och gebeit die Edeln Swikern von altorff vnd her hansen sun von venigen bisen brief zu merer sicherhait vnd offen vrkund: Ich Swigger von altorff vnd hans von venigen vergehen och offenlich daz wir von flizziger gebett wegen rieglicher sin aigen Insigel gehenkt hat an disen brieff der gegeben wart So zalt von cristes gedurt drüzehen hundert Jär vnd trü vnd ahzig Jär an at Margareten tag der hailigen Jungfrawen tag.

8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit ben brei ganz gut erhaltenen geln von gleicher Größe.

683.

Juli 1383. o. D. Graf Rudolf von Hohenberg belehnt sein ("vnser") Kloster Kirchberg (bez. bessen Träger Benz den Amman von Rotenburg) mit denjenigen Gütern zu Imnan (D.A. Haiger-loch), welche Hans der Amman von Haigerloch demselben zu einem "selgerätt" vermacht und vordem von der "herschaft ze Hohemsberg" zu Lehen getragen hatte.

Wir Graff Rüdolff von Hohemberg verienhen offenlich und tunt ber menglichen mit disem brieff daz für bus kam an dem tag als dirre brieff pa ist die Pfleger der Erwirdigen gaistlichen fröwen buser lieben andähtigen priorinen vnd dez kouents gemainlich vn hers klosters kilperg vnd seitten wie daz Hans der amman buser burger ze Haigerloch den vorgekibnen der priorinen und dem Couent gemainlich ze kilperg unserm kloster und allen iren nachkommenden vinnier eweclich zu ainem stätten vnd Ewigen selwitt durch siner vnd siner vordern Selengelücks vnd Hailes willen vermacht vnd pet det allü sinü gütter gelegen ze ymnöw dem dorff die von vns vnd **Emser Herschaft ze Hohemberg ze Lehen rürend vud gand Dez ersten allü** tröst vud Eberlin priem geseßen ze tröst vud Eberlin priem geseßen ze mit den borff mit äggern mit wisan mit Holtz mit veld vnd mit namen mit when nützen vnd zügehörden so denn iendert öberal in allü die güt der sel= ka kenschaft gehörend ez sig fundens oder vufundens nützit vßgenomen weder wais wach vil And batten uns die vorgeschriben pfleger unßers klosters kilperg de dag wir zu dem gemächt vnsern gunst vnd güten willen tättind vnd mb such den frowen ze kilperg die vorgeschriben Lehen also lühen Dez vir Ir ernstlich bett gnäbeclich erhört vnd haben den vorgeschriben önsern adahtigen der priorinen vnd dem Couent gemainlich insers closters kilperg matts daz In der egenant Hans amman getän hat willenclich gegündet vnd Parlobet Bud In ouch die selben gut vnd Lehen mit allen rehten nützen vnd zu-Miden als vorgeschrieben stät gnådecklich gelühen wie wir denne pillich und durch 54mil, Ard. Bud jur Gefc. b. Gr. v. Bollern Sohenberg.

reht lehen süllen was haben In ze getrüwen trager darüber gegeben önsern Budger Benhen den amman von Notemburg der In die Lehen ze getründt Handen tragen soll vad vas da von tun als ain ieglich lehenman sinem Lehenhend pillich vad von reht wegen tun sol doch mit behaltnüst dis Lihens vas vad infit herschaft önfrü reht vad dez ze vrkund der wärheit So haben wir unser aige Insigel offenlich gehenkt an disen brieff Der geben ist an dem nähsten Durukt vor sant Jacobs tag Nach Cristus geburt drützenhenhundert Jar darnach in dem van Uhtzigosten Jar.

B. d. Drig. im St.= Archiv zu Stuttgart. — Mit dem kleinen und beschädigteit Siegel des Grafen.

684.

11. August 1883. o. D. Herzog Lupolt von Destreich schlägt dem Hans Pfuser, der mit 200 Pfd. Heller auf die Mühlen zu Horb angen wiesen war, die Hälste davon auf die Pfandschaft von Jenburg.

Wir Lúpolt von gottes gnaben Herhog ze Österrich ze Styrr kernben ze krain Graf ze Tyrol etc. vnd Marggraf ze Ternis etc. the kunt alz únser getrüwer hans der pfuser vmb zway hundert psund haller bie Múlina ze horwe abztenießend gewiset ist, das wir im desselben geltes habert psund uf den satze Isenburg geschlagen haben vnd schlahen ouch wisendlich in solicher mas das er und sin erben die daruf haben in aller mas alz ke vormals ander gelt nach unsers lieben Chems von hohembergs Briefsage daruf haben und die andern hundert psund mit sampt dem buwe, den spie Mittel Müli getan haben, von den vorgenanten Mülina nieße ouch vossensischen Schems briefs sage ungenarlich. Mit vrkünd dis briefs ber geben ist ze horwe an dem nästen zinstag näch Sant Laurentien tag. Nach Cristal gebürt drußenhen Hundert Jar dar nach in dem dru vnd ahhigosten iar etc.

B. d. Drig. im St. - Archiv zu Stuttgart. — Mit tem anhängenden Siegel Derzogs.

685.

- 21. August 1383. Horb. Lütold der Schenk von Landegg verschreikt sich dem Grafen Rudolf von Hohenberg zum Lehens-(Dienst-)mann.
- Ich .. Lütolt der Schenk von Landegg Tun kunt, vnd vergich offer lich mit disem briene .. Allen die in sehent, lesent oder hörent lesen. Daz ich mit wolbedahtem mut vnd guter vorbetrahtung, willeklich gesworn han ainen geleten aide ze den Hailigen mit vf gehabenen vingern Dem wolerbornen minem gute igen Herren .. Grafen Rüdolf von Hohenberg von der Lehen wegen

pon Im han ze dienen als ain Man sinem Lehenherren von sinen Lehen toll ond alz unz her reht, sitte und gewonlich gewesen ist an alle genärde, ich darumd von dem selben minem Herren ald von sinen gewissen Botten rieuen ermant wird. Ich han dit in den selben aid genomen und gesworn vorgenanten mines Herren Grasen Rüdolfs von Hohenberg reht ze sagen und tailen an allen den stetten da ich dez gefragot wird. alz verre ich daz waisste genärde. und ze urkund der warhait aller der vorgeschribenen dinge und ht So han ich Lütolt der Schenk von Landegg da vorgenennt min Insigel lich gehenkt an disen brief Der geden ist ze Horwe an dem nähsten fritag Sant Bartholomeus tag dez Hailigen Zwelsbotten In dem Jar Do man zalt von us gedurt Drüzehenhundert Jar ahzig Jar, und darnach in dem Dritte Jare. B. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ist verloren.

**6**86.

August 1383. Horb. Markgraf Bernhard von Baden bekennt, daß er zu seinem Schweher Graf Rudolf von Hohenberg das Bertrauen habe, er werde, wenn auch die Grafschaft Hohenberg an nächst S. Martins Tag nicht an ihn fallen würde, doch ihn (den Markgrafen) und bessen Gemahlin getreulich "versorgen", nach den Briefen, die er darüber gegeben.

Wir Bernhart von Gotez gnaden marggrafe zü Baden tün kunt bar mit disem brief. als Wir mit dem Edeln vnserm liebn Sweher se Rüdolff von Hohenberg vberkomen sin von der Grafschaft vnd schaft wegen zü Hohenberg nach der briefe sage. die wir bedersyt einandarumb geben haben. Wer sache daz die Grafschaft vnd daz Lant unserm her vf sant Martins tag nehst komet von unserm Herren von Österrich nit ete als berette ist und die briefe sagent So sollen wir doch unserm Sweher wen daz er uns und unser Husstrowen sin dochter getrüwelich versorge. Also doch alle unser briefe, die Wir von der Grafschaft und Herschaft wegen zu enderg vor inne han, in allen iren cresten sin und bliben, und sol dirre briefe kehen briefen kein schade sin, urkunde diz briefs versigelt mit unserm anhangen-Insigel. Geben ze Horwe, an Mitwoch nach san Bartholomeus dez Heiligen botten tag Rach Cristi geburt drußehenhundert und in dem drü und ahhigisten.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel bes Markgrafen hat ben Geneigten Zähringer Schild, auf bem rechten Ed ben Helm mit Steinbockshörnern werabflatternben Helmtüchern.

bem Ebeln wolbegebornen herren Graff Rübolffen von Hohe gnädigen Herren den hoff gelegen ze Holkgirringen der mich angeuallen ist von todes wegen mins vatter säligen vnd mit namen min vatter sälig vnd min vordern da selbest diß her von der herscho berg ze Lehen gehebt vnd genoßen hand vnd daz ouch von in ze Lgat Bud hän darumb vudezwungenlich mit wohlbedahtem mut gest zu den hailigen mit gelerten worten vnd mit uf gehadnen singern de minem gnädigen Herren von Hohemberg von den lehem wartend ze sind vnd da von ze tünd allez daz, daz ain Lehenman sinem Ledpillich vnd von rehkwegen von sinen Lehenn ist pstichtig vnd ged an alle widerred vnd geuerd, Bud dez ze vrkund So hän ich mir offenlich gehenkt an disen brieff Der geben ist an der nähsten Prinser frowen tag als sy gedorn wart Nach Cristus gedurt drützenlich vand in dem drü vnd Ahkigosten Jär.

B. t. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

688.

14. November 1383. o. D. Marquart, Bürgermeister ind Genossen bekennen, von Graf Rudolf von Hohenber zu Neuhausen "vff den vildern" zu Lehen erhalten zu

shen haut mit allen Rehten, nutzen vnd zügehörden vnd globen ouch vis inser den darumb zü den hailigen gesworn haben, dem obgenanten inserm eren von Hohemberg von den obgenannten Lehen ze tind, wie ieglich lehenlüt mehenherren billich vnd reht tün sullen, vnd dez zü vrkund, so haben wir vorzenten daid Marquarten burgermaister inserü angü Insigel gehendt an disen wis vnder den insigeln ich vorgenanter Eberhart burgermaister mich aller vorzischem sachen verbind, wan ich dez minen mangel hett. Dirr brief ist geben dem nähsten samstag nach sant Martins tag, Nach Ernstus gedurt drühezzenhenzubert Jar darnach in dem drü vnd ahtzigosten Jar.

8. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ber Aussteller hat einen bitd, geviert wie ber ber Grafen von Zollern.

689.

Rovember 1383. o. D. Vertrag zwischen Herzog Leupolt von **Streich** und Graf Eberhard von Wirtemberg, den eventuellen Anfall der halben Herrschaft Hohenberg an diesen anlangend.

Wir Grave Eberhart von wirtenberg vergehen offenlich mit disem Brief raller menglich Ware ob ez dar zo keme daz vnz der halbe tail an der Her= aft ze Hohenberg verzikte vud verfiele von dem durchlühtigen unßerm lieben wen Herr Livppolt von Got gnaden Hertogen ze Desterich ze Styr kernben vnd ze krain Grave ze Tyerol etc. nach der brief lvt vnd sag wir von im haben alz balde daz beschiht So söllen wir und unßer erben dem zenanten vnßerm Herren von Osterrich rihten vnd an sin stat stän vnd in beben vnd entledigen vmb siben tusent guldin güter vnd gerehter an die gelt= stbe die er scholdig ist zo sinem tail von dez köffes wegen der Herschaft Sohenberg und sollen daz tun in dem nehsten monod ane verziehen nach dem vns daz verzikte vnd versiele vnd süllen daz tün än allen sinen vnd siner erben when an all geverde. wir vergihen och daz wir noch vnßer erben noch nieman pers von unßern wegen zo ber vorgenanten Herschaft Hohenberg kain gewaltsami **n sollen** alle die wile der Edel onker lieber Ohen Graf Rüdolf von shenberg lept, Ez ware benn mit gunst vnb gutem willen bez obgenanten **Sers lieben** Herrn von Österrich und dez vorgenanten Grave Rüdolfs, Als och = vorgenant wißer Herre Herzog Livppolt gefriet hat Rotenburg die Stat weil Jar baz ir brief sagend baz sol vnd ist vnßer güt wille vnd svllen vnd 🚾 fi och bi den selben sfrihaiten län beliben än all geverde. Och ist vußer gut wub grust alz dir Edel rußer liebr Möme ffrowe Nte von Tokenburg Egenanten Grave Rodolfs Elicho wirtin bewiset ist Ir Heinstor und Engabe zehen tusent gulbin vff note alz vil ir denne beschaiben ist baran wir noch vnßer erben Si nit irren noch somen alle die wile wir daz von ir

nit Erloset haben nach ir brief sag. Wenne och ber vorgenant Grave Mit Hohenberg, von tobe abgat So sien wir und unser erben So sien 1 unher erben (sic!) haft und scholdig der Edeln unher lieben Momen fran gareten Markgrave Bernhart von Baben Elicher Hoffromen b tail an den drizehen tusent guidine die man ir denne geben sol off di bas unser Herre von Österrich vor vertebingt hat und verbriefet bas wit ber selben brief lut und sage bezalen und vzerihten süllen an geverd w ber hin bewiset wirt vff niche daz ist och onher gitt wille von sollen 1 unher erben noch nieman von unhern wegen Si dar an nit ieren noch for sol man richten und geben der ietzenanten unger mumen der Marksweit tosent Gulbin off sant Martins tag der ze nehst komt, ware denne ob halbe tail verzikt und versiele So svillen wir daz halbe tail dez würde v tusent, gulbin och bezalen und rihten alz baz vor unher Herre von Often brieft vnd vertedingt hat Ist och daz vns div Herschaft verzikt als vorg stat So söllen wir die Sehstusent guldin Halbe rihten und geben die genanten Grave Rüdolf von Hohenberg verhaissen sint ze geben uff sant tag der nehst komt ond dez ze orkund So geben wir dem vorgenanten Herren von Österrich und finen erben bisen brief besigelten mit ungerm ange ber brief wart geben an Sant katherin tag der Heiligen Joniffrowen bez man zalt nach Cristz geborte brivtehenhundert jar dar nach in dem bri achtigosten jare.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem schr gut erhaltene bes Grafen v. W. Links geneigter Schild mit den 3 Hirschhörnern; auf ber Ed der geschlossene Helm mit dem Jagdhorn und abflatterndem gegittertem T

690.

25. November 1383. Rotenburg am Neckar. Die Grafen E und Ulrich von Wirtemberg, welche dem Herzog Leupe Destreich baar Geld gelichen hatten, auch Bürgen für des schilling der Herrschaft Hohenberg geworden waren, wof selben, wenn der Herzog sie vor nächst Martini nicht beza von der Bürgschaft losgesprochen, die genannte halbe Hufallen solle, bekennen, daß, wenn Leopold das geliehen Gdassenige, für welches sie Bürgen geworden, in ihre (der W.) Hände niederlege, sie keine Anwartschaft mehr schalbe Herrschaft Hohenberg haben.

Wir Grafe Eberhart von Wirtemberg, vnd wir Grafe vlrich s
vergehen offenlich mit disem Brief vor aller Menglichen Alz wir dem dorch

rsten unserm lieben herren herzog Livpolden herzog ze Osterrich ze Styir Rernden. vnd ze Krain Grafe ze Tyerol etc. Etwivil berait gelt gelihen en und vnser vestinen Stet dörfer lot gut borgen und brief für in versetzt haben vstrichtung wegen der scholde dez kosses der herschaft ze hohenberg, und dar eer vnd sin erben vns vnd vnser erben gentslich vnd gar ledig vnd los machen un vnserm schaben hie zwischen und sant Martins tag der nv nehst kumt, ober sich sol der koff halber der selben herschaft gen vns verziken vnd an vns ge= nach dem alz daz denne zwischen vns verbriefet ist, also ist mit vzzgenomen den berett vnd gedinget, zwischen im vnd vns Ob sich daz fügte daz wir ober Schuldner anner oder ir mer den wir also vnser vesti Stet borfer wiler lot : guter börgen oder briefe versett haben oder gen den wir scholdner und aniften nach vnserer brief sag ob die dem Egenanten vnserm herren von Oster= b, ober sinen erben oder irn gewissen botten von sinen wegen nit statt tun Im die selben Stett vest, lot gut burgen und brief ze losend und sich nit wolten ben lan oder in daz gewärlich verzügen in welhi weg, daz wäre wenn denne der ment vnser herre von Österrich oder sin erben oder ir botten vnser bereit gelt wir nu ietz gelihen haben ond och daz gelt dar ombe wir denne selbschuld sien vmbe wir vnser vesti Stett lot gut borgen ober brief versetzt haben wenne si gen Töwingen gen vrach ober Sigmaringen geantwortent vnb ba niber jend in vnsern und vnserer erben oder in der unster gewalt, ungevärlich baz ns benne gnog getan hab, vnd daz im vnd sinen erben derselber scholdner verm gen vns an dem vorgeschriben verzikung kain schad sin soll noch kain vern bringen nibg noch enstill in bekein weg, an all geverde vnd stillen wir beibe benn getriwlich ainander beholfen sin daz die selben scholdner ir gelt nemen ir brief bürgen vnd pfant ledig lazzen vnd her vs geben vngeverlich vnd dez tinde So geben wir dem vorgenanten vnserm herren von österrich disen brief telt mit vnserm angenen insigele vnd haben gebetten vnser lieb getriwen Grave bolf von Svly Schwikern von Grubelfingen den Edeln, Ritter heinrich uchsezzen von hefingen vusern hofmeister Erpfen truchsezzen sinen Bruvnsern vogt ze Töwingen und wernhern unsern vogt ze Herrenberg st iru angenen insigel zo den onsern ze rechter gezögnöst aller vorgeschribener egehenket hand an disen brief der Geben wart ze Rotemburg am neker ant Katherinen tag der heiligen Jonkffrowen do waren von Christz geborte sehenhondert Jar dar nach in dem dritten ond achzigosten Jar. etc.

B. d. Drig. im t. t. geh. Haus- Hof- und St.-Archiv zu Wien.

Als wir mit dem durchluchtigen fürsten vnserm lieben herren, Herze von Österrich etc. überain worden sein von des kousses wegen der schaft ze Hohemberg, In solher mass, od sich der gen vnseveruellet nach vnserr tayding Brief sag. Also verpinden wir vnse, vnd alle die Schuld, die vns denn zu vnserm tail angepürent, von de halben tail ze bezalen vnd auszerichten, fürderlich, vnd an des eg herren von Österrich vnd siner erben schaden, an geuerd. Ausgene vnd zwainzig Tusent guldin, die der egenant vnser herr von Österrisselben kouf gegeben hat, daran wir nicht mer, gepunden sin ze gebe Tusent guldin vngeuerlich. Mit vrkunt diz briefs Geben ze RoNekker, an sand katherinen tag Nach krists gepurd drewzehenhunde in dem drew vnd Achzigistem Jare.

B. b. Drig. im t. t. geh. Haus- Hof- und Staats-Archiv zu Wie

692.

25. November 1383. Rotenburg am Neckar. Die Gratund Ulrich von Wirtemberg, Vater und Sohn, bewenn die halbe Herrschaft Hohenberg an nächst Sihnen zufalle, sie dem Herzog Leupold von Oestreich mit zwanzig Bürgen ausstellen sollen, in welchem sie Bürgschaft über denjenigen Theil des Kaufschillings

is julen alz balbe benn ber nehste sant Martins tag ffor komt vnb verruket, So Ma wir oder vnser erben dem obgenanten vnserm herren von österrich vnd sinen was der nach in dem nehsten Mönat aynen besigelten güten brief geben und in whiten mit zwainzig güten gewissen borgen daz wir vnd vnser erben dem ob= Immien vnserm herren von österrich, vnd sin erben entledgen vnd entlösen söllen **vellen än allen i**re schaden von allen den schvlben vnd briefen da er oder sin **den ober bie sinen mit v**us selbschulb angült ober bürg worden sint von der **d wegen die vns** zv vnserm tail angebörend ze geben an dem köffe der her= **Haft ze hohenberg vnd** der selb brief sol geschriben werden alz dez der obgenant Mer herre von österrich und sin erben nötdürftig sint und als ietzo in disen Lan= er fitt vnd gewonlich ist brief ze machend än all geverd daz im vnd sinen erben by viverzogenlich volle braht werd vff daz zil alz da vor geschriben stat dar vinbe • haben wir im vnd sinen erben zv vns vnd zv vnsern erben ze bvrgen gesetzet fer lieb getriwen Grave Rudolf von Svlz Schwikern von Gvndelfingen. litter den man nent den Edeln, Heinrich Truchsezzen von Hefingen vnsern **dofineister Expfen** Truchsezzen sinen Bruder vnsern vogt ze Tówingen ind wernhern von Rosenfelt vnsern vogt ze herrenberg, mit solchem wingd vnd der bescheidenheit war ob vns div vorgenante herschaft halbv verzikte verfiele alz vorgeschriben stett, Ob denne wir oder vuser erben dem vorgenan= m vuserm herren von Österreich und sinen erben den Egenempten brief nit gäben antworten in irn gewalt än all geuerbe vff daz zil So vorgeschriben stat So hat er vnd sin erben oder lantvögt In Ergöwe oder ze Schwaben ir ainer vnd fi beibe gewalt vnb gut reht vns die vorgenanten von wirtenberg, ober vnser erben with och die vorgenanten unser bürgen alle oder under in alz mengen si wellen der vmbe ze manend oder heizzen manen mit irn Botten oder briefen ze hvse ze hof oder vnder ogen vnd welhi also vnder vns gemant werden So söllen wir die vorgenanten von wirtenberg vnser ieglicher zwen Erber Kneht mit vier pferden wie der obgenanten unser bürgen, ieglicher annen erbern kneht mit zwann pferden fiten vnd stellen ze lanstend gen Rotenburg am nefer oder gen Rüblingen in ber zwager Stett ain in welhi wir oder der börgen ieglicher wellen vnd söllen da laysten in Erberer und offner gastgeben wirte herbergen ze vaylem köffe unver= bingter ding, ain reht Gyselschaft, da nach lanstvnge reht alz Sitt ist und gewonlid, an all geverde und sullen vffer der lanstung nummer komen noch der burgschaft ledig werden, denn mit dez Egenanten vnsers herren von österrich oder siner erben oder siner lantvögt die denn gemant hetten vrlob vnd gütem willen, oder aber Ge in der obgenanten brief gevertiget und geantwürt wirt an alle geverde in aller mäzze alz da vor geschriben stat, Alz dike och in der pferd ains oder mer verlaift werben oder abgen in der laystung da sol in der selb schüld oder bürg, bez baz pferb ober biv pferd gewesen sint ain anders ober alz meng anders in demselben rehten in die Laystong stellen als dit und oft, daz beschiht an an all geverde Bar aber ob wir selb scholden oder der burgen anner oder mer in vnzoht

taten und in die Lauftung nach irer manunge wiber irem willen vergogen lansten als ba vor geschriben flat. So hat der vorgenant vujer berre von ond fin erben ond ir amptlot ond helfer gemalt ond gut Richt ons die n ten von wirtenberg ober onser erben und unser lot und gut, und och der famer brudjiger ond onlanstender borgen lot ond gut dar omb an je gr pfendend und ze benotent ane geriht und an flag ober ob si wend mit pub wa si kunnen ober mogen wie und wa er in aller beit fingt und m tun wa bin fi wellen alz vil vnb genog alz vil vnb genog (sich), bia obgenant Brief und allez bag So vorgeschriben ift gar und genzlich vollebr pffgeribt wirt an allen finen ond finer Erben ichaben ond ane geverd. anarist noch for alle por ond nach geschriben sach Sol noch enmag, one genanten von wirtenberg noch pufer erben noch die vnlaistenden borgen 1 ben noch schirmen beheinerlen ffriheit bontubit anab trostona ober gelait be ber Stet noch dez landes weber gaistlich, noch weltlich, gebot noch gerihl hain die sache die ieman erbenken ober vinden kan ober mag, oder die vo ie erbacht vifgefest ober fonden nicht werden mar aber ob der obgens herre von Osterich sin erben ir amptibt ober ir heisfer von ber pfanbong griffes wegen ze ichaben temen. Ez were von ffreselleit von verloft ober ichab word an geverde ba follen wir und onfer erben und bie verbroche In von belfen an allen irn ichaben ond in alle geverbe Gieng och ber ten pufer borgen anner oder ir mer von tod ab oder word ze borgen vu fich bag frate ba got vor fie ober for vijwendig bem land Ge bag wir porbenemten brief gevertigten und geantwurten als ba vor geschriben i follen wir ober unfer Erben bem vorgenanten unferm herren von Ofte finen erben In ander als mengen guten gewissen borgen an ber abgangnet Stat feten in bem nehsten Monat So bag erft an ons gevorbert wirt T bez rit So follen die andern borgen die bannoch in libe wud in lande fin fie genant (sic!) werben aber bar omb laiften in bem vorgeschriben R lang biss das der Egenanten borgen sal erfollet mirt min in ond in (siel) 4 vollefort wirt, bar ombe fi benne genant hat, bag vor in bifem brief gefari on all generbe, wir die porgenanten Grave Eberhart, und Grave diric t tenberg geloben bi unfern guten trimen alle vor vub nachgeschriben fact t Stat ze baltend und gentelich ze vollebringend an argeliste und och bie bie se lebgend und se loiend von bijer borgichaft, wie fi ber se ichaben femen iren fcaben und beg zo annem offen privind So geben wir bem vorgenende herren von ofterich und finen Erben bifen brief befigelten mit unfer baiber infigeln ond mit ber borgen Infigeln ond wir die vorgenanten borgen gehen bis burgichaft unverscheibenlich, und geloben bi unsern gaten tie und Stet ze halten ze tund und ze vollebringend an geverd allez dag 😘 i und in bisem brief geschriben fint und bez ze vrivabe So bet weier in infigel offenlich gebenket an bisen brief ber Welen wart w Rotent s fant katherinen tag der heiligen Jonksfrowen dez Jares do man zalt von eborte drivzehen hondert Jar dar nach in dem dritten ond achzigosten Jare. d. Drig. im k. k. geh. Haus- Hof- und Staats-Archiv zu Wien.

693.

wember 1383. o. D. Der Schultheiß, die Richter, der Rath ab die Bürgerschaft der Stadt Rotenburg geloben, alle sie besessenden Punkte des Vertrags, welchen Graf Rudolf von Hohensig mit Herzog Leupold von Destreich über den Verkauf seiner errschaft abgeschlossen, getreulich halten zu wollen.

r der Schulthaisz, die Richter, der Rat und die Burger gemainlich ich vnb arm der Statt Rotemburg Tügen Kunt offenlich, für vns vnser nachkommen. Als der Edel hochgeborne Gräff Rudolf von Hohem= tset gnädiger Herre mit dem Drülühtigen (sic!) hochgebornen fürsten vnd hern Lüpolten herpoge zu oesterrich vnserm gnädigen herren ains ober ain komen ist, aller siner Land vnd Lüt nach der brieff sag, die dar en sind, als ouch der vorgenannt vnser herre von Hohemberg von dez ouss wegen von dem obgenanten vnserm herren von österrich zwen täding int, veriehen wir mit vrkünd disz brieffs, daz wir allü stuk puncten vnd die von vnsern wegen, in den selben tading brieffen begriffen vnd geschri= von wort ze wort den obgenannten vnsern gnädigen herren baiden vnd en vnd nachkomen nach der selben brief sag stätt vnd war halten vnd tun hlehteclich vnd an all geuerd Wir sullen ouch susz alle ander stuk puncten ikel, die In vnsern brieffen, den wir vnserm vorgenannten Herren von vormals vnd ouch ieczo von der sach wegen geben haben begriffen vnd en sind von wort ze wort vnd an alle geuärde wär vnd stät ze halten vff den obgenanten sant Martins tag vngeuarlich. ouch ist berett, welcher tagen nit komen ist, wenn der zu sinen tagen kumpt vnd welcher by rger wirt oder die ieczo nit gelopt hand, die sullent dem ouch obgenanten herrn von österrich vmb die obgenanten stuk ober sinen erben geloben, als m haben an genärd wan wir alle vnd vnser ieglicher besunder nun vor m obgenanten vnserm herrn von österich vmb die obgenanten sachen vorfworn haben Liplich aibi zu got vnd zu den hailigen mit gelerten worten vif gebottenen fingern dez er auch vor vnsern brieffe hät ben ben selben loben wir ouch alle vorgeschriben bing vnd sachen war vnd stätt zu haltend r wisz als vorgeschriben stät vud dez vrkund der warheit, so haben vuser statt Insigel zu Rotemburg mit gemainem Rät und von unser aller bett izencz wegent offenlich gehend an disen brief, der geben ist an sant Cunrazordenunge so darzu notdrufftig was, empfangen han zu einem red Tünglingen das dorffe mit luten mit gutern so darzu gehort v bornen durchluchtigen ond edeln fürsten hern Ruprecht dem Jungen zu benern von der gnade gotts vnd pfalzgraue by dem Rydigen herren, dasselbe dorffe von Ime lehen ist, also das ich yme als eine igliche Lehenman sinem lehenherren billich vnd von rechan Ime darvmben desworn einen gelerten eydt liplichen zu gott i ligen, das also ware vnd stete zu halten ane geuerde, des zu orku giebe ich diesen brieff besiegelt mit mynem eigen Ingesigel der ge Nyclas abent da man zalt von Crists geburt, druzehenhundert Ja in dem britten vnd achsigsten Jare.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im St.-Archiv zu Stuttgart.

695.

8. Dezember 1383. o. D. Graf Rudolf von Hohenber Schreiber Hainrice für den Fall, daß "pfaff hans von herr zu Spaichingen" mit Tod abgehe, ein "wartidortige Kirche und präsentirt solchen hiezu zum Voraus von Constanz.

Wir Graff Rubolff von Hohemberg verienhen offenlich fü

Hen ze Spaichingen Mit dem geding, wenne pfaff Hans von ow, jund kilcherr da selbs, von todes wegen abgat, daz denne dem egenanten jerm Schriber hainricenne die vorgenant kirch ze Spaichingen ze stand vnd än alle tmg, sumung vnd hindernust zu sinen handen werden vnd geuallen sol vnd denu selben kirchen sin lebtag gerüweclichen Inne haben nützen nießen und han sol allen den rehten nuten vnd gewonhaiten, So denne zu der egenanten kirchen itet oder gehören sol und mag, nütit ußgenomen, an alle unser, unsere erben \* nachkomen vnb ouch an aller menkclichs irrung vnb hindernust gaistlichs vnb **Bichs** geriht ober an geriht vngeuarlichen. Da von So bitten wir den Erbigen inhern lieben herren und frund den Byschoff ze Costent oder sinen wien in gaistlichen sachen, wenne ez ze schulben kom, daz die egenant kirch Mingen schierost ledig werd, daz er denne den egenanten hainricen unßern Wer vor menkclichen der selben-kirchen jnuestier vnd in der nach gaistlicher mag gewaltig mach, won wir Ime den yetzund gegenwerteclich dartzu antwar vnd mit craft diß brieffs presentieren vnd empfelhen ouch ungere lieben **desen allen** vnßern vogten und undernögten und auch allen andern vnßern Aden und undertanen in önser herschaft ze Hohemberg, den diser brieff ier gehögt wirt, gegenwurtigen und kunftigen und mainen auch ernstlich, wenne re schulden tumpt, baz er sol an gan kilcherr ze werdent baselbs ze Spai= ben, daz sy in benne an ber selben kirchen vnd ir zügehörung niht sumen noch noch suß niemanden anderm gestatten ze tünd in dehain wiß von önßern en an geuerd. Súnderlich wellen wir, daz sy in vesteclich da by halten vnd men als ander vnser getruwen, vnd dez mit niht laußen, won sy gentlich xx willen daran tund. Und dez ze vrkund der warhait So geben wir Ime disen ff versigelt Mit vnserm aigenne anhangenden Insigel, daz offenlich an disen ff gehenkt ist vnd ze noch merer sicherhait So haben wir gebetten bnser lieben dwen Congen von hälffingen Bogt ze Rotemburg und Bengen von Hingen, daz die zü ainer getrügnüst aller vorgeschriben ding irú aignu In-La dem vnsern offenlich gehenkt hand an disen brieff. Wir obgenanten Cont I fälffingen vnd Bent von Bochingen verienhen, daz wir wir von bett vnd haißent bez edeln hohgebornen Graff Rübolffs von Hohenberg vnsers gnädigen herren aignù Insigel zu dem sinem zu ainer gezügnüst aller vorgeschriben ding offen= -gehenkt haben an bisen brieff, der geben ist an dem nähsten zinstag nach sant Fans tag Nach Cristi geburt brützenhenhundert Jär darnach in dem drú vnd often Jär.

8. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Es hängt nur noch bas Siegel bes tellers an, ist aber sehr beschäbigt.

20. Januar 1884. Haigerloch. Graf Aubolf von Hohenderg des Werner von Neuhausen (D.A. Eßlingen) mit der halben Burg i dem halben Dorf R.

Wir Graff Råbolff von Hohemberg verienhen affenlich web thes menglichen mit bisem brieff baz für bus kam uff bisen hattigen sog alle bler geben ift, infer Lieber diener Wernher von Aünhufen ben man manyt ku und batt dus ernstlich, won fin vatter fälle wern her von Banhusen wegen abgangen war, der von ins vnd insern vordern ze Lehen gehebt he halb tail an der Burg und an dem dorff ze Akuhusen mit siner Daz wir ime benne sinen takt baran lithen ber Im von sinem vatter sil rechtem erb worden und genallen war, Dez haben wir fin eruftlich bett erhi haben Im' finen taik an dem halbtail der Burg vub an dem dorff ze Run! ber ime benne also von finem vatter säligen ift ze Erb worden, gelätzen vod mit güt mit äggern, mit wisan, mit hold, mit veld, wit waßer, t ved mit weid, by: wasen ved by zwig mit aller ehastig ved geweltsam mit allen reisten nichten und zügehörden, So benn' zu kneur tall gehöret ußgenomen, wie wir benne pillich und durch reht liben fullen Also baz er von tun sol, was ain ieglich Lehenman sinem Lehenherven pillich und durch tun sol doch mit behaltnüft dis Lihens bus und buser herschaft busen Reht, dez ze vrkund der warheit, So haben wir vnser aigen Insigel offenlich gehenkt bisen brieff, Der geben ist ze Haigerloch an gütem tag Rach sant Anthonien Nach Cristi geburt brützenhen hundert, darnach an dem vier und Ahzigosten J

&. r. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem zerbrochenen fleinen St. bes Ausstellers.

697.

5. Februar 1884. Schaffhausen. Hans von Alingenberg, Aitter, kennt, daß ihm Herzog Leopolt von Oestreich und Graf Eberhalt von Wirtemberg zwei Briefe, anlangend des letzteren Gebustreckung und Bürgschaft für ersteren, zur Verwahrung übergehaben.

Ich Hans von Clingenberg Ritter, vergich vnd bekenn offenlich mit beief, für mich und min erben vor allermeniklichem, daz mir der durchlucktig smin gnediger herr, herzog Lüpolt, herzog ze Österreich etc. und der hat geborn min lieber herr, Graf Eberhart von wirtenberg, ingegeben und af olhen habent zwen brief, die ich und min erben innhaben sullen in getrike

den, Mit solcher beschaidenhait, wer ob der vorgenant min herr von Osterreich, r fin erben den vorgenanten minen herren von Wirtenberg vnd sin erben nit site bes baren gelts, das er Im gelihen hat, vnd In ouch die Slozz vestinen **L, dörffer wiler**, Lut, gut, purgen vnd brief, nit ledig machte, die er ykund In versetzt und verphendet hat, und In und sin erben, nit ledig machte an n den Steten, da er angült vnd Selbschuldner ist, nach der Brief Lut vnd sag darilber gegeben sind, wa das der egenant min herr von Österreich oder sin malles nit têten hie zwischen vnb sand Martins tag, der nv nechst kumpt, fol ich ober min erben dem vorgenanten minem herren von Wirtenberg oder merben oder irn gewizzen botten geben und antwürten den brief, der da besigelt wit des obgenanten mins herren von Osterreich, vnd mit siner Rêten Insigeln, aber ob er ober sin erben dem vorgenanten minem herren von Wirtenberg finen erben das alles entlediget vnd entloste, vnd si ouch des baren gelts Me alles nach der brief Lut und sag di darüber geben sind, hie zwischen und dem **den sant Martins** tag, So sol ich, oder min erben, den vorgenanten Herren bai: heber irn erben, oder irn gewizzen botten, ir yetwederm sinen brief wider geben, ppit finem vnd mit siner Rêten Insigeln besigelt ist, Des alles ze vrchünd, gib dem vorgenanten minem herren von Osterreich und sinen erben, für mich und all **berben** vnd nachkomen, disen brief besigelten mit minem aigen Insigel, der **k ward ze** Schafhusen an frytag nach vnser frawn tag ze Liechtmezz, nach **p geburt**, Dreuzehenhundert iar, darnach in dem vier vnd achtigistem Jare.

18. d. Drig. im t. t. geheimen Haus- Hof- und Staats-Archiv zu Wien.

ì

J

**698**.

Juni 1384. Brugg im Ergän. Graf Rubolf von Hohenberg, welchem Herzog Leopolt die Herrschaft Hohenberg wieder auf Lebztag überlassen, gelobt, das Land, die Städte, Dörfer u. s. w. nicht schäßen zu wollen.

Hier Graff Rübolff von Hohemberg Tuen kunt, Als ins der durchHohgeborn fürst inser Lieber Herre und Cheime Herzog Lüpolt von
Lerrich etc. daz Land und Herschaft ze Hohemberg pehunt zu insern
wen wider yn geäntwürt und in geben hat nach sag der brieff die wir darumb
M. Also geloben und verhaißen wir mit craft diz brieffs daz wir nun fürstaz seeschaft sind noch ander yemant niht schähen Juden die yehunt in der
Gerschaft sind noch ander yemant niht schähen süllen in dehain wiß än
egenanten Herren von Österrich oder siner erben gunst und willen wir
vouch die selben Lüt beliben Laußen warumb sy brieff von dem egenanten



28. Juni 1384. Brugg im Ergau. Graf Rudolf von welchem Herzog Leopolt von Destreich die Herrscha wieder auf Lebtag überlassen und versprochen hatt und Schömberg von den Reichsstädten einzulösen, selben dazu behilflich zu senn, daß die Anken, weld städte von den genannten zwei Städten eingenommen Schuld abgehen sollen.

Wir Graff Rüdolff von Hohemberg Tün kunt für vins r Als der durlühtig fürst önser Lieber Herr' vnd Öheime Herhos Österrich öns von der täding wegen als Er vins zehunt daz Lai berg wider önser Lebtag in geäntwürt hat die Stett Oberndos berg ze Lebgent und loß ze machend versprochen hat vind daz ge Stett nach ir brieff sag darust habent Also haben wir dem eg Herren von Österrich und sinen erben gegünnet und geloben und In darhü ze helsend nach allem önserm vermügen daz In an der ze statten kome waz die egenanten Stett nütze von den selben pfant haben oder waz von zinß geuallen ist Sider und die egenant ünse Österrich ettweuil gelt daran geriht hat oder waz öns an der von rehtlich abgan sol oder mag daz sy dez genießen än generd Mit vil Geben ze Brugg in Ergöw an zinstag nach sant Johans tas Nach kristi gedurt drutzehenhundert Jär darnach in dem vier und !

B. b. Orig. im St. - Archiv gu Stuttgart. - Bon bein Giegel

zuni 1384. Brugg im Ergäu. Herzog Lüpolt von Destreich verschändet Iten von Tockenburg, Gemahlin des Grafen Rudolf von Hohenberg, für 10000 Gulden (bez. 1000 Gulden jährlicher Einstinfte) die Stadt Horb, die Beste Urnburg, die Dörfer Weitingen, Futingen, Rohrdorf (D.A. Horb), Wilterdingen (wo?) auf Wieserlosung.

dir Lüpolt von gots gnaden Herhog ze Osterrich ze Styr ze en vnd ze Krain Graf ze Tyrol etc. Tun kunt vor allermenglichem em brief. Als wir mit dem wolgeborn vnserm lieben Oheim Graf Ru= t von Hohenberg aines kouffes über ain komen sin aller siner land ond ch sag ber briefe die daromb gegeben sind In denselben briefen Wir ons iben haben die Edeln vnßer lieben mumen from Iten von Tog= .rg Grefin ze Hohenberg ze bewisend vnd ze versorgent zehentusend vff gute phand gelegen in der Herschaft ze Hohenberg Also haben e obgenannte vnßer liebe mumen Grefin Iten von Toggenburg vnd iren mit willen vnd Rat vnßer Rat gewiset vnd In für das obgenannt gelt zu phantlichen und werenden phande an alles abniessen ingesetzt und versetzt mb versetzen In mit kraft dit briefs als es denn billich vnd durch recht nd macht haben sol und mag nach dem rechten Horm die Stat, Brn= bie Besten, Wyttingen das dorf, Btingen das dorf vigenomen ilchensat daselbs, Rordorf das dorf vnd auch Wylterthingen das Die vorgeschriben Stett, Besten und Dörfer gelegen in der Her= je Hohenberg mit Lüt vnd mit gut mit affern wisen Holz vnd veld mit hafti vnd gewaltsami mit Stüren erben vellen vnd Houptrechten mit Vogty tab vnd gerichten mit groffen vnd mit kleinen zehenden mit Mülinen vnd then mit allen gelten vnd gülten es sy an korn an win ober an Hallern it namen mit allen rechten nützen vnd zügehörungen nichts vigenomen Also der egenannt vnser Oheim von Hohenberg mit dem tod abgat das got lang so sol die egenannt vnßer liebe mum Grefin Ita von Toggenburg oder ir onnerzogenlich anheben die vorgeschriben phand mit Lüt vnd guten besetzen tsetzen in phandes wis vnd die getrülich innhaben nützen niessen vnd han s abniessen ymmer als lang vnd so vil vnt wir ober vnßer erben die phand r oder Jrn erben erlösen vmb zehentusend güter Guldin doch also baz si vüschtlich vnd an schatzung innhaben all die wil wir aber das nicht getan So haben wir gelobt vnd verheissen geloben vnd verheissen ouch bi vnßern jen trüwen vnd gnaden daz wir noch vnser erben noch dhein vnßer Ampt= och sust nyemant anders von vnßern wegen die egenannt vnßer liebe Mumen 44 nid, Urtb .- Bud jur Gefd. b. Gr. v. Bollern-Bobenberg.



daz ir von dem egenanten onnerm Obeim von Hohenberg vorm phanden und ir hennstur und morgengab widerlegt und ver ji also beliben sol nad ir brief sag und ouch mit allem bem tori bem buhof ge Rotemburg genellet und wirdt ont bag fi Rert ift tusend gulbin ierlichs gelts bezalt werbent als vorgeschriben fi schaben ungenerlich Genielen aber mer nut ierkliche von birr phani rechnung benn Tusent gulbin gelts bas fol und und unbern er werben an all geuerd Geschech aber bag fi ober ir erbent von erben vid Amptlüten ober von iemant anders von vußern weger bung ober an ben nüßen ber vorgeschriben phandung iemer gest bauon gebruft murben anders man vorgeschriben fat Co bat fi i wer In bes hilfet gewalt und gut recht und ober unger erben ba ond ze schabigen au allen onfern luten ond gutern in Stetten i vff bem lande mit gericht oder an gericht mue fie benn kinnent i mer als lang und genng ung bas fi ober 3r erben gar unb vsgericht alles bes baran sie ben von birr phandung wegen um gebreften gewunnen ober betten es wer über lang ober über fur Duch fol vied vor bein angrif nicht ichirmen bhein gericht web weltlichs noch fust nichts andere weber fust noch fo an alle ger rebt bas man one und vugern erben mit ben obgenannten Geile Sorm und Brnburg gut allen ungern notburften miber allern und gewertig fin fol und und und den ungern bie offen ze ba bag bie obgenant unger Mum ober Fr erben von ber obgenanten angriffen und phendeten bas mugent fi gu ben obgenanten gef Es ift auch beredt und bedingt mas phantichaft die egenant v sand Peters und sand Pauls abent der heiligen zwölf botten Nach christs ehenhundert iar, darnach in dem vyer und achtigisten Jare.

rig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem sehr gut erhaltenen Siegel rs.

# 701.

1384. Heibelberg. Bischof Lamprecht von Bamberg belehnt Bitte des Grafen Rudolf von Hohenberg vom 25. Mai geten Jahres den Herzog Leopold von Destreich mit allen Lehen, e gen. Graf von dem Visthum Bamberg getragen, namenten Städten Rotenburg und Horb nebst Zugehör.

amprecht von gots gnaben Byschof zu Babemberg etc. Tun ins der wolgeborn herre Graf Rübolf von Hohemberg alle die von vns vnd vnserm Gothus ze lehen hett mit seinem offen brief vns batt daz wir die dem durchluchtigen fürsten vnd herren herzog von Osterrich etc. wolten verlihen, vnd derselb sein auffantbrief also e wort stünd. dem erwirdigen gaistlichen fürsten vnd herren hern en Byschofen ze Babemberg Embewt ich Rübolf Graf ze Hohem= m willigen dinst in allen sachen. lieber herre Ich lan ew wissen, baz n Hochgeborn fürsten und herren, hern leupolten Bertogen ch etc. meinem gnedigen herren, ains kowfs vberain komen pin von der i die ich von ew vnd ewrm Gothus te lehen han dieselben lehen send ew auf mit disem brief vnd bitt ew, daz ir dieselben lehen verleihet ten meinem gnedigen herren von Ofterrich. Mit vrkunt dit briefs, n angen Insigel zu ende birr geschrifft offenlich gebrukt ist. vor dem heiligen Phingstag. Anno etc. lxxxoquarto. Also haben ben vnserm herren hertog leupolten von Osterrich vnb seinen egenanten lehen alle und sunderlich Rotemburg und Horw, die Stett, nd ganger zugehörung verlihen, vnd leihen auch wissentlich fürbazz von Gothus und nachkomen in lehens wis innzehaben und ze niessen, als ist an geuerde. Mit vrkunt dit briefs. Geben ze Handelberg an vor sand Marien Magdalenen tag. Nach krists gepurd drewzehen= , barnach in dem vier vnd Achtigistem Jare.

Drig. im St. - Archiv zu Stuttgart. — Mit bem ziemlich gut erhaltenen Bischofs.



ben, etc. onfer lieber Smager und furfte und bate uns mit fleiff Eblen Rubolf Grauen zu hoemberg feinen luten, bienern m ju hoemberg, alle bie frenheid und gnabe gutun gerühten die ber Swager Berhog Leupolt und fein lande leute und biener von onfe bem Reiche haben noch fage und laute fulcher brieue bie er borüber wir burch junderlich liebe und fruntschaft als wir an dem egenante ger erkennen und haben borumb mit wolbedachtem mute und red egenanten Graf Rubolfen seinen luten, bienern vnb landen, die nad nanten Graf Rubolfs an ben egenanten vnjern Swager genallen gnaben und freuheit gnedichlich getan und geben, tun und geben bis briefs Also bas sie sulcher gnabe und freuheib gebrouchen und nu und fürbas in aller maffe, als bie bertog Leupold unfer Sma lute und diener haben und ber gebrouchen, noch laute sulcher brief haben vuicheblich boch und bem Reiche an unsern binften und recht bis briefs verfigelt mit vnferv funiglichen Maieftat Infigel Geben noch Criftes geburd breitenhundert gar und bornach in bem vi Jare an fand Marien Magbalen tage unferr Reiche bes Beheimiden ondtweintigistem und bes Romischen in bem Remnben Jaren.

B. t. Drig, im Brivatbefitz eines Burgers zu Rotenburg. — Dat geriffen.

703.

09 Cuft 1924 Caiballana Can namifata Bania Ma

Diterrich zu Steyern und zu kernden etc. unßerm lieben Swager und ken versehen, So haben wir mit wolbedachtem mute und rechter wissen ym Lantgericht ze Bynoltscheim (sic!), das in die Stat zu Rotemburg legt ist, unsern gunst und guten willen geben und ouch ym sulche brieff als mals von unßerm vater seligen keyser karl darüber geben sind, gnediclich best und consirmiret, besteten und consirmiren den von Romischer kuniglicher mechte t urkunt die Briefs, versigelt mit unserem kuniglichen maiestät Insiglen, Geben heidelberg nach crists gepurt dreysen hundert Jar und darnach in dem r and achtigisten Jare an sand marie magdalene tage, unser reiche des Behmistin dem XXII und des Römischen in dem IX Jaren.

3. d. Drig. in dem Stadtarchiv zu Rotenburg. — Das Siegel schlt.

## 704.

Juli 1384. Alzheim. Bischof Lamprecht von Bamberg, Kanzler des römischen Königs, welcher den Herzog Leupold von Destreich und Markgraf Bernhard von Baden in Betreff der Herrschaft Hohenberg mit einander vertragen, thut den Spruch, daß letzterer, wenn ihm die Feste Waßneck und die Städte Oberndorf und Schömsberg übergeben worden sehn würden, zwei Monate darauf die Gräfin Margaretha von Hohenberg, sein "wirtin," heim und zu Haus führen soll.

Wir Lampreht von gots gnaden Byschoff ze Bamberg des allerschleuchtigsten fürsten des Romischen kunges Cantlet veriehen und kunt offenlich mit disem brise, als wir den durchlauchtigen fürsten unsern gnem herren herrn Leupolt Hertzogen von Ofterrich und den wolgebornn rigraff Bernhard von Baden von der herschaft wegen ze Hohemsig mit einander vereinet haben, also haben wir mit guter vorbetrahtung und trew und eren willen dy daran scheymber werden mügen nach der vorbenensvereinung auch gesprochen und sprechen auch wizzentlichen, wenn dem egenansmarigraff Bernhard dy veste wesseng und dy Stet oberndorff und somberg von dem egenanten unserm herren Herbog Leupolten eingeantwurt den, alz daz getendingt ist, das er danne in zweyer monad frist darnach dy en Greffein margarethen von Hohemberg sein wirtein heym und zu füre und dy halt und handel alz daz seiner eren und abel zugehoret und dy auzrihten in aller mazz alz Graff Rüdolff von Hohemberg sein eher dem alten markgraffen von Baden seinem vatter dy vertendingt hat, eher dem alten markgraffen von Baden seinem vatter dy vertendingt hat,



He derzog Leopote von Oriteta, zu ben orung. Hohenberg geliehen, 17180 Gulden erhalten zu ha ber Rest und andere 8670 Pfd. Heller, für welch Perzogs Statt ihre Schlösser versetzt hatten, an nächst tag nicht bezahlt werden, so verfalle ihnen die Her berg u. s. w.

Bir Grane Cherhart von Wirtenberg und wir Grat wirtenberg fin Sune verienhen und tun Runt offenlich mit ons der Hochgeborn fürste onser lieber herre. Herhog Leupolt v etc. schuldig was nungehen tusent gulbin vier hundert gulbin v bin, guter ond gaber gulben, die wir im burch onfern guten wil funder fruntichaft megen geliben haben, an ben toff ber berfo berg, bie er ombe Graue Andolffen von Sobenberg foft iegunt bar an geben ond bezalt hat Gibengeben tufent gulbin, bu achtig gulbin, bez er ainen gwit briefe von vns bar vmbe hat, w Schlozz Bestinen Stett und borffer fur in gesett haben, umb abt tuf fehs hundert pfunt haller und fibentig pfunt haller, die vorgeschr bar omb onfer Schlozz fur in ftand, ond och bie zwai tufent gull gulbin ond bri ond briffig gulbin, die er one noch an bem geli ift. Er ober fin Erben uns ober unfern erben gar und gentlichen ; fullen off fant Martins tag, ber schierest kumpt, ober vns fol ab umb bie vorgeschriben berichaft gå hobenberg vergitt vn fin nach unfer hrief fan ah er her nit tate. Dit ift herett much per von der selben schulde wegen kain verziken geschenhen umb die egenanten berhoft zu hohenberg, alz wir brief von im haben, und ma der vorgenant unser pere hertog Leupolt von Offerrich oder fin erben das nit taten und dar an fumig vorgeschriben stät so sol vne ober vniern Erben die vorgenannte herhaft zu hohenberg verzikt und veruallen sin, nach unser brief sag die dar umbe then fint und alz och an bisem brief geschriben ståt, doch also baz wir nit mer plits heruzz geben sullen an die selben herschaft zu Hobenberg, dann alz uil er noch schuldig belibt und alz wir unser Schlozz für in gesetzt baben und och m wir selbscholl mit im sien alz vorgeschriben ståt, Es ist och berett wår ob vis vorgenante summ gely, dar vind wir selbscholl mit im sien, und die bestän sol **der von sant Martins** tag, über ain Jar kain schade gieng ez war mit laistung der welherlan schade daz war und daz der selbe schade sich gebürte biz an fünstehen ubert guldin vnd nit höher von dez selben schadens wegen, sol vns kain verden geschenhen vmb die egenante herschaft zu hohenberg, aber doch so mügen wir wid die andern jelbschollen, vnd och die bürgen, vmb denselben schaben angriffen bekumern nach vnjer brief sag die wir von im haben, war aber ob mer schatens dar vif gieng, dann die funfgehenhundert guldin wieuil daz war, und wir ur vud genglich dar vmb nit geledigt noch gelöset würden biz von sant Martins n bber ain Jar so sol vns aber ain verziken geschenhen vmb die egenante her: seft zu hohenberg in aller der mäzz alz vorgeschriben ståt än all genärde, Bub n in ainem waren Brkunde so haben wir die vorgenanten Graue Eberhart vnd Beme Blrich von wirtenberg vuser angen Insigel gehenkt an disen brief, ber geben 🖡 🛺 Rötenburg an dem Nekger, do man zalt von Cristus geburte brütschen undert iar, vnd dar nach in dem vier vnd abzigosten Zar an dem nachste Suntag ma sant Jacobs tag.

3. b. Drig. im t. f. geh. Haus- Hof- und Staats-Archiv zu Wien.

706.

12. August 1384. Brugg im Ergäu. Markgraf Vernhard von Baben und bessen Gemahlin Gräfin Margaretha von Hohenberg verzichten gegen Herzog Lüpolt von Cestreich auf alle ihre Ansprüche an die Herrschaft Hohenberg.

Wir Bernhart von gotes genaden Marggraff zu Baden und gressinn Margret von Hohenberg des vhaenanten Marggraff Bernharts justrawe Veriehen und tun kunt offenleich mit disem brief, allen den die In hent lesent oder hörent lesen die yhund sind oder hernach künstig werden das ir vns baide und vnser peklichs besunder, wir der Marggraf von unser selbs ud vnser vorgenanten Hussrawen wegen Greffinn Margreten, und wir die selb kessinn Margret sein Hussrawen von erbschaft wegen aller unser rechten vordrungen



noch wollen in bhain mise weber mit gerichte noch an gericht w barumb alle brief die wir über die felben Herschaft haben, es i tapfern Lebenherrn unferm egenanten Sweber ober von haben ber of geben fullen das die ond all ander brief die fich! verlegen und niht her vß gegeben wurden, fürbagger vernichtet z pud kain fraft haben wo bie fürfemen por gericht ober por tenbig ten onferm herrn von Ofterrich und seinen erben ze ichaben und ond bas alles geloben wir ber obgenant Marggraff und bie Mare nanten unserm Geren von Ofterrich und finen erben, bu unsern flet ze haben und gentlichen zo volfurn und ba wider nymmer ze lich noch offenlich ane generd und were das es von der egenanter schaft ansprach rechten und vordrungen ober von bhainre gabe und ont uf bifen butgen tage ber vorgenanten Berichaft onb ber Glo ber wir vis verzigen haben barüber gescheche von vis viern eger nachkomen da got vor ine So fol bie egenante unfer Bericaft allen tagen vor allen gerichten, vnb zu allen ziten alweg baran wir verlorn und fol uns auch ba für nihts helffen bas gemand er bhain wife ane ane (sic!) alles geuerd und bes zu urfund geben wir figelten mit onfern baiben anhangenden Infigeln ber geben ift ge : an bem nechsten freitag vor vnfer framen tag Affumptionis nac bremtebenhundert und in dem voer und achtigisten Jare.

B. b. Drig, im St.-Archiv gu Stuttgart.

August 1384. Brugg im Ergäu. Herzog Leupold von Destreich verleiht dem Markgrafen Bernhard von Baden auf 10 Jahre die Landvogtei im Breisgau und weist ihm dazu jährlich 2000 Gulben an.

Wir Leupolt etc. Tunt Kunt for vns vnd vnser erben, baz wir dem wolrnen, vnserm Lieben Obeim, Marggraf Bernharten von Paden, vnser tvogten in Brisgow von sand Marteinstag der schirift kümpt, auf zehen barnach, ingegeben und empholhen haben, ingeben und emphelhen auch wissent= bie vnd all vnser Stet vnd Leut darinne. Innetsehaben zu verwesen, ze verben vnd ze schirmen, an allen steten, wa vnd wenn des dürft geschicht, geeich, als das ander vnjer Lantvögt vormaln getan habent, vnd auch, als Im als einem Lantvogt zügehöret, Ind darümb süllen wir Im alle Jar zway= mt gulbein geben vnd reichen, Bnd dasselb gelt wir im verschaft haben, vnd ien auch auf das gelt das vns von des Reichs Lantvogten in Swaben h genellet, In sölher mazz, daz dem egenanten Marggrafen auf den nöchsten Igen vnser frawn tag ze der Liechtmezz tausent guldein geuallen, vnd von der= R Liechtmezz vber ain Jar drewtausent guldein, das wirdet für zway Jar, darnach ze negleicher Liechtmezz zwantausent guldein, die zehen Jar aus, Also von den egenanten zehen Jaren, zwainzigtausent guldein gepüren, vnd nicht Bub das sullen wir Im auch ausrichten negleichs Jars, wob ze negleicher tmezz mit vnsern briefen, oder wie das not ist, Geschäche aber daz im das mant gelt also nicht geuielle ze dhainem Jar, ober zil, als vorgeschriben steet, er ober sein erben, des denn ze schaden kömen, den si mit irem Ayde ge= n möchten, denselben schaben, mit sampt dem gelt daz im ausstat, sullen wir renglich aufrichten vnd begalen, an generd. Wer auch, daz wir in verkeren m, ober würden, des wir wol gewalt haben, inner den egenanten zehen Jaren, Hen wir Im ober seinen erben, den noch dieselben zehen Jar aus, alle Jar zway nt gulbein raichen, vnd geuallen lassen, ze geleicher weis als ob er bennoch : Lantvogt were, Und alles das so dauor, an disem brief geschriben stat, ver= zn, vnd geloben wir In, bey vnsern fürstleichen gnaben, stet ze haben vnd ze kren, an generde. Mit vrkund etc. Datum in Prukka Ergone, feria a post Laurentii lxxx quarto.

38. d. Drig. im t. t. geh. Haus- Hof- und St.-Archiv zu Wien.

12. August 1384. Brugg im Ergäu. Herzog Leupold von Destrei verpfändet der Gräfin Margaretha von Hohenberg, Gemahlin den Markgrafen Bernhard von Baden, für 10000 Gulden die Rugt der Stadt Rotenburg (jährlich 1000 fl.) auf Wiederlosung.

Wir Lüpolt von gots gnaden Hertog ze Osterrich ze Styr ze ter den vnd ze krain Graff ze Tirol etc. Tun kunt für vns vnd vnser erb Als der edeln wiser lieben Mumen Grefinn Margreten von Hohembei des wolgebornen vnsers lieben Oheims Marggraf Bernharts vi Baben Huffrown von dem edelln vnserm lieben Oheim Graf Rude von Hohemberg irm Vatter zwainzig tusent gulbin zu Haimstür zu d egenanten irm wirt gegeben vnd bescheiden sind Bnd desselben gelts wir diesel Marggrefinn vnd irn Wirt Marggraf Bernharten gewiset vnd vsgericht haben zes tusent guldin, vf ettlich Set vnd gult nach vnser brief sag vnd der ande zehen tusent guldin, wir si wisen sullen, daz si die nach des egenanten Graf A dolfs tod wissen ze vinden und daran habend sien Also haben wir dieselben vu lieben Mumen die Marggrefinn, vnd irn Wirt den Marggrafem vmb die ande zehen tusent guldin gewiset und wisen och wissentlich, vf alle die nüt die Rotemburg geuallent oder geuallen mugent wie die genant sind. In sold masse wenn der egenant Graf Rudolf abgat vnd erstirbet das got lang wen daz denn Inen und irn erben von denselben nützen und gülten all Jar zu zw zilen, das ist ze Sungichten vnd ze sand Martins tag, ze ietwederm funf hund guldin geltz fürderlich und vor aller menklichen geuallen und gericht werden sull als lang, vnt daz wir oder vnser erben si der egenanten zehen tusent guldin ge lich gerichten und bekalen. And wer daz Inen dieselben gült dheins Jars zils, verhogen würden vnd nicht geuielen als vorgeschriben stat Was si des be schaben nement, den si oder ir baider erben mit irm aid, kuntlich gemachen wi ten, benselben schaden zusampt dem gelt, so Inen denn vs stat, sullen wir J genylich vfrichten und bekalen, ungeuerlich Si sullen auch die obgenannte ti guldin gelt vf den vorgenanten nuten ze Rotemburg, in eins rechten Sats werenden phandes wis, haben, an abslag der nut als Sates recht ist für die 1 genanten zehen tusent guldin vnt daz wir si der gerichten, vnd die egenanten tus gulbin gelt, von Inen damit erledigen, berselben losung si vns ober vnsern en ouch stat tün sullen vnd gehorsam sien, wenn wir des begeren, an all widen vertiehen und generd doch also daz wir die satung an die satung ze Bassenes Oberndorf vnd Schömberg mit irn zugehörung ains an das ander nicht i sullen, Duch ist beredt ob sich fügte daz der vorgenannt Marggraf vor der egenan siner Hussrowen mit dem tod abgieng daz denn die egenanten gült und phantic derselben siner Hussrowen beliben vnd wider zugeuallen Wer aber daz Si vor J

so sullen die egenannt gült und phantschaft ze glicher wis volgen und an in L. Gewunnen si aber libserben mit einander denselben sullen vor vs all ire tran behalten sien. Mit vrkund dit briefs. versigelt mit unserm anhangendem Seben ze Brugg in Ergöw, an fritag vor unser fröwen tag ze mittem rach krists gepurd drivtzehenhundert iar und darnach in dem vier und Achtischen. Jare.

d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ist verloren. Ein ganz itendes Drig. liegt im k. k. geh. Haus- Hof- und Staats-Archiv zu Wien.

709.

ugust 1384. Brugg im Ergäu. Herzog Lüpold von Destreich, selcher Margarethen von Hohenberg, Markgrafen Vernhards von 3aben Hausfrauen, namens beren Vater, von dem er die Herr= haft Hohenberg gekauft, 20000 Gulben zu Beimsteuer verschrieen hatte, verpfändet derselben für die eine Hälfte dieser Summe ie Burg Waßneck und die Städte Oberndorf und Schömberg nit dem Einkommen davon, für die andere Hälfte Rotenburg die Stadt (bez. 700 fl. jährliches Einkommen davon) auf Wieberlosung. ir Lüpolt von gots gnaben Herzog ze Dsterreich etc. Tün kunt für d vnser erben, Als der wolgebornen vnser lieben Mumen, Gröfinn Mar= n von Hohenberg des wolgeporn, wisers lieben Dheims, Marggraf arts von Baden, Housfrawn, von dem ebeln vnserm lieben Oheim graf fen von Hohemberg irem vater, zwainzig tusent gulbein ze Haimstuwr, egenanten irm wirt gegeben vnd beschaiden sind, Bnd desselben gelts die= Marggröfinn vsgerichten und ze wisen, wir uns verschriben haben gen dem en graf Rudolfen irm vater, von des koufs wegen der Herschaft ze iberg, die er vns ze koufen gegeben hat, Also haben wir die egenant : Margreten, Marggrefinn ze Baben vnd denselben irn wirt, Marggraf rten von Paden, vmb Zehentusend guldein der obgenanten zwainzigtusent , gewiset vnd in dafür ingegeben und versetzet die vest Wassenegg mit tawhof, und Obernborf die Stat mit den nachgeschriben gülten, bes mit bem Gericht was das bringen mag, Item an der Stewr daselbs phunt Haller, die of sand Marteinstag genallent, Item fünf ond virzig Haller, die of sand Walpurgen tag geuallent, Item Sechs und zwainzig jaller von den drin Mülen in 1 der Stat, Item von Zinsen, Ainlef phunt Item von dem Rol Sechs phunt Haller, Item von dem Hemzehent, bunt Haller, Item von den dienst Mülen vir phunt Haller, Item von blach Mülen zehen Schilling Haller, Jtem von ainer wis, haiset ber

Was, drew phünt Haller, Item von zwain zehenden, zehen Malter ber bryerleg Korn, Item vnd Schönnberg die Stat, ouch mit den nachgeschriben gulten, Da ersten mit dem Gericht was das bringen mag, Item von der Stewr baselba breissig phunt Haller, Item von einer Malmul, Newn phunt Haller, Item von dem Wenerhof drew phunt Haller, Item von einer pabstüben drew phunt Haller, Item von des Höwun Hof, zehen Schilling Haller, vnd vir Malin Dinkel, vnd zway Maltern Habern, Item von des Slatter Hof zehen Schilling Haller, vir Malter Dinkhel, vnd zway Malter Habern, Item von einem Pachaws, ! zehen Schilling Haller, Item von dem Lepenzehend 3 daselbs mit den nuzen, so a auch getragen mag, Wir haben Si auch zu den egenanten gülten gewiset, of Sibell hündert guldein gelts, der Nütze Rotenburg, der in alle Jar geuallen füllent; Drewhundert guldein, ze Wihnachten, vnd virhundert guldein ze Sünwenden, In ich cher mazz, daz Si vnd baider liberben, die obgenant vest Wassenegg, vnd die vorze nanten zwo Stet, Obernborf vnd Schönnberg, mit den vorgeschriben nutzen und bes gülten, ber Sibenhundert guldein gelts, in eins rechten Sates weis an abslag ber nich innehaben und niessen sullen, als lang unt daz wir oder unser erben die und die vol genanten zehen tusent güldein erledigen vnd erlösen, Wer aber daz der vorgenand vnser Mümen, der Marggröfinn, irm Wirt oder irn Leiberben, die obgenanten Sibe hundert guldein gelts von den egenanten Nützen ze Rotemburg bhains Jars, oder bhainem zil, als vorgeschriben stat nicht gericht, vnd verzogen würden, So mügen dasselb gelt, das In denn verzogen ist, vf schöden entlehen, vnd vsgewinnen ze Juden ober ze Kristen, wa si wellent, And was besselben schaben wirdet, den Si vns kink leich machent mit irem and demselben schaden zu dem Hawbtgüt, das si entleben haben sullen wir in genzleich vsrichten und bezalen, an generd, Teten wir des nicht so mögen Si vns an vnsern leuten vnd gütern, darumb angriffen, als uerr vns 💆 Si des egenanten gelts und auch der scheden gar und gant, gericht und bezalt vor vns werdent, vnd sullent damit nichtes wider vns getan haben, Es ist auch beredet, baz man vns vnd vnsern erben die egenanten Geslos sol ze lösen geben, vnd 🜬 losung stat tün, wenn wir des begern, vnd die an Si vordern, doch nür daz wir die Satzung mit der Satzüng der andern zehentusent guldein, die ouch gen Roten burg verschriben sind lösen, vnd ains an das ander nicht, Si sullen ouch mit der selben Geslossen wider vns, vnser erben, vnd wider den egenanten vnsern Dein graf Rudolfen von Hohemberg nicht tün, noch gestatten getan werden, weder darie noch darus von niemand in dhain wis an generde, End sullen ouch dieicher Geslos, mit sampt den Läuten, die darzu gehörent vnwustleich innehaben, wer nomen der obgenanten gült die darzü vor verschriben sind, Duch ist beredet, s sich fügte daz der vorgenant Marggraf vor der egenanten siner Hawsfrawn mit dem tod abgieng daz denn die egenanten gült und phantschaft derselben siner hant framn beliben vnd wider zugenallen, Wer aber daz Si vor Im abgieng, so fullen Im die egenanten gült vnd phantschaft ze gelicher wis volgen vnd an in gevallen, Gewinnent si aber libeserben miteinander, denselben sullen voraus alle ire Refe

nran behalten sin an geuerde. Mit vrfünd etc. Geben ze Prugg, an freitag vr vrser frowen tag, ze Mittem Augst lxxx quarto.

- 3. b. Drig. im t. t. geh. Haus- Hof- und Staats-Archiv zu Wien.
- 1 Ein Copie hat "an".
- \* Copie: "Babhus".
- 3 Cople: (?) "winzehenb".

710.

August 1884. Villingen. Graf Rudolf von Hohenberg verspricht dem Herzog Leopolt von Destreich, dazu behilflich zu sehn, daß diesem von den Städten, Märkten und Dörfern der Herrschaft Hohenberg 18000 Pfd. Heller aufgebracht werden.

Bir Graff Rübolff von Hohemberg Tun kunt Als ins der durlühtig ist inser Lieber Herre vnd dheime Herhog Lüpolt von Ostrreich etc. daz Land die Herschaft ze Hohemberg yehunt von sunder früntschaft wegen wider insern Lebtagen yn geantwürt hat vnd die er nach siner brieff sag lenger solt be gehebt haben, Bon der selben früntschaft wegen wir insern gunst vnd güten den darzu gegeben haben daz der vorgenant inser Herre von Osterrich ab Stetten und dörsfern der egenanten Herschaft woll niemen mag drützenhentusend haben haler, Also geloben wir auch getruwlichen inser Bestes darzu ze tund und vieren die darzu gesett werdent beholffen und beräten sin daz gelt in ze vieren die darzu gesett werdent beholffen und beräten sin daz gelt in ze singent an alle geuerd. Mit vrkund dit brieffs Geben ze Vilingen an zinstag sant Verenen tag Nach Cristi geburt Drützenhenhundert Jär darnach in dem in den Ahtsigosten Jar.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — An der Urfunde hängt bas befannte, beichädigte Siegel bes Grafen Rudolf.

## 711.

Maugust 1384. Villingen. Graf Nubolf von Hohenberg, bessen Tochter Margaretha und beren Gemahl, Markgraf Bernhard von Baben, 7000 st. Zugeld (jährlich 700 st. aus dem Einkommen von Rotenburg) verschrieben worden und wofür sich Herzog Leuspold von Destreich verbürgt, bekennt, diesen schadloß zu halten, wenn jenen die genannte Summe jährlich nicht gereicht würde.

Wir Graff Rüdolff von Hohemberg verienhen und tun Kunt für bus b öusere erben, Als der durlühtig fürst buser lieber Herre und Oheime Heryog ipolt von Österrich etc. sich gen der Edeln buser lieben dohter Mar= gareten von Hohemberg marggräffinne ze Baben wib bem wi nen marggraff Bernharten von Baben irem gemahel vud Dohterman verschriben hat vnd selbschuldner worden ist von der Süber gulden geltz wegen die der egenanten unser lieben dohter frowe marga dem egenanten unserm dohterman marggraff Bernharten irem gemahel fi tusend guldin zu zügelt verschriben sind uff den nüten ze Rotemb geloben vnd verhaißen wir by güten trüwen, geschäch daz der egena lieben bohter und dem egenanten unserm dohterman dem marggraffen di ten Sübenhundert guldin gelt von den obgenanten nüten ze Rotemk Jär vnd zu allen ziten nicht fürderlich genielen vnd geraicht würben a verschriben sind vnd daz der egenant vnser Herr Herzog Lüpolt da von kame daz wir Ime oder sinen erben den selben schaden gentlich süllen r ablegen vnd widerkeren zu ieglicher zit vnd daz beschiht. Tätten wir dez In dat vertügen So habent sy gewalt vnd gut reht sich önser nütze wa sy die an kommen mügent mit inserm gutlichen willen ze underziehe vnder windent vnd ouch die innel ze habend als lang vnt daz sp dez Ho aller schaben die sy benne genomen habend von ins gentlich geriht 1 werdent vnd sol vns ouch da vor nicht schirmen noch dawider tun 1 Mit vrkund dit brieffe Geben ze Vilingen an zinstag vor sant Be Nach Cristi geburt drutzehenhundert Jär vnd darnach in dem vier gosten Jar.

V. d. Drig. im St. Mrchiv zu Stuttgart. — Von dem Siegel ist nu unbedeutender Rest vorhanden.

## 712.

17. August 1384. Notweil. Markgraf Bernhard von Be seine Gemahlin Margaretha, Gräfin von Hohenberg, daß Herzog Leupolt von Destreich und Graf Rudolf vor berg das Recht haben, die Feste Waßneck und die Städe dorf und Schömberg, sowie 700 Gulden Gült von I wieder zu lösen.

Wir Bernhart von gottes gnaden marggraf zu Baden fraw margreth grefinn von hohemberg sin gemahel veriehen kunt offenlich mit disem brief sür vns vnd alle vnser erben Als vns lüchtig hochgeborn sürst herzog Leupolt Herzog ze Osterrich ze Kernden vnd ze krain Graf ze Tyrol etc. vnser lieber herr wassenegk vnd die zwo Stett Oberndorf vnd Schömberg mit hörungen vnd dazu Sibenhundert guldin gelz auz allen seinen nuzen z

wir Im verhaissen und gelobt verhaissen und geloben auch wir Im wissentsmit disem brief daz wir Im und sinen erben oder graf Rüdolfen von emberg unserm marggraf Vernharts sweher unserm der vorgenanten die iren die an uns vordernt allzeit ane widerred und verziehen wellen und katt tün und gehorsam sin an allz geuerd nach der bris sag die wir von egenanten unserm herren von Österrich inn haben an alle geuerd, Wir sullen fürsehen und verditen und nicht gestatten daz geman auz den egenanten vesten Stetten noch dar in wider den obgenannten unsern herren von Osterrich noch eweher und vatter graf Rüdolf von Hohenderg und ir baider erben nicht noch si angrissen weder haimlich noch offenlich in dhain weg an allz geuerd vertund die briss versigelt mit unser baider anhangenden Insigeln der geben kotwil an sant verenen tag nach fristi gedurt drüzehenhundert Jar darnach em vier und achsigisten Jar.

8. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit beiden ziemlich gut erhaltenen ein. Das Alliance-Siegel ber Margaretha v. H. hat rechts den Zähringer, links Hohenberger Schild; auf ber Umschrift nennt sie sich Gräfin v. H. und Markgräfin laden. Das Siegel bes Markgrafen hat ben Zähringer Schild und auf bem Helm Steinbockshörner.

# 713.

August 1884. Villingen. Herzog Leupolt von Oestreich überläßt r gewissen Bestimmungen dem Grafen Rudolf von Hohenberg die Herrschaft Hohenberg zu lebenslänglicher Nutznießung.

Wir Leupolt von Gots gnaben, Herhog ze Osterreich, ze Steyr, kernben, vnd ze Krain, Graf ze Tyrol, Marggraf ze Ternis etc.
\*\*\*tunt für vns, vnd vnser erben, Als wir dem edeln vnsern lieben öheim in Mudolfen von Hohenberg, dieselben herscheft Grafscheft vnd Gez ze hohenberg mit aller ir zugehorung, die wir vormaln von Im gekauft womd Sechs vnd Sechzig tusent guldin, als das der kausdrief darüber aigenzwiset, vnd derselben Sechs vnd Sechzig tusend guldin er von vns gentlich bet vnd behalt ist, vnd als wir das obgenante Land vnd Herscheft ze hohenzwoch sürbazzer ettlich iar solten innegehabt haben vnd Im daz yehund gegenzbeklich von grozzer trüw vnd sundern gnaden wider ingegeben vud in geantwurt m fürbazzer sein Lebtag innzehaben vnd ze niezzen ane alle andrung als herzgeschriben stat, Also hat er vns gelobt vnd verhaizen di güten truwen an kat vnd mit disem briefe, daz er nv fürbazzer vns vnd vnsern erben, all wil er in leben ist, mit dem obgenanten Land ze Hohenberg vnd mit allen kesten, vesten, Stetten vnd Gestozen so darzu gehörent, sol vnd wil getrüw:

grafen in den egenanten herscheften sweren vnd ir brief geben, vn dörffer vnd Lüt vff dem Lande auch sweren vns vnd vnsern erbe tode gehorsam und gewertig ze sinne uf der stat als irm rechten h auch no fürbazzer mit niemand dhain püntnüzz oder ordnung tü in dhain wise, ane vnsern ober vnserr erben willen vnd wizzen, E nv fürbazzer mit den egenanten Landen vud herschöften zu niemand r vns oder vnser erben vnd ane vnsern willen gunst vnd wizzen, C furbazzer in den egenanten herschöften nichts verseten noch verkuml Stett Dorffer ober bhainerlay binge ane geuerbe Er sol auch bhai noch schuld machen noch bhainerlay fryhait geben, die vns ze schad ten, die vorgenanten Land Stett vnd Lut füllent fürbazzer bi alle beliben die Sy von vns, vnd dem egenanten vnserm Oheim habent bazzer erlangent ane geuerde, Duch ist beredt, ob Im nv furbazzer damit er die Slozz yzund besett, einer ober mer abgienge ober suft bie Im nicht füglich weren, das mag er wol getün, also daz er grafen schike zu vnserm Lantuogt in Ergow wer der denn ve ist geben vnd sweren als die vordern vnd die verkerten vormaln getan nomen der, die Rotenburg Hangerloch und Hohenberg innehabent, d keren sol, benn nor mit onserm willen ond wizzen, ober mit getrewen Reinharts von Wéhingen vnsers hofmaisters, ober mit Ho genbergs, ob berselb von Wehingen die zit inner landes nicht wer benn auch sweren und ir brief geben, als die verkerten ober die ab hotten Alia aelahen nuh nerhaizzen mir auch. oh das aelchech. da

ven warven, se jur and jagassen van ze weg pringen, vaz an s

ebeln vnser lieben mumen .. die Marggrefinn von Baben fin tochter, vf baselbs, gewist haben, vnz dasz es die kind darumb von vns erlösent. uch, der vorgenant vnser Oheim von Hohenberg vollen gewalt bi sinem ift baz In Got Son beraitt, baz er benn zwen biberman ben er getrüwet 1 mag, die In die nut nach sinem tode innemen, vnt auf die zeit, daz ehen Jar alt werdent, vnd In die anlegen vnd fürkerent, nach irm aller nd die vns, oder wen wir darzu schaffen, die nuz von der kind wegen hnen, Giengen aber dieselben sin Son ab, ee daz si vyerzehen iar alt So sol aber das egenante Land, vns vnd vnsern erben werden vnd geuallen, ob der egenante vnser Dheim, nach sinem tode mer elicher tochtern liezze, wir getrwlich beraten, vnd ir hklicher Siben tusent guldin geben, Duch , daz der egenant vnser Oheim sin Lebtag alle Lehen lihen sol, Sy spen der weltlich, doch der manschaft vnschöblich, wir süllen auch, den egenanten heim .. von Hohenberg, sin dyener vnd die sinen, getrüwlich schirmen beholffen sein zu bem rechten, Ist man Im auch ichts schuldig, barzü : Im auch geraten vnd beholffen sein, nach seiner brief sag zu bem rechten ch vnd nach vnserm vermügen. Mit vrchund dit briefs. Geben ze Vilin= Zinstag, vor sand Verenen tag, Nach Christs gebürt, Drüzehenhundert ach in dem vier vnd Achzigistem Jare.

. Drig. im t. t. geh. Haus- Hof- und Staats-Archiv zu Wien.

# 714.

iember 1384. Rotweil. Markgraf Bernhard von Baden und sen Gemahlin Margaretha von Hohenberg leisten vor dem Hofzicht zu Rotweil. Verzicht auf alle Ansprüche an die Herrschaft henberg.

graf Rübolf von Suly Hofrichter von mines genäbigen Herrn nischen chunig wentslaws gewalt an seiner stat uf sinem Hose vil tun kunt allen ben die disen brief ansehent lesent oder hören lesen das eicht sazz uf dem Hof zu Rötwil an der öfnen frigen kunigkstrasse uf disen ir brif geben ist vnd stund vor mir uf dem selben hosse der edel hoherborn Rarggraf Bernhart von Baden vnd stund pen im die edel wölstrawe fraw Margareth Gräffinn von Hohemberg Margraffinn n sin eliche Hussrawe vnd sprach also das er vnd die egenant frawe th sin hussraw auf geben vnd sich verzeihn wolten aller der recht vnd so sy hetten zu dem lande vnd zu der Herschaft ze Hohemberg zugehörung gegen dem edelen hoherwirdigen durchlewchtigen sürsten vnd err Lüpolten Hertsogen zu Ostern-Bohenberg.

tyrol Margraf ze Terniß etc. vnd paten mich an ainer urtail ze erfaru wie 🖡 das tun solten das es chraft het vnd recht war darumb vorschet ich der uteil ward ertailt von Rittern vnd von Richtern die da ze gegen waren als uf 🛰 Hof ze Rotwil recht was das man die egenant frawen Margarethen sin hussimus des ersten mit irn genosen bevögten solte mit ires mans willen und do man ( si ze vogt den edeln Herrn Graf Conraden phalkgraffen von Tuwings vnd do si den zu vogt gewan vor mir mit vrtail als auf dem Hof ze Rote recht was do stund dar der egenant Herre Marggraf Bernhart von Badan fraw Margareth Margraffin ze Baben sein eliche Hussraw mit irem vogt gest ir leibe vernüftig (sic!) ir synne vnd mit wolbedachten mute mutwilligleich leich und unbezwungenleich und gaben auf und verzigen sich gegen dem egem Hochgebornen durchlewchtigen fürsten vnd Herrn berrn Lupolten Herzogen ze Di rich aller der recht und ansprach so sy hetten bis her unt auf disen hewtigen zu dem land vnd Herschaft ze Hohemberg mit allen rechten nützen vnd zogest so darzu oder darein gehöret nach der brif lawt vnd sage die sie von der w nanten Herschaft wegen von Hohenberg gegen einander hetten es sen an gra schaft an landen und an läwten an steten purgen an Slossen an wi bennen an dorffern an weilern an hoffen an Selden an kilchen sätzen an lawten an gutern an angenschaft an lehenschaft an vogte ten an ehafti an twingen an Bennen an gerichten an lantgerichten zollen an gelaiten an tauern (sic!) an Höptrechten an erben an vells an pesatten gelt an verlassen gelt an Hantlon an ainung an fiewre an ffreuelen an zinsen an vngelt an wasen an zwen (sic!) an Milim an Mülsteden an Holy an Holymarken an vischentzen an wigern (sic!) an wiff an wasserleitinan an wunne an waide an velde an wicratinen (sic!) an egat an awen an werden mit wegen mit stegen vnd gemainlich mit aller an der gemannten und gemainlich mit aller an der gemannten sam nützen rechten und zugehörden nichts aus genomen es sen funden oder vinn den gewunnens oder ungewundens nihts aus genomen dem vorgenanten Hoff pornen durchlewchtigen Herrn Hertzog Lüpolt ze Diterrich und allen seinen et vnd nachkomen das egenant lant und Herschaft ze Hohenberg mit aller zugenicht hinnan hin nemer mer ze haben vnd ze nisen ze seken vnd enseken das anga 🛡 für angen vnd lehen ist für lehen gegen allermeingleichen nach dem rechten nach der Brif lawt und sage die sie zu paider seyt darumb nnne hand ane nerde Sie verzigen sich auch vor mir mit guten trewen für sich und all ir atten aller der recht ansprach und wider vorderung so sy oder chain ir erbe 34 🚟 egenanten land und Herschaft heten biß her vnt auf bisen hewtigen tag nad 🚾 satz brief sage die sie zu paider seyten gegen einander habent also das in kanner ir erben noch niemant anders von irent wegen sy noch ir nachkomen 🗯 niemant anders von iren wegen nu fürbazzer mer an den vorgenanten iren redis so da vor peschaiden ist nit irren bekümern noch bekrengen süllen noch well noch kain ausprach noch wider vorderung noch recht mit kainen gerichten gaiftleise

werntleichen (sic!) noch an gericht noch mit kaines fürsten Herren noch an bilf noch rat in bhainen wegen noch mit bhainerlay weise weber sust noch so met Sunderlich so enzihen sie sich alles schirmes alles rechtens paide gaistlichs werntlichs gericht aller ber brieff die darüber In gegeben sind auf dem Lant= It ze Rotwil das die gentlichen tod vnd ab sein süllen sie sein funden ober wen werd das ain enhain brif von der vorgenanten Herschaft wegen ze Ho= Ig funden wurd der daruber geben wer von dem Hofgericht ze Rodwil oder won kunigen kaysern ober von seinem Sweher erlangt het vnb In seinen At gepracht het oder noch füro daruber erwerben werden möcht von dem stul tom ober von Römischen kanßern ober künigen als anders swannen und ge= Kich alle fürzöge vnd funde si sein geschriben ober vngeschriben wie man die rämlichen worten anzihen finden oder erdenken kunde oder möcht oder da mit ver ir erben wider diß recht redlich vngeuavrlich verzihn vnd auf geben kun= sber möchten getun ober in bhain weise geirren gewenden ober bekrenken in un weg noch mit bhainerlay weise sust noch sa angeuerd doch mit ber be= renhait nach der brif lawt vnd sag so sie zu paider septen einander daruber en habent on alle geuerd Es tetü auch diß egenanten der Edel Herre Marggraf bart von Baden und fram Margareth sein eliche Husfraw diß verzeihn und vorgeschriben sach zu den zeiten do si das wol getun mochten mit hand vnd und mit irs vogts hant vnd mit mund vnd mit meiner hant vnd mit mund s egenanten Hochgeborn durchlewchtigen fürsten und Herren Herkog Lewpolts Operrich hant mit urtail als recht was vnb als auf dem Hof ze Rotwil mit en vnd mit Richtern ertailt ward das es geschehen wer als recht wer vnd B nu vnd hinnach in kunftigen zeiten pilleich vnd von recht kraft vnd maht t fol vnd mag lawterleich ainualtigleich vnd on alle generde vnd herumb ze urkund so han ich des Hofgerichts ze Rotwil Insigel mit urtail offenleich ge= an disen brif Bud wir der vorgenant Bernhart Marggraf zu Baden vnd Margareth sein eliche Hustraw veriehn vnd geloben alle vorgeschribene sach pub stet zu halten in aller der weiß so hie vor von vns geschriben stat vnd L barumb zu ainer sicherhait aller vorgeschriben ding für vns und alle vnser : vusere angene Insigel offenleich gehenket an disen brif vnd wir Graf Chon= von Tüwingen do vorgenant veriehen das wir der egenanten frawen Marga= n von Hohemberg ze vogt geben marben in aller weise so vorgeschriben stat bas sy alle vorgeschriben sach getan hat mit vnserm lawtern gunst vnd guten n In aller weiß so vor geschaiben ist vnb haben barumb vnser angen Insigel wates weiß offenleich gehenget an disen brif der ze Rotwil gegeben ist an dem Donerstag nach sant Johans tag als er enhambt ward nach Crist gepurt whenhundert Jar vnd darnach in dem vyer vnd achtigistem Jar.

**Bach einem** Vidimus des Johanns von "psun, Techant vnd vicary» zu Triendt, **Dest Probst** zu Griezz Jakob Probst zu Sant Michel, Triendtner bystumbs. Bokzer **September** 1413.

1. September 1884. o. D. Otto von Balme, ein Ebeltnecht und Die der Canhler, Bürger zu Rotweil, bekennen, von Oraf Aubers Hohenberg ein Gut zu Deilingen (D.A. Spaichingen) zu kenpfangen zu haben.

hurger ze Rotwil kunt (siel) und veriehen offenlich, Das wir von dam harger ze Rotwil kunt (siel) und veriehen offenlich, Das wir von dam harz hoherbornen herren Graff Rüdolfen von Hohemberg ain gåt ze Refmit dag gelegen ist ze tillingen, daz ze disen ziten arnolt der bähel kund iårgeliches giltet drit malter vesan zwai malter habern Rötwiler messe alle stilling haller vier herbst hunre und ain viertail aiger Da habent wir behöf mit güten Truwen, dem vorbenempten unserm genädigen herren und alen nachsomen da von ze tinde alles daz waz danne ain man sinem Lehen hillich und von reht tiln sol und dez alles ze ainem warem offem urtunde so ich Otte von Balme min Insigel offenlich gehenket an dien brief Bud mas Dietrich der Cantler aiges Insigels nicht han so habe ich erbetten min Natter hainrichen den Cantler daz er sin Insigel ouch offenlich ze gent gehenket hät an disen brief wader dem Insigel ich verzihe aller verzeschlich dinge an disem brief Der geben ist an dem durnstag nach sant pelagen tag Cristi geburt druzehenhundert iar dar nach in dem vier und achtigosten Inc.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit ben Siegeln ber beiben Ausst

## 716.

10. September 1884. Rotenburg am Neckar. Revers und Pfl brief der Stadt Rotemburg, mit dem dieselbe dem Herzoge Lengtu Destreich, als ihrem rechten Herrn, auch nach der dem Gundolf von Hohenberg geschehenen Ueberlassung der lebenste lichen Inhabung der Herrschaft Hohemberg, die schuldige Tind Gehorsam angelobet.

Wir der Schulthaiss der Ratt und die ganz gemain der Statenburg am Neckar verienhen und tügen Kunt für und under erben mit vonder nachkomen, Als der durlühtig fürst under gnädiger Lieber herre hat Leupolt von Österich mit dem wolgebornen graf Rudolfen von hoher dich unsern Lieben gnädigen heren pezund ainer täding über ain komen ik im das Land und die herschaft ze Hohemberg, zü sinen leptagen win geantwurt hat in der masse alz die brief sagend die darund gegeben

haben wir gelobt vnd verhaissen geloben vnd verhaissen deh by dem aid so wir darzid den hailigen gesworn haben, Das wir den egenanten unsern gnedigen herren Kerich vnd sin erben zu einem rehten herren ofgenomen und empfangen haben nuch empfahen och wissenklich mit disem brief inen und allen iren erben nu fürst nach der egenanten täding, brief sag mit der obgenanten Stat ze Rötenburg und ins selb ze dienen ze warten getrw und gehorsam ze sein, in all weg als unrehten herschaft, Bud das wir ouch nu fürbazzer mit niemant kain puntnüss, endrung tun süllen oder off niemen wellin in dehainen weg, wider sy und wissen und willen ungeuerlich. Bud dez allez zu einem warem urkünde so wir unser Stat gemain Insigel offenlich gehenkt an disen briefe der geben Kötenburg in der vorgenanten Stat An samstag dem Rähsten vor dez en Erüz tag Am herbst dez Jares do man zalt von Eristi gebürt Drüzehenzrt Jar und vier und Ahzig Jare.

3. b. Drig. im t. t. geh. Haus- Hof- und Staats-Archiv zu Wien.

## 717.

September 1384. Rotenburg am Neckar. Ein gleicher Brief ber beiben Städte Haigerloch.

Bir ber Schulthais ber Rat vnb die ganz gemain von Baiden ten ze Haigerloch, verienhen vnd tügen kunt für vns vnser erben vnd all nachkomen Als der durlühtig fürst vnser Lieber gnädiger herre Herzog olt von Osterich mit dem wolgebornen graf Rüdolfen von Hohem= och vnserm Lieben gnäbigen herren pezund ainer täbing über ain komen ist, m das Land vnd die herschaft ze Hohemberg, zu sinen Leptagen wider In= vürt hat in der masse als die brief sagend die darumb gegeben sind, Also wir gelobt vnd verhaissen geloben vnd verhaissen och by dem Aid so wir th zu ben hailigen gesworn haben, das wir den egenanten vnsern gnabigen von Österich und sin erben zu ainem rehten herren vfgenomen und empfan= aben niemen vnd empfahen och wissenklich mit disem brief Inen vnd allen xben Ru fürbazzer nach der egenanten täding brief sag mit den obgenanten ze Haigerloch vnd mit vns selb ze dienen ze warten getrw vnd gehorsam in all weg, alz vnseren rehten herrschaft And das wir din nu fürbazzer iemant kain puntnüß ober enbrung tun süllen ober off niemen wellen in de= t weg, wider sy vnd an ir wissen vnd willen vngefarlich And dez allez zů : warem vrkünd so haben wir vnser Stet gemain Insigel offenlichen gehenkt sen brief, Der geben ist ze Rotenburg der stat an dem Neder an sam= vem nähften vor des hailigen Crüz tag Am herbst nach cristi gebürt Drüze= mbert Jär vnd vier vnd achtig Järe.

B. d. Drig. im t. t. geh. Haus- Hof- und Staats-Archiv zu Wien.

it im fin bliffen bige frieden

11. Ceptember 1384. v. D. Desgleichen von ber Statt Sci

Wir ber Schulthaif ber Rat pub die gant Gemaind ber & Sorm verieben und tun fur für uns und unger erben und nachkonen. A burluhtig fürft unger gnebiger lieber Berre Bertog Luvolt von Ofterid mit bem wolgebornen Graff Rabolffen von Sohemberg och vuferm gu Herrn jest ainer teding ober ain fommen ift ond 3me daz lant ond bie Schaft ze Bobemberg ze finen leptagen wiber ingeantwurt bat 3 maz als die brief sagent die dar vind geben sint Also haben wir gloot ond haissen globen vid verhaissen och by dem aide so wir dar vind gå den Sa gesworn haben bag wir ben egenanten unsern gnedigen herrn von Ofterrich fin erben ze ainem rehten herrn vffgenomen und empfangen haben niemen empfahen od wissentlich mit bisem brief In und allen iren erben no für nach der egenauten teding brief sag mit ber obgenauten Stat horm ond mit felber ze bienen und wartant getruw und gehorfam ze fint in alle weg als 1 rehten Berichaft und bag wir och no fürbaffer mit nieman fain bentnuß ober rung tun füllen ober offniemen wellen indehein weg wider fo ond an ir und willen .. boch unschedlich ber Ebel Sochgebornen from Iten von denburg Grenin je Sobemberg pufer guebigen fromen an iben bride pfantschaft an generbe Dez alles ze vrtunde ber warhait geben wir bifem besigelt mit unger Stat Gemaind aigen Infigel. Der geben ist am nehsten nentag nach vufer frowen tag alz fo geboren wart bo man zalt von Trifts o brusehnbenbundert iar ond wier ond abzig iar.

8. d. Drig. im St. - Archiv zu Stuttgart. — Mit einem großen runden & bas ben hohenberger Schild hat; von ber Umschrift ift taum etwas zu lesen.

#### 719.

15. Oktober 1884. o. O. Hans ber Bogel, Bürger zu Rotent verlauft unter ben Siegeln bes Grafen Rubolf von Hobent Kastvogts ber Kirche zu Sülchen, und Pfass Konrad Stuff Kirchherrn zu Rotenburg, um 18 Pfb. Heller und 14 Schi an Gräfin Ita von Tockenburg 4 Jauchart Ackers, die zu Kirchensat von Sülchen gehören.

Ich Hans ber Vogel burger ze Rotenburg vergih offenlichen für vnb min erben und tun kunt menglichen mit disem brief, das ich reht und verkoft und ze koffend geben han miner gnädigen frowen frow Jen Todenburg gräffin ze Hohemberg und allen iren erben vier Inchart s

aller zügehörd, die gehörent In den kilchensat der kilchen zu sühen (sic!) ut uf dem dürrenbach, stossent ainhalb an hansen Sifrit saligen win= en vnd anderthalb an den Tottenweg, dauor vß gat ain malter korns nach zelg, wez den daruff wehst, Rotemburger meß, und zwan Herbst Hunr gelt ift der egenant koff beschenhen vmb ahzenhen pfunt vnd vierzehen schilling word genemer Haller, der ich also bar zu minem kuntlichen nute von Ir gevnd bezalt bin, vnd darumb verzich ich mich für mich vnd min erben gen with iren erben aller reht, vordrung vnd ansprach, so ich vnz her an dem ege= wien aker gehebt han oder füro daran gehaben möht, vnd dez allez zu ainem em vrkund, so han ich gebetten min gnabigen Herren graff Rübolffen von Demberg der Castuogt ist des egenanten kilchensatz vnd pfaff Con= en stahler kilchherr ze Rotenburg, das sie irn aigen Insigel ze vrkund willen, das sie den zu disem köff geben haben und ze züknüst aller vorgesagten i offenlichen hant gehenkt an disen brief, onder den selben Insigeln ich aller resagten ding vergih von mir an disem brief, der geben ist an sant gallen et nach Cristi geburt drüzehenhundert Jar und in dem vier vnd ahtigosten Jar.

B. d. Drig. im Spitalarchiv zu Rotenburg.

# 720.

**Rovember 1384.** v. D. Graf Rudolf von Hohenberg belehnt **wlds** von Sielmingen (D.A. Stuttgart) Wittwe mit einem Gütlein daselbst.

Wir Graff Rüdolff von Hohemberg Tün kunt offenlich, daz wir an nag als dire brieff geben ist, ze Lehen verlühen haben, der fromen frowen Ihaiten, arnoltz säligen frowen am tor ze Sphelmingen geseßen, ain In haißet, der schühiüen güttlin, daz da lit ze schäthwisen, daz Ir man arnolt am tor, vormals von üns ze Lehen gehebt hat, vnd haben ir daz güttlin gelühen, won sp dez nähster erd ist, mit allen rehten vnd zügehörden, daz ir man sälig sin Lebtag beseßen vnd genoßen hett, wie wir denne pillich durch reht Lihen sullen, also, daz sp vns da von tüge waz vns vnd ünser sästt da von pflichtig vnd gedunden ist ze tünd, doch üns vnd ünser herschaft hablich an allen ünsern rehten, Mit Brkund diz brieffs, der geben ist an zinstag sant Martins tag, Nach Christi gedurt Drützenhenhundert Jär vnd vier vnd sig Jar.

B. d. Drig. im St.-Ardiv zu Stuttgart. — Mit einem kleinen Siegelrest.

7. November 1384. Rotenburg. Graf Rudolf von Hohenberg bei kennt, daß Herzog Leopolt von Destreich bei seinen Gläubigern sihn eingestanden ist, demselben aber hieraus kein Nachtheil erwass sen solle.

Wir Graff Rüdolff von Hohemberg verienhen vnd Tunt für 🕍 inser erben und nachkomen Als der durlühtig fürst inser Lieber Herre Herne Lüpolt von Österrich etc. für ins gestanden ist und sich mit ins mit fi brieffen vnd Insigel verschriben hat von der tädingen wegen der wir vberain ka sigen mit den die Hernach geschriben stand, dez ersten mit Hainrichen von benhofen vmb sin schuld darumb er vns In vier Jaren nit manen sol, Berhtolten dem koler Ritter der in drin Jaren nit manen sol und dem zwölff bürgen vertegen füllen an ander abersterbener, Hansen bem Pfuser, wir walalingen zu den pfanden die er vormals von bus hett vmb Suben bert pfund versett haben, Conpen von Halffingen dem wir den Hoff Buringen vmb vierhundert pfund versett haben, Otten Bögglin vnd Cout Siglin, den wir die kirchen ze bttingen vmb vierzenhenhundert pfund Ha versetzt haben, Also geloben und verhaißen wir by güten truwen war ob wir behain vnser amptman behainem vnserm vorgenanten schuldner In behain sin pses griffen anders wenne wir pillichen solten vnd In Ir pfand vnd Satze nit vell gotind ober versprächen nach dem Rehten vnd nach ir brieff sag dez wir ouch ünsern Lebtagen wol gewalt haben von ünserm Herren von Österrich Geschäck nit wenne wir denne darumb ze Red gesetzt werden und sich befint daz dem 🐗 ist So süllen wir schaffen daz daz widerkert werd Tatten wir dez nit war den daz vuser Herre von Hiterrich oder sin erben denne darnach der selben schulen So hie vor verschriben vnd vertaichent sind oder der vertegung vnd versprechm der pfender zu dehainem schaden kemen wie sich daz fügte von dem selben schad allen Süllen wir In vnb sin erben gentlich ledig vnd loß machen an allen in schaben vngenarlich. Wa aber dat ouch nit geschäch So habend Sy vnd 3r 50 fer vollen gewalt vnd mügent vns ouch wol darumb angriffen mit inkerm gi lichen willen an allem dem waz wir haben vnd bus zügehört niht ußgenomen als Sa vud als vil vut daz sy von allem schaden gelößt werdent ane geuerd mit vilul diz brieffs, Geben ze Rötemburg an dem nahsten Mentag nach aller Hailise tag Nach Cristi geburt brützenhenhundert Jare vnd vier vnd Ahtig Jare.

B. b. Drig. im St.-Ardiv zu Stuttgart. — Das Siegel fehlt.

bekennt, daß aus der Bürgschaft, welche Herzog Leopolt von Oest= h für ihn übernommen, für diesen kein Schaden erwachsen solle.

Bir Graf Rudolf von Hohemberg Tun kunt für vns vnb vnser erben. er durluchtig fürst wnßer lieber Herr Hertog Leupolt, Hertog ze Oster= etc. vnser Mitgült worden ist, vnd sich mit vns verschriben hat von der wegen, die wir schuldig sein und darumb phender stent, vnd von des gelts barumb wir yezund phender sezen oder brief vnd Bürgen geben. n vnd verhaissen wir by guten trewn daz wir dieselben sach, phantschaft vnd also handelln vertigen vnd volfürn welln vnd sülln, als das von vns baiden tiben ist, vnd sunderlich in solcher mass, daz derselb vnser Herr von vnsern bey seinen lebtagen des zu dhainem schaben kome an geuerde. wir sülln vas gelt darumb wir also versetzen an vnser egenant schuld geben und ge= lassen, vngeuarlich, Geschech auch, daz wir von der vorgenanten schuld wegen B kain endrung tun müsten, vnd aber lenger bestellen wolten, barzu sol vns zenant vnser Herr von Osterrich und sein erben beholffen sein und das mit riefen bestetten, auch in solcher mass, daz wir versehen, daz Si denn aber, nsern lebtegen, des zu dhainem schaben komen als vorgeschriben stet. Tetten want, So habent Si, und ir Helffer vollen gewalt uns und die unßern ib anzegriffen mit vnßerm gütlichen willen, als lang vnd als verr vnt baz i von den vorgenanten schulden und scheden gentlich ledigen und losen und sol uch dauor nichts schirmen, das gemant erdenken möcht an geuerd mit vrkunt riefs. Geben ze Rotemburg am Nekker, an Zinstag vor sand Martins ach krists gepurd, Drewzehenhundert iar, darnach in dem vir vnd Achtigi= re.

i. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem befannten kleinen Siegel rafen Rudolf.

#### 723.

lezember 1384. Ravensburg. Die Streitigkeiten zwischen Herzog Leopolt von Oestreich, Graf Rudolf von Hohenberg einer= und den Reichsstädten andererseits wegen der Pfandschaften Oberndorf und Schömberg werden zu Ravensburg vor einem Schiedsgericht beigelegt.

ich Joe der Düttemhaimer gemain man wir Brun von Hertenstain ab vom stain Ritter henggi Humppis vnd der Vener von gemünd er schiblut von insers herren von Österrich vnd ouch von der stett wegen die den bund in swaben haltend Tun kunt mit disem brief alz 1 obgenanten ingers Herren von Ofterrich vnd ouch gräff Rubolf von Hobe! berg Ratt die net mit vollem gewalt hie sind ainhalb vnb ouch die obgenant stett anderhalb vff vns zu der minne vnd zu dem rehten gegangen vnd kom sind von der stöß wegen so sie von der zwanger schlöß oberndorff und schl berg vnd ander guter so da mit versetzt waren mit ainander hetten Also hab wir ainhelleclich mit der minne gerett und vßgesprochen daz der obgenant ins Herr von Osterrich den egenanten Stetten vmb alle vorderung vnd ansprach so von der egenanten pfandung wegen gen Ime und dem egenanten von Hohember habent noch herußgeben und bezaln sol vierthalbtüsend guldin und baruff sulle ouch die obgenanten beid stett vnd die andere güter gentslich ledig vnd löß sin m welcherlay brief vnd vrkund vmb die selben sach gegeben sind ez sie der recht Hopt brief ober ander vrkund die füllent die obgenanten stett für sich herußgeben d bald sy der egenant unser herr von Osterrich dez obgenannten irez gelt bezalt bit Denne vmb die zway hundert guldin so buser herr von Hohemberg spricht i Ime an dem Höptgut von den von Rütlingen noch vßligent haben wir sprochen ist daz die von Rutlingen vor dem den buser Herr von Herrich ber schikt gewisen mügen von nun sunnentagen der schierost kumpt vber vierzenhen vnd von dem selben sunnentagen aber über vierzenhen tag vnd von dannan in vierze hen tagen daz ist zu dryn tagen mit zwain iren Raten die do ze mal ir Rat waren di yet sind ober mit dem dem si daz gelt von bnßers egenanten herren von Hohemba wegen geben haben oder mit iren gesworner rechnern daz sy die genanten zway bundet guldin von dez von Hohemberg wegen bezahlt haben daz in des billich genießen Geschäf aber bez nit so füllent die selben von Rütlingen die selben zway hundert guldin ben egenanten unxerm herren von Osterrich noch rihten und vff der ståt geben än 🍱 verziehen vnd widerred Duch sprechen wir waz die von Kötwil von der gemaine stett wegen von Oberndorff und Schönberg wegen mer in genomen haben dem fünf vnd vierzig vnd zway hundert Malter korns vnd hundert phund Haller de daz die egenanten von Rötwil dem egenanten vnßerm Herren von Dierrich om wider keren sullen. Lagin ouch vff den lüten ze Oberndorff und ze Schönberg k hainerlan nugge noch vß es war vmb büßen fraflinan ober ander nugg daz i ouch nun önßerm egenanten Herren von Sesterrich werden vnd geuallen Wir im chen ouch ob die von Rotwil von den gerihten ze Oberndorff vnd schönberg hundert phund haller in genomen hettin oder dar vnder Darumb süllent in w dem egenanten bußerm Herren von Österrich und unßerm Herren von Hohemben vnbekümert sin vnd darumb ledig vnd loß beliben Hettin sy aber dar iber in # nomen daz füllent sy bußerm egenanten Herren von Osterrich geben und widerum lässen an verziehen und dez ze vrkund haben wir egenanten Brun von Hertendei Conrad vom stain Ritter und Henggi Humppis unser ieglicher sin insigel getre vff disen brieff vnd won wir der egenant Jos dutenhaimer der gemain man der vener von gemünd inserü insigel pet nit haben hab ich der düttenhaimer g

shainzen Humppis vnd ich ber vener von gemünd den gündel statamman ze wspurg daz sy ir insigel für vns baid getruckt habent in an schaden vsf disen der geben ist ze Rauenspurg an Mitwochen nach sant Nicolaus tag der zwen glich sind vnd iedem tail ainen geben haben Nach Cristus geburt drüsnhundert Jar darnach in dem vier vnd ahzzigosten iar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit fünf aufgebrückten Siegeln.

### 724.

Dezember 1384. v. D. Jerij von Hailfingen bekennt, daß Graf Rudolf von Hohenberg ihm nun nichts mehr schuldig sey, auch ihm allen Verlust und Schaden, den er sonst wegen seiner in "Laistung" u. s. w. erlitten, erset habe.

Ich Jerij von Hälffingen vergich offenlich für mich vnd min erben vnd unt menglichen mit disem brieff daz mich der Edel hochgeboren Graff olff von Hohemberg min gnädiger Herre uff disen huttigen tag als dirre geben ist geriht vnd bezalt hät aller der schuld die er mir ie schuldig gewest dis uff huttigen tag vnd ouch allez verlustes vnd schadens den ich dis uff tag von sinen wegen gehebt vnd geliten hän Ez sy von laistung wegen oder on ander sach wegen wennan oder wa von daz herkomen ist Und sagen allso begenanten minen Herren von Hohemberg vnd sin erben für mich vnd minen aller der schuld alles verlustes vnd schadens dis uff disen huttigen tag quit vnd löß mit vrkund dis brieffs daran ich min aigen Insigel offenlich gehenkt Dirre brieffe ist geben an fritag nach sant Nycolaus tag Nach Cristus geburt enhen hundert Jar darnach in dem vier vnd ahkigosten Jar.

3. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das anhangende ziemlich gut erhaltene l ist bas bekannte Hailfinger.

### 725.

März 1385. Freiburg im Breisgau. Herzog Leupolt von Destweist dem Markgrafen Bernhart von Baden zu seiner Landvogtei noch jährliche 300 Gulden an.

Bir Leupolt etc. Tün Kunt, Als wir dem Wolgepornen vnserm lieben n, Marggraf Bernharten von Baden, vnser Lantvogten in Bris-, auf ettleich zeit ingegeben vnd empholhen haben, nach sag der brief, So er nb von vns hat, Also haben wir durch daz, daz er dieselben vnser Lantvogster sleizzigleicher vnd nützleicher schaffe vnd verwest werden, Im drewhündert n gelts geschaffet, vnd in der geweiset, schaffen vnd weisen auch wissentleich ie Stewr von des Reichs steten darauf wir in vmb ander gelt vormaln mit vnsern briefen geweiset haben, In solcher mazz daz Im die ze den zile ze geleicher weis geuallen, vnd mit briefen ausgericht werden, Als Im das e gelt, darumb er vor von vns darauf geweist ist geuallen, vnd mit briefen vns ausgericht werden sol, an gewerd. Mit vrkvnd etc. Geben ze Fribü Brisgow, an Suntag Judica in der Vasten, Anno Lxxx quinto.

B. b. Drig. im t. t. geh. Haus- Hof- und Staats-Archiv zu Wien.

726.

22. März 1385. Rheinfelden. Herzog Leupolt von Destreich pfändet dem Grafen Rudolf von Hohenberg um 1400 E 140 Gulden Gült von dem Nutzen und den Gülten der Burgbeiden Städte Haigerloch.

Wir Leupolt von Gottes gnaben Hertog ze Ofterrich ze S! kernden vnd ze krain graff ze Tyrol etc. Tun kunt für vns vni Ms wir die Herschaft ze Hohemberg von dem Edeln unserm Dheim graff Rüdolffen von Hohemberg gekouft haben vnd dieselbe schaft wir aber demselben vnßerm Oheim zu sinem lebtagen wider ingeben v geantwurt haben. vnd als wir ouch demselben vnßerm Sheim vmb etwieuil vnd sein schulde die er selber schuldig ist, in der egenanten Herschaft erloub gegönnet haben ze versetzen vnd ze verpfenden . . Also haben wir dem ege vnserm Oheim graff Rudolffen vmb viertehen Hundert guldin die er an d nant sein schulde geben und raichen sol. versetzt und verpfendet, versetz verpfenden ouch wissenlich mit kraft dis briefs Hundert vnd viertig guldin uff allen den nüten vnd gülten. wie die genant sint die zu Heigerloch b stin vnd den zwein Stetten daselbs gehörent, In solicher maße und besc heit, wem der egenant vnser Oheim graff Rüdolff die vorgenant Hunde viertig guldin geltes gibt schaffet füget oder versetzet einen teil oder mitter mit sinem briefe und guter kuntschaft und ouch mit disem gegenwurtigen das dem oder denselben nach sinem tode die also von den obgenanten nüter geuallen vnd geraichet werden zu dem ziln vnd ziten. als er in die ver wenne das geschicht das die vorgenant Herschaft zu vnser oder vnser Erbe den kumpt vnd wer daz wir oder vnser Erben dem oder den selben den du von Im gegeben oder versetzt werdent daran kein prrung deten vnd in di geuallen liessen nach sinem tobe, als vorgeschriben stat, So mügent vns bi darumb angriffen vnd phenden an vnßern lüten vnd gutern. ane allen zorn. als lange vnt in das von vns gewendet wirt, ane geuerde. Mit 1 dis briefes. Der geben ist ze Rinfelden an der nechsten Mitwochen v

inge, In dem Jare da man zalte vor Cristus geburte dritzehenhundert achtig starf Jare.

8. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das anhangende ziemlich gut erhaltene 1 ist wie das an Urkunde 1384. St. Peters und Pauls Abend.

### 727.

März 1385. Oberndorf. Markgraf Bernhart von Baden, welchem og Lüpolt von Destreich die Stadt Oberndorf mit Zugehör verpfändet hatte, bestätigt die Freiheiten dieser Stadt.

Bir Bernhart von Gotez gnaben marggrafe zü Baben tün kunt sons — herr Lüpolt herzog ze Österrich etc. die Stat Oberndorff mit zehörde in pfandeswyse yngeben vnd versetzt hat — vnd vmb solich gnabe ryheit als der ietzen. herre von Osterrich den Burgern — zu O. getan vnd igt hat, die felben fryheit vnd gnade besteitigen wir In ouch etc. (wird der Freibrief wiederholt.) Geben zu O. am nechsten Mitwoch vor dem Palm: 385.

3. t. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel fehlt.

## 728.

Juni 1885. Rotweil. Zeisolf von Lupsen, Hofrichter zu Rotweil, bekennt, daß Graf Rudolf von Hohenberg halb Burg und Dorf Reuhausen (O.A. Eßlingen), was ihm von † Reinhart von dort angefallen, um 1400 schwere Goldgulden an Wernern und Heinsteinschen von N. verkauft habe, jedoch mit Vorbehalt der lehensherrzlichen Ansprüche der Herrschaft Hohenberg.

Ich zaissolf von Lupfen ain frie Hofrihter an Stat vnd In nas Graue Rüdolfs von Sult von mines Inabigen Herren bes ischen Küng Wentlas gewalt an siner stat uf Sinen hof ze Rotztun kunt menglich mit disem Brief, das ich ze geriht saß uf dem hof ze vil an der offenen frigen künges strässen uf disen tag als diser Brief geden kab stünd vor mir uf demselben hose der edel wolerborn herr Graue Rüsion Hohn hohn hohn herg gesunt Libes vernünstig der sinne wit woldedahtem mut und veriach mutwilleclich und frilich für sich und alle then, das er verköft hetti sini reht und allü die reht so er hetti an nivns der vesti Burg und dorf, das ist der halbtail der selben vesti und Benanten dorfes nivnhusen der selb tail Im von rehtes wegen In worden

wär von hern renharten fäligen von nivnhusen mit Ellen mit giten Angenschaft, mit Lehenschaft, mit dem Buw ond mit allem begrif so za bem sell sinem tail der obgenanten vesti nivnhusen Burg und dorff dar zu oder das gehöret mit höfen, mit hüben, mit vogtien, mit vogtrehten, Zwingen wie Ba an ehafti, an gerihten, an Selban, an kilchensagen, an Läfern, an höptreiten, erben, an vällen, an besatztem gelt, an verlässem gelt, an hantlön, an ainung, frauelinen, an stüren, an zinsen, an gelten, an vngelten, an aftern, an wifen, wasen, an Zwige, an Mülinan, an mülstetten, an holp, an holymarken, schenzen, an wasser, an waid, an weld, an witraitinnen, an egerben, an fundens and anfundens, gedinaens and angehuwens, benemptes and andenempt gemainlichen mit aller ander gewaltsami, wirdi, nuten vnd rehten, diensten zügehörden, so zir dem vorgenanten sinem tail der egenanten Burg vud derf, Im von dem egenanten hern Renharten säligen von nunhusen worden war, reht ober gewonhait, dar zu ober dar In gehören solt ober moht, nihrit m men, vnb fprach da, bas er bie vorgenant fini reht an dem obgenanten f tail der obgenanten Burg und dorf ze Rünhusen mit Luten, mit gaten, mit zugehörde, so zu dem vorgenanten sinem tail oder dar In gehöret, als von schriben stät, ains rehten ond redlichen ewigen köffes ze köffent gegeben hetti fromen ond vesten wernhern ond hainrichen von Rivnhusen gebrüde wernhers fäligen sun von Rüwahusen (sic!) vmb vierzehen hundert din Rinscher güter an gold und swär genüg an gewiht, Der öch er veriach er der gentzlich von Inan gewert und bezalt wäri und das sie von des kösses gen In sinen guten nut vnd fromen komen vnd Bewendet warin vnd der dar omben wolbenügti Den selben wernhern ond hainrichen von Rünhusen get dern vnd allen Fren erben die obgenanten sini reht. so in angeuallen was dem obgenanten Renharten von Nünhusen säligen, das ist der halbtail der nanten vesti Nünhusen Burg vnd dorf mit Lüten, mit guten, mit allen resti nützen vnd zügehörden, so zu demselben sinem tail ober bar In gehöret, In wise so da vorgeschriben stät hinnan hin iemer mer ze habent vnd ze niessent besetzent und ze entsetzent für Ledig und für Lär und für reht Lehen. Er wi iach och das er Inen dar zu ze köffent gegeben hetti den Brief, den er von simt mannen erlanget hetti mit allen den rehten, so der selb brief Lut vnd sett. A dem allem so gab er Inen ze köffent ain vidimus ains rihtungs Briefs, Als M edel fürst vnd herr hern fridrich hertog je Baigern. des hailigen Rim ichen ribes obrofter trubfasse vnb pfallent Graue bi Rin, ber ebt herr Graue Rudolf von Sult vnd ölrich der Besserer Burger 1e 16 von des vorgenanten sins tails an der obgenanten Burg vnd dorf nivnhusen u Luten, mit guten, mit aller zugehörde, so zu bem selben tail gehöret, der In ... geuallen waz von dem obgenanten hern Renharten säligen von nivnhusen vertise und vertädingot hetten gegen Graue eberharten und Graue blriche Grauen ze wirtenberg vnb Jren erben, ber selb Brief och versigelt ift wie vorgenanten herhog fribrichz Graue Rübolfs von Sult und ölrich des Besse= usgedrukten Insigeln. Es entehe sich och der vorgenante Graue Rüdolf für wid alle sin erben vnd nachkomen gegen den vorgenanten hainrichen vnd ther von nivnhusen gebrüdern vnd gegen allen Iren erben aller der Reht, mach und wideruordrung, so er ober behain sin erbe zu dem obgenanten sinem Rivnhusen Burg vnd dorff mit aller zügehörde als da vor Beschaiden ist vnd des vorgenanten brieß so er von sinen mannen erlanget hat vnd darzü des mes ainer Rihtung Briefz als bavorgeschriben stät, hatten ober iemer gewinnen en ietg vrpflichts gar und gentlich mit discm Brief, Also das er noch dehain rbe ober nachkomen noch nieman ander von Iro wegen si noch ir nachkomen niemant ander von iro wegen nun fürbas mer dar an nihpit Irren Bekum= noch bekrenken süllen noch wellen mit geriht gaistlichem noch weltlichem noch geriht noch mit enhains herren noch ander Lüt hilf noch Rat noch mit den Briefen, si sigin dar über erworben ober noch furo dar über erworben en möhtint von dem Stül ze Rome oder von Romschen kaisern oder küngen mbers wannen vnd gemainlich aller fürzög vnd funde si sien geschriben ober driben wie man die mit nemlichen worten vsziehen vinden oder erdenken : oder möhte. Da mit der egenant Graue Rüdolf oder sin erben vnd nach= s ober ieman ander von Iro wegen die vorgenant siniv reht die er hat an genanten Burg vnd dorf nivnhusen mit allen rehten vnd zügehörden, so da beschaiben ist kunden oder möhten angesprechen oder da mit si wider disen n vngeuarlichen redlichen köff kunden oder mohten getün oder den in dehain Irren wenden oder Befrenken, Doch mit den gedingen, das der vorgenant e Rudolf von Höhenberg vud alle sin erben und nachkomen bi der man= t Beliben sullen, wan die vorgenant vesti vnd dorf mit aller borbe von Höhenberg Lehen ist. Es tett och der vorgenant Graue If von Höhenberg dis verkoffen und alle vorgeschriben sacha zu den ziten, do B wol getün möht mit hant vnd mit mund, mit miner hant vnd mit mund. ver egenanten wernhers vnd hainrichs von nivnhusen hant mit vrtail als waz vnd als es vor mir uf bem hof ze Rötwil ertailt ward, bas es besche= vär als es reht war, vnd als es nun vnd hie nach In künftigen ziten billig von Reht kraft vnd maht haben sol vnd mag, Luterlich, ainuelteclich ane alle be. Und herumben ze offem vrkvub, so han ich bes hofgerihtes ze Rötwil zel mit vrtail offenlich gehenkt an disen brief, And ze noch merer vnd besser hait aller vorgeschribner ding, so haben wir der vorgenant graue Rüdolf von werg bnier aigen Insigel für bus vud alle vnier erben und nachkomen och dich gehenkt an disen Brief, Der geben ist an dem nehsten Dornstag vor 1 Johans tag ze Sunwenden Nach cristz geburt Drüzehenhundert Jar vnd rach In dem funf vnd Ahtigostem Jär etc. etc. etc.

<sup>8.</sup> d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Es hängt nur noch bas unbentliche, biegel bes Grafen von Hohenberg an.

6. Juli 1385. o. D. Graf Nubolf von Hohenberg, von dem Heinrigund Werner von Neuhausen die Hälfte an Qurg und Vorf N. gelandhatten, belehnt letzteren mit dem ihm davon zugehörigen Theil.

Wir Graf Rubolff von Sohemberg Tugen funt por aller menglich Die benne bifen brief omer ansenhend lefend oder horent lefen, Als wir befer lieben bienern wernhern und hainrichen von Runbugen gebrübern mer bers von Runbugen faligen funt rebt vid reblich in gines flatten vad en gen toufs wiß und zu ainem ewigen und statten Leben ze touffend gegeben bak bußern tail an ber vestin und an bem borf ze Münhußen mit aller zu gehord ber felb tail one por etweuil gitt von ber Renharten von Runbugen fafige mit ortail ond mit reft vor ongern Lehenmannen worden ond ge uallen ift ond ben felben tail wir ouch barnach von Rehtes wegen vor bem and stetten behebt und erlangt haben, Als das die brief alles wol wischd und gend, die wir den vorgenanten wernhern pub hainrichen von Rünhußen darus ond ouch von der toufs wegen ze Runhußen mit onherm ond dez lantgericht I figel ze Motwil und ouch mit ander Erber Lut Infigel geantwürt und gezide haben, Berienhen und bekennen wir uns mit bisem brief, bag ber vorgenant Da her von Nünhußen Also für uns tomen ist an dem tag als birr brief geben ond hat bus ernstlich gebetten, bag wir Ime finen tail, ber Ime benne an ba porgenanten fouf zu rehtem tail worben und genallen fig, verliben mit allen be rehten, nutzen und zugehorben, fo benn' bargu und barin gehoret und gebote fol und mag, nutit uggenomen, Dez haben wir fin ernstlich bett erhort und ben dem vorgenanten wernhern von Nunhußen ben selben sinen tail ber 3me u worden ist an dem touf bez tails ber burg ond bez borfs ze Runhußen, Go bi von her Renharten von Nünhußen saligen mit vrtail und mit reht worden w geuallen ift, und wir in je touffend geben haben reht und redlich, verlichen liben Im ouch ben tail wifentlich mit craft big briefs, wie wir benne billich st burch rest liben sullen und wie es ouch in gaiftlichen und in weltlichen face billich und burch rest craft und mast ban fol und haben mag nach bem rette mit allen ben rehten, nugen und zugehörben fo benne venbert über all bar vnd barin gehoret und horen fol und mag, eg fig an Luten, an gutern, an fen, an aigenschaften, an lenbenschaften, an vogtrebten, an ehafty, an zwingen, bannen, an gerihten, an hoptrebten, an erben, vallen und vugerihten, an bejest forn ond haller gelt, an hantlon, an ainungen, an fiften, an frofflinan, an pt fan, gelten und gillien, an adern, an wifan, an holb, an velb, an wafer, wunn ond waib, by wasen ond by zwig, an Müllinan, an mulfietten, an weist leitinan, an vischengen und an wigen, an holymartien, an witraitinan, an bei ten, an egerben, an owen, an werben, mit wegen, stigen vub stegen, wit

minlich mit aller ander gewaltsami, nutzen, rehten vnd zügehörden, ez sig ob ab oder vnder erd, ußerthalb dem ethern oder inrthalb dem ethern, sundens oder mindens, beneupt oder vndenempt, besücht oder vndesücht, clains vnd groß, wit uß genomen, weder wenig noch vil, als wir daz diß uf diß zitt herbraht gehebt vnd genoßen haben, Also daz er öns da von tun sol, waz ain peglich benman sinem Lenhenherren (sic!) billich vnd durch reht tun sol, Doch mit dezitunst diß lihens ons vnd önßer herschaft önßrü reht, Mit vriund diß brießem önser aigen Insigel ze merrer sicherhait vnd ze gezugnust der wärheit offenzien gehenst ist, Dirre brief ist geben an dem nähsten Dornstag nach sant ölrichs Rach Cristy gedurt drützenhenhundert Jär darnach in dem fünf vnd Ahtigoz

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ist abgefallen.

730.

1. Juli 1885. Constanz. Bischof Nicolaus von Constanz incorporirt dem Kloster Stein am Rhein die Pfarrkirche zu Nagold.

Nicolaus — Episcopus Constantiensis — abbati et Conventui Stain — nostre dyocesis — parochialem ecclesiam in Nagelt stre dyocesis, de patronatu vestro existentem, vobis et mense stre communi pro vestris necessitatibus relevandis et supportandis — anctimus vnimus et in perpetuum incorporamus, Ita quod ipsa ecclesia nunc cante, vel cedente vel decedente Rectore dicte Ecclesie qui nunc est seu clesiam ipsam quomodolibet dimittente, liceat vobis et successoribus veste possessionem eiusdem parochialis ecclesie auctoritate propria apprehenre et etiam retinere nostra licentia seu successorum nostrorum — Reservata men congrua portione pro perpetuo vicario ibi servituro, de qua possit mode sustentari episcopalia Jura solvere et alia ei incumbentia onera pportare. Dat. et act. in Ecclesia Constant. 1385. v. Idus Julij Ind. nona.

B. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem Siegel bes Bischofs und witels.

24. Juli 1385. v. D. Hermanli von Dw von Diessen (K. Pr. ! Haigerloch) verkauft unter den Siegeln Marquards von Dw Hirlingen und Marquards von Dw von Stausenberg an Hermann von Dw, Commenthur zu Hemmendorf, um 6 Pst. Lefünf Jauchart Ackers zu Bobelshausen (D.A. Rotenburg).

Ich Hermanli von Dw von Diessen vergih offenlich für mich wie erben mit disem brief das ich reht vnd redlich verkouft vnd ze kouffend geber her hermann von om Cometur des hus ze hemmenborff vich Couent gemainlich des selben Hus sant Johans ordens vnd allen iren nacht an ir selgrät übertisch funf iuchart akers mit aller zügehörd die gelegen si bossenhusen (sic!) die vier by dem brunnen vnd buwet Haint Hess de vnd die ain stosset an vlrichen brandlin die buwet der krowel, da vor mi gat den der zenhend und ist der kouff beschenhen umb sehs pfunt guter Halle ich gentlich von Inen gewerot und bezalt bin und darumb so sol ich ober erben In oder iren nachkomen die egenanten äker mit aller zügehörd als von ist, verstan vertigen und versprechen für ain reht fry aigen gen allermeng wen ober wie dick sie des notdürftig warin oder wurdin nach landes reht de dar an habend sigind an iren schaden, vnd verzih ouch mich für mich vnd erben gen In vnd gen iren nachkomen aller der reht vordrungen vnd anipra ich vnt her oder füro zu den egenanten akern gehebt han oder füro dar zu ben sus oder so Bud dez zu ainem waren vrkund, so han ich min aigen 3 offenlich gehenkt an disen brief darzü han ich gebetten Markarten von ow Hürningen Her markart saligen sun vnd Markarten von ow eltern von stöffenberg das sie irü aigni Insigel ze zugnust aller vorges ding Ju selben an schaden ouch offenlich hand gehenkt an disen brief Der g ist an dem nahsten Dunstag vor sant Jacobs nach Cristi geburt Drüzehenhu Jär vnd in dem fünf vnd ahsigosten Jar.

2. r. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Die Siegel sind abgefallen.

## 732.

10. August 1385. v. D. Cunt und Diem die Kächeler beken von Graf Rudolf von Hohenberg Ober- und Unter-Thalheim (T Nagold) zu Lehen empfangen zu haben.

Ich Cont der kächenler und Ich dieme der kächenler her Consaligen sun verienhen baid offenlich und Tügen kunt menglichen mit disem lag wir dist nächgeschriben güter ze Lehen empfangen haben von dem Edeln

winen gräf Rübolff von Hohemberg inserm gnädigen herren, won sin im im' vnd der herschaft ze Hohemberg ze Lehen gand vnd inserventern sy von In ze Lehen gehebt händ, dez ersten so han ich Cont Senler von im ze lehen empfangen obern Talhain daz dorff mit siner Hied, So hän ich vorgenanter diem tächenler von jm ze lehen empfangen der Talhain, den Tail der gen Nagelt abhin lit als der weg durch dorff gat, mit siner zügehörd vnd sullen dem obgenantem inserm herren sinen erben von dem Lehen tün, waz ain ieglich Lehenman sinem herren sinen erben von dem Lehen tün, waz ain ieglich Lehenman sinem herren ich und durch reht tün sol. Und dez ze vrtund, so haben wir inserü aignü seel offenlich gehendt an disen brief, Der geben ist an sant Läurentius tag, Kristus geburt druzehenhundert Jar dar nach in dem fünff vnd Ahtigosten dec.

8. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Die Siegel sind abgefallen.

733.

Ditober 1385. o. D. Graf Rudolf von Hohenberg schlichtet die weitigkeiten zwischen seinem Chorherrnstift zu Ehingen und Benz von Bochingen der Keltern, "tes druckens und duhens wegen."

Wir Graf Rübolf von Hohemberg verienhen offenlich vnd tügen kunt mit disem brief daz uf vns kamen uf disen tag als dirre brief geben bufer liben getruwen der Brobst die korherren und daz kappittel gemain= **"bujers** stiftes ze Chingen gelegen by Rotemburg an dem Recter einem tail vnd inser lieber getrüwer Bent von Bochingen an dem andern aller der stöß missehellung und anspräch so sy baidenthalb zu enander hetten tälterren wegen von druckens vnd duhent wegen Also was wir sy bai= Walb gen enander tun haisen daz sy daz also füro stätt halten vnd tun wolten - Is so haben wir usgesprochen und haisen sp ouch bisü nachgeschriben stuck enander halten vnd tun Dez ersten so süllent die vorgenanten der Brobst vnd torberren dem egenanten Benten von Bochingen oder sinen erben geben hunt pfund Haller güter halb uf sant Martins tag der nähst komet und baz ander istail uf fant walpurg tag der darnach aller schierost kumpt vnd süllend in ouch Daz gelt versorgen mit ainem schuldbrief vnd mit bürgen daz er daran habent wir denne haisen ungeuarlich Sy süllent Ime ouch ainem sinem E. (sic!) : ainen wartung geben uf irem stift ze Chingen Also baz bas selb kint bie Wen wartung ainer korherren pfründ habe nach den die ieto wartunga da selhand vnd süllent Ime dez iren brief geben vnd wir bnsern brief ouch darku, "fallent sy vnd alle ir nachkomen Ime vnd sinen erben vnd allen den die win= **nea von in z**e lehen habent oder noch von in gewunent vnd in schabenwiler ! gelegen sind järlichen in dem herbst mit ainem irem kalterren bam und 46\*

bietten vnd mit geschirre genüg in der kalterren vnd mit kalterren knapten alle anderen kälterren ze Rötemburg sitt und gewonlich ist warten und gehorsami In iren win genglichen ze brudent vnb ze buhent vngenarlich wenne aber fo ir lehenlüt sin noturftig sind So süllent sy In mit main iren kälterren bi pud bieten und mit geschirre gnüg in der kälterren und mit kälterren knehten ze Rotemburg in anderen kalteren sitt und gewonlichen ist aber warten und horsami sin In iren win ze bruckent und ze duhend vor aller menglichen us uß biß in daz das denne dez vorgenanten Benten von Bochingen ober finer echt aigen ist sy buwen ez ober ez haben ander lüt von in zelehen gentzlichen gebruck gebuht wirt, allez ungenarlich und wenne sy sin also noturftig find so filent nieman anders in dem uf schütten ez wär denne daz die bieten vub die müßig stunden, so möhten sy wol die wil anderen lüten uf schütten allez wagen lich boch als verre wenne sy fin aber barnach notürftig find So füllent sy in mit zwain iren kalteren bamen und bieten mit knehten und mit geschier warts in der wiß als vorgeschriben stät ungenarlich Die kalteren kneht stüllent such ond iren lehenlüten brucken ond daz best tün ongenarlich vab in bester mit noch bester wüser (sic!) nit druken sy geben in ober nit Dawider so sol der genant Bent von Bochingen und alle sin erben und nachkomen und alle ir Les die sy peto hand oder filro noch gewunnent järlichen uf den herbst mit. irem win vnb trester bie in benne werbent von ben wingarten bie sy ieto ober füro noch gewinnent und ber von Bochingen aigen sind und umb Roten gelegen sind in schadenwiler bann owenclich varn in der vorgenanten torhan vnd ir nachkomen kalterran die gelegen sind ze Chingen vnd da duhen vnd drug vnd füllent niena anderswa hin in dehain ander kalterren varn won das sp. den kalterren beliben süllent Doch so mügent sy ob sy wellent den win vnder wingarten ab den trestern laußen als biß her sitt vnd gewainlichen geweset vngeuarlich Duch sol ber vorgenant Bent von Bochingen noch kain sin erben nachkomen behainen kalterren buwen noch machen noch kouffen die zu den win ten die sie vnd ir lehenlüt jeto hand gehörin vnd ir aigen sigen won sp owenclich mit iren aigen wingarten die sy ieto hand oder noch gewinnent wit schabenwiler banne gelegen sind in der vorgenanten korherren kalterren duhen drucken süllent vnd niena anderswa vnd mügent ir lehenlüt die sy ieto hand noch gewinnent den kalterren knehten noch sin erben nit wern noch verbi vngeuerlich vnd vmb die stuck sol er sy ouch versorgen mit briefen nach ir und vnd als wir denne haißen vngeuarlich And dez alles ze vrkund statter wacht vnd offener gezugnust so haben wir obgenanter Herre von Hohemberg aigen Insigel offenlich gehenckt an disen brief Ich vorgenanter Bent von Boston gen gelob by güten truwen für mich vnd min erben alle vorgeschriben bing sachen und ieglich stuck befunder die hie vor von uns geschriben stant war statt ze habent ze laußent vnd ze vollefürent vnd da wider numer getün! schaffen getan in behain wiß weber suß noch so vngenarlich. Bub ber ze Sch

merrer sicherhait So han ich für mich vnd min erben min aigen Insigel ouch wich gehendt an disen brief der geben ist an sant Gallen tag Nach Cristy wat drützenhenhundert Jar darnach in dem fünf vnd Ahzigosten Jar.

**58. d. Drig.** im St.-Archiv zu Stuttgart. — Bon ben beiden Siegeln hängt nur ben einem ein kleines Bruchstuck an.

734.

Rovember 1385. Grät. Herzog Leupold von Destreich bekennt, daß er seine Einwilligung gegeben, als Graf Rudolf von Hohensberg den ihm von † Reinhart von Neuhausen (D.-A. Eßlingen) angesallenen Theil der Burg und des Dorfs N. an Wernern und Heinrichen von dort verkauft hat.

Wir Leupolt von Got's gnaben Herhog ze Österrich, ze Stehr, ternden und ze Krain, Graf ze Tyrol etc. Tun kunt für uns und unser n. Als der ebel unser lieber öheim Graf Rudolf von Hohemberg ze tem geben hat Wernher und Hainreichen von Nünhusen gebrübern ent Wernhers von Nünhusen, Sonen, seinen tail den er hett an der ze und an dem dorff ze Nünhusen, derselb tail Im von rechts wegen unden was von weilent Reinharten von Nünhusen, daz derselb kauff mit rem gunst und willen beschehen ist, und besteten den wizzentlich mit kraft dit Wass daz si daran habend seyn und auch an meniklichs irrung und hinderbaden beleiden süllent an alles generde Mit urchünd dit briefs, Geben ze dam Donrstag nach sand Martins tag, Nach Christs gebürt Dreutsehenhundert darnach in dem fünf und Uchtziessen.

28. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ist abgefallen.

735.

Rovember 1885. v. D. Graf Hugo von Hohenberg, Johanniter-Ritter, ist Zeuge, als Hans Müller von Mandelberg (Ruinen bei Bösingen, D.A. Nagold) seine Burg M. mit Zugehör an Graf Wolff von Eberstein verkauft.

Johns müller von mandelberg ein eddelkneht mit mir katherin müllerin fwester hansen seligen von linstetten elicht hußfrauwe veriehen — das — zu kouffen gegeben hant — graue wolffen herre zu Eberstein — wir huß und sesten genant mandelberg mit allen zügehörenden, mit lüten,

welden, weiben, wassern, wisen, Edern, almenden, friheitten, zinsen, gülten, n — vmb tüsent phunt heller.

Hie by dissem kauff sint gewesen die erbern edeln herren vnd kneckt, namen grafe Hugg von Hohenberg des ordens sant Johansen vnd h von altheim. Am nechsten Durnstage vor s. katherinen tag 1385.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

736.

18. Dezember 1385. Rotenburg. Graf Rudolf von Hohenberg, mit Zustimmung des Herzogs Lüpolt von Destreich dem! Böcklin um 1400 Kfd. Heller die Kirche zu Entingen (D.A. Hum weitere 1400 Kfd. die Nugen zu Haigerloch, dem Cont Hailfingen um 350 Kfd. einen Hof zu Bieringen (D.A. How Burkard von Neuneck um 300 Kfd. die Neckerburg, Höppeller um 1000 Kfd. seinen Theil an dem "stettlin zu C nowe", die Dörfer Schwaldorf, Frommenhausen und Riebe (D.A. Notenburg) und neun Amen Weingült aus der Ruhalden bei Notenburg, endlich dem Märklin von Hailfingen 800 Kfd. das Dorf Wurmlingen verpfändet hatte, bekennt, genannten Herzog, der sein Bürge und Selbstschuldner bei Pfandgläubigern geworden, schadles halten zu müssen.

Wir Graf Rüdolf von Hohemberg Tun kunt für bus vud buser Als wir mit gunst vud willen des durchluchtigen fürsten busers Lieben H Herhog Lüpoldes Herhoggen ze Osterrich etc. die nachgeschriben pfant sett haben vnd darkû er ouch zu den verpsendern vnser angült vud selbschuli sinen Jusigeln und briefen worden ist und sind daz die pfant und verpsende ersten Otten Böcklin ist versetzt die kirch ze vttingen umb vierzenhenhu pfund Haller Item für viertenhenhundert pfund uf den nützen ze Haiger darumb bus selber die egenanten nütz als sich denne gebürt versett und Conpen von Halfingen ainen Hof ze Buringen für vierdhalb hu pfund Item Burkarten von Nünegg die vesty Neckerburg für drühn pfund Item bem Höppeller vusers egenanten Graf Rüdolfs tail an stettlin ze obernowe, Swaldorf, frumenhusen und Nidernowe die de ond Nün amen wingelt ußer der Neckerhalden omb dusent pfund ond Mar von Halfingen daz dorf wurmlingen vmb Achthundert pfund allez Haller Also haben wir gelopt und gehaißen geloben und verhaisen ouch by trüwen an aides statt war daz der egenant inser Lieber Herr Hertzog Lüpolt

En erben der vorgenanten verpfendung und der selbschuldschaft by unsern Lebtagen za behainem schaben kamin von waz sach baz war ober in welhen weg sich baz Mati ben selben schaden wie der getan ist den sullent sy haben uf vns vnd vnsern exben vnd uf allem bnserm gut wa wir daz haben vnd sol der gentzlichen uf bus pan vnd füllen wir sy an schaben da von Ledigen vnd bringen an geuerd. Tätten wir dez nit so haben sy gewalt bus an busern Lüten vnd gutern darumb ze pfenbent vnd an ze griffent Als verre vnt daz sy alle ir schaden die sy denne geno= men hettin genglichen geriht vnd begalt werdent war ouch daz die vorgenanten Marklin von Hälfingen vnd Cont Poklin genant Hoppeller by den vorgenanten Bjantschaften nit fürbas wölten beliben nach den zitten und ziln als ir Höptbriefe -wisent vnd sagent So mügent wir obgenanter Herr' von Hohemberg die selben **Lit wol anderen lüten versetzen vmb** souil gelt als sy den vorgenanten Märklin Halfingen vnd dem Hoppeller geto stänt ane generd vnd gen welhem wir ouch Die vorgenanten gut also versetzen in der wiß alz vorgeschriben stät daz sol bez **pergenanten bnsers** gnädigen Herren von Österrich oder siner erben güter wille **kn vnd dez gegen den mit iren briefen vnd Insigeln bestätten ze gelicher wis als** ber vorgenant inser Herr von Osterrich netzo gegen dem Höppeler und Märcklin **fron Halfingen get**an hat an geuerd vnd dez ze vrkund So haben wir inser aigen **Infigel haisen gehendt an disen brief der geben ist ze Rötemburg an dem nah: Ben Gütemtag nach sant** Lucien tage Nach Cristi geburte Drützenhenhundert Jar **bernach in dem fünf vnd Ahzigosten Jär.** 

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel fehlt.

737.

19. Dezember 1385. o. D. Graf Rudolf von Hohenberg bekennt, daß Werner und Heinrich von Neuhausen ihm den Kaufschilling von halb Burg und Dorf N. bis auf 113 Gulden bezahlt haben.

Wir Gräff Rüdolff von Hohemberg vergenhen offenlich mit vrhind diß briefs für vns vnd alle vnser erben vnd tugen kunt allen den die disen brieff lesent oder hörent lesen, Daz vns wernher von Nünhusen burger ze Esselinzen den man nemmet Knüsslin vnd Hainrich von Nünhusen sin brüder geben mid bezalt hant Vierzehenhundert guldin güter vnd genemer guldin güter an golde vnd swarer genüg an gewiht an der schulde die sie vns gelten solten vnd schuldig waren von deß kösses wegen als wir In ze kössent gegeben haben daz halbtail der vesti ze Rünhusen vnd daz halbtail des dorfses ze Nünhusen lut vnd güt was dar zügehöret mit allen rehten vnd mit aller zügehörd Renharten säligen tail von Künhusen Ritters, daz von vns lehen ist, als die kössbrieff sagent, die wir In dar vmb gegeben haben, An allain vsgenomen hundert guldin vnd brizehen guldin die vns noch vsse ständ vnd vnuergolten sint an der vorgesagten schulde,

jo sagen wir sie vnd ir erben für vnd vnd sit alle vnset vierzehen hundert guldin gar vnd gentslich quit ledig vond bar vmb füro haft noch gebunden an allain vigenomen signlon vnd ehen guldin, die vnd noch an der selben schuld vsse kehen guldin, die vnd noch an der selben schuld vsse kehen guldin, die vnd noch an der selben schuld vsse kehen guldin, die vnd noch an der selben schuld vsse der obgenant Gräff Rüdolff von Hohenberg vnser aigen stat an disen brieff, Der geben ward in dem iar do man ze zewarte drüzehenhundert iar vnd sünsstü vnd Abhig iar an dem i vor dem hailigen Crist tage ze wihennahten.

Drig. im St.-Ardio ju Stuttgart. - Das Giegel ift abgefallen."

#### 738.

9. Januar 1386. o. D. Graf Rubolf von Hohenberg quittirt T und Heinrich von Neuhausen für die 1400 Goldgulden von dem von N. her.

Wir Grauff Aubolff von Hochenberg veriehen offenlich mit diser vnd tuen kunt aller menglich, Daz uns die vesten und Erbern Wernhit Hainrich von Niunhusen gebrüder vnser lieben getruwen gar und lich gericht gewert und bezalt hant Der vierzehen hundert guldin allez gut rechtgewegner guldin güter von gold und swer genüg an der gewicht, Die von der durg und dez dorfs wegen ze Niunhusen schuldig gewesen sind, wo und so sagen wir die selben vorgenant Wernhern und Hainrich von Niun und alle ir Erben Der selben vorgeschriben vierzehen hundert guldin sur sitte alle unser Erben und nachsommen allerding quit, ledig und lose genzt gar Mit urkund die briefs, den wir in und iren Erben dar über besigelte mit unserm aignen angehenktem Insigel, Der geben ist dez nechsten afterwends sant Erhart tag, Do man zalt von Eristz gedurt Drivzehen hundert Jar wach in dem Sechs und Achstgostem Jar etc. etc.

B. b. Drig, im St.-Archib ju Stuttgart. - Dit einem fleinen Siegelrefte

17. April 1886. Baben. Graf Aubolf von Sulz, welchem Rubolf von Hohenberg die Herrschaften und Festen zu Dobe Rotenburg, Horb und Haigerloch übergeben, gelobt eiblich, nach bessen Tobe dem Herzog Leupolt von Destreich wied zustellen.

Ich Graf Andolf von Suly, vogt und phleger ber herfd veften und Gefloggen ze Hohemberg ze Rotemburg ze Horm D

<sup>739.</sup> 

d vergich und tun kunt für mich und min erben, Als der durlüchtig fürst min gnediger lieber herr, herzog Leupolt von Osterreich etc. volgeborn minem lieben oheim Graf Rüdolfen von Hohemberg ainer ierain komen ist, daz er Im das Land vnd die herschaft ze Hohemberg rgen hinwider ingeantwurt hat in der mazz, als die brief sagent die egeben sind, vnd als mir ber vorgenant min beim von Hohemberg bie ı herscheften vesten vnd Geslozz vnd all ander Stet Land vnd Lut, die brent, als die der erber Chung von Halfingen vormaln innehet, mit nanten mins herren von Österreich willen vnd gunft ingegeben vnd hat, demselben minem herren von Österreich damit ze wartenn nach sag gbrief. Also hab ich gelobt vnd verhaizzen, gelob vnd verhaizz auch by ben ich barumb zu ben heiligen gesworn han, daz ich bem egenanten rren von Österreich und sinen erben mit den obgenanten Herrscheften lozzen, Steten Landen vnd Luten, nach des vorgenanten mins oheims nberg tob, den Got lang wende, vnd nach der vorgenanten irer taybings gehorsam vnd gewertig sin sol vnd wil getrewlich, vnd an all geuerde, ju ainem warem vnd offem vrhund, So han ich min aigen Insigel geisen brief, Der geben ist ze Baben an Zinstag nach dem Palmtag. Nach burt, dreußehenhundert iar, darnach in dem Sechs und Achtigistem Jarc. Drig. im f. f. geh. Haus- Hof- und Staats-Archiv zu Wien.

740.

1386. Rotenburg. Ita von Tockenburg, Gräfin von Hohensmacht ihrem Spital zu Rotenburg in der "vorstatt" vier Jaust Ackers, welche in den Kirchensatz von Sülchen gehörten.

from' Itt von Todemburg Gräffinn' zü Hohemberg verienhen ür ins vnd inser erben und tügen kunt menglichen mit disem brief, iterlichen vnd ainvältlichen durch Sottes willen durch inser vordern vnd gelüdes vnd hails willen gesunt dez libes vernünsteg der sinne zu den wir riten und gan mohten ledenclich von der hant geden haben und mit crast diß briefs inserm Spital gelegen ze Rotemburg in att und allen siechen dez selben Spitals und auch allen iren en vier Juchart aggers mit aller zügehört, die gehörent in den kilchensilchen züschen ligent uf dem dürrendach stoßent ainhalb an Sifrit säligen Wingarten und anderthalb an den Tottenweg dauor malter korns nach der zelg, wez denne daruf wahst Rotemburger meß, herbst Hunre geltz und sol daz vorgenant inser Spital und alle ir nachouch all ir psleger von iren wegen die vorgenannten vier Jucharten enclichen Inne haben nießen und han, besetzen und ensetzen an inser,

önser erben und menglichs Jerung und Hindernisst, und verzihen und sin er erben aller brief, reht, vorderung und ansprach, die wir zi dem genannten agger gehebt haben, ieho haben oder noch gewinnen midtin winit wir gen dem vorgenanten Spital und iren nachkomenden gereben oder sindsten, und sagen auch all brief, die wir darund haben gen In von in wegen tod, rehtloß und än all crast. Bud dez allez ze vriund und statter un So haben wir önser aigen Insigel offenlich gehendt an disen brief, und ze merrer sicherhait. So haben wir gebeiten ünser lieben getrimen den Schultha und den Rat ünser Statt ze Rotemburg, daz so von ünser bett nog ainer gehügnlist aller vorgeschriben ding Ir gemain statt Insigel ze Roten offenlich gehendt hand an disen brief, Dez auch wir vorgenanten der Schul und der Rat ze Rotemburg verienhen und unschlich. Dirre brief ist gehe dem nächsten zinstag nach sant Walpurg tag, Rach Cristy geburt Drügenhening Iar darnach in dem sehs und Abhigosten Jar.

B. d. Drig. im Spitalarchiv zu Rotenburg. — Beibe Siegel find abgefallen. Eine Abschrift hievon haben die Hohenberger Dokumente (St.-Archiv) T. VII. S.

# 741.

25. Mai 1886. o. O. Benz von Bochingen bekennt, daß ihm Chorherrnstift zu Ehingen zur Entschädigung für seine Ansprüche bessen Keltern 100 Pfd. Heller gegeben habe.

Ich Bent von Bochingen ain ebel kneht vergeh offenlich für mid min erben vnd tun kunt menglichem mit disem brief das mich vf disen h tag als diser brief gegeben ist, der probst vnd die korherren ze Chi gentlich gewerot vnb bezalt hand der hundert pfund haller die sie mir se wurden vnd geben solten von der rihtung wegen als der hochgeborn min gn herre Graf Rüdolf von Hohemberg mich vnd sie gen enander verrift ! vmb die stoss vnd misshellung so wir gen enander hetten von duhens vnd kens wegen als die brief die darbber gemachet und gaben sint wol bewisen bar vmb so sag ich sin vnd ir nachkomend für mich vnd min erben der hundert pfund quitt ledig vnd los. Bnd des ze vrkúnd han ich min aigen J gehenkt an disen brief dar zu ze merer sicherhait han ich erbetten Bente Herter burger ze Rotemburg bas er öch ze gezügnüst der vorgeschriben fin aigen Insigel hat ber an zu dem minem gehenkt. Ich Bent der Herten ger ze Rotemburg vergih offenlich das ich von bett wegen des Egenanten A von Bochingen durch gezügnüst aller vorgesagten dinge han och min aigen I zü bem sinem boch mir vnschäblich gehenket an disen brief Der gegeben wa sant vrbans tag des Jars do man von Cristi geburt zalt drüzenhenhunder dar nach in dem Sehsten vnd ahtigosten Jar.

B. b. Drig. im Privatbefit eines Bürgers zu Rotenburg.

uni 1386. Wildbad. Hans Lustenauer, Ebelknecht, bekennt, von Pfalzgraf Ruprecht dem Jüngeren Haus, Hof und Güter in Oferstingen (D.A. Tübingen), welche zu der Herrschaft Wildberg gestörten, als Lehen empfangen zu haben.

36 Hanns lostenauwe Ebelknecht Bekenne ond tun kunt allen den die brieff ansehent lesent ober horent lesen das mir der durchluchtig hochgeborn vnd herre her Ruprecht der Jünger pfaltgraue by Rine vnd hertzug mern myn lieber gnediger herre solich huß vnd hoffe In dem dorffe Offer= n gelegen mit allen eckern vnd wiesen, vnd allem anders das darku gehort vßgnommen an allen enden wa das gelegen ist, als etwan frit von rauwe vnd heintz sine sone das ze lehen hatten von graue burkart hohenberg seligen vnd nü von dem obgenanten mynem gnedigen herren ærtugen als von siner herschafft vnd statt wilperg wegen zu lehen t sampthafft zu rechtem manlehen verlühen hat, als ferre er mir das auch echts wegen verlihen soll vnd mag vnd sint dieß wiesen vnd ecker zu dem anten hofe gehorende, Item die wiese zu matran, Item die wiese der dier= , Item die wiese off ber auwe, Item die wiese bas fürsal, Item ennat aum, zwo manmat Item bieß edere, Item hinder dem houe bry Juchart, off steten ein Juchart, Item dem kierchstige eine Juchart Item an dem er eine Juchart, Item off bem berge eine Juchart Item ber hürst zwo rt, Item der schürt zwo Juchart, Item walterbach zwo Juchart Item Toßlant eine Juchart Item stammmuran eine Juchart Item zu brinsin suchart Item hinder der auwe vier Juchart Item an dem Crupwege Juchart Item zu riet der anwander, ein Juchart also das ich hanns von mwe obgeschrieben, die obgenanten huß hoff wiesen eckern vnb alle bargu ange vnb myn libs lebens erben von dem obgenanten mym gnedigen herren ertogen vnb finen erben, ewiglichen zu rechtem mannlehen empfahen haben ragen vnd dauon dienen, bun gewarten gehorsam vnd verbunden sin sollen, uten truwen glübben vnb eiben als ein man sym herren von recht vnb ge= tit billich tun sal ane alle geuerde vnd argliste, Auch sollent ich vnd myn ehens erben die obgenanten lehen nümer vffgeben noch die nymer zu male, in teile, dauon verkeuffen, versetzen, vergeben noch in einchen andern weg, ern, dann mit des obgenanten myns gnedigen herren, des herhogen vnd erben, gutem willen wissen verhengniß und mit Irem guten versiegelten n, darüber, ane alle geuerde Alle dieß obgenanten stücke vnd artickel han ich obgenant für mich und myn libs lehens erben, globt und liplich zu den m gesworn ewiglich stete vnd veste zu halten ane alle geuerde, vnd des zu niß vnd ewiger stetikeit, han ich hanns von lostenaw obgeschrieben myn eigen

Ingesigel an diesen brieff gehangen, der geben ist zum wilpade off den Mis wochen vor dem pfingstage nach Cristi geburt druzehen hundert Jare und in da sechs und achtigisten Jare.

Bon einer gleichzeitigen Abschrift im St.-Archiv zu Stuttgart.

# 743.

10. Juni 1886. Wildbad. Hans Lustenau, Ebelknecht, bekennt, Haus und einen Hof zu Oferdingen (D.A. Aubingen), was webem Friz von Lustinau und bessen Sohn Heinz von Graf Burk von Hohenberg sel. zu Lehen gehabt, nun von Pfalzgraf Rupul dem jüngeren als Besitzer der Herrschaft und Stadt Wildstau Lehen empfangen zu haben.

Ich hanns lostenauwe Ebellneht bekenne — bas mir — herr Aupre der Jünger pfaltgraue by Rine — solich huß vnd hoffe In dem des Offertingen gelegen mit allen edern vnb wiesen vnb allem anders das di gehort, — als etwan fris von lostenauwe und heint sinne sone bas m l hatten von Graue burkarb von hohenberg seligen vnd n**n von bem s** nanten mynem gnedigen herren, als von siner herrschaft vnd statt wilpe wegen zu lehen rüret, sampthaft zu rechtem manlehen verlühen hat — 1 sint dieß wiesen und ecker zu dem obgenanten hofe gehorende. Item die wiese matran, Item die wiese der dieracker, Item die wiese off der auwe, In die wiese das fürsal, Item ennat dem baum zwo manmat, Item dieß ede Item hinder dem houe dry juchart, Item off steten ein juchart, Item dem kiers stige eine juchart, Item an dem krumer eine juchart, Item off dem berge ci juchart, Item der fürst zwo juchart, Item der schürt zwo juchart, Item waltes bach zwo juchart Item dem floßlant eine juchart Item zu brinsin dry jucha Item hinder der auwe vier juchart — Item an dem Crütwege zwei jucht Item zu riet der anwander ein juchart. Geben zum wilpade off den mitwes von dem pfingstage 1386.

Coph etl. Brief Wiltperg anlangend. St.-Archiv in Stuttgart.

Juli 1886. o. D. Ein Schiedsgericht, bestehend aus dem Schultheiß von Nagold und Bürgern von da, sowie von Wildberg und Berneck schlichten die Streitigkeiten zwischen den armen Leuten des Herrn von Altensteig und dem Hans von Neiperg, zu dem Thurm von A., das Fischwasser in der Nagold, Waide und Holz betreffend.

Ahundt And wissendt, Sey Allermöniglich die disen brieff ansehen, lesendt, : Hören lesen, daß Ich Wallter Wüßler, Zue dißer Zeitten Schultheiß e Ragoldt, mit mir Hannß Bulling, Hannß Schenner burger Zue pldt, Walter Drumby, Hanns Helwling, burgere Zue Wildtberg, my Rafum, Alberter Angler, burgere Zue Bernech, gesetzt wurden Brthel Bnd Zue dem Rechten, von Stöß vnd Miß Höllung, wegen vnßers bigen Herrns, Thuen Khundt von hohen Herrn Zue Alltenstaig, 1 Bnd n Armen Leuth daselbs, vff ain Syten, Bnd Hanns von Nüpberg, Zue 1 Thurm geseßen, Zue der Andern Syten, die Sie miteinander hetten, Basser, von Wayd, von Holt, von Veld, vnd von Wisen wegen, And Sasen bem Rechten Ander der Linden, Ander dem Thurn, bei dem Brun-, vnd Kam für vnß, die obgedachte Bnßere Herrschafft mit ihrer Khundt ((sic!), 1 Heinrich von Nypberg, mit Ihr Khundschafft, die Khundtschafft, Namen bes Ersten In, Vön des Waßers wegen (sic!), zue Seitten, das die Kleine h in der Nagoldt, Vom Tröt (sic!) Anderwehrt, diß Zuer Grundlosin, deren Alltenstaig sollte sein, daß Sie die möchten besetzen And Entsetzen, so Ver igten wür vnß Alle Siben nach der Khundtschafft, daß Sie die Kleine Bisch der Nagoldt sollten Besetzen und Entsetzen, Alf Verre, Alls es Hanns Von berg wehr, Annd zue dem Thurn gehörte, Aßgenommen Seinen Gemeinern 1) Bnschädlich, die Theil an dem Thurn haundt, Bnd auch Andern Anstößen, Recht ohnverdinget, an Alle geföhrdte, Es ist auch mehr gesprochen, Zue Rechten, wene die Vischer ob dem Thurn, in den Wasker vischeten, so sollen bie Bisch tragen, Vor den vorhoff des Thurns, And sollen Rueffen, Kin Herr daselbs oder der den Thurn dene Zuemahl Innen Hett, Bisch beken, so sollen ihme geben, Ein halb Maß Visch, Bmb Alls vihl gelltes, Allß Burger Zue Alltenstaig, auch Ist mehr gesprochen, wene die Fischer, in des rners Wasker Vischeten, so Sollen Sie Ihm sein Hoffrecht geben, auch in Borhoff, wollt Er aber Mehr, so man dene vmbkhandt (sic!) ist deme Mehr io soll mann Ihm geben, Allf Ain Andern Burgern Zue Alltenstaig, Es ist Mehr geredt, Wenn Sie ain Großen Visch Fiengen, In Seim Wasser, Ein dem, ober Ain Asch, der Wadel oder Auge hette, Weller das Thuet, der Ist verfallen, Fünff Schilling Heller, Es ist auch mehr Zue dem Rechten gespro-- daß die von Alltenstaig, Ihr Vih mögen Schlagen, vff die Awen, vff vnd

Riber, und mögen fahren, die Awen off, neben bem Hag, off und M, 164 den Geißelthan, vnd mögen fahren, vmb den Thurn, wo Sie wöllen, vigenm Mehrfeldt, Bud baß mit Rug flehet, Bud sollen Ainen Bihwerg hann, Af ab, An Bich Mayers Garbien, Zue den Syten, gegen dem Thurn, an gesth Bud soll Ihr Gemein Wayd sein, der von Alltenstalg, Bud des Thurms In ber Ragoldt, Bud ihne disseith an Alle gefährdte, wer auch das Arm Land dem Thurn geseßen wehre, die sollen Derselben Recht haun, an Wayd wid W Alls Ain Burger von Alltenstaig, ohngefährbe, Mehr ist auch gesprochen. Am Rechten, Bon der Wissen wegs ob dem Thurn gelegen, Buber dem daß der vorgemellte Hanns mit den nit Zweschaffen hat, vigenommen, Bulu Bing, buchte ihm aber, daß Ihm Niemand Zing darauß sollt, dem folle Er il fahren gehn Alltenstaig, ob Er da gesessen, wehre, Bud sollte Recht da von A Remmen, Dig haben wür Borgeschribene Siben gesprochen Zue bem Rechtet Buser Apd, wann es und nach der Ahmbischafft daß Best duncht; des l velhundt, so hendht Ich Schultheiß von Rugowt, obgedacht der sach Ain Gennl vund hanns Schön, unger nigen Junfigell An bisen brieff, bar Ine haun g Ihre Ahunbischafften obgemellt, Bud hanns Bon Rüpberg, anch gebeiten, Besten Eblen Anecht, Fris von Herrlich, bag Er Sein aigen Junfigell, t hat gehencht an disen brieff, Zue geZeugnus Aller Bockeschribener Ding, 🗬 nach Christi Geburth, drepzehen hundert Jahr, Sechs vnd Achtig Jahr, an ! Rechsten Dienstag, vor St. Margretha Tag, der Hailigen Märterin vod Ju frawen.

Bon einer Abschrift aus bem 17. Jahrhundert im St.-Archiv zu Stuttgart.

1 Berschrieben; soll ohne Zweifel beißen: "unsers gnäbigen Herrn von Hobenberg, Sp que Altensteig."

## 745.

7. November 1386. o. O. Margaretha von Hohenberg, Marigul zu Baden, bekennt, den Brief, welchen ihr Bater Graf Rul von Hohenberg über 700 jährlichen Geldes ihr ausgestellt 1 sie dem Herzog Leopold von Destreich in Verwahrung gegel hatte, durch Beng von Bochingen wieder zurückerhalten zu hab

Wir fröw Marggret von Hohemberg, Marggräffinn zu Babe Berienhen offenlich und tügen kunt aller meniglichen mit disem brief, Als wir i Steln hochgebornen fürsten und Herren Herzog lüpolten Herzog zu Offenich etc. unserm gnädigen Herren, so Inst gott gnad in truever handen in geben hetten ainen brief in dem selben brief uns der Stel Graf Andolf t Hohemberg, unser ..... Herr und Batter bewist hat, Saben hand guldin järlichs geltz den selben brief hat der Bentz von Bochingen von des A

jogen also inszer Herren von Österrich haißents wegen ingeantwurt und in gegeben, jogen also inszer Herrschaft von Österrich und all ir erben und nachtomen von Bochingen an ir statt für ins und all unszer erben und nachten bes vorgenanten briefs quit, ledig und löß Mit Urkund disz briefs daran ir mizer aigen Insigel offenlich gehenckt haben Und ze noch merrer sicherhait, ich wizer aigen Tonzen Pögglin den man nempt den höppeller, das ir son inszer bett wegen zu ainer gezugnust aller vorgeschribener Dinge sin aigen ister Sonz Pögglin vergich mir unschädlich Dirr brief, des ouch ich vorgesinter Sonz Pögglin vergich mir unschädlich Dirr brief ist geben an dem nähsten intenntag (siel) vor sant Martins tag, Nach Cristus geburt Drutzenhen hundert barnach in dem Sechs und Achtigosten Jär.

8. d. Drig. im t. t. geh. Haus- Hof- und St.-Archiv zu Wien.

# 746.

Dezember 1386. Rotweil. Das Hofgericht zu Rotweil thut auf besondere Bitte des Grafen Rudolf von Hohenberg den Spruch, daß die Freiheitsbriefe, welche K. Wenzeslaus dem Herzog Leopold von Destreich und Graf Rudolf von Hohenberg, beziehungsweise ihren Herrschaften, Dienern und Unterthanen unter dem 1. Nov. 1379 und 22. Juli 1384 ertheilt hatte, noch in Kraft sehen.

Ich zaissolf von Lupffen ain frije Hofrihter an Stat vnb In damen Graue Rudolfs von Sult von mines Gnädigen Herren des **Romschen kung** Wentsläs gewalt an siner stat, uf sinem Hof ze Röt= wil Tunt allen den die disen Brief ansehent oder hörent Lesen daz ich ze exibt saß uf dem vorgenanten Hofgeriht ze Nötwil an der offenen fryen kunges **Prässen uf bisen t**ag als diser brief geben ist vnb stûnden vor mir uf dem selben **Tof der erber ond wi**se Bent der Amman des geswornen Räts ond Rihter **Ser Stat ze Rötenburg vnd cunradus des edeln wolerbornen Herren** Frane von Hohenberg Graue ze Hohenberg gesworner schriber erberiv **This gewissi botschaft** mit vollem gewalt an stat bes selben Graue Rübolf von Thenberg vnd sines Landes siner diener vnd siner Lüte vnd besunder an Etat der erberen und wisen des schulthaisen des Rats und der Burger gemain= Richer vnb armer der Stat ze Rötenburg an dem nekker vnd zogten da ain **Maimus ainer frigh**ait des durchlühtigosten fürsten vnd Herren Herpog Lüpolts Berpogen ze Osterrich ze Stir ze karnden etc. saliger gebenknusse versigelt tuber des Hofgerichts ze Rötwil anhangenden Insigel daz von wort ze wort stund is hie nach geschriben stät Ich egnolf von wartemberg ain frie Hofrihter en Stat vnd In namen Graue Rudolfs von Sult von mines gnadi: gen herren bes Romfden tunges wentlas gewalt an finer Gint Hof ze Rötwil Tun kunt mit disem brief allen den die in ansehent sie Lesen bas ich ze geriht saß uf dem Hof ze Rötwil an der offenen svin strasse off visen tag als viser brief geben ist und ständ var mir uf da Hof ber vest Ritter Herre Brun von Hertenstain von bes Des burchlühtigen fürsten wegen Hertog Lüpolts von Öfterrich web gi güten ganzen und ungebresthaften frighalt brief besigelt mit des allerhochge fürsten und Herren bes Romschen kunges wentlas anhangenden I von wort ze wort ze wort stûnd als hie nach geschriben stät Wir went got gnaben Romfder fung gu allen giten merer bes riches w gû Beheim. Bekennen u. f. w. (Es folgt num bie Urkunde vom 1. Re Prag s. oben.) Bub do dieser brief verlesen und verhört ward do batt vorgenant von Hertenstain an ainer vrtail ze ernarent ob des vorgenante mins gnädigen Herren Herhog Lipolis von Osterrich diener Lantlitte Bu geburen ber gnäb vnb frighait nit billich geniessen süllent vnb ob man ( iht von dem Hofgeriht ze Röttwil ain vidimus geben sülle Darvmb vo vrtail vmb wz (sic!) reht war vnb warb ertailt von Rittern vnb von bie da ze gegen waren mit rehter vnd mit gesamnotem vrtail als uf 1 geriht ze Rötwil reht waz daz alle bienflikte Lantlikte Burger vub gebi obgenanten mins gnäbigen Herren von Osterrich ber obgenanten gnäd und billich geniessen süllent vnb bez man Inen ain vidimus vnber des Hofi ze Rötwil geben sol. vnd her vmb ze offem vrkund so han ich bes Hofg Rötwil Insigel mit vrtail offenlich gehenkt an bisen brief der ze Rötwil an dem nähsten dornstag nach Sant Michels tag Nach cristz geburt drüz bert Jar vnd in dem Ahtigostem Jar. vnd Do diser brief verlesen vnd ward. do zögten si ainen guten redlichen vngebresthaften frighait brief vnder des aller dürchlühtigosten fürsten vnd Herren kung wentlas a dem maiestät Insigel der öch von wort ze wort geschriben stünd als geschriben stät die selben frighait conformation (sic!) vnd bestätigung durchlühtigost Höhgebornost fürst und Herr Herr wentlaws Römscher kung ziten merer des Riches und küng zu behain getan hett dem obgenanten Rüdolfen von Hohenberg sinen Landen dienern vnd Luten 1 wegen des egenanten Herrn Lüpolts Herhogen ze Osterrich dem got ge selbe Bestättegung besigelt was onder des obgenanten Hochgebornosten Far Herren Maiestät Insigel als vor geschriben stät die also Lüt vnd seit. (G die obige Urkunde vom 22. Juli 1384. Heidelberg eingerückt.) And bo verlesen und verhört wurden do batt mich des obgenanten Grane Ribe Höhenberg erberiv und gewissi botschaft Inan ain vrtail ze ernarent ob Graue Rüdolf von Hohenberg ir gnädiger Herr sin Lant vnb alle f vnd Litte vnd Besunder die ersamen wisen der Schulthais der Rat die! vnb gemaind gemainlich Rich vnb arme ber egenanten Stat

urend vorschet ich Inen der vrtail Do ward ertailt mit rehtem geriht vnd mit dunoter vrtail als uf dem Hosgeriht ze Rötwil von Rittern vnd von Rihtern und daz der egenant Graue Rüdolph von Hohenderg sin Lant dienern vnd beinder der schulthais der Rät vnd die Burger gemainlich der stat ze dendurg alle sunder vnd sament fröma vnd man di der obgenanten gnäd vnd deit billich beliben vnd der geniessen süllen vnd daz man Inen des ain vidis geben sol vnder des Hosgerihtes ze Rötwil Anhangendem Insigel vnd her de offem vrtund so hän ich des Hosgerihtes ze Rötwil Insigel mit vrtail de gehenkt an disen Brief Der geben ist den nähsten zinstag vor sant Rycläs inds hailigen Bischofs Nach cristz geburt drüzehenhundert Jar dar nach In Sehs vnd Ahhigosten Jär.

38. d. Drig im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem bekannten Hofgerichts-Siegel, wit Papier überklebt ist.

### 747.

-Januar 1387. v. D. Dietrich Böcklin bekennt, daß Graf Rudolf
- von Hohenberg seine ehliche Hausfrau Elsbet von Haußen, beziehungsweise ihn, mit dem vierten Theil des Zehenten zu Haußen
"vnder lochen" belehnt habe.

36 Dietrich Pögglin Tun kunt vor aller menglichen, Als ber Ebel Wolpru Graf Rüdolf von Hohemberg min gnädiger herr miner elichen huß= jen, Elßbetten von Hußen verlühen hat allü die lehen so ir vatter min er Albreht von Hußen von dem vorgenanten minem herren von Hohem= biß uf disen tag ze lehen gehebt hat, das ist ain vierndal dez zenhenden ze en vnder lochen, darnach allü anderü ligende güter, So er biß uf disen June vnd herbraht hat, uß genomen vier mannmat wisen vnd aht morgen Bekenne ich mich mit bisem brief, daz mich der vorgenant min gnädiger k von Hohemberg der vorgenant miner elichen Hußfrowen zu ainem getruwen 🎮 vber die obgesagten güt gegeben hät, Bnd darumb so hän ich gesworn ain liplich zu gut (sic!) vnd den hailigen dem vorgenanten minem herren von emberg ze tünd von den lehenn, Was denne ain lehenman sinem lehenherren 👽 vnd durch reht tun sol Mit vrkund diß briefs, daran ich min aigen Insigel gehendt han. dirre brief ist geben an dem Obrosten tag ze Wihennahten Cristy geburt drützenhenhundert Jar darnach in dem süben und Ahtigo= Jär.

D. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem Siegel bes Ausstellers, auf wer nichts mehr zu erkennen ist.

mid, Urtb.-Bud jur Gefd. b. Gr. v. Bollern-Bohenberg.



ber Bod, ich hainrich landolt und ich hans bornhain fromen Cappellen ze Rotwil ze bijen ziten funt und verg ons ond alle onser nachkomen, Als die edel hocherborn frome von Loggenburg Grefinne ze hohenberg ber egenant Cappellen luterlich burch gotes und unfer lieben frowen willen . ainem rehten fteten almufen. allu die geltenben guter bie fi b gen, ze Tulingen, ze Teltofen, ze Goffhain ond ze bene fern mit allen iren rehten, nuten und gugehorben, biefelben g ber egenanten from Iten von Toggenburg reht unb fint von der herschaft von hohenberg omb fünshun vier pfunt guter und genemer haller nach wifung und lutun briefe, so wir die egenanten pfleger inne haben von wegen ber frowen Cappellen. Da vergehen wir die selben pfleger alle brie für vns vnd alle vnier nachkomen mit Rate, willen vnd gunkte bes Burgermaifters und bes Rates gemainlich ber Statt ze Ro also wenne es ze schulden tomet, baz bie ebeln hochgebornen bu ond berren bie bertogen ga Ofterrich wiber lofen werbent, e nachtomenden es fic ober lange ober ober turge und uns ober unfer no benne pfleger ber egenanten unfer fromen Cappellen ze Rotwil ainer miber losunge ber vorgenanten guter ermanent mit funfbu vier pfunden auten und genemen hallern und uns ober unferen egenanten unfer fromen Cappellen pflegern gebent und best mitenander, fo font mir ber felben herfchaft von Defterrich bie

hen sint mit vnserm Rate, haissen, gunste vnd gütem willen in alle die wise da vor geschriben stätt. Und haben darumb ze merrer sicherhait vnd ze demange aller vorgeschribner dinge der Statt ze Rotwil gemain Insigel offenlich iendet an disen brieff.. Der ze Rotwil geben ist an sant Laurentius aubent hailigen marterers Nach Cristus gebürte Tusent drühundert achtig vnd den Jare.

3. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem gut erhaltenen Siegel ber icheftabt Rotweil.

## 749.

kaugust 1387. o. D. Ita von Tockenburg, Gräfin von Hohenberg, vermacht mit Zustimmung ihres Gemahls, Grafen Rudolf von Hohenberg und ihrer Tochter Margaretha, Markgräsin von Baden, dem Spital in ihrer Stadt Horb das Dorf Altheim (D.A. Horb), welches sie als Pfand für 655 Pfd. Heller von ihrem Gemahl besaß, der dasselbe aber wieder einlösen konnte.

- Wir frow Ptt von Tockenburg greffin Zu Hohemberg tugen kunt aller mengklichem das wir angesehen haben den gebresten ellender und armer in vnser statt Horm wonhaftig sind barumb so haben wir mit wolbedachmute gesunt des libes zu den ziten do wir das wolgetun mochten als das uf Michen vnd weltlichen gerihten pillich craft vnd macht han soll vnd haben mag **bem rechten luterlich v**mb gott vnd vnsers vnd vnser vordern vnd nachkomen **In gelückes** vnd heyls willen geordnet vnd gegeben haben ordnen und geben wyssentlich mit craft diß briefs an den stifft des spitals gelegen in Fer fatt Horm big pfanbschaft so wir haben of Althein bem borf nns der Edel wolgeborn Rudolf graue ze Hohemberg vor etwiepi sit verpfendt und verset hat umb spbenthalb hundert pfund und fünf pfund **baller** nach ber brief sage so wir barumb haben also mit bem gebing bas Freger bes egenanten spitals ze Horw und all ir nachkomen das vorgenant **Althe**im mit allen den rechten nupen gewonheiten vnd zugehörden So denn Dert vberall darzu vnd darin gehort es sig an stüren erbenfallen vnd gerichten torn oder haller gelten oder sunst an andere gelten wie das dan alles ge-Fen oder genannt ist es spe benempt oder onbenempt nütit ofgenomen nu **Tin** innhaben nußen vnd niessen sollent on all vnser vnd vnser erben vnd bemen ouch on aller mengklichs irrung sumung vnd hindernüß on geuerde ze wyse als wir die gut bigher ingehabt vnd genossen haben boch mit der Ebenheit das die vorgenannten pfleger die selben nuten des egenannten borfs in der wyse als vorgeschriben stat den siechenlüten des vorgenannten Forw vnd allen künftigen armen die den gemer me darin kamen nutz 47\*



fürohin keinen schaden bern noch bringen weber sunst noch so on ber vorgenannt graue Aubolf von Hohemberg sin erben ober nat losung des vorgeschriben bors Althein vordern und begevent psieger des egenanten spitals ze Horw oder ir nachkomen eine horsam sin und statt tun alle iar vis sant walpurgen tag acht tag barnach und die Sume der vorgeschriben spbenthalb hunder pfund guter und genemer haller on all fürzog und widerrede schaden ungeuerlich And des ze Brkunde so haben wir vorgenan Tockendurg unser ergen Insigel offenlich gehendt an dißen brief

Wir Graue Andolf von Hohemberg vnd wir frow Hohemberg Marggraufin zu Baden tugen kunt vor aller dis gemecht und ordnung aller vorgeschrieben ding und sachen und guten willen bescheen ist und sollen noch wollent wir no psleger des vorgenannten spitals unser statt Horw noch ir nacht geschriben dors Althein noch an deheinen rechten nuten und zu vberall darzu gehört in der wyse als vorgeschriben stat nymer gefsumen noch schäffen daran gesumpt werden kains wegs doch herren von Hohemberg unsern herrn erben und nachsomen ulosung dis vorgeschriben dorfs ungeuerlich und des ze Brkund so ergen insigel auch offenlich gehendt an disen brief der geben ist gutemtag nach sant Vartholomen tag des heiligen zwelfboten brützehenhundert Jar darnach in dem Syden und achtigsten Jar

B. t. Copial-Buch in Borb.

750.

September 1887. o. D. Ita von Tockenburg, Gräfin zu Hohenberg, vermacht mit Zustimmung ihres Gemahls und ihrer Tochter an das Spital ihrer Stadt Horb zu einer Kaplan-Pfründ die 110 Pfd. Heller, um welche ihr ihr Gemahl die Hofstatt- und Gartenzinse von Horb auf Wiederlosung verpfändet hatte.

Wir froum It von Todenburg greffin zu Hohemberg tuen kunt allen menigklichen das wir mit wolbebachtem mut gesunt des libes zu den 1 bo wir das wol gethun mochten als das uf geistlichen und weltlichen gerich= billich kraft vnd macht hon soll vnd haben mag nach dem rechten luterlich durch vnd vnser vnd vnserer vordern vnd nachkommen selen gelücks vnd heils willen buet vnd gegeben haben ordnen vnd geben oud wissentlich mit craft diß briefs m pegeklichen kapplon der dann füro hin ymer komet und gewidemet werden dem spital gelegen in vnser statt Horw Die hundert pfund vnd zehen b guter haller darumb vns der edel wolgeborn herre Rudolf graf dohemberg vor etweuil zit die Hofstatt zinß und ouch garten zins in ber anten siner statt Horw versetzt hat nach der brief sag so wir von im darumb aben also das ein negklich kaplon des egenannten spitals zu Horw vnd all komend kaplon dieselben hofstat vnd garten zinß nun fürohin vnd me alle jar ent martins tag samlen vnd zu iren handen nemen sollen vnd die zu rechter nb haben und niessen mit allen den rechten als wir die zinß und gelt bißher ehept vnd genossen haben baran wir noch vnser Erben vnd nachkommen noch nyeman anders von iren wegen beheinen kaplon besselben spitals nymer mer men noch geirren sollen noch wollen noch schaffen baran gesumpt werden kains 3 wann das wir sie darzu getreuwlichen schirmen und halten wolten so wir mugen on alle geuerd und vertihen uns für uns all unser erben und nach= nen aller der recht vordrung und ansprach die wir unser erben oder nachkom= zu den vorgenannten hofstatt vnd garten zinßen in der wyß als vorgeschri= stat bisher ingehept haben oder fürohin ymer mehr gehaben oder erlangen en ober mochten es wer mit gericht ober on gericht mit briefen ober on brief ober so wann was brieff vnd vrkund wir vmb die pfantschaft der vorgeschris hofstat vnd garten zinßen haben von dem edeln graf Rudolfen von Hohem= , die sollent inen nun fürohin nut vnd gut sin und deheinen schaden beren bringen weder suß noch so on geuerd boch wenn ich der egenannt graf olf von Hohemberg sin (erben 1) und nachkommen ain widerlosung ber schriben hofstatt vnd garten zinßen vorderent vnd begerend so soll in ein cher kapplon der denn zumal des egenannten Spitals zu Horw kaplon ist, widerlosung gehorsam sin vnd statt tun alle jar vff Sant martinstag vierttag dauor ober viertehn tag barnach vmb diesiu vorgeschriben hundert

pfund und zehen pfund guter und genemer haller on alle fürhog und wide und ouch on allen iren schaben ungenerlich mit namen So haben wir such bet wenn es zu schulden keme das die obgeschriben hofstatt und garten zink u werden umd die süm der vorgeschriben hundert pfund und zehen pfund guter swelher priester denn zumal kaplon ist des egenannten spitals zu Horw der denn dieselben zehen pfund und hundert mit rat hilf der die denn zumal des tals sürmund und psieger sind, anlegen und ander güt darumd konsen dent gelt füro dewert und sürkert werd mit andern nutzen nach dem aller besten nutzlichigebsen das ein peglich kaplon vemer ewigklich bester fürs daran zu sigen on all arglist und generd und des zu vrkund so haben wir vorzeitstrum Ita von Todenberg unser eigen Insigel offenlich gehengt an disen bei

Wir Graf Rubolf von Hohemberg und wir fromw margret Hohemberg marggrefin zu Baben inen ouch kund aller mengklichen diß gemecht und Ordenung aller vorgeschriben ding und sachen mit unserm sond guten willen beschehen ist und sollen noch wollen wir noch unser erben ken kaplon des egenannten spitals in unser statt Horw an der hosstat und ginßen so die vorgeschriben stat nit hindern irren noch sumen noch schemberg werden und nachsomen unschedlich an der losung dißer vorgeschriben gut und lich und des zu vrkund und merer sicherheit so haben wir auch unser sigen suser sollen gehengt an dißen drief, der geben ist an dem nechsten zinden unser froewen tag als sy geborn ward nach Christus gepurt drugehenhundert darnach in dem süben und achsigosten Jare.

B. d. Copial-Buch zu Herb.

751.

6. September 1387. v. D. Ita von Tockenburg, Gräfin von Heberg, schenkt mit Zustimmung ihres Gemahls und ihrer Toan das Spital zu Horb das halbe Dorf Salzstetten (D.A. Hebers sie von Diemen von Steinhülben gekauft hatte.

Wir from It v. Todenburg Gräffinne ze Hohenberg tügen vor aller menglichen Das wir mit wolbebahtem müt gesunt des lides zü den do wir das wol getün mochten als das uf gaistlichen vnd weltlichen ger pillich craft vnd maht hän sol vnd haben mag nach dem rehten luterlich bott vnd vns vnd vnser vordern und nachkomen selen gelückes vnd hailes segeordenet vnd geden haben ordenen vnd geden ouch wizzelich mit craft die land den Stift des Spittals gelegen in vnser Statt Horwe vnser Holo wir haben an Sallstetten dem dorff mit lüt vnd mit güt mit et

<sup>1</sup> Ausgelaffen.

wisen holt veld wazzer wunn, vnd waid by wasen vnd by zwig mit aller ehafty mb gewaltsami mit stab mit geriht mit zwingen vnd bennen mit stüren erben vallen vnd hoptrehten mit allen gelten vnd gülten Es sige an korn haller genß janr ober aiger gelten mit grozzen und clainen zenhenden, und befunder mit allen ven rehten nützen vnd gewonhaiten So denne pendert vberal zu dem egenannten mserm halbtail des vorgesagten dorsis Sallstetten gehört und gehören sol und mag fig benempt oder nit fundes oder vnfundes clains und grozz nütit ußgenom= men als wir das vmb biemen von Stainhülme saligen vor etweuil zit kouft jaben vnd das bif uff disen hüttigen tag Innegehebt herbraht vnd genoßen haben Wo das die Pfleger des egenanten Spitals ze Horme und all ir nachkommen den ielben halbtail des egenanten Dorfs Salstetten mit den nützen so vorgeschriben dat nun fürohin Innehaben nützen vnd niezzen sullend gerüweklich an all vnser wie versen vod ouch an allermenglichs irrung sumung vod hindernüß an marb ze gelicher wiß als wir die gut biß her Innegehebt vnd genozzen haben wit der beschaidenheit das die vorgenannten Pfleger die selben nütz des egemunten halbtails an Salstetten vnserm dorf in der wiz als vorgeschriben stät den siechen lüten des vorgenannten Spittals ze Horme vnd allen künftigen armen die denne ymmerme darin komend nützlichen anlegen vnd fürkeren sullent nach dem Mer besten das sy da von getrüwlich gespiset und getröst werden Gott ze lob und pe eren. Wir verzihen vns ouch für vns alle vnser erben vnb nachkomen aller ber recht vorberung und ansprach die wir unser erben oder nachkomen zu bem vorgenanten halbtail des dorfs Salstetten in der wiß als vorgeschriben stät biß ber vegehept haben oder füro vmmer me gehaben oder erlangen fünden ober mohten, es war mit geriht oder an geriht mit brieffen oder an brief suß oder so in alle geuerd. Bnd des ze Brkund so haben wir vorgenannte frow Itt von Todenburg vnser aigen Insigel offenlich gehenkt an disen brieff. Wir graf Rubolf von Hohemberg und wir frome Margaret von Hohemberg marg= gräffinne zu Baben tugen ouch kunt vor aller menglichen das diß gemächt ud ordenung aller vorgeschriben Ding vnd sachen mit vnserm gunst und guten willen beschenhen ist sullen noch wellen wir noch vnjer erben die Pfleger des ege= nanten Spittals-in vnser Statt Horwe noch ir nachkommen an dem egenanten halbtail des dorfs Salstetten so hie vorgeschriben stät nicht hindern irren noch sumen noch schaffen baran gesumpt werden kains weges suß noch so an alle geuerd Bnb bes ze vrkund so haben wir vnserü aigenü Insigel ouch offenlich gehenckt an disen brief Der geben ist an dem nahsten fritag vor vnser frowen tag als sy geborn ward nach Christy geburt brützehen hundert Jär darnach in dem Süben vnd echtigosten Jare.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Die Siegel sind alle abgegangen. Eine Abschrift hievon im Horber Copial-Buch.

752.

31. Oktober 1387. Rotenburg. Graf Rudolf von Hohenberg die Kirche des h. Kreuzes zu Horb zu einem Chorherrnstif incorporirt demselben die Kirchen, Kirchensätze und Kelnhichtigen und Eutingen (D.A. Horb) nebst den vier Altarpfran der obgen. Kirche zu Horb.

Wir Graf Růbolff von Hohemberg Tügen kunt offenlich für v all vnser erben vnd nachkömen daz wir lutterlich ainualtteclich Got ze l Selen ze trost burch singent vnd lesent wegen mit guter Vorbetrachtung o netzunt vnd hienach pillich vnd müglich kraft vnd macht hat vnd haben soll i haben vnd geben ouch wissentlich mit disem brief mit hand mit mund m Ordnung so bartu notdurftig was vnser angen kirchen vnd kirchens phlingen mit dem kelnhof darin die selb kirchen phlingen vu mit namen die kirchen des hailigen Crütze horw vff dem Mar legen gehöret. Bud darzu vnser angen kirchen fat vnd ke ze Bttingen in dem dorff in dem gow gelegen baid in Costenzer! mit allen iren Rechten es sig an widemen an höfen zinsen nützen vnd gel die vberal gelegen sint es sig vs oder inn nützit vsgenommen weder klair gross es sig an korn gült ober haller gült wie das genant ober geschaffen allem dem so darzu vnd darin gehöret mit aller aigenschaft recht vnd gew gewer vnd ouch Chafti so vnser vordern vnd wir zu den egenanten kirch kirchensetzen ve gehetten oder vnser erben vnd nachkömen nu fure hin darti gehaben oder erlangen möchtind es wer vff gaistlichen oder vff weltlichenn Ind ouch mit namen, die vier altar gelegen in der egenante chen bes hailigen Crütz ze Horw vif dem margt mit allen den nützen ge gewonhaiten besatzung vnd ouch rechten so denn vendert vberal darzu gehöre vigenomen also daz die egenanten kirchen vnd kirchenset vnd ouch die vie phründen in des hailigen Crütz kirchen ze Horw mit allen den Rechten der gen Crüt kirchen ze Horme ben wir und mit uns dieselben nachgeschriben Capplon Phaff Albrecht Richler Phaff Conrat Rogsperg phaj rat von Tunglingen Phaff Hainrich Murer von Sulz Phaff fr Gut von horme phaff Berchtolt Schürer phaff Hans von Rusen Hans Schulmaister phaff niclaus Magenbuch phaff nicolaus H von Rotemburg, phaff Swigger Schülmaister vnd phaff Da vischer . . . . geordent . . . stift haben wan die ir almusen ouch durch go Ien an dem anfang diß Stiftes getan vnd gegeben hand vnd vertiben wir nanter herr von Hohemberg vns mit disem brief für vns alle unser erb nachkömen vmmer ewenclich obgenanten zwaiger kirchen vnd kirchenset vn ber egenanten vier altar phründen in des hailigen Crüt kirchen ze horo

n iren Rechten besatzungen gewonhaiten vnb zügehörden nütit vsgenomen gen obgenanten zwelf Corherren vnd gegen allen iren nachkömen die vmmer nach widen an ir stat kömend aller ansprach aller zügewarttung aller wider vordrung ) Recht so wir ye darzu gehetten ober wir ober vnser erben vnd nachkomen er gewinnen möchten mit gaistlichem ober mit weltlichem geriht ober mit anbern jen süß oder so Bud sullen und wellen ouch wir unser erben und nachkömmen egenanten Corherren und all ir nachkömen zu den egenanten kirchen und kirchen= nd zu den vier altarn vnd zu allen iren rechten vnd gutern als vorge ben stat getruwlichen fürbern vnb Inen das schirmen als vnser aigentlich gut Bnb sunderlich was güter vnd nütz zu denselben kirchen vnd kirchent vnd ben vier altarn gehörend die sullent beliben und sin in den gnaden vnd titen vnd gewonhaiten alz si bisher lang zit komen sind an all generd. die nng diß vorbenempten Stifts ist also baz die egenanten korherren und r nachkömen Ir gesetzten Süben zit mit singen mit lesen ordenlich stetechlich ungeuerlich tun sullend die Metten zu irer zit Prime vnd Terpe zu iren ziten Ron Vesper vnd Complet zu iren ziten in der wise als man das nach göt= ordnung kun sol vnd gewönlich ist. Bnd sullend die egenanten korherren alle ir nachkömen nach der Metten ain gesprochen Ress haben vnd darnach zesungen frügmess von Selen vnd benn barnach vf früampt aber ain gesungen an geuerd. Si sullend ouch vnimer ewenclich alle Jar zu veglicher fronuabesunder vnsrer herschaft von Osterrich und ouch vnser und vnsrer ern vnd Nachkömen Jartit began den abend mit der vigili, vnd mornot mit Selmess vnd was kerken und opferliechter barku gehörend, die sullend si vnd achkömen ouch barzu geben vnb erlichen (sic!) vzrichten an geuerb. e ouch berett baz zu dem egenanten Stift gehören sullent, zwelf Priester vnd minder an geuerd. Duch haben wir den egenanten vnsern Corherren für wnd vnser Nachkommen gundet vud geurlaubet, daz sie die nachsten Sechs unga vff bem egenanten Stift, wol hingeben vnd verlihen mügend wem si ext an allen vnsern zoren irrung vnd hindernüst, Darnach so behalten wir vns wnd vnser herschaft vmmer me allü leben vff dem egenanten Stift in der e alz wir die haben vff vuserm Stift ze Ehingen am Negger, vnd weliche ed, den wartunga von vns, oder von den korherren vf den Stift gegeben wber füro baruf gegeben werdent, die süllend mit solicher ordnung und ge= Dait angan, Corherren zu werden, ze gelicher wise, alz vf dem Stift ze Ehin= Regger sit vnd gewönlich ist anzegand an allz geuerd, Wenn so ver, daz Egenanten korherren, vnd all ir Nachkömen, die ersten zwen nütze die da ge= ret, so ainer sol angan, verbuwen vnd anlegen sullend an gezierd vnd notdurft Sothus ze Horm an geuerd, Es sol ouch ainen iglichen Probst diß Stifts, en vnd geuallen anderthalb nütze ze phrunde an alle geuerd, Welher ouch = ben vorgenanten Corherren und iren Nachkömen an den vorbenempten Siben vnd messen sumig wer vnd darzü nicht kem vngeuerlich, zu welher zit das

mer, ber bas tett, ber folt benn beffelben tags ainen Schisling haller be berren vernallen fin ze gebend ben si pme nicht varen fullend lan, mas felben tags von Opffer und je Prefente genallen ift, bes fol im bes nilgit werden. Befunder, so haben wir angesenhen iren willen und ernft zu birer löblichen sache gehebt hand, Darumb so geben wir in frigung brief, bas Si und all ir Nachtomen und ir Chalten und iren guten Stilra, machta, und bienft ledig und fru fin fullenb, fur uns alle un pub Nachtomen vinner ewenclich, bhain under Bogt amptman, noch t under noch suß nyeman anders von undern wegen bie egenanten Corbe ir Nachkomen ond ouch ir Chalten nicht hindern noch bedrengen fullen. acs an alles geuerb. Duch mugend die egenanten forherren und alle tomen, alles ir gut, bag Si nehund hand, ober noch in fünftigen giten ? wol hingeben, ond vermachen wenn Si wellend, es sig burch got ire ober lantluten, baran wir, noch bhain puser erb, noch Nachlomen, & nadstomen noch biefelben ir erben nicht hindern noch sumen füllen, tat an all geuerd. Es ift ouch bedingt, ob fich fugty bag behain under Br arme man ze horme, phit zu sprechen betti ober gewunne zu ben egen herren oder iren Rachfomen barumb fol fich ber flager laffen benugen, Rechten, vor bem Brobst und ben Corherren, baselbe, Bewunne auch be ren behainer viit ze fprechend zu ainem unferm Burger ze Borme, ber fe laffen benügen an ainem Rechten por vnferm Schultheiffen und ben 9 Horme, bag ouch netweberm tail an fürkog wibernaren fol alles an gen herumb ze offem vrchund, baz alle vorgeschriben sachen, war und stet onnerwandelt beliben, Go ift under Infigel fur und all under erben tomen von unsers haißent wegen, offentlich gebenkt an bisen brief. Der ze Rotemburg, an aller hailigen abend, in bem gar bo pon Gri warend Drugehenhundert Jar ond Siben ond Achtig Jar.

B. D. Drig. im St.-Ardiv ju Stuttgart.

753,

31. Oktober 1387. Baben im Ergau. Herzog Albrecht von gibt seine Zustimmung zu ber Schenkung ber Gräfin Ita von burg an bas Spikal zu Horb. S. 28. August 1387

Wir Albrecht von gottes gnaben herhog ze Ofterrich ze Kernden ond ze Crain graff ze Tiroll etc. bekennen das wirgird ond flissig bitt ber ebelen onser lieben mumen Itten von to gresin zu Hohemberg onsern gunst dar zu geben mit bem brief t achthalbhundert pfund ond fünstehen pfund Haller die sie nach iver be Sayswyse hat als vas ift fürgelegt off Altheim bem borf vad ond gartenzinßen in vnßer statt zu Horw mag machen vnd geben Spital in derselben statt zu Horw vns vnd vnsern erben onschedzber losung vnd den rechten die wir billich daran haben sollen vngeuerlich. hund diß briefs geben zu Baden in Ergouw am pfingstag vor allertag nach Christus gepurt drutzehenhundert Jar darnach in dem Süben higosten Jare.

d. Copial-Buch zu Hork.

754.

ovember 1387. Schaffhausen. Herzog Albrecht von Destreich t die Erhebung der Kirche zu Horb zu einem "Collegium und umfilchen" von Seiten des Grafen Rudolf von Hohenberg.

r Albrecht von gotes genaden Herhog ze Desterrich ze ..... 1
1 ff der Windischen Marich und ze Kortenaw. Grafe ze Habsze Tyrol ze Phyrt und ze Kyburg Marggraf zu Burgaw und af in Elsass. Bekennen und tün kunt offenlich mit dem brieue. Als molgeborne unser lieber ..... 1 bolff von Hohemberg mit hilff ander biderber leute durch got ze eren und lob die kilchen in der Korw erhaden wil ze einem Collegi und einer Tümkilchen Probst und zwelf korherren sein sullen, Und hat darzü zü ewiz.... 1 begabung und widmunge beschaiden anzgezaigt (sic!) und gegeben kilch zu Phlingen, da die egenant kilch ze Horw als ein Toczehoret und ouch die lükilch (sic!) ze Vtingen mit sampt allen iren nützen gülten und zügehörungen die von der herschaft zu Hohemzehen sint gewesen, alles nach lautt des Stiftbriefs den unser egenanter arüber gegeben hat der nachgeschriben lautt.

nun die Urkunde vom 31. Oktober 1387, Rotenburg, und wird fortgefahren:) i haben wir obgenanter Albrecht Herhog zu Österrich, Als rechter erb rschaft zu Hohemberg, nach wnsers obgenanten Oheims graf Rüdolsss n der allmechtig got lang wende nach seiner slissigen bete und ouch lättersch got und ze hail und trost unserer voruordern seligen, unser und unser een Selen, ouch zu derselben Stiftung waser willen und gunst gegeben, en ouch für uns unser lieben Bettern und erben, wissentlich mit dem brieue. Iso daz nach tode unsers egenanten lieben Öhems Weltliche lehenschaft der m Probstyie, und ouch aller korherrentumen und anderer phründen und n derselben Stift von uns und allen unsern erben, an dem Herhogentumen rrich ewichlich zu lehen sin, und ouch sust mit vogtzie und allen andern ewichlich, di uns und vnsern erben beliben on alles geuer. Und darüber zem urchunt geben wir den gegenwürtigen brief versigelten, mit vnsern



16. November 1387. o. D. Graf Rubolf von Hoher Graf Rumelin, berr zu Altensteig, verkauft eine Hellen Gult von Unterjettingen an Walther Spfrib von L

Wir Grauf Rubolff von Hohemberg herr ze Alte offenlichen fur ims und unfer erben und Nächtomen mit bifem b wohlbebahtem mut gu ben giten bo wir Riten onb gan mohten mit rehter wiffend mit folichen worten werken und getaten Ms e von reht kraft und maht haut han fol und haben mag ieto und redlich vertouft vnb ze touffend geben haben Ains ftaten Ewige men beschaiben malther Sifriden burger ze Rotemburg erben viertig pfund und gehen schilling iteliger guter und genem viertig hunr alles ftates und emiges geltes. Des felben haller o erben iarlichen werben und gefallen fol zwainzig pfund haller ge purg tag ond die andern zwainhig pfund ond zenhen schilling ! Martins tag ber bar nauch aller schieroft tomet: bes erften menglichen und por allen anbren gulten und gelten vifer un berutingen mit luten mit guten mit afern mit wifan mit ! maffer mit maib mit allen fturen zinfen gulten und gelten Es fi gelt hunergelt ober sus ander gelt wie die genant ober gehaissen namen offer bemfelben onferm borff mit allen finen rebten nutze so ienbert überal bazu und barin gehoren sol und mag wie oder gehaissen ist, Es sy benempt ober unbenempt funder befücht ober unbefücht nuzit usgenomen ungenarlich an furzo an all irrung Duch fullent Inen die egenanten viertig ! inen erben für vns vnd all vnser erben aller der reht vordrung vnd anspräch so vir zu ben obgenanten hällern vnd hinr gelten allen ober zu ier ieglichem besun= der vont her gehebt haben oder füro darzu gehaben oder gewinnen möhtin süs der so Wan wir vns bekenen das wir an disem kouff niht betrogen sigin über= halb noch überreht noch suß mit behainerlen geuerde: In behainen weg: Bnd darumb so sullen wir obgenanter her von Hohemberg vnd vnser erben dem egenanten walther Sifriden und sinen erben die obgenanten haller und hunr ett allu vnd ier ieglichs besunder vser vnserm obgenanten dorff Bn derütingen mit aller zügehörd als vorgesagt ist an welem oder an wie mengem sie benn mangel irrung oder gebrust hettin oder gewünni die gelt allu Inen vertgen ver= Tin ufrihten und versprechen gen aller menglichen wenn oder wie dick sie des **Addurftig warin ober** wurdin zu allen tagen an allen stetten und gemainlichen an Men rehten vnd gerihten gaistlichen vnd weltlichen das sy där an habend sigin much dem rehten an iren schaben ungenarlich Duch ensullen wir noch unser erben nachkomen noch behain vnser kneht noch amptman noch nieman anbers von **Anseren wegen ben e**genanten walther Sifriben noch sin erben noch ir gewisse **Stijdaft an den** obgenanten gelten allen noch an iro aim tail weder sumen noch ten haimlich noch offenlich noch schaffen das getän werden In dehainen weg den wir sy da zü trüweclichen fürdern vnd schirmen sullen als ander vnser aigen= güt vnd nit hindern vngeuärlichen. Wer aber das dem egenanten walther **Sifriben ober sinen erben nit geschähe vnd Inen an den obgenanten gelten von** wiren wegen dehain bruch inval Irrung oder kumernust geschähe vnd widersur re war über kurt ober über lang wenn ober wie dick daz beschähe. So haut den malther Sifrid egenant sin erben und all ir helffer gewalt und gut reht uns sigenanten herren von Hohemberg vnser erben vnd all vnser lut vnd gut vnd bes obgenant borff vndervtingen mit aller zügehörd vnd die geburschaft gemain= khen des selben dorffs vud iet da sint oder füro dar kument vud all ir erben als ir gut darumb vnuerschaidenlichen anzegriffend ze schadgent ze pfendent 30 30 bekümmert allenthalben wa vnd wie sie künnent oder mügent mit geriht gaist= Ehem ober weltlichem ober ob sie wend ängeriht än allen vnsern vnd iro zorn dag vnd rauth vmer so lang vny Inen alles das eruollot wurd där an sie den magel oder gebrust hettint oder gewinnt: gant vnd gar an allen iren schaden Da vor vns ouch nutit schirmen sol suß noch so in behainen weg Wan waz sy wider tund So hand sie allwegend reht vnd wir vnreht. And in welen Maden sy vnd ir helffer des angriffs oder von des vorgenanten geltz wegen vmer limint da von sullen wir vnd vnser erben ob Inen das geirrt würd von vusren wegen von helffen an allen iren schaben War aber bas walther Sifrib ober m erben an dem obgenanten gelt allem oder sin ainem tail gesumpt oder gejrrt wirdin von der egenanten geburschaft wegen ze vnderütingen vnd nit von Miren wegen So sol vnd mag er denn vnd sin erben wenn oder wie dick daz bicabe bas selb gelt bas Inen benn also ufstünd vnd bar an sy denn von iro

wegen mangel ober gebrust hettint ober gewann ze schaden ze niement uf die selben geburschaft gemainlichen an Cristan ober an Juden ober sus ze kuntlichem gewen lichem schaben wa sy wend vngeuarlichen Es hand ouch sy vnd all ir helsfer barti gewalt und maht das egenant dorff underütingen und die egenant geburichel gemainlichen und all ir erben und nauchkomen und als ir gut und nit uns daruns anzegriffend ze schabgent und ze pfenbent ouch allenthalben mit geriht oder an ge riht und in aller der wis so von bus vorgesagt staut als Lang unt Inen allel baz usgeriht vnd vollfürt wirt des sy benn mangel vnd geburst hettint gant van gar an allen iren schaben: Vor bem angriff ouch sy nit schirmen sol enhain sas die ieman ieho ober hienach finden ober erdenken moht sus ober so in behainm weg Wan waz sy vnd ir helffer da wider tund oder getun möhtin so hettint 🛊 allweg reht und die egenant geburschaft und all ir erben und nauchkomen vurest In waz schadens ouch sy vnd ir helffer dez angriffs ober von der vorgesagten gelt wegen baran sy ben von iro wegen mangel ober gebrust hettint ze schaben komen wärin von dem schaden allem sullent wir obgenanter her von Hohembers vnser erben vnd die egenant geburschaft gemainlichen vnd vnuerschaidelichen val all ir erben vnd nauchkomen: von helffen ledig vnd lous machen an allen im schaben an fürzog vnd widerrede vngeuarlichen Bnd vmb das daz all vorgesegt sacha von vns an disem brief war vnd stat belibin hierumb So haben wir obst nanter Grauf Rüdolff von Hohemberg her ze Altenstaig gelobt vf volet aid den wir darumb geschworn haben all vorgesagt sach so von ins also verge schriben ständ an disem brief war vnd ståt ze haltent nach dist briefs sag vngeuerd vnd des ze vrkunde der wärhait So haben wir vnser aigen Insigel offenlichen gu henkt her an Darku so haben wir gebetten den Edeln Hochgebornen herren Gran Rüdolffen von Hohemberg vnsern lieben vettern und diss erber hainrichen Stahler Bengen den herter und Gerungen den Obrosten bas in im aigni Insigel ze gezugnust aller vorgeschribner ding in selber an schaden ouch offen lichen hand gehenkt an disen brief Wir die obgenanten der schulthaiss die Rise vnd die geburschaft gemainlichen des egenanten dorffs vnderütingen geloben vnser and die wir darumb geschworn haben liplichen zu got vnd zu den hailige mit gelerten worten vnd mit vfgebotten fingern für vns vnd aller vnser erba vnd nauchkommen all vorgesagt sacha von bus an disem brief war vnd ståt haltend nauch diss briefs sag vngeuerde And dem obgenanten walther Sifts den und allen sinen erben die obgenanten hallergelt und hunrgelt iarlichen rihtend und ze gebend für alles verheften und verbieten und für all Jrrung w hindernust aller lut vnd geriht gaistlicher vnd weltlicher uf die zit vnd in all 📫 und weg so von bus vorgeschriben ist an disem brief Und ze noch merer sicherhal vns aller vorgeschribner ding ze übersagend So haben wir ouch gebetten ba Edeln hochgebornen herren Grauf Rudolffen von Hohemberg wiern gni bigen herren und diß Erber und veste Hainrichen ben Stahler Bengen 🖿 herter vnd Gerungen den Obrosten das sy iru aigni Insigel also ze zugnut

rd gehenkt an disen brief Der zugnust aller wir obgenanter her von Hohem=
rg vnd wir die andern zugen hainrich stahler Bent herter vnd gerung
brost verienhen ins selber an schädlich Dirr brief ist geben an Sant Othmars
bes Jaures do man zalt von Cristi geburt drutehenhundert Jaur vnd Süben
d Ahtig Jaure.

- B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.
- 16. unten die Urkunde ju 16. Juli 1423, in welcher bem Grafen Rubolf ber Beiname Amilin gegeben wirb.

756.

L. Januar 1888. Rotenburg. Werner Märheld, ein freier Lands richter zu Rotenburg von des edeln Grafen Rudolf von Hohenberg wegen, bekennt, daß Albreht der Durner von Lustnau auf dem Landgericht zu R. alle seine Habe an das Kloster Bebenhausen vermacht habe.

36 Wernher Marheld ain frier lantrihter ze Rotenburg von ebeln hochgebornen graff Rübolfz von Hohenberg minez gnäbibu herren wegen tun kunt allen den die disen brief ansehent oder hörent lesen **bs id ze geriht sazz** vf bem lantgeriht ze Rotenburg an der offnen Fien strasse of disen tag als diser brief geben ist ond do ich also ze geriht sazze **hunden vor** mir vf dem vorgenanten lantgeriht der wolbeschaiden Abreht pr Durner von Lusteno dem dorf vnd Adelhait die Knäpplin sin elichi postro bedú gesundes libs vnd vernúnstig der sinn mit wolbedahtem mut vnd mit rat der die dar zu notdurftig warent mit ainem fursprechen als reht vnd veriahent da bedú offenlich und unbezwungenlich wie das sie vor etwie Miten den erwirdigen ganstlichen dem apt vnd dem couent des klösters ze Bebenhusen als ir gut als sie mit namen hie nach geschriben stand dez ersten k huß vnd schuren vnd ir hofraiti mit aller zü gehörd die gelegen sint ze Lusteno ten dorf stoßet ainhalp an die strass vnd an Aberlin des Frizingers jus vnd obnan an Munsterlis gesazz vnd zwo mannmat wisan gelegen obnan mber Dwe stossent ainhalp an Hansen des Kurners wisan von Dubingen to gu ber andren siten an Hainten Applins wisun vnd zwo mannmat wisan plegen an bem same die stossent ainhalp an Contilins des wagners wisen Dubingen den man nempt von Dusslingen und zu der andren siten an Ibreht Bederangels wisen von Dubingen vnd ain mannmat wisen gelegen fbem ftubach stoffet ainhalp an Benken dez binders agger den man nempt Ibreht Sigbolt bohterman und anderthalp an Friten des vischers agger mi ain bongarten gelegen ze Lusteno bem borf ainhalp an bez Contels bonprien und anderthalp an dem weg under dez metlers hut und duch alles das

gut bas sie ieho hant ober noch gewünnen es sig vich, rinder voer wiff ober schaf barschaft hufigerat liegent ober varndes sundens ober vuluntes: ober onbesüht nútit off genomen vermachet ond gegeben hettin ze Aufendas bem geriht da sie bebi june sesshaft wärin vnd baten mich inen fåre at A vrtail ze ernarnd wie sie das fúro den vorgenanten dem apt vud dem cont vorgenanten klosters Bebenhusen suro vermachen und vf geben solt das chi vnd maht haben moht vnd dwenklich an widerruf beliben solt da wider schol andahtig gapstlich brüber Johanss Amman von Rötenburg größsch bez vorgenanten closters ze Bebenhusen da mit sinem fürsprehm reht was vnd batt jme och an ainer vrtail ze ernarnt wie bas beschen gan solt das der vorgenant der conent des vorgenanten closters Bebens an habent war be verstaht ich jnen ber vrtail de warb ertailt mit gesamleten ainter vrtail als of bem vorgenanten lantgeribt ze Notenburg rest was das tun soltin mit mund vnd mit hand vnd mit miner hand in des vorg brüber Jöhansen dez Ammans gröfstellers ze Bebenhusen hand von dez vo ten apy vnd dez coneny des vorgenanten closters ze Bebenhusen wegen und bas beschäch bas es benn billich und burch reht also beliben solt und ber couent des vorgschriben closters ze Bebenhusen an den vorgenanten gibt habent war und her umb ze offnem urfund so han ich des lautgerift ze burg inspgel mit vrtail gehengst an bisen brief ber geben ist an bem nässä tag vor vnser frowen tag der liehtmess des jares do man zalt von Gottes za bruzehenhundert jar dar nach in dem äht und abzigosten jar.

B. b. Orig. im Landesarchiv zu Karlsruhe. — Rundes Siegel in grauem Lan Pergamentstreifen. Rechts geneigter, dreieckiger, quergetheilter Schild, obere The höher im Abdruck, nach unten etwas abgerundet, auf dem auswärts gerichteten Crechtsgekehrter, geschlossener, großer Helm, mit ziemlich großer Sehöffnung, eben hohe Hifthörner, die in die Umschrift hineingehen, hinten am Helme sind drei est gebogene Federn besestigt. Der Grund ist gegittert. Umschrist: † S. Wernheri. heldi. ivdicis. provincialis. i. Roted'g.

757.

21. April 1388. Rotenburg. Graf Rudolf von Hohenberg ed der edeln Frau Katharina von Lichtenstein, Wilhelms von Wegen Wittwe, die 13 Malter Roggengült, welche er (Rudolf) 25. Mai 1375 um 130 Pfd. Heller an Walther Sifriden Rotenburg verpfändet hatte, um die gleiche Summe an stibringen.

Wir Graff Rüdolf von Hohemberg Tügen kunt vor allen, den bisen brieff ommer ansenhend lesend ober hörend lesen daz wir der Edeln

frome katherinen von Liehtenstain wylant wilhelms von wähin= fäligen Elichen Huffrowen Güntt vnb geurlobet haben Günden vnb en Jr ouch wissentlich mit craft diß briefs, An sich vnd an ir Erben ze zent vnd wider ze losend die drützenhen malter Roggen gelt Rötemburger bie wir vor ettweuil ziten vnd iaren dem erbern fromen walther sifriden erm burger ze Rötemburg zu ainem rehten pfand versetzt hetten vffer m layenzenhenden ze Rötemburg die yme da von Järlichen vnd dez ersten r gegeben wurden vff sant Martins tag, Und was die selb pfandung beschenomb hundert pfunt, vnd brißig pfunt, allez güter Haller alz baz der pfandung wol wißt den wir dem egenanten Walther Syfriden darumb gegeben hetten jelb brieff geben wart an sant vrbans tag Nach Crists geburt brützenhen= ert iar vnd darnach in dem fünff vnd Sübentigosten Jar die wil wir benvnser Land vnd Herschaft ze Hohemberg aigentlich vnd vnuer: ert zu onsern Handen hetten, und won nun die egenant frome katherin Liehtenstain Walther Syfriden ba vorgenant vff disen tag als dirre brief ift die hundert pfunt vnd drißig pfunt haller vmb das vorgeschriben korn= also bar geriht vnd bezalt hat vnd den selben pfandung brief vnd ouch die nhen malter iarlichs roggen gelt Rötemburger mess usser vnserm Lavenzenn ze Rotemburg alz vorgeschriben stät Da mit usser walther sifrit hant In nt erlößt vnd geledgot hat mit inserm gunst vnd güten Willen Darumb So ben wir vorgenanter Herre Graff Rüdolph von Hohemberg offenlich für vns alle önser erben und nachkomen, daz die egenant frowe katherin von Liehten= vnd alle ir erben die vorgeschriben drützenhen malter Roggen gelt Rotem= r mess, usser inserm Lapenzenhenden ze Rotemburg nun füro hin vmmer me alle iar Järlichen uff sant Martins tag Innemen nießen ond haben süllenb veclich mit allen den rehten nützen vnd zügehörden alz vnser vordern vnd mb ouch der egenant walther sifrit daz selb korn gelt vnt uff bisen hüttigen zehebt und genossen haben und wir ynie daz mit unserm brieff verschriben i an all geuerd vnd mit namen So empfelhen vnd haißen wir ernsteclich alle amptlüt die bez selben zenhenden neto pflegend ober in kunftigen noch pflegen werdent daz sy die egenanten frowe katherinen von Liehtenstain ihr erben also allü Jär iarlichen vff sant Martins tag vmb die vorgeschriben enhen malter Roggen geltz Rotemburger mess usser bnserm Lavenzenhenden stemburg bez ersten und vor menglichen ufrihten und bezalen gar und gentsm allen gebresten baran wir noch inser erben vnd nachkomen noch nieman s von insern wegen Sy noch ir erben noch niemann anders von iren wegen nit me weder hindern Irren noch sumen süllen noch wellen noch schaffen t gesumpt werden in dehainen weg weder mit briefen noch an brief mit genoch an geriht noch suß mit dehainer ander sach die yman erdenken kund moht suß oder so an all generd vnd süllen vnd wellen sy vnd ir erben darzü wlich fürdern vnd ju daz gut schirmen alz vnser aigentlich gut vnd war ouch 4mib, Urto-Bud jur Gefd. b. Gr. v. Bollern-Bohenberg.

ob der egenanten frome katharinen von Liehtenskain ober iven erben das schriben korn gelt von gemanne vmmer me anspråchig war ober wurd sch oder öber lang So süllen wir oder inder erben und nachsomen Ir d erben die vorgeschrieben drutzenhen malter iarliche Roggen gelt uffer Lavenzenhenden ze Rotemburg alz vorgeschriben stät gentzlichen vertigen v fprechen gegen aller menglichen an alle Stetten zu allen tagen vub gemain allen gerihten Gaistlichen vnd weltlichen Wie vnd wa sy dez vnemer me bei vnd nötürsstig sind daz sy vnd alle ir erben baran habend sigen än all schaben allez ungenarlich Sünderlich so ist berett wenne wir oder inser er nachkomend komen ze rehten ziln in dem iar aht tag vor fant walpurg t aht tage barnach So sol sy ober ir erben ins ainer losung gestatten än al red vmb Hundert pfund vnd vmb drißig pfund güter vnd genemer haller! genannter Herre von Hohemberg geloben by guten trumen für ins al erben und nachkomen all vorgeschriben sachen war und flat ze haltend ze wiß als von dus an disem brief geschriben stat Bud dez zu ainem wären. So ist önser Insigel von unsers Haisent wegen offenlich gehendt an bis Bud ze noch merrer sicherhait So haben wir gebetten ben Ebein busern Dheime Graff Rubolffen von Suly Lantrihter ze Rotwil w getrumen Bengen von Bodingen bufern Rat und biener und B ben Herter Ribter ond Rat ze Rotemburg baz die von infers bett zå ainer gekügnüst aller vorgeschriben bing Iru aignu Jusigel zå dem offenlich gehendt hand an disen brieff, dez ouch wir vorgenanter Herre Rüdolff von Sult Bent von Bochingen und Bent Herter offenlich verienher insern Insigeln die wir also ze gezügnüst aller vorgeschriben ding an bise gehendt haben der geben ist ze Rotemburg an dem nahsten zinstag v Jerigen tag Nach Christs geburt drützenhenhundert Jar und barnach in 1 vnd Ahtigosten Jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das erste Siegel — bas fl. ! Siegel bes Gr. Rutolf von H. Das zweite, tas bes Gr. von Sulz, gut i Das britte Siegel ist das bekannte von Bochingen. Das vierte das undeutliche des

758.

uni 1388. o. D. Katherina von Lichtenstein, Wilhelms von Weschingen Wittwe, bekennt, daß Graf Rudolf von Hohenberg das Recht habe, wieder an sich zu lösen 13 Malter Roggengült aus dem Laienzehnten zu Rotenburg um 180 Pfd. Heller, 20 Malter Roggengült aus dem Laienzehnten zu Seebronn um 100 Pfd. Heller, endlich eine Weingült aus Bergen bei Wurmlingen um 50 Pfd. Heller.

3ch katherin von liehtenstain wilhelms von wähingen fäligen en wirtinn Tunt vor menglichen, als der Edel vnd wolgeborn Graue Rubolff von Hohemberg min gnabiger Herr mir guntt eurlobet hat an mich und min erben ze lösend und ze pringend die brützensalter iarlichs roggen gelt ußer dem Lavenzenhenden ze Rotemburg jundert pfund vnd drißig pfund guter Haller, vnd ouch die zwainzig malter n gelt ußer dem lagenzehen ze Sebrunnen den die winmar von nlingen Inn habend vmb hundert pfund guter Haller, darumb ber egenant madiger Herr von Hohemberg die vorgesagt korn gült vor ettweuil ziten dem fromen walther Sifriden burger ze Rotemburg versett und In hett vnd als mir ouch benn ber selb min gnabiger Herr von Hohemberg zuntt hat das wingelt ze lößend für fünftig pfund güter Haller das da iar= gat usser ber kürnen berge gelegen ze wurmlingen dem borf das slin von winolfshain vormals ouch Inn gehebt hat von dem egenanten. n gnadigen Herren von Hohemberg als das die brief wol wisend die ich 1 Inn hab Bekenne ich mich mit bisem brief offentlich wenn der egenant min zer Herr von Hohemberg sin erben oder nachkomen ain widerloßung vordem mich ober min erben So füllen wir Inen die vorgesagt gut allu ober ir besunder wider ze lösend geben vmb souil gelt als ich die an mich vnd rben gelößt und bräht han und ouch nach der brief sag so ich darumb Inn wch ze rehten ziten in dem Jar das ist allewegend aht tag vor sant walpurg ber aht tag barnach alles vngeuarlich vnd bes ze vrkund so ist min aigen A offenlich gehendt an bisen brief vnd ze noch merrer sicherhait so han ich en den edeln vesten Bengen von Bochingen und den erbern wisen jen den Amman burger vnd rihter ze Rotemburg das si von miner vegen zu ainer getügnüst aller vorgesagt ding Jrü aigenü Insigel zu dem n ouch offentlich gehendt hand an bisen brief das ouch wir obgenante Bent Bochingen und Bent der amman verienhen under ungern Insigeln uns un-48\*

schädlich der geben ist an dem nähsten zinstag nach unßers Herren frankli Rach Cristy geburt drützenhundert Jar darnach in dem aht und Ahtigs

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit 3 Siegeln, bem ber An und benen ber beiben Zengen. Das Siegel ber R. von L. hat einen Flügel in

759.

15. August 1888. o. D. Graf Rubolf von Hohenberg verpfär Wieberlofung die Feste Kallenberg an der Donau (jett dem Pfarrdorf Buchheim, bad. A. Meßtirch, gehörig), t Gründelbuch (zur Pfarrei Eigeltingen, bad. A. Stockach, g das Städtlein Rusplingen (D.A. Spaichingen) mit den ! Obernheim, Dormettingen (D.A. Spaichingen), Erlahei Bronnhaupten (jetzt Hof D.A. Balingen) an die Grafen von Sulz, Bater und Sohn, welche ihm 945 rheinisch gulden geliehen hatten, um damit die genannten Bestigung denen von Bubenhosen zu lösen, denen er dasür 1500 Pfd Hauptgut und 326 Pfd. Heller Zins 2c. schuldig gewords

Wir Graf Rüdolf von Hohemberg verienhen und Tügen Kunt für ins vnd all inser erben vnd nachkomen das wir dem Edelm inser öheime Graf Rübolffen von Sult vnd ouch Graf Rübolfen sine kuntlicher vnd vnlogembar schuld gelten süllen vnd reht vnd redlichen schul nünhundert guldin vnd fünf vnd viertig guldin ytaliger Rinscher güter w 'an gold an gebräch und an gewiht, die si ins also bar geriht und bet mit güter kuntschaft an die pfantschaft kallemberg der vestin gele ber Tonnow mit bem Hoff ze Grinbelbuch ber bartu gehot Rusplingen dem stättlin mit den borffern obernhain und dorma Erlhain vnb och prumhopten mit aller ir zügehord, die wir ba mit er gentlich gelengot haben von Hainrichen von Bubenhoffen, bes p vorgesagt vestin und güter allü gewesen sind für fünftenhenhundert pfund Höptgüt und für brühundert pfund und sehs und zwaintig pfund Haller ytaliz ond schabens, als sich das mit rehter raytung erfunden hät nach der pfande lutung vnb sag So benne wir vorgenanter Herre von Hohemberg ! nanten Hainrichen von Bubenhoffen und sinem vatter fäligen Me ten barüber gegeben hetten zu ben ziten bo wir vnser land und Herse Hohemberg bennoht ledeclich vnd aigentlich zu vnfern handen hetten vnd vnd darumb das non der egenant inser lieber Oheime Graf Rüdolf w vnd Graf Rüdolf sin Sun vnd all ir erben ber sunun (sic!) ber vot Rünhundert guldin ond fünf ond vierzig guldin Rinscher ptaliger guter w

ter sicher figen So haben wir In vnd allen iren erben für bus all vnier erber d nachkomen zu ainem rehten redlicken und werenden pfand an alles abnieffer sett die vorgesagt wnier vestin kallemberg mit dem Hoff ze Grindelbuch Rusplin 1 bas ståttlin Obernhain, dormattingen und Erlhain die borffer und och prunn pten ben hoff das ouch etwenne ain dorf gewesen ift die vorgesag fin Statt und ouch dörffer mit zwingolif und graben mit luten und guter t begriffen buwen und zügehorden Es fig an Chaffty an gewaltsam: vogtreht an vogtyen mit fab mit geriht mit zwingen mit banner t allen gelten vnb gulten Es nig an forn gelten galler gelten genß urre aiger und fåß gelten und mit namen mit åggern wisen holt velt izzer wazzerlaytinan ond onichenken wunne ond waid by wasen ont swig fundes und vnfundes clains und größ vberal nütit uigenomen das benn ber vorgenant vestin kallemberg und Rniplingen dem stättlin Obernhain dor ttingen vnd Erlhain den Dörffern und zu prunnhopten gehöret, doch ußgenomen : Müly ze Nusplingen da mit sy nit ze schaffend hand Also vnd mit ben bing das die egenanten vnser lieben Oheime und all ir erben die vorgenan stin Stat borffer vnd guter mit allen iren zu gehörden Inne haben nützen vnt essen vond entsetzen süllend gereuwlich ane all abschlegg an dem Hoptgul bouch an aller menglichs irrung vnd Hindernüft vmmer als lang vnd souil t**nt das wir oder** önser erben die vorgesagt vestin kallemberg Rusplingen das ittlin Obernhain dormattingen Erlhain und auch prunnhopten wider von In ober merben erledigen und erlösen mit nünhundert güldinan und fünf und viertig guldinan inscher ptaliger güter vnd gaber zu rehten ziten in dem Jar allewegend uf sant latins tag ober viertzenhen tag darnach ungenarlich doch also wenn wir vuser erber der nachkomen also lösen wellend So süllend wir In das vorhin verkünden und sager pen manot dauor vnd denne uf sant Martins tag aller nähst darnach lösen oder ir ingenhen tagen darnach mit der summe gelt als vorgesagtsstätt alles vngenarlick in ouch denne ze mal den nutze mit dem Höptgüt geben und bekaler vngeuärlich war ouch ob in ober iren erben die vorgesagt vestin kallemberg biplingen daz stättlin obernhain dormattingen Erlhain und prunnhöpten mit ir i gehörd von vmmer yeman ansprächig war oder würd vber kurt oder vber lang • fällen wir oder vnser erben vnd nachkomen in oder iren erben die vorgesagter t vnd güter vertegen verstan vnd versprechen gegen aller menglichen an aller ten zu allen tagen vnd gemainlich an allen gerihten gaistlichen vnd weltlicher e vnd wa si des vmmer bedürffend vnd notürftig sind, daz si daran haber nach dem rehten an iren schaben vngenarlich Tätind wir ober vnser erber 1 nachkomen bas nit So habend si oder ir erben vnd wer in des hilstet gewal reht vns vnser erben vnd nachkomen darumb an ze griffend an allem den wir haben an lüten vnd güten mit geriht ober an geriht als vil vnd gnus das In die vorgesagt gut geuertigot vud uf geriht werdent, daran sie denn igel vnd gebruft hettind an allen iren schaben an geuerd vnd sol vus vor ber

angriff nit schirmen behain geriht weber gaistlichs noch weltlichs noch nähit au fuß noch so an all generb. Me ist gerett war ob In ober iren erben bie vo fagt vestin tallemberg ober Rusplingen daz stättlin orbernhain (sic !) bormattig Erlhain vnb auch prunnhöpten die dörsser verbrunnen verwüst sber geschl würden oder suß angewunnen wie sich das fügty suß oder so, das sol alles noch iren erben an birr schuld und Höptgüt behainen schoen weber pern t pringen won das In allweg grund vnd grätt der vorgesagten pfantschaft hat Ir reblich pfant fin sol vinner bis uf die zit vnd zil daz wir oder buser er und nachkomen die vorgesagt pfand erlößen von In ober iren erben und fumin der vorgesagten guldin in der wiß als vorgesagt stätt än allen iren sign ongenarlich und füllen und wellen in ouch die vorgenanten pfandung und g bie wil vnd sie nit erlößt sind getruwlichen schirmen als ander vuser aign gåt än generd Es tst ouch gerett baz wir vorgenanter Herre von Hohembern erben und nachkomen den egenanten unser Oheimen von Sult ober iven af alle Jar iarlich die wil wir diß pfantschaft vnerlößt haben ze burgsazz kallemberg geben füllen zwaintig pfund Haller und zwaintig malter kornag wegend uf sant Martins tag von allen den nützen zinsen vod gelten so wir li ze frydingen dem ftattlin es sig von der kilchen far vor der vyfell ober von der Milli wennan daz genallen vud werden mag Also das si bis der vorgesagten Haller und korn gekt fürderlich ufgeriht werden an iren fall als vorgesagt stat an generb und füllen wir unser erben noch behain unser a man noch suß nyman anders von önsern wegen si noch ir erben daran nit ! dern irren noch schaffen gesumpt werden kains weges an geuerd Duch sol die e nant vestin kallemberg bnser und unser erben und nachkomen offen hus six allen bnsern notürften wider aller menglichen nyman ußgenomen doch än i merklichen schaben, Des alles zu ainem wärem vrkund So haben wir vorgen ten (sic!) Herre von Hohemberg unser aigen Insigel offenlich haissen gehendt bisen brief, vnd ze noch merr sicherhait so haben wir gebetten die fromen vel und vnser getruwen lieben her volken und her Conraten von Wytt gen Ritter gebrüber Bengen von Bochingen vob Sansen ben amm von Bühel, das sie ze gezügnüst aller vorgesagt ding Iru aignu Jusigel dem vnßern ouch offenlich gehenckt hand an disen brief won si alle vorgesagt # vnd sachen also berett vnd getäbingot hand, des ouch wir vorgenanter volk 1 Conrat gebrüber von Wyttingen Ritter Bente von Bochingen vnb hans ams von Bühel verienhen under unsern Insigeln die wir also ze gezügnüft von bel wegen, des vorgenanten unßers gnäbigen Herren von Hohemberg an dien b gehendt haben, doch uns selb unschädlich, der geben ist an unser frowen ing 🖷 ze Himmel empfangen wart Nach Christz gebürt brützenhenhundert Jar datt in dem Aht vnd vnd Ahtigosten Jar.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit 4 Siegeln.

### 760.

1. Rovember 1388. c. D. Graf Rudolf von Hohenberg, von welchem Pfass Berthold Wüll, S. Johannsordens, den dritten Theil des Laienzehnten zu Kiebingen zu Lehen getragen, belehnt auf dessen Bitte damit Conzen den Wüln, desselben Bruder.

Wir Graf Rübolf von Hohemberg Tun kunt menglichen bas für vns ian dem tag als dirre brief geben ist Pfass Berhtold wüll sant Johans ens vnd seit vns, wie daz er von vns ze lehen gehebt hette ain drittail des enhenden (sic!) ze kübingen, der von vns vnd vnßer Herschaft ze en gat, vnd datt vns demuteklich, daz wir den von ime uf namen vnd in sinem Brüder Conken dem wüln lichen, des haben wir sin dett erhört haben den von im uf genomen mit hant vnd mit mund vnd den haben wir egenanten Conken dem wüln mit aller siner zügehörd gelühen, wie wir den vnd dehen hehen Hehen Also das er vns dauon sol tün, was ain die lehenman sinem lehen Herren pillich vnd von reht tün sol, doch mit des vnst dis lehens vns vnd vnser Herschaft vnserü reht. Wit vrkund dis briefs, en vnser Insigel offenlich gehendt ist, der geben ist an dem nähsten gütemtag sant Martins tag Nach Cristus gedurt drützenhenhundert Jar darnach in dem vnd Alhtigosten Jar.

8. d. Drig. im Spitalarchiv zu Rotenburg. — Mit bem gut erhaltenen Siegel Grafen.

# 761.

Juli 1889. v. D. Graf Rudolf von Hohenberg bestätigt das Bermächtniß des Albrecht von Dwe an das Spital zu Rotenburg, freit die geschenkten Güter auf ewige Zeiten und verspricht, dasselbe in deren Besitz zu schirmen.

Wir Graf Rübolf von Hohemberg Tun kunt und verienhen offenlich vas all vinser erben und nachkomen von der ordnung und gab wegen, Als recht von Dwe sälig di lebendigem lib vermacht und geben hat durch sin aller siner vordern und nachkomen selen hails willen, dem Spital gelegen der vorstatt unser statt Rotemburg und allen den siechen und armen vie verund darinne sind oder in künstigen ziten noch darin komend und allen nachkomen mit Rat und underwisung des Schulthaißen und des merren tails Rihter ze Rotemburg, mit urtail als reht waz alles sin gut das er gehebt uf den tag als der selb brief geben ist, der das alles wol aigenlich wist seit, den der egenant Albreht von Div sälig den pslegern und siechen lüten



tomen für uns unfer erben und nachtomen folich gnab luterlick vnser ond unser vorbern ond nachkomen selen gelildes und haile bie gut, so in ber vorgenant Albreht von Die vermacht versch hat, als bas ir brief wifend, so si barumb hand, bas die sel ommer ewclich bin fullen gefrigt fin ond fryen fi ouch mit ! Also bas wir, onker erben ond nachkomen noch behain onker A nieman anders von ungern wegen an die pfleger bes egenannt fuß nuzit anders, bas bem egenanten Spitaul möht schaben pri gesagten guten, so in Albreht von Die falig vermacht und geben ond all ir nachkomen bes alles füllen gentlich ond gar ledig v clag ond gorn ond ouch an alles bezwingen ir libs ond gut vo and nachkomen and von allen ben unsern an generd, und sullend bie gut besetzen vub enfeten und bem Spitaul die für teren ond lichen nach dem aller besten, alles angeuerd Darzü fullen vol si vnb bag felb gut getrumlich schirmen als ander unger burge burg ungenarliche Des ze prtund fo ist unfer Ansigel von unger offenlich gehendt an bijen brief, ber geben ift an bem nachsten f Jacobs tag bes Hailigen zwelfbotten, Rach Criftz geburt brüt ond nün ond Ahsig Jar.

B. b. Drig. im Spitalarchiv zu Rotenburg. — Das Siegel if Abschrift hievon findet sich in ben hohenberger Dokumenten (St.-A. T. VII. S. 1086.

"Auf ber Urkunde fieht von jungerer Sand, A. v. Dw habe "vber in Spitall geftifft."

### 762.

September 138!). o. D. Kuny von Waldeck, Ritter, gelobt, unbeschadet dem Deffnungsrecht des Grafen Eberhard von Wirtemberg, mit dem Haus Waldeck nicht gegen die Pfalzgrafen Ruprecht bei Rhein sehn zu wollen.

Ich kung von waldede Ritter genant Stadelherre, Bekenne vnd tun t offembare mit disem brieue für mich alle myn erben vnd nachkomen zu dem b waldede das wir mit demselben ninm huß waldede ewiglich vnd auch ich mit mynem libe vnd den mynen als lange ich geleben widder die durchluch= E, hochgebornen fürsten und herren here Auprecht den eltern, herc Aupt ben Jungern, Ir erben vnb Ir lannbe vnb lute nymer gethun sollen, Ine eynichen schaben dar Ine ober baruß laßen gescheen, noch Ir siende ober Inelaßen heimlich ober offembare, In keine wyse ane alle geuerde, D versprechen ich kung obgenant, das ich kennen mynen erben, oder geman we su dem Sloße waldecke sal lassen komen, eß sij in erbs wyse In kauffs sober anders, wie das gesin mocht, ane alle geuerde, er habe dann beuor obgenanten mynen gnedigen herren den hertogen und Irn erben gute besie= rieue geben für sich sin erben vnd nachkomen vnd zu den heiligen gesworn bas, bas In diesem brieue geschrieben vnd begriffen ist auch stete vnd veste witen vnd zuthun In aller maß als ich kuny obgenant mich In diesem brieue Frieben vnd verbunden han vnd das sal ich auch schaffen als ferre vnd erste mag ane alle geuerde, mit allen mynen erben des huß waldede daz sie den manten mynen herren der herzugen und Irn erben, auch soliche brieue und wiß geben vnd tun doch allzijt vßgenommen solicher offenunge als der edel . lieber gnediger herre, her Eberhart graue zu wirtenberg, für datum brieffs, an demselben huß waldecke hat, vnd alles das hieuor geschrieben stect, ich kuny obgenanter In guten truwen glopt vnd liplich zu den heiligen ge= veste vnd stete zu halten vnd nit dawidder zutunde noch schaffen gethan Den In keine wise ane alle argliste vnd geuerde, vnd zu warem gezugniß aller ieschrieben dinge han ich kunn Stadelherre obgenant myn eigen Ingesigel an n brieff gehangen, und zu merer sicherheit han ich gebetten, heinrich von mburg vnd heint Swicker von waldecke das sie Ir eigen Ingesiegel by myn auch an diesen brieff gehangen hand, zu gezugniß aller vorgeschrieben e vnd mich der allzijt zu ubersagen vnd ich heinrich von Baumburg vnd heinz ider von waldede obgenant Bekennen ob eß barzu kompt, das wir teyle an obgenanten vesten waldede gewynnen, das wir alle dinge als der obgenant tung Stabelherre vnser vetter sich in diesem brieue verschrieben hat auch in Elben maßen, stete und veste zu allen zijten halten und tun sollen und wollen alle geuerde und han das also In guten truwen globt und liplich zu den heiligen gesworn, Bud des zu vester stetikeit han wir vußer eigen Ingesigel obgenanten hern kuny Stadelherren Ingesigel an diesen brieff gehangen, I vus vud sine vud vußere erben vud nachkomen aller vorgeschrieben stucke e zu ubersagen vud zu ubersügen Datum dominica ante natiuitatem beate virginis gloriose Anno domini M.ºccc. lxxx. nono.

V. einer gleichzeitigen Abschrift im St.-Archiv zu Stuttgart.

763.

19. März 1390. Wien. Herzog Albrecht von Destreich belehnt Le von Bühl (D.A. Rotenburg) mit dem Dorf Bühl, ein Lehen vo Herrschaft Hohenberg.

Wir Albrehtt von got gnaden herhog zu Oftereich ze St Kernden und ze Krayn, graf ze Tyrol etc. bekemen, daz für we vnser getrwer Hans von Bühel und bat vns ernstlich, daz wir im gern verlihen daz dorff zu Bühel mit dem geriht, zwingen und bennen vn allen andern zügehörungen, gelegen in unser herschaft ze Hohemberg daz von der selben herschaft wegen, die niv an uns gevallen ist vns ze lehen wär und waz ouch sin reht anerstorben erbe von wylant vater säligen und allen sinen vordern, daz haben wir getän und haben i sinen erben daz vorgenant dorf mit sampt dem geriht, zwingen und benn andern zügehörungen verliehen und liehen wissentlich mit dem brief, waz baran ze reht verliehen sullen und mügen von vnz und vnsern vettern und fürdaß inn ze haben und ze nyssen und vnz ouch da mit getrw und gewi sin alz lehens und landez reht ist än gevärd, mit vrkünd disz briefz, ge wyen am samstag vor dem suntag Judica nach cristy geburt drivtehen l jar darnach in dem newnstigisten Jar.

Von einer Abschrift aus bem 15. Jahrh. St.-Archiv zu Stuttgart.

764.

6. Dezember 1390. v. D. Gräfin Agnes von Hohenberg, I des Kl. Reuthin, urkundet, daß das, was einige Klosterfraue väterlichem oder mütterlichem Erbe außerhalb des Klosters b mit einigen Ausnahmen nach deren Tode an ihre nächsten "in der welt" fallen soll.

Wir ffrom agnes Gräfin von Hohemberg priorin zu Rü wilperg der Statt gelegen In Costenzer Bystum vnd der Couent ger dez selben Closters prediger ordens verienhen vs gemainem mund für vus v auchkommen und tügen kunt allermenglich bie bisen brieff ansenhent ober esen, daz allü dü ligenden und geltenden güt die Swester Hagl Gerdrut n vnd haili ir swester Tohter in vnserm Closter genant die vihlman : tag hand vserhalb dem vorgenanten Closter von vatter vnd von mutter us Hof ägger wisan wingarten korngelt Hallergelt gänsgelt Hunrgelt agger= sie daz hand nauch ir aller tod den got lange wende an all vnser irrung vnd sumseli süllen vnd mügen vß vallen an ir nähsten erben in der welt e ben sint an sunberlich vnd mit namen vier malter dwigs roggen gelts ch gand vy Bengen Bonroß bez kellers agger gelegen zu Herremberg m Tüwinger Thor vnd den wingarten den petit inne hat Cunrat der die süllen nauch Gerbrut vnb katharinun der vorgenanten tod vallen an daz Closter Rüty vnd vier malter owigs rocken gelt gand vß pfrengen gut pingen die süllen nauch tod der vorgenanten aller vier beliben öwenclich dem vorgenanten Closter an das sel gerät durch der selan Hails willen ez her komen ist als wir och gut vest geltbrieff darumb inne haben. Duch t daz Swester Hail Gertrut katherin und Hayli ir swester Tohter die selben sie von erbs wegen angeuallen vnb anerstorben sint weder versetzen noch i noch hingeben füllen in behainem weg suß noch so an alle geuerde, vnd ü vorgesagten binge allü wär stätt vnd vest beliben barumb so haben wir zenant priorin vnßer aigen Insigel vnb wir der Conuent gemainlich dez 3 zu Rüty bem Closter gemain insigel zu ainer gezugnüßt aller vorgesagten enlich an diesen brieff gehenket Der geben ist an Sant Nycolaus bez hai= 9schoffs tag In dem järe do man zalt von Cristi geburt drüßenhenhundert barnach in dem Nünzigosten jar.

b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit ben beiben ziemlich gut erhaltegeln.

# 765.

lai 1892. Rotenburg. Herzog Leopolt von Destreich belehnt eint von Altingen, genannt Itis, mit dem dritten Theil des aienzehnten zu Kiebingen, der ihm von † Heinrich von Ow ansstorben und Lehen von der Herrschaft Hohenberg war.

r Leupolt von gots gnaden Herhog ze Österreich ze Steyr ze n vnd ze krain, Graue ze Tyrol etc. Tun kunt, daz für vns kam von Altingen genant Iltis vnd bat daz wir im den dritten tail des ehenden ze kuwingen, der in von Hainrichen von Ow seligen anervnd von der Herschaft ze Hochemberg wegen von vns lehen ist, a ze leihen. Das haben wir getan vnd haben dem egenanten Hainten ihen vnd leihen auch wissentlich mit dem brief, was wir daran ze recht leihen sullen ober milgen, also daz er ond sein erben den mit allen zügehörung von dem Hochgepornen sürsten Herzog Albrechten vussern lieben Hochgen vud vettern, vußere Brüdern vus vud vuhere erben in lehens weis die haben und niessen süllent als lehens vud landes recht ist an generbe. Mit wise die briefs Geben ze Rotemburg an dem Recker an freytag vor Pfingsen, Maristi gepürde Dreutsehenhundert Jar darnach in dem zway und Reuntsigisten Ja

B. d. Orig. im Spitalarchiv zu Notenburg. — Mit dem anhangenden, seit ferhalten Siegel des Ausstellers.

766.

2. Februar 1898. Wien. Engelhard von Weinsberg, welchem Herzoge Albrecht, Wilhelm und Leupolt von Oestreich die Bund Stadt Rotenburg für 10,000 ungarische Goldgulden pfändet hatten, die König Friedrich seinem "Anen" schuldigs worden, bekennt, daß das Haus Oestreich das Recht habe, Pfänder wieder einzulösen.

Ich Engelhart von Weinsperg vergich vnb tun kunt offenlich mit brief, für mich vnd mein Brüber, vnd all vnser erben. Bmb die vordrung A ansprach So wir gehabt haben hint ben Hochgebornen fürsten unsern gel bigen Herren Herhog Albrechten Wilhallmen vnd Herhog Leupolis Herhogen ze Desterreich etc. geuettern von bes geltes wegen, So weilent burleuchtigen Hochgepornen fürsten, kunig fridrich, Herkog Leupolt Herpog Hainrich Herpogen ze Osterreich Säliger gedechtnusse etc. Bette weilent Chunraten von weinsperg meinem Aenen seligen schuldig beit sind von der Dienst wegen, So er in getan hat in dem krieg wider 💆 von Bayern von des hailigen Römischen Reiches wegen Rach sas 🎙 Haubtbriefs den wir darüber von In haben gehabt. Also bin ich darumb auch vmb alle die Scheden die ich oder mein vordern des genomen haben vnd gëntzlich vberain komen mit den Egenanten meinen Herren von Ofterwi vnd haben vns mit einander lieplich verrichtet. In Sölicher mazz, baz Si 🖬 vnd meinen erben dafür Schuldig worden sind vnd gelobt habent ze gebenn zest tausent güter vngerischer gulbein güter an gold vnd Swearez genüg an will gewicht darumb Sie mir versatt habent ir Burg vnd Statt ze Rotembal an dem Nekter in der Herrschafft ze Hochemberg gelegen mit Tauft gulbein Jerlicher gült die vns ir Amptman den Si ve daselbes haben werde von allen den pfenningdiensten, die dieselb ir Herrschafft ze Hochemberg hat, I lichen richten sol, Als verer die geraichen mügent Was aber der abgent bes ons derselb ir Amptman mit korngelt weingelt ond andern Rügen derselben

chafft erstatten, bamit die Egenanten Tausent Gulbein Jerlicher gült erwollet m, Rach solichem anslage der in dem Land daselbes sittlich vnd gewonlich ist merbe Dieselben Burg vnd Statt ze Rotemburg Si auch sullent halten vnd nen Als ander ir Setze, die die Herren von in habent ungeuerlich. Also daz ein Brüder vnd vnser erben die nu fürbasser in anns rechten werenden pfan= weis an Abslag der Egenanten Jerlichen gült innhaben vnd niessen süllent Sapes vnd landes recht ist vngeuarlich Als lang vnt daz Si oder ir Erben on vns vnb vnßern Erben vmb daz Egenant gelt gentzlich wider erledigen Alosen. Wer aber daz wir die Egenant Tausent gulbein Jerlicher gült nicht en möchten, was vns dann daran abgeet das süllent Si vns vnuerzogenlichen andern iren nützen vnd gülten, wa Si die doben (sic!) in iren Landen t die vns fügsam sind eruollen vnd erstatten als der brief lauttet den wir In darumb haben Ich der Egenant von Weinsperg mein Brüder und alle Erben geloben vnd verhaissen der Egenannten vnser Herrschaft von Osterreich allen iren erben daz wir die Egenante Burg vnd Statt ze Rotemburg inn-: den Leuten So darzu gehorent Sullen vnd wellen vnwustlich Innbaben arlich vnd Si gentlich beleiben lassen bei allen iren Rechten freyheiten genamb brieuen die Si habent vnd herkomen sind vnd Si nicht besweren in ien weg an geuerde. Auch geloben vnd verpinden wir vns Ich vorgenanter hart von weinsperg min Brüber vnd all vnser erben, wenn vns vorgenante Hafft von Ofterreich oder ir erben, die vorgenante Burg vnd Statt Roten= losen wellent, vnd die Losunge an vns vordernt daz wir in dann die süllen vellen vnuerzogenlich vmb die Egenanten zehentausent Guldin wider ze lösen zu Sant Jörgen tag vor ober nach in den Nechsten vierzehen tagen ungeuervnd in mit der losunge in derselben mazz gewertig vnd gehorsam sein, vnd d ber statt tun an alle widerred wenn Si der begerend vngeuarlichen, Also welches Jares Si die losunge tun wolten die füllent Si verkünden und auf= mit irn offen briefen mir dem Egenannten Engelhard von Weinsperg ober n erben zwischen Sant Michels tag vnd weynachten ungeuerlich und barnach t Si vns bezaln der vorgenanten zehentausend guldin auf Sant Jörgen tag ber nach in den nechsten vierzehen tagen Als vorgeschriben steet. Wer aber 5i ober ir erben Nach solicher aufSagunge mich vorgenanten von Weinsperg mein erben nicht bezalten als vorgeschriben stat was wir des denn redlichen en nemen oder genomen hetten benselben Schaben süllent Si vns aufrichten, mch wartend sein auf der vorgenanten ir Burg vnd Statt Rotemburg vngeuar= Wer auch daz ich egenanter Engelhardt von Weinsperg ober mein erben Satzung von In nicht lenger haben wolten vnd in ober iren erben das verkunden und aufsagten, Bezalten Si ober ir Erben mich und meine erben barnach nicht auf die zil als vorgeschriben steet So haben wir vollen gewalt, orgenante Burg vnd Statt Rotemburg ze versetzen In allem dem Rechten als Si haben vngeuarlich. And ich vorgenanter Engelhardt von Weinspera gelab

į



messe Nach Cristi gepurd brewzehenhundert Jar, barnach in der tigistem Jare.

3. b. Drig, im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem gut er Ausstellers, welches 3 fleine Schilbe im Schilb bat.

767.

28. Februar 1393. Schömberg. Graf Herman von aller Ansprache an die väterliche und mütterliche Erb mahlin, der Gräfin Margaretha von Hoher

Ichen das ich mich mit guten willen begeben hab gegen der garethen Gräffin von Sulz geporn von Hohemberg gemahlen von alles des gutes wegen so ir vatter vnd mu borzu vmb alles das gut so ir noch fürbas hinzugenallen werd wie sich das heischet das si mit dem gut allem vnd vyglichem tun vnd lan schaffen ordnen vnd besetzen sol vnd mag was si w vnd genallen als ich ir des In trast die briss genetlichen vnd hab sy daran in dhein weg ze hindern noch ze sumend bey u trew an eyds stat on all generd mit urtund vnd offnung die Schen hundert newnzig Jar vnd drew Jar.

769.

i. März 1893. o. D. Johans ter Pfuser, welcher von tem Haus Destreich die Feste Hohenberg und das Städtlein Friedingen an der Donau mit den dazu gehörigen Dörfern als Pfand inne hatte, bekennt, daß solche dem genannten Fürstenbaus offen gehalten werden sollen, und von demselben wieder eingelöst werden können.

Ich Johans der pfuser vergibe offenlich, Bnd tun tunt menglichen mit m brieff für mich vnd alle min Erben als ich gepfandet han vmb die Hohborn burchlütigen fürsten min genädigen Herschaft von Efterrich hemberg die vesti vnd fridingen das Stättlin an der Tunowe und på bie börffer mit Lüten mit gute bie banne zu ber vorgenanten vesti vnb bem menten Stättlin fridingen gehörent nach mins versigelten Hoptbrieff wisung so ich 1 derselben miner Herschaft von Österrich Inne han Also das die obgenant vesti kenberg vnd ouch daz vorgenant Stattlin fridingen der vorbenempteu miner Hert von Diterrich und aller iro lantubgt offen Hüser haissen und sin füllent ane merkn schaden min Johen bes pfusers und miner Erber Alle die wil ich oder min Erben ielben flosse beibe in pfandes wise Inne han und von mir und minen Erben niht set fint, vnd ouch also in der rehten vnd mit dem gedinge das ich Johans der ser ober min Erben ob ich enwere der vorgenanten miner Herschaft von Hiterrich t iro lantubgten an ir statt die obgenanten ilone beide mit iren zügehörden ze lösen n fol nach mins versigelten Hoptbriefs wisvng so ich von Inen darumb Inne ane alle irrung vngeuarlich vnd ich Johans der pfuser da vorgenant han ouch pt bi bem ait so ich barumb gesworn han zu ben Hailigen mit gelerten worten mit vfgebottnen vingern für mich vnd min erben alle vorgeschriben sachen gebing war stått und veste ze haltenne und ze habenne in alle die wise als vor von mir beschaiden vnd verschriben ist ane alle geuerde vnd vnd herumb Mem vrkunde so han ich für mich vnd min Erben min aigen Insigel offenlich wiet an bisen brief, Der geben ist an dem Samstag zu mitter vasten Rach di geburt brützehenhundert iar darnach in dem drü vnd Nüntzigosten Jare 2c. 2c. 8. t. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ist abgefallen.

769.

April 1393. v. D. Jta von Tockenburg, Gräfin zu Werdenberg, 1918 enkt an das Spital zu Horb ihren Theil des Dorfes Salzstetten und das Dorf Altheim (D.A. Horb).

Wir Itt von Dockenburg Greuinn ze Werdenberg Tun kunt aller glichen vnd verienhen offenlich an disem brief, daz wir mit guter zitlicher vor-



gern an fin stat bie obgenanten zwai borfer mit vnfern reht und mit munde frilich vfgeben und ingeben mit allen nuten g ten, rehten und zugehörben, als wir fy ung ber gehebt un Daromb bem vorgenanten Spital ond ben pflegern an fin borfer Saltstetten onsern tail ond Althain genzlich no hina ! laten, mit gutern, mit Stilran, mit ginfen, mit gelten, Eg fige to gult, mit vellen, mit freflinan, mit vogten, mit vogtrebt, mit ge fami, mit gewer, mit Chafti, mit hufern, mit foinan, mit Sof mit eggern, mit wifan, mit Müllinan, mit Mülstetten, mit maf mit vischengen, mit holy, mit holymarggen, mit ftigen, mit fte fige fundens ober unfundens, benempts ober unbenempts nut allen onferen rebten ond mit allen irn zugehorben. Ewenclich ze zebesehen, ond zeentseben geruwenclich an allermenglichs irrung i och in aller ber wis als wir die obgenanten borfer Und bie lut und her gehebt Und genoffen haben, bargu vergiben wir uns mi bem obgenanten Spital aller reht aller ansprach, aller wibervor tung Go wir zu ben Egenanten borfern und zu Irn rebten, al e achattent, ober wir ober behain unfer Erbe und nachkomm omer han folten oder gewinnen möchten, es fige mit reht ober so, weri och ob iest ober hienach behain brif ander gedat (sie melbot würde bie bem obgenannten Spital von bifer obgenant ichaben nichtent tommen und und ober unfern Erben und nach bie felben brief alle wie fy genant fint fagen wir iest rebtlos mit bisem brief. Was och wir ond vuser Erben und nachkomen von unfer megen mider bifen brief ober miber big gab, ober

rt an S. Georgen abent, do man zalt von Cristj geburt drüzehenhundert, i vnd Rúntsig iar.

b. Orig. im St. - Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ist abgefallen. Eine t hieren findet sich im Copial - Buch zu Horb und in den Hohenberger Detu-(St.=Archiv zu Stuttgart). T. VII. Fol. 289.

### 770.

pril 1393. Baben. Reinhard von Wehingen, Landvogt ber derrschaft Destreich, verpfändet Hansen bem Pfuser, Bürger zu dotweil, Hohenberg, die Feste, "das Stettli dar under," Friedinsen, das Städtle, mit allen Dörfern, Leuten und Gütern, welche u Hohenberg gehören, um 3000 Pfd. "Swehscher haller," wos on er 2300 Pfd. zur Einlösung der Stadt Binsdorf von Heinsich von Bubenhosen verwendet, die übrigen 700 Pfd. aber Söldsern gegeben hatte, als der Markgraf von Baden die Herrschaft dohenberg mit Krieg überzogen.

h Reinhart von Wehingen miner gnedigen Herschaft von Österrich etc. st Tun kunt mit disem brief, daz ich von der selben miner Herschaft wegen bin vnd gelten sol Hansen pfuser Burger ze Rotwil vnd sinen erben nit wer Drü Tusent pfunt güter vnd geber Swebscher haller die er mir r verlühen vnd ich mit zwein Tusent vnd drin Hundert pfunt hallern von einrichen von Bübenhofen Bingborff die statt mit allen nuten gelöst an ein verzikter tag dar vnib waz vnd anders veruallen wer, der es nit ett And die übrigen Siben hundert pfund hallern hab ich soldnern gels der Marggraf von Baden aber dem Land wider seit Und hab h vmb die obgenanten Dru Tusent pfunt haller in namen vnd an statt genanten miner Herschaft in eins rechten pfandes wise versetzt und setz ouch ich mit disem brieff Hochemberg die Besty das stettli dar under, ffri= 1 das stettli vnd alle ander Dörffer Lüt vnd guter mit allen rechten nuten gehörden, wie die geheissen genant ober wa si gelegen sint nut vsgenomen pochemberg gehört als min herschaft bas vnt her bracht Inn gehebt vnb n hat Doch Also vnd mit rechtem gedinge daz man Im vnd sinen erben 3 daselbs ze Burghüt geben sol Hundert pfunt Haller Sechszig malter viertig malter habern, vnd zwöi füder wins von Rotemburg vnd ouch Herschaft ir erben vnd iren Lantubgten offen Hus zu allen iren sachen vnd än iren merklichen schaben heissen und sin sol. Darzü hab ich inen ouch ze Bingborf die Stür pfennig vnd korn gult, Also daz er und sin erben r obgenanten Drü Tusent pfunt haller wegen Jerlichs daselbs ze Bintbarf nib, Urtb.= Buch jur Gefc. b. Gr. b. Bollern-Bobenberg.



berg und ob bie nit weren bag man brin andern bas empfel bas forn gelt ze Bingborff und ouch bas forn gelt von ben n berg Re pfennigen Reiten und flaben font. Duch fullent bie iepind ze ftund und unnerzogenlich gericht vell und erb dafelbe an flaben wie vil ba gelts ein Jar von vallen mug und wie e bi fol es ouch bananchin Jerlichs beliben all die wil und bag erlost ist und basselb und ander gelt so von forn ze pfennig ober suzz genallen ift ober vallet sol alles ierlich an ben obgen pfunt hallern ab gezogen werben unt bag fi ierlich ber obgeno pfunde bezalt werden an geuerb. Duch fol ich ber vorgenan Behingen Lantubat bem obgenanten Sanfen pfufer und fine ein bestet brieff ichaffen von miner anebigen herren bertog Alb Bertog Wilhelmen ober von Bertog Lupolten finen ve bes ersten unber ben brin gehaben ober an komen mag, Und schaffen zwuschent hie und bisem nechsten sant Jacobs tag bes beil jo schierest kunt nach bat bis briefs ane furzug, Tet ich bes nit Beft hern Cunrat von mitingen, ober mer benn Bingbor bemfelben fant Racobs tag von bem pfufer, ober von fin ermant wird, Go fol man Inen Bingborff bie flatt mit und gugehorben In antwurten und fullent auch die gu ber Be Inn haben nuten und nieffen als Lang unt bas in ber bestat b bescheiden ist, Als bald in aber, ber selb bestät brief wirt, f Herschaft, ober eim ir Lantubat alb sugs bem si bas enpfeln i als fie es in genomen und benn ze mal Inne bant, ungenarli vud in geben, wenn so bes ermant werdent, Doch mit vsgenom

Foln wirt Einer losung statt tun vnd gehorsam sin, als sy es denne Inn hant enarlich vnd an alles verziehen, wenn si des von derselben miner Herschaft ald der Iren von ir wegen Ermant werdent Duch mit Trin Tusent pfunt Haller er costenzer haller ald mit guldin als si denn ze Costenz oder ze Rotwild an all geuerd. Und ouch also daz inen ir anzal, Der Burghüt vnd des der dryer Hundert pfunt Haller werd als vil sich das denn nach der Jarzal. man Lost, geburt vnd verloussen hat an generd . Mit vrkund dix briefs. Best offenlich mit minem anhangenden Insigel. Geben ze Baden an Sant goryen tag. Do man zalt von Erists geburt Trüzehenhundert vnd Nünzig dar nach im Dritten Jare.

3. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ist abgefallen.

## 771.

Mai 1393. v. D. Ulrich von Lichtenstein, dem die Grafen Rudolf von Sulz und Rudolf von Hohenberg der Junge 400 Pfd. Heller schuldig waren und 70 Pfd. Heller Jins zu geben versprochen hatten, bekennt, solche von Hans Buk, Amptmann der Herrschaft Destreich zu Rotenburg, empfangen zu haben.

Ich Blrich von Liehtenstain Tun kunt vnb vergich offenlich vor aller glichen, Daz mich der Erber frome hans Buk, amptman ze Rotemburg den tag, als dirr brief geben ist, gar und genglich hat behalt, von miner schaft von Österrich wegen, der Sübenzig psund haller So mir mit tadinz die Edeln, wolgebornen herren Graf Rüdolf von Sulz und Graf Rudolf z hohemberg der Jung von der egenanten miner herschaft wegen verhaissen en, zegebent für den schaden den ich von miner hoptschuld, wegen der vierhunz pfund haller empfangen und genomen hett, Und also sag ich min gnedige schaft von Österrich all ir erben und den egenanten hausen puten von ir den der vorgeschriben Sübenzig pfund von schadens wegen genzlich ledig, quit losz für mich und all min erben, mit vrkünd disz briefs, daran min aigen sgel offenlich gehenkt ist, Der geben wart, an dem nähsten fritag, nach unsers vossert tag, Nach Christes geburt druzehenhundert Jar, Und darnach in brü und nunsigosten Jar.

8. d. Drig. im f. f. geh. Haus- Hof- und Staats-Archiv zu Wien.

18. Dezember 1393. Notenburg. Graf Rubolf von Johenberg fennt, an ben 400 fl., welche ihm die Herrschaft Destrech ben verstoffenen zwei Jahren und an weiteren 400 fl., w solche ihm von ber Bogtei zu Notenburg zu geben versproß55 fl., auch zwei Fuber Wein und 20 Malter Haber erbzu haben.

Wir Gräff Rudolff von Hohemberg, bekennen uns mit bisem T baz vns hanns Bulg von Notemburg Amptman vnser herschaftt Ofterrich gewert und bezalt hät von vnser herschaftt wegen von Cherrich hundert vnd fünff und fünfftig guldin an den vierhundert guldinen die man die zway vergangenen Jare schuldig gewesen ist, Alz Reinhart von Wähin vnser herschaftt von Österrich Landtvogt mit vns ver Rayt hat, und an den vierhundert guldinen die man vns disz vergangen Jar von der vogt Nötemburg verhaisen hat, und zway suder wins, und XX malter habern die der vorgenannte landtvogt ouch verhieß und alzo sagen wir unser herschaft Osterrich der vorgenanten Truhundert und fünst und sänstig guldin und der zu füder wins und dez habern gäntlich, quit ledig und lösz mit vrkund disz be Tar vist wir unser Angen Insigel gedruckt haben ze End dirr Geschrift, der sist, ze Rotemburg am Reckger an dem nahsten Durstag vor sant Thomas vor wyhemasten Anno Lxxxxiis.

B. b. Drig im f. f. geb. Daus- Bof- und Staate-Archiv gu Bien.

#### 773.

6. Januar 1394. Horb. Benz von Bochingen bekennt, an ben 880! Heller, um welche ihm bas Dorf Wurmlingen verpfändet worden, Herzog Leupolt von Oestreich 380 erhalten zu haben.

Ich Bent von Bochingen Bechenne offenlich mit dem brief für mich all min erben, Daz mich der Hochgeboren fürst min gnediger lieder herr her Lupolt, Herhog zu Österrich etc. an den Achthundert vond Achtig phallern, die ich in phands wis habe vf dem dorff würmlingen, nach mins photiefs sag, den ich daruber han, verrichtet vond behalt hat drühundert phunk Achtig phunt Haller, dennoch ist des obrigen geltes das ich vf demselden würmlingen noch hab sumschundert phunt haller vond nicht mer, darund ich min erben dem egenanten minem herren von Osterrich sinen vettern, Brüdern erben dasselb dorff an widerred vond verziehen sullen zu losen geben vond in den obgenanten phantbrief wider antwurten wenn Si vons der vorgenanten si

unt behalent, vngeuerlich. Mit vrchund dit briefs versigelt mit min Benhen von Bochingen anhangendem Insigel, Der geben ist zu Horw Aften tag nach wichnachten. Nach fristes gepurd drützehenhundert Jar dem Vier und Nuntgisten Jare.

Irig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ist abgefallen.

### 774.

ar 1394. Heibelberg. Jörg von Hailfingen stellt unter dem el des Grafen Ruvolf von Hohenberg, des alten, gegen den zgrafen Ruprecht bei Rhein einen Lehen=Revers über einen in dem Dorfe zu Sulz aus.

orge von haolfingen der Junge Bekenne offembare mit diesem brieue, chluchtige hochgeborn fürste und herre her Auprecht der elter pfalz-Rine des heiligen Romischen Richs Oberster druchses und hertzog In m lieber gnediger herre den hoff In dem dorffe zu Sulte geleer zugehorunge den myn vatter Jorge der alt von demselben mynem n herhogen biß here zu leben gehabt, vnd nu sinen gnaden offgeben ergen dem Jungen obgenant sinem Sone zu rechtem manlehen verlühen ich vnd myn libs lehens erben den obgenanten hoffe mit siner zuge n dem obgenanten nym herren dem herhogen und sinen erben alltzijt manlehen enpfahen haben vnd tragen vnd Ine dauon dienen, thun ehorsam und verbunden sin mit guten truwen glubden und eiden als n herren von recht vud gewonheit billich thun sal ane alle geuerde, als obgenant lehen yzunde also von sinen gnaden empfangen han, Bnd des funde wann ich myn eigen Ingesigel nyund nit by mir han, So han den edeln mynen lieben herren Graue Rudolff von hohenberg , das er sin Ingesiegel für mich an diesen brieff gehangen hat mich ben als vorgeschrieben steet aller vorgeschrieben dinge allzijt zu besagen aue Rudolff von hohemberg der alt obgenant Bekennen das wir vnser vor Jorgen von haolfingen den Jungen obgenant vmb siner bede willen ribener massen an diesen brieff gehangen han, Geben zu Heidelberg nach kathedra petri Nach Christi gepurt, druzehenhundert vnd in dem untigsten Jare.

r gleichzeitigen Abschrift im St.-Archiv zu Stuttgart.

30. Januar 1394. Rotenburg. Sigwiß von Dwe von Roseck, Hermans von Dw, Ritters, Tochter übergibt vor dem Le richt zu Rotenburg Volkarten von Dw, ihres Bruders seligen salle Rechte, die sie gehabt zu Roseck der Burg, Jesingen dem und zu Renhartz von Altingen Gut, zu Altingen gelegen, mit derselben Zugehörden, wie solche von ihrem Vater und ihren Brüdern, Heinrich und Hermann, ihr angefallen.

Ich Wernher Märhelb ain friger Lantrihter ze Rötembu: bem Neder von bez ebeln burchluhtigen hochgebornen fürster herren Hern Albrecht Herzog ze Osterich ze styr ze Karndern 1 Krann grauffe ze tyrol etc. Mins gnabigen Herren gewalt wegen tu mit disem brief allen den die In ansenhent Lesent oder hörent lesen daz geriht faß vf bem frigen Lantgeriht ze Rötemburg an ber offnen j Kúnigstraß vf disem tag alz dirre brief geben ist vnd stund vor mir 1 selben Lantgeriht die erber wolbeschaiden Sigwiß von Dwe tohter ains! Mit fürsprechen alz reht waz gesund dez libez vernünftig der sinne vnd m bedähtem mut vnbezwongenlich vnd sprach sú wolty geben ordnen vnd Folkartten von Dwe Irs Brüder seligen Enn allú dú Reht die sú Roßeck der burg vnd yesingen dem dorf mit aller zügehörd und zü Regut von Altingen daz gelegen ist ze Altingen dem dorf öch mit aller hord die sy angefallen und anerstorben weren von erbs wegen von Frem vnd zwain Jr Brüdern Herr Hainrichs und Hermans und batt die vor Sygwiß von Dwe Ir ze erfarent an ainer urtail wie sú daz gemant r gab tun solty daz ez kraft und maht hetty und od reht were dar umb i Ich der urtail do ward ertailt von Ritter vud von Rihtern die da zegeger den mit Rehter und gesammotter urtail alz vf dem selben Lantgeriht ze Rote reht waz daz sú dez ersten ainen Vogt Niemen solty dez Nam sú ze vogt kartten von Dwe von Hurningen Fren vetter und do sy den also 3 nam alz sy urtail lert vnd. alz ez kraft vnd maht haben sol vnd mag Ta sy aber dar mit Irem vogt vnd fúrsprechen alz reht waz vnd batt ir ze e wie sú daz vorgenant gemäht tün ordnen vud machen söltn dem vorge Folkartten von Dwe Frs brüber seligen sun daz ez ietzo kraft hettn und i nach haben moht an all gevärde dar vmb vorsthet Ich waz Reht wer ward ertailt mit Reht vnd gesamnotter urtail alz vf dem Lantgeriht ze Rote reht waz daz sú Irú reht der vorgenanten guter mit aller zügehört von i dem egenanten Folfartten irs Brüder seligen sun vnd sinen erben mit bar mund mit Frs vogt hand vnd mit mund mit miner Hand vnd mit Mund vorgenanten Folfart von Dwe Hand vnd wenne sú daz also tatty daz ez

h von Reht kraft und maht haben solt und moht ietzo und och in kunftigen r vnd do Ir daz also ertäilt ward do stund sú fúr geriht mit Irem vogt h mutwilclich und unbezwongenlich und zu den zitten do sú daz wol getun : vnd gab ordnet vnd machet mit dem vorgenanten Irem vogt vnd och mit vnd mit Mund vnd mit Jrs vogtez Hand vnd mit Mund vnd mit Miner d vnd Mund In dez obgenanten Folkart von Dwe Irs Brüder säligen sun die vorgenanten burg Roseck und Pesingen daz dorf mit aller zügehörd irú gelegen an der Ammer und Renhart gut von Altingen daz gelegen ist ze igen dem dorf irú reht mit aller zügehörd Es entig sich och die vorgenant wiß von Dwe von Roßeck aller der reht Anspräch und Wider-Vordrung so sú yeman von iren wegen zu den vorgeschriben gutern pe gewan oder vmer ge= en moht In dehaine weg vnd dez ze úrkúnd so han ich dez Lantgeriht ze mburg Insigel mit vrtail offenlich gehenckt an disen brief Ich die vorgenant viß von Dwe vergich och daz ich diß gemaht vnd all vorgeschriben sachen gehan zu den zitten do ich daz wol getün moht Ich Markart von Dwe von ningen ber vorgenant vergich och daz ich ber vorgenanten Sygwiß von Dwe Roseck zu ainem vogt gegeben ward vud daz sú all vorgeschriben sacha getan mit minem gunst vud guten willen alz vorgeschriben stät vud dez ze úrkúnd in ich min aigen Insigel in vogtez wiß offenlich gehendt an bisen brief ber ı ward dez Järs do man zalt von Cristy gebürt drüßenhen hundert vnd sier Rünzig Jar an dem nahsten fritag vor vnser frowen tag der kerzwihr.

B. d. Drig. im Landesardiv zu Rarlsruhe. — Mit bes Landgerichts zu Rotenburg Marquart von Dwe zu Hürningen Siegeln.

## 776.

Mai 1394. Notenburg. Graf Rudolf von Hohenberg quittirt dem östreichischen Amtmann zu Rotenburg Hans Buk für 122 Gulden als Abschlags=Summe an den 200 fl., welche die Herrschaft Destreich ihm für seinen "Dienst" versprochen hatte.

Wir Graff Rubolff von hohemberg vergenhen offenlich mit disem brieff vons vnser herschafft von Österrich ainen brieff verschaffet vnd geben hat en frumen erbern knecht hausen Bukgen von Rotemburg iren Ampts der Selbest, vmb zway hundert guldin vmb vnser dienst, bekennen wir vns eisem Brieff daz vnz der vorgenante hans Bukg an den vorgenanten zwain ert guldinen gewert vnd bezalt hat, hundert vnd xxij guldin vnd Alzo Sagen onser genädige herschafft von Österrich vnd den vorgenanten hansen Bukgen vorgenanten hundert vnd xxij guldin quit ledig vnd losz für vnz vnd vnser a mit Brkund disz brieffs Dar uff wir vnser Angen Inspel gedrukt haben

ze End diry geschrifft, der geben ist ze Rotemburg An Suntag, so man singt Cantate vor Phingsten Anno lxxxxiiijo.

B. b. Drig. im f. t. geh. Haus- Bof= und Staats-Archiv zu Wien.

### 777.

14. September 1394. Baben im Nargan. Herzog Leupolt von Destreich bestätigt und erneuert die Rechte und Freiheiten des Chorherusstifts zu Chingen.

Wir Leupolt von gots gnaben Hertog zu Ofterreich zu Steir zt. Kernben vnd zu krain graue zu Tyrol etc. Tun kund, baz für vns komet, die erbern vnser lieben andechtigen . . ber probst vnd das Capitel der Stifft in Sand Mauricien kilchen gelegen zu Chingen, by Rotenburg an bed necker vnd baten vns diemuticlich, daz wir in gerüchten bestetten vnd vernuwen die gnaden freiheit vnd Recht, die Si nach irer briefen lutt vnd sage von wilent det ebeln vnsern lieben Dhemen graf Rüdolf von Hohemberg dem eltern mit graf Hugen von Hochemberg sinem Sun seligen hettin. bas haben wir getan vnd bestetten vnd vernüwen in ouch die wissentlich mit dem Brief daus emphelhen wir den edeln vnsern lieben Ohemen, allen grauen, vnsern lieben ge truwen allen freien Herren rittern vnd knechten, Lantuögten vögten vnd ambilüter und sunder onserm Houbtmann daselbs zu Rotemburg an dem necker, wer ie der ist, vnn wellen ernstlich daz ir si fürbazzer bei denselben gnaden freiheiten vnd Rechten vesticlich haltet vnd schirmet vnd ouch nicht gestattet daz in daran kein gewalt noch vnrecht beschech in dheinen weg vngeuerlich. Mit vrkund dis briefs. Geben ze Baden in Ergow, an des heiligen Chrut tag zu Herbst nach kristes gebürd drewzehen hundert iar darnach in dem vier und nünzigistem Jare.

B. b. Drig. im St. Mrchiv zu Stuttgart. — Mit tem beschätigten Siegel to Ausstellers.

### 778.

15. April 1395. Heibelberg. Lehen=Revers von Heinrich, Burfart und Konrad von Gültlingen gegen Pfalzgraf Ruprecht bei Rhein über die obere und niedere Feste Berneck.

Wir dieß nachgeschrieben heinrich burckart vnd Conrad von giltlingen zu Bernecke gesessen Bekennen vns offenlich mit diesem brieue vnd tun kunt allen den, die Inc sehent oder horent lesen, das wir vnser vesten Bernecke die obern vnd die niddern vesten mit dem tale, luten gutern welden, vad allem dem das darzu gehoret von recht vnd gewonheit nüsznit vßgenomen von dem

bluchtigen, hochgebornen fürsten und heren, hern Ruprecht dem eltern pfaltsuen by Rine des heiligen Romischen Richs obersten druchses und herzug In rn unserm lieben gnedigen herren zu rechtem mannlehen empfangen en, wann Bernecke mit sinen zugehorungen als vorgeschrieben steet, von Ime der pfalts zu lehen rurt und sollen wir und unser lehens erben, dieselben n Bernecke mit allen Iren zugehorungen als vorgeschriben steet von dem obenten unserm gnedigen herren herzug Ruprecht dem eltern und sinen erben derauen by Rine surdas allzist zu rechtem manlehen empfahen haben und tras, und Ine dauon mit truwen glüdden und eiden gewarten dienen gehorsame verbunden sin, äls manne Iren herren billichen thun sollent ane alle geuerde, zu ortunde geben wir dem obgenanten unserm gnedigen herren diesen briefs iegelt mit unserm anhangenden Ingesigel Geben zu heidelberg off den rstag nach dem heiligen Ostertage Rach Crists gepurt druzehen hundert Jare in dem fünss vond Rüntzigsten Jare.

Bon einer gleichzeitigen Abschrift im St.-Archiv zu Stuttgart.

### 779.

Mai 1395. v. D. Engelhard, Herr zu Weinsberg, östreichischer Landvogt, belehnt Kunz Voln von Wildenan mit 12 Mannsmad Wiesen zwischen "Tällissurt, Kirchan und Wildnow" und dem Fischwasser zwischen diesen Dörfern, was alles die von Wildenan von Alters her von der Herrschaft Hohenberg zu Lehen gehabt haben.

Ich Engelhart Herr zu winsperg lantung miner gnedigen Herren dereich Tun kunt menglichen mit disem brieff, daz viff den tag alz dire figeben ist für mich kam der veste kneht Cont voln von wildnow und batt i, daz ich im an statt und in namen miner herschaft von Österrich ihi zwölff mannmat wiswahs gelegen zwüschen Tällissurt, kirchan, und denow und die vischentza zwüschen denselben dörfern, Tällissurt kirchan wildnow gelegen, die von der Herschaft von Hohemberg unther lehen vesen sint und von verkoussends wegen nun ze maul von miner Herschaft Österrich ze lehen rürend und der von wildnow von alterher allweg sen sind, waz ich im von rehtz wegen daran liben solt, dez han ich sin gebett ihrt und han im dieselben güt mit aller ir zügehörd also versühen an statt und von miner vorgenanten Herren von Österrich vnd lih auch im die wissent waz ich daran ze reht lihen sol vnd mag also, daz er dieselben güt gegen verschaft von Österrich vermannen und verdienen sol, alz ain lehenman sinem lehenherren billich tun sol, doch minen gereigen Herren von Österrich

ond iren mannen vnschädlich an allen iren rehten vngeuarlich. Bud dez ze so han ich vorgenanter Engelhart Herr zu winsperg lantuogt etc. mi Insigel offenlich gehenkt an disen brieff, der Geben ist an Gutemtag dem nach sant Geryen tag dez Jars do man zalt von Cristi geburt drützehen Jär vnd darnauch In dem fünf vnd Nüntzigosten Jär.

V. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

### 780.

1395. o. T. u. D. Engelhard, Herr zu Weinsberg, östreichischer vogt, belehnt Kunz von Bühl, Hansen von Bühl Sohn, mit den Bühl und dem "Haus" zu Rotenburg.

Ich Engelhart herr zu Winsperg, lantvogt miner gnebige schaft von Österrich Bekenn vnd tun kunt mit disem brief, alz Han Buhel miner herschaft von Ofterrich die lehen uf geben hat, alz er b von iren genaden zu lehen het vnd ouch bat mine gnedigen heren hertog l herhog zu Österrich etc. die selben lehen wider ze lihen sinem sun Cunt Bühel, also enpfalch mir min herschaft von Österrich die selben leben n lihen dem vorgeschriben Cungen von Buhel, vnd also hab ich obgenanter ber hart die selben leben gelühen Cunten von Bühel, Hansen von Buhelz sun in vnd an statt miner herschaft von Österrich alz ir lantvogt, dez ersten de gelegen zu Rotemburg vnd daz dorff zu Bühel mit dem geriht, vnd bennen vnd mit allen andern zu gehörungen, alz lehensz vnd landz vnd verlihen jm die ouch mit kraft disz briefz, waz ich jm von miner obg herschaft von Siterrich von reht wegen lihen sol und mag, doch vijgenomer herschaft ir manreht, vnd sol ouch die selben lehen vermanen vnd ver alz manlehens reht ist, an geberd, Bud dez zu vrkund gib ich obgenar Engelhart Cunt von Bühel disen brief besigelt mit minem anhangenden der geben ist nach Cristy gebürt drivtehenhundert jar vnd dar nach in der vnd nivntigisten jar.

Von einer Abschrift aus bem 15. Jahrhundert. St.: Archiv zu Stuttgart.

### 781.

26. April 1396. v. D. Graf Hermann von Sulz und seine Ger Margarethe, geb. Gräfin von Hohenberg, lösen die Pfantscha Steuer von Schömberg von einigen Schaffhauser Bürgern ei

Ich der Schön Low Ich Eggbreht der Low den man nempt richer vnd Gog von Hunenberg alle drig von Schaushusen r

vnd tünd kunt menglichen mit disem brief von der drissig pfunde haller gelt wegen, so wir in pfandswise inne gehebt haben von dem woler= t herren Graf hugen von Hohemberg seliger gebenknusse von ir der stat ze Schönberg nach der brief lut vnd sag die wir darumb hept haben, daz da die selben brissig pfunde haller gelt der wolerborn Graf Herman von Sult vnd die wolerborn from from Marvon Sult geborn von Hohemberg sin elichi huffrom von vns t vnd erlöset vnd widerkouft hand mit drithalbhundert pfunden güten hallern ouch die egenanten brissig pfund haller wider ze kouffen und ze lösen der selben drithalbhundert pfund haller wir ouch gentlich von inen gewert salt sient vnd darumb so sagen wir si vnd alle ir erben vnd ouch die ege= stat Schönberg berselben brissig pfunde haller gelt gentlich quit ledig vnd r vus vnd alle vnser erben mit vrkund vnd kraft dis briefs wer es ouch r oder vnser erben hienach es sig über kurt oder über lang behain brief oder zeugtend, der die vorgenanten drissig pfund haller gelt anrürte vnd nit herus geben hettint, die selben brief alle sagend wir ouch gentlich tod ftlos vnd vernihten si mit vrkund dis briefs ane alle geuerde. Und herumb r vrkund habend wir vnsrü jnsigel für vns vnd alle vnser erben offenlich an disen brief, der geben ist an dem nehsten gütem tag nach sant Gre= tag nach Cristus geburt drütehenhundert jär vud in dem sehs und nünti= järe.

ch einem Vidimus von 1408. St.-Archiv zu Stuttgart.

782.

lovember 1396. Ensißheim. Markgraf Bernhard von Baben, selchem und tessen vormaliger Gemahlin, Gräfin Margaretha von sohenberg, von Herzog Lüpolt von Oestreich zusammen 1700 fl. ihrlich von dem Einkommen der Stadt Rotenburg angewiesen worden waren, die sie gleich unter sich getheilt hatten, gibt seine zustimmung, daß Herzog Lüpolt die 850 Gulden der Gräfin Nargaretha anderweitig verschreibt.

ir Bernhart von gotes gnaden Marggraf zu Baden Bekennen en mit disem brif als wir vnd edel frawe Margareth Greffin von iberg Sibenzehen hundert guldein gelts von vnser genädigen Herschaft sterrich auf die nütze der Stat ze Rotempurg nach vnser briffe sage sind, vnd wir dieselben gülte mitt einander getailt haben das vnser nündhalb hundert gulden gelts daran werden vnd geuallen süllen vnd der Hochgeporn fürst Herzog Lüpolt Herzag ze Österrich vnser liber

Herre die vorgenant fram Margarethen und Graf Herman von Sieren Huswirt die vorgeschriben nündhalb hundert gulden gelts iren tall ander hin in maint zu bewisen da veriehen wir wie der vorgenant voser Herr Her Lähvolt den egenanten Graf Herman von Sultz und sin vorgenant Hussiram dan und richtet das das mit vuserm gunst und guten willen beschehen ist und su auch wir noch vuser erben oder nieman von vosern wegen der vorgenanten sichaft von Österrich noch ir erben von der selben nündhalb hundert guldin swegen ires tails kein zuspruch nymmer mer an sie getun noch schaffen getan i den in dhein wise an all geuerde vrkund die brifs versigelt mit vuserm anhand dem Insigel Geben zu Enseshain an sant Endres abent nach Erihst ged do man zalt drewzehen hundert Jare und in dem Sechs und nüngigistem I

Nach einem Vidimus bes Johann von Djun v. 1413. St.-Archiv in Stuttgan

783.

:0

9. Januar 1897. Rotenburg. Herzog Leupolt von Destreich beis Runz von Buhl mit ber Bagtet und bem halben Gericht, a Höfen, Binsen und Galten baselbst, was alles schon bestell Borbern von ber Herrschaft Hohenberg zu Lehen gehabt.

Wir Leupolt von got gnaben hertzog zu Österich ze Styr ze Ke ben vnb ze Krain gräf ze Tirol etc. Tun kunt, alz wir ytund vnsee liven vnser herschafft ze hohemberg her beruft haben von niven bingen ze liben, also haben wir vnserm getrien Conten von Buhel vnb sinen erben liben bie vogty vnb baz geriht halbz ze Bühel bem vorf mit andern plainsen vnd gulten alz die sin vater vnd vordern seligen vormalt von der hersche ze hohemberg haben ze lehen gehapt nichtit vß genomen, vnd lieben wissenstigen kaben ze lehen gehapt nicht vß genomen, vnd lieben wissenstigen von vnd wie erben der nehenswis von vnd vnsern lieben brudern vettern vnd erben jan ze haben vn nyssen, alz sehens vnd landes reht ist, Doch also, ob daz ir reht sehen von sind vorbehept ouch vnser bienst vnd rehte, waz wir dar an haben vns vnd verben an der sehenschaft vnschädich än gevärd, mit vrkund disz briefz geben Rotemburg am neber dez zinstags nach sant vallentins tag nach Cristys ged drivtzehen hunder jar vnd dar nach in dem siden vnd neidnstigisten jar.

Bon einer Abichrift aus bem 15. Jahrh. St.-Archiv ju Stuttgart.

ärz 1897. Horb. Graf Rubolf von Hohenberg, Hauptmann herrschaft H., belehnt Heinzlin Metzgern mit einer Fleischbank zu Horb.

r graff Rubolff von Hohemberg houptmann in der herschaft berg verkünden mit diesem brieff, das wir an statt und in namen unser herschafft von Osterrich gelichen haben Haintlin mezgern und sinen nen flaischband under der metzge zu Horw den nechsten vor Wolsind und haben im ouch denselben band gelichen mit aller zugehord doch nedigen herschafft von Osterrich an iren rechten unschedlich und des zu ursen wir im dißen brieff versigelt mit unserm aigen Insigel der geben ist wan dem wysen Sontag des Jars do man zalt von Cristi gepurt Druzes dert nunzig und süben Jar.

: tem Copial-Buch zu Horb.

## 785.

eptember 1897. Rotenburg. Herzog Leupolt von Destreich gibt im Grafen Rudolf von Hohenberg, seinem Hauptmann zu Rosnburg, auf, das Stift zu Ehingen bei seinen Rechten und Freisiten zu schirmen.

r leopoldus von Gottes genaden Herhog zu Oftreich etc. entsem Edeln vnserm lieben öham grass Rüdolfsen von Hohem: nserm Hoptman zu Rotemburg am neder oder were ze hoptman ist vnser gnad vnnd alles güt, wyr emphelhen dyr, vnd wöllen och ernstbu dye liben vnsern lieben andehtigen den probst vnnd das capitel zün ben allen zeren rehten vnd frihaiten so sy haben vestenglich haltest vnd vnd sunderlich alle dye so In dem winmonat In yren kelteren außbrucken das du dye selben dar zü netest, das sy das also thön, als es von altermen ist, wer och das dye egenanten den probst vnd das Capitel yemand tlichen briessen vnd gnaden beschwären wölt von Ir pfründen oder Gots egen, das du dye vor dem oder den och schirmest von vnser wegen, vnd nichte gestattest, das ist gentlich vnser maynung, geben das selbs zü Rosg an sant Mathistag. Anno Ein tusend drühundert Rüntzig vnd siden Jare.

einer Abschrift in ten Hohenberger Dokumenten. T. VI. S. 850.

3. Oktober 1897. Villingen. Herzog Leupolt von **Deftreich belein** Hans und Konrad Bock von Rotweil mit einer Wiese unter Hohen berg, einer andern bei Schömberg, einem Hof und drei Schupostel bei Spaichingen.

Bir Leupolt von gotes gnaben Hertog & Defterreich & Stepri ternben ond ze train Graf ze Tyrol etc. Tun tunt Mz wir petunt m lehen von Swaben und in unser Herschaft ze Hohemberg gen Rotembel berüffet haben von Rewen dingen ze verlihen Also haben wir vnsern getren hannsen und Chünraten Bokch gebrübern von Rotwil verliehen ain gelegen under Hohemberg und ain wisen gelegen nebent Schännberg J ainen hof gelegen ze Spaichingen giltet vier malter korns vnb bry Schupe baselbs giltet iegliche zwen Schöffel vesen vnd zwen Schöffel habern vnd schilling haller die von vns Jr lehen sind als sy vns fürbrachten und leihen wissentlich was wir in baran zu recht verlihen sullen ober mugen Also bez und ir erben das von uns unsern Brüdern und erben In lehens weis Junhaben niessen sullen as lehens und Lands recht ist doch vorbehebt aller unser rechten, wir baran haben und ob die in unser urbar nicht gehörent und das Sy uns di getrew dienfilich und gehorsam spen als lehensmann iren lehenherren billich sa an geuerd Mit vrkund dit briefs geben ze Vilingen an Mitwochen nach Sa Mathis tag Nach Christs geburt drewzehen Hundert Jar darnach in dem Siks vnd Newntigisten Jar.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ist abgefallen.

787.

18. Dezember 1397. Rotweil. Stephan von Gundelfingen, ein Freische verkauft vor dem kaiserlichen Hofgericht zu Rotweil um 1955 rheinische Goldgulden an Reinhard von Remchingen, Bogt zu Pfreihiem, die Hälfte von Altensteig, Burg und Stadt mit Dersen Weilern u. s. w., wie er solches von seinem "Bruder", Graffen Rudolf von Hohenberg, genannt Rümelin, geerbt hatte.

Ich Egloff von wartemberg genant von Wildenstain ain fry hojeister an statt und In namen des edeln Graue Rudolfs von Sulz von waller Hocherbornesten durchlühtigesten fürsten und herren Herrn Wenzelaus Romschen kunges und kunigs ze Beheim mins gnedigen herren gewalt affiner statt vf sinem hofe ze Rotwil vergich offenlich — mit disem brief — wich ze gerihte saß uf dem hofe ze Rotwil an der offenen frygen kunges strasse st

n tag als dirre brief geben ist vnd stånd vor mir uf bemselben hofe der edel ephan von Gunbelfingen vnb stund ben Im der from veste Reinhart a Remchingen zu ben ziten vogt zu pforthain vnd der egenant Stephan Gunbelfingen sprach also wie daz er verköft hett sinen tail altenstaig rg vnd Stat mit dörffern mit wilern mit höfen mit luten vnd güten mit ben mit wasser mit wunne vnd waide vnd mit aller gewaltsami rehten nuten 1 zügehörden das ist der halbetail der vorgeschriben stuck und güter aller mit x zügehörde als In die von dem edeln Graue Rüdolffen von Hohem= tg sinem brüder seligen von erbs-wegen angeuallen sint vnd der er sich : bem edeln Graue Rubolffen von Hohemberg onderzogen hat. vnd die zenanten stud vnd gut alle hetti er recht vnd redelich ains steten ewigen kouffes touffen geben bem egenanten Reinharten von Remchingen vogt zu pforthain b nünzehenhundert guldin und Sehzig guldin ains halben guldin minder alles ticher guldin güter an golde vnd swar gnug an dem gewihte, der ouch er lich baz er der gar und gentlich von Im gewert und bezalt were — demselben inharten von Remchingen und allen sinen erben des obgenanten Stephans von mbelfingen tail altenstaig burg vnb statt mit dörffern mit wilern — baz ist ber btail derselben stuck vnd guter aller mit aller zügehörde als In die von dem manten Graue Rudolffen von Hohemberg sinem brüder seligen von erbs wegen mallen sind vnd der er sich mit Graue Rüdolffen von Hohemberg vnderzogen . no hinnenhin iemerme ze haben vnd ze niessen ze besetzen vnd zu entsetzen für a vnd für lere vnd für reht angen. Duch ist mit namen in disem kouff be= k von der guter wegen die disen hienach geschribnen personen han sen dem benner, Gumpolten von Giltlingen, wilhelmen von hornberg, Ithern sifriden von Notemburg, wernhern Drümlin von Rotem= **■g'vnd prmellin bes** egenanten Graue Rübolffs von Hohemberg seli= Etellerin in pfandes wise ingesetzt sind nach der brief lut vnd sag die die-🗪 personen darvnib inne hand daz da der vorgenant Reinhart von Remchin= und sin erben reht haben süllend dieselben pfantschaft und darzu alle ander Michaft die Gräf Rüdolff von Hohemberg selig oder sin vordern versetzt hand F wf widerköff verkouft hand zu iren handen ze lösent oder wider ze kouffend Mer der mässe vnd rehten als der vorgenant Stephan von Gundelfingen vnd Erben daz gelöset oder widerkouft söltint haben. doch also daz dem egenanten Ban von Gunbelfingen ober sinen erben an den vorgeschriben nünzehen hunguldin vnd Sehtig guldinen ains halben guldin minder darumb nütit abgan Es sol ouch der egenant Reinhart von Remchingen vnd sin erben den vor= Eten Stephan von Gunbelfingen und sin erben verstan nach dem rehten gegen Die die vorgenanten pfantschaft und köffe Inne hand, daz ist umb den halbtail egenanten gut als vorgeschriben stät. Duch sullint mit gebing alle varnbe vnb alle nütze zu bem halbtail so von ben obgenauten guten allen geuallen vnt uf bisen hütigen tag als birre brief geben ist dem egenanten Stephan

in werden an aller menglichs i An An Ire Ramichait und widerkof von dem egenanten Graue Rüdolsse recemment einem vor über vordern hand iren rehten unschedlich an iren r rr = .mx 20 der vorgenanten güter ir were ains ober me behainest ansps wirze wer 20 man dem egenanten Reinharten von Remchingen ober sinen 4 ren den der der der der der finen erben darumb fürk in den perfan nach dem re me den aubrai der obgeschriben güter altenstaig Burg vnd stat vnd sont i Tirmer und Gewiset werden. Es sol ouch Stephan von Gundell ... r müzer ablegen vmb den halbtail waz si ze sprechend hat The first nunder: guldin haben sullint of den obgenanten guten ouch ablegen In Inducti der obgeschriben fünf hundert guldin omb die obgeschriben guter a turt mid statt und vmb den andern halbtail des sich Gräf Rüdolf Insurera mit zim onderzogen hat, ob der ansprechig were oder würde b er vereib Stephan von Gundelfingen noch sin erben nütit ze schaffen han. ! ತ್ತು ತುರ್ಚಿ den obgeschriben guten ain Graueschaft ober wil auten des bat sich der egenant Stephan von Gundelfingen ouch gentlich ver ür ich und alle sin erben gegen dem egenanten Reinharten von Remchingen war Wen finen erben. Doch sol Stephan von Gundelfingen noch fin i Amaarten van Remchingen noch sinen erben enhain vertigung darumb tun. e. 222 Wier kouffe Stephan von Gundelfingen noch sinen erben kainen sch 20- iden gegen fins Bruder seligen Basen die ain Closterfrowe ist zu! a zem Slefter wan mit geding wenne die einst und von todes wegen abga : 🚉 🔃 zasselbe wartspil ir lipdinge daz si von den obgenanten güten Richt au den egenanten Stephan von Gundelfingen ober ob er enwere at marre und nebiten erben es sient hallerzins kornzins und hünrzins die si g mit denvien bett von den selben stucken und guten ane dez egenanten Rein ger Aendengen und finer erben irrung und hindernuß ane alle geuerde. 📆 🚟 namen diere konf Graue Rüdolffen von Hohemberg an sinem halbtail examinent gilter fain ichaden bringen noch bern in dhain weg wan daz er 👾 🕾 🕾 trem balbtail beliben sullent in aller der wise und mässe als 😉 Reger von Sebemberg und Stephan von Gundelfingen vormals mitenande gur Bergie fint ... Eich versich ouch Stephan von Gundelfingen vorgenant für 2000 der erben gegen dem egenanten Reinharten von Remchingen vnd dien dien derider aller reht ansprach und widernordrung so er oder fin e 😅 💥 Mananten guten allen hatten oder iemer gewinnen möhtint gar vnd g .... 33% .... allen den dingen und gedingen als an disem brief geschriben 200 200 200 1000 Stephan von Gundelfingen vorgenant die were wisiden und alle vorgeschriben sachen zu den ziten do er daz wol g

mit hant vnd mit munde mit miner hant vnd mit munde in dez egenanten ry von Remchingen hant mit vrtail als reht was vnd als es vf dem hof wil ertailt wart daz es geschehen were als reht were vnd als es nu vnd ienach in künftigen ziten billich vnd mit reht kraft vnd maht haben sol vnd uterlich ainuelteclich vnd ane alle generde. vnd herumd ze offem vrkunde h des hoss ze Rotwil insigel mit vrtail offenlich getan henden an disen vnd ich Stephan von Gundelsingen vergich daz ich dis verkouffen verzihen lie vorgeschriben sachen getan vnd vollesuret han in alle wise als von mir em brief geschriben stät vnd han darumd min Insigel für mich vnd alle rden ouch offenlich gehendt an disen brief der ze Rotwil geben ist an dem zinstag vor sant Thomas tag des hailigen zwölsbotten. Rach Christz gestrüzehenhundert iare vnd in dem Siben vnd nünzigostem Jare.

. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Die Siegel sind abgefallen. orstehender Rauf war hinsichtlich des Räusers nur ein Scheinkauf, insofern solcher a Markgrasen von Baben erfolgte, wie die hier angeschlossene Urkunde des R. emchingen von 1406 beweist.

sch Reinhart von Remchingen ein Sbel knehte tun kunt — als ich 1 Jare da ich des hochgebornen fürsten vnd herren hern Bernharts raue zu Baben myns gnedigen lieben herren amptmann zu pfortheim a man zalte — 1397 Jare das Slosse altenstaige Burg und statt Uen sinen rehten vnd zugehorungen vmb den Edeln herren hern Ste von Gundelfingen vmb nuntehen hundert gulbin vnd Sehtig guldin eins halben guldin gekoufft han vnd mich mit mynem namen In denselben brieff tedte schriben nach uß wißung desselben brieffs. wann derselbe zu den ziten nit anders fürgang haben mohte des Bekenne ich nit disem gegenwürtigen brieff für mich vnd alle myne erben das ich dasselbe Altensteige Burg und Stadt — uff die selbe zit dem obgen. mynem gnedirrn marggraue Bernhardten zu Baden vnd sinen erben vmb sein eigen gelt it han vnd han ouch die selben kouffbrief vber das vorgen. Slosse Altensteige t obgen. herren zu sinen handen gegeben u. s. w.: — Bnd dez zu warem 1 so han ich myn aigen Insigel gehenckt an disen brieff vnd zu noch besser ge= 3 so habe ich gebetden den Edeln wolerbornen graff Johansen von Lupffen aue zu Stülingen etc. mynen lieben herren vnd den Strengen vesten Ritter hansen von kagened hofmeister myns vorgen, herren daz si Ire Insigel n mynen gehendt haben an disen brieff — geben uff Suntag als man finget tte In dem Jare . . . 1406.

b. d. Orig. im St. - Archiv zu Stuttgart. — Es hängt nur noch tas beschädigte bes Ausstellers an ber Urkunte.

7. April 1398. o. D. Margareth, Gräfin von Hohenberg, Day bes Grafen Hermann von Sulz, quittirt ben Herzog Leopoll Destreich für 300 fl. aus bem Nugen ber Stadt Rotenburg bem Jahr 1397.

Ich Margareta Gräfin von hohenberg, Graffe hermani Sulz Eliche hussvrowe tün kunt baz mich ber hochgeborn surste min ger herre herhog lupolt herhog ze Osterrich etc. gewert und bezalt habert guldin an ben dei hundert guldin die vns nach vuser hondtbriese sam vorgenanten Jare von den nuten ze Notenburg veruallen sint kmit sie vns ouch der drie hundert guldin dez nehsten vergangenen nutes sosgeriht hant Und dar vmb So sage ich den egenanten minen herren vnd Erben der egenanten drier hundert guldin von disem nehsten vergangenen gentzlich quit ledig vnd lose sür mich vnd den egenanten, minen man vnde Erben mit vrkunde disse dar vif ich min Eigen Ingesigel offenlich habe, darzü han ich flisziklich gebetten, Obrecht Steymeiger schulcheisse ze kilch (sie!) vnd hanman Spörlin daz si ire ergun Ingesigel an schoselb zu einer gezugnusse Der vorgeschriben sache auch offenlich gedruck haende dire geschrift vis diesen briese Ter geben ist an dem heiligen Ostertag lxxxxviijo.

B. b. Drig. im f. f. geb. Saus- Sof- und Staats-Archiv ju Bien,

789.

10. April 1398. v. D. Graf Rubolf von Hohenberg vertauf 1500 fl. an ben Warfgrafen Bernhard von Baben bie ! von Altensteig, Burg und Stadt, nebst Dörfern, Weilern u. wie er folches von seinem Cetter, † Graf Rubolf von Hohen genannt Rümelin, ererbt hatte.

Ich Grafe Aubolff von Hohenberg vergihe offentlich und tun tunt lichen mit bisem brieff bas Ich verkouft und ze konssen geben han bem habornen Herren Bernharten Marggrafe zu Baben und allen fin min teil ber mich an ererbt ist von Graff Aubolfsen seligen von Hberg minem vetbern ben man nempt Graf Rümelin, baz ist beziteil zu altensteig an ber Burg und an ber Stat mit dörffern wilern mit Hosen, mit litten, mit guten mit welben mit wasser wend weibe mit aller gewaltsamp rehten nühen und zu gehörben nüht vigenommer bie vorgenanten stud alle alz sie mit namen geschriben stan, han ich ber vorgenanten stud alle alz sie mit namen geschriben stan, han ich ber vorgenanten

ff Rubolff für mich und alle min erben eins stetden ewigen koufs ze kouffen n dem vorgenanten Herren Bernhart Marggraue zu Baden vnd allen sin erben fünstenhen hundert güter gulden der er mich gütlich vnd bar bezalt hat vnd and so verzihe ich mich für mich vnd alle min erben alles rehten daz ich oder erben dor zü haben oder haben mugen. were es ouch daz der vorgenanten r eins ober me ansprechig were ober würde ober ob dem obgenannten Herrn shart Marggraue oder sin erben dorvmb zügesprochen würde, als bide baz bee, so sol er ober sin erben mir ober min erben fur tagen fur tagen (sic!) für Hoffgeriht zu Rotwil vnd do sol Ich der vorgenant Graf Rüdolffe oder min n den vorgenanten Herren Bernhart Marggrauen zu Baden oder sin erben do wn vnd dü obgeschriben gut vertigen nach dem rehten vmb den halpteil der schriben güter, altensteig, Burg vnd Stat alz vorgeschriben stat alz bid bez beschiht vßgenomen den Wilpan und sollen auch dorumb nit füro gewißt zen, Bnd dez zu einer guten sicherheit So han ich der vorgenant Graff Rufür mich vnd alle nin erben dem vorgenanten Herrn Bernhart Marggrauen Baben und allen sinen erben zu Burgen gesetzt unuerscheibenlich bise nachgeben erbern edeln Mit namen. Graff ffryderichen von zolr genant partgraff Graff Tegli von zolr ben eltern Herrn Cunrab Trucen von Ringingen Ritter Bengen von Bochingen, Cung Bodlin annt Hoppeler und volkarten von awe genannt wütfuße also und solichem gedinge Were ob ich ober min erben dor an sumig wern vnd nit en vnd volle fürten alz an disem brieff von vns geschriben ståt So hat der zenannt Herr Bernhart Marggraue zu Baben ober sin erben vollen gewalt gut reht daz sie die vorgenanten Burgen sollen vnd mügen manen mit botden t briefen oder wie die manunge beschiht und wan sie also ermant werden, so veglicher der denn gemant ist infarn leysten mit einem kneht und mit einem be Gen Wile ober gen Eflingen in der zweger ein in offerr Wirt Huser, se benn ingemant und bescheiben werden In den nehsten aht tagen nach ber unge vnd do ein reht vnuerdingt giselschaft halten, alz lang bis daz dem obwiten Herren Bernhard Marggraue zu Baden oder sin erben vollefürt vnd Ttigt wirt boromb er ober sin erben benn gemant hetben alz bid daz not ben alle geuerde Wer ouch ob der pferd eins ober me in der lenstung ab= De ober verleist würden, so sol in der oder die dez oder du abgegangen ober ttet phert gewesen wern ein anders oder anderü zu stunde wider in die ftellen alz lang bis daz vollefürt wirt vnd ouch geuertigt dorvmb benne et ist on alle geuerbe wer ouch ob der obgenanten bürgen einer ober me men baz got lange wende so sol Ich der obgenant Graff Rudolff oder min bem vorgenanten Herrn Bernhart Marggraue zu Baben ober sinen erben anbern ober ander alz gut burgen wider setzen in dem nehsten monat er vns daz verkunt betden wir dez nit so hat er gut reht daz er die burwaag vnb sol manen ze leisten in aller der masse alz vorvmb die vertigunge

minnen in ine werden ouch denn lensten und vnuerdingt giselschaft ha = = :er ===== aul erfült wirt als dick das not beschiht an alle gen Die verenten menen als Wir mit namen do vor geschriben stan gle = === === muericeidenlich, dise burgschaft reht zu halten und waz er renderen einer oder einer oder me verbrechen und nit stet hie 😅 🖃 राज्य कार्न von me geschriben stat So hat der vorgenannt Herr Bern Receit i Iwen oder fin erben und ir Helffer vollen gewalt und gut us de der die verbrochen burgen mügen an griffen an irren luten ond gi me me we sie du buben mügen oder wie es in allerbest füget mit geriht i I Reits end dowider sollen wir die obgenannten bürgen nit tun noch scha ren ren neman von vuiern wegen weber mit worten noch mit werken. er eine eine der dem angriffen nit schirmen vit das geman erdenken kan ert ri der new erdicht werden mobt. Und sollen der Amb alz lang angrissen In von vorgenungen Geren Vernbart ober sin erben vollefürt und uffgeriht n durme du dem angemen baben. Ind bez allez zu einem waren vrkunde, un is der verzeumene Graff Rådolff von Hohemberg min Insigel wissentlich encien in dien deur dem 3ch glob war ond stet ze haltenne, waz Treine Breif von mit geschriften fiet. vnd ouch min vorgenant burgen von bi rengenert zutich wurfen in allen iren schaben Wir die vorgenanten burgen ( me mer reiniger reinster verieben vnd bekennen daz wir vnuerscheibenlich and and a service of the fixed fixed fixed expendent only die vertigung burgen wort · me die weit retitzer der zu prkunde sin engen Insigel gehenckt an di 🗝 👵 👵 🕾 👊 🕰 reiczen, waz an disem brieff von vns geschriben stet, l nan wit von Christus geburt drüßenhenhundert und nünt 45 25 2. in 5m negsten mitwochen nach dem Heiligen Oftertag.

2 - Da in E A. n. 2 : Stuttgart. - Alle Siegel find abgeriffen.

790.

Defireich bestäter von Dw. Gebrüder, und deren Mutt m Vandbests von Hirschau.

der in der der Derhog zo Besterreich ze Stenr ich ist Streiter mod Walthern von Aw gebrüdern und Freise Girsew, die In Stet Achzig mark silbers war stenreichtes nach lautt der Sathrief die En waren von Aufrichte besten und vernewt haben, bestetten und vernew pedienter werd verne kaben bestetten und vernewe geden und der Mehrende wei ver we Recht daran bestetten sullen ober mügen. Also de

y vnd Ir erben daz vorgenant phant Hirsow mit seiner Zugehorung für die genant Sum gelt fürbasser in phandesweis innhaben vnd niessen süllen nach utt der egenant brief die In darumb gegeben sind, doch vns vnsern brüdern id erben an der losung vnschedlich vnd auch also daz Sy vns damit gehorsam id gewaertig sein süllen, als Sates Recht ist, ane geuerde mit vrkund dit briefs, eben ze Ensisheim am Montag vor Sant Philippen vnd Jakobs tag Nach isti gepürde dreutsehen hundert Jar, vnd darnach in dem acht vnd Newnzigism Jare.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem gut erhaltenen Siegel des inestellers.

## 791.

18. Juni 1398. Freiburg im Breisgau. Herzog Leupolt von Destth übergibt der Stadt Horb die dortigen drei Mühlen gegen 250 Pfd. Heller jährlich zu einem ewigen Zinslehen.

Wir leuppolt von gottes gnabenn hertog ze Österreich ze Stepr P kernnben vnnb ze Crain Graue zu Tyrol etc. Tun kunntt bas wir wifern getrewen liebenn. dem Rätte vnnd vnnsern burgern gemeinlich Ze horw ainem vnnerkerten (sic!) zinßlehenn hingelassenn habenn vnnd lassenn auch Menntlich mit dem brieff vnnser drey Mülinen ze horw mitt allenn zu **Sorbenn** nuten vnnd rechtenn. Also das sy vnns, vnnsern ammptlewtten der (sic!) bin das von unnsern vordern, oder unnsern wegenn verschribenn und versatt ober noch künnfftigklich verschafft wurde Järlich Richtenn vnnd raichenn sullen ithalb hunnbertt pfunnd haller, Inn sollicher mäsz, das sy die selbenn Mulinen Forgenn mit allem paw vnnb gezemg än vnnsern schaben. Es wer benn bas haws nider viele, oder ain wur abpreche, oder ain Mulin verrunne, (sic!) I sulenn wir ansehenn vnnd sy dar Inn gnadigklich bekennden (sic!) vnnd ze ten komen als die sach denn an Ir selb gestallt ist, Doch also wer das wir, Fer bruder oder nachkommenn daselbs sesszhafft wurden, oder das wir das Ge spemannd versatten, so möchten wir ober dieselbenn die vorgenanntten Muly= wol von In zu vnnsern oder derselbenn hannden nemen vnnd Ziehenn, Aber fullenn sy by dem egenanntten hinlassenn vor anndern luttenn vnuerdrunngen Denn. Mit vrchunnd dit briefs Gebenn ze Fryburg in bryfgow an donrß= vor Sanntt Vits tag Nach Christs (sic!) brewzehenhundert Jar darnach Inn Acht vnd Newntigisten Jare.

B. b. Drig. im stättischen Archiv zu Borb.

14. Juni 1398. Freiburg im Breisgau. Herzog Leupolt von Destreich erlaubt dem Grafen Rudolf von Hohenberg, welchem er die Feste Rotenburg verpfändet, 200 Gulden auf diese zu verbauen, und solche auf die Pfandschaft zu schlagen.

Bir Leupolt von got gnaben Hertzog ze Ofterreich ze Steyrze ternden vnd ze krain Graue ze Tyrol etc. Tun kunt vmb wier vest Rotenburg die wir dem edeln wiserm lieden Oheim Graf Rudolsen von Hohenberg versetzt haben, vnd die veste pawuellig ist, daz wir demselben vinserm Oheim gegunnen vnd erlaubet haben, daz er von vinsern wegen zway Himbert guldein an dieselben vinser vest verpawen sol. Also daz er von sinem gut auch Hundert guldein daran verpawen sol In solcher mazz wenn er oder sein erben die vorgenant drew hundert guldein an der egenant vinser vest verpawent habent vnd vins des bewisent mit ainer erbern kuntschaft das Sy denn die vorgenant zway hundert guldein auf dem egenant Satz haben sullen in aller der mazz als Sy ander gelt darauf haben nach des Satzbrief Sag So Sy von vins habent mit vrkunt ditz briefs Geben ze friburg in Brisgaw an freytag vor Sand veits tag Nach Christs gedurd drew zehen hundert Jar vnd darnach in dem Ant vnd Newtzigisten Jare.

B. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

793.

"1398. Schatzung Rotenburg, Horow und Haugerloch."

Nota. das Her Heinreich von den dörffern ze Rotemburg an der Schapung angeslagen hat, vnd das er inbringen sol iij.º lib. xxviiij lib. xij  $\beta$ . Haller.

Nota der marschalch ze Rotemburg hat ingenomen. von den zwain dörffern kalkwil und Büringen Lxxxvj Gulden und xxvj 3. Haller.

Item daran hat er geben dem vogt von Horaw zu dem paw darvmb er des vogtes brief meinem Herren dem kammermeister geben hat xLvj Rh. gulden

Nota so hat Graf Rudolph von Sultz der Elter von dem dorff Obernstein ingenomen ij." gulden als die lewt daselbs sprechent.

Item So hat aber graf Rudolph von Sult der Ellter Oberndorff, Bochingen, pfessendorff und Waltmessingen noch nicht lassen schezen.

Item So sind etlich lewt onder dem Marchgrauen ond anderswo. Itm Urantenholz. It. Hausen. It. Gertringen. It. Nufran. It. dup: pingen. It. Haslach. It. Gilltstain.

Nota So hat aber der Marschalch ze Rotemburg ingenomen.

Item von Hürnyngen hat er ingenomen xx lib. Haller.

It. von pössingen hat er ingenomen xxv lib. Haller.

It. von Rordorff hat er ingenomen iiij lib. viij  $\beta$ . Haller.

It. von dem dorff Weytingen hat er ingenomen xxj lib. v  $\beta$ . Haller von die daraus geuaren sind gen Rotemburg vnd gen Horaw.

Nota So wirt auch der Marschalch die Nachgeschriben noch schetzen.

| In psingen              | 8 | Personen | (Namen)                                 |
|-------------------------|---|----------|-----------------------------------------|
| In pfeffingen           | 3 | //       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| In Oberndorff           | 5 | "        | "                                       |
| In Gütringen (sic!)     | 3 | "        | "                                       |
| In braytenholy          | 2 | "        | "                                       |
| ze Hausen in Schainboch | 1 | "        | "                                       |
| In Gertringen           | 3 | "        | "                                       |
| In Nufran               | 1 | "        | "                                       |
| In huppingen            | 3 | "        | "                                       |
| In haslach              | 1 | ,,<br>,, |                                         |
| In Gilltstain           | 2 |          | "                                       |
| Weil im Schonbach       | 4 | "        | "                                       |
|                         |   | "        | ,,,,                                    |

Summa das der Marschalch ze Rotemburg von den dörffern die oben vers**wichent** find ingenomen hat vnd noch innemen sol. C. lib. xL lib. xvj \( \beta \). Haller wid xL gulden.

Item an demselben gelt hat er geben Graf Rud. von Hohemberg an seiner Haubtmanschaft C. gl. darvmb ein quitbrief meinem Herren dem kam= mermeister worden ist, von dem lxxxxvij Jar vnd das zu sand Marteinstag. in dem lxxxxvj. Jar ingegangen ist.

Item vber das allez beleibet der obgenant Marschalch meiner Herschaft von Osterrich noch schuldig Lxv lib. Haller vnd xv p. Haller.

Item es beleibt auch der Schultheis ze Rotemburg meiner Herschaft noch schuldig C. lib. Haller.

Item Wellelingen das dorff hat der phfuser inne vnd will das nicht lassen schenen.

It. So hant die Engelfriden inne da dorff Schürhaim. das wil man auch nicht lassen schepen.

It. fekenhusen das dorff hat inne der pakth (sic! wohl Bock) ze Rotwil vad wil das auch nich lassen schenen.

It. bormatyngen vnd Erlan die dorffer hat Her Heinreich von pubenhofen inne, vnd wil die auch nicht lassen schehen vnd sprichet graf Rud. von Sult hab im die versetzet vnd rüret doch der Satz von meiner Herschaft dar.

It. der Herrschaft angen lewt ze Aldorff vnd pütelprunn, die habent noch nicht geschetet vnd irret das der vogt von Rosenueld.

24. März 1399. Ensißheim. Perzog Leupolt von Destreich bekennt baß Graf Rubolf von Pohenberg, Hauptmann baselbst, die Pintschaft bes Dorfes Hirschau, welche er um 480 thein. Gulta und 60 Pfd. Heller von Marquard von Dw eingelöst, in tien Gigenschaft besitzen solle.

Dir Leupolt von gots gnaben Bergog je Ofterrich je Steprie ternden ond ze frain Graue ze Tyrol etc. Tun tunt um die brath fuber weingelts ond ander wingelt forngelt, und auch flain zehent Co in bem & begriffen ift onfers Dorffes Sirfow gelegen ben Rotemburg bie mare lieben getrewen bem alten Marquarten von Am von ben von haben berg verset wurden, als die Sathrief lautaten die er von In barumb bat mi benielben Sat und phantichaft der ebel under lieber Dheim Graf Rudolit von Hohemberg Haubtman baselbs mit unserm willen und gunft at 🎑 erlediget und erloset hat umb vier hundert und achzig Regnischer gulden mi Sechzig phunt Haller barumb Sy bes vorgenant von Am phant waren nad x vorgenant phantbrief fag und biefelben Sathrief er Int heraus zu wiern beda ond aewalt aeantwurt hat, ond wan aber im dieselben brief tod ond onnut 💷 fullen, barumb fo haben Wir dem obgenant Graf Rudolffen von Hobenberg 🖘 feinen erben bie vorgenant britthalb fuber wein gelte und ander win fom Bow ond flain zehent in bem egenant Bann bes borffes birion mit aller zugehorungen umb die obgenant vierhundert und achtig gulden me Secheig phunt Saller verjett und verichriben verlegen und verschreiben auch wi fentlich mit bem brief in folicher maff, bag En bie in auns rechten wernden rhant wis an allen abilag ber nut innehaben und nieffen fullen als lang unt big E vier Prüber ober vieser erben dieselben phantichaft von In mit dem obgente gelt erledigen und erlosen, berselben lofung En uns auch stat tun sullen mit & achoriam sein an all widerrede und verziehn, wenn Wir des begern En inde auch benselben Sas vinnuftlich innhaben und sich von den Liten berfelben gine ber gewondlichen binft gins und gult als bas von alter ber fonet ift, bemilgen laffen und die nicht verrer bringen noch besweren in bein mit k generlich. Mit verfunt bis briefs. Geben ze Enfisheim an Montag nach te Palmtag Nach frifti gepurde breutehenhundert gar und barnach in bem Ret ond Newnsigisten Jare.

B. b. Drig. im Ct.-Archiv ju Ctutigart.

Mai 1899. o. D. Konrad Goldast, Abt des Klosters Stein am **jein, belehnt** Hensti, Schultheiß zu Nagold, mit drei Jauchart Ackers in der Zelg gegen "Obekilch".

Bir Apte Cunrat Golbast von gos Ordnung dez goshus vnd Closters ze Stain veriehen offenlich für vns vnd vnfer nachkomen. vnd Linnt aller menglich mit disem Brieff daz wir Reht vnd Redlich mit gunst wnd Ken dez Convenz ze stain verlühen vnd gelühen han zu aim Statten lehen. Ili schultheiß von Nagelt vnd sinen Erben dri Juchart ackgerß Sint ge In der zelg gen Obekilch hin vs vnd stosset die Ain Juchart vornan an Issolzhuser weg So ligend die zwo Jucharten od wishaurß akger vnd den vorgenanten akgern Sol der Obgenant hensli Schultheiß oder Sin Erben den vorgenanten akgern Sol der Obgenant hensli Schultheiß oder Sin Erben den der gelg vnd den malter vesen nach der zelg vnd den maltern och näch der zelg vnd agker gelt gewonhait vnd daz diz war vnd stätt Belib daz an disem brieff kriben stant, dez han wir Obgenanter apt Cunrat vnser apttig insigel offenlich maet zu vrkind vnd ze gezügnüst diser vorgeschriben ding an diesen brieff der wart In dem Jaur nach Christus gebürt do man zalt drüzehen hundert wnd nünzig Jaur dar nach In dem nünden Jaur an dem Mangtag Philipi Islobi.

8. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem Abtssiegel.

# 796.

- Detwer 1899. Vaihingen a. d. Enz. Graf Rudolf von Hohenberg thut als Obmann eines Schiedsgerichts einen Spruch in
  Betreff des 1890 zwischen dem Markgrafen Bernhard von Baden
  und Graf Eberhard von Wirtemberg abgeschlossenen Bündnisses.
- In brief daz ich ze Leowemberg gesessen bin als ain gemain mann vif vnser wen aubent Natiuitas von wegen der houchgebornen vnd edeln herren miner geedigen herren herrn Bernharcz marggraf zu Baden zu ainem tail in herrn Eberharcz gräfen zu Wirtemberg zu dem andern tail von sölicher wegen so sy mit ainander gehebt händ von ir aynung wegen: Do saczt ebgenant min herr der marggraf zu mir in ratlütwis den edeln grauff Frideden von Zolr genant der Swarczgräf vnd herrn Göczen von Groszen von Groszen

hetten als ain annungs brief wiset vnd seit der selb brief ouch geles sprach daz sin herr by der annung beliben welt und rett ouch nit d sprach daz sin herr von Wirtemberg vmb nucz sin selbs vnd oud Bylstein verseczt hett Hainrich Göldlin vnd hett sich gegen dem ve verschriben baz er jn vnd all die sinen schirmen sölt zu dem rehten a land vnd lut vnd war ouch der sin vnd stönd im zu versprechen als geschrift wiset die ouch gelesen vnd verhort wart: Bnd sprach ouch min herr ber marggräf baz wiber sagen baz er Hainrich Gölblin ge schienhen war syt dem mal daz er Bylstein verseczt hett vnd nit getrüwte got vnd dem rehten wol: man gab sinem herren aine zu reht wäre so wölt er besienhen ob Hainrich Göldlin by der aynung so wölt er ju ju zu dem rehten stellen nach der annung sag wölt er annung uit beliben so wolt er tun waz er billich tun sölt nach ber Dar zu antwrt minsz vorgenanten herren des marggrafen fursprech w Hainrich Gölblin in die annung nit begriffen wäre vnd stond ouch Hai minem herren von Wirtemberg nit ze versprechenn vnd wäre ouch die sin herr der marggräf mit jm hette egewesen denn min herr von jm Bylstein verseczt hett vnd sprach ouch daz sinem herren dem mo sinen zu Bylstain jn gefangen waren vnd waren da jnn geschäczt ouch baz wol vinden wenn es dar zu kem so ware ouch ber annungs denn die versaczung brief vnd sölt jm billich wider jn vnd sin hel Rach dem als wir funf vorgenanten clag vnd antwrt verhör Peter Leo sprach daz daz widersagen daz der vorgenant vnser herr t getan hett geschienhen war nach bem als vnser vorgenanter herr von

wie baz sin herr von Wirtemberg vnd ber marggräf ain annung n

ba vinbet nach bem rehten ba sol iebem herren beschienhen waz die funf = ber merer tail zu bem rehten erkennent. Duch sol jeder herr vngeuerlich sin m vätlüt vff ben selben tag bringen ware es aber baz behainer ratman vff ang nit komen moht von redlicher sach wegen so mag ieber herr ainen andern men dar zü seczen an des ober an der stat die da nit komen möhten und sullen siegen in aller der maszen als die vordern geseßen sint an geuerde Und der ben wir jn also beschaiben der sol sin vff die nehsten mitwochen nach sant Ken tag schierest kompt zu Leowemberg zu rechter tagzit und sol ouch baz ain in. Bud bisz vusers sprechens zu warem vrkund so han ich grauff Rübolff **Thohemberg ber gemain man vnd wir die rätlüt mit namen grauff Fribrich** Ablr Beringer Häl vnd Hanns von Lustnow unser ieglicher sin jnsigel under geschrift gedrukt in disen offenn brief vnd wann ich Göcz von Grosstain ritter penant zu disen ziten minsz jnsigels nit by mir han so erkenn ich mich disz **rightiben** vßspruchs under der obgenanten sierer insigel der geben ist vff unser aubent als sy geborn wart anno domini millesimo tricentesimo nonanono etc. And als wir vorgenanten funf vff dem obgenanten tag ze wemberg von der vorgeschribenen kuntschaft wegen der obgenanten baider herren enbtag geseczt vnd gemacht haben vff die nehsten mitwochen nach sant Gallen zu rechter tagzit wider gen Leowemberg in aller der mässen als daz in vnserm **signiben** vkspruch brief da vor geschriben staut so han ich grauff Rudolff von denberg der gemain vorgenant den selben endtag her gen Vaihingen gemacht speseczt mit baider herren willen und wißen und als ouch jn dem vorgeschriben ruch brief geschriben staut. welches herren rätman vff disem endtag von red= z sach wegen nit gesin ober komen möhten daz denn der selb herr ainen andern mm an des selben stat wider seczen möht. Also so ist der vorgenante Beringer suff bisen vorgenanten mitwochen den endtag nit komen: des haut der vorge= b vufer herr von Wirtemberg an des vorgenanten Beringer Häln stat geseczt Mudolffen von Sulcz den eltern vnd sien wir grauff Rudolff von emberg den gemain man vnd grauff Růdolff von Sulcz grauff Fridrich von k genant ber Swarczgraff Gocz von Grosstain ritter vnd Hanns von Lustnow penant von der obgenanten baider herren wegen vij disen hutigen mitwochen **k fant Gallen** tag den endtag hie ze Vaihingen ze geriht gesessen vnd haben derhört die kuntschaft unsers vorgenanten herren des marggrafen die Renhartt PRemchingen sin fursprech vor vns ließ lesen vnd ouch die kuntschaft vnsers imanten herren grauff Eberharcz von Wirtemberg die Peter Leo von Blm Arsprech vor vns ließ lesen. Bnd nach baider herren clag ansprach widerred autwrt so ber selben herren fürsprechen vor vns täten vnd ouch ir baiber Maft die wir von jn verhort haben so haben wir verhoret jren veraynungs ben sy baid herren mit ainander haben vnd den sy in guten truwen an pat in die hend ainander globt haben ze haltenn dar jnn geschriben stet baz Inander in güten truwen maynen sullen vnd ainander beräten vnd behelffen

als ander sin vnbertän zu dem rehte als daz der selb brief ouch aigen Des selben briefs batum stet also ber geben ward des jars do man za geburt bruczehenhundert jär vnd dar nach in dem syben vnd nunczig nehsten zinstags nach sant Martins tag des hailigen byschofs: Dar horten wir ain widersags brief als vnser herr der marggraf Hair widersagt haut und sin vind ward des selben widersagsbrief datum geben ist ze Pforczhain vff den fritag vor sant Martins tag do Cristi gebürt drüczehenhundert nunczig vnd spben jär. Bnd nach den vorgeschriben brief all also verhorten, do stund aber fur vns ber vo hart von Remchingen vnd sprach: die wil der veraynungs brief widersags brief elter vnd e geben worden wären als sich an der dati brief erfunden hett: dann der brief den vnser vorgenanter herr vor bem vorgenanten Hainrich Gölblin geben haut: so höft er zu got vn baz bann ber selb brief sinem herrn dem marggräfen an dem vorg annungs brief niht schaben solt vnd in dar vber nit schuldig sin solt z ober zu schirmen wider den vorgenanten sinen herren den marggräfer horten wir zwen kuntschaft brief die die von Marpach und Braker händ die besagent nit anders: denn daz sy Hainrich Goldlin gesworn ha ze haltenn den vnser herr von Wirtemberg dem vorgenanten Hainrich haut. End wann wir nü aigentlich erfunden haben daz ber verannu die vorgenanten vnser baid herren ainander versigelt und verschriben vnd ouch der widersags brief als vnser herr der marggraf vorgenan nanten Hainrich Goldlin widersagt haut elter vnd e geben sint dann vnser vorgenanter herr von Wirtemberg dem obgenanten Hainrich haut: So sprechen wir all funf ainhelleglich zu dem rehten baz vnse

- j sant Gallen tag des jars do man zalt von Cristz gebürt drüczehenhundert krig vnd nün jär.
- 8. b. Orig. im Landesarchiv zu Karlsruhe. Mit 5 Siegeln. 1) Klein, rund, imng in grünem Wachs in weißem mit hohem wulftigem Rande, an Perg.str. Ein Helm Kanfrechten hifthörnern. Umschr.: + S. Rvodol. (undeutlich) Hoenberg. 2) Rund, imng in grünem Wachs, wie in vorigem, tiefer liegend, von weißem Wachs, mit starswift umgeben, an Perg.str. Oreiediger, rechtsgeneigter Schild, mit drei auswärtswiden Baden oder Spigen, auf dem linken Ort ein Helm, auf demselben das Helmstein, auf diesem eine undeutliche Figur, die eine Bischossinful sehn könnte. Der wir Zweigen verziert. Umschr.: + S. Rvodols .comitis .ds . Svlc (verdorben). Wie die Abbildung in den Monum. Zoller. 1, 359. Wachs der Prägung und Umpfüllung wie an vorigen, an Perg.str. 4) Rund, Wachs der Prägung und Umpfüllung an den vorigen. Perg.str. Neben einander stehen rechts ein Helm mit Helmdede, Wisc auf bem Helme ist nicht zu erkennen, neben dem Helme sints ein breiediger mit einem Sparren, in welchem Abler (...). 5) Rund, Wachs wie in dem im dem Sparren, in welchem Abler (...). 5) Rund, Wachs wie in dem in dem ist diesen; des Lestnowe vandeutlich).

\_!

Rovember 1899. Altensteig. Ein Schiedsgericht legt die Streitigsteiten bei zwischen den Herren von Gültlingen und den armen Leuten, welche in das Kirchspiel zu Altensteig gehören, betreffend die kleinen Fische in der Nagold.

Dis ist zu wissendt, Von solcher Spänne und Stöße wegen, So die Vier kkeber von Gülltlingen, mit Nahmen, Gumpoldt, Heinrich, Burdhardt **b** Conradt Vonn Gülltlingen, off Ain Spte, And die Burger zue beuftaig, off die Andere Syten, mit einander gehabet hundt, Bon der Arme the wegen, die da gehörendt In das Kurchspuhl, des Dörffleins #Alltenstaig, Von der Kleine Bisch wegen, In der Nagaldt, berselben **linne** bie vorgebachte von Gülltlingen, Von ber Arme Leuthe wegen bes Voriges Mipahls, auch die Burger Zue Alltenstaig, Zue dem Rechten Kommen findt, **Mann**sen den Schönah von Ragoldt Zue Einem Gemeinern, Zue den= wart gesetzt, Bff ber von Gülltlingen Syten, Hanf von Hirsaw, wid Sagmann vonn Nagoldt, so ward gesetzt, Bon Ihr vonn Alltenstaig m, Albrecht der Hose, Ain Burger Zue Pfortheimb vnd Contli den Bue Lieben Zell, Bud da wür die vorgeheis Fünffe, Also Riber saßen, Alltenstaig, vff disen Tag, Alß dieser brieff geben ward, da Stuende dar die Benanten von Gülltlingen, mit Ihrem fürsprech bes Bess Bernle ber Schnivon Nagoldt von der Arme Leuthe wegen, die da gehörendt, In des Bor-



Rhundtschafft wöllten, Berhoren, Bub bie verhörten wur Alfo, thegen ond ba Erthandten wur ong Alle Runff Bue bem Rechten, Rhundtschafft, daß die von Alltenstaig, die Beste Rhundtschafft Niemand beffer Recht hette, Que ben Kleinen Bifchen que faben Söllten auch die Kleine Lijche in der Ragoldt fürbager mehr be feten, Bon Rret under wehrt, big Buer Grundlofen vf., Ane Frrung und hinbernuße, Auch Kamen, für ung, die Borgebeil von Gultlingen, und Sprachen, ob Sich bie von Altenftaig nit follten, ob Sie Ihn Ihr hoffrecht geben follt, von ben Rleine bann in Ihrem Wafker fienget, wann Ihnen boch biefelbe Recht 1 barin geben worden Darumb haben wur Kunff beeber Parthevel willen ond wiffen, mit ber Guettligkeith gericht, Bnb Ber Gint Burger Que Alltenstaig bie Rleine Bifch in ben Vorgestebet B Coften Berliebenndt, Que Bifchen, Allh Sie bie von Allter Berlie benn bieselbe Fijcher in ben Borgesteht Bier Gebrueber von Gul Ihr Ains Waffer gienge, Bund benn hammen bar Inn festen, 3wen Fifcher Min halbe Dag Fifche Bue hoffrecht geben, Beren vier, die miteinander In die Waffer giengen, die follet Ihn Rifche Que hoffrecht geben, Wer aber An vifcher Allein in b Rue Fischen, wenn benn berfelbe Zwierest barinn gienge, ber Ain Salb Daß Kische Rue Soffrecht geben, Unnb bie vorgefte biefelben big bes Abguhn (sic!) von Gulltlingen, Inn bes maffer gen vijden, Entweber gebn Bernerth, gehn Alltenflaig ober Ruor Ihrigen Stätte aine, die Borgun (sic!) von Gulltlingen ben n bie von Gulltlingen benfelben vifcher Ihr Brobt geben, Alf baß

**Rartins** Tag, des Hayligen Bischophs, da mann Zahlt von Gottes Geburth, Zehenhundert Neunzig vnd Neun Jahr.

B. einer Abschrift aus bem 17. Jahrhundert im St.-Archiv zu Stuttgart.

798.

Januar 1400. v. D. Graf Audolf von Hohenberg, Hauptmann dieser Herrschaft, belehnt den Ulrich Maier von Waßneck, Chorsherrn zu Constanz, mit 9 Morgen Ackers zu Holzgerlingen (D.A. Böblingen), Lehen von Hohenberg.

Wir graf Rudolf von Hohemberg höptman der herschaft daselbs tunt menglichen mit disem brief daz vff den tag alz dirr brief geben ist für tam herr Blrich ber maiger von Wasznek corherr ze Costencz und : vns für wie daz er koft hett vm Liuggun Taulfingerinun Berhtolbs Boppenhusen elich wirten niun iuchart akers, die lehen wären von r gnedigen herrschaft von Ofterich von ber herschaft wegen ze emberg und lägin ze Holczgirningen, zwo an den anwanden ainhalb em hägken und anderthalb an Auberlin Fryen und stoßent gen dem dorff F dez Gerringers aker so ligend zwo in dem grund ainhalb an dem Bob= er weg vnb anderthalb an der munchpfat vnb hat der Gerringer ain daczwis Item bry iuchart an anander by Mengos tor strichent neben dem zun **Expent** ainhalb an dez Gerringers aker vnd anderthalb an des alten Gerringers Item zwo jucharta ab ben bryen die siu hat an dem murer weg stoßent e Gerringers bongarten und die ain sol ir bliben die gen Burkarcz Gerrin= ater anhin stößet vnd batt vns daz wir im liuhen an stat vnd in namen gnedigen herrschaft von Österich die vorgeschriben aker die och vns die ob= t Taulfingerin vffgeben hett also haben wir die selben åker von der vorge= n Luiggun Taulfingerinun vfgenomen vnd haben sie mit ir zügehörd an stat namen wiser obgenanten herrschaft von Osterich geliuhen herr Vlrichen bem er von Wasznek, liben och im die wissenclich mit disem brief waz wir daran Milich vnd durch reht lihen súllen vnd mugen also daz er vns gnedigen herr= von Österich dauon tun sol alz ain ieglich lehenman sinen lehenherren von vnd durch reht tun sol doch derselben unser herschaft von Österich und iren en änschablich an allen iren rehten vngeuarlich dez ze vrkund haben wir vnser infigel gehenkt an disen brief der geben ist an sant Pauls tag dez ersten els bez jars be man zalt von Cristi geburt vierzehenhundert jar.

B. b. Orig. im Landesarchiv zu Rarleruhe. — Rleines, rundes Siegel in braunem B an Pergamentstreifen, mit rechts geweigtem, breiedigem, zur Hälfte in die prift gehenden Schilde, auf bessen aufwärts gerichtetem Ed ein Helm mit hohen,



verg, jein Hauptmann, um soo rhein. Gitoen von genannt Hoppeler, seinen (Leupolts) Theil an e Städtlein, die Börfer Schwalborf, Riedernau und nebst einer Weingült von 9 Amen aus der Neckantenburg eingelöst.

Wir Leupolt von gots gnaben Hertog ze Ofterrei këarnben vnd ze krain Graf ze Tyrol etc. Tun tunt. I lieber Oheim Graf Rubolf von Hohemberg wiser Houbte nachgeschriben guter bes erften onsern tail an obern Dw bem ! borf Ribernow ond frumenbufen bie borffer und Rem offer unfern Wingarten an ber Reggerhalben von unferm g raten Pogglin genant Hoppeller bie fein phanb für Tu von vas gewesen sind vmb Achthundert Reynischer gulbein an geloset hat. Also haben Wir zu berselben lofung onfern willen : ond geben auch wissentlich. In solcher mass, bas ber egenant Rubolph bie egenanten Güter in phands weis an abslag ber 1 haben und nieffen fol, als lang unt wir unfer Brüber und ei ober sinen erben umb die vorgenanten Acht hundert gulbein erle berfelben lösung, Sy vos auch ftat tun fullen, wenn wir Sy 1 barumb ermanen ungenarlich. Dit vrfund bis briefs. Geben i freutag por unfer fromen tag ber Liechtmeff. Nach Chrifts gebur bem vierbundertiftem Naren.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Mit bem befannten

Graf Friedrich von Zollern, der Schwarzgraf, und Graf Rudolf von Hohenberg, entscheidet in den Streitigkeiten zwischen Markgraf Bernhard von Baden und Graf Eberhard von Wirtemberg betreffend die Feste Hornberg (D.A. Calw) und den Thurm zu Altensteig auch Hugen von Berneck wegen.

Bir Bernhart von gots gnaben Marggraf zu Baben vnd wir hart Graf zu Wirtemberg Bekennen vns vnd tun kunt offenbar an disem son solicher spenn und zwayning wegen als hernach geschriben stat, So wir ff zit mit einander gehabt han, Daz wir berselben vnser spenn uff Sechs fründ vnd Nete zu der mynü vnd zu der gütlichkeit komen vnd gegangen tit namen uf die wolgebornen vnser lieb ohemen Graf fridrichen von nzolr genant swartgraf Rübolffen von Hohemberg die selben zwen n gemain man von vns bartů geben vnd gesett sind dartů uf den edeln Graf ilffen von sult ben eltern Rubolffen von Hohenstein Gernen von vart Ritter vnd uf Reinharten von Remchingen, Dez wir vns die vorten dry Grafen zwen Ritter vnd ain kneht ouch an disem brief erkennen, das ns von der obgenanten vnser beider Herren wegen Derselben ir spenn zu Atlicteit, angenomen haben vnd sin daruf alle Sechs by einander gewesen ple uf dem tag der da waz an dem nehsten fritag vor Sant vlrichs tag In far als datum diss briefs geschrieben stet Und haben die selben ir spenn vnd jeriht vnd übertragen In aller mauss als hernachgeschriben stet. zu dem ersten wir berett und find überkomen von der vestin Hornbergs wegen und tter die darzu gehören darumb sy spennig waren das ain vierteil an der= vestin Hornberg mit lüten vud guten vnsers vorgenanten Herren von Wir= no finer erben voruss sin vnd beliben sol In der mauss als er daz vor= : hat vnd als es mit der pfantschaft des selben vierteils versetzt ist, So die a brü tail berselben vestin Hornberg mit lüten vnd mit guten mit wald : vnd wayd vnd mit aller ir zügehorde sollend der vorgenanten vnser beider a bez Marggrafen vnd bez von wirtemberg vnd ir erben glich halb vnd gefin vnd sol ieglich partye als vil rehts vnd tails baran han vnd habend sin ils vil als die ander vsgenomen des vorgesagten viertails das vnserm Herren virtemberg vorus beliben und werden sol als vorgesagt stot, Bnd wenn das he nu ober hernach das vnser vorgenanten Herren ober ir erben die vestin verg vnd die lüt vnd guter die darzu hören mit einander geteilten waz denn em Herren lüte baran zu tail werben die sollent vnd mügend ein fryen zog im i b, Urb.-Buch jur Gefd. b. Gr. b. Bollern-Bobenberg. 51

male in und der andern Herren vnb siner amptlüte ane geue . 1200-12 20 Hornberg und die lüt und güter die darzü k wird i ian ond das kain tail dem andern noch ir Helfi to the continue of the segen nit dar In griffen noch dar um um in mie generde. Es sol ouch entweder tail dersel er eine emptlute diener noch die irn ober dem jn die se - ... er er de de In geben uffer der selben vestin noch dar In ner wir der e dren dehainen tail kein schaden noch zügriff nit man ven werer auch sach das die vorgenante vestin Horn 11 vere erkenen eder benötigt würde So sollend sie die einande ... ... rerrit is die die not beichehn getrülich an allgeuerbe. wer von den der den genanten vusern Herren ober de der bai and and vien das beschen oder wie das keme Da süllen vnse and the second confirmation of the confirmatio der der die der die enricharden das vnser vorgenanter Herr von ... It ierzen aniprach gentzlichen sin sollen und del The latter and das derfelb Turn mit aller finer gi In ihn des Marggrafen und siner erben aigentlic - ......... de mit tun vnd lauffen nach Frem liebstel 🛸 🗇 Ne vorgenannten vuieres Herren von wirtembe : In: in wir überkommen und haben bereit Die bein und ir erben von Hugen wegen von! mielemmen und onbeladen fin sollen und . ... ::::: miemen Doch sol vnier ieglichem um bem gegen Sugen von Bernek behalten fin of 2000 der Briden hett ongenarlich Bnd de . " vorent vokund haben wir obgenanter Grauf der der Beitenberg Granf Rüdolff von Sule Rüd na in affennen viel by die ietgenanten Get generale bei beiter beiter baben als vorgefagt s som were walen und wellen für und und under e and in der baider Jufigel vor an : Ser geben ift gu m

ven obgenanten fritag vor sant blrichs tag Do man zalt von Crists geschenhundert Jare.

Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit 7 ziemlich gut erhaltenen Siegeln. Parkgrafen fehlt.

801.

rägt sich unter der Vermittlung und dem Siegel des Grafen olf von Hohenberg mit seinem Tochtermann Henslin von Gilten in Betreff des Heirathsguts, das diesem seine † Gemahlin ebracht hat.

Burkart von Chingen ab Entringen vergih offenlich für mich vnb ben mit disem brief alz ich vor ziten Soffpen miner bohter ze ainem n hett zu henslin von Giltlingen irem elichen man vier hundert : vnd genemer haller vnd ir darum ze pfand yngesekt vnd yngeben hett alter roggen gelcz Herremberger meß vsser minem tail dez zehenden ze innen und alz nun dieselb min dohter und Bürkli ir baiber kind laider wegen abgangen sind. Bekenn ich mich baz ich sibmāls mit minem lieben nsen von Giltlingen her Gumpolcz säligen sun vnd mit Henslin ingen finem sun wilant minem dohterman von desselben zügelez und erbs daz obgenant kind Búrkli sälig nach töd gelaussen hat öberkomen bin also r zwayhundert pfunt haller vnd zweinczig malter roggen gelcz daran hand ibgelaussen und baz ich und min erben jnen und iren erben an dem vorge= gelt und erb nun fürohin nit me geben süllen noch ze gebend gebunden benn rt pfund gåter vnd genemer haller vnd darum han ich jnen vnd iren erben sten redlichen pfandes wise ingeben und yngeseczt seczz und verseczz och inen iß briefz zwainczig malter roggen gelez Herremberger mesz vser minem tail chriben zehenden ze Eschelbrunnen mit siner zügehörd mit solicher beschai= z die ebenempten Hans von Giltlingen und Hensli fin sun und ir erben chriben zwainczig malter roggen gelcz nun fürohin haben und niessen irlich vff fant Martis tag von dem obgenanten zehenden minem tail mit jord ynniemen súllent än allez abschlahen vnd abniessen ymmer alz lang iff die zit daz si der vorgeschribner zwaper hundert pfunt güter vnd geer genczlich vnd gar än allen iren schaden gewerot vnd beczalt werdent wainczig malter roggen gelcz ich vnd min erben wol widerköffen súllen n boch ze rehten ziten in dem iar daz ist allwegent vff sant Martis tag tag vor oder vierczehen tag danach vngeuarlich vnd wenn wir den wider: ugin so sol benn ich ober min erben jnen ober iren erben die vorge= way hundert pfunt güter vnd genemer haller antwürten gen Entringen in die vesty für all auht bann krieg für allez verheften und verbieten und sie beczaln an allen iren schaben vnd wenn daz beschiht so sollent benn die zwainz malter roggen gelez ledig und löß syn Ob aber ich ober min erben den egenante zehenden oder kirchun vud kirchensaczz verwehsolti versaczzti oder verkosti ez ma ober kurcz oder lang so sol denn ich oder min erben den obgenanten von Giltlingen ober iren erben die vorgeschriben zwayhundert pfunt güter vnd genemer haller geben vff fant Gerien tag besselben iars vierczehen tag vor ober vierczehen tag danach vngeuarlich vnd súllen sie der beczaln ze Entringen in der vesty än inte schaben und in aller wis alz vorgeschriben ist ungenarlich und dieselben zwar har dert pfint haller süllent sie och denn von vns niennen vnd süllent denn damit in vorgeschriben zwainczig malter roggen gelcz Herremberger meß vser minem 🛲 dez zehenden ze Eschelbrunnen mir vnd minen erben wider ledig vnd löß syn ge vnd genczlich an alle irrung vnd hindernust oder ob ich oder min erben sie 🖷 dieselben zit der vorgeschriben zwayer hundert pfunt haller nit beczalti an bas stetten vnd jn der wis alz vorgeschriben ist so sol ich oder min erben sie oder erben wisen zwainczig malter roggen gelcz Herremberger meß in andru such gut baran sie habent sigind in der egenanten zit an all geuerd. vnd min erben den egenanten Hansen von Giltlingen vnd Henslin von Giltling vnd iren erben die vorgeschriben zwainczig malter roggen gelcz Herremberger all die wil vnd wir die nit aberkoft haben mit zwaynhundert pfunden hallere den ziten vnd in der wis alz vorgeschriben ist verstän, versprechen und verty vsser dem egenanten zehenden ze Eschelbrunnen minen tail gegen allermenglicht wenn oder wie dir sie dez nötdúrftig wärin oder wurdin daz sie dar an haben sigend nach dem rehten vngenarlichen vnd han och daczu gelopt vnd veriprofi für mich vnd min erben für Annun von Velberg min elich huffrow für Je coben von Velberg minem swager vnd für Abelhaiten von Velberg 📠 geswyen vnd mit namen für alle die von minen wegen daczü gehaft sind by by biser tading und verainung beliben sol und daz sie noch nieman anders 👊 vnsren wegen an die obgenanten von Giltlingen noch ir erben von dez obgenanten zügelcz und erbs wegen kain ausprach nimmerme gehaben süllen mit geriht mit an geriht noch suß in dehainen weg dann in der wis alz dirr brief wiset an geuerd Bud diß allez han ich obgenanter Burkart von Chingen gelopt by gitt truwen für mich und all min erben wär und stät ze haltent nach diß brief [ an all generd. Und dez allez ze offem vnd warem vrkúnt han ich min aise jnsigel offenlich gehenkt heran. daczu vergih ich Hug von Chingen dez ien nanten Burkarcz brüder daz disú rihtung vnd verainung alz vorgeschriben mit minem wissent gunst und güten willen volgangen und geschenhen ist und och ich noch min erben wider diß rihtung noch verainung nit tun sol noch " mit geriht noch an geriht noch suß in behainen weg iecz noch hienach an all gene hor ze sicherhait so han ich min aigen jnsigel och offenlich gehenkt heran. Tac rgenanter Burkart von Ehingen ernstlich han gebetten den edeln wolerborn gen herren Gräf Rüdolffen von Hohemberg der diß sach also vertädingot hat daz er sin jnsigel ze zuknust aller vorgeschriben ding schaden von miner ernstlicher gebett wegen och offenlich hät gehenkt ef der Geben ist an dez hailigen cruß aubend am Perpst dez jars do n Cristi Geburt Vierczehenhundert jare etc.

rig. im Lantesarchiv zu Karlerube.

802.

ver 1400. v. D. Graf Rudolf von Hohenberg, Hauptmann Herrschaft, schlichtet die Streitigkeiten zwischen dem Chorzift zu Ehingen und Peter Fürst, einem Burger zu Rotenzie Bannkeltern des ersteren betreffend.

af Rudolf von Hohemberg Hoptmann der Herrschaft daselbs enlich mit disem brief von der stoß wegen, so die Corherren von 1 einem tail vnd Peter Fürst burger ze Rotemburg an dem ans enander hetten von truggens wegen etlicher wingarten an der negger= igen, vnd dieselben Corherren sprachen die wingarten sollen gedrukt : kelter vnd wer och von alter her also gehalten vnd wolten och den Fürst mit gaistlichem gericht angegriffen (sic!), vnd Peter Fürst sprach war er wolt, das wir die selben stöß vnd missehellung mit baider ridergeleit entschaiden und vericht also, das dersselb Peter Fürst mit singarten an der neggerhalden gelegen, si sigen vnder dem velsen : velsen gelegen sol fürohin fahren ze drukent in der obgenanten cor= , vnd doselbost sin drester bruken, vnd sint dis die wingarten mit erst ist gelegen under velsen, den man nempt Wullimans wingarten, b an Hanken des zieglersberg, vnd anderthalb an Contlin bon. ingarten den man nempt des Zieglers wingarten, der stosset ainhalb wingarten vnd anderthalb an sin aigen. Item ber britt wingart, ben des Wulln wingarten stosset ainhalb an sin aigen vnd anderthalb Wäbelin vnd Bengen Ziegler. Item Peter Fürsten wingarten die da strichent uf dem velsen hin, die er nempt sin aigen wingarten. j ze offnem vnd warem vrkund so haben wir obgenanter graf Rudolf ng vnser aigen Insigel gehenkt an disen brief, der geben ist an dem vor sant Martins tag des jars do man zalt von Cristi geburt vier= t iar.

lbschrift im lib. cop. des Stifts Chingen im St.-Archiv zu Stuttgart.

16. Dezember 1400. Kenzingen. Herzog Leupolt von Destreit lehnt beir Marquard von Ow mit dem Laienzehnten und Gut zu Rangendingen, einem Theil an der Burg Stauss (beite im k. pr. O.A. Hechingen), dem Fischwasser der E von Bietenhausen (O.A. Haigerloch) bis Bieringen (O.A. und Leibeigenen zu Hirrlingen (O.A. Rotenburg).

Wir Leupolt von gottes gnaben herzog ze Ofterrich, ze Ste Kernten vnd ze Krain, graue ze Tyrol etc. tun kunt, das für v vnser lieber getrewer Marquart von Ow vnd bat, das wir im die schrieben leben geruhten ze verlenhen, bes ersten ben lanenzehenten ze 9 dingen in dem dorf an stat und in namen der erbern Anna von Stain muoter, item weylunt Marquart von Dw tayl an der burg Stauffe item bas guet halbes, bas er gekauft hat von dem Stolkher ze 9 dingen, item die vischenz an der Stargel von dem stege zu Bieten! vnz an das wer ze Bieringen vnd auch mas leute komen ift zu Huri von weylund des Withopffens wirtinen bes wirts ze Hürningen, ir vnd auch anstat seiner brüeder, wann die ir lehen von vns vnd sie am weren, das haben wir getan vnd haben dem vorgenannten Marquart Dw die vorgeschriebenen lehen und gueter, anstat vnd in namen der ehege seiner muoter und seiner brüeder als ainen lehentrager und auch im sel liben und liebenn auch wissentlich was wir in ze recht baran lephen su mugen, also das sie die vorgenannten lehen und güeter mit aller zugehörn all ir erben von vns vnsern brüedern vnd erben in lehensweis inhaben vnt iellen als lebens und lands recht ist, doch das si uns davon getrew und g iein als lebensleut iren lehenherrn billig tun sullen vnd gebunden seint on Mit vrkund dis briefs, geben ze Kentingen an donerstag nach sanct tag, nach Christus geburte in dem viertehundertisten iare.

Abrend in "Bewährte Gerechtsame ber Berren Grafen von Attems ze". Bei

804.

11. Januar 1401. c. D. Graf Rudolf von Hohenberg, Haut tiefer Perrschaft, belebnt im Namen bes Herzogs Leups Leitreich bas Spital zu Exlingen mit zwei Rädern ber Mit Able baselbst.

Grauf Rudolf von Hochenberg von vnsers Herren von elbendes wegen by den ziten Höptmann in der Her

vir in namen ond an stat bez durchluchtigen hochgebornen fürsten Herzog polts zu Österrich etc. onsers gnedigen Herren, dem Spital zu Sant Ratheze efflingen verlihen haben ond lihen och mit disem brieff die zway Mülzem der Mülin daselbs ze Efflingen die man nempt Molfentenmulin mit Ungehörde, alz daz selb Spital die von onsern Vettern von Hochenziseligen ze lehen gehabt hat ond nu fürbaz mer von onser Herrichaft Merrich lehen sind Waz wir im durch recht daran lihen sullen oder mugen von ze haben zu nuzen ond ze niessen nach lehensrecht Vod haben och demse Spital zu ainem getrüwen trager dar über gegeben den erbern man Hainsen lehenman in tragers wise sinem lehenherren billich tun sol Mit vrkund vriesse versigelt mit onserm anhangendem Insigel der geben ist an Sant Angtag do man zalt von Crists geburt vierzehen hündert Jar vnd dar nach in ersten Jar.

B. d. Drig. im Spital-Archiv ber ehemal. Reichsstadt Eklingen. — Das Siegel ber Pergamentstreifen ist ba.

## 805.

**Lugust 1401.** v. D. Volkart von Ow von Zimmern verzichtet unter dem Siegel des Grafen Rudolf von Hohenberg, Hauptmann dieser Herrschaft, auf seine Rechte an einen Hof zu Altingen (D.A. Herrenberg), welchen er an das Kloster Bebenhausen verkauft hatte.

Ich Volkart von Ow von Zimmern vergih offenlich für mich vnd all erben mit disem brief alz ich vor ziten minen herren von Bebenhusen ze ut geben han minen hof ze Altingen den man nempt dez Altingers hof miner basun säligen gewesen ist, alz der köfbrief den sie von mir darum händ aigenlich wiset vnd alz ich jnen vnczher gesperrt han ain wis gelegen ze Altin= vor dem hard ze Bonlanden der ain groß manmat ist und ainhalb stößet saymen wisun die och miner herren von Bebenhusen aigen ist vnb andertvff Conrat Klunczen wisun dieselben wis iecz Dietrich Bromler hat is och gand funfczehen schilling haller iarlichs gelez .. Bekenn ich mich baz ven obgenanten minen herren von Bebenhusen vnd irem gothus die vorgenan= vif vnd die vorgeschrieben funfzehen schilling haller iarlichs gelez so darus gand Magen han genczlich und gar alliu minú reht entschlah och inen die wissenclich rehter wißent vnd mit kraft dis briefz Also daz ich noch kain min erb die wanten min herren von Bebenhusen noch ir goczhus noch ir nachkomen an der m wis vnd an den funsczehen schillingen hallern iarlichs gelez so darus gand mer me weder sumen noch irren sullen noch wellen mit geriht noch an geriht

 thrüber bes hus zu bethingen (sic!), baz er sin aigen insigel hat gehenket bisen brief, onder dem wier alliu ding veriehent war ond stet ze hat, als hie geschriben stät, Der geben wart des Jars do man zalt von gottes gebürt viermhundert Jar ond in dem ersten iar In vigilia Bartholomei appostohli etc. etc.

28. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Al. rundes Siegel mit dem Hohenzer Schild und der Umschrift: S. Fra. Hugonis comitis de Hohebg.

## 807.

September 1401. o. D. Graf Rubolf von Sulz der ältere, von welchem die Pfandschaft Kallenberg, Nusplingen und Obernheim auf seinen Schwager Truchseßen Hans von Waldburg übergegangen, verträgt sich mit diesem in Betreff der Mühle zu N.

Ich Gräff Rubolff von Sult ber elter Vergih offenlich mit bisem brieff, min lieber schwäger her hans Truchsätz ze Waltpurg die pfantschafft zu n handen genomen hant, die ich von miner gnädigen herrschafft ze Ostenrich tgehept han, daz ist kallenberg die vesty und Rusplingen und Obern= m mit siner Zügehörd: And alz da ze Nusplingen ain Múly gelegen ist, mir stant vnb gehört hant In die pfantschafft gen Messingen, gen beffenff, gen bochingen vnd gen Oberndorff baz dorff. Da aber ich mit minem venanten schwäger hern hansen Truchssäzzen ze waltpurg In ain komen daz die selb Múly ze Nusplingen och in die pfantschafft gehören sol gen Cenberg, gen Nusplingen vnb gen Obernhain, Doch also baz ber Sum Pfantschafft nit mer sin sol ze kallenberg, ze Nusplingen vnd ze Obern= mit Ir zügehörd, benn alz baz peto ist und öch die phantschafft brieff baz Daromb vergich ich vorgenanter Gräff Rübolff von sult ber elter disem brieff für mich vnd min erben, daz ich noch min erben kain anspräch vordrung nit han súllen noch mugen noch furbaz gewinnen Inkainen weg zu Drzenanten Múly ze Nusplingen. Doch also mir vnd minen erben an boptschuld vnschädlich, barvmb ich brief han von miner gnädiger herrschafft Renrich von der pfantschafft wegen Messingen, Böffendorff, Bochin= ond Oberndorff daz dorff, da die vorgenant Muly ze Rusplingen vor= Ingehürt hant. Dez allez ze offem vrkund so han ich vorgenanter Graff DIff von Sult der elter Min .aigen Insigel offenlich gehenkt an disen Le Der geben ist am nähsten frytag nach vnser fröwentag ze herbst alz sy geward, Näch Cristi geburt vierzehenhundert Jär vnd därnach In dem ersten etc.

<sup>3.</sup> d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem ziemlich gut erhaltenen et des Ausstellers.



und erben Als weilent unfer lieber Obeim Graf Rubolf von 1 ebeln unferm lieben getrewen Graf Rubolfen von Gult vor hunbert und fünf und vierzig gulbein verphendet hat unser vei kallemberg an ber Tunaw mit aller zugeborung nach begr bo er Im barumb hat geben ond barbu onser lieber vetter H seliger gebechtnuffe seinen willen und aunft bat verhenget vi feinem brief barnach of ben egenanten Sat geflagen bat acht bu Im fur feinen binft geniellen funf hundert ond die obrigen bre vorgenanten vesten ze verpawen und benselben Sat und bie ph unfer lieber getrewer Sanns ber brugfeff von waltpurg un Summ gelts an sich erlebiget und erloset hat mit vnjerm wille bem porgenanten Graf Rubolfen von Sult und unt auch felb Graf Rubolf von Guly hett von bem egenanten unferm Albrechten und Graf Rudolfen von Hohemberg barumb ; herus geantwurt find, und wan aber bieselben brief ime unnut barumb haben wir bem egenanten brugfeffen und feinen erbe kallemberg ben hof Grinbelbuch Rusplingen bas Stettl bormatingen ond Erlheim die dörffer und prunnbopten 1 zugehörungen nichts vigenomen als bas ber egenant Graf Rub hat ond besunderlich mit der Mulin ze nusplingen die in die gehoret und bie ber vorgenant Graf Rubolf von Sult in be gen bet gegogen barumb Sy aber ze baibersitt in folicher mo find bag bie by bemfelben Sat tallemberg beleiben fol mb t bie egenante Summ ber Sibengehen hundert und funf und viert bem verset und verschriben verseten und verschriben auch wisse s barzů sullen Sy vns auch mit der vorgenanten vesten gehorsam s sein vnd vns die offen haben zu allen vnsern notdürsten wider ch niemand vsgenomen als oft vns des dürst beschicht doch an iren haden, Mit vrtunt dit briefs. Geben ze Insbrugg an des Heytag Craltationis. Nach trists gepurde vierzehenhundert Jar vnd t Jare.

tig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem gut erhaltenen Siegel bes

809.

iber 1401. Rotenburg. Heinrich Entringer, Kirch=Rektor Ichelbronn, gibt vor dem öffentlichen Notar zu Rotenburg, drafen Rudolf von Hohenberg und andern Zeugen die Kirche mit allen Rechten und Einkünften an das Kl. Bebenhausen.

nine domini Amen per hoc presens instrumentum cunctis ipsum pateat euidenter quod anno a natiuitate domini millessimo qua-10 primo jndictione nona pontificatus sanctissimi in Christo omini nostri domini Bonifacij pape noni anno sui regiminis treveneris que fuit vicesima tertia mensis decembris hora nonarum n oppido Rötemburg prope Neckarum in conuentu fratrum iose virginis Marie de monte Carmelj in stuba minori condem constanciensis diocesis in mei notarii publici testiumque m presencia personaliter constitutus diseretus vir Heinricus rector parochialis ecclesie in Eschelbrun dicte conliocesis, et recognouit quod non vi nec fraude metu seu dolo c circumuentus, sed sua mera liberalitate et legalitate rectoriam m predictam in Eschelbrun in manus religiosorum virorum abuentus monasterii in Bebenhusen ordinis cisterciensis constanesis resignare et cedere vellet cum omnibus juribus actionibusque ec non fructibus redditibus ac prouentibus prouenientibus ex ım litteris suis presentatione et inuestitura ac aliis quibuscunque is herent, si et postquam ipsa ecclesia predictis abbati et conde apostolica vniretur incorporaretur et annexaretur et quod siam si sibi per ipsum dominum abbatem pro tempore existenretur de eodem tytulo vicariatus animo regere vellet, quodque is nomine prebende contentari vellet, que etiam subscripta do-3 sibi suis temporibus tradere et assignare promisit et primo nutam infra scepta cum sacrificio oblationum, et decimam feni undi censum fundorum quinque amas vini puri, sedecim maltra

syliginis sedecim maltra auene sedecim maltra speltarum mensurae ibidem vnum maltrum syligenis pro subsidio episcopali vnum maltrum pisorum tria jugera agrorum de quolibet anno vnum. Et ut predicta omnia et singula rata et firma grata et valida in futuro permanerent et persisterent, promisit ipse dominus Heinricus in manus honorabilis viri domini Conradi Stahler rectoris parochialis ecclesie in Rotenburg dicte diocesis, nec non michi notario publico stipulanti et recipienti vice et nomine omnium et singulorum quorum interest ratum et gratum ac firmum tenere omnia et singula premissa sub pena obligatione et ypocketa omnium bonorum suorum presencium et futurorum, nec contra premissa venire uel aliquae premissorum per se uel submissam personam, nec contrauenientibus uel venire volentibus in aliquo consentire auxilio consilio uel fauore publice uel occulte directe uel indirecte Super quibus omnibus et singulis predictis dominus Conradus Stahler procurator et procuratorio nomine dictorum abbatum et conuentus monasterii in Bebenhusen de cuius procuracionis mandato michi notario publico debite erat fides facta. et dominus Heinricus Entringer me notarium publicum subscriptum requisiuerit et rogauerit ut eis de premissis unum et plura confitemur instrumentum et instrumenta Acta sunt hec Anno jndictione pontificatu mense die hora et loco quibus supra. Presentibus venerabilibus et discretis viris dominis generoso domino Rudolfo comite de Hohemberg Siglino preposito ecclesie collegiate in Ehingen prope Rotemburg Albercho plebano in Boltringen decano decanatus in Tuwingen Volrico Maiger de Waszneck canonico constantiensi Elphone Truhssæs armigero Bertholdo Herter Engelfrido seniori Johanne Menloch rectore scolarum in Rètemburg Cünczlino Hirt Nicolao Kessler schulteto in Bondorff clericis et laycis dicte diocesis constantiensis testibus ad premissa vocatis habitis et rogatis.

B. tem Drig. im Landesarchiv zu Rarlsruhe.

810.

Dezember 1401. Rotenburg. Burfard und Hugo von Ehingen, Gebrüder, übergeben vor dem öffentlichen Notar zu Rotenburg, dem Grafen Rudolf von Hohenberg und anderen Zeugen dem Al. Bebenhausen, beziehungsweise dessen Profurator und Syndifus, Ronrad Stahler, Kirch-Rektor zu Rotenburg, einen Hof zu Unter-Deschelbronn, mit welchem das Kirchen-Patronat daselbst und zu Ober-Deschelbronn verbunden war.

n nomine domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum s ipsum intuentibus pateat euidenter quod anno a natiuitate eiusdem imo quadringentesimo primo indictione nona pontificatus sanctissimi risto patris et domini nostri domini Bonifacij digna dei prouidentia nonj anno sui regiminis tredecimo die veneris que fuit vicesima tertia s decembris hora sexta uel quasi in opido Rotemburg prope Necan conuentu ordinis beate Marie de Monte Carmelj in stuba minori ntus eiusdem constantiensis diocesis in mei notarii publicj testiumque iptorum presencia personaliter constituti, discreti viri Burkardus et de Ehingen fratres carnales armigeri layci dicte diocesis constans per graciam Jhesu Christi corpore sanj et mente saniores et ut bant diligenti et matura deliberacione prehabita in cuiuslibet pruanimi merito existente superueniente quod nichil est certius morte ertius hora mortis ea propter omnibus melioribus via modo jure causa ma quibus melius potuerunt et possunt et quilibet eorum in solidum actim et diuisim pro animabus suis parentumque suorum et in remisn peccaminum pure libere et inreuocabiliter pro se et suis heredibus erunt et tradiderunt et per presentes dant et tradunt proprio et perjure curiam in villa Eschelbrunnen prope Herrenberg situatam dicte sis cum aduocacia et jure patronatus ecclesie parochialis ibidem cum sua in superiori villa Eschelbrunen sita et omnibus dependenet annexis ac fructibus redditibus prouentibus juribus et obuentioniniuersis, nec non jurisdictionem temporalem ibidem ac omnes census tentes in denarijs hallensibus, pullis gallinis ouis nec non frumento udo siliginis speltarum et auene ac annone cum omnibus agris cultis n cultis pratis silwis et nemoribus colonis et ascripticijs seu propriis nibus ac omnibus alijs que ipsi Burkardus et Hugo hactenus usque in ntem diem habuerunt et possiderunt demptis et exceptis duabus curijs hůbis quas pro nunc colunt Hainricus Wisz et dictus Brúsch cum pertinentiis in manus honorabilis et discreti viri domini Conradi ler rectoris ecclesie parochialis in Rotemburg diocesis sepe-



riam vacuam et expeditam auctoritate propria intrap nanciscendi Promittentes malum dolum abesse nunc et il rentesque nichilominus omne jus proprietatis et dominij nes reales et personales ad ipsos corum predecessorum et predictorum spectantes et pertinentes eciam vtiles et di conventum et monasterium predictos feceruntque et faciun Stahler procuratorem predictum nomine quo supra dictui dictorum donatorum et traditorum eciam si ipsa donacio valorem quingentorum florenorum aureorum quam donaci bant habere vim et virtutem plurimam plenariam donacio pro se suisque heredibus et successoribus predictam dons care causa ingratitudinis uel liberorum superueniencium alia seu aliquo ingenio publice uel occulte directe uel int per alium seu alios de jure uel de facto in vita uel in uenientibus uel venire volentibus in aliquo consentire se stolica sede imperatore uel rege aut inferiori persona in nere uel ab alijs impetratis vti, sed ipsam donacionem firmam perpetuis temporibus tenere et habere Renunciant juris auxilio canonici uel ciuilis ipsis uel corum heredibu in aliquo suffraganti quam donacionem siue tradicionem Conradus Stahler procurator seu syndicus nomine quo si mam animo grato suscepit et tenuit et ipsam sua voli receptionem et consensum nomine suorum dominorum abl predictorum ratificauit approbauit et confirmauit iuxta 1 hoc specialiter deputatum Promittebantque insi Burkardu

orum et nichilominus ut ipsa donacio in suo robore et vigore perstabilitatis futuris temporibus perseueret idcirco predicti Burkardus so fratres donatores principales pro se et suis heredibus nec non us Stahler procurator et syndicus abbatis et conuentus monasterii in usen ordinis et diocesis quibus supra nomine suorum dominorum ac successorum me notarium publicum subscriptum rogauerunt et requit vt sibi de premissis vnum et plura confitemur instrumentum et enta in meliori forma iuxta consilia juris peritorum. Acta sunt hec idictione mense die hora pontificatu et loco quibus supra Presentinerabilibus et discretis viris dominis generoso Růdolfo comite de iberg Siglino preposito ecclesie collegiate sancti Mauin Ehingen prope Rötemburg Alberhto plebano in Boln decano decanatus in Tiuwingen Vlricho Maiger de egck canonico Constanciensi Elphone Truhsæssz armi-Berhtoldo Herter Engelfrido seniori Johanne Menloch e scolarum ibidem Cunczlino Hirt Nicolao Kesszler schuln Bondorff clericis et laycis dicte constanciensis diocesis testibus nissa vocatis specialiter habitis et rogatis.

b. Drig. im Landesarchiv zu Karlsruhe.

## 811.

vember 1402. o. D. Graf Rudolf von Hohenberg, Hauptmann ieser Herrschaft, bezeugt, daß, als er mit Rittern und Knechten egen die von Appenzell gezogen, ihn der Amptmann Buck ausgesistet habe mit zwei Wagen, einem Karren und anderem Zeug, uch die "Gesellen" an dem Sammlungsplatze verzehrten 21 Pfd. veller, 13 Schilling und 12 Gulden nebst 4 Eimer Wein.

h Grauff Rübolff von Hohemberg. Houptman miner gneadischafft von Osterrich. In der Herschafft ze Hohemberg. Tün it disem brief. von dez zugs wegen als ich zu minem Öhaim Hansen sphin zoch, mit waz ich vss bringen mocht von Nitter und von knechten. Im zoch vff die von Appohell. Dar zü Rust mich der Amptman Buk vss mit zwain wegenn und mit ainem karren und mit anderm züg daz die gesellen verharten. (sic.!) do si sich samlaten und och von dannan daz kostat an ains zwainzig phunt und drizehen schilling Haller und zwölf ond vier amen winß, und zü urkünt der warhait So han ich min Insigel t vss dissen brief der geben ist an dem nachsten zinstag nach Sant Martins 10 mo. quadringentesimo secundo.

t. Drig. auf Papier im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das aufgebruckte Siegel fehlt.

812.

24. Rovember 1402. o. D. Berthold Holbschaft bekennt, daß K Stahler, der Kirchherr zu Rotenburg und das Schuhmacherst werk daselbst ihm auf Bitte des Grafen Kudolf von Hohen Häuptmann, und dessen Gemahlin Margaretha von Thierstein Pfründ zum h. Kreuz zu R. vor dem Sülcher Thor und wissen Bedingungen geliehen haben.

Ich Berchtold Holbschaft verjehe ofentlich mit diesem Brieff als be würdig Herr Konrad Stahler Kirchherr zue Rottenburg und bas werd der Schuemacher daselbst, durch sondere Förderung und Pit willen dei gebornen meines gnädigen Herren Graff Rubolphs von Hohenberg, H mann der Herrschaft daselbst, und meiner gnädigen Frauen Frau garethe von Dierstein sein eheliches Gemahl, mier gelihen hant ben und die Pfrund zum hepl. Kreuz zue Rottenburg vor dem Silcher Th legen, derselbe Altar uff diese Zeit nit mehr hat dan sex Pfund Heller u und zwanzig viertel Roggen Gilts bekenn ich mich, wen das were, bas mehr uff demselben Altar oder Pfrund wolte oder möchte pleiben: bas i bann sie ledenlich uffgeben und darvon stehen soll, und Niemand die ver verwerlen, noch verdingen, noch in keine weeg verendern, dann mit des ob ten Kirchherren ober seiner Nachkhomen, und des Handwerchs der Schue zue Rottenburg Wissen, Gunst und willen des zu wahren und offnen Urku der obgenant mein gnädiger Herr Graff sein Insigill Ime doch ohne Schad meinem Gebett wegen offentlich gehenckt an diesen Brieff. der geben ist Katharinä Abend des Jahrs da man zahlt von Christi Geburth Vierzehenh barnach im andern Jahr. 1

Aus Gärt a. a. D. II. S. 48.

1 Gärt, S. 267. Im Jahre 1402 an S. Katherinens Abend bat Kaplan Berchtol schaft zugedachter heil. Kreutstirchen einen Revers gegen seine gnädigste Herrschaft in Ho ausgestellet, daß in Hinkunft und zu ewigen Zeiten diese Pfrund Niemand anderen, a Lehenherrn aufgegeben werden solle, ein Jahr barnach aber nemlich unterm 13. Hornun ist dessen Pfrunde von Graf Rudolfen von Hohenberg und bessen Gemahlin Margaretheständig botiret worden.

813.

21. Dezember 1402. Oberndorf. Urbar der Stadt Oberndorfs wer Wir der schultheiß und der Raut der statt ze oberndorff ver ser her herr der vogt herr burkart von Mannsperg zu vns kön bett daz wir im ze erkennend gebin was nüt ze oberndorf weri

wir getan vnd wissin nit anders benn daz vnßer gnediger Herr ber raf sammenthafter nütz me hab denn dez ersten hundert pfunt haller vnd funt haller von der stür vnd Nün pfunt haller vi der Hofstat zins, die rit gar werdent von brandes wegen vnd aht pfunt haller vs bez bürssen r vnd vierthalb pfunt haller vf der diesselmülin vnd zenhen pfunt haller müli in der statt, die zenhen pfunt haller gand erst an von Nun wie-. vber ain jaur vnd zwai pfunt haller von der babstuben vnd zwai pfunt von dem alment zenhenden git gerdrut die winmennin vnd zenhen g haller us der segmulin vnd drissig schilling haller tuch stür, vnd ain vnd vier schilling Haller vij dem banschatz von den wirten Noch gaben rülinen sechtehen pfunt Haller da hant die ain Mülin wol inzwaintig iären geben, vnd die ander mülin hant in sechs iaren nützit geben Und ist ouch benlich daz sü by vnsern ziten nit me buwen werdin daz sü kain gült gebin issen wir ouch nit daz daz geriht als vfenklich sig als es vor ziten gewesen wissin nit ander namhafter gült die gen oberndorf hörin vngeuarlich Bnb offem vrkund So habin wir vnßer stett aigen Insigel offenlich gedrukt in brieff ze end dirre geschrift der geben ist an sant Thomas tag dez hailigen otten In dem jaur do man zalt Nauch cristi geburt viertenhenhundert jaur ar nauch in dem andern jär Summa anderhalb hundert pfunt haller ond runt Haller minder sehf schilling Haller so es gar gefelt daz es doch iet L

. b. Drig. auf Papier im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das aufgebruckt gewesene ift abgefallen.

## 814.

tmann dieser Herrschaft Hans den Bochteler von Weil der Stadt mit einem Hof zu Renningen (D.A. Leonberg).

Bir grauf Rüdolf von Hohemberg houptman baselbs veriehen ch mit disem brief, das für vns kom vf disen tag, alz die (sic!) brief geben r Erber from hans der Bochteller von wil gerlach dez Bochteller i sun vnd dat vns, das wir Im lihen ainen hof der gelegen wer ze Renz vnd ouch ain dryttail dez selben hofs, daz sin vatter selig vormals erkoufft nd Dietrich schulthaißen von wil vnd ouch alles lehen wer von vnser hafft von österich; daz haben wir getän vnd haben dem vorgenanten hanzem Bochteller den vorgenanten hof zu Rennigen vnd ouch das drittail dez gelihen mit aller siner zügehörd vnd Rechten an stat vnd In namen vnser sen herschafft von Österich, waz wir Im denn von recht wegen dar an lihen oder mügen, doch so behalten wir vnser herschafft von Österich Irw Recht wid, Urd.-Buch sur Gesch. d. Gr. v. Bollern-Hohenberg.



5. Februar 1403. o. D. Graf Rubolf von Hohend biefer Herrschaft, und Ritter Bolz von Weiting Obmänner eines Schiedsgerichts die Streitigkeite Kl. St. Blasius und benen von Bubenhofen in Bund Gütern zu Dürrwangen (D.A. Balingen) (D.A. Spaichingen).

Bir Graff Råbolff von hohemberg hoptman ber b und volt von mitingen Ritter gemain lut gwifden bem Er herren ber Johansen Apt und bem Conuent gemainlich bes bus ju fant Blafin fant Benedicten orbens im Smartmald ge und swifchen Martlin und malthern von Bubenhofen wegen ond an ir ond wolffen ond Conrag ir bruder ond a ftatt und zwischen Sophpen vom Stain ir muter und Ben gen iren pflegern an ir aller statt in pflegers wis vff bie and one Conrat Stabeli gu ben giten Burgermaifter ge viling Rot ber fromer von Rotwil von bes obgenanten App und volfart von Dw von gimmern und volfart von Dw von ber obgenanten von Buben hofen wegen ichiblut verienben brief bas die obgenanten Baid tail vnb partya vm all bie fi fie mit und gen enander unt off bifen hutigen tag alg birr Bri hand von ber lut und gut wegen ze burmangen und ze Rof obgenanten Sehs ichibman tomen find gu ber gutlichait wie :

h der obgenant Apt und Connent des vorgesagten gothus was sie güter dúrwangen und ze Roßwangen besetzen mit irs gothus lúten iet und z von alter herkomen ist ungenarlich Ob aber sie gothus lút baselbs nit füllent sie sie besetzen mit andren lüten die och swerin und gelobin ge= : synd vnd von den guten ze tund alz gophus lút vnd alz von alter ist vngeuarlich vnd och den von Bubenhofen und iren erben änschädlich rehten Also das dieselben lút Inen vogtber und dienstbar súllent syn in mas alz das von alter an sie kommen vnd bräht ist vngeuarlich Och die obgenanten von Bübenhofen noch ir erben noch nieman von iro s vorgesagten gothus aigen lút ze búrwangen vnd ze Rosswangen fúro= vahen noch byfangen für fluhsami denn mit des App und Conuent des n gothus ober siner amptlut gunst vnd willen Es war denne das bie mhofen vnd ir vogt duhti das es Inen vnd dem Gothus ain notdurft mügent sie die denne wol vahen vnd bysangen vnz an den Apt des m gothus ober an sin amptlut vngeuarlich Och von des gothus lut z her hainrich fälig von Bubenhofen und die obgenanten sinne kind und et byfanget hand wil oder bedarff da der Apt und das vorgefagte gots= cswahin ze tund vnd ze setzent das süllent vnd mugent sie wol tun Bnd burgschaft und die glupt oder das verhaissen das dieselben armen lut ichen säligen von Bübenhofen ober sinen kinden oder amptluten verhaissen en kain schaden daran gegen Inen bringen in kainen weg vngeuarlich... ber Dryer vud zwaintig malter korngelt wegen So man den obgenanten nhofen ze vogtreht iarlichen git vnd och geben sol vser den vorgesagten gåten sie des vnicher allweg gewerot hat by dem burkmess das doch kain reht uchen vnther gehept hat darum haben wir sie entschaiden also bas der das gothus zu sant Blasin vff ain situn vnd die von Bübenhofen vff un situn ietweder tail zwen schidlich man darzü geben sol vnd die vier isselb meß pfähten by Balinger geswornem kornmeß vnd was ober wie fint nach balinger meß nach der anzal also und by demselben meß Sol n den von Bübenhofen vnd iren erben ir vogtreht korn furohin allwegent id och daby beliben an allermenglichs irrung vnd hindernust . . Och sol obgenannten von Bübenhofen und iren erben vser den vorgeschriben lich geben ain pfunt vnd dry schilling güter vnd genemer haller ze vogt= ) ain pfunt haller für ain ritter hüt alz das von alter herkomen ist, rief sag vngeuarlich . . Item von des bongarten wegen gelegen ze Ross= der in das gut gehöret so wilant hiltis sälig buwet vnd den her hainrich 1 Bübenhofen vnther inngehept hat haben wir sie enschaiden das her is såligen von Bübenhofen kind vnd ir müter denselben bongarten Nun och haben niessen besetzen vnd entsetzen süllent als ir vatter sälig ben setan hat vngeuarlich.. des alles ze warem vnd offem vrkund haben enanter Graff Rudolff von hohemberg vnd volk von witingen Ritter ge-25.



jag an all generb .. des ze prkint und merer jicherhait k Abty ond och bes vorgesagten connent gemain Infigel mit ger rat und Capittel och offenlich gehenkt an bifen brief . Da ve und malther von Bubenhofen gebruder fur uns und wolffen bruber und fur ander onser geswistergit und ich Sophy von ond offeger ond ich Beng von Bochingen och ir offeger in v mit bifem brief bas bisú vorgesagt rihtung zwischen onserm h bem Connent gemainlich bes Gothus gut fant Blafin und uns mit onfer aller wissent gunft und guten willen volgangen und bas och wir ond unser erben und amptlut und wir obgenante wis dieselben rihtung och trulich und ungenarlich mar und fte wellen nach big richtungbriefz lut vnb fag an all generb bes siderhait haben wir Markli vub walther von Bubenhofen unfi vns und die obgenanten unfer bruber und geswistergit und f wir Sophy vom Stain ir muter und Beng von Bochingen in ond onfer wegen in pflegers wis och offenlich gehenkt an bi ift an fant Agthun tag ber hailigen Junkfrowen bes Jars Crifti Gebart Biergebenhundert Jar und barnach in bem britt

B. b. Drig, im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das (unteutlicht von Sobenberg zeigt ben linksgeneigten Sobenberger Schild, bara Ed) ten helm mit ben gegen einander gefrümmten hörnern. ! Siegel bes von Bitingen mit ber gleichen Duertheilung wie bei auf bem rechten Ed ben helm mit herabflatternben Tüchern.

## 816.

Rovember 1403. Bruck an der Muhr. Herzog Leupolt von Oestreich, welcher Graf Rudolf von Sulz, dem Aeltern, die Feste Johenberg auf Lebtag pflegsweise übergeben, sagt solche in derselben Weise dessen gleichnamigem Sohne zu, jedoch mit einigem Vorbehalt.

Wir Leupolt von gots gnaden Hertzog ze Osterreich ze Stepr ze nden vnd ze krain Graf ze Tyrol etc. Tun kunt Als wir dem ebeln um lieben getrewen Graf Rubolffen von Sult dem elttern vnser ten Hohemberg sein lebtag verschriben und in vogtenweis empholhen haben, j des briefs laut vnd sag den wir Jin barumb haben geben, Also haben wir ı ebeln vnserm lieben getrewen Graf Rudolffen von Sult seinem Sun vleissiger bett wegen der hochgeboren fürstin vnser lieben Swester fraw hanna von Napels unßes lieben prubers Hertog wilhalms Gehel, vnd auch durch seiner getrewen dinst willen, die er vns vnd dem ege= ten vnßerm pruder, langkeit getan hat, vnd noch fürbasser wol tun mag vnd die egenante vnser vesten Hohemberg auch sein lebtag in vogt vnd in phleg 8 empholhen und verschriben emphelhen und verschreiben auch wissentleich mit m brief in solicher mass, daz er dieselben vnser vesten Hohemberg in aller mass rehaben und nyessen sol, als, die, der egenant sein vatter gegenwürtikleich Inne nach der brief sag So wir Im darumb haben geben, ausgenomen des wenr Messingen, den wir Im empholhen haben, vnt auf vns, vnser pruder vnd m widerruffen. Auch vorbeheben wir vns vor vnsern lewten die daselbshin Hohemberg gehorn all vberstewr vnd Schatzung vnd darzu solch dinst ob wir zu kryegen und raysen bedorfften, daran uns der vorgenant Graf Rubolff t Irren sol an geuerde, der vorgenant von Sult sol auch die egenant vnser e Hohemberg getrewleich, Innehaben und verwesen und uns unsern prudern erben damit gehorsam vnd gewertig sein, vns vnd die vnßern dar In vnd us lassen und auch dar Inne enthalten wider aller meinleich nyemand ausge= en als offt des nott beschicht doch an seinen merkleichen schaben und wan auch egenant Graf Rudolff mit dem tode abgeet so sol vns diesselben vesten mit t zugehörungen ledig sein vnd geantwurttt werden, an meinkleich Jrrung vnd tred, an vertiehen, von dem egenanten Graf Rudolffen seinen freunden vnd rond sollen auch dieselben sein freunt vnd erben fürbasser kain zuspruch darzu n in dhain weis vngeuerlich Mit vrkund dit briefs Geben ze Prukg an Mur an phintztag vor sand katherinen tag Nach Christs geburde vierteben= Dert Jar vnd barnach in dem dritten Jare.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem gut erhaltenen Siegel bes tellers.

#### 817.

Dezember 1403. o. D. Graf Ruvelf von Dobenberg, Haurt mann ber Herrschaft Hobenberg, belehnt im Namen bes Herzogs Beupolt von Destreich bas Spital zu Gstingen mit zwei Addem ber Wolfenten Mühle baselbst.

Bit Grauf Rubolff von Sochenberg von unfere berren von Diter rids Empfalhendes wegen bi ben giten Souptman in ber Berricait Dochenberg verjehen offenlich mit bijem brieff und inen funt allermenglich Bir im wamen und an ftat bes burchluchtigen hochgebornen fürsten bergog Benpolis ju Ofterrich etc. vujers genebigen herren bem Spital ju Cant Suberinen je Efflin gen verliben haben ond liben och mit bifem brieff bie gmai Makreber an ber Mülin bafelbs ze Efflingen die man nampt Molfen ten mulin mit tren gugehörden als bagfelb Spital bie von vu ferm vettern ver Docenberg feligen ze leben gehabt hat und nu fürbag mer von oner Bericaft gu Ofterrich leben fint, was wir im Durcht (sie!) recht daran liber fullen ober mugen bie inn ge haben ge nuben ond ge nieffen noch lebendrecht, 2m haben och bemfelben Spital gu ainem getruwen trager barüber gegeben bem Erben man Rabiger Rurnem von Eflingen, bag er fin getrawen trager fin foll und ba von tun was ain lehemnan in trägers wife finem lehenherren billich tun iel Mit vrtund bicz briefis versigelt mit vnierm anhangendem Jufigel der geben if an bem bailigen aubent ze Wibennechten bo man zalt von Criftus geburt viergein hundert Jar und bar nach in bem britten Jar.

B. b. Drig, im Spitalarchiv ber ehemaligen Reicheftatt Efflingen. — Das Siegel bangt an.

#### 818.

3. Ottober 1404. Ensißheim. Herzog Friedrich von Destreich ver pfändet tem Grasen Audolf von Hohenberg, welcher bereits die "ausser Burg zu Rotenburg," Hirschau, Vinsdorf und den östreichtsschen Antheil an "Obern Ow dem Stetlein," Schwaldorf, Riedernau und Frommenhausen, Weins Korns-Gülten und Zehnten von Rotenburg und Hirschau eingelöst hatte, für 800 schwert Goldgulden noch weiter die Dörfer Dettingen und Weiler unter der Rotenburg.

Wir Fribrich von gotes gnaben Herhog ze Ofterrich, ze Stepr, \* fernben und ze frain Graf ze Tyrol etc. Tun funt für uns unfer Brider und Erben baz uns ber Sbel unfer lieber Oheim Graf Rubolf von Hohes

berg vnser Hofmaister und Haubtmann in unserer Herrschaft zu Hohemberg, m beraitem gelt gelihen vnb . . vnserm kamermaister in vnser kammer zu vnsern handen gentlich gewert und behalt hat Acht Hundert güter Reynischer guldem güt son gold, und swer an rechtem gewicht und die haben wir Im geslagen und slahen mch wissentlich mit disem brief auf die Nachgeschriben Setz die er von vns nn= hat vnd die er mit vnsers lieben Brüders Herpog Leupolts Herpogen ze Österrich etc. willen vnd gunst an sich erledigt vnd erlöset hat. And sind das die Buter vnd Setze mit Namen vnser ausser Burg zu Rotemburg vnd auch das Dorf Hirsow unser Stat Binsborf und unsern tail an Obern Ow dem Stetkin Swaldorf Nibern Dw vnd Fromenhausen die Dörfer, vnd Newn Amen Weingelts aus vnserm Weingartten an der Nekerhalden und Drithalb füber Beingelts. vnd ander Weingelt, korngelt vnd klain Zehend die Er von March= harten von Dw an sich erledigt hat Als das alles die brief So der obgenant von Hohemberg darumb hat aigenlich weisent und sagent, und darzu haben wir Im petunt recht und redlich in gesetzt und versetzt und setzen auch mit kraft bis briefs vuser zway Dörffer Töttingen vnb Wilr vnber der egenanten vusrer Bet Rotemburg gelegen mit allen nuten, zügehörungen gewonheiten vnd Rech= ten. Also daz der egenant vnser Oheim Graf Rüdolf von Hohemberg wid sein Erben die von vns vnsern Brübern vnd Erben in ains Rechten Phanbes weis Innhaben vnd nyessen sullen ane absleg der nut als Sates und Landes Recht ist ungenerlich und als lang unt daz wir unser Brüder oder Erben die von Im oder seinen Erben vmb die obgenanten Acht Hundert Reynisch guldem mit ben egenanten Seten, Stukchen und Guttern als hohe denn ain peglichs versetzt ift nach der brief Laut vnd sag die Er darumb hat genplich erledigen vnd erlosen Bud der losung Sy vns auch allweg gehorsam vnd stat tun sullen, wenn oder velhes Jares wir wellen ober mugen vber lang ober kurt. Und sullen auch der egenanten Set vnd Stukch aines an das ander nicht losen. Mit vrkund dit briefs. Geben zu Ennssesheim an freytag vor Sant Dyonisien tag. geburde Vierzehenhundert Jar, barnach in dem vierden Jare.

B. d. Drig. im St.=Ardiv zu Stuttgart. — Mit dem gut erhaltenen Siegel des Ausstellers.

819.

13. Januar 1405. o. D. Hanman von Lupfen, Probst, Keller mit Psteger bes Kl. Reichenau, gibt auf Vitte bes Grafen Rubels im Hohenberg, Hauptmann ber gleichnamigen Herrschaft, einen is Gruol seshasten Zinsmann bes obigen Gotteshaus an bas Klein Kirchberg.

3d Sanman von lupffen Brobft teller und pfleger unfer lieber fromen in ber Richen Dw. Tun funt aller menglich bas für mich toma t onfer lieber Dhaim Grauf Rubolf von Sobenberg an Stat und n namen ber Sericaft von Ofterrich pub batt mich ernftlich bas ich bat in schaiden wern den Boching von Grurn ber bisher ain ginser gewelen in onfer fromen altar ond bum des goghus in ber Richen Dw luterlich burd 3 gebi bem Erwirdigen Closter und ben frowen von firch perg prediger ofer won er ouch an der Herschaft ftatt und ouch von ber vogti megen pi bi lediflich achen bett, ber bat hab ich in aewert, won si mich und unferm great nublich und troftlich bunft und ouch besonder, das der obgenante wern 3.44 burch finer sel hail willen by lebendem lib finen val vnd gelag an onger ince bum an barem gelt geben haut und baromb bas berielb wern Boching bin of genanten Closter von firchperg nun hinan hin ewiklich bienstbar fige und mit ond gut zu gehore. Go fag ich ju quit ledig und los fur mich und ala nauchkomen mit urfund bieg briefe vnb engich mich aller aniprach und min an im, fo ich ober min nauchkomen an ju immer mer gehaben möchten, die mit bem rechten alber on bas recht Bub bez ze warem prtund ban ich pogos ter Hanman von lupffen probst min aigen Insigel gehendt an dijen bie " geben ift Nauch Criftus geburt vierhehnhundert und in dem fünften jar aus Sylarien tag.

Rirdberger Copial-Buch Fol. 145.

820.

30. März 1405. o. D. Graf Rubolf von Johenberg, Sosmenkerts Herzogs Friedrich von Destreich und Hauptmann ber Herschl Hobenberg, belehnt bie Ammanne und veren Mutter, bie Edennet von Nagolo, mit bem balben Dorf Wendelsbeim (D.A. Roundsp

Wir Grauf Rudolf von hohemberg hofmaifter unfers guedigd herren herhog fridrichs herhog zu Ofterich etc. und haurtmat tr herschaft zu Hohemberg tügen kunt mit disem brief, das für uns kom eine tag, als dire brief geben ist, hans und chunrat und fris all dir gerick

bes ammans seligen elichen sun vnb angneß schennerin dunrag rans seligen eliche huffrow und Baten uns, das wir Innen gerüchten as halb dorf windelsshain mit siner zügehörung, das lehen in vnser gnedigen herschaft von Ofterich und wurden ouch dez I vnderwist mit briefen, das haben wir getan vnd haben den obgenanten unraten vnd frigen dunrag bez ammans seligen elichen sun vnd ouch der schennerin der obgenanten dryer knaben eliche müter vnd iren erben dorf windelsshain mit siner zügehörung gelihen vnd lihen Innen ouch ) wissentlich mit vrkund diß briefs an stat vnd In namen vnser gnedigen von Ofterich, was wir Innen von Nechts wegen dar an lihen sullen gen, vnd haben Innen ouch dar vmb zü trager geben hansen den hansen dez schenners sun von nagelt, also daz er die lehen tragen ragers wiß vnd als lehens recht ist vnd sol ouch der egenant hans mser gnedigen herschaft von Osterich von der lehenschaft wegen Intragers ) dienstbar vnd gehorsam sin, als denn lehen lut irem lehen herren billi= fullen. Dez zu vrkund so haben wir vnser angen Insigel offenlich ge= disen brief, der geben ist an dem nehsten Mentag nach dem sunntag nach n, so man fingt letare, do man zalt (sic!) Cristus geburt vierzehen hundert in dem fünften Jar.

Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ist zerbrochen.

821.

i 1405. v. D. Burkard Wichsler und bessen ehliche Haus: u, Katherina von Lichtenstein, bekennen, daß Graf Rudolf von henberg, Hauptmann der gleichnamigen Herrschaft, das Recht be, eine Gült von 20 Malter Roggen aus dem Laienzehnten Seebronn (D.A. Rotenburg), welche Graf Rudolf von Johen: g selig an genannte Katherina versetzt, wieder einzulösen.

Burkart wichster und ich kathrin von liehtenstain sin elicht Bekennen baz wir dem wolerbornen Herren Gräf Rüdolffen von erg des Hochgebornen fürsten unsers gnedigen Herren Herbrichs Herhogen ze Österrich etc. Hofmaister und Hoptman ichaft ze Hohemberg unserm gnedigen Herren gündt und geurlobet sich ze gewinnend und ze lösend die zwainzig malter roggen gelt Herrenses die da gand user dem Layenzenhenden ze Sebrunnen den die von wurmlingen innehand und die der edel wolerborn unser gnedischaf Rüdolff von Hohemberg salig so im got gnäd mir kathrisliethenstain vor ziten versetzt hett nach des satzbriefs lut und sag so ich

The state of the s

I were : Dimente - Das Giegel fehlt.

\*\*\*\*

---- P.:2: zen Hobenberg, Hosmeis · Irrus IIII Hauptmann der Hi - - Eme Ime Schenner von Nage I In Elme Bentelsbeim (D.A. Reten : Tirrich etc. vnd houptm I. - im mit Riem brief bas für vns ried bat one das wir Im ; - . . . . . . . . . . mit finer an gebör and can Österrich und wurden en der von also gefan und haben de i in iroen das vierntail des t menigen sach mis, nocht ber bei ben er er enwigen herschafft vo n an inden oder mügen also ... .... trem leben berren billie tur un wur enfer angen Infigel "....... In Do man zalt von The second of the property of

823.

September 1405. v. D. Graf Rudolf von Hohenberg, Hauptsmann der Herrschaft Hohenberg, belehnt als solcher Wilhelm Ungelter, Bürger zu Ulm, mit Vogtei und anderen Einkünften von einem Gut zu Kirchentellinsfurt, welches Lehen von Destreich war.

Wir Graf Rüdolff von Hohenberg vnser gnedigen Herschaft von errich Houptman in der Herschaft ze Hohenberg Tun kunt das für bracht der erber wilhalm vngelter burger ze vlm wie er ain gute ze 1 hett von der egenanten unser Herschaft von Osterrich ze kirchentellinsfurt nt der bechtner gut darvmbe er och vnsers gnedigen Herren Herkog richs Herzogen ze Osterrich brief hett. In dasselb gut hette Andres ltar von Rütlingen vnd sin Huffrow ain vogty pfennig korngelt vnd an= gelt, das och Lehen von der egenannten vnser Herschaft wer und hette auch rieselben vogty und alle ihre recht die sy daran hetten umb sy erkouffet und vns das wir Im das an der egenanten vnser Herschaft stat verlihen gerichten bie nicht in Landes wer, das haben wir getan vnd lihen Im ouch das mtlich vnd mit kraft dit briefs an der egenanten vnser Herschaft stat, was Im baran ze recht verlihen sullen ober mugen, Inn ze haben vnd ze niessen lehens vnd landes recht ist an geuerd. Mit vrkund dit briefs, Geben an dem den Donnerstag nach unser frowen tag Natiuitatis Nach Crists geburt vierzehn bert Jare vnd in dem funften Jare.

28. d. Orig. im Archiv der Kirchenpflege zu Reutlingen. Mit tem kleinen runten lich gut erhaltenen Siegel des Grafen.

## 824.

Rovember 1405. o. D. Diem Kecheler thut einen Spruch des ichts zu Oberthalheim (O.A. Nagold), die Rechte der Kapelle zu Vildechingen auf ein Gütlein in dem obgenannten Ort betreffend.

Ich Dyem kecheller vergihe offenlich das ich vf diß zit als diß brief geben eobern Talheim dem dorff ze geriht saß vnd stunden vor mir da selbs geriht die erbern fromen der Closner der Schant und kreßbach pfleger er frowen cappelle ze biltachingen vnd clagten hin mit fürsprechen als was zu Hansen Rüggen von obern talheim und sprachen also wie der dans Rügg ain gutlin hetti daz man nempti albreht Rüggen seligen vnd vfler dem selben gutlin solt der obgenanten cappellen jerlich volgen vnd werden ain malter fesan stêtes gelt vnd dasselbe gelt der egenenten cappullen vnd lang zit vß gestanden vnd da also die egenanten Hailgenpsteger ir



tag beß hailigen zwelfbotten beß Jars als man zalt nach Criff vnb vierhundert Jar barnach in dem fünften Jare.

B. b. Drig. in ber Pforr-Regiftratur ju Bilbechingen. Das @

825

29. Mai 1406. Schaffhausen. Herzog Friedrich von Graf Rudolf von Sulz eine Schuld von 400 fl. geld nachgelassen, erlaubt diesem, diese Summe Hohenberg, welche dessen Leibding war, zu verbauen daß solche Gelder dem Hause Sulz bei Sinkösung die berg ersett werden sollen.

Bir Friberich von gots gnaben Herhog ze Oft Steyr ze kernden und ze krain Grane ze Tyrol etc. B Brüder, vns vnd vnser erben, Als der Ebel vnser lieber Oheim von Sulte vnser obgenanter brüder vns vnd vnser erben der beller darumb weilant der Ebel Graue Audolff sin vatter Heinrich seligen von Bubenhouen für den hochgeborn für polt vnsern lieben pruder versprochen hett, vnd der scheben d. sind, vnd auch etlichs hoffgelts, So ym vmb sein dienst versprocisk worden gentlich hat abgelassen vnd vns darumb an stat vn

vierhundert Reinischer guldein lösen vnd ledigen sollen der losung sy vns stat ond gehorsam sein sullen wenn wir die an Sy mit den vorgenanten vier= rt guldein vordern ane alles verziehen und geuerde und sullen dar Inne 1 fürwort das peman erdenken kund ober mochte nicht furziehen noch zuwart indhein weis ungeuerlich doch ym und sinen erben unschedelich und unuer= ichen an den hundert pfunt haller gelts die sein lehen sint vnd zu erburg gehoren nach laut der brief die darüber geben sint. Es sollent ber obgenant Graue Rudolff vnd sin erben vns die obgenante vest, die wil lso in Ir hand ist vns offen haben, vns vnd die vnsern dar In vnd daruß ssen und dar Inn zu enthalten. als offt uns des durfft beschicht gegen menc= nymant ußgenomen. doch ane pren merklichen schaben. Es sol auch ber nant Graf Rubolff vns mit sinem versigelten brief versorgen. das nach sinen ige sein erben vns also mit der losung derselben vest gehorsam sein, vnd vns tat tun als vorgeschriben stet ane alle Irrung widerred und verziehen gents= ine alle argelist und geuerde mit vrkund diß brifs Geben zu Schaffhusen m heiligen pfingst abent In dem vierzehenhundertsten vnd dem Sehsten Jar. 3. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem gut erhaltenen Siegel bes :Ucrs.

826.

Mai 1406. Schaffhausen. Graf Rudolf von Sulz, welcher die Burg Hohenberg von dem Hause Destreich zum Leibgeding erhalten, bekennt, daß dieses das Recht hat, solche gegen Ersatz von 400 fl. Baukosten von seinen Erben einzulösen.

Wis der Hubolf von Sult Bechennen und tün kunt meniklich mit dem Als der Hochgeborne fürst Hertzog fridreich Hertzog zu Desterreich etc. gnediger Herr uns gegunnet hat vierhundert guldin ze verpawen auffdest Hohemberg die unser Leibding von Im und seinen prüdern unsern zen Herren ist Also und mit solichen fürworten daz er oder sein obgenant voder erben die nach unserm tod von unsern erben umb die obgenanten undert gulden lösen söllint nach des brief laut den wir darumd von Im daz wir demselben unserm Herren Hertzog fridrichen und seinen prüdern und versprechen wissenlich mit dem brief den unsern eren und trewen ze des und auszetragen mit unsern Erben daz Sy In die obgenant vest Hohemsund die vierhundert gulden zu lösen geben ane alles verziehen und ane alle verd vnd Irrung wenne Sy die mit vierhundert guldin an Sy vordern und Im dhainerlay Sach noch widerred die vemer erbenken kund oder möcht nicht urt haben in dhain weis ungeuarlich und daruber zu urkund geben wir In brief versigelten mit unserm anhangenden Insigel und haben dazu gebetten

ben Erben vesten Burcharten von Mannsperg des genanten vusers Herren Herzog fridreichs Hosmaister daz er sein Insigel zu dem vusen gehenket hat an disen brief zu gezeugnusse der vorgeschriben sach doch Im volgeinen erben vnschedlich der geben ist ze Schaufshusen an dem hailigen pfingkt Abent Nach krists gepurd In dem vierzehenhunderttisten vnd dem Sersten Jac.

B. d. Drig. im St. Archiv zu Stuttgart. — Mit den beiden mohlerhaltenen Siegeln

827.

24. November 1406. o. D. Margaretha, Gräfin von Sulz, geborne von Hohenberg, verzichtet gegen Herzog Friedrich von Destreich auf die Feste Waßneck, die Städte Oberndorf und Schömberg und 850 fl. jährliche Gült von der Stadt Rotenburg.

Wir Margreth Grefinne von Sult geborn von Hohenberg tint kunt allen den die disen brieff ansehent oder hörent lesen von der Ründehalb husbert guldin geltes wegen So ins vor ziten inser vatter selige geordenet 🖝 macht und gegeben hat Ab Rotenburg ber statt am Necker So benn Best negk die vesti vnd Oberndorff die statt mit Ir zu gehörde die selben Nündehalb hundert guldin geltes vnd wassnegk die vesti vnd Oberndorff die statt mit Ir zügehörde Marggraff Bernhart von Baden ons manige zit June vnd vorgehept hett vnd úns da von getrenget hett wider got glimpfi vnd wider Recht Da vergehent wir Margreth Grefinn von Sult obgenannt das wir dem durchlüchten Hochgebornen fürsten vnd Herren Bertoge friderichen Herpoge ze Ofterich etc. onßerm gnedigen Herren Alle onier Necht und anspräche So wir von der selben Nündehalb hundert guldin geltes wegen und der vesti wassnegt und Oberndorff der statt mir Ir zügehörde luterlich vnd lideklich gegeben hant und gebent ouch mit krafft und vrkunde dis briefes vser buser hant In sinen gewalt, Im da mit ze tunde vnd ze lassende was 3000 bar Inne vnd da mit füglich ist on alle generde vnd des zu einem waren vrtunde, So hant wir únser Ingesigel offenlich gehenckt an disen brieff der geben in a sant katherinen Obent der Heiligen Jungfrowen Des Järes do man zalt von gottes geburt Tusent vierhundert und Sechs Jär.

V. t. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit tem Alliance-Siegel ter Andstellerin, bas ten Hohenberger und Sulzer Schild neben einander und mit einander verbunden zeigt. Grünes Wachs auf grauer Unterlage.

828.

24. Dezember 1409. Oberndorf. Graf Rudolf von Hohenberg, an welchen Markgraf Bernhard von Baden Schloß und Stadt Oberns dorf nebst Zugehör verpfändet, gelobt, dieselbe bei ihren alten Rechten und Freiheiten zu belassen.

Wir Gräf Rüdolf von Hohemberg vergenhen offenlich vnd tunt Men den die disen brief ansenhent oder hörent lesen als der hochgeborn fürst herr iernhart Margräf zu baben onser lieber Herre vnd ohein sin schloß Oberndorf die statt mit ir zügehörde ons in ains rehten pfandez wise versett mb in gegeben hant nauch lute vnd vöwisung dez briefz den ins der selbe inßer jerre dar öber geben hant Bnd als öuf die burger gemainlich riche vnd arme der vorgenanten statt oberndorf daruf gehuldet und geschworn hand Und wir ine wider unde ainen and liplichen zu den hailigen ouch geschworn haben spe by solichen kighaiten vnd rehten laussen zu beliben als her nauch geschriben stant, Bnd ber sie ma von dem obgenanten onserm herren dem Margräffen bestettiget sind Dez zsten also baz wir die gewonlich sture von jn järlichen nemen sond baz ist ze jerbste viertig pfunde Túwinger pfenninge Bud zu dem Mangen tag drissig pfunde fenning túwinger Bnd súllent sú nicht fúrbasser nöten wider irem willen weder m lib noch an gute Es sig benn baz es ons mit geriht ertailt werde Und waz muht der man tut der bürgreht zu oberndorf hant, darumb er hinder ons komet mit vrtail da sullen wir nicht fürbas nemen denn zwai pfunt tüwinger Bnd sol wrumb zil han drig tage und sehs wochen, weret er uns da zwuschent nit so inken wir ons denn selber weren der zwaiger pfunde von sinem gute End sullen m vahen vnd noten vmb die egenanten zwai pfunt Bnd haben ouch uf genomen in vnd onker täglich gesinde vnd den schultheizzen in der statt ze oberndorf die fillent, daz reht han als von alter her komen ist Bud tut ouch ain usman behain mubet in der statt daz sol ouch in den alten rehten stän als die statt her komen # Sunderlich ist usgenomen wer den Andern wundet mit messern oder mit schwer= n daz sol ouch in dem alten rehten stän Bnd wer den andern ze tode schlecht es sol ouch jn dem alten rehten stän Ist ouch daz dehaine burger von der statt e oberndorf faren wil der sol ouch gelait han mit sinem libe vnd mit sinem gute annan zwo mil vor ins vnd vor insren dienern Es sig benn daz er ins von eriht wegen schuldig worden sig. Wir haben och mit namen gelöpt were daz vir oberndorf die statt peman versetzen oder verköffen woltin daz sullen wir tun tit solichem gedinge und beschaibenhait daz der dem wir die statt versatztin oder ! toffen geben den burgern der statt ze oberndorf schwere zu den hailigen dise orgeschriben frighait vnd reht steit ze länd als wir ons hie vor verschriben hän n alle geuerde. Wer och ob juden jn die vorgenant statt oberndorf zugin vnd ch bahin setzen wöltin daz sölten sú tun mit onserm willen And habin ouch dez

geschworn ain gelerten And liplich zü gott vnd den hailigen all vor vnd nach geschriben sacha wär vnd ståt ze haltent so hie geschriben stant an disem bies ün all geuerde And dez ze ainem offenn vnd wärem vrkund aller vorgeschriben ding, so haben wir der obgenant gräf Rüdolf von hohenberg únser aigen jnset offenlich gehenkt an disen brief der geben ist ze oberndorf an dem hailigen äbent ze wienahtenn In dem Jär do man zalt näch cristi gebürt vierzehenhunder jär vnd dar nauch In dem sehsten Jaur.

B. b. Drig. im stättischen Archiv zu Oberndorf. — Das Siegel hängt nicht mehr an

# 829.

Aufzeichnung von Burkard von Mansperg ohne Jahr.

"Hie ist vermerkt von den Dörffer wegen die geschädigt wurden von den marggrafen von Baden da er auf meinen herrn seligen Gr. Rudols seligen von Hohenberg Zoch.

It. die von Hirsow das Dorf ist geschädigt worden vmb xvje. lib. Mir das Sy mit iren aiden wol beheben mügen.

It. die von wurmlingen vmb viiije. lib. has Sy mit iren aiden wol beheben mügen.

It. das Dorf Sebrunn vmb M lib. hllr. etc.

It. das Dorf kubingen viiije. lib. hllr. etc.

It. Windolshainn das Dors xije. lib. hlr. etc.

It. die von Ergaßingen ije. guldein vnd L malter habern herremb. meßetc

It. das Dorf kalchwil hat schaden empfangen vmb ije. xxxvj lib. har.

No. Dis nach geschriben mines herren arm lot von Hohemberg sind geschädigot von wasnek von Oberdorf vnd von schenberg In der wi als hernach geschriben stat.

It. des Ersten so hand die von waltmessingen getettigot mit dem vogl von oberdorf Renharten von Remchingen vmb sechzig guldin vnd vm zway barchatni tücher vnd vmb v malter habern dar vmb daz Sij von dem mark grafen vnd den sinen sicher wärin bis vf den wissen Sunnentag nun nähk ir lib vnd gut.

It. die von Beffendorf wurden verbrennet vf vnser froen tag früg ? mettizit von dez markgrafen dienern vnd die münend daz sp geschädgot sign mit dem brand vmb drü hundert pfund haller minder zwanzig pfund.

It. die von obern oberdorf sint gebrantschatzt von dem vogt von Ober durf als da vorgeschriben stat. Item ölm der ölricher hat geben iij malter haben vier guldin und hat den habern geben in den sätzen zwüschent minem beren markgrafen und von Hohenberg etc.

bochingen ir etwie viel nit, all sint gebrantschazot von ben

gt von Oberndorf vmb xxiij guldin vnd vmb iiij malter habern vnd vmb ain rohtni tuch.

Item dis geschriben sint gebrantschatzot in den Dörfern ze Hohenberg.

It. die von wiler hand geben ze brantschatzung L gulden xL malter habern ib. vnd j barchatni tuch ze botten lon.

It. die von husen hant geben ze brantschatzung xv guldin iiij sch. hllr. vnd 1 malter habern.

# von Ravlshusen.

NB. es werden noch 9 andere Bewohner aufgezählt, die gebrandschazt wors sind.

It. die von schertzingen gebent ze brantschatzung Lxiij guldin vnd viij lib. **-. vmb** ij barchatuch vnd Lx malter habern.

It. dis sind die von owingen die geschadgot sint von Schönberg vnd von perdorf (es werden 11 Bewohner aufgezählt mit ihrem Schaden).

It. die von wisenstetten die mins herrn aigen sint, die sint geschadigot vierzig Pfund vnd nun Pfund.

werden noch 26 Bewohner von owingen aufgezählt mit einem Total= ben von v hundert lib. vnd xxx lib. hllr.

It. dis ist der schad von stetten; 11 Bewohner mit einem Total=Schaden von windert und x lib. hllr.

8. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

## 830.

Dezember 1407. Nagold. Konrad, Abt bes Kl. Stein, belehnt ven den Kecheler und Stephan Böcklin mit der Mühle zu Jselshausen (D.A. Nagold).

Dites genāben abt bes gothuses ze stain vnd vergenhen offenlich an brief das wir für vns vnd vnser nächkommen gelühen haben Dyemen dem Eler vnd Steffann Böklin vnd iren erben die müli ze yselthusen mit rechten vnd mit aller zügehörd als es billich krafft vnd macht haben sol vnd sú vns von der selben müli Järlichen ze sant Martins tag ze zins geben richten achtzehen schilling haller güter vnd gaber war öch daz sú das vorgezichten achtzehen soth hus ledig vnd lös worden sin vnd sont die vorgenanten delt, krd. Bollem Böklin noch ir erben kain anspräch an die vorgenanten bid, krd. Bollem Böklin noch ir erben kain anspräch an die vorgenanten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. hiezu im Urtb.-Buch zu 23. April 1393. Baben. und 24. Nov. 1406. o. D.

mili nimer me gewinnen Bud ze wärem örkund aller ding so vorgeschrib an disem brief So benken wir vuser Insigel für vus vud vuser nächkon disen brief der geben wart ze Ragolt in der stat do man zalt von cristu vierzehendundert Jär vud süben Jär am nechsten durustag näch sant End des hailigen zwölssbotten.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem länglichen Siegel!

831.

2. September 1409. Heibelberg. Der römische König Rupre Graf Eberhard von Wirtenberg schlichten die in eine verh Febre ausgebrochenen Streitigkeiten zwischen dem Grafen von Pobenberg und der Reichsstadt Rotweil.

Wir Rupreht von got gnaben Romischer kunig zu aller merer des Richs und ich Cberhart Graf zu wirtemberg Bekennen mit disem brief von solicher zwitraht wegen so zwüschend unserm lieben s dem edeln Graue Rudolffen von Hohemberg vf ain sit vnd den von vf die ander sit gewesen ist als von schaben name übergriff brant v ilegg wegen das ni der selben sach und zwytraht und wie sich das alles z In dis vi datum dis briefs verhandelt und verloffen hat gentlich an vne und zur gutlichkait gangen fint wie wir si darumb mit ein gütlich rihten rchaiden das ii vus des volgen und daz also tün und halten und daby milent und haben si ouch beidersit darumb entschaiden in aller mässe als gendriben stat. Mit namen daz die obgenanten Graf Rüdolff von! dera und die von Rotwile für sich und die irn darumb gentlich geriht f end tol zwuichend In of beid sit omb alle nom übergriff todsleg brand m reduden wie nich die verloffen haben ain gant und lüter verzig und ain rad darumd fin wenn ouch von beiden siten gevangen, onbezalt gelt oder noch vorhanden, die iel man vi beid siten auch genklich ledig und lose sc lanen ane alle generde, rud von des borfs winterlingen wegen als Biat Cherharten von wirtemberg zügehört vud darvuber ouch i gedrant und geschädiget ist. sol ouch barumb zwüschend mir Graue Eberha vertemberg und den minen die mir ze versprechen stand und den von Ro Nu wen von beid sten ain gant verzig sin den umb des willen daz di inte dunibe un schaden destbas zukomen und ergetzt werden mögen Söllent Auswit Anselden armen lüten zu winterlingen darumb vff den wissen ( must wer abt tag vor oder nach vngeuerlich brühundert Rinscher

e wer aht tag vor oder nach vngeuerlich drühundert Rinscher die alsdenn Peinrichen von Giltlingen min Graf Eberha **der Eberha** Intrag vnd geuerde. V zü vrkund vnd ganzer stätigkait hat vnser ieglicher sin aigen Insigel an ef tun henken. Geben zu Heidelberg vf den nehsten Mentag nach sant tag des heiligen apt nach Cristi gedurt vierzehen hundert vnd darnach in den Jare. vnser kunig Rüprecht Riche in dem zehenden Jare.

einer gleichzeitigen Abschrift auf Bapier.

### 832.

"Burkhartes von Mansperg Rechnung an Montag nach Andreä nono et decimo."

a das ist min vsgeben, Burkhartes von Mansperg. <sup>1</sup> Anno nono. m ich bin geritten vf margarety (12 Juli) gen Stuggarten von der von 3 ander die minen Herren angrifent do verzart ich IX lib. hllr.

m do enbott mir min Herr der kunig zü Im ze komen gen will bi dem bis an den vierden tag do verzart ich xiiij gld. vnd IX  $\beta$ . hllr.

m do Rait ich von will wider gen Stuggarten vnd verzart iij gulden. m do enbot mir die gesellschafft von der Richtung wegen gen Rüblingen stett klaigten do verzart ich v gld. xij. \( \beta \). hlr.

m dar nach rait ich aber gen Stuggarten von der richtung zwischen jerren vnd den von zolr, verzart ich iij. gld. iiij β. hlr.

m am Zinstag nach Sant elisabetentag (26 Nov.) als der von Wirtensgemacht hett von der von zolr wegen gen Stuggarten do verzart gld. vnd viij  $\beta$ . hllr.

### Anno domini decimo.

m als min Herr von Wirtemberg ainen tag satt gen Tubingen zwism land vnd den von zolr, verzart ich xiiij lib. hllr.

no decimo han ich dis Nach geschriben Soldner miner Herschafft et.

m so han ich Gerlachen von Durmenz als er bestellt ist von sant tag vergangen ij Jar vmb iij" gulden daran han ich Im geben ij" glb. kan.

m Stoffel gretter selb ander han ich geben lxx gld. für kost vnd st.

m Otten von wrmlingen selb ander han ich geben lxx gulben für in dienst.

m dem kustertinger vnd dem Heinri bilring och lxx gulden für kost dienst.

em Renhard von Tistingen (sic!) vnd dem aichhalder öch lxx gulden vnd sin dienst.



aber ve. und xxviiij glb. und aber zelet ije. glb. B. t. Drig. im St. Archiv zu Stuttgart. 1 Bar (1408) Dauptmann ter Derefchaft Dobenberg.

833.

10. Januar 1410. Stuttgart. Markgraf Bernhard fennt, baß er bie von ben zwei vorhergegangenen standenen 850 Gulben aus dem Einkommen der E von dem Herzog Friedrich von Destreich erhalten

Wir Bernhart von gots genaden Marggraf zu offenlich mit disem brif als wir vorziten nundhalb hundert gul nüßen ze Rotenpurg der stat am Neker gelegen gehabt ha brif die wir darüber hetten di selben nundhalb hundert gull nechsten vergangen zwey Jare versessen wnd ausgestanden blibe in der Sone ond Richtunge ze wile zwuschem dem Hochgeborn Herzogen ffridrichen von Osterrich und onser begriffen und vons dieselben unser versessen gülte das die selben zwey versesse Sibenzehnhundert gulden wirdet von dem obgenanten Herzog fridr nechsten vergangen hailigen Eristag gegeben und bezalt worden vons die wolgebornen unser liben Oheim Sberhard graf zu wir Herzog ze Tekg Sberhart graf ze Rew(U)enpurg Strengen vesten Haus Truchsesse von walpurg Stephe singen Bertold von Stepn ritter und Rudolf von frid

Eberharten Graue ze New(II)enpurg Hans Truchseß von walpurg Stephan indelfingen Bertoldem vom Steyn Ritter und Rudolf von fridingen und n vorgenanten Burgharten von Mansperg Ritter der vorgesagten Sidentsehnsguldin versessen gult mit disem brif quit ledig und los on all geuerd und und des ze vrchund han wir unser Insigel tun henken an disen brif zu Stuggarten des nechsten fritags nach den heiligen zwelsten tage ze ten des Jars do man zalt nach Cristi gepurt virzehnhundert und Czehn Jar. ch einem Vidimus des Johann von Psun v. 1413 im St.-Archiv zu Stutgart.

834.

pril 1410. o. D. Eingerückte Urkunde des Grafen Hugo von berg, S. Johanns-Ordens, Kundschaft über die Grenzen des Wildbanns von Nagold enthaltend.

ir Melchior von Ringelstein Probst zu Denkendorff ordens bes en grabs von Zherusalem vnd Wir Johans von Westernach zu Stutgarten Bekennen und tun kunt offembar mit bisem brieff bas ı ber Hochgebornen Herren Hern Ludwigs vnd Hern Blrichs gebrus rauen zu wirtemberg vnser genedigen Herren wegen gestöigt vnd für= st vff disen hütigen tag batum diß vidimus ein Bappirin brieff lutent von Hugen von Hohemberg seligen vnd was versigelt zuend der geschrifft em vffgedruckten Innsigel dar Inne der schilt von Hohemberg vnd der der vmbgeschrifft stund das man wol underscheidenlich dannocht geprüfen as es besselben Graue Hugen Insigel gewesen ist und was das andertail b (sic!) des Wachs oder ander myßhandlung dauon geuallen ond lagent stucke der mererteil dannocht daby derselb brieff lutet von wort zu wort rach geschriben stett Wir Graue Hug von Hohenberg sant Johans veriehen offenlich mit disem brieff das vns kunt vnd wissent ist das vnser r selig Graue Ott von Hohenberg bes ba Ragelt mas vnb wir iber vnser vordern ben Wiltpan zu Nagelt vnd das darzu gehört mb genossen haben in den vnder ziln vnd Wytraitin als hienach geschriben m des ersten, an dem linden stumpen vnd von da dannen die schne hinuffin ob dem bircin lohe vnd da dannen biß an den Nüffringer ond an den salstetter weg, und da dannen vor Nüffran abe und daselbs n ötenwyler in den grund abe biß an die waldach vnb die waldach ff big in ben feherbach vnd ben feherbach wider vff big in ben Schornß= id vor dem Schornßhart vmhin biß in den Büchelbrun vnd von dem brun den grund abe biß in den zinßbach vnd den zinßbach abe biß grunt der da gat zu den trögen gen Spilberg vnd von denselben an den weg abe vor dem aichholt vnt in den Bennbach vnd den

Bennbach abe biß in die Nagelt vnd dis sagen wir als vs vnsern aide das vns das kunt vnd wissent ist vnd des zu offem vrkunde so haben wir vnser aigen Insigel gedruckt vis disen brieff zu ende dirre geschriftt. Datum am Geory anno M. quadringentesimo decimo vnd vs das liessent vns die obgenanten vnser gnedigen Herren bitten In des vrkunde vnd vidimus zugeden wan wir nu eigentlich gesehen vernomen vnd ersunden haben, das der vorgenant brieff von wort zu wett vhwiset als hieuorgeschriben stet vnd das es von des Insigels wegen gestalt ist ouch jnmassen als vorgeschriben stet So geden wir den obgenanten vnsern genedigen Herren von wirtemberg dis vidimus versigelt mit vnsern anhangenden Insigels Geben zu Stutgarten an Samstag vor vnser lieben frowen tag Assumptionis Nach Christi gepur als man zalt vierzehenhundert drissig vnd fünst Jaure.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Die beiden anhangenden Siegel sind gut erhalten.

835.

12. August 1410. Hall am Inn. Die Herzoge Ernst und Friedrich von Destreich, Gebrüder, welchen die in der Urkunde aufgesührten Reichsstädte 38343 rhein. Goldgulden geliehen, verpfänden diese auf Wiederlosung dafür Notenburg die Veste ob der gleichnamigen Stadt, N. die Veste in der Stadt, diese selbst, ferner Ehingen, Vurg und Stadt Horb, endlich die Städte Schömberg und Bink dorf sammt den dazu gehörigen Dörfern u. s. w.

Wir Ernst und fridrich gebrüder von gots gnaden Herpogen ze Ofter: rich, ze Steir, ze kernden vnd ze krain, Grafen ze Tirol etc. Bekennen Daz wir vud vuser erben vnuerschaidenlich schuldig sein vud gelten sullen der Erbern wensen vnsern besunder lieben .. dem Burgermaistern Reten vnd Burgen gemeinklich diser nachbenenten des heiligen Kömischen Reichs Stett mit namen Bllm, Rutlingen, Vberlingen, Lindam, Rauenspurg, Bibrach, Gmund, Memmingen, Awlen, Giengen, Buchhorn, kempten, kofpuren, pful lendorff, Pfny, Wangen, Lutirch, Tinkelspühel, Popfingen, und allen Iren nachkomen Acht vud dreyssig Tausent Drew Hundert vnd drey vnd virtig Guldem alles güter vnd Rechter gewegner Reinischer Guldem güter von Gold vod swerer gnüg an Rechtem gewicht, die Sy vns durch iren guten willen vnd vnier bett wegen also bar aufpracht vnd entlehent habent vnd die auch alle zu vniern merklichem nut vnd frumen komen vnd bewent sind Vnd darumb so haben wir In vnd Jren nachkömen durch bessere Sicherhait zu rechtem Redlichem pfand mid mit Rechter nutlicher pfands gewer pet in geantwurtt Ingesetzt Und verset Re ry die Best ob der Stat Rotemburg gelegen, Rotemburg die Purg

Hotemburg gelegen Rotemburg die Stat an dem Rekcher ge

t vnd die Stat Chingen auch baben gelegen Horw die Burg And die Stat w Schonenberg die Stat vnd Pinsborff die Stat das alles leut vnd gut, vnd darzu all die Dorffer die zu den vorgenanten Stetten vnd Besten rend vnd die auf disen tag als diser brief geben ist vnuersett sind Also baz vorgenanten Reichs Stett vnd all Jr nachkömen die egenanten vnser Gesloss Stett Dorffer Wiler Hof leut vnd auch gut mit aller gewaltsam eehaften ngen, pannen, Vogtein, Gerichten, Zöllen, Angelten und gemainklich mit allen rn zügehörungen nuten vnd auch Rechten wie die genand oder gehaissen sind s ausgenomen denn alain vnser manschafft baide Geistlicher vnd weltlicher lehen wir vns vnd vnsere erben ausgesetzt vnd behalten haben das ander vnd vbrig nu fürbasser mer berübiklich mit besetzen, vnd ze entsetzen vnd zu allem t Innhaben han vnd auch niessen sullen an vnser vnd vnser erben vnd auch meinklichs von unsern wegen Irrung widerred und ansprach mit solchem rschaid, daz In von den nuten der vorgeschriben pfandschafft aller Jerlich us zu Rechtem Zinns werden Ind geuallen sullen von gedem hundert der hriben Summ Gulden funf Gulden guter Reinischer gulden das gepuret sich Jar Tawsent Newnhundert Sibenzehen Gulden an all absleg der vorgeschribnen itschuld. barnach sullen Sy von denselben nuten die Ambtleut der Sy den zu vorgeschriben pfandschafft notdürftig sind auch ausrichten vnd ob Sy von der n pfandschafft eehaften vnd Rechten wegen ze tegen ze taybingen ober ze rechten n würden ober müsten und So Sy Jr botschafft zu der Rechnung der ege= en Pfantschafft senden werden das alles sol von den nuten der vorgenanten bschafft auch genomen werden Bnd wenn das alles also ains ygleichen Jars ericht wirdt Wer dann daz ichticht an der nutung derselben Pfandschafft vornd. das sol vns an der obgenanten Hauptschuld abgeen vnd abgeslagen werden sullen auch benn vns darumb aller Jerlich Quittangbrief heraus geben. Wer daz der vorgenanten Stut kains Jars zerunne daz die in vorgeschriebener werse en nuten der obgeschriben Pfandschafft nicht möchten ausgericht werden als s den gebrist das sullen wir In zu der vorgeschriben Haubtschuld auf die Mete Pfandschafft auch verschreiben vnd slahen nach Ir notdurfft an alle geuerd fölher weys So bauor onberschaiben ist sullen die egenanten Reichs Stett nachkömen die egenanten vnsere Gesloss Leut vnd auch gut Junhaben vnd als Lang und uns auf die zeit daz Sy mit der obernützung von In erledigt Lelost werden oder aber wir oder vnser erben, oder wem wir das gunnen, Lit ber Summ Gulben die In dannocht darauf vnuergolten ausstünden von Tlost haben Des auch wir allweg gewalt haben ze tund wenn vns das fügt die ber lang oder über turt Und wenn auch das oder welhes under den zwain Tht So sullen die egenanten ReichsStet vns vnb vnsern erben oder wem wir Zunnen die vorgenanten vnsere Gesloss leut vnd auch gut wie Sy die benn Dieselben zeit Innhabent tugentlich zu vnsern handen wider antwürtten und an alls verziehen Frrung vnd widerred getrewlich vnd an all geuerd. Es

sullen auch die vorgenanten Gesloss wider vns, noch wir wider Sy nicht sein an alls geuerd So sullen auch die vorgenanten ReichsStett nyemand barinn enthalter der wider vns sen auch an alls geuerd Darzu haben wir den vorgenanten Reich Stetten, das gezund bei vnsern fürsten eern vnd trewn versprochen und verhaise baz wir all Ir burger vnd kaufleut Ir leib vnd ir gut in ber ganzen Graf schafft zu Tirol alswert die raicht vnb auf der Steirmarch getrewlich schirmen fullen vnd wellen all die weil wir die vorgenannten vnsere gesloss leut vnd and gut von In nicht erlöst haben vnd sullen vnd wellen auch nyemand gunnen ver hengen noch gestatten der Sy in derselben Zeit in den vorgenanten vnsern landen angriff laidig oder beschedig alles an all arglist und geuerd und sust in andern unseu Landen als ander die vnsern getrewlich und an alls geuerd And also sullen wir vorgenanter Herhog Ernst und Herhog fridrich Herhogen ze Ofterrich etc. vnd vnser erben vnuerschaidenlich der egenanten Reichs Stett vnd Jrer nachkömen zu der pfandschafft der egenanten vnser Gesloss leut vnd auch gut vnd auch daren Ir gnedig Herren und getrew schirmer und vertretter sein, und beleiben nach aller Frer notdurfft gen wem Sy bes bedürffen an alle geuerd. Bnb ob bas wer, daz In derselben Gesloss und Stett ains oder mer wider Jren willen entwert würden, daz In das an der vorgenanten Jrer schuld kain schaden bringen fol Mit vrkund dit briefs. Geben ze Hall im Intal an Eritag vor vnser lieben Nach kristi gepurd viertehenhundert Jar vnd der frawn tag ze der Schiedung. nach in dem Zehenden Jare.

V. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem ziemlich gut erhaltenen Siegel des Herzogs Friedrich.

836.

17. September 1410. v. D. Die in der Urkunde benannten Reickstätte bekennen, daß der Schwur, welchen Rotenburg und Ehingen vormals Elisabeth von Bayern, Gemahlin des Herzogs Friedrich, welche mit 20000 fl. auf diese Städte angewiesen war, geleistet, in Kraft sehn und bleiben solle.

Wir die Burgermaister Rate und alle burger gemainlich baidin Anch und arme diser nachbenempten des hailigen Römischen Rychs Stette mit namen Blme Rutlingen Aberlingen Lindow Rauenspurg Bibrach Gemünde Remmingen kempten kouffbürren phullendorff Jöni wangen lükirch Tinkelspühel Bopfingen Aulun Giengen und Büchorn Bekennen offenlich für uns und alle unser nachkomen mit disem briefe Als die durchlüchtigen hochgebornen fürsten und herren Herzog Ernste und herzog Fridrich gebrüder Verkogen zu Osterrich ze Styre ze kernden und ze krain Grafen ze Tyrole etc. wier lieben anädigen herren uns und unsern nachkomen versetzet und yngesetzet hand ze

thtem phande ir vestin Rotemburg ob der Statt Rotemburg gelegen Rotem= erg bie Burg in ber statt gelegen Rotemburg die Statt vnd Chingen die tatt by ainander an dem Neker gelegen Horwe burg vnd Statt Schonenberg e Statt vnd Binßdorff die Statt das alles lut vnd gute vnd darzu alliv div rffer die zu den vorgenanten vestinen vnd Stetten gehörende vnd die vff disen tigen tag als diser brief geben ist vnuersetzet sind mit allen iren rechten nutzen d zügehörden Amb Aht vnd dryssig tusent guldin vnd vmb druhundert vnd dry d viertig guldin die wir Inen von ir bett wegen uff brächt und entlehnot haben ich solicher brief vswysunge lut vnd sag die si vns darvmb gegeben hand Daruff s och die obgenannten von Rotemburg vnd von Chingen gemainlich Rych ib arme von gebottes vnd haissends wegen der obgenanten vnserer herren von Perrich gehuldet und gesworn habende gehorsam und gewärtig ze sinde als iren den herren nach sölicher vnser brief lut vnd sag so wir vmb die selben phant= haft von der obgenanten herrschaft haben .. Won nv das ist das vnserer gnä= gen frowen frow Elsbethen von Bayern seliger gebachtnusse erben nach s egenanien unsers gnädigen Herren Herhog fridrichs von Ofterrich irs ichen gemahels tode den got lang wende ainen anfale habent vmb zwainzigtusent Mdin güter Rinischer guldin nach der brief lut vnd sage die si dar vmb hand iruff In och die selben von Rotemburg und von Chingen vormals gesworn wende nach des selben vnsers herren herzog fridricks tode gehorsam und geärtig ze sinde mit aller gewaltsämi vnd mit allen nuten gülten rechten Renten nd vällen als lang und unt uff die zite bis das si von der selben unser frowen on Bayern seliger gedächtnusse erben mit den obgenanten zwaintigtusent Rinischen uldin erlöset werdent nach des briefs lut vnd sag der darüber gegeben ist Die Iben gelübbe vnd ande die egenanten von Rotemburg vnd von Chingen In er vorgenanten vnser Hulbunge vnd sweren gen vns mit rechtem gedingde redlich nd aigenlich vor an hin dan vß gesetzet vnd vor behalten habende .. Darvmb 1 bekennen wir mit disem brief das wir In das für vns vnd für alle vnser ben vnd nachkomen in der vorgeschriben unser Huldunge gegündet und vor uß chalten vnd hin dan gesetzet haben Ob es zu solichen vallen vnd schulden kame 18 der an vale beschäch In den ziten E das si von vns erlöset wären nach vnser tief sage Das si denne fürbaß der obgenauten vnser frowen von Bayern seligen ben nach des egenanten unsers gnädigen herren herzog fridrichs von Osterrich be süllent gehorsam vnd gewärtig sin mit iren schlossen vnd mit allen luten iten gulten nuzen rechten Renten vnd vällen in aller der wyse vnd maße als bes alle liplich aide zu den hailigen gesworn habende und nach des briefs sage x bar uber gegeben ist als lang ond ont uff die zite bis das wir oder onser ichkomen von der obgenanten Herrschaft von Ofterrich wegen das alles von der bgenanten unser frowen von Bayern seligen erben mit den egenanten zwainzig= sent guldin nach vnser brief lut vnd sag gentlich erledigot vnd erlöset haben der aber als lang bis das wir oder vnser erben oder nachkomen den selben an

endlins wegen ze oberntalhain derselben stöß sigen wir uff beid sitt gentsvud gar kommen zu disen sechsten nächgeschriben mannen zu hans Schun Bent Schäffern vnd zu Eberhard Ebschen von Hanterbach die wir **Onser sitt da zü** gegeben hetten Item zü Conrat vnd hann Kesmannen zü Hans Rügen von Talhain zu ben Sehsten verainten wir vns ains tin Hans Crämers och von Talhain das die den stöß ansehen solten vnd sich uff ir aid die sie aller hindrost gesworen hetten dar vmb erkennen vnd ägger vndergan vnd vnderschaiden das ietweder tail wiste wie verr er sinen nden nemen solle vnd was och die Siben darusz täten alb enschieden. ald ir merre tail da by solt es beliben also hant sie zwüschant die obgenanten ägger vmb stosz ist gewesen gesetzt drie stain. das ersten ainen aller oberst vor dem manten Holtz Ingingen zwüschant Cherlin Scherrers ager und Hans Scherrers er ber sol schaiden durch abhin biß uff den andern Stain den sie gesetzt hant Clausz kafschen ager ben man nemmet bes murers agger ber och gelegen an bem holt Ingingen der selb ander Stain sol denn aber durch abhin gen grund in den dritten Stain schayben den sie gesetzet hat in des egenanten i Cafschen agger den man nemet des murers agger der selb britt Stain sol burch abhin genn dem grund zwüschant Hans Schun ägger vnd des Clerros jart die in Gennen (sic!) lehen hort, das der von kilperg ist schaiden biz in gröffen birbom. also sol es furbaz hin beliben bas der zehend ze Haiterbach Haiterbach Husz gan sol biz an die egenanten stain. vnd der zehend ze talhain t in her von Talhain her och biz an die egenanten stain vnd vndermark. des rtund haben wir obgenanter graue Hug von Hohemberg vnd ich pfaff Burkard herr ze Hayterbach vnfer ieglicher sin aigen Insigel offenlich gehenket an disen f zü ainer offen vrkund vnd warhait bisz egenanten vndergangs der geben ist Suntag nach vnser frowen tag assumptionis In dem Jar, do man zalt nach ti geburt Tusend vierhundert and ailff Jar.

28. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Die Siegel fehlen.

838.

Ittober 1416. Innsbruck. Graf Rudolf von Sulz, welchem Herz zog Friedrich von Destreich erlaubt, zum Bau der Burg Hohenberg von den Leuten dieser Herrschaft 400 fl. aufzubringen, bekennt, daß, wenn er dieses Geld anderweitig verwenden würde, es an der Losung der Herrschaft Hohenberg abgehen sollte.

Ich Graf Rudolf von Sult Hauptmann ze Hohemberg Bekenn mit brief, als mir der Hochgeboren fürst mein gnediger Herr Hertzog reich (sic!) Hertzog ze Osterreich etc. gegünnt hat ain hilf vierhundert din zu dem paw der vestin Hohemberg die vast pawvallig ist von

fullen auch bie vorgenanten Befloss wiber uns, noch wir wiber Go mot ich a alls generd So sullen auch die vorgenanten Reichschett nyemand barinn entelen ber mider ons sen auch an alls geuerd Dargu haben wir ben vorgenanten And Stetten, bas vegund bei unfern fürften errn und tremn versprochen mit unter bag wir all Jr burger und kaufleut Ir leib und ir gut in ber ganta Gui Schafft zu Tirol alswert die raicht und auf ber Steirmarch getrente fomes fullen vud wellen all bie weil wir bie vorgenannten onfere gefloss kit mb co gut von In nicht erlöft haben vnb fullen vnb wellen auch nyemand game w hengen noch gestatten ber Sy in berselben Zeit in ben vorgenanten wir lata angriff laibig ober beschebig alles an all arglist ond genero ond suft in andem wir Landen als ander die onsern getrewlich ond an alls generd And also sales wa vorgenanter Berhog Ernft und Berhog fribrich Berhogen je Cherna et ond unfer erben onuerschaidenlich ber egenanten Reichs Stett und ger nationa ju ber pfanbichafft ber egenanten vufer Gefloss leut und auch gut und and tem Ir gnedig herren und getrem schirmer und vertretter sein, und beleiben nach da Arer notdurfft gen wem En bes bedurffen an alle geuerb. Und ob bas Et bas In berfelben Gefloss und Stett ains ober mer wider gren willen atte wurden, das In bas an der vorgenanten Irer schuld tain schaben bringa & Mit vrlund dis briefs. Geben ze Hall im Antal an Eritag vor valer lin framn tag ze ber Schiedung. Rach frifti gepurd viertebenhundert far vid te nach in bem Behenben Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem giemlich gut mente Siegel bes herzogs Friedrich.

#### 836.

17. September 1410. e. D. Die in der Urkunde benannten Recht städte bekennen, daß der Schwur, welchen Rotenburg und Spielend vormals Elifabeth von Vahern, Gemahlin des Herzegs Friedung welche mit 20000 fl. auf diese Städte angewiesen war, gelaßt in Kraft sehn und bleiben solle.

kem phande ir vestin Rotemburg ob der Statt Rotemburg gelegen Rotem= g die Burg in der statt gelegen Rotemburg die Statt vnd Chingen die t by ainander an dem Neker gelegen Horwe burg vnd Statt Schonenberg Statt vnd Binßdorff die Statt das alles lut vnd gute vnd darzu alliv div er die zü den vorgenanten vestinen und Stetten gehörende und die uff disen en tag als biser brief geben ist vnuersetzet sind mit allen iren rechten nuten Bügehörden Bmb Aht vnd dryssig tusent guldin vnd vmb druhundert vnd dry Dierpig guldin die wir Inen von ir bett wegen uff bracht vnd entlehnot haben Tölicher brief vfwysunge lut vnd sag die si vns darvmb gegeben hand Daruff Dh die obgenannten von Rotemburg vnd von Chingen gemainlich Rych arme von gebottes und haissends wegen der obgenanten unserer herren von Trich gehuldet vnd gesworn habende gehorsam vnd gewärtig ze sinde als iren n herren nach sölicher vnser brief lut vnd sag so wir vmb die selben phant= = von der obgenanten herrschaft haben .. Won nv das ist das vnserer gnä-- fromen from Elsbethen von Bapern seliger gedachtnusse erben nach Egenanten vnsers gnabigen Herren Hertog fribrichs von Ofterrich irs n gemahels tobe den got lang wende ainen anfale habent vmb zwainzigtusent n güter Rinischer guldin nach der brief lut vnd sage die si dar vmb hand I In och die selben von Rotemburg vnd von Chingen vormals gesworn nde nach des selben unsers herren herhog fridrichs tode gehorsam und geig ze sinde mit aller gewaltsämi vnd mit allen nuten gülten rechten Renten vällen als lang vnd vnt uff die zite bis das si von der selben vnser frowen Bayern seliger gebächtnusse erben mit ben obgenanten zwainzigtusent Rinischen n erlöset werdent nach des briefs lut vnd sag der därüber gegeben ist Die n gelübbe vnd ayde die egenanten von Rotemburg vnd von Chingen In porgenanten vnser Hulbunge vnd sweren gen vns mit rechtem gedingde redlich aigenlich vor an hin dan vß gesetzt vnd vor behalten habende .. Darvmb ekennen wir mit disem brief das wir In das für vns vnd für alle vnser ı vnd nachkomen in der vorgeschriben vnser Huldunge gegündet vnd vor uß lten vnd hin dan gesetzet haben Ob es zu solichen vallen vnd schulden kame ber an vale beschäch In den ziten E das si von vns erlöset wären nach vnser sage Das si benne fürbaß der obgenauten vnser frowen von Bayern seligen ı nåch des egenanten vnsers gnådigen herren hertog fridrichs von Osterrich süllent gehorsam vnd gewärtig sin mit iren schlossen vnd mit allen luten t gulten nuten rechten Renten vnd vällen in aller der wyse vnd måße als 8 alle liplich aide zu den hailigen gesworn habende und nach des briefs sage dar uber gegeben ist als lang vnd vnz uff die zite bis das wir oder vnser lomen von der obgenanten Herrschaft von Ofterrich wegen das alles von der nanten vnser frowen von Bayern seligen erben mit den egenanten zwainzig= t guldin nach vnser brief lut vnb sag gentlich erledigot vnb erloset haben aber als lang bis das wir ober vnser erben ober nachkomen den selben an

vale die zwainhigtufent Apnischer gulbin ben egenanten von Rotenburg er Rotemburg In die Statt In antwürten und geben fich felb und die ferie ? von ber egenanten unser fromen von Bayern seligen erben von ber obeneuen vufer herrschaft von Ofterrich und von unfern wegen ba mit gentlich je lage und ze lofent Bud wenne och ber ains in folicher mage beschicht also bes mi von der obgenanten herrschaft von Ofterrich wegen selb lofen von bet commen vufer fromen von Bapern feligen erben Ober aber ben von Rotenbutg te gelt In antwürten als vorgeichriben fat webers ber ains beichicht So inta i und fürbaß aber umb die felben zwaintigtufent gulbin zu ber funne gelt be ze por bennocht baruff betten und bie nicht abgegangen ware mit allen foliefen lie guten gulten nuben rechten Nenten und vallen wider gewartig fin als irm uter herren nach unser brief lut und fage die wir von der felben phentichaft von von ber obgenanten unfer gnubigen Berricaft von Dfterrich haben uf bie 53 bie si alle pepo baromb lyplich gu ben Hailigen gesworen habende Ind bis is je warem ond offem vrfunde geben wir obgenanten Rochs Stette fu mit alle unfer nachkomen ben Obgenanten von Rotemburg und von Chingen iren nachtomen bifen briefe besigelt mit onfer vorgenanten Stette Bime, And gen, Bberlingen Rauenfpurg Lindow Bibrach Gemunde Memmigi und Kempten anhangenden Infigeln die wir für und und alle ander obwarts Stette baran gehenkt haben ber geben warb bo man galt von Erifius gebute 2 zehenhundert Jar und barnach In bem zehenden Jare An der nächsten Patwet por Sant Matheus tag bes hailigen Amolfbotten.

B. t. Drig. im tem Ctabt. Archiv gu Rotenburg. - Dlit 7 anhangenten Ergi

837.

16. August 1411. v. O. Graf Hugo von Hohenberg, Convertient bes Johanniter-Hauses zu Dätzingen, Kastvogt ber Kucke F Haiterbach, und Pfass Burkard von Nagold, Kirchherr zu ham bach, urkunden, daß ihre Streitigkeiten mit Peter Salzsch, sie menthur zu Hemmendorf, in Vetress ihres Zehnten zu Kanntet und Oberthalheim von einem Schiedsgericht beigelegt werden ind

Wir Grane Hug von Hohemberg Couent brüber in bem hulf Tatchingen Sant Johans ordens vnd ich pfaff burkard von Rese kirchherr ze Hayterbach, vrkunden menglichem mit disem brieff für wis vnser nachkommenden von des stöß wegen so wir gehebt haben von vnßere zehe den wegen ze Haiterbach gen dem Hölglen Jugungen uffhin nut den nut gen brüder peter Saltfassen Comentur des Huses ze Hemmendorf it sant Johans ordens von sins Huß ze Räxingen och sant India Dlins wegen ze oberntalhain derselben stoß sigen wir uff beid sitt gents->nd gar kommen zu bisen sechsten nächgeschriben mannen zu hans Schun ent Schäffern ond zu Cberhard Ebschen von Hayterbach die wir wiser sitt da zu gegeben hetten Item zu Conrat vnd hann Kesmannen bu Hans Rügen von Talhain zu ben Sehsten verainten wir wis ains in Hans Crämers och von Talhain das die den stöß ansehen solten und Fig uff ir aid die sie aller hindrost gesworen hetten dar vmb erkennen vnd gger vnbergan vnb vnberschaiben bas ietweber tail wiste wie verr er sinen Den nemen solle vnd was öch die Siben darusz taten ald enschieden. ald ir rerre tail da by solt es beliben also hant sie zwüschant die obgenanten ägger mb stofz ist gewesen gesetzt brie stain. das ersten ainen aller oberst vor dem mten Holt Ingingen zwüschant Cherlin Scherrers ager vnb Hans Scherrers ber sol schaiden durch abhin biß uff den andern Stain den sie gesetzt hänt Laufz kafschen ager den man nemmet des murers agger der och gelegen bem holt Ingingen ber selb ander Stain sol benn aber burch abhin gen grund in den dritten Stain schapben den sie gesetzet hat in des egenanten Cafschen agger ben man nemet bes murers agger ber selb britt Stain sol wirch abhin genn dem grund zwüschant Hans Schun ägger vnd des Clerros art die in Gennen (sic!) lehen hort, das der von kilperg ist schaiden biz in zrössen birbom. also sol es furbaz hin beliben das der zehend ze Haiterbach Saiterbach Husz gan sol biz an die egenanten stain. vnd der zehend ze talhain in her von Talhain her och biz an die egenanten stain vnd vndermark. des tund haben wir obgenanter graue Hug von Hohemberg vnd ich pfaff Burkard verr ze Hayterbach vnser ieglicher sin aigen Insigel offenlich gehenket an bisen : zü ainer offen vrkund und warhait bisz egenanten undergangs der geben ist suntag nach vnser frowen tag assumptionis In dem Jar, do man zalt nach i geburt Tusend vierhundert and ailff Jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Die Siegel fehlen.

838.

Itober 1416. Innsbruck. Graf Rubolf von Sulz, welchem Hers zog Friedrich von Destreich erlaubt, zum Bau der Burg Hohensberg von den Leuten dieser Herrschaft 400 fl. aufzubringen, bestennt, daß, wenn er dieses Geld anderweitig verwenden würde, es an der Losung der Herrschaft Hohenberg abgehen sollte.

Ich Graf Rubolf von Sult Hauptmann ze Hohemberg Bekenn mit brief, als mir der Hochgeboren fürst mein gnediger Herr Hertzog reich (sic!) Hertzog ze Osterreich etc. gegünnt hat ain hilf vierhundert in zu dem paw der vestin Hohemberg die vast pawvallig ist von magelobt und versprochen dan zu gewissen an derselben ven nach nach nacht, und dan Ich das gelt ander innen erben denn dasselb gelt an der low wann Ich das gelt verpawt han und Imm den brief herauss geb oder In mit ain wan mer pind, und ze urkund han Ich mar weben ist ze Insprugg an Sand francischen Sertobecimo.

. u Stuttgart. — Das befannte Siegel ift auffen :

### 839.

im Junthal. Erzberzog Ernst zu Destreit im Jenthal. Erzberzog Ernst zu Destreit den Keste Jienkur der Geste Jienkur der Geste Jienkur der Geste Gehörten und den Hoi Luider den Teste gehörte, nehst dem Zweicker wer Taspa und 120 Pfd. Heller von Caspar von Dwei der die alles als Pfand von dem Hause Destreich in

ras anaden Erthertog ze Diterich ge Stir ge fer - 144 in inrol etc. bekennen für uns und den Hocht 🕝 💮 . brûder Herhog frydrichen zu Ofierich e rangen bei bei ber getruwer Hans von nümnen pa oder miner darunder bag borif zu Morfietien : 🐟 🕝 👉 an derselben vestin gehört omb sunskebata ning general in Galler und darzu das Huß zu Genb bud - ". ": In ividier vmb hundert vnd swainga ric ert wen lieben Casparn von Dw vnd von in lingure des pfusers tobter geloft bet des au Buffremen Sat von dis gewesen in Alfe bu in aunst und willen gegeben wissentflich um 3 Sie de gemant Hans von nüwneg und fin erben die W re der dem abgenanten wher dorff und Hoff und and - ar ukaenemen vud darid das benaut buk acia 👚 👉 💬 zam obgenanten unßerm lieben beäber Hist 🔑 Euges Rehten Junhaben und nneffen follem 2 - 3-35 cm landes reht in als lang vng wir die but 3

vas vaßerm egenanten brüber und vaßern erben süllent statt tün wenn wir an sp begerent an widerred Sy süllent vaß öch die vorgenant vestil offen haben vie vaßern darin und daruß zu laussend vnd darinne zu Guthaltend wenn als offt wir des an sy begern wider allermengklich nyemand usgenomen doch vaß selbs costen und zerung ungenerlich Och süllint sy den obgenanten Satenvalschlich In haben und sich der gewonlichen zinß und gült von unßern lütten benügen und die darüber nicht verret dringen noch beschwären In dehain ihr san generd mit vrkund diß brieffs geben zu hall Im Intal an Mittichen (sic!) in sant gallen tag Nach Cristü geburt In dem vierzehendhundertisten und Sehzienden Jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Auf Papier; ohne Siegel.

840.

Juni 1417. Eberbach. Pfalzgraf Otto bei Rhein ertheilt der Stadt Wilbberg verschiedene Begünstigungen.

Wir Ott von gotts gnaden pfalltgraue ben Renne vnnd hertzog n Bayern etc. Bekennen vnns offenntlich mit disem brieff für vnns alle vnnser **Ben vand nachkomen vand thun kundt allen den die jae sehenat lesenat ober** wen lesenn. Das wir sollche gehorsamkeit vnnd willig dienst. Die vnnser Lieben **Axeven Burgermeister**e vand Burgere gemeinliche vanserer Statt Willbperg ims vand vansern altforderna gethon habena vand noch jan künfftigen Zeiten follen angesehen habenn vnnd haben jne vnnd jren nachkomen. sollche bedunder gnade gethon. Allso das wir sie vnnd ir nachkomen gefrijt habenn vnnd **ligen sie auc**h jnnkrafft dis brieffs für aller vngewonnlicher Steür vnd schatzung **Lieben. vffgenomen die Bedte güllt vnnd Zinße die sie vnnsern alltfordern vnd** bisher jerlichen gegeben haben one alle geuerd Auch so sollenn die Burgere n vanser obgeschriben Stat Willdperg jars nach noturfft vand zeitlicher vermöbawen. vnnd das mit vunserm vnnser erben vnnd vnnser amptleute ratt willen vnnd wissen thun Darku sollen wir ober vnnser erben jne Bawmeistere edeun vand beschaiden alls dickhe des not sein wurdet on geferde. Auch were es bas bie Burgere Inn vnnser vorgeschribenn Statt Willdperg allmandt vmb Zinse verlishenn ober verlihenn hetten. Denselbenn zinse sollen sie auch an der Stat verbawen nach vnnserm vnnser erben vnnd vnnser amptleüt willen vnnd wissen im bermass alls vorgeschriben steet. alle geuerd vnnd argelisst genntlich vsge= ifaben. Des zu vrkundt vnnd vestem gezeugnusse So haben wir für vnns vnn= fer erben vand nachkomen vanser jansigle lassenn hennahen an disen brieff. Der stenn ift zu Eberbach an sannt petter vnud sannct paulstag der haillgen Zwelfbotten Inn dem Jar da man zalt nach christz geburt vierzehennhunder jun dem Sibennhehensten Jare.

B. einer gleichzeitigen Abschrift im St.-Archiv zu Stuttgart.

841.

8. Februar 1420. Eisisheim. Anna von Braunschweig, Gen des Herzogs Friedrich von Oestreich, schlägt dem Spital zu welchem das Dorf Altheim um 800 Pfd. Heller von den I von Hohenberg verpfändet worden war, weitere 250 Pfl diese Pfandschaft.

Wir Anna von Brawnsweig von gots gnaben Herpogin ga rich zu Stepr zu kernben vnb zu krain Gräfin zu Tirol etc. A Als bas Spital za horw bas borff genantt Altheim von wailent ben ! fen von hohenberg verpfendet haben omb acht hundert pfund Mil aber Im von dem hochgebornen fürsten vuserm Lieben heren und gemahel friberichen herhogen Bu Ofterich etc. mit ber pfanbicafft geschlage halb hundert pfund haller Darlirt Also haben wir an statt des egenanten lieben heren und gemahels des vollen gewalt wir pekund haben bem eg Spital vff die abgeschriben pfandschaft geschlagen brithalb hundert pfund ber wir ouch also berait bezalt vnb ausgericht sein, vnb sol das egenant nu vnd hinfür vff dem obgeschriben dorff Altheim mit finer zügehorung abgeschriben bayder Sum der Achthundert vnd brithalbhundert pfund das a Sum Aülffthalb hundert pfund haller bringet halten vnd dasselb borff Innhaben nützen vnd niessen In aller der massz wis vnd form Als der brieff ben das egenant Spital von der Acht hundert pfund haller wege hatt on alles geuerde Mit Brkund biss briefs Geben zu Eisissheim an p nach Sant borotheen tag Nach cristus geburt Im vierzehenhundertisten vud tigosten Jare.

B. d. Copial-Buch zu Hork. Fol. 161.

842.

Juni 1422. v. D. Ernst Merhelt, Schultheiß zu Rotenburg, und Johans Menloch, Stadtschreiber daselbst, bezeugen, daß die Grafen von Pohenberg von Alter her verordnet haben, es solle kein Bastard Chorherr am Stift in Ehingen werden.

Wir Ernst Märhelb zu ben ziten Schulthais ze Rotemburg am er vnd Johans Menloch Stattschriber baselbs Bekennen bas wir en tag datum dis briefs gehört haben von den frommen beschaiden mit namen Bengen wilhan burger ze Rotemburg wie das die Erwirdigen Herren probst vnd die Corherren des Stiftes ze Chingen ains tails vnd romm veste Bent von Bochingen des andern tails des psteger und ampt= er langhit gewesen war vor ziten etlich stoss vnb zwanung mit enander hetten ainer kaltter wegen bar vmb si aber ber wolgeborn Herre Graf Ruf von Hohemberg saliger gebähtnuß ber och vff bie zit Rehter gewaltiger Herr ber Herschafft Hohemberg was mit samt Cont n sinem schriber sälig riht vnd verrihte nach lute vnd sag der brieff darüber . vnd do språch der Bochinger Herr nun will ich ye das ir mir von der 19 wegen gebend miner sün ainem ain Corherren pfründ vff den stifft ze zen, do spräche der Herre gern diner elicher süne ainem vnd kainem baschart ich kain baschart vff bem stifft zu Chingen han wil, ba zu horten wir von erlen Altengot wie das er vff ain zit ze Rotemburg vff der burg bo språch from It von Toggenburg sälig des obgenanten Gräf olfs elichi gemahel Gräf du soltest gebenken wie du den alten Herren test wan er mir vnb andern lüten nach gat dich sinem sun vmb ain Corherren id ze bitten wan er langsit der Herschaft gedienet hab als er och mit der Herschaft men was vnd hette ainen sun vnelichen geborn, do hörte er das der selb von Hohemberg sprächi er hetti von sinen altuordern gehört wie das kain art vff dem obgenanten Stift sin solt bar vm so wolt er och nit das kain art daruff wer noch kam, vnd wolt och uff das des alten Herren vnelichen nit lihen und wurd Im verzogen. und dis sag und reda hand die obgenan=. Bent wilhan vnd Auberlin Altengot geseit beratenlich wissenlich vnd als si ain warhait billich dar vmb sagen süllen än all geuerde. Das och wir obnter Schulthaiß vnd Statschriber sölich reda von Inen gehört haben als obriben ist, des ze zügnust haben wir vnfrü Insigel gedruckt In disen brief ze birr geschrifft. Der geben ist des Järs do man zalt von Cristi geburt vier-Hundert vnd zwai vnd zwaintig Jär an der nehsten mitwochen nach got fronms tag.

B. d. Drig, im St.-Archiv zu Stuttgart. — Auf Papier; mit den beiden aufgeen Siegeln.

### 843.

16. Juli 1428. o. D. Bent Hüller, Bürger zu Horb, A Spfrids von Rotenburg Enkel, verkauft um 570 Pfd. Helle Heller- und Hühnergült von Unter-Jettingen an Agnes von iberg, Priorin zu Reuthin, beziehungsweise an dieses Riosei

Ich Beng Haller walther Syfryds seligen von Rotembur tersun zu bisen zisten burger zu Horwe vergich vob bekenn mich ! mit bisem brieff für mich vub all min erben Bud tün kunt allen den di brief immer ansenhend ober hörend lesen, Als der obgenant Walcher Syftz min anj vor etwienil zijtes ains rehten redlichen staten und dwigen konsies hant mit solichen worten werken und getäten als es billich vud von res vnd maht zü den zijten haben solt vnd noch all kunsstig zijt haben sol w an allen stetten und gerihten und vor menclichem Biertig pfund und zeute ling ptaliger güter ond genemer Haller ond viertig hanr Alles iärlichs fick ond ewiger gülten omb den Edeln wolgebornen Herren Granffe bolffen von Hohemberg seligen ben man nempt Granff Rami ben zijten Herr zu Altenstang von vub vffer beme borff vnber kt mit aller zügehörd vmb sehshundert pfund minder dryssig pfund guter vu mer Haller nauch int vnd vswisung ains versigelten brieffest mit fänsf an den Insigeln den der obgenant Herre von Hohemberg minem lieben Anj Walther Syfryden vnd sinen erben darumb vnd darüber gegeben hat dersel anuahet Wir Grauffe Rudolff pon Hohemberg Herr zu Altesta vnd dis datum vnd geben wiset vff Sant Othmars tag des Ja1 man zalt von Cristij gepurt brütenhunbert Jar vnb Sube Ahtig Jare In dem selben brieff der obgenant Herr von Hohemberg sel ouch der Schulthais die rihter vnd die geburschaft gemainlich des dorffs ütingen die danne zu der zijt vernünfftig In libe vnd leben gewesen sind ir erben vnd nachkomen vff ir ayde die sye darumb gesworn hand ver verhafft vnd verbunden haben dem obgerürten kouff gnüg zu sin vnd den nanten minem änj seligen vnd allen sinen erben vestenklich vnd vnübrechenlu obgeschriben Haller vnd Hünrgült Järlich zurihten vff die zijt vnd In al vnd mauß als dan derselbe brieff luter ufwist. Der petgenanten viertig vnd zenhen schilling Haller gelt vnd viertig Hunr alles iärlicher vnd ewige das halbtayl gang und gar nemlich zwainzig pfund und fünff schilling Sal zwainzig hünr alles iarlicher vnd ewiger gülte mich obgenanten Benten von dem Egenanten Walther Syfryden seligen vnd miner muter seligen re plich angestorben angeuallen und angeerbt ist die Ich ouch etwieuil zijten Inn genützt und genossen han, on menclichs ansprauch und irrungen bes 3ch iet Bent Hiller ains rehten reblichen steten und öwigen kouffes als bas bill

von reht trafft vnb maht haben sol vnb mag pet vnb alle künstig vnb dwig zist für mich vnb alle min erben verkousst und zu koussen gegeben hon tun ouch das In crasst vnb vrkund dis briefses den Erwirdigen Ersamen vnd gaistlichen frowen frowe Agnesy von Hohemberg zu den zijten priorin vnd dem Couent gemainlich des Closters Rütij bij wilperg an der Nagelt gelegen predier ordens vnd allen iren nachkomen minen obgenanten erbtayl mit namen die zwaintig pfund vnd sunis schling Haller vnd zwaintig hünre alles states gelt vnd öwiger gülte mit allen den rehten, sytten vnd gewonhaiten die ich darzü gehebt hon dis visten tag als geden dis briefses lut vnd wiset von vnd viser dem obgenanten dorfst vnderutingen mit aller zügehorde nach lut vnd wisung des vorgen. briefses, den der vorgen. Herre von Hohemberg dem egen. minem Anj seligen darumb gegeben sat etc. vmb vier hundert vnd sübenzig psund haller etc.

(Das weitere ber Urkunde hat für unsern 3med keinen Werth.)

- B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.
- 1 3. oben bie Urkunde zum 16. November 1387. o. D.

## 844.

- 7. September 1423. o. D. Konrad von Hailfingen verkauft um 2250 rh. Gulden an die Gräfin Margaretha von Hohenberg, geborne von Thierstein, Wittwe, und deren Sohn Grafen Sigmund von Hohenberg, die Burg und das Dorf Poltringen, die Mühlen dabei nehst Oberndorf, seine Leibeigenen in diesen Oörfern, sowie in Reusten, Altingen, Pfäffingen, Jesingen und Wendelsheim (dieses im D.A. Rotenburg, die übrigen im D.A. Horrenberg).
- . 36 Conrad von Hälfingen Haingen faligen Sun von Hälfingen Betenn vnd vergich offenlich für mich vnd alle min erben und nachkommen vnd tun tunt allen den die diese brief ansehent oder hörend, daz ich zu den ziten do ig ryten vnd gan moht gefundes libs vernünftig der sónn vnd mit gater zitlicher verbetrahtung vnd Raut miner frund vnd aller der die darzu notdurfftig wären win vnd ber minen mereren schaden ze uerkoment vnd begeren nut vnd fromen damit ze schaffent ains rechten redlichen Statten und owigen kouffs verkoufft wid zekouffent geben han mit mund vnd hand an den stetten zu den ziten vnd in all wis weg wie denn ain peglicher stätter und öwiger kouff von billich von ge= wonhait vnd durch recht wol krafft vnd maht hat haben sol vnd mag yet vnd henach ymmer öwiglich an allen stetten zu allen tagen tädingen und namlich vor allen luten richtern vnd gerichten gaistlichen vnd weltlichen. Gib ouch zekouffent für mich vnd all min erben vnd nachkomen mit rechter wissent vnd inkrafft diß brieffs Der wolgebornen frowen frow margarten (sic!) von Hohem= Comid, Urb.-Bud jur Gefd. b. Gr. v. Bollern-Sohenberg. 54

berg greffin gebornn von Tierftain mytme miner genebigen und bem molgebornen herren grauff Sygmunden von Sobem nem genedigen lieben herren irem elichen fun ob fu nit war und allen fe ond nachfommen Boltringen die Burg die muly bauer Boltris Dorff bie muly obnen barinn und bie mulftatt undnen in be gelegen und obernborff bag borff alleg minen tail mit allen iren bümen rechten nüten gewonhaiten und zügehörden Es fo mit luten wied wie die genant fint mit guten mit hufern ichuran hoffen hoffstetten bt müststatt bongarten mit adern numbruchen egerben mit wnfan mußbles mit bolk howen buiden marden mytraitinan mit velb maibe wunn gwn : masserlaity graben vischenten mit kuchinan mit wegen zu und in wege m baffrinan mit gerichten flaben ungerichten vallen houptrechten frefflinan nit bannen vogtgen vogtrechten mit bienften mit aller ehafftn und aemalt allen gingen gelten gulten und nutzen Es fo an haller fornn habern o hunren genß gelt und namlich was ich baselbs han mit allen ben recht genießen gewonhaiten und zugehörden So von billich von gewonhait recht wegen bath und barin gehören fol und mag wie bag alleg genant m gelegen ift, Sy fren benempt ober onbenempt besucht ober onbesucht fin unfunden buwes and unbuwes ob erde und under erbe grund und at flain und groß lügel oder vil haller und hallers wertt nütit oberall ofie noch vorbehalten inkainen wege alles für recht ledig fen vnuerkumert ouch namlich all und vealich min aigen armenlut mang und wibs geschlie han ze bolteringen obernborff ze Ruftan altingen pfeffinge gen minbelshain ober anberfchma ma bie gefegen und wie bie genam Boltringen gehörend bie ftud . . lut onb aut alle als bie an mich pon genanten vatter fäligen tommen fint und die ich anberthen von aft fäli barnach Congen von Bubel verfett gebebt ban. Und ift ber egenant ichenhen umb zwan Tufent und bruthalbhunbert guter rinfcher aulbin bie vorgenant min genedig from mir barum gentlich alsobar geben und be ond die in minen ond miner erben kuntlichen nutz komen ond bewent ft mich von ir ouch wol benügt. Bub fete ouch bie obgenant min genedi und min Berren graff Snamunden und fine erben mit trafft dig brieffs ! ond nutlich gewere der vorgeschriben burg borffer ond aller fluck lut vak allen iren rechten nuten und gugehoreben mit pfigebung pffer miner be hand mit allen rechten als ob es mit beuogter hand under bem stabe van rechten tapferliche gerichts jugangen und beschenben so und ouch um ain fatter owigen touff recht ift. Beruff ban ich vorgenannter Conrab so fingen mich vertigen und vertich ouch mich und alle min erben pub m wiffentlich mit frafft big brieffs gegen ber vorgenannten miner genebige von Sobemberg und grauff Sigmunden ob fu nit mare und gen allen fin nachkomen aller ber recht vorbrung aigenschaft und ansprach. so id u

man anders von vnser wegen zu vnd an die vorgeschriben burg dörffer vnd gute minen tail mit allen iren rechten nützen gewonhaiten vnd züge= onther gehebt haben ober nun fürohin inkünftigen ziten ober kommen vnd n künden ober möhten ez ware mit brieffen mit kuntschafft mit gerichten n ober weltlichen ober suß an geriht in welhen weg daz ware dann sp fürohin innhaben nuten nießen besetzen vnd entsetzen sollent vnd mügent m willen vnd notdurfft alz ander ir aigen lüt stuck vnd gute an min mi= en vnd an aller menglichs von vnser wegen intrag widerrede jrrung Darkü vnd vber daz alles, so sol ich vorgenannter Conrad ailfingen vnd min erben der obgenanten miner genedigen frowen vnd Sygmunden ob sü nit war vnd allen sinen erben die vorgeschriben : börffer vnd die stuck lut vnd gut alle vnd ir neglichs besunder mit allen iten nuten gewonhaiten und zügehörden verstün vffrichten vertigen verspreig vnd loß machen für ain recht ledig fry vnbekümmert aigen gegen allen n vnd weltlichen personen vnd namlich gegen aller menglichen wenne ober sy des notdürftig waren ober würdin nach aigens vnd diß lands sytt ge= vnd recht vnd nach dem rechten, daz sy daran wol habent sint gar vnd an allen iren schaben. Und bes allez ze merer vnd besser sicherhait, so ber vorgenannten miner genedigen frowen und grauff Sygmunden und ben zu rechten bürgen und vertigern geben und gesetzt her vlrich maigern agned hangen von hailfingen ben eltern, henßlin von nünek, von haimerbingen, Ränhartin von mälchingen vnd Eberhart i von Richtenberg vnuerschaibenlich also vnd mit dem gedinge, ware ob zeschriben burg, die dörffer, die stuck, lütt vnd gut alle ober ir behains beober ir zügehörde von geman ansprächig wärin ober würdin, ober ob inen jain yngriff oder inbruch von vuß wegen baran beschäch von weme baz nd wie sich daz fligty vnd ich vorgenannter Conrad von Hailfingen ober ien ynen das alles vnd pegliches an welhen sy denn mangel oder brust der gewünnen nach diß brieffs sag nit verstünden vfrichtin vertigetin verledig vnd loß machetin daz sy baran habent waren in obgeschriben wis. w benn die vorgenannt min genedig frow vnd grauff Sygmund ob sü : vnd all sin erben vollen gewalt vnd gut recht die egenannten bürgen all ain tail welhy sy wend ze manend ze huß ze hoff mit botten mit brieffen ider ougen und welhy also gemannt werdent die süllen nach der manung tagen den nehsten darum vnuerzogenlich ynfarn gen Tüwingen gen Roig ober gen Eglingen in der dryer Stett ain vnd ba laisten in ains vnd offenn gastgeben oder wirthuß in welhes sy denn von inen gemant , neglicher mit sin selbs libe vnd mit ainem pferit ober aber ainem kneht em pferit an ir ains statt der selber nit laisten wil oder enmag ain kunt= vonlich gysellschaft ze haltent ze nollen täglichen malen ze failen kouffe vn= t, alz syt vnd gewonlich ist nach edler lüt recht, doch daz weder kneht noch



fittiff Chammin bie eroch bim ane er geiffer mech boffer min erben und den ober die unlaistenden burgen gemainlie ouch min und ber bruchigen burgen lut und gute barumb ang pfenden allenthalben es fp in stetten, of burgen, in borffern mit gaiftlichen ober mit weltlichem gerichte ober ob in wend an gerichte an clag an zorn und an alle rauche mmmer fo unt inen allez bag vff und vfgericht geuertiget und volleft allen iren schaben baran su benn mangel ober brust ober bar nach big brieffs fag und mag ich vorgenannter verfoffer, min bie vnlaistenben burgen ober neman anders von ung wege tatten ober fürpügen, so hand so allewegend vor allen luten r gaiftlichen und weltlichen recht und wir unrecht. Bor bem ang ter verköffer noch min erben behain unger lut noch gut noch stenden burgen noch bero lut noch gut nit schirmen noch frie gelaibt fryhait lantfrib lantrecht Stettrecht burgfribe behain ge sellschaft noch verginung ber fürsten, ber berren, ber Stett, no anber gaiftlich noch weltlich recht noch mit namen behain an noch sad, so peman pet ober hienach in fcirms wis fürtieber ten tann ober mag in fainen weg. Heruff und vber bag alleg nach geschriben ftat verzich ich vorgenannter Conrat von hailfin ben ober bie vulaistenben burgen bag wir hienach sprechen moch ons nit all worden noch in onhern nutz nit kommen ober vber daz halbtail ber Houptsumme bie sich gebürt wurd bie von ond gut, barum folt man und wiber fegen in gewalt und ge lut und gute. Alles gaifiliches und weltliches gerichts hant ben uns ouch, wann wir dißen kouff nit vertigen, vnd allen vor vnd nachge= iben sachen nit näch giengen vnd ben genüg waren nach diß brieffs sag, baz vns benn setzen vnder ains zeglichen richters gericht vnd gewalt vnd nit für= iehend, daz wir in daz gericht nit hören, sunder man mag vns darumb bannen i ähten, vnd den gerichten näch gan, dauor vns dehain vnßer herren noch fryt nit schirmen sol. Und in waz schabens die vorgenannt min genedig frowen t Hohemberg vnd grauff Sygmund oder sin erben vnd all ir helfer des angriffs bick sy benn tatten ober von ber vorgesagten vertigung wegen ymmer koment, mar von zerung von bottenlon, von brieffcost von nachraißen von benötten ober von ander redlicher sach weger wie der genannt war wie sich das fügty. t Costen vnd schaden allen süllent ich vorgenannt Conrad von Hailfingen vnd erben vnd der oder die vnlaistendem bürgen gemainlich vnd vnuerschaidenlich vnuertug abtun vnd bezaln gar vnd gentlich an allen iren schaben in obge-Bner wis. Gieng ouch ber egenannten bürgen ainer ober me abe, füre vom ober würd suß vnnütz zu bürgen vor vnd ee dieser kouff geuertigt würd in Thrieben wis, wie sich daz fügty, daz got lang wende, So soll ich vorgenannt rab von Hailfingen ober min erben inen in acht tagen den nehsten nach ir ung ander alz schiblich vnd gewiß bürgen setzen vnd in allem rechten alz der bie abgegangen bürgen gewesen sint oder die beliben bürgen ob sy darumb unt werdent süllent laisten in den vorgeschriben rechten vnt ez beschicht. War ob die obgenannt min genedig frow vnd Grauff Sygmund ob fü nit war fin erben der bürgen ain oder me füro manoten oder angriffen denn die In ober iro ain ober me furo zil vnd tag in der laistung geben denn den In ober ob dißer brieff an im selber vngeuarlich schadhaft argwönig ober Haft war ober würdy ober ob der insigel so an dießen brieff gehörend ains mer zerbräche mißhengt ober mißkert würd ober sin zaichen aigenlich nit be= en hetty, wie sich daz fügty. Der stuck aller kains noch mit namen suß nütit res überall Ensol noch enmag inen an iren rechten noch dißem brieff an sinen Len kain schaden beren noch bringen weder suß noch so inkainen weg alle arge= und geuerde in allen vorgeschriben sachen gentlich vßgenommen und hindan 3t. And also geloben ich vorgenannt Conrat von Hailfingen by güten truwen echter warhait für mich vud all min erben vud nachkommen disen kouffe zeuer= at vnd all vorgeschriben sachen war vest vnd stått ze haltent vnd zeuollefürend biß brieffs sag vnb bawider nit zetunt noch schaffen getan werden haimlich offenlich suß noch so in behainen weg vnb den egenanten bürgen von dißer sicaft vnd laistung zehelffent gentlich an allen iren schaben vngeuarlich. egenannten bürgen vergenhen dißer burgschafft vnd geloben ouch by güten trüsy war vnd stått ze haltend nach diß brieffs sag an all geuerde. Bnd bes 3 ze offem vnd warem verkunde, so haben ich der verköffer vnd die bürgen all vinlich vnb vnser peglicher besunder sin aigen insigel offenlich gehendt an dißen Ach brüber willham von halfingen Sant Johannes orbens

2 : Ing. m Etalie ju Stuttgart. — Mit 8 anhangenten Siegeln.

# 845.

16. Offiver 1423. c. D. Agnes von Hohenberg, Priorin bes Al. Mercenn, weist eine Gült von Dinkel und Gier 4 Alosterfrauen baselhst zu Leibgeding an.

wir Unanes von Hobemberg zu ben zijten pryorin bei cloftere von der militera aelegen predier ordens vergenhen und bekennen me werden mit Islem Inder für uns und all unser nachkomen, Als uns und unierm an nimme nerfir vor Coment Margareth bu Gbrin Hainrich Stablers a e trea writer bar nun malter dingkels und hundert anger gelt als - - ... vient die des elester darumb hant, das wir da erloben gunden end a main mir mitt die brieffes katherin von kirchhain Abelin von Ow . . . . . . . . Errarrum acidweitran von Giltlingen ouch clofter fromen sign and the state of the state 1918 2018 2018 ander auft ire lebtag haben nützen vnd nienen sollen vnd 1990 der der von der wie vom isdes wegen abgant so sol dû vekgenant gült allen and and the second lettend beliben der obgenanten vier personen also w 🚉 🛬 🚉 🚉 Memmer vingkel und anger gült ledig sin und dar nad and the second service of the contract of the and and an experiment presein vniers amph der pryorat Insigel offenlich nacht is der bei bert bert geben ift an Sant Gallen tag des gars de man mit im 2 mir brutt viergendundert zwainkig und brû gar.

Berger. - Dit bem länglichrunden gut alle. - Mit bem länglichrunden gut alle.

## 846.

17. Februar 1428. o. D. Ulrich Maiger von Waßneck bekennt, zusgleich im Namen seines Vetters und künftigen Erben, Ulrichs von Uebrichingen, von Graf Hans von Thierstein, Landvogt der Herrsschaft Destreich, Güter bei Holzgerlingen, Mauren, Böblingen und Altdorf, Lehen der Herrschaft Hohenberg, als solche empfangen zu haben.

Ich ölrich maiger von wassneck Tun kunt Als der Wolgeborne min gnebiger herre Graff Hanns von Tierstein lantuogt etc. anstat mins gnebigen Herren von Österrich von miner Bett vnd begerung wegen minen vettern blrichen von übrichingen der nach minem tode von rechtens wegen min nech= ster erbe ist zu mir in gemeinschafft gesetzet vnd verlihen hat dis nachgeschrieben lehen So Ich vormals von miner gnedigen herrschafft von Osterrich zu lehen gehept han dar rurende von der herschafft von Hohenberg Mit namen ein wisen ze holtzgeringen under dem dorff gelegen sind vier Manumatt und ift geheissen des dalfinges Brügel dar umb vnd von solicher gemeinschafft wegen hab 3ch biß nachgeschriben min eigenlich gut das vor ziten von miner gnedigen berschafft von Osterrich ouch lehen gewesen und mir aber von Iren gnaden in eigenschafft verschriben ist, widerumb zu lehen gemacht vnd emphangen in gemein= schafft Mir vnd dem obgenanten minem vettern von minem herren dem lantuogt obgenanter vnt an mins herren gnad als denn das sin lihungsbrieff wiset, darumb so han Ich als ein treger gelopt und gesworn minem gnedigen Herren von Oster= rich ober sinen vettern und erben dauon getruw dienstlich gehorsam und gewertig fin als benn ein lehen mann sinem lehen Herren von solicher lehen wegen verbunden ist ond tun sol, wenne ouch der obgenant min gnediger herre von Oster= rich ober sin merer gewalt dem er das emphilht heruß ze land kompt und die und andern sin lehen von nuwen dingen zu ernuwen vnd ze verlihen beruffen wirdet So sollen Ich oder min vetter ouch emphahen vnd tun als andre lehen= manne getruwlich vnd vngewerlich And sind dis mine guter die Ich zu lehen ge= wacht habe Item neun Juchart agkers gegeben (sic!) in der zelge gegen Muren Item fünf Juchart agkers gelegen in der zelge gegen Boblingen hinvß Sodann ven Jucharte agkers gelegen in der zelge gegen altdorff die agker all nempt wan bes dalfingers gut zu vrkund versigelt mit minem anhangendem Insigel Schen an der eschmitwoch Nach Cristi geburt vierzehenhundert zwentzig und Acht Jare.

8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem Siegel des Ausstellers.

### 847.

1. April 1429. o. D. Gräfin Margaretha von Hohenberg, gebe von Thierstein, Wittwe, und deren Sohn, Graf Sigmund Hohenberg, verkaufen die unter dem 7. Sept. 1423 erkausten sitzungen an Hansen von Höfingen.

Wir margareht von Hohenberg Gräffin geborn von Tier witwe vnd Grauff Sygmund von Hohemberg jr elicher sune Bete:= vnd vergenhen offembar für vns all vnßr erben vnd nächkommen Bnd tugen 🗖 allen den die dißen brieff ynımer ansenhend oder hörend leßn das wir zu = ziten do wir Ryten und gan mochten gesundes libes vernünfftig der sinn und güter zitlicher vorbetrachtung vnd Raut vnßer fründ vnd aller der die darzu dürfftig sint vnßu vnd der vnßren meren schaden zeuerkouffent vnd bekern vnd fromen damit ze schaffent ains Rechten Redlichen stätten dwigen vnwidertow lichen kouffs verkoufft und zekouffent geben haben mit mund und Hand an stetten zu den ziten und in all wis und weg wie benn ain peglicher stätter u öwiger kouffe von billich von gewonhait vnd durch recht wol krafft vnd macht 🌬 haben sol vnd mag net vnd hienach ymmer owiglich an allen stetten zu allen in täbingen vnb namlich vor allen lüten Richtern vnb gerichten gaistlichen vnb we lichen. Geben ouch ze kouffent für vns all vnßer erben vnd nachkommen mit recht wissent und jn krafft diß brieffs. Dem frommen vesten Hanken von heffi gen vnd allen sinen erben vnd nachkommen Bolteringen die burg die müly t vor Bolteringen daz dorff die müly obnen darinn vnd die mülistatt vudnen dem dorff gelegen und Oberndorff daz dorff. allez unßren tail mit allen iren begriffen buwen rechten nutzen gewonhaiten und zügehörden. Es sy mit lū wienil der und wie die genannt sind mit guten mit Hußern schuren höffen h stetten Hoffraitenen müststatten garten bongarten mit ackern nuwbrüchen cgert mit wisan wißblegen wasen mit holt howen buschen marken wytraitinen mit v waid wunn zwy mit wasser wasserlaite graben vischenzen mit kuchinnen mit we zu vnd in wege mit Sturen Daffrinen mit gerichten staben vngerichten val houptrechten frefflinen mit zwingen bannen vogthen vogtrechten mit diensten aller chafftin vnd gewalsamy mit allen zinßen gelten gülten vnd nützen es ip Hallern korn habern an hennen hünren genß gelt. End namlich was wir dase haben mit allen den rechten nützen genießen gewonhaiten und zugehörden So 1 billich von gewonhait oder von Recht wegen dartu und darin gehören sol 1 mag wie daz allez genant vnd wa daz gelegen ist Sy sien benempt oder vnbener besücht oder onbesucht funden oder onfunden buwes und onbuwes ob erd i vnder erde grundt vnd grädt klain vnd groß lutel oder vil haller vnd hall wertt nütit vberal vögenommen noch vorbehalten in kainen wege allez für re ledig fry vnbekümmert aigen. Ind ouch namlich all vnd yeglich vnßer aigen arm

mb wibb geschlächt So wir haben ze bolteringen obernborff ze Rustain iffingen peßingen winbelßhain ober anderschwä wå die geseßen und wie sind die zu bolteringen gehörend die stuck lut vnd gut alle vnd peglichs alz wir die vmm Conraten von Halfingen fäligen erkoufft haben mit echten nutzen gewonhaiten vnd zügehörden Der vorgenant Hans von ill sin erben vnd nächkommen Nü fürohin innhaben nuzen nießen beentsetzen sullent vnd mugent nach irem willen vnd notdurfft ane vnß ı vnd menglichs von vnß wegen Jrrunge vnd Hindernuß alz ander ir lutt vnd gute. Und ist der egenannte kouffe beschenden vmb vier vnd indert allez ptaliger und genemmer Recht gewegen Rinscher Guldin der n vorgenanten Hanken von Heffingen alsobar zu vnkin und ber unkren rutze gentlich vfgericht vnd betalt spen vnd damit vns ouch von ime benügt Bnb setzen ouch den vorgenannten Hanken von Heffingen vnd n mit krafft diß brieffs in gewalt vnd nutlich gewere der vorgeschriebenen ftuk lut vnd gåt mit allen iren rechten vnd zügehörden mit vffgebung n Handen in sin Hande mit allen rechten vnd in all wis vnd wege nit beuögter Hand under dem stabe und vor dem rechten kayserlichs ingen vnd beschenben sy vnd ouch vmm ain peglichen stätten vnd owi= recht ist. And haben vns heruff verzigen vnd verzichen ouch vnß all ond nachkomen wißencglich mit krafft diß brieffs gegen dem vorgenanten 1 Heffingen und gen allen sinen erben und nachkommen aller der Recht igenschafft vnd ansprach So wir vnß erben der geman anders von vnß nd ane die vorgefchriebene burge Dörffer stuck lut vnd gut vnßu taile ren rechten nützen gewonhaiten vnd zügehörden vnther gehebt haben crohin in künfftigen ziten ymmer me öberkomen vnd gewinnen kunden n es ware mit brieffen kuntschafft mit gerichten gaistlichen und weltsuß ane gericht in welchen weg baz ware. Darpu vnb vber allez baz wir vorgenanten margareht vnd grauff Sygmund von Hohenberg vnd en Dem obgenanten Hanken von Heffingen vnd allen sinen erben die re burg börffer die stuck lütt vnd gut alle vnd ir peglichs besunder mit rechten nutzen gewonhaiteu vnd zügehörden verstän vffrichten vertigen ledig vnd loß machen für ain recht ledig fry vnbekumert aigen gegen hen vnd weltlichen personen vnd namlich gegen aller menglichem wenn ick sp bez notbürfftig waren ober wurden nach aigens vnd diß landz sait vnd recht vnd nåch dem rechten daz er vnd sin erben daran wol gar vnd gentlich ane allen iren schaben vngeuarlich. Und bes alles zu beßer sicherhait So haben wir dem vorgenanten Hanßen von Heffingen ünen erben zu rechten bürgen geben vnd gesetzt vlrich maigern von zen von Gomeringen Casper Gretten otten von wurmlingen Conraten vnd berchtold von mansperg vnuerschaibenlich also vnd mit dem geob die vorgeschriebne Burg die dörffer die stuck lut vnd gut alle oder

der manung in acht tagen den nehsten darum vnuerzogenlich infaren g gen gen Rotemburg oder gen Eßlingen in der bryer statt ain vnd d ains erbern vnd offen gastgeben oder wirthuß in welhes sy denn von in werbentt peglicher mit sinselbs Libe vnd mit ainem pferit ober abe mit ainem pferit an ir ains statt ber selber nit laisten wil ober en kuntlich gewonlich gyselschafft ze haltent ze vollen täglichen maln ze fo vnuerdingt alz denn syt vnd gewonlich ist nach edler lutte Recht Doch kneht noch pferit erbetten noch entlehnet spen an den stetten noch vm da sy benn laistent Und ensullent die bürgen noch ir verweßr an ir st laistung numer komen noch ledig dauon werden Denn mit dez vorgenar von heffingen oder siner erben gunst vnd güten willen. Oder aber vn genanten Hanken von Heffingen vnb allen sinen erben allez baz vff vi geuertiget ledig loß vnd vnansprächig gemacht wirdt baran sy benn n brust vnd darum sy gemannt hetten nach diß brieffs sag gar vnd g allen iren schaben invorgeschriebner wis vngenarlich. Tätten aber ber bi ober mer ober sy alle ir vnzuht vnd laisten nit So es zeschulden kame obgeschriebner wis darumb gemant würdin. So sollent und mögent al vorgenant Hans von Heffingen sin erben vnb all ir helffer vns vorgen garechten und grauff Sygmunden von Hohemberg und ung erben un ober die vnlaistenden bürgen ouch vnß oder der brüchigen bürger litt r mainlich oder besunder darum angriffen schadgen oder pfenden allenthe in stetten vff burgen in dörffern ober vff dem land mit gaistlichen ober lichem gericht Ober ob sy wend mit ir selbs gewalt ane gericht an cla mh an all Pauck numer to land nil and amina and inen alles has ni it nit schirmen noch fryen sol behain genäbe gelaibt fryhait lantfried Lant= tt recht burgfrid behain gebott verbuntnuß gesellschafft noch verainung der der herren der stett noch dez lands Dehain ander gaistlich noch weltlich och mit namen behain ander sunt list fürzog noch sach So veman vez enach inschirms wis fürzichen finden ober erbenken kan ald mag inkainen Heruff vnd vber allez daz so hieuor vnd hienachgeschrieben stant So n wir vns vnß erben vnd ben oder die vnlaistenden bürgen daz wir hie= ibhten Sprechen die vorgeßagten gulbin wären vns nit gewegen noch all vnd in begern nutz nit kommen oder wir waren betrogen ober daz halb= Bouptsumm die sich denn gebürt vmm die vorgeschribne stuk lut vnd gut sölt man vns wider setzen ingewalt vnd gewere der selben stuck lut vnd güt aistliches vnd weltliches gericht Hantseitinan privilegien die wir veto haben enach erwerben mohten von dem hailigen Romischen stüle erthyschoffen by-Römischen kansern und kunigen iren lantudgten ober andern herren und en personen. Des Rechten daz da spricht gemain verticknuß sölle nit ver= Und besunder So vertichen wir vns allez dez damit vnd dagegen wir uns iß allez vnb peglichs besunder So vor vnd hienach geschrieben stant behelffen veren kunden oder möhten inwelhen weg daz ware. Wir begeben vns ouch oder vnß erben dißen kouff nit vertigoten vnd allen vor und nachgeschric= hen nach giengen den genüg wären nach diß brieffs sag daz wir uns denn m brieff Setzen under ains neglichen Richters gericht und gewalt und nit hnt daz wir in daz gericht nit hören Sunder man mag vns bannen ober achten ı gerichten näch gan bauor vns behain vnß herr noch fryhait nit schirmen rinen wege. And inwaz Schabens ber vorgenannte Hans von Heffingen en vnd alle ir helffer der angriff wie dick sy die tatten oder von der vor= onen vertgung wegen ymmer koment es war von zerung von bottenlone effcost von nachraißen von benötten oder suß von ander redlicher sach wegen genant war vnd wie sich baz fügty. Den Costen vnd schaden allen sollen rgenanten margareht vnd Grauff Sygmund vnd vnß erben vnd der oder istenden bürgen gemainlich vnd vnuerschaibenlich Inen vnuerkogenlich abtun saln gar vnb genklich ane allen iren schaben in der wis alz vorgesagt ist :lich. Giengen ouch der egenanten bürgen ainer ober mer ab füre von dem er wurd suß vnnütz zübürgen daz got lang wend vor vnd ee dißr kouff et wurde inobgesagter wis wie sich daz fügte So sullen vnd wellen wir ß erben dem vorgenanten Hanken von Heffingen und sinen erben jn acht en nehsten näch ir manung vnuertug ander alz schidlich vnd gewiße buren vnd in allem rechten alz der oder die abgegangen bürgen geweßen sind ie öbrigen beliben bürgen ob sy darum gemant wurden sollent laisten in geßagten rechten vnt es beschicht .. War ouch ob der vorgenante Hans ffingen ober sin erben der egenannten bürgen ain oder me manotin ober n benn die andern ober iro aim ober me in der Laistung füro zil vnd tag

gaben benn den andern Ober ob dißer brieff an ym selber vngenarlich schabhafft argwönig ober bresthafft war ober wurd Ober ob dißr Insigel so an dißen brieff gehörend ains oder me zerbräch mißhenckt oder mißkert würd Oder sin zaichen aigenlich nit begriffen hett wie sich daz fügte. Der stuck aller kains noch mit namen suß nutit anders vberal Ensol noch enmag dem petgenannten Hanken von Heffingen noch sinen erben an iren Rechten noch dißem brieff an sinen kressten kain schaben berun noch bringen weber suß noch so inkainen wege all arglist und geuärde in allen vorgeschriebnen sachen gentlich vßgenomen und hindan gesett. Bnd also geloben wir obgenanten Margarecht von Hohemberg gräffin und grauff Sygmund von Hohemberg by guten truwen in Rechter warhait für vns vnd vnß erben vnd nachkommen dißen kouff ze uertigent vnd all vorgeßagten sachen war vest vnd stått ze haltent vnd ze vollefürend nach diß brieffs sag vnd dawider nit ze tund noch schaffen getan werben. in kainen wege vnd den vorgenanten burgen von dißr burgschafft und laistung ze helffent gentlich ane allen iren schaden ungenarlich. Wir vorgenannten bürgen vergenhen dißr burgschaft und geloben ouch by guten truwen die war vnd Statt zehaltent nach diß brieffs lut vnd sag an alle geuärde.. Und des alles ze offem vnd wärem vrkunde So haben wir obgenanten margarecht vnd Grauff Sygmund von Hohemberg vnd ouch wir obgenanten bür: gen vnßr peglicher besunder Sinn aigen Insigel offenlich gehenkt an dißen brieff ber Geben ist an frytag nehst nach der Osterwochen näch Crists geburt alz man zalt vierteben hundert nun vnd zwainzig Jare.

V. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Eine Abschrift hieven findet sich im Archiv der Armenpflege zu Reutlingen.

848.

31. Januar 1432. v. D. Diemen Kächelers Kuntschaft über ten Widem-Zehnten der Kirche zu Nagold.

Ich biem kächeller ain ebellknecht Bekenn und vergich offenlich an diem briene Als der Erber Herr Her wernher Tanholff an disen zyten kirchert zu nagelt zü mir kommen ist, uff bisen tag dato dis brienes und fragte mich od Ich ycht wissti waz wißan oder äcker gehortin In den widem zendenden oder wä die gelegen wärin Also gib ich Im verzaichet in disem briefi die nach geschriben güter nach dem und ich dann von den alten her gehört han Des ersten Item volmar scherer ain manßmatt Item das oder manßmatt, an den nuwen wißen Item an wernher winmans wißum ain manßmad Item das hanns drun haut von Haiterbach ist ain halb manßmad, Item im brügel unden am spitt ain manßmad Item die krumm wiß ain halb manßmad Item das äckerlin Inn Rietern ain manßmad Item die pfründ wiß ain manßmad Item die Brayt wiß. ij manßmad Item die Segell wiß ain manßmad,

Stem Spilmans wiß im borff ain manßmad, Item fulhabers bletz Item ber giess ij manßmad Item vnbern garten ij manßmad Item ob dem giessen an ber Haldum ij. manßmad Item das flalgland ain manßmad Item der Hailigen wiß In den vndern Rietern, ain manßmad Item des kesslers wiß ain manßmad Item has berlins wiß ain manßmad diße obgeschriben guter alle gehörent ainem kircherren ze nagelt In den widem zehenden vnd wer daz How derret der git kainen em dzehenden wer es aber nitt derret der git emdzehen vnd das sag ich diem kächeller als ich das billichen sagen sol alles ungenarlich And des zu wärem offem vrkund So han ich min aigen Ingesigel zu merer gezucknuss offenlich gehendt an disen brieff, doch mir und minen erben unschädlichen Der geben ist am nächten Durnstag vor unser Lieben frowen tag purificationis Anno domini MoCCCCO xxxijo.

B. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem ziemlich gut erhaltenen Siegel bes Rächeler.

849.

1. Januar 1440. o. D. Gumpolt von Gültlingen, Later und Sohn, verkaufen um 1124 rh. Gulben an Pfalzgrafen Otto bei Rhein und Herzogen in Baiern alle ihre Besitzungen zu Gültlingen, Habelstatt und Geisburg.

Ich Compolt von Giltlingen der alte vnd Ich Compolt von Gilt= lingen sin sone vergenhen vnd bekennen offenlich mit disem brieff für vns vnd alle vnser erben vnd tund künd alle den die Ine ymmer ansenhen lesen oder horend lesen, daz wir mit wolbedachtem mutte mit Rate vnd wissen vnser güten fründe vnd mit guter vernünfft vnd vorbetrachtunge Rechte vnd Redlich vnd vnwider= komenlich für vns vnd alle vnser erben Rechte vnd Redlich verkoufft vnd mit disem gegenwurtigen brieff, In eins rechten stetten ewigen vnd ymmer werenden kouffs wise wie der von Rechte geistlich vnd werntlich von gewonheite der Stette ober bez landes aller billichst krafft vnd macht ewauklich hat haben sol und mage zu touffen gegeben haben dem durchluchtigen hochgebornen fürsten vnd herren hern Otten pfalkgrauen by Rine vnd herhoge In benern etc. vnserm gnedi= gen lieben herren vnd sinen erben alle vnser gute vnd guter die wir hand in dem borff zu Giltlingen zu habelstatt vnd zu Genßburg mit allen vnsern Rech= ten die dann ich der vorgenant Gompolt von Giltlingen der alte vmben Balthassern ond Giltlingen hern Schympfen seligen Sone ond Agnesen veningen sin diche hußfrowe gekoufft han vnb als die der vorgenant Balthasser von Gilt= lingen von hern Schympfen sinem vatter seligen her erbt hat mit allen iren rechten In dem obgenanten dorffe zu Giltlingen nuten vnd zu gehörden an zwinngen an bennen daselbst vff ber markt mit luten guten vogtgen wie sie namen hand, Es sij hoffe husere hoffstatten mülen mülstatt korn gülte heller gülte genk gülte hunre gülte eder wisen felbe welbe wasser und wende zinse gülte nute und felle gesuchts oder vngesuchts vnb alle vnser armelüte In dem vorgenanten dorffe Giltlingen, hadelstatt vnd Genßburg es sy wib oder man wo die gesessen sind die ich dann der vörgenant alt Gompolt vmben den obgenanten Balthaffern von Giltlingen mynem vettern vnd Agnesen von veningen sin eliche hußfrowe erkoufft han vnd an sie komen sind alles nach Innhalt dez verfigelten kouffs brieffs darüber eigentlich sagend den wir von dem obgenanten Balthassern und siner elichen hußfrowen Inngehabt und nu bem vorgenanten unserm gnebigen herren hertoge Otter von diß kouffs wegen über geantwurt haben und darzu die wisen die unser gnebiger herre von Caspar von Giltlingen omben echt vnd vierzige guldin konft hand vnd ist diser kouffe aller sache vmben alle vnser güte vnd gütter Rechte vnd felle die wir bann In dem obgenanten dorffe zu Giltlingen zu habelstatt vnd zu Geyßburg mit allen vnsern Rechten nuten vnd zu gehörungen gehabt haben als ba vorgeschrieben stet geschennhen vmben Eylff hundert vnd vier vnd zweintige güter genemer Rinscher guldin ber wir von dem obgenanten unserm gnedigen lieben herren herzog Otten genglichen und also bare gewert und bezalt sind die wir och fürbaß In vnßern kuntlichen nute bewant han vnd Sagen och daruff vnsern gnedigen herren hertzog Otten sin erben und nachkomen der vorgeschrieben Eplsthunden vnd vier vnd zweinzige güldin für vns vnd alle vnser erben genzlichen quit ledige vnd loß vnd daruff So sol vnd mage der obgenant vnser gnedigere herre herkog Otte sin erben vnd nachkomen die vorgeschrieben gut zu Giltlingen dem dorff zu habelstatt und zu Genßburg mit allen Rechten nuten und zugehörden wo sie gelegen sind und als vorgeschrieben stet fürbaz me zu ewigen zijten Innhaben nuten vnd niessen geriiglichen die besitzen vnd da mit tün vnd lassen als mit andem iren eygen güter nach allem irem willen ane alle ansprache Irrunge und binderniß vuser vnser erben und aller menglichs und globen und versprechen och dem obgenanten vuserm gnedigen herren und sinen erben für uns und vnser erben bu vnsern guten truwen die vorgenanten güte alle mit irer aller vnd peglick w gehorunge zu weren und die zu fertigen nach landes Rechte nach der Stette recht vnd nach dem Rechten an allen enden vnd stetten wo dez notdurfftig sin wirdet daran sie wol habend sind alles anne alle geuerde wir haben och dem vorgenanten vnserm gnedigen herren und sinen erben den vorgeschrieben kouffe für rns vnd alle vuser erben vij und viser der hand gegeben und vijgeben In der kuntichant ledliche frue und unbezwüngenlich mit munt handt mit zwyge und mit disem ge genwürtigen brieff an der fryen Rychs strassen als man andrû engene gute viigit vnd In git, als daz dann wol ewanklich krafft vnd macht hat vnd haben sol vnd hand sie Ingewalt vnd nütlich gewere der vorgeschriben güte gesett nach dez lan: bes rechte sijt und gewonheit und verzihen vus ouch baruff zu ewegen zijten für nnd alle vuser erben aller erbschafft, eigenschafft besitzunge aller fruen mit brieff hantfeste und aller princlengien krafft Rechte fürderunge und aller

th geistlicher und werntlicher die wir oder unser erben ymmer mee an den anten unsern gnedigen herren herzog Otten und sin erben von der vorgegüter wegen haben oder gewynnen möchten darzu noch darnach nyemer me nsprach weder wenige noch vil zu haben noch zu gewynnen geistlich oder ich noch soll ichs durch nyemans anders schaffen getün noch surgenomen In dehein wise ane alle geuerde und dez alles zu warem und ewigem e So han wir unsere eigene Insigele gehenckt an disen brieff und wir haben slißlichen gebetten die vesten hansen von Nieffern und sadian von ingen unsern lieben Bettern daz ir veglicher sin eigin Insigel och hat gean disen brieff zu gezugnußt aller obgeschriben rede und gedinge uns und erben da mit zuvdersagend und doch Inselbs ane schaben dez wir uns die anten hans von Nieffern und sadian von Giltlingen also herkommen der ist uff den heiligen Ewige dage dez Jars da man zalte nach Eristus gedurte vierhundert und Vierzige Jâre.

. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit vier Siegeln. Auf dem Schilden Giltling'schen Siegel erkennt man deutlich die trei Adler; die Siegel der beiden ifer haben auf dem Stechhelm auch einen Adler.

### 850.

bril 1440. o. D. Graf Eberhard von Kirchberg, der ältere, und Graf Sigmund von Hohenberg verkaufen an Berthold von Sachsensheim um 180 rhein. Gulden eine Weingült von 10 Eimer von Hohens und Niedershaßlach (D.A. Vaihingen), welche sie von Anna, geborne von Kirchberg, vormals Nonne im Kloster Kirchberg, ihrer Schwester (Muhme) geerbt hatten.

Bir Graff Cberhart von kirchberg der Elter und wir Graff Sygvon Hochen derg Bekennen und tund kundt allermenglichem für uns le unser erben und nachkomen mit disem offen briefe das wir unuerschaidenesunds libe vernünfftig der sinne mit zeitlicher vorbetrachtung und Raute
ver die darzü notdürfftig waren unsern schaden ze verkomen und bessern nut
romen damit züschaffen ains rechten redlichen stätten ewigen und unwiderlichen kouffs verkoufft und zu kouffen gegeben hand mit allen den rechten
in alle wyse und weg wie denn ain rechter redlicher stätter ewiger kouff nu
uch hienach ymmer ewigklich an allen stetten und ennden vor allen lüten und
en gaistlichen und weltlichen von billich und durch recht aller beste kraft und
hat haben sol und mag. Geben ouch zu kouffent unuerschaidenlich für uns
le unser erben und nachkomen mit rechter wissent In kraft die briefs dem
Berchtolten von Sachsennhain unserm lieben besundern und allen sinen
und nachkomen die nachgeschriben unser gulte und güt mit namen zehen amme wyngült varhinger yche zu hohen vnb zu Rybern haßlach In banden dürssern und in den Marckten baselbs von der gemann bete berselben bas der dürsfer wie uns denn die Schulthaissen und Richter und die gant gemannte daselbs Järlichs und ewigklich dieselben zehen awme wingult bisher pflichtig ju geben vnd In ainem veglichen herbste vnder ir keltern In vnßere vaß zu antwurten vnd ane allen vnsern schaben ane allen abgangk mangel vnd gebresten ichuldig gewesen sein zu Richten mit allen iren rechten gewonhaiten und zügehörden pnd als wir die von der Erwirdigen frowen Annen geborn von kirchberg Clotterfrowen gu Rütin onser lieben Swester ond Mumen saliger ge dachmuß bererbt und die bisher Inngehabt und genossen haben alles für recht fr ledig onbekumert aigen ane geuerde. Und ist dirre egenant kouff geschen und bundert vnd Achtig guldin alles ytaliger güter vnd genemer Rinischer guldin der wir von Im zu vnserm und vnser erben kuntlichen nütze also bare gentzlich gewent vnd bezalt sein da mit vns wol benügt. vnd wir verzyhen vns für vns vnd ale vuser erben heruff wissentlich mit disem briefe gegen dem vorgenanten Berchtolten von Sachhenhain und allen sinen erben und nachkomen aller der Recht wider fordrung aigenschaft und ansprach So wir unser erben ober vemand anders von rusern wegen zu vnd an die vorgeschriben wingult mit allen iren rechten herkomen vud zügebörden bisher gehabt haben oder füro darzu oder daran eruolgen iber komen vnd gewinnen kunden oder möchten Es war mit briefen kuntschafften mit gericht gaiftlichen oder weltlichem oder sunst mit behainen andern sachen in welichen weg das ware. Bud darumb so sollen wir vnd unser erben dem vorgenanten Verdrolten von Sachkennhain sinen erben und nachkomen die vorgeschriben wir gult mit allen iren rechten und zügehörden als vor erlut hat verstan viridus vertigen und versprechen gegen allermenglichen wenn oder wie dich sie des notduritig waren oder würden nach lanndfrecht vnd nach dem rechten vnd alles für recht irv ledig aigen. Also das er vnd fin erben vnd nachkomen daran wol babend iven und gar und gentlich ane allen iren Costen und schaden ungenarlich. und alio geloben wir vorgenanten Graff Eberhart von firchberg vnd Graff Sigmund von Hobenberg bu vivern guten truwen für vied vid alle viver erben bijen kouff 38 vertigen und alle vorgeschriben sachen war und stat zu halten und ze tund am Intrag nach dift briefs sag und getrwlich ane alle generde. Und des und aller vorgeichriben sachen zu offem prkund und gezugknuß So haben wir unßere aigue Zwigel vuier veglicher tun bengken an dijen briefe und baben darzu umb meter ucherhait und gezägknuß gebetten die fromen wid vesten Berchtolten von Bwück ten und frigen von Swendin das ir neglicher fin aigen Innigel boch In vad men erben ane ichaden zu den vniern auch offenlichen gebengtt band an den brief der wir ieggenanten Berchtold von Bwitetten und frit von Swendin Bekennen die wer von der obgenanten viver gnedigen berren Graff Eberharts von firlbberg mo Stan Eigmunds von bodenberg ernitlicher vette wegen und zu gezugfnuß der rach unier veglicher fün aigen Insigel doch uns und unsern erben ane ichaben ge

1 an den briefe Der geben ist vff Mitwochen nach dem Sonnentag eniti etc. nach Ostern Nach Cristi gepürte vierzehenhundert und jn dem Jaren etc. etc.

rig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit vier anhangenden Siegeln.

851.

t 1440. Heidelberg. Pfalzgraf Otto bei Rhein und Herzog niern verkauft um 27000 rh. Gulden die Herrschaft Wildberg, er gleichnamigen Stadt und Burg, nebst Bulach der Stadt den zugehörigen Dörfern, Weilern und Burgställen an die en Ludwig und Ulrich von Wirtenberg.

Itt von gotts gnaben pfalkgraue by Rine vnd Herkog In 2. Bekennen vnd tund kunt offembare mit diesem brieue für vns vnd erben vnd nachkomen, das wir durch vnser vnd vnser herschaft nute willen groffern schaben zufurkomen mit wolbebachtem mute vnb rechter vnd redelichen verkaufft vnd ze kauffen geben gegeben haben verkeuffen auch zu kauffen ein's rechten steten ewigen vnd vnwidderkomenlichen iwortiglich In krafft dieß brieffs wie bann eine solicher steter ewiger er kauffe allerbaft krafft vnd macht hat haben soll vnd mag ben Wol= idwigen und vlrichen gebrübern Grauen zu wirtemberg un= Swegern vnd allen Iren erben vnd nachkomen vnser herschafft e Wilpperg Burg vnb Statt vnb Bulach die Statt mit den und wylern. Ebhusen, welhusan, Effringen, Schonbronnen, n, libisperg, altenbulach, Giltlingen, bende Sulte vnb n ober maldede vnd Suzenhuser vnd darzu alle ander wyler ite barbu gehorig vnb mit namen, walbede, Geyßberg, vnb hafel= durgstale iglichs mit aller zugehorunge das alles mit allen herlikaiten, Mannschafften geistlichen vnd werntlichen lehen die dieselbe vnser her= vnd mit namen die lehenschafft des Slosses verherbach vnb icit, vnd gewaltsame über Ruty vnd Rordorff die Closter vir ober ander an die obgenanten herschafft erkaufft vnd bracht haben, mit rechtem namen vnb gedinge was darzu gehort waran das ist, eß pien geriechten an ehafften, zollen geleyten Betten, Sturen, zinfzen luten auten freueln houptrechten vellen eynungen zehenden, hünren Gensen gülten mulen mulstetten wassern vischenzen edern wiesen welben velben hainen zwingen vnd bennen wünne vnd werde ober anderm gesüchts chts wie man das alles mit sunderlichen worten genennen und offge= es sij ob erde oder vnder erde fundens vnd vnfundens kleine oder irtb.-Bud jur Beid. b. Gr. v. Bollern-Bobenberg.



bie Statt, und die borffere, myler, houe, lute, und guter bai ander gewaltsamy und herlifeit, rechte nute gewonheiten vi vorgeschrieben fleet, nyund vif und Inngegeben und uns m tomen baruß und sie Ir erben und nachkomen bar Inegesett, gewonheit und recht ift, Alfo bas biefelben onfer liebe Sm ond Graue plrich, Grauen zu wirtemberg gebrudere ond alle kommen die vorgenannte berichafft und Sloß wilpperg Burg v Statt und bie borffer myler houe lute und guter bartu gel ber gewaltsamy und herlichkeit. Rechte nute gewonheiten un vorgeschrieben steet nu fürbaghin ewiglich Innhaben nuten ond entsehen follent und mogent, fur ledig für lere und re allen Frem liebsten willen und wie Ine bas aller beste füge erben und nachkomen und Allermenglichs von unsern wegen. und bekomerniß. Wir unser erben und nachkomen sollen und n nanten lubwigen ond plrichen gebrübern Grauen zu wirtember und nachkomen ben vorgeschrieben tauffe mit Gloffen luten gr mit allen rechten nuten und zugehorungen als vorgeschrieben sunberlich ob Ine bas nhunde ober hinach von vemande ange Irrunge ober Intrag gescheen wurde wie ober in welicher vertigen verften und versprechen an allen Stetten au allen ! luten ond geriechten geiftlichen ond werntlichen gegen allermen fry und unuertomert eigen nach lannbes rechte nach engens 1 rechten als bide und wa fie bes beborffent, und Ine bes nott ber obgenanten Ludwigs und plrichs gebrüber Grauen zu wir ond nachkomen schaben ont verluste alles ane generbe wir ve

nentlich ober besunder mit rechte oder geriechte geistlichem oder werntlichem rechte ober geriechte nymmer merre gehaben gewynnen noch überkomen h wollen In dheine wyse vnd darzu aller hilffe alles schierms vnd aller hte vnd gesetze geistlicher vnd werntlicher vnd mit namen alles des, damit erben vnd nachkommen oder vemande von vnsernt wegen widder diesen dle vor vnd nachgeschrieben sache an diesem brieue, icht gereben getun in dheinen weg ge Jrren gewenden oder bekrenden kondent, oder mochane geuerde. Bnd zu noch merer sicherheit vnd bestetigunge aller vor= 1 sache So haben wir für vns vnser erben vnd nachkommen den egenanten vnd vlrichen gebrübere Grauen zu Wirtemberg Jren erben vnd nachkomen i bürgen gegeben vnd gesetzt diese nachgeschrieben vnser liebe getruwen vnd Mit namen: hannsen vom hirthorn, wiprechten von helmstatt gen hoffmeister etc. Eberharten von Nyperg, Reinharten von vnderlantuogt zu Elfas, Syfrieden von Bennngen Rittere, i von helmstatt zu Grumbach, hannsen von Bengngen Bisthum uwenstatt, Diether, temerern, hannsen von Gemyngen e Brettheim Conraten von Gemyngen, Stephann von ouen vnsere hoffmeister vnd Conraten von vennngen zu bach= Alle vnuerscheidenlich also vnd mit solichem gedinge were, ob den en ludwigen vnd vlrichen Gebrübern Grauen zu wirtemberg Jren erben ikomen die obgenante herschafft und Sloß wilpperg Burg und Statt Bu-Statt, vnd die dorffer wyler houe lute vnd guter, barzu gehorig, ober valtsamy vnd herlikeit, rechte nute gewonheit, oder zugehorunge, als vor= n steet alles samenthafftig, oder eyns teyls besunder von zemand anspre-: ober würde Frrunge ober Intrag geschee von wem das were ober wie fugte vnd wir vnser erben ober nachkomen sie Ir erben ober nachkomen nit verstundent, und Ine das vertigtent vertretent versprechent und gentsgar abgethan schüffent aue Iren schaben In aller wyse und maß so vorn steet In zwegen monenden den nehsten nach dem vnd das an vns von rbert wirdet, Wenne dann darnach die vorgenanten burgen alle oder eyn cant werdent, von den egenanten Ludwigen vnd vlrichen gebrudern Grauen mberg Iren erben oder nachkomen wie dann die manunge geschicht So ie vorgenanten burgen alle ober wie maniger vnder Ine gemant wirdet, es sich geburt, mit eynem pferde in leistunge komen, ober aber Ir iglicher icht und pferdt an Ir iglichs statt der selber nit laisten wolte oder möchte enlich In lenstunge vnd gyselschafft schicken gein Stuckarten ober gein ngen In der zweger Stette eine wedberthalb hin sie gemant werdent, In rtes gastgeben husere recht gewonlich vnd vnuerdinget lenstunge vnd gysel= ir Inne zu tunde und dauon nit zulassende als lange biß den egenanten n vnd vlrichen Grauen zu wirtemberg Jren erben vnd nachkomen geuer= ) gnug gescheen ist nach lute vnd vkwisunge dieß brieffs gentlich vnd gar



bas fuget, baromb anguariffen zu pfenben ond zu noten n geriechte geiftlichem ober werntlichem ober ane geriecht, ane w nachkomen und ber unfern und auch ber genanten und unler ber 3ren gorn widderrebe ober rathe und follent boch bie gemynner nit schuldig fin zu lensten Als lange big ben egen vlrichen Grauen zu wirtemberg, gren erben ober nachkomen ( gnuge gescheen ist ane allen Fren schaben nach lute und vf und litten fie ober Ir helffere bes toften ober ichaben ben fol verkeuffer unfer erben und nachsomen, und mit und bie geman bürgen Ine bann auch bartu schuldig fin viffzuriechten und p berrebe und ane generbe, und bamibber und mibber alles bas. an biefem briene geschrieben fteet, folt und vorgenanter berbug und nachtomen vufer launde lute pfande noch gute und auch manten und unlenstenden burgen Ir lute pfande noch aute ni men noch bebeden bheinerlen troftunge gnabe fruheit gelent ob gesetze lantfriede verbuntnif ober Ennunge ber berren ber S noch bheine ander sache die nemande upunde oder bienach fi mochte Sunderlich fo enfollen wir vnfer erben und nachkomen und auch die genanten und unleustenden burgen und ber In fich mit bhennerlen rechten fruhenten ober gnaben bie ber St bas heilige Romische Riche ober pemant anders weliches gewal were vns besunder oder vns vnd andere gemennlich tetten ober und gegeben mochten, wibber alles bas an biefem briene gef behelffen ober ander mege Im rechten oder ane rechte dheinen lifte suchen ober furtieben ber ben egenanten ludwigen ont

ieffs So sollen wir vorgenanter verkeuffer vnser erben oder nachkomen Ine rben vnd nachkommen ander als gut vnd redeliche bürgen an des ober der igen statt In den nehsten vierzehen tagen nach dem so wir des von Ine werben widder setzen und hafft machen In allem vorgeschrieben gedinge als i sich gepurt, Geschee des nit, So sollent die uberigen belieben burgen ob mb gemant werdent, Infaren leusten In allem vorgeschrieben rechten, Als iß bas der burgen zale als gut vnd gewiß, ersett wirdet, als die abge= gewesen sint, vngeuerlich, Ob des auch nit geschee vnd soliche lenstunge n wurde So mogent die obgenanten Graue ludwig vnd Graue vlrich von zerg Jr erben vnd nachkomen vnd alle Jr helffer, denn furbas mit pfan= angriffen und andern sachen nachgeen In der masz als von der vertigunge vorgeschrieben steet, als lang bif das es geschicht. Alles vnd igliches das geschrieben steet, gereden geloben und versprechen wir herzug Ott obgenanvnsern fürstlichen wirden und eren für uns und alle unser erben und nach= ware stete vnd vnuerbrochenlichen zuhalten vnd barwidder nit zu sind ende noch zutunde In dheine wyse vnd die obgenanten vnser burgen von urgschafft gutlichen zu ledigen und zu losende ane allen Iren schaben alles And des alles zu warem ond vestem Orkunde haben wir onser Ingesiegel offentlich gethan henden an diesen brieff, Und haben baryu vmb erer sicherheit willen gebetten die hochgebornen fürsten hern Ludwigen pfalzby Rine des heiligen Romischen Richs Ertdruchsessen vnd hertogen In vnsern lieben vetter hern Johannsen vnb hern Stephann pfaltgrauen by nd herzugen In beyern vnser liebe Brudere daz sie Ir eigen Ingesiegele vnsern auch offentlich gehenckt hand an diesen brieff Bnd wir Ludwig, 3 vnd Stephann von gotts gnaben pfaltgrauen by Rine etc. ptgenant n auch an diesem brieue das dieser kausse gescheen ist mit onserm wissen Ien vnd das wir vuser Ingesiegele von des egenanten vnsers lieben vettern rubers hertog Otten bette vnb auch von Orkunde wegen dieser vnser bez, also an diesen brieff gehangen han Bnd wir vorgenanten Burgen als e bauor eigentlich vnb mit namen benennet sind vnd geschrieben steenbe n dieser burgschafft und gereden geloben und versprechen by guten truwen was von vns hieuor an diesem brieue geschrieben steet, ware stete vnd thaltende zulenstende und zuuollenfüren getruwelich und ane geuerde, Bnd 1es zu Orkunde vnser iglicher sine eigen Ingesiegel auch offentlich gehenckt en brieff, der geben ist zu Heidelberg off sant laurentien des heiligen :3 tage, des Jars als man schreibe nach Cristi vnnsers herren gepurt vierhundert und In dem viertigsten Jaren.

b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit 16 meift gut erhaltenen Siegeln.

852.

5. Oktober 1440. Baben. Der römische König Friedrich belehnt Araften von Dürmenz, als Träger seiner chlichen Hausfrau, der Anna Herderin, mit dem Kirchenlehen und einem Zehnten zu Mähringen "auf den Herderen" (O.A. Tübingen), mit einem Hof, einer Hub und einem "Seld" ebendaselbst, endlich mit einem Zehnten und einem Fischwasser zu Kirchentellinsfurt.

Wir Fridreich von gotes gnaden Romischer Kunig zu allen zeiten Merer des Reichs Herpog zu Osterreich ze Steir ze Kernden vud ze Krayn, Graue zu Tirol etc. Bekennen vmb by nachgeschriben Stud mb guter vnserer lehenschafft von dem Haws Osterreich Als die ettwenn Heinrich Herbrer von weyland vnserm lieben Vettern hertog Fridrichen hertogen m Osterrich etc. seliger gedechtniss ze lehen gehabt und aber derselb Heinrich Herber nach seinem abgangk kennen Manserben barzu gelassen hat baz wir als hertog m Ofterreich durch vleissiger bete willen vnd von sundern gnaden vnserm getrem krafften von dürment an stat vnd in namen der Erbern Annen Herdere rin seiner eelichen Hausfrawn des obgenanten Herdrer Mumen als Irem Lehentrager zu Jren Rechten by vorgemelten Stuck vnb güter verlihen haben vnb lephen auch wissentlich was wir Ir zu Recht baran verlephen süllen oder mügen Also daz diselb Anna vnd Ir leybserben die nu furbazzer von vns vnd vniern lieben Vettern Hertzog Sigmunden Hertzogen zu Osterrich etc. den wir Innehaben vnd vnsern Erben, in lehensweis Innhaben nuten vnd nyessen, jullen vnd mugen als lehens und Lanndes Recht ist. Und sol uns der egenant krafft als ein lehentrager an der vorgenanten seiner hausfrawn stat oder wer ve Ir lehentrager ist, die vorberürten lehen verdienen und vns dauon getrew gehorsam und gewertig senn als einem lehentrager zugebüret vud als lehenslewte Iren lehensherren ichuldig vnd gepunden sind getrewlich vnd an generde. Doch vnuergriffenlich ob me vnd dem löblichen Haws Osterreich, dar June ichts vermant oder vernallen were vnd auch menigklichs Rechten doran vorbehalten ungeuerlich. Und sind das di egemelten lehen Von erste das kirichenlehen und einen zehenden gelegen auf den Herberen zu Möringen Item Ain Seld darauf sitt Heint walt ge legen daselbs Item einen zehenden zu kirchentallinsfürt Item ein vischens daselbs Item ein Hub darauf sitt Albrecht Schaber auch gelegen zu Mörin gen auf den Herdern Item Ain Hof darauf sitt Blrich Menger zu Mörin gen Brkund dits brieues. Geben zu Paden an Mitichen vor sannd Dionisien tag nach Cristi gepurde vierzehenhundert Jar und darnach in dem Biertigisch vnsers Reichs Im Ersten Jare.

B. d. Drig. im St.-Ardiv zu Stuttgart. — Mit tem gut erhaltenen Siegel. 2016 welchem ter Reichsabler in rothem Wachs.

853.

ember 1440. Heidelberg. Pfalzgraf Otto bei Rhein wendet an die Grasen von Wirtemberg in Betreff des von Graf Sigid von Hohenberg behaupteten Wiederlosungs-Rechtes auf die rschaft Wildberg.

ern fruntlichen dinst zuwor Wolgebornen lieben Swegere als Jr vns chrieben habent. Als vormals auch für vns komen so wie Graue von hohemberg mennt eyne losung zu haben zu der herschafft, vnd vnsern Reten des brieffs den er darumb habe abgeschriefste gegesselbe Graue Sigmund sythere aber forderunge an uch getan vnd begert icht briefse oder orkonde habent, das sinen briefse date oder dafür is Ir yne das horen lassent Mage er dann an rate sinden von siner zu steen wolle er thun Also woltent Ir Ime daruff nit antworten Ir wor an vns bringen vnd od vns gefalle oder gutt sin bedund yne horen zu lassen, oder was dar Inne vnnsers willes sy das sollen wir zieden wissen lassen etc. han wir vernomen, vnd vns gefellet wol das e briefse horen lassent Sollen oder gepurt vns dann nach dem wir vns tieden han icht me darzu zuthun soll kenne gebruche an vns sin, Daselberg Quinta feria ante deate katherine virginis Anno etc. Qua-

)tt von gotts gnaden pfaltgraue by Rine vnd herzug Inn beyern etc. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit anfgebrücktem Siegel.

854.

cuar 1441. o. D. Graf Sigmund von Hohenberg siegelt, der Schultheiß von Thalheim (Ober- und Unter-Th., D.A. 10ld) und 10 dazu berufene Richter in einer Streitsache zwischen Kl. Reuthin und einem Einwohner von Gündringen (D.A. b) einen Spruch thun.

chulthaiß von Talhain und die richter die dann gebetten sind dazzügebend mit nammen vier von hochdorff zwen von volmeringen und ütingen tügen kunt mit vrkunt dis brieffs das für uns komen ist der von Rüty und klagt mit sinem für (sic!) alles von deß Conuent Michel kernen von Gündrichingen. Es hette sich gefügt das er hingen gerechtet hett umb zwölff schilling heller gelt do retti Michel kern ners hand jer ich wolte üch wol die zwölff schilling heller gelt wysen im daz gericht zu gundrichingen do viengi er aber in sämlicher maß an

रूपे कहा कर कर कर के कि कार कर कर के कि कि कि Const filiag regillar for minut fit if men en antenna en en en ent int a neut aut tost lette genert nertgenemmiert Jan and der und I *म*न अने नहीं नहानुकारिक ज़र्म

A . Org. m. S., Krine in Stutigere. — Mit bem giemigt gut erhalten vonten Begel und Freifen Sigmann. 855.

. Juli 1442. Frankfurt. Der römische König Friedrich bestätigt der Herrschaft Hohenberg und namentlich den Städten Rotenburg und Horb die Freiheiten, welche solche von seinen Vorfahren am Reiche, besonders von König Wenzel erhalten.

Wir Fridreich von gotes gnaden Römischer Kunig zu allen ziten rer des Reichs Hertog zu Osterreich zu Steir zu Kernden und zu Krain aue zu Tirol etc. Bekennen vnd tun kund offenbar mit disem brieue allen " die In sehen oder hören lesen. Daz für vns komen ist vnser liben getruen Burgermeister Rate vnd Gemeinde vnserr vnd des Hauß Osterrich Stete Zemburg am Negker. Horw vnb anderr Stete in vnjerr Herschafft Hohemg gelegen, Erbere botschafft und bate uns diemutigklich daz wir denselben unsere ten vnb Jren Inwonern vnb nachkomen alle vnb pegliche Ir gnab fryheit It hantueste. brieue vnd pruulegia die Si von Romischen keisern vnd kunigen ouch von Herpogen zu Osterrich vnsern vorfaren vnd vordern loblicher getrüß erworben haben vnd mit namen sölich gnad vnd fryheit so weilent kunig ntlaw Romischer kunig, weilent vnserm Vettern Hertog Lewpolten Herto-Bu Osterrich und sein Erben ouch loblicher gedechtnuß gegeben und fur= r an die obgenannten Stete Jr Burger, diener vnd manne, dieweil den= bie Grafschafft Hoemberg in weilent Graf Rubolfs von Hoemberg It vnd hannden gewesen ist. volstreckt vnd In gegeben hat die da von wort der lautten als hernach geschriben stet. (u. s. w. s. oben nro. 702.)

Auch Ir alt herkomen vnd gut gewonheit so Si loblich herbracht haben zu tigen zu Confirmiren vnd zuuernewen gnedigklich geruchten. Haben wir an= en, solich diemutig bete vnd ouch getrew dinste. die dy vorgenanten von Ro= Durg Horw vnd ander vnser Burger vnd Inwoner vnserr Stete in vnserr Hafft Hoemberg gelegen vnb Jr — — vordern vnsern egenanten vorvnd vordern Romischen keisern vnd kunigen auch Herzogen zu Osterrich t haben, vnd Si vnd Jr nachkomen, Hinfür tun mugen vnd sullen. Bnd In mit gutem Rat vnd rechter wissen alle vnd peglich ire gnad fryheit L Hantueste brieue vnd priuilegia, so Si von vnsern vorfaren vnd vordern ischen keisern und kunigen und mit namen von dem obgenanten kunig wentla Och Herzogen zu Osterrich erworben, was darzu Ir alt herkomen und gut Theit so Si loblich herbracht haben, in allen Iren Stücken puncten artikeln Begreiffungen gnedikglich bestett confirmiret vnd vernewet. Bestetten confirmi-Ind vernewen In die ouch von Romischer kuniglicher macht und als hertog I sterrich in crafft dit briefs Bnd meynen setzen vnd wöllen, daz Si für= alle frefftig sepen, vnd daz die obgenanten von Rotemburg Horw vnd andern Steten in vnserer herschafft Hoemberg gelegen, dabei beleiben, vnd ,



Swere vngnad meynen zuwermeiben. Mit Brund biss briene serr kuniglichen Maiestät anhangundem Insigel. Geben zu Fr tag nach sannd Mariemagdalenen tag Rach Cristi gepurde Bi vnd barnach in dem Zweyundwierzigisten Jar Busers Reichs i

3. b. Drig. im Stabt-Archiv ju Rotenburg. - Das Siegel i

856.

3. Oftober 1444. Heibelberg. Otto Pfalzgraf bei Al in Baiern, ber im Jahr 1440 seine Herrschaft an die Grafen Ludwig und Ulrich von Wirtember weist Konrad von Hailsingen, Heinrich und Konrad Helfrich von Neuenstatt und alle andern Mannen schaft an die Grafen von B.

Wir Ott von gotts gnaben Pfalzgraue by Rine begern etc. Embiethen Conraten von Hauftingen hein raten von Giltlingen helffrichen von Nuwenstatt vnb sern Mannen Burgmannen vnb lieben getruwen die dann von vns von wegen der herschafft Wilperg und Bulach mit Jrer sern grus vnd lassen uch wissen, das mir die vorgenanten vnse schafft wilperg vnd Bulach gehorent vub here rurent von den vorgenanten vunsern lieben Swegern von wirtemberg ober Iren erben empfahent habent vnd tragent als dicke sich das gepuret heischen vnd noit sin wirdet, Ind wir sagen daruff für vns vnd vnnsere erben uch alle vnd uwer iglichen besunder aller uwer glübbe erde vnd verbuntniß so Ir vns dann von der vorgemelten lehen wegen verbuntlich gewest sind genklichen ledig awyt vnd lops. Ind haben des zu Orstunde vnser Ingesiegel thun henden an diesen brieff Der geben ist zu Heidels berg off Samstag nach sant Michels tage des heiligen Erhengels Anno domini Millesimo Quadringentesimo Quadragesimo.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit tem Siegel tes Ausstellers.

857.

22. August 1449. o. D. "Josen von Hornstain und siner Helsser vientschafft brief gen-Nottwil geantwurt, im Nahmen und von wegen Graff Blrichs von Wirtemberg," und besiegelt von Graf Sigmund von Hohenberg.

Wir nauchbenempt Jos von Hornstein Hanns von Hochmessingen walther von Rosenueld vnd Osterbrunnen von wurmlingen hanns Beter vnd walther von Schertingen, Dietrich Nagell von dürnstain Hanns aicheller von nsin Haint Schnider und Hanns küngung konrat Stähelli wid Jos Garwer von Stockach Hennkli Reff ber alt Jos Sifrid von Memingen vud Auberlin keller von Herrenberg laussend och Burgermaister Rautt vch gemainde zu Rotwil vnd alle die, bie mit ich In verannung gewandt und verbunden sinde, wissen alz der Hochge= pornne Herre Herrn vlrich Graue zu wirttemberg etc. vnser gnabiger Herre mit och vnd ówern Bundesgenossen In vintschafft vnd ówer vinde ist des Helfer wir vorgenante sinde Daz wir von wegen des genanten unsers gnedigen Herren ower und der die mit och In veraynung gewandt und verbunden sinde ouch der ower und der Jren und die och und Jnen zu uersprechend ständ vinde fin wöllen vnd ziehend vns des In des genanten vnsers gnädigen Herren fride vab vnfride vnd wie vnd In welchen weg sich daz machte So wöllen wir hie mit vnser ere gegen ich vnd die mit ich In verainung gewandt sinde, der iwer vnb der Jre ouch ower und derselben Helsfer und Helsers Helser bewart han, und ob vns mer bewarung gepurte ze tundt die tugen wir och vnd vnser neklicher be= sonder mit disem unsern offennbrieff doch setze Ich Hanns aicheller die von yfin ..... 1 Hindan. Geben und von unser aller bett wegen mit des wolgepornen Herren Grauen Sigmunds zu Hohenberg vnsers gnedigen Herren Insigell by ende dir geschrifft besigeit off fritag nahst vor Saunt Barthelembel des Hailigen apostein tag Anno etc. quadragesimo Novo.

B. t. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Auf Papier mit bem ganz unbentlichen aufgebrückten Siegel bes Grafen von Pohenberg.

1 Unleserlich.

858.

21. September 1449. "Eroberung des schlosses Hochenberg."

"Anno 1449 an 8. Mathei Apostels sest, sevend die von rottweil mit ihrer Gemeind vor hohenderg gezogen, das mit einem Turmb und hilf gettel gewunen und erobert und das schloss zerbrochen, auch 18 berselben, so Johl von Hornstein darinnen gehabt, von leben zum dott gebracht, und 4 von Rottweil auch leben gelaßen haben, vor welche in der Pfarrstrchen Jährlich ein Jahrbag gehalten wird."

Aus dem städtischen Archiv zu Rotweil. Labe LX. Fasc. 3.

859.

8. Juli 1450. o. D. Burgermeister und Rath der Reichsstadt Antweil beschweren sich bei Graf Sigmund von Hohenberg, Hampt mann zu Balingen, daß seine Leute in dem reichsstädtischen Dorse Dietingen Vieh (im Werth von 600 fl.) geraubt hätten, wostr Ersatz verlangt wird. Antwort des Grafen darauf vom 15. Juli.

Wolgeborner Herre Graue Sigmund Graue zu Hohenberg Hoptman etc. Schulthais Richter und gemaind ze Balingen Bus ik ein Richtung verfündet mit der fürsten und Herren brieue mit Iren anhangenden Sigeln. so die gemacht hand barinne der Hochgeboren Herre Hern Blrich Graue zu Wirtemberg etc. ouch namlich begriffen ist, die richtung vff fritag nechtergangen zu der Sonnen vffgang angangen ist, der wir uns gehalten hand. Der solich richtung hand die uwern vff gestern uns und den unsern daz unser zu die tingen genomen Vordren wir an üch mit disem brieue, und den unsern das weser. daz uns von den uwern in solicher zugeschriben richtung genomen ist an sied den zu beteren. di diser hüttigen tagzit vor undergang der Sonnen Geben under wesserm vffgedruckten Insigel an mitwochen nechst nach Sant Vlrichstag Anno domisi millesimo quadringentesimo quinquagesimo.

Burgermaister und Raut zu Rotweil.

Wir Sigmund Graue zu Hohenberg Hoptman zu Balingen Als Ir Burgermaister vnd Rat zu Rotwil vns geschriben vnd vordrung geten hand. vch vnd den uwern kerung ze tund von solichs vihs wegen. so zu dietist uwers briefs etc. hand wir wol vernomen und hät uns sölich uwer schriben vordrung fremd und unbillich. nach gestalt und herkomen der Sach. aber wie so wellen wir die Sachen füro bringen. und uch dann antwurt off üwer iben und vordrung geben. dez wir getruwen daz glich und gnüg sie, Geben und unserm offgedruckt Insigel besigelt vff Mitwochen nechst nach sant Margarethen Anno etc. Quinquagesimo.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel fehlt. Auf der Außenseite steht: "wie wir den nomen der vns gen Balingen in der Richz genomen ist, Gewordert hand ze bekeren. des rihs ist by vje gulden werth."

## 860.

Oktober 1451. o. D. Graf Sigmund von Hohenberg, der Kirchherr, Schultheiß und Keller zu Balingen, beurkunden, daß zwischen dem Grafen Ulrich von Wirtemberg und Wolf von Bubenhofen in Betreff der Patronatsrechte der Kirchen zu Burgfelden und Geislingen (D.A. Balingen) ein gütlicher Verglich zu Stande gekommen seh.

Wir Sigmund Graue zu Hohenberg Maister Hanns Schulthais Ragelt maister In den Siben frien künsten kirchherre zu Balin= pfaff Hanns Schutter kapplan Auberli Satli Schulthais vnb at Brennbli keller daselbs tugen kuntt aller menglich mit dem brieue die leßend. ober hörend leßen Alz zwüschend dem Hochgepornen herren hern chen graue zu wirttemberg fürmünder etc. vnserm gnedigen herren vnd dem frommen vesten Wolffen von Bubenhoffen des andern tails Schlaich und gutlich vberkommen geschenhen ist von der kirchen wegen zu ingen die ain dobter der pfarrkirchen zu Ostorff gewesen und rad ain pfarre ist gegen der pfarrkirchen zu Burgfeld Alßo daz nunfüro-Du dwigen zitten die kirche zu Burgfeld von dem genanten vnserm gnedigen In Graue Blrichen zu Wirttemberg fürmünder etc. vnserm gnedigen herren zu Send vnd die kirche zu Gislingen ain pfarrkirche zu öwigen zitten von wolffen Bübenhoffen zu verlihend ist vnb sin sol Söllichen Schlaich vnb gütlich vberren och mit pfaff vlrich wagners kirchherren zu Oftorff gunst wissen Putten willen Volgangen und beschenhen ist alz daz die versigelten Schlaichbriene vber geben Inne haltend vnd aber wolff von Bübenhoffen vnd der genannt Herre zu Östorff etwaz spennig vnb Jrrig wärend von des kostens schadens ber expenß wegen So bann vff Söllichen Schlaich ee ber zu ende kame gan Die och von des Bauschat kirchenstür und der quart wegen Daz wir zwüschend genanten beden parthien mit Ir gunst wissen vnb gütem willen berebt vnb sie

pherbraucht geriht vud geschliht habend Inmanifien als bernach geschribe bem ift alfo bag wolff von Bubenhoffen allen toften ond ichaben Go baruf bis bie firche zu Giflingen zu ainer pfarre gemacht wirt wie wa vud genfollicher toft und schaben barrurte genglich und gar vfrichten, und bezal pracfärlich und fol ber genant firdherre mit follichem koften und schad nichtit zu schaffend haben In behainem weg Conber Co fol wolff von hoffen Sollichen fosten und schaben gar und gentlichen ofrihten geben und ongefärlichen barumb füllend wolffen von Bubenhoffen bliben berfolgen on ben alle vergangen und verfallen jins die benn zu Gistingen ligend ober i lutten ba felbe ftanbe, ond ber genant firchberre mannt porbrung bargu & bag die sin folten fin. Bud aber ber genant Bolff von Bubenhoffen mat bie bem kirchherren niht zugehören soltend nauch dem ond sich das baromb g und verloffen hette Sollich vorbrung bes genanten firchherren halp fol und vnd gentslich ab Und hautt ber genant kirchherre noch niemand von fin fürohin ba mit gar nichtit zu schaffeub noch zu tundt han In tain meg S bie felben nut und gins fullend bliben und fin wolffen von Bubenhoffen w bes Baufchage firchen Stur und ber quart wegen ift och beredt und beti worden Inmaust als hernach geschriben ftant Dem ift alfo Mly bie to Oftorff bisher geben hautt ain pfund haller Baufchate baran fol geben air berre ober die firche Co behain firchherre ba mar zu Giflingen zu dwiger zenhen Schilling haller vnb niht mer vnb alz bie genant firche zu fire geben hautt och gin vfund haller baran fol geben gin firdherre ober bie gu Giflingen Go behain firchherre ba mare au owigen gitten bes Raurs schilling haller und niht mer und von der quart wegen da mit fol ain tir noch bie firche noch bie firche zu Gislingen zu owigen gitten gar nichtit w fend noch zu tundt haben In fain weg Sonber fo fol ain tirchherre firche zu Oftorff bie quartt gar und gentlich vgrihten, und bezallen on ains fircherren und ber firchen ju Giflingen ju owigen gitten und fullend bebe parthien für fich Ir erben und nauchkommen und menklich von Ir omb alle vergangen fachen bis off bigen hütigen tag wie und von was fa bie gemacht hand nichtit vigenommen noch vorbehalten In bebeinem weg : ond gar geriht und geschliht fin und enander umb alle ergangen sachen w nertigot und unbefümert lauffen weber mit geriht gaiftlichem noch weltliche on geriht suß noch Go ungefärlichen Och ift ber Inne berebt worben me bas wolff von Bubenhoffen pfaff plrich magners firchberren zu Oftorff zu ! nanten Sachen au geriht zu tagen ober zu tabingen es mare gen toften anberschmähin ma bag mar beborffte ober notturftig mare ober murbe ba genant firchberre gutlich on wiberrebe tun boch off wolffen von Bubenhoffen und ichaben und niht vif finen toften und ichaben alles ungefärlichen B alles zu warem vestem vrtund und Statter sicherheit So haben wir obge tabinaß lutt Mainlich Graue Sigmunde zu hohenberg Maifter hanns lätt für vns selbs vnd von bett wegen ber ander tädingflütt vnsry ennlichen lassen henken an dissen brieff doch vns vnd vnsern erben on n aber alle abgeschriben puncten gedingde vnd artikel an disem brieff nit vns obgenanten wolffen von Bübenhossen vnd pfass Alrich wagners zu Ostorff gunst wissen vnd gütten willen volgangen vnd beschenhen nb hautt vnser yeder sin Insiggel für sich sin erben vnd nauchkommen chen laussen henken an disen brieff zu Stätter sicherheit gezügnüss vnd r dir puncten vnd gedingde an disem brieff geschriben der brieue sind in von wortt zu wortt lutot alz der ander vnd ist neder parthie ainer ven von Ir bett wegen Geben vf fritag nahst nauch des lieben Haylist Gallen tag Alz man zalt nauch cristi vnsers Herren Ihesu cristi genhundert Jaure vnd darnauch In dem ainen vnd fünszigosten Jaure. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

861.

mber 1454. Rotenburg. Rudolf von Chingen beruft auf hl des Erzherzogs Albrecht von Destreich Lehensmannen der :schaft Hohenberg zu einem Lehengericht in Streitigkeiten zwi= Benz Kechler von Schwandorf und der Gemeinde Altheim. Aubolff von Shingen Bekenn offembar vnd tun kunt mengklichen rieff das ich vf hut dato dis brieffs von empfelhnus wegen des durch= ürsten vnd herrn hern albrechts Erpherpogen zu Österrich etc. igen hern als ein lehen Richter mit disen hernachgeschriben siner gna= chafft Hohemberg lebensmannen Mit namen Steffan von iffen, hansen von Linstetten, Jorgen vnd Conratten von ow ngen, wolff schilling Caspar wichslern Bengen von Bochin= ther schenden von Stoffemberg Conraten von werenwag Truchsassen von hofingen Heinrichen Zymrer Andresen von g vnd peter von Owe die ich dan von siner gnaden Beuelhnuss mir berufft hab zu Rotemburg In der Statt am Neder gelegen In 1 Natstuben daselbs zu lehen Recht gesessen bin Als vmb Solich d Zwezung die da lehen Berurn u. s. w. Aff Sant Anthonyen

Cepial-Buch zu Herb Fol. 179 ff.

15. Februar 1456. Rotweil. Die Reichsstadt Rotweil, welche t ber Zerstörung des Schlosses Hohenberg her noch eine Entschl gungs-Forderung an die mit ihr verbündeten Reichsstädte in Schl ben hatte, überträgt in Uebereinstimmung mit diesen die Bereigung dieser Sache dem kleinen Rath der Stadt Straßburg.

Wir ber Burgermaister Raut vnd all burgere gemainlich bez h ligen Richs Statt Rotwil. Bekennent offennlich und then kunt allermengki mit bisem brieue, Bub als wir Spruch und vordrung haben an Gemain bez h gen richs Stett wiser vergangner verainung in Swaben, harrstrent von Hohi berg bez Slosses und zwezer erschoffnen knecht wegen etc. und aber biefel Stett und wir uns mitenandren solicher unserer Spruch und vordrung halb n veraangen (sic!) vnd geaint haben vff den fürsichtigen Ersamen und wisen Mel vnd Nainem Raut der Statt Straßburg, die ouch sich dez rechten angenou und und Rechttag gesetzt haben, mit namen uff bourstag petso nechstomend I wir da mit wolbebauchtem mute rechter wissen vnd mit ain helligem Rat! onser aller wegen zu solichem rechten schicken, die Ersamen wisen Burkarten Tigeshain Casparn Hinderofen vnser Raut fründ und Johann! Herman vnsern geswornen Schriber, ben wir sampt vnb Jr ietne inbesonder für vns vnd gemainden vnsern vollen gewalt vnd ganz macht geben! empholhen, vnd Si vnser volmächtig anwälten Sachwälter . . . . . . . 1 vnd na botten gesetzt und gemacht haben Geben emphelhen setzen und machen mit c diß briefs, also ob sach wär, daz die vorgenanten vnser fründ von Straßburg versuchung tun wurden vns genander in gütlichait zu uerainen, Inen an w statt vnd in vnserm namen der gutlichait zu ueruolgen vnd wie Si sampt Ir zwen oder Ir ainer inbesunder die gütlichait in red vnd widerrede hannbl wez Si sich darum von vnsernt wegen erbietend waz Si darum von vnsernt we offnemend tünd vnd lassend vnd wie sich darum haltend, ist vnser guter t wellen ouch daz stet und vest halten, und uns bawiber dhains wegs setzen in & ber mäß als ob wir daz allez selbs in zügegnem wesen geton vnd gehann hetten on all ynntrag vnd widerred, Bnd Herumb ze offem vrkund, haben 1 vnser Statt merer Sigel offennlich gehenkt an disen brieue Geben an men nechst nach dem Sonnentag Inuocauit Nach Crifti gepurt vierzehenhundert 1 Sechs vnd fünffzig Jare.

<sup>23.</sup> d. Drig. im städtischen Archiv zu Rotweil. — Das Siegel fehlt.

<sup>1</sup> Unleserlich.

Oktober 1459. o. D. Graf Sigmund von Hohenberg schlichtet in Beisehn und zu Gunsten seines "Sunes", des Grafen Jos Niclausen von Jollern, die Erbstreitigkeiten zwischen Hansen von Thierberg und Lienhard Remen zu Hechingen.

Wir Sigmund Graue zu Hohemberg Bekennen vnd tun kunt offembar bisem brief als Spenn, vnd zweyung vfferstanden sin, zwüschent dem vesten .nsen von Tieringen an einem vnd Lienhart Remen zu Hechingen d Gret Ernstin siner elichen Hußfrowen an dem andern teil von solichs erbs puts wegen So der vest Wernher selig von tieringen nach tode verlassen bes testaments halb So er deßhalb by sinem leben geordnet und gemacht hat, wir vff hüt datum dis brieffs zwüschent beiden vorgenanten parthyen In by ien vnd gegenwertigkeit des wolgebornen vnsers lieben Suns Graue sniclausen zu zolr vnd mit ir aller wissen vnd guttem willen beredt vnd singt haben Inhernachgeschribener forme Dem ist also das der egenant hans tieringen für sich und sine erben lebeclich und eigentlich ubergeben sol und eben dem egenanten vnferm Sun von zolr vnd sinen erben alles das gut, ber egenant wernher selig von tieringen in sinem leben gehabt vnd nach tode affen hat, es spe zu Hechingen oder anderswa oder Im Elses oder suft wa gelegen wie das geheissen ober genant spe ligends vnd varends lehen vnde L Hußrat betgewand vihe gemeinden schulden barschafft und anders mit allen rechten zinsen nuten gulten vnd guten mit husern schuren garten eckern wisen veld wasser wunn vud weide und mit aller zügehörde fundens und unfundens et pts vnd vnbenempts nichtit vberal baran vßgenomen Also bas bas vorgeerb vnb gut alles als vorgeschriben stet, dem vorgenanten vnserm lieben : e Grane Josniclausen von zolr vnd sinen erben fürohin zu ewigen werben ond beliben sol das Inneguhaben zu nützen zu niessen zuuersetzen Buuerkouffen vnd damit zu tun vnd zulassen nach irem willen als mit irem gut, vnd sollent der egenant Hans von tieringen und sin erben darvff verti-In vnd kein Recht ansprach noch vorderung darumb noch darnach nymer mer en gewynnen noch vberkomen in keinen weg und darumb sol der egenant Sun von zolr den obgenanten Lienhart Remen und sine Hußfrowen von solichs ts wegen So in der vorgenant wernher selig von tieringen von sinem verlassen finem testament vnb letsten willen vermacht, gutlich oder rechtlich abtragen Tit der selb Hans von tieringen vnd sin erben darvmb von Inen vnd iren on vorberung vnd vnangelangt bliben darvff ouch der selb Hans von tierin= Lienhart vnd sin Hußfrow gegen einander der vorgemelten sachhalb gericht vnd It sin vnd ir dehein teil darvmb an den andern füro nichtit mer zuuorderen zu sprechene han sollen in keinen weg alles vngeuerlich vnd sol ouch der egemib, Urtb.-Ond jur Gefc. b. Gr. v. Bollern-Bobenberg. *36* 



heringen und pineit erben bie gebenben nus gutt und af fin bruder felig ju tieringen bem borff gehabt und nach to von bem buje gu Ofterrich gu leben ruren erblich unb ond beliben bas er ober fine erben die Annehaben nüten m ond laffen ober die burch gott ober ere verschaffen ond hing ober wem sie wollen, on menglichs Jrrung Er fol auch bie bie ber vorgenaut fin bruber selig zu tieringen verlassen bat finen leptagen Innehaben nuten und nieffen, boch warm er i und nit mer in leben ift, Co follen bie felben gult und gu eigen sin als vorstet bannenhin ouch bem obgenanten vuserm finen erben erwolgen und werben on Intrag ober widerrebe L fol ouch werben was von effibigem bing in bes tieringers self gen bas noch vorhanden ist es sene von wintorn ober anderm als acht malter vefa bar Inn weren die fol im unser sun vo aber mer bann achtmalter vefa bar Inn weren bie follen or golt fin Item bemfelben hansen von tieringen fol ouch von t werben ein voberette betftatt mit zwein betten einem pfulwen gi Luilachen und zwein bedin die er von bem betgewand nemen Item ein ballen linis tuchs Item ein harnesch zu finem lib Item ein bedin ond ein groß faß Item bas jun geschirre unt bas ober bas für gehört (sic!) Item zwen ler trog Im buse Balingen ouch ler bann was in benselben bryn trogen ift sol: golr beliben, Item ben schribtisch ler und zwen tischlachen It funff tu ond die zwen Swine bie Im huse fin bas Im ouc ift, Suft fol bas ander onferm fun von golr ond finen erben

eser teding begriffen ist, also das das dem egenanten vnserm Sune von zolr und erben zu sten vnd beliben sol des glich sollen vnser sun von zolr vnd sine alle andern schulden die wernher von tieringen selig schuldig beliben ist die ch vnd noch vnbekalt sin vßrichten on des vorgenanten hansen von tieringen finer erben schaden Terselb wnser sun vnd sine erben sollen ouch das ein vnd ein schilling ewigs gelts das der egenant wernher selig an ein Jarzit Dechingen, Item zehen schilling ewigs gelts das er den armen siechen daselbs ıs Hüslin Item und fünfftehen schilling Jerlichs gelts bas er an ein Jartit Balingen geordent und in sinem testament vermacht hat richten und geben und also versichern vnd versorgen damit solich Jartit zu ewigen ziten begangen solich gült Jerlich baran gericht werde Des glich sol der obgenant hans von igen das ein pfund und zwen schilling ewiges gelts das sin Brüder an ein it in vorgeschribener forme gen tieringen vermacht hat richten und vermachen it solich Jarkit on abgang begangen vnd solich gült baran gericht werde als genant sin bruder selig in sinem letsten willen verlassen hat alles on geuerbe barvff sol ber egenant Hans von tieringen vnserm sun von zolr alle brieue I vnd Register die er der obgenanten erb vnd güter halb hat bber vnd zu handen geben vnd ob dem von zolr oder sinen erben an solichem erb vnd ellem ober einem teil Jrrung ober yntrag geschee bas sol inen als bick vnb rien des not würd Hansen von tieringen helffen vertigen vertretten und veren nach notdurfft vnd sich ma des des (sic!) bedorfften ouch sust darzu n lassen nach sinem vermögen doch vif des von zolr costen und schaben alles nerbe vnd des alles zu warem vrkund han wir vorgenanter Graue Sigmund n tedingsman vnser eigen Insigel doch vns vnd vnsern erben on schaden offenlich ct an disen brief vnd wir vorgenanten Josniclaus Graue zu zolr hans von gen vnd Lienhart Rem für mich vnd (Irethen myn Hußfrawen Bekennen ouch sem brieff das solich vorgemelt teding und alle obgeschriben sachen mit unser wissen vnd guttem willen zugegangen vnd bescheen sin vnd wir gereden globen versprechen für vns vnsere erben vnb nachkomen by gutten truwen das alles weglichs das an disem brieue geschriben stet als vil das vnser nglichen teil t war vest stet und vnuerbrochenlich zu halten zu leisten und zuuollefüren da **bliben** vnd da wider nit zu sinde zu suchen noch zutund noch schaffen ge= verben mit gericht geistlichem noch weltlichem noch on gericht noch mit andern t in dehein wise alle geuerde vnd arglist her Inn gant vßgestossen And des Darem vrkund hat vnser yglicher sin eigen Insigel für sich vnd sine etben offenlich gehenckt an bisen brieue vnd darzu haben wir vorgenanten hans Tieringen vnb Lienhart Rem gebetten die vesten Casparn von ow Bnb Tien von Stuffennburg Das sie ire eigne Insigel zu gegügnus boch in Eren erben on schaden ouch offenlich an disen brieff gehendt hand Des wir manten zwen vns also hiemit bekennen das also getan vnd von ir gebett we= Insigel an disen brieue gehangen han Der geben ist an aller heiligen *56* \*

invent in dem dar 11.5 man zalt von der geburt, Cristi Tusent vierhunden inning ind darnach in dem Nünden Jare etc.

2. 1. Inn in En Archie zu Stuttgart. — An ber Urfunde hängen nur nechte bewerte beite beite Beginnnt und bas bes Grafen von Bollern, welches ben beiteilteit Gunt bie unt bem Gilm ben Brackentopf zeigt; die Umschrift ist unleserlich.

## 864.

25. Januar 1463. v. D. Bertrag zwischen ber Herrschaft Hohenberg und dem ill. Atvirsbach, die Dörser Gosheim und Wehingen (D.A. Zpaichingen) betreffend.

Bu vivent Als ettlich spenne und zwezung gewesen und vfferstannden find wusdent der durmuchtigen bochgeporenen fürstynn und frowen from Mechthilt apornue praigarania by Rine ond Erghergogin zu Ofterrich etc. omister inedigen rowen au einem und dem Erwirdigen geistlichen herren bern Andres Ape in Alperinach als von fins Goghuß wegen, bes andernteils ettlicher dörffer mit mit minen wehingen und Gofbein, und ber Armenluthalb bajelbs, des mud im aniag von beidemeiln vernolgt verwilgt und begriffen ist der von wort id wort vernäch fickt, und lutt also Item die Armenlut sollent zeuor schwören dem Are no drem naen berren alles des gehorfamm zu sind des sie Frem eigen ber met mit fantlite von Pflichtig zu tund sind vnd wie von Alter ber Den den vogetherren an siner gerechtikeit wie dann von alter ber and and and der Bern desglichen sollent sie schworen dem vogtherren alles 🛬 grand mit end gewertig zu find das Armenlut Frem vogtherren schuldig mit nicht ind in inid wie dann das ouch von Allter her kommen ist, Doch dem an finer gerechtikeit und eigenschafft vuscheblich as the cheer i durch beidteil verwilgung abgeredt, ob eincherlen spenn freucln Richt der Bernachen von der selben zwenung In der gutlicheit & gione en Beite Genratten von myttingen Ritter, Lienhart Echapvel . . . . . . Berdrotten Schultheis von vilingen, die von beiden gener versen iklent sich der sachen In gütlicheit zu beladen, die zuner gen von der Bern verbtlichen spruch zu entscheident. Actum et Datum sera Nono. namen Conrat von wittingen Ritter, Lienbar! Butgermeifter ze Rotwil und Berchtolt Schultheis von du 31 3000 vergemelten Anlaß bestympt vff hút Dato dis briefs durch . 245 Auf Beider parthnen gen Schömberg kommen und den obgemelten Richtlich Bergen von Alperspach als von sins goghus wegen vod den ung Berares bornnstein vogt gut Hohemberg, als von der ge

tten vundren gnedigen frowen wegen Ir spenn und zweiung gutermaß verhört d bem nach die gemelten parthyen mit Irem gunst wissen vnd willen In der Uicheit gericht und betragen haben In maß und formen als hienach stät, dem also, das vnnser herr von Alperspach ober sin nachkommen, an sins gothuß t by den gerichten der kelhof zu wehingen vnd Goßhein bliben sollent vnd hond zu gebiettent und dar Inn zu richtent, wann des not ist, Doch also, nn ein keller das gerichte haben vnd gebietten will, So sol er das zuuorab em Amptmann an des vogtherren statt vngenärlich verkunden und was uor n gericht In den kelhofen fürbrächt oder gerügt würt uffgesetzter buhsen, oder thalb, herrurent von der guter wegen In die kelhof gehörig, Es sy holk, veld, ffer, wunn, weide, wisen oder Acker, nichtit usgenommen, die selben gebott vnd bsen sollent einem Apt zu Alperspach werden heruolgen vnd gedyben vnd die d einungen, den Armenluten bliben, wie sitt vnd gewonlich ist, was ouch spenne felben güterhalb In die kelhöf gehörig zwischent den Armenluten herwüchsen r offerstünden, das nit die Ere (sic!) antreffent were Sol ouch vor dem selben icht In den kelhofen berechtiget werden, vnd was freueln sich In den gerichten r sust mit worten oder werden machten, dieselben freuel vnd buhsen gehörent em vogtherren zu, vnd der hät darüber ze richtent Ein apt hat ouch zu gebiett vnd züuerbiettent was sich macht von zwing bann vnd der güter halb, In telhöf gehörig, des ersten an dry schilling haller, vnd mag dann die niemennt Inbrinngen wurt das gebott nit veruolgt, vnd dem nächgangen, So mag er an bem annbern tag gebietten, an funff schilling vnd aber das gebott niemen bem tritten tag an zehen schilling, an dem vierden tag an ein pfund, an dem ten tag an fünf pfund, an dem Sechsten tag an zehen pfund, doch ungeuär= ward die bott so dick die überganngen werdent alle mal In bringen und niem= vnd gehörent einem Apt an des Gophus statt zu, vnd wann er vff die zehen b gebut, So hat er nit heher zu gebiettent vnd hat dann einen Amptman an vogtherren statt an zu ruffend Im zu helffent, damit sinem gebott werd sanngen, der sol vnd hat dann von eins vogtherren wegen füro zu gebiettent, vnd Den gebott hörent dann einem vogtherren zu zu sträffent vnd hat ein vogtherr was In antrifft ouch In solicher maß als obstet zügebiettent, Ein Apt hat den Armenluten die nit des gothus eigen sind vnd doch In den Dörffern buch zügebiettent In die gericht, In die kelhof und da zerügent und fürzü-Egent als sich gepurt der einungenhalb und nitt wytter als ouch vormals, ein Armermann einen hof ober gut uffgab vor einem vogt an des vogt= statt gepott gescheen sind, an zehen pfund, das der andern Armenmann Den selben vifgeben hofe ober güt empfahen solt, dasselb-gebott sol auch ab nit me gescheen, besonder wann ein hof ober gut vffgeben wurt, So mag Exdern Armenmann welhen das eben vnd füglich ist, den wol empfähen, ouch Ment bes Gothuß eigen lut sich nit empfremben, Dann mit eins Apts gunst vnd willen barzü In ouch ein vogtherr hannthaben sol. Es mag ouch nu

fürohin ein peclich Armmann In den Torsfern gesessen welhem das süglich is vom Schennden oder seilbrött haben und welher das tüt der sol einem In a des Gothuß siatt von Ir peclichem Järs geben sünst schilling haller, Es sol mit füro peder teile dy sinen zinsen, Stüren, diensten, Rennten und gülten, wie im Alter her kommen ist, bliden, und söllent alle obgeschriben sachen von beden tar getrünlich gehalten, und volzogen werden alles ungenarlich Tes zu wärem vir vertünd, haben, wir obgenauten tedingslüt alle dry vnnsver peclicher in Jokes gehennatt an disen brief, der zwen glich luttent besigelt gemacht sind und pea teile einer gegeben, Doch und vnns und vnnsven erben dischedlich, Geden und den paulus bekerung tag Als man zalt von Cristi vnnseres lieben herren gepän wir hechenhundert Sechtig und därnäch In dem tritten Järe.

Alpirobacher Diplomatur im Ct.-Ardiv gu Cintigart. Fol. 336 .

865.

17. August 1463. Stuttgart. Die Statt Ebingen wird von Erst Ulrich von Wirtemberg ihrer Pflicht entbunden, bagegen angewerk bem Grafen Sigmund von Pobenberg zu hulbigen und ihm biauf Wieberkauf von Seiten bes Gr. von W. geborsam in ist alles mit Vorbehalt ihrer Freiheiten.

Wir Blrich, Graue zu Württemberg, etc. Entbietten Bufern Lieben getick fculthaifen, Richtern, und Gemeinden ju Cbingen und wintterlugen, gnab, Bud thuen end zue mijfen, bas wir dem wolgebornen Buferm Lieben Dies Sigmunden Grauen zu hobenberg, Bud fram Briulen Grauin zu hobenberg geborn von Rotzing, feiner ehelichen gemahel, Und Ihren Erben, Ebingen & Wintterlungen, mit allen Ihren Steuren, Bingen, Renten, gulten But Danie off einen widerfauff, verschriben haben, nach Laut ber Brief, Ine barnber ace to Defhalb schieden wir zu Guch, Aufern Lieben getreiben, Bangen Lutram Su Ertingen. Dem haben wir befohlen, euch Ewer gelübd und Aibe, nach gan be Berschreibung, dem Borgenanten Buserm Lieben Obeim Graue Stammon 10 Fram Befulen seinem gemahel Und Ihren Erben, besthalb Von Und Beiden an Bufer ftatt guerlaßen, Bud Zuempfhelen demfelben Graue Gigmunden, E Fran vriulen feinem gemahel Bud Ihren Erben, mit Behaltnuß Gwer Grate: Sulvigung Buthuen, gehorfam Und gewertig zu feind, nach laut ber obgereit Berfchreibung, als wir auch end Jepo erlaffen, Bud empfehlen Butund, meist ftet, In Crafft dig briefs, ohne generde, Und beg Bu mahrem Briman, bar wir unser Infigele, offentlich thuen hendhen an digen brief, ber geben if Stuettgardten, an Mitwoch nach Buser Luben Francen tog assumptions 🖂 ber geburt Chrifti, Als man Bahlt, vierzehenhundert Sechzig und bren bat

B. r. Drig, auf Bapier im Ct. Ardiv ju Stuttgart.

. August 1463. Stuttgart. Graf Ulrich von Wirtemberg gelobt, nn die Stadt Ebingen und das Dorf Winterlingen durch Einlösung wieder an ihn kommen, ersterer alle ihre Freiheiten zu lassen.

Wir Ulrich Graf Zu Württemberg etc. bekennen und Thun kund offen= mit diesem Briefe, für Uns und Unsere Erben, als Wir dem Wohlgebohrnen serm lieben Oheim, Sigmunden Grafen Zu Hohenberg, und Frau Urlen Gräfin zu Hohenberg, gebohrne Von Roznuß (sic!) seiner ehel. mahl Ebingen die Stadt und Winterlingen das Dorf, mit ettlichen vern Gulten in Kaufe und Pfandsweise inngeben und Versezt haben, uf einen eberkauf nach laut des Briefes Von Uns darum sagende und gegeben, ob sich 1 begebe, über kurz oder lang, daß Wir oder Unser Erben, oder Nachkommen, ingen und Winterlingen Von Grafe Sigmunden, seiner Haußfrauen, ober Ihren ben wieder ablösen und Zu Unsern Handen nehmen würden, und auch biß Zu selben Zeit, so sollen Wir die Von Ebingen bei allen ihren Freiheiten und bei 1 Ungeld lassen, wie sie jezo Von Unsern Handen und Herkommen sind, alles ie Gefährde, und bessen Zu Urkund Han Wir Unser Insigill offentlich Thun ken an disen Brief, der geben ist zu Stuttgardt am Donnerstag nach des il. Zwelf Potten Sant Bartholomä Tag, nach Christi Geburt, als man Zahlt rzehen Hundert, Sechzig und drei Jahre.

Fidem Copine t. b. 6. Dez. 1793. Stadtschreiber Beg zu Ebingen.

867.

i. August 1463. v. D. Graf Sigmund von Hohenberg und Ursula von Rotzins, seine Gemahlin, welche unter dem 14. Juli des gen. Jahres von Graf Ulrich von Wirtemberg die Stadt Ebingen, Winterlingen das Dorf, und eine Gült von 140 st. um 6200 fl. gekauft (pfandweise erworben) hatten, bekennen, daß der Graf das Recht habe, solches wieder einzulösen.

Wir Sigmund Graue zu Hohemberg vnd wir vrsulen Grauin zu hemberg geborn von Rotzins sin Gelich gemahel Bekennen und tun tt offenbar mit disem brieff für vns vnsere erben vnd nachkomen, als wir von n Hochgebornen Herren Hern Vlrichen Grauen zu Wirtemberg etc. vnserm edigen lieben Herren, Ebingen die Statt vnd winterlingen das dorff vnd tzu ouch hundert vnd vierzig guldin gült erkousst vnd gepfendt haben für Sechsent vnd zweihundert guldin Rinischer vnd güter nach Innhalt des pfandt vnd isseiesses vns darumb von dem obgenanten vnserm lieben Herren Graue Vlrichen

ju Birtemberg gegeben bes Datum flet ju Ctutgarten an Donrflag nach Cant Margrethen tag (14, Juli). Nach Crifti gepurt, als man zalt vierzehenhundert Sechbig und dru Jare, und wann nu under anderm unfer pfandt und touffbrieff Annhalt und wir und fur und und unfer erben begeben haben, bag wir ober enier erben bem vorgenanten unferm lieben herren Graue blrichen von wirtemberg ober finen erben allwegen Im Jar es fy über furt ober lang, mann fi wollen bie porgenannten Statt Ebingen und bas Dorff wintherlingen mit Ir zugehörd, ouch bie hundert und vierhig gulbin gulte wol wiber von uns ablouffen und zu Iren banden bringen mögen mit den obgenanten Sechstufent und zweinhundert gulom Rinischer und guter, Solicher logung und wibertouffs wir alfo gestatten und ju tun pflichtig fin follen, man fie bes begeren one Intrage und widerrede. Tod wan ber vorgenant unfer lieber Berr Graue blrich gu Birtemberg ober fin Coben. Colid lögung vub wibertouff von pne alfo wollen tun. Co follen fie und ober wusern erben die vorgenanten Soupt Summ Sechstusent und zwenhundert gulbin Rinischer und guter und barbu bas Bumgelt, mas wir bes nach lut vulers pfandt und fouffbriefs verbuwen werden. Toch nit über die angal vier hundert gulbin ouch mitjampt ben obgenanten Gechstusent und zwenhundert gulbin viridten antwurten vub bezalen, gat und gerecht zu Rutlingen, Enwingen ober Rotemburg, an ber ennd ainen, welchem wir wollen, an ber gefwornen goldwag bafelbs, vud bamit Cbingen und wintherlingen mit ir zugehorbe, ouch die hundert ond vierbig guldin gulte, die sie one barbu geben, als Chingo ond winterlingen nit souil ertragen ning, ond die buw, die wir thun werden, von ons ledigen ond lofen nach Innhalt des pfandtbrieffs geuerde und argeliste bier Ann gentelich pfgescheiben, und gu vrtunde baben wir Sigmund Grane ga Sobenberg und wir vrfula Grauin baselbs fin Gelich gemahel unser pedes fin eigen 314 figele offennlich gehangen an bifen brieff, ber geben ift an frytag nach Cant Bartholomeus tag bes beiligen appostels. Nach ber gepurt Crifti als man jall Vierzehenhundert Sechtig und brum nare.

B. b. Orig. im Ct.-Archiv ju Stuttgart. - Mit jwei gut erhaltenen Giegeln.

868.

30. August 1463. Ebingen. Graf Sigmund von Hobenberg und Ursula, geborne von Rotzinß, seine Gemahlin, geleben, die Stadt Ebingen bei den Freiheiten zu belassen, welche ihr Graf Eberhard von Wirtemberg, der solche pfandweise inne gehabt, am 26. April 1409 ertheilt hatte.

Wir Sigmund Grafe ju hohemberg, und Wir Urfula Grafin be felbft ju hohenberg gebohrn von Rotzing fein ehelich Gemahl, be

mit dem Briefe offentlich und Thun kund Allen den die In lesend, schend örend lesen, Als Uns der Hochgebohrne Herr, Herr Ulrich Grafe Zu emberg, unser gnädiger Herr, Ebingen die Stadt, mit Leut und Guth, n, Renten, Gülten, Gellten, aller Zugehörung und Gewaltsamen, um ein m Gellts eines ewigen Kaufs zu kaufen hat gegeben, nach laut eines Kauf uns darüber Versigelt, geantwurtt und aber Weiland der Hochgebohrne raf Eberhard Von Württemberg seel. und löbl. Gedächtniß die Schult= Richter und Ganz Gemein der Stadt Ebingen Erben und Nachkommenden Stuk begnadt, begabt und gefreyt hat, nach Junhalt eines Briefs von Ihm igen, und In Versigelt gegeben Von Wort zu Wort also lautet: Wir ard, Grafe zu Württemberg Thun kund männiglich mit disem Briefe 8 und Unsere Erben, daß Wir unsern lieben getreuen dem Schultheißen, htern und allen Bürgern gemeinlichen Reichen und Armen der Stadt zu ı und ihren Nachkommen, die besonder Gnad gethan haben, und Thun olch Gnad mit disem Briefe, also alldieweil sie Unser Pfand sind, daß Wir n nit schäzen noch Trängen sollen noch wollen, über ihr gewohnlich Steuer, zinnß und Dienst ungefährlich, noch daß sunst Niemand günden sollen, und ie auch fürbaß nit mehr versezen noch verpfänden, gen Niemand, dann daß zu unsern Handen Haben und bleiben lassen sollen und wollen, Wir haben uch darzu geben, unser Ungelb zu Ebingen, also daß sie Uns kein Ungeld eben sollen, dieweil sie Unser Pfand sind, und zu Unsern Handen stand, e sollen daßelb Ungeld zu ihren Handen haben, und das an ihr Stadt Nut otdurft Verbauen und bewenden sollen, ohne alle Arglist und ohn alle , und des zu wahrem Urkund, so geben Wir ihnen diesen Brief besigelt, serm aigen anhangendem Insigill der geben ist zu Stuttgardten am Vor St. Wallpurg Tag da man zahlt Von Christs Geburt Vierzehen Hundert und darnach in dem neunten Jahre, daß Wir bei Hoher Wahrheit, für U unser Erben und Nachkommenden Versprochen und geredt haben, gereden rsprechen allso mit rechter Wißen und Kraft diß Briefs, die Vermeldten eißen, Richter alle Bürger, Reich und Arm, und ganz Gemeind der be-Stadt Ebingen, ihr Erben und Nachkommenden, bei der vorberührten Freyen und jeglichen Stuken darinne begriffen, gnädiglich und gütlich verbleiben n, und ob sich über kurz ober lang zeit wird fügen, daß Wir, unser Erben ichkommenden, Ebingen die Stadt mit ihr Zugehörung gegen Jemand, wer r die wären, zu verkaufen, zu versetzen ober zu verpfenden, unterstehen , oder unterstünden, das sollen und wollen Wir nit anders, dann in der und mit dem Geding Thun und lassen geschehen, also daß sich dieselben benselben Kauf, Versazung oder Verpfändung solt fürgenommen werden, öchultheißen, Richtern, Bürgern und ganzer Gemeind, Reichen und armen, ibt Ebingen gleicher weise, als wir hierinn Verschrieben sind, Verschreiben, nd Versprechen sollen, sie als wie vorbegriffen ist, beleiben zu lassen, alles



18. November 1463. Nagolb. Streit zwischen ber . beziehungsweise bem Kloster Stein am Rhein, und ben in Betreff bes Zehnten von Jelshause

Bu myffen als Spenn und Zwegung vfferstannben und ge bem fromen und veften Jundher Beinrichen von Giltlinge als von wegen bes Sochgebornnen hern bern Eberhart Graue ond au Mumpelgart etc. vnnfers gnebigen bern, bem Erfar Johannsen Schauber fircher zu nagelt und bechan als wirdigen genftlichen bern, bern Johen Abbte und finem gobh Stein die zwo parthpen an einem und bem fromen und vefte von Runegt vogt gu horm, ond mit Im ben Erbern ! wittingern ond auberlin Schornharten beib burger : ligen genftes bes Spitals ber Statt ju horm jum ande Rurend von Rebenben wegen pf etlichen adern Go ban In geschriben steen So ban die vorgenanten vogt ond kirchberre vnnserm gnebigen beren zu wirtemberg vorgenant vuserm bern gothuß gu ftein als von megen ber firchen gu nag felben gogbuß gu Leben Rurt, ju gehoren follen. Dagege vogt und Spital pfleger von horm megnbten bem Spital ju S gu lannborff bie ban von bem felben Spital gu leben rurt,

tr baby man wol versten meg bas der Zehend vf den hienach geschriben eckern t Nagolt vnd nit gen layndorff gehore u. s. w. 1

3. d. Horber Copial-Buch Fol. 295 ff.

Die sehr aussührliche Urkunde über bie Beilegung bes Streits hat für nusern 3med kein teres Interesse.

870.

Mai 1465. v. D. Graf Sigmund von Hohenberg und Doman Loner, Keller zu Balingen, thun als Schiedsleute zwischen Hans von Thierberg und dem Kloster Margarethenhausen einer= und Aeberli Lendli, gen. Hoffman, andererseits den Spruch, daß die streitenden Parteien vor dem Schultheißen und Gericht zu Ebingen Recht nehmen sollen.

Wir Sigmund Graue zu Hochemberg etc. vnb ich Doman loner er zu Balingen Schiblüt in biser nachgeschriben sache Bekennen vns als Spenne und Zwayung wegen sich vfferstand und erwachsen entwüschent dem n Hansen von tierberg her Ruret von der Closnerina zu mar= : enhusen wegen, an ainem und aberli lendligenant hoffman bez andern berselben ir spenne wir obgemelte schiblüte sp mit ir beyder tail wissen vnb regeaint, gericht haben dem ist also ob er (sic!) ware ald wurde daz auberli enant hoffman mit den closnerina zu margretenhusen ettwaz zuspruch oder gewunnen warvmb baz ware So sullent die obgemelten Closnerina Eli hofman ains Rechten sin vor dem Schulthais vnd gericht zu ebingen vaz auberli hoffman den Closnerina daselbs mit Recht anbehebt daz süllent Sosnerina Im tun vnd sol auberli hoffman die Closnerina nit wyter für= noch brengen vnd ob auberli hoffman hansen von tierberg Rechtuertigung Ertragen möhte oder wölte So sol Hans von tierberg auberlin ains Rechten ber end ainem alz denn hans von tierberg jm jn sinem letten Brieff jm aeschriben hat vnd ob hans von tierberg auberli hoffman Rechtuertigung it über haben wolte So sol im auberli hofman an demselben end och ains er sin vnd daz ain Recht mit dem andern zugange vngeuarlich vnd darvff He (sic!) vnd auberli hofman ain vrfer getan die sach nit mer äffern annden Noch Rechten sullen och daz nieman von vnsern wegen in dehainen weg gant Conbern da by ze beliben lässen in mäß alz ob stät Und wir obgedachte (sic!) vnd auberli lendli genant hoffman bekennen vnz by vnsern gelobten vnd aiden die wir vmb dis obgemelt sach getan haben war stat vnd vnuer= Prich zu halten allez baz so von vns an bisem brieff geschriben stät dem trü= nach zu koment on all geuärde Und sind biser brieff zwen der yettweder Tin hat vnd die beyd glich von worten lutend. And diser ding ze warem



22. Oktober 1465. v. D. Graf Sigmund von He hannes Nagellt, Nirchherr zu Balingen, schließe ab zwischen Hans von Thierberg und der Stetressend die Verleihung der Pfründen und Altär (Rapellen) baselbst, die Rechte des Kirchherren tion der Priester.

Bir Sigmundt Graue zue Hohenberg etc. vnnd zieho Kürchherr zue Balingen, vnnd Maister In den Künsten, Bekennen offenbar, vnnd Thuen kundt allermenigli die den lesen, oder heren lesen, Alls der Best, Hanns Bow vnnd die Ersamen Weysen, Schuldthaiß auch Richter, auch Etdingen deß anndern dhails, etwaß Spenne vnnd Zwytracht, han, hergewachsen, Von der altär wegen zue Ebingen Schen, auch Bunser lieden Frawen Cappellen, Bund zgelegen, Und sonst Von anndern sachen, zwischen denn gBis vif disen heitigen dag datum dis briefis viserstanden zu der berürt, von dierberg Kein (sic!) Rechter Castuogt der ber Bermaindt die altär zueleihen vnnd aber die Von Edingen, Si Altär leihen Vermaindt, wer auch von Alter alls Hertommen, an Im selbß gewesen Ist daß wür nach beder Partheyen fürt Vernommen, Unnd Verstannden haben, Vnnd Sie darauf mit Sernommen, Unnd Verstannden haben, Vnnd Sie darauf mit Sernommen,

sonnbern barumb ganz gericht, geschlicht vnnd Vberbracht sein, In allweeg, ollen Hannß Von dierberg Unnd seine Erben, vnnd Nachkommen zue obigen Aween Altär. Namblichen St. Niclaußen Altar, stehet ju der Pfarr= zue Ebingen vnnd Ist geweiht, In der Ehere St. Niclaußen; Unnd aller m Altar, Ist geweiht In der Ehere aller Haylligen, auch In der Pfarr= . gelegen, leihen einem Priefter, bennselben Priefter bem Sie Allso leihen, U Allsbann ein Kürchherr, Zue Cbingen einem Bischoff zue Costent präs 1, denn Priester barauff zue bestettigen, vnd zue Confirmieren, so sollen die Altär, In der Pfarrkürchen gelegen, Namblich Annser lieben Frawen Altär Bund Catharinä Altar, der da geweiht ist In der Ehern tharinä, Annd benn Altar Aff bem Beinhauß gelegen, ber ba gesst, In der Ehere St. Michels, vand denn Altar In dem Spittahl n, der da geweiht Ist, In der Ehere deß Haylligen Gaists, Bund denn kerhalb dem Chor Annser Frawen Cappellen gelegen zue Ebingen, In der ber ba geweiht Ist, In der Ehere St. Johanneßen, die Fünff altär ie von Ebingen, Bund alle Fre Nachkommen, Zue öwigen Zeitten, leihen Briefter, vnnd soll bann ein Kürchherr zue Ebingen, dem allso von denn ingen gelihen würdt, präsentieren Ginem Bischoff Zue Costent, benn barauff tettigen Vnd Zue Confirmieren allß dich, vnnd Manchmal, daß Von beeben en zue Wahl kombt. Innd soll kain dhail denn anndern, an solcher seiner afft, weder somen, hündern, noch Irren, In kain weg, weder mit Gericht, em noch welltlichen noch ohn Gericht, noch sonsten In andere weeg, wie rn, sonndern so soll Jede Parthey, die Andern bey solcher Lehenschafft, räsentierung, güetlich zue oewigen zeitten bleiben laßen, ohn Inntrag, vnnb Hünndernuß, Annd brang, So dann von der Pflegnuß St. Martins lauß zue Chingen, Ist beredt, vud betädigt worden, daß ain Schulldt= ind Rath Zue Ebingen, wenn Sie die Pflege setzen, ober entsetzen wöllen, e Sie einem Kürchheren zue Ebingen darzue zuekommen Verkönnden, dar-Hannsen Von dierberg Statt zusetzendt; vnnd wen der Mehrthail vnnder ie Pfleger sett, oder entsett, darben soll Es bleiben, vnnd güetlich gehallten ohne Eintrag allermeniglichs, vnnd mit Rechten namblichen gedingen, vnnd mit Namblichen Anderschidt, welchem Priester In obgeschribener Maaß gelihen es sepe Von Hannken von dierberg oder seinen Erben, oder denn Von , vnnd Jren Nachkommen, der soll dennselben seinen Altar Versehen Unnb Persönlich sitzen vnud benn trewlichen, Versehen, nach Göttlicher Ordnung. st auch beredt worden, wenn St. Martins Pfleger Rechnung ber Gülten, vund Renten, St. Martins Gottsbauß thuen wollen, so soll ain Schulldt= nd Rath zue Ebingen, einen Kürchherrn zue Ebingen, darzue beschaiben, zen Von dierberg Statt zue kommen, Annd ben der Rechnung sitzen, Annd fen Einnemen, Unnd sollen füro ain Schulldthaiß, vnnd Rath zue Ebingen, reffenlichen tauff noch Verkauff, noch sonst kainerley Enderung mit denn



beg Babftlicen Stuols que Rom Gnaben, Bifcoff stettiget Bund Confirmirt werben, barzue follen auch beebe Bar ire Erben, ond Nachkommen, onnb meniglichs Bon 3r Allern geschribenen Pundten, vnnb Articul vor vnnb nach an bifem 1 barlich, Redlich vand brewlich bleiben, Und bie Bfrechtlich ha barwiber reben, thuen, noch icaffen ze thuen werben. In fair fährlichen, es feind auch Alle obgeschribene Puntten, Bund Arti an bifem brief geschriben, mit gunft, wißen, vnnb zu offem wil Conrads Bon bierberg, beideben, vnnb Bolgangen, be bierberg mich auch bekenne, In Crafft big brieffs, es globten at für fich, alle Are Erben Unnb meniglich Von Aren wegen, b In Rechter lauter mahrhait, alle obgeschribene puncten, Bnb Ari geschriben, mahr, Beft, fteht, Und Unverbrochenlich zuehalten, unnd Bffrechtlich, unnd nichtit barmiber reben, thuen, noch fd ben, In tain weg. Unnb beg alleg zue mahrem Besten Brt ficherhait, so haben mur bie genandte Thobingsleuth Bunfer ! mit wißen offenlich achenaht an difen brief Bon beeder Ba boch Bung, Bunfern Erben vnnb Nachkommen In Allweeg aber, alle puncten, gebing, vnnb Articul, In bisem brief gel wifen, vand willen Bunfer beeber hannfen Bon bierberg, Bun ber. Unnd Unfer Schullbthaißen Richter wund Gemainbt, Bolgan feind, beg wur vnng auch, In Crafft big brieffs betennen, bie genandten Son bierberg, beeb Unnser Reber sein Anfigell. Erben offenlich gebencht an bifen Brief, fo baben wur ber Wath was Chingan file Rund alle Runforn Cerhon und Dad

illigen, St. Gallen deß Richters dag Alls mann zallt, nach Christi geburt daubt, Bierhunnbert, Sechzig, vand Fünff Jahr.

8. d. Dokumenten Buch bes Ebinger Spitals. Die Original-Urkunden tesselben en vor eiren 10 Jahren als alt Pergament verkauft worden sehn.

872.

'. Oktober 1467. v. D. "Dem Edeln Lienharten vilsecker von vilseck Ritter 2c. Minem sonnbern gütten fründe."

Min willig früntlich dienst zuuor lieber Her lienhart, Min gnedige from n Osterrich und ich haben mit ain ander Spenn gehabt ettlicher gerechtikaiten b, So ir gnad vermaint, Zu Rangendingen und Stainhofen zu haben, n wegen der Herschafft Hangerloch, So ir gnad von dem Huß Ofterrich pfanbswyse Inne hatt, Die selben gerechtikait Ir gnad wyter an zu ziehen nam, dan ich vermaint von alter her komen wer, Jr gnad wolt ouch ettlich tren nemen die vor nit geben wären, Also batt ich ir fürstlich gnad, mich mit 1 gnaden güttlich durch komen zu laussen das ir gnad vs verwilligung mins bigen Herren geton vnd Her Thuring ouch Her Anthony von pfarr (?) h spenn gericht, vnd myn gnediger Herre von Osterrich durch ain geschäfft ner gnedigen frowen geton verwilliget hat, Als ir solich richtung und verwilli= ig alles sehen werden Rün schick ich mynem gnedigen Herren der richtung ain imus mit bitt bas mir sin gnab söliche richtung bestätige bann mir nut, d mynem gnedigen Herren nit schad daran gelegen ist Hier vmb ich üch mit mberm vlys ernstlich bitte ob die ding pendert an üch langen würden, dar Inn helffen damit mir sölich bestätigung vnd diser min bott fürderlich vß gericht wen das wil ich vm üch mit güttem willen gar früntlich alle wegen verdienen, ben vff Samstag nach sant Gallen tag Anno et lxvij.

Josniclaus Graue zu Zollr. etc.

B. d. Drig. im St. Archiv zu Stuttgart. Auf Papier. — Das aufgedruckt geeme Siegel ist abgefallen.

Auf der Abresse stehen auch die Worte: "Zollern, Rangendingen halben Stafnhosen" von Ber Hand als die Adresse.

873.

Dezember 1467. v. D. "Dem Erwirdigen Ebeln Strengen vnd En Herrn Jacoben Trappen Hoffmeistern zc. vnd andern mins gnedigen Herrn räten minen sonndern güten fründen."

Min früntlich hienst zu vor lieben frünt Mich hat angelangt wie die von Derloch ein botschafft zu minem gnedigen Herrn geordnet haben der richtunng



B. r. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart, auf Bapier. — Das Siegel ift abgefallen.

Muf ber Abreffe fteben auch bie Borte: "Jura Rangenbingen vab berer Danb als bie Abreffe.

2 Die Unterschrift ift von berfelben Sand wie ber Brief.

874.

Ohne Zweisel 1467. Urbar über bie zu ber herrigehörigen Dörfer Steinhofen und Rangenbingen (D.

Nota Stainhoffen bas borff So in die Herschaff: hörig ift, in bem selben borff zwing bann bott verpott fi vnd Herlichait nutit vfigeschlossen bas alles gehöret ben burch! Hochgepornen vusern gnäbigen Herren und bem loblichen Huß

Item mit sonderhait so sind in dem gemelten dorff off Secht vnd gebend järlich ze stür vier psund Haller zwölff schilling ze ballinger meß vnd jeglichs huß järlich ain vahnacht Hennen 1

Item ber kirchenfat und ber großenhett (sie! ohn beg benämpten borffs ift mankehen von ben obgenanten Hignadigen Herren von Ofterrich.

Item ze rangenbingen ba gehöret alle Herlichait I gen Herschafft zu Österrich waß von bem Stab und bem gerich sen den net ettlich von Ow Innhand darumb sy denn vnser gnädigen Herstst man oder diener sind vnd das vierndail des zenhenden gehöret dem kirchsten zu rangendingen.

Item ain Hoff zu rangendingen barauff sitzend zwein mayer die gen ür vnd tünd alltagdienst vnd gen trissig sch. haller an den altar vff die Burg. Haigerloch järlich vnd anderthalb vierttel ayer ouch vff die Burg.

Item vnd zwainzig vnd vier vaßnach hennen.

Item das dorff vermag gemainlich netzemāl vff nützig man da gehörend achten vnser gnädigen Herschafft zu die vast vermugenlich an lib vnd gut sind vnd: zu ire wib vnd kind.

Item So hant vnser gnädiger Herr von Zolre zwainzig vnd trü man selbs vngeuarlich die ander sind dhains tails vnd habend andere Herren.

Item merkent, wenn in kriegslöffen die von Hangerloch derer von rangensen in das schloss oder Inn veld bedorffend So sind sp gehörsam und gutzig und habend also zu Inen ain zu flucht und sp zu vns.

Item vnd Rangendingen ist vast ain vermugenlich gut dorff mit Holtz vnd b vnd hant ain guten kirlchoff.

Item vnd die baibe dörffer rangendingen vnd stainhoffen vermügen wohl tzehen karren die gen Haygerloch dienstbar sind warzü vnd wen man ir beste.

Im St.-Archiv zu Stuttgart. Auf Papier, ohne Jahr; lag als Beilage bei ben breiben bes Gr. von Zollern von dem Jahr 1467., auch der Handschrift nach in das Jahrh. gehörig.

## 875.

Juni 1472. v. D. Graf Sigmund von Hohenberg und seine Gemahlin Ursula bitten das Kl. Sirnau bei Eßlingen, einer Ronne, welche in diesem Kl. gewesen war, aber auf ihr Verwenden in das Kloster Engenthal (bei Hallwangen, D.A. Freudenstadt) aufgenommen wurde, einen Willbrief zu geben.

Sigmond graff zu Hochemberg vnd vrsula grafin daselbs (sic!) a gemahel.

Bundren günstlich Grut Zuuor wirdigen lieben Wir haben Annen burgerststrin die vor In üwerm closter gewest ist durch vnnser fürdrung gen Engens I In daz closter In gebracht daz Sy Empfangen vnd Ingenomen ist, Doch Sy von vch den zu engental Ain wildrieff vnd vrtund bringen solle daz Sy uch mit üwerm gunst vnd güter früntschafft geschaiden Syge Die wil dann Also ist Bittend wir üch mit sonnderm Ernste Ir wöllent Ir stichen wilsiess vnd vrtund nach notturft nit versagen Sonndern vmb vnnsern willen guts Gand, urd. Buch jur Gesch. d. Er. v. Zollern-Hochenberg.

lich geben Daz wollen wir günstlich vmb üch beschulden vnd zu güt Erkennen Datum Zinstags Nach Medardi Anno M<sup>o</sup> Lxxij<sup>00</sup>.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart; auf Papier. — Das aufgebrückte grünt Siegel zeigt, obwohl sehr beschädigt, doch noch beutlich den Hohenberger Schild.

Abresse des Schreibens; "den wirdigen vnnsern lieben besonndern priorin vnd Conuent zu sirm no w."

876.

7. Januar 1474. o. D. Jos Niclaus, Graf zu Zollern, der mit Hans von Bubenhofen das Schloß Höllenstein und die Odrser Stetten, Hörschwang und Willmandingen, den Hof zu Expsingen und die Mühle zu Guckenloh erkauft hatte, überläßt unter dem Siegel seines "vatters", des Grafen Sigmund von Hohenberg, dem selben gegen Bezahlung von 1200 rh. Gulden den gen. Hof und Willmandingen, welches dis dahin Mannlehen der Grafschaft Zollern gewesen, als Eigenthum.

Wir Josniclaus Graue zu Zollr etc. Bekennen für vnns Bnd All vunfer erben Bnd tund kundt menglichem mit dem brieff Als wir vnd der vest Hauns von Bubenhoffen von benn vesten Cünraten von virst Jöryen von kingsed vnd Hainrich späten vff erlangte vnd eruolgte recht mit bewilligung deß vester hannsen von Sachsenhenn Burchart säligen Süne Höllnstein bas Slok die dörffer Stetten und herswäg dar under gelegen wilmadingen das dorff den hoff zu Erpfingen und die mulin zu Gugkenloche erkofft und pu vnnsern handen gebracht das wir vnns daruff mit dem selben hannsen von Bübenhoffen geannt haben Also das hannsen von Bübenhoffen sinen erben vnd nach kommenden wilmadingen das dorff vnd der hoff zu Erpfingen mit luten gutten zinsen nuten vnd gulten vnd allen andern rechten zu vnd Ingehorungen nicht baran vßgenomen noch vorbehalten volgen vnd werden vnd vnns genannten Grave Josniclausen vnd vnnsern erben die andern überigen stuck belyben sollen vnd sol der selb hanns von Bübenhofen geben vmb das dorff wilmadingen mit aller sim zugehörd als vorstat zwölff Hundert Rinischer gutter guldin vnd vmb den hoffe zu Erpfingen vmb ve ein pfund gelt so vil der Ertragt zwentig pfund das selb gelt alles mitsampt den zwölfhundert guldin ist vnns Graff Josniclausen von hann: sen von Bübenhoffen worden geantwurt vnd haben wir Cünraten von virst mo sin mituerwannten vnd hannsen von Sachsenhein deß vßgericht wir sagen vnd laussen ouch In sin erben und nachkomenden für unns und all unnser erben solick obgeschribens gelt gar und gentlich quitt ledig und lose mit disem brieff, Und als wilmadingen mit siner zugehörd vnt her von vnns Graff Josniclauien von zolle und unser Graffschafft manlehen gewesen ist Haben wir für vnns vnd all vnnser erben demselben von Bübenhofen allen sinen erben vnd nach:

rumenden solich lehenschafft ouch nachgelaussen Bnd. Inen wilmadingenn mit siner igehört als vor stat geangnett Engnen Inen ouch das peto Intrasst dis briess ir verzyhen vnns ouch mit bisem brieff für vnns vnb all vnnser erben gegen m selben von Bübenhoffen all sin erben vnd nachkommenden aller vnd peglicher rechtikait engenschafft lebenschafft vnb manschafft So wir zu dem vorgenanten orff wilmadingen mit allen Jrn vnd Jr peglichs rechten vnd zugehörden als bstat vnther gehebt haben vnd füro bes vorgeschriben manlehenßhalb darzu obermmen möchten gentzlich vnd aller ding wir haben Im ouch jeto zu finen hanm heruß geben all brieff So wir den berürten lehenßhalb Inngehebt händ Bnb wuff versprechen für vnns vnd vnnser erben deß benannten hannsen von Büben= Men siner erben und nachkomenden umb solich engnen deß dorsse wilmadingen it finer zügehörd als obstät Recht gut getruw were vnd vertiger zu fin An allen richten ennden und Stetten geistlichen und weltlichen gegen aller menglichem nach undfrecht und nach dem Rechten Als ouch die obgemelten erlanngten und erfolge e recht mit sammpt den andern brieffen damit obergeben zu vnnsern handen sind : föllen vnd wöllen wir vnd vnnser erben dem benannten hannsen von Bubens. ffen sinen erben vnb nachkommenden solich erlangte recht vnb vbergeben brieff vnd als dick sy der der vorgeschriben gütterhalb nottürfftig sin werden lyhen ich ber mögen gebruchen doch vff verspruch vnns die fo bald sy die genütent der zu antwurten damit wir die ouch zu vnnser nötturfft die berürten gutter treffennd bruchen mögent Alles vngeuarlich Bnd des zu warem vrkund So haben ix obgenanter Graff Josniclauß vnnser eygen Insigel für vnns vnd all vnnser ben offennlich tun henden an disen brieff And darzu gebetten den wolgepornen kaff Sigmunden von Hohemberg vnnsern lieben her vatter bas er mb mer gezucknuß willen Sin Insigel zu dem vnnsern auch heran gehenckt hat wir petgenanter Graff Sigmund vnns ouch also bekennen mit disem brieff zer geben ist vff frytag nach der heyligen dryger kung tag nach Cristi geburt als an zalt vierzehenhundert Subentig vnd vier Järe.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — An der Urkunde hängen die ziemlicht erhaltenen Siegel ber beiden Grafen.

877.

August 1474. Rotenburg. Pfalzgräfin Mechthild belehnt mit dem dritten Theil der Burg zu Leinstetten und mit zwei Theilen an Burg und Dorf L. den Konrad von Bubenhofen, der solches von Jörg von L. gekauft hatte.

Wir Mechtildt geborne Pfalzgrefin ben Rine von Gottes gnaden herzogin zu Desterreich und Wittwe bekenne, daß für uns kommen befonders lieber Conrat von Bubenhofen und bat uns demüthiglich daß

wir ihm die nachbenannten Stuck und Gutter die von uns als von der Herrs schaft Hohenberg daruff wir verwidmet waren, zu lehen rurte und die er umb unsern besonders lieben Jorigen von Lystetten erkoufft hett gnediglich geruthten zu lyhn Mit namen ben britteil an der Burg zu Lejnstetten mit sampt zehen Mannsmad wißen und 40 Juchart Ackers mit Iren Ruten und zu gehörden Item und aber zwen teil an der gemelten Burg Lynstetten mit sampt zwen Tailen an dem dorf Lynstetten mit allen rechten Ruzen und zu gehörden Als und wie dann Hanns von Lynstetten selig des benannten Jorigun Vatter den von uns zu Lehen getragen hett Sollich fin flyßig bitt vnd ouch dieweil vns Jorig von Lynstetten follich Lehen vffgeben und gebeten hat die Conraten von Bubenhofen obgenannt zu lyhen haben wir angesehen und demselben Conraten sollich Lehengut wie vor bestimpt sind Mit allen Ruten Rechten und zugehörden geliehen und lyhn Im die jeto wissentlich in crafft dis brieffs was wir Im zu rechte baran lyhen sollen, oder mögen Also das Er vnd sin Erben dieselben Stuck und Gutter mit iren zugehörden nun furohin von Bns nach Ent unser Widembriefe Als Lehens vnd Lands-Recht Es inhaben nießen und gebrauchen vnd vns die Zit Inhalt unser Widembriefe darinn gehorsam und gewärtig sein und thun solle, als Lehenslute der Herrschaft Hohenberg schuldig und pflichtig sind ben dem Eyde den er vns hierumb gethan hat getreuvlich und ungevarlich Mit Urkund diß Briefs der mit unserm anhangenden Insigel besigelt und geben ist zu Rottenburg uff Montag vor Sant Lourentis Tag nach Cristi gepurt vier: zehenhundert und in dem vier und sibentigsten Jahre.

. V. d. Copial=Buch in Horb.

878.

16. September 1477. v. D. Konrad von Thierberg gibt unter ten Siegeln der Grafen Sigmund von Hohenberg und Johanns von Jollern an seinen Vetter Melchior von Thierberg all' sein Vesitzthum zu Lautlingen und Margarethenhausen (D.A. Balingen).

Ich Conrad von Dierberg — bekenne offenlich — daß ich — dem frommen und vesten Melchior von dierberg, meinem lieben Bettern unnd seinen Erben vffgeben unnd ergeben hab — alleß daß Ich an Lautlingen unnd Rargrethhaußen mit aller Zuegehörung unt hier gehept han. Unnd deß zue wahrem unnd stetten Brkundt, so hab ich obgenandter Conrad von dierberg — mein aigen Insigel gehenckt an disen brief unnd dazu mit fleiß erbetten die wohlgebornen herrn, herrn Sigmunden, Grauen von Hochenberg unnd herrn Johansen Graue zue Zollern, meine gnedige herrn — daß sie Ire aigene Insigel auch gehangen haben an disen brief. Geben am Zinstag nach des Hailigen Ereuptag am Herbst 1477.

V. d. Dokumenten=Buch bes Ebinger Spitals.

3. September 1477. v. D. Sigmund von Hohenberg gibt an das Kl. Reuthin zu einem Jahrstag für sich, seine verstorbene Gemahlin und seine Vorfahren 6½ Psb. Heller jährlicher Gült aus der Widumwiese zu Schietingen (D.A. Nagold).

Wir Sigmund Graue zu Hochemberg etc. Bekennen Offennlich für vnns mb alle vnnser Erben vnnd Tund kundt allermengklich mit disem brieue Als kr bann wylant zu Schiettingen sibenthalb pfund haller ierlicher gülte vser r widum wyß die buln (sic!) gut haist dar an der wyßham jerlich git dritt= Mb pfund Hainrich wyßham ain pfund der vögtlin ain pfund der Stier m metingen ain pfund vnd claus rott ain pfund haller, gehept. Bund die vefil vergangner zitt Etlichen vnnsern gewandten closterfrowen zu Rüti by iltberg In liptings wyse zeniessen gegeben haben vnnd dann die selben vnser wanndten viser disem zitt geschaiden sind gott der Herr Inen Barmherpikeit ittaile Das wir Sölich vorgemelt Sibenthalb pfund haller ierlicher gülte ben xbigen vnnsern lieben Besonnbern frowen priorin vnd Couent gemainlich bes osters zu rüti by wiltperg gelegen luterlich vmb got vnnser vnnser Husfrowen r got Barmhertig Sig vnnd vnnsern vorbern vnnd nachkomenden, Selen Hail Uen gegeben vnd ergeben haben darumb dann die bedauchten frowen des benten Closters vnnd Ir nachkomen Jerlich allwegen vnnser aller iarzitt begen illen Als bann das nach Ir ordnung loblich angesehen ist Bund bemnach So ben wir Inen Söllich Jerlich gült namlich vij. pfund Heller an den vor= Limpten ennden hie mit rechter wissen vnnd krafft dis briefs. Wir vnnser Erben b nacktomen Söllen vnnb wöllen ouch bar an kain wider vorbrung noch ansprach x haben vnd die gemelt frowen zu rüti noch Ir nachkomen dar an nit sumen ch Jrren In kain wege zu glijcher wyse Als ob wir Inen Söllich gotgaub vor pfilichem oder kaiserlichem gerichte getan und ergeben hetten alles getruwenlich b vngeuarlich vnd des zu vrkund Geben wir Inen diesen brieff Mitt vnnsern b ber fromen vnd vesten vnnser lieben besonnder diener Wilhelms von Baldegk nd melchors von tierberg Insigelen anhangent Besigelt doch den pethenana vnnsern dienern vnnd irn Erben vn schaben Geben An Sant michels aubent 3 Jars do man Nach Cristi vnnsers Herrn gepurt zalt vierzechenhundert sibenkit mb siben Jaure.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit 3 gut erhaltenen Siegeln von eicher Größe, auf bunkelgrünem Wachse mit grauer Unterlage.

14. März 1479. Rotenburg. Mechthild, geb. Pfalzgräfin bei Rhein und Erzherzogin zu Destreich, schlichtet durch ihren Landvogt die Streitigkeiten zwischen dem Chorherrnstift in Ehingen und dem Dorfe Weiler unter Rotenburg, welches nach Ehingen eingepfarrt war.

Wir Mechthilt geborün Pfaltgrefin ben Rine Vonn Gottes gnabn Erpherpogin zu Osterrich etc. Witwe Bekennen nachdem sus Frrung wid Spenn enthalten haben zwischen den Ersamen gelerten vnnsern lieben Anbecttigen vnd getrewen Bropst vnd Cappitel zu Chingen an aynem vnd vnnsern vnder: tanen bes borffs wylr vnder Rottemburg bem Sloß gelegen anbersteils gerechtikeit der Cappellen die In dem gemelten dorff In der Ere des lieben Heiligen Sannbt wolffgangs gebuwen Ist das wir mit Ir baider wissen vnd willen burch vnnser Lanntuogt Hofmeister vnd Rate Sie gutlich veraynt und betragen haben Inmassen als hernach vollget Von Erst das die bemelten Innwonner des borffs wylr an den Sonntagen vnnd andern hohzitlichen vesten den Stifft p Chingen als Jr Rechte pfarrkirch suchen alda meß und predig horen ouch alk Sacrament bauon empfahen mitsampt allem dem das Inen als gehörigen In die gemelte pfarr von der heiligen Cristenlichen kirchen gebotten wirt Bnd wann die gemelten Innwonner des dorffs wylr Sust vnd zu andern zitten annen priester bestellen wolten der Inen zu zitten mest lese das sollen sie thun mit wissen vnd willen annes bropst zu Ehingen vnd der Corherren daselbst Auch sollen alle opffer die vff die altar der gemelten Capellen zu der mest geopfert werden den genanten Bropst vnd Chorherren zu Ehingen vollgen vnd gegeben werden vnd sust nyeman ten dhann gerechtikeit daran haben, füro so sollen die genanten Innwonner des doris wylr ainen Erbern man zu einem messner der genanten Capellen zu wellen bon vnd den mit pflichten vnd anden verbinden vnd darzu halten alles das dem beiligen zugehörtt truwlich Zusameln vnd zuersenhen der selbig messner ouch den gemelten bropst vnd Corhern zu Ehingen globen vnd swern sol das opffer daielbū ouch getruwlichen Inzusameln vnd Inen damit vnd suß niemann zuwarten defglichen so sollen die Innwoner des dickgemelten dorfs ainen priester vf den gemelten Corherrn zu Ehingen vnd zwen Lapen vffer Inen zu heiligen pflegern w welen haben die ouch gewonlich pflicht vnd ande thuen dem genanten beiligen alles das Im zustet und gehörig Ist und an den orten gefelt truwlich Inzusameln vnd zuuerschen Also das ain trog mit zwayen guten schlossen gemacht und zuze richt werd den der gemelt Corherr zu Ehingen der zu den selbigen zitten zu ainen heiligen pfleger erwelt wer zu sinem huß vnd die andern zwen lagen geder einer schlüssel bartu haben Also das dhanner an den andern darüben komen mig end alles das dem gemelten heiligen zugehört oder genelt durch den genanten Corbert aigentlich vffgeschriben vnd durch sie all dry In den gemelten trog beschlosen werd

arumb ouch die gemelten heiligen pfleger ains peden Jars vor einem probst Ehingen vnd ainem Marschallken zu Rotemburg oder wen die rischafft daselbst darzu ordnet ain vsfrecht Erber Rechnung thuen vnd das so rhanden wer mit wissen vnd willen der gemelten herrschafft vnd des Stissts zu hingen zu vsfgang vnd duwes des Gothiensts oder ander Notdursstigen dingen r gemelten Cappellen Nach dem allerfuglichsten vnd besten angelegt vnd geordnet erd Zu Vrkund diser ding spen diser tedingsbrieue zwen gemacht glich lutend id den gemelten bropst vnd Corhern zu Chingen einer vnd der ander den Innsonner des obgenanten dorfs wylr gegeben zu Rotemburg mit vnnserm anhanzuden Insigel vsf dornstag nach dem Sonntag als man In der heiligen kirchen iget Dculj Nach Cristj vnnsers lieden herrn gepurt vierzehenhundert Sidentsig id In dem Nunden Jare.

B. b. Orig. im Privatbesit eines Bürgers zu Rotenburg. — Mit dem zerbrochenen jegel ber Pjalzgräfin.

881.

## 1484. Bruburg.

Item Brnburg das schloss vnd rordorff, weitingen due zway dörffer joren zivm hüß Ostereich vnd sind vom Hüß Ostereich kümmen an ainn von ansperg.

Item ainer von mansperg hat ain Hausfrawen genommen mit namen aine n liechtenstain vnd hat sy auf die Dörffer verwidmat vmb xv hündert gülse der selb von mansperg ist von tod abgangen vnd ist die fraw in dem widmon liben sizen.

Item vnb hat die fraw ainn anderen man genommen mit namen Otten on walded nach der frawen abgang ist das güet gefallen an schwart friten on sachsenhaym in erbs weiß.

Item mein Herr von Wirttenberg hat auch die gerechtikait an sich pracht m schwarz frizen von sachsenhann, die schwarz friz ererbt hat von der liechtenainerin seiner bassen, die auf die gyetter von dem von mansperg verwidmät ist, urmit mein Herr von wirtenberg die gyetter nit von Im lat komen Im sey den ukrichtung geschehen.

Papier-Panbschrift vom 15. Jahrh.

8. November 1485. Notenburg. Hans Jakob von Bodmann, Hauptmann ber Herrschaft Hohenberg, belehnt Verthold Egolf mit einem ber brei herrschaftlichen Maierhöfe zu Notenburg und seht bie Liese rungen, beziehungsweise Leistungen bes Maiers fest.

34 hann Jakob von Bobmen Ritter Soptman ber Berricafit Dabamburg Befenn und thun tunt menglich mit bifem brief Das Sch pf Condrer hefeld bes burchluhtigen hobgepornen furften und Berren Berrn Giamunds Ert Berbogen ju Dfterrich etc. mins gnebigften Berren gu ainem Steten Gebleben verlichen Son ben ainen magrhof gwifden ber groffen mulln und ber 36 gelegen feinen gnabn jugehorig Dit namen Berchtolt Egolffen bem matt mit aller fruhait und jugehorbe mit huß, Schuren hof hofraitin Eda maten wifen vichwaiden gutriben und garten wie ban bas mins anebigen Berren votor von ftud ge ftud Clarlich vhwyst ond innhalt boch also bas Berchtolt Egeli ber magt obgenant ober sein Erben ben Sof Sinfur mit aller gugehorb In ber Statt und vif bem felb In rechten reblichen mit onabgengigen bum und man trennt Halten omb Haben fol nach aller Rothurfft on allen Coffen wie fice mind anebigfien Bern Ba aber Er ober fein Erben ond nacklouwe foligen ut nachtomen und theten So hatt min anedigfter her ober fein anaben annetitt mait zwen barzegeben Darbu und begglich fol ber mayr ouch zwen bargeben Erber ver fonen bie sich vmb bum verstand die söllend barüber gefürt werden und ben unden laffen befennhen man es die amptlut not bedundt und den unbum ertennen off it gewiffne und wo bie vier nit ains wurden Sollent fie ainen obman nemen ber fol ain merk machen ond wa mit bem Meren onbuw ober icaben Ertent wit Solichen ichaben ober unbum fol ber magr ber baruff tompt vber turk ober lam ablegen in ainem monat Es wer an huß, schuren ober andern gutern So in ben Hof gehorn nichtit vigenomen Wo aber foliche von bem magr nit geschäch bes ban min gnädigster herr ober seiner gnaben amptlut bem mayr ab bem hof pe bieten haben on alle furwort und Sindernuß dawider Er nit fein sol zu tain wer ber magr fol och minem gnebigften Bern von feinem hof alle Bar jarlich Raiden und geben voran ben zehennben und barnach bas Halbtail aller winterfrucht wie das Drittail des Haberns So Er das Jar Erbunt off den Edern da fol min que bigster Herr Lut haben die das abzeln mid vif ben tarren ober magen bieten wann bas geschicht So sol ber manr folich abgezelt frucht von torn und haben In mins anebigsten Berrn Schuren antwurten und furn on fein anaben fcoben und wann folich forn und habern getrofdin wirdt Go fol bem mayr alles ber futer Rud und Haberstrow werben bas mag Er mit seinem vich bruchen und und baruk machen und ben andern must So Im och von seinem tail torns worden ift fol Er off die Eder bes hofs furn ond off tain ander gutt wa Er bas voor

r vnd den amptlüten warlich fürkem So mügen Sie den mayr darumd Straffen r sol och kain strow verkoffen Sonnder zu myst machen vnd vff die Ecker fürn ie obstatt. Item darzu sol Er geben minem gnedigsten Hern von den wisen in den Hof gehornd zwen karren mit Hew oder driv pfund Heller dafür wels min gnedigster Herr will.

Item Er sol och minem gnedigsten Herrn alle Jar dry frondienst thun am rsten ain wagen mit Ranfstangen füren wo der gehowen wirt. Doch sol In in gnedigster Herr ob Er vbernacht vß blibt verzeren, am andern vier malter oden zu Bondorf mit ainem karren Holn, am driten zwen Dungkarren in den Mgraben schicken wan die amptlüt Im das bietten sindt. Item der mayr sol ainem marschallen geben vier vesen garben vier Haber garben vorm zehennden a gemainem korn vff den Edern vnd ain Schochen Hews Item den bryen Stattechten ain Schochen Hews Item ber Herrschafft Schützen sol Er geben acht fiertel oden acht fiertel vesen acht fiertel Habern vnd ain Schochen Hews Item So M min gnedigster Herr dem Schützen ze lon der der Dryer mayr Hof hiet malter Rocken zway malter vesen, zway malter Habern vnd ain Schochen Ews Item der mayr gitt och der Herrschaft Schützen vorm zehennden von ge= zinem gutt vier vesen garben vnb vier Haber garben vff den Edern Jtem So t ber mayr dem meßner zu Sulchen zwo vesen garben zwo Haber garben und schochen Hews Item die bry Mayr gend och dem kirchhern zu Rotem= Eg für den Hew und Emd zehenden ain karr fol Hews an der amer und yeder darzü ain schochen Hews vff dem burtile sust kain zehennden daruon, ber mayr sol kain acker zu wisen noch wifen zu acker machen on erloben amptlüt Item der mayr Hatt macht von den obgeschriben Eckern Im selbs morgen zu setzen wa Im das fügt mit wycken bonen, Rieben oder Erbsen n bedarff Er der Herrschafft nichzit geben. Item Er hatt ouch den vorschnit seinen zwayen gesellen vor den von Rotemburg Item der mayr mag ouch masser Holz und felbe niessen wie es von alter Herkomen ist, und Er und vorfaren gebrucht hand Item vnd ob der mayr vber kurt oder lang von Ern Lüten oder sein selbs für verbrene So sol min gnedigster Herr Im wider vif die Hofstatt lassen fürn on des mayrs schaden Und fürdter sol wider buwen one min's gnedigsten Herrn schaden Item und wann der mayr = kurt ober lang den Hof verkoffen will So sol Er ainen andern mayr geben des Hofs genoß vub ain rechter buwman sy vud welcher bann also zv mayr den vieren oder fünffen Erkennt wirdt für ainen buwman oder den die amptfür ain buwman sust annemen. **Vf diß So hab Ich obgenannter Berchtolt** Iff ber mayr für mich min Erben vnb nachkomen gelobt mit Hantgebenden wen an aydes statt min gnedigsten Herrn seinen frumen ze werbend schaden Inden vnd allen obgeschriben punkten vnd artikeln truwlich nachzukomen on all wrb. Bud diß zu vrkund vnd gezugnust diß steten verlyhens so hab Ich obunnter Hauptman min angen Infigel gehennkt an bisen brief mir vnd minen

Behausung, welche Graf Sigmund von Hohenberg se "in sitzweise ingehabt" hatte. <sup>1</sup>

Wir Eberhardt Graue Zue Wirttemberg vnd Zue Mü etc. der Elter, Bekhennen vnnd thuen kundt offenbar, mit disen wir onhern Burgern Zue Chingen, Haingen Paur, Ebli hannßen Eblin, als pflegern bes Spitals daselbs, ansta men desselben Spithals, zu einem stäten, ewigen Kauff, recht vnd vierhundert reinischer guldin, der wir von Inen vergnügt sindt, ver khauffent gegeben habendt, wolbedauchtlich mit rechter wissent, die baselbs Zu Ebingen, an Hannsen Salhen und unden an der legen, so der wolgeborn vnßer lieber Oheim, Graff Si Hohemberg seelig, in sit weise, bey sinem leben von i habt vnb genossen hant, mit allen Rechten vnnb. Zugehörten zinßet, benn der Hofstatt Zinß also das das bemelt Spital, vnd seir seinen wegen, solch Behaußung, nun für baßhin, allwegent, innhaben, besetzen vnnd endtsetzen, vnd damit thun vnnd lassen sollen vnnd m andern des Spithals güettern, daran vngeiret vnnd vngehindert, von Erben vnnd meniglichem anders von vnßert wegen, Wir verzeihend vnnß, vnnd vnßer Erben, aller Gerechtigkeit Aigenschafft und Ansp unther zu der benanten Behaußung, mit ir Zugehördten gehabt hab füro barzue gewinnen vnd erlangen möchten, Es wer mit Recht ander weg, gentslich lauterlich vnnd Aller ding, ohne alles geuerd, warem Brkhundt, so haben wir vnßer aigen Innsigell offentlich geth disen Brief. der geben ist. zu Stuttaardten an Freitag nach sant

Juni 1488. v. D. Graf Eitelfriß von Zollern, Hauptmann der Herrschaft Hohenberg, verkauft um 1200 rh. Gulden an Thoman von Wehingen alle seine Gülten und Zinsen zu Remmingsheim und Wolfenhausen, welche er von seinem Vater Joß Niclausen, Grafen von Zollern, beziehungsweise von Graf Sigmund von Hohenberg, seinem "anherren", geerbt hatte.

Wir Entelfribrich Graue zu Zollr ber herrschafft Hohemberg Hobtnetc. Bekennen Offennlich und thun dunt mennglichem mit dem briefe das für vns vnd vnnser Erben ains Rechten Reblichen kouffs verkoufft vnd zu Fent geben habent Dem vesten vnnsern lieben getruwen Thoman von wehinund finen Erben vnnser Jerlich gulte So wir zu Remigshein vnd Wollf= Husen An sturen Zinsen vnb gülten die wir dann von dem Wolgepornnen Ferm lieben herren vatters Joh Niclausen Grafen zu zollern säliger geauß Er Erbt habent, herrüren von dem wolgepornnen herren Sygmunden muen zu Hohemberg vnnserm lieben anherren, die wir ouch Also Inngehabt genossen habent, Wie dann die von wort zu zu wort hernach geschriben stand relich An vesen veertig Malter zwainzig viertel vß dem zenhenden zu Remigß= L So diser zytte die korherren zu Chingen Innhaben Item Mer Sechkenhen Ler acht viertel vesen, Me an Rogken Sechs Malter acht viertel vß dem zenhenzu wollffenhusen Alles Rotemburger mest kouffmans gut So Jerlich ewiglich allweg vff Sannt Martis tag Achttag die nechsten vor ober näch zu L'Eent gefallen sollent Item Mer drußenhen pfund haller stur vnd vogt korn Jerlich vff Martini vß bisen nachgeschriben guttern gan ist Jiem Conrat yer diser zyt Schulthais git Jerlich stür acht schilling vß ainer halben hüb ant hannsen von Nellißheim hub Me git er acht schilling haller vß siner en hub genant bes purs hub ist ain halbteil Mer git er vier schilling haller Des gedlins hub ist ain viertail Me git er zwen schilling hallern vß ber Dhannsen hub ist ain achtentail Item So gitt Connrat ketlin acht schilhaller stur vß götzen Ötingers hub ist ain halbteil. Re git er acht Ling haller, vß bes wechlins hub ist ain halbteil Mer git er vier schilling er vß bes Burdart hub ist ain siernbel, Me git der ketzlin vier schilling Der Rinnerlin hub ist ain sierndel Me git er zwen schilling vß des kellers Ein ist ain achtentail Item Agnes hyppin zu Remigßhain git acht schilvß der Anna hub ist ain halbteil Me git Sy vier schilling vß des krewe nub ift ain siernbel, Me git Sy vier schilling vß bes geglins hub ist ain Thel, Item Cherlins hanns git vier schilling vß bes hegels hub ift ain Keil. Item Margret hyppin git acht schilling vß bes schellen und wal-- hab ist ain halbteil Me git Sy acht schilling stur vß Magen hub ist ain

nk liner dalement and Ameren ann marrier decukers dun Ame mayer And hanns keller Item her lubwig ytinger git air vß des petters hüblin ist ain sechzenhentail. Item hanns yti schilling vß peters hublin ist ain sechtenhentail Item Bech het schilling vß bes prenners hub, ist ain achtentail Item bes Absho husen zu wollffenhusen gelegen git zwölff schilling hubstur vnd vesen Rotemburger mess Jtem bes follen hannsen kind gek vier schilling hubstur vy kachilis leben Me gebent Sy zwöllff s scherlis lehen Mer vß dem lehen fünff Malter vnd zway viertel burger mest Mer geben Sy bryssig viertel vesen vß bes scher hainrich brun git ain pfund vier schilling hubstur und fünff Malt vesen Rotemburger mest vß des Rüntlisgut Item der ha schilling hubstur Nun viertel vesen vnd fünff viertel Rogken Noten vß bes schetterlis lehen Item Jorig scheffer git acht schilling viertel vesen und fünff viertel Rogken vß schetterlis lehen husch vnd Auberlin von Nellingen gebent vier schilling hubst husch sechs viertel vesen Me git der auberlin dru viertel vese schuchmachers leben Item Auberlin seer ond hanns buge tenhen Viertel vesen vß den Ackern genant das hüblin Item hanr Nellingen git acht schilling hubstur vß bem hüblint ist ain halbteil Engen Rich git acht schilling hubstur Me Nun viertel vesen Bnd Rogken vß gramans gut mit huß mit hoff vnd siner zugehörd genant Thoman von wehingen, ober sin Erben solich gemelt Roakenaelt wie vor stett sollen vnd mögen fürbin nuken niessen be

noch Recht baran noch barzu nymmer mer haben noch gewynnen Duch In sin Erben barane nit hindern sollen noch wöllen weber mit gericht gaistlichem weltlichem noch on Recht noch sust mit bhainerlay sachen So pepo sind ober E Erbacht mechten werden In bhain wege Bnd ist diser kouff vmb die hie Foriben gulte beschehen vmb zwöllschundert gutter Rinischer guldin gemainer werung die wir Egemelter Grauff Eytelfridrich Bon dem gemelten rnan von wehingen Also par Enpfangen Duch die an vnser, vnd vnnser nute vnd fromen bewendt, der vns darvmb In ains ståten vnd Owigen i wise wol benügt Bnd barvmb sollen vnd wollen wir ober vuser Erben bem znanten Thoman von wehingen vnd sinen Erben, solich vorgeschriben stur vnd Rogkengulte mit aller Jr gerechtigkeit vff richten versten weren vertigen wersprechen gegen aller Mennglich An allen Enden vnd Stetten vor allen Richtern vnd Gerichten gaistlichen vnd weltlichen Wann ober wie dick Sy Rottursstig waren ober wurden mach lands Rechts vnd gewonheit, barane Sp bast habent sind gentlich ane allen Iren Costen vnd schaden Bnd damit der tte Thoman von wehingen vnd sin Erben an disem kouffe bester bascha-T Spen So haben wir obgenanter Grauff Cytelfridrich Inen zu Rechurgen vnd vertigern geben vnnser lieb Getruwen Schultheisen Burgermaister Gerichte zu Hechingen mit solchem gedinge Wann wir obbestimpter Ber-, ober vnser Erben, dem gemelten Thoman von wehingen, oder sinen z die gemelten stür korn und Rogkengülte nit also vffrichten, werotin ober rachin wie vorgeschriben ist So hat der offtgemelt Thoman von wehingen fin Erben vollen gwalt macht vnd gut Recht zwen vser den bestimpten burwelche Sy wollen, mit botten briefen zu huß zu hoff oder Muntlich vnder t, baromb zu manen, die selben gemanten burgen sollent bann onvertogenlich Ichttagen ben nechsten nach solicher manung gen Rotemburg In die Statt Regker In ains offen gast geben wirthuse In der manung bestimpt, ain mit fin selbs lybe vnd ainem pferde Bnd sollent ouch vff ain ander nit ehen vnd dhain ander laystung ze wort haben Bnd ob der laystenden burgen 3. In der laystung abgienge, ober ain pferd verlaist ober vergandt würde als jollent die gemelten burgen ainen andern vß Frem gerichte mit ainem pferbe es verlaisten pferds statte wider In die laistung schicken Bud also laisten vud t gewonlich onbedingt gisellschaft halten zu vollen täglichen maln nach laistens alles vff vns vnser Erben vnd nachkomen schaben Duch von vnd vß solicher mg nit komen noch ledig werden dann mit des gemelten Thomas von ingen und finer Erben gunst wissen und willen ober So lang biß Inen Irrung vnd ansprach, die Inen dann beschicht oder beschehen wäre. vßgericht gevertiget haben wie vor stet gant vnd gar one allen Iren Costen vnd scha-Wa aber die burgen die vnzucht taten Bnd nach der manung die laistung. gen vnd nit laisten wie vorstet, Als dann So hat der gen. Thoman von ingen vnb fin erben vollen gwalt macht vnb gut Recht, vns genanten verkouffer ouch die ongehorsamen burgen ond onnser erben an allen onnsern luten, gutten, zinsen, ligent und farends, nicht vßgenomen wie das namen hat und wa das gelegen ist allenthalben anzegriffent In Stetten margkten dörffern vif wasser ober vff land mit gericht gaistlichem ober weltlichem, sampt ober Insonnder zummer Solang vil vnd gnug biß Inen vmb solichin zuspruch vordrung vnd ansprach ain volkomen vfrichtung beschehen ist ane allen schaben. Vor dem allem sol vos obgenanten verkoffer, vnser Erben und nachkomen Duch uns hieuorgemelten burgen vnd vertiger, nit schirmen noch befriben dhain fryheit der fürsten der herren der Stått noch des lands, dhain verpuntnuß gnad glait verbott gericht noch Recht gaifilicht noch weltlichs noch gang nichtit öberal So zu schirm Erbacht ist ober worden möcht dan wir vns des alles verzigen vnd begeben haben, verzihen vnd entzihen vns ouch des alles In trafft dit brieffs Bud des alles zu warem vestem vrtunde So haben wir ver gemelter Graue Cytelfridrich für vns vuser Erben vnd nachkomen vnser aigen Insigele an disen briefe hengken laussen Bub zu noch merer sicherhait haben wir Schultheis Burgermaister vnd Richtere zu Hechingen Als burgen vnd vertigen biß kouffs für vns vnd vnnser nachkomen vnnser gmain Statt Infigele ouch a bisen briefe gehendt Der geben ist vff Sonntag nechst nach dem heilgen pfingsteg von der gepurt Cristi getalt Tusent vierhundert Achtig vnd acht Jare.

B. d. Drig. im Spital-Archiv zu Rotenburg. — Siegel in rothem Wachs auf gramt Unterlage; gevierter Schild, auf bem Helm bas Brackenhaupt.

885.

17. Juni 1492. v. D. Appolonia Gräfin von Hohenberg, Aebtissin zu Königsfeld, quittirt Eitelfriß, Grafen zu Zollern, ihren Better, sür 40 rh. Gulden Leibgeding.

Ich appolonia gräffin zü hochenberg aptissin zü küngßseld bekenn mitt disem brieff daz mir der Edel und wolgeborn her her ytalsriß gräsizü zollr min getruwer lieber vetter durch den Edlen und vesten thoman von wächingen sinen burgvogt zu zollr Erberlich und wol gewert und bestalt hant sierzig rinsch güldin die er mir vff sant Jergen tag nächst verschinen zü libding zinß vervallen und schuldig worden ist: der selben und aller da vor gevallner lib ding zinsen sag und lauß ich den vor genempten minen vettern all sin erben und nachtumen und wer her umb quitierinß bedarff gant quitt ledig und serv in crafft diß brieffß das zü urkund mitt mimem Engnen insigel offen lich versiglatt geben uff mentag vor der zechan tusend ritter tag anno etc. M. ccceLxxxxij Jar.

B. d. Drig. auf Papier im St. - Archiv zu Stuttgart, bis in die neueste Zeit im Statt-Archiv zu Rentlingen. — Mit aufgedrücktem Siegel.

ember 1496. v. D. Die Freiherren von Zimmern geloben die Oberndorf bei ihren alten Rechten und Freiheiten zu belassen.

wernher, Hanns wernher, Göttfrid wernher, vnd wilhelm r, von zimmern fryghern etc. all fier geprüder Bekennen offennlich id kunt aller mendlich mitt bisem brief für vns vnb vnser Erben Als orff die Statt mit wassned vnd ben fier dörffern walltmes= Beffenborff Alltobernborff vnd Bochingen von vnserm herre lig loblicher gedächtnust In Erbswyß an vns gefallen vnd kommen Ist vnd vnser Erben Die Egenanten Statt Oberndorff wöllend lausen belyben ro nitt Trengen In bhainweg In aller myß vnd Mauß Als sy brief hand serer gnedigen herrschafft Ofterrich vfgangen, vnt vff batum errn vatter Johanns wernhers säligen übergebnen brief benen von iff Sy also belyben ze lausend vnd nitt wyter ze trengend Es wäre dann hs geschähe mitt vnser, vnser Erbenn vnd der Statt Oberndorff wissen en alles vngeuerlich vnd wyset des selben vnsers herrn vatters Johanns säligen übergebnen briefs Datum vff Zinstag vor Sannt Martis des byschoffstag Anno domini Tusend sier hundert achzig vnd dry Jaure ze offemm waurem vrkund haben wir Inen disen brief mitt min obge vernhers von Zimmern angen anhangendem Insigel vnd darzü mitt bes olgepornen Göttfrids von Zimmern bes Eltern vnsers lieben herrn ils vnsers fürmünderers vnd pflegers Duch angem anhangendem Insigel r aller obgemellter geprüder wegen Besigellt Geben vff Mentag nechst nach virginis Als man zallt nauch gepürt Cristi vnsers lieben herrn Tusend rt nungig vnd Sechs Jaure.

. Drig. im Stadt-Archive zu Oberndorf.

887.

gust 1536. Eberbach. Otto Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in aiern ersucht den Markgrafen von Baden, er möchte die Einschner von Unter=Jettingen anweisen, daß sie dem Kl. Reuthin e Steuer bezahlen, welche dasselbe von den Herren von Hohenstg vor Zeiten gekauft hatte.

sern fruntlichen dinst zuwor hochgeborner furste lieber swager wir lassen be wissen das vns die ersamen andechtigen vnser lieben getruwen priorin ent des closters zu Rutij vnder Wilperg gelegen einen brieff als prhrieben habt gesendet hand darznne yr yne vnder andern worten schribent



viingen und Shoerviingen von eiluger ipenne wegen tressende in jr bender marde gelegen und die vorgenanten 1 ten ben obgeschrieben kloster fraumen soliche vorgerurt frame recht und unbillicher sache und vber bas bas fie fich und a' tomen in einem tauffbrieue hertiglichen verschrieben und au und ben beiligen gesworn haben soliche stuwer ierliche zure tauffbrieffs bes wir uch eine abschriefft bier inne verfloffen liebe wol vernemen wirbet wie foliche ftuer von ben berr vorzyten vertaufft ift vnd mes fich bie gebuwer von verschrieben haben in folicher maß haben auch die vorgenant bemselben keuffer auch einen kauffbrieff in ber besten forme allem uwer liebe wol versteen mag bas ben vorgenanten i ftiler von ben vorgenanten gebuwern unbillich vorgehalten un barond so bitten wir uwer liebe fruntliche mit ernste bas pr armenlute zu Enbervtingen barzu halten ond vermogen wol genanten kloster frauwen soliche ir verfessen stuwer surberlid und auch iren schaben ben sie bes anomen haben furderlich ! sie hinfure baran ungejrret bliben lassent und fie ber becm wisunge bes vorgemelten kauff brieffs als wir auch menn ba wo fie bes nit betent fo find bie vorgenanten fraume fleen ons guverfprechen ond geburt one auch fie guhanti hanthabt werben bas fie by frem tauffbrieue bliben ond ben willens gein nne uber jr geswornen eibe nit jugestatten und wol vns folicis nit in argem zunermerden funder uch bas foll und ben gebuwern folichs felbs nit zuglympffen, bas ftet willig als billich ist. Datum Eberbach ipsa die beati Lorencij, martyris. Anno etc. xxx sexto.

Nach einer alten Abschrift im Landes-Archiv zu Karleruhe.

888.

24. Juni 1543. o. D. Die Stadt Zürich verkauft als Schirmherr und Kastvogt des Kl. Stein am Rhein um 2206 fl. an Herzog Ulrich von Wirtenberg 5 Achtel von dem großen Zehnten zu Ragold, Emmingen, Mindersbach, Jelshausen und Unter-Schwandorf, den Zins aus der Zehntscheuer und Widemwiese zu N., die Hälfte am Heuzehnten, das Patronat der Kirche und dreier Kaplaneien zu R., samt der zu Rotselden und Neren.

Wir Burgermeister vnb Rath ber Stadt Zürich, Alls Schirmherren vnd Castvogt des Closters Steyn, Bekhennen und Thund khund Offenbar mit bisem brief für vnns, vnd alle vnnsere Nachkomen, die wir mit sampt vans, vad alls vas selbs, hierzu vestenklich verpflichten vad verbinden Das wir mit dheinen geferden hinderkomen, Sonnder vß rechtmessigen wolgegründten vrsachen, vuser vnd des bemelten Closters Notturfft nach, vnnseren Schaden zu verhüten, gåt fryges Willens, wüssentlich, und mit güter vernünsftiger vorgender beratschlagung, Dem Durchlüchtigen hochgebornen Fürsten vnd Herren, herren ölrichen hertogen Zu Würtenperg, vnb zu Tedh, Grauen zu Mümppel= gart etc. vnnserem gnebigen herren, Eynes Rechten, redlichen, Waren, Steten, vesten vnd Cewigen koufs, wie sollicher Inn ber aller besten Form, wiß, vnd maß, noch Ordnung und Satzung, beiber Geistlicher und Weltlicher, Rechten Rich= ter, vnd gerichten, ober sonnst vß guter gewonheit wider Mengklichs widertheilen vnd absprechen Inn höchsten Chrafft vnd macht hat haben sol vnd mag, Zu touffen gegeben haben, Bnd gebent also sinen fürstlichen gnaben, vnb dero erben vund nachkomen Jetzundt hiemit Zu kouffen wüssentlich Inn Crafft dis briefs, vnnseren, vnb vnsers Closters zu Stenn Zügehörige gater, Duch Recenben vnb pfrunben, Namlich vnferen Bechenden bes wir an acht theilen die fünffteil haben, vnd obgedachter vnser gnediger Berr bie brutheil bes Großen Zechenben hat. Bu Ragold, vnb Inn nachbemelten borfferen und Fleden, Zu Emingen, Münderspach, Jelfhusen, vnb zu vnberschwandorff, an Rocken, bindel, vnb haberen, Wie das von altar har Jerlich die Flur ertragt, berglichen ben Zins vß der Zechend Schuren 3ñ Ragollt. Sampt dem Zins offer der widem zwisen daselbs, vnnd dann ben halbentheil am How Zechenben ouch da selbs, Darzu die Lenhenschaff= ten ber pfaar vnd brier Capplainen Zu Ragollt. Ramlich Sant Jor-58 Somib, Urtb .- Buch jur Gefc. b. Gr. b. Bollern-Sohenberg.

gen, fant Chatarina, ond ber Frames pfranben. Duch ber gerechtigfet ond Lenhenschafften, beiber pfarren 3å Steren, 1 ond Rattfelben, Samm aller und Reber beren Infhomen, Renten, Rinfen, Gulten, Rugungen und guteren, Duch aller ond Jeder Bugehörungen Rechten ond gerechtigleiten, und was bem allem und Jebem besonder anhangt, wie bas alles von alter her gebachten Clofter Stenn Zugehörig gewesen, ond Jepundt wir von bes gemelten w ferd Closters wegen, An Jedem orth, Ruwigklich Ingehabt und genoffen baben, Nutvberal banon vigeschloffen, noch hindan gesett. Welliches alles ons, von warn mergebachts unfers Clofters gant entlegen, vand vas, vud vuferen Armen litte bifher an bemfelben, vff In Züchung und hannbthabung ber Rutung Merdlicha und unträglicher treffenlicher Coften geloffen, Und ift bifer touff Rugangen om beschen, umb Zwentusend, Zwenhundert, und Ceche Gulbin, In funfgeha Baten, Ober fedzigt Crüter für ben Gulbin, gemeiner Lantwerung gereibt. Bell der Suma touffgelt, ber benant vunfer gnediger Fürst und berr, ons mit vfirid tung bifs briefs, Alfo bar Ru vnnserem volligen und guten benügen, gnebigilid vhrichten, und bezallen laffen hat. Ein Fürstlich gnad dero erben und nachtomen, Duch wir beschalben Jun allweg gant quit, Frng, Ledig und log sagende, Jun Crafft bit briefs, And also follen und mogen ber Hochaebacht vunfer quebier Kurst und Herr, Herpog blrich Ru würtenverg etc., Since fürftlichen gnaden Echa vnd Nachkommen, fölliches alles vnnd Jedes In masen ob stat, alls Ir drog Recht Ledig vnverfumbert vnversett, vnuerhafft Eigen gutere sanderst bann das von obgedachtem Rechenden, ber pfarer, und bigcann, sampt annberen gemeinen beschwerben follen erhalten werben, Bund das ouch bemelter Zechend gegen wy landt Annftett herpften feligen erben, umb Cechshundert und 3mentig guldin houptgut, und briffig und ein Guldin Jerliches Linfes, verhafft, Welliches alle Inn follichem touff angezeigt worden) Ewigklich und gerüwigklich Inbaben, 30 namen, Rugert, Rieffen, Befeten, Entfeten, verlochen, verlouffen, und Jan che annbere weg bamit hanblen, thun und laffen, alls mit annberem Irn Gigenlichen ererbten, ond erfoufften guteren. Wie ond was fo wellen. Rach Irem Sieblen gefallen ongelitt und ungehindert, von unns, unferen Rachfommen, vand fort aller mengklichs, von vunser und bes gemelten unsers Closters wegen. Inn allwege, Duch bar off finer Kurftlichen gnaben, bero erben und nachkomen, Golliches alles ond Rebes mit allen bem so ob stat. Band was bikbar bar Ru ond bar Smi gehördt hat. Eigentlich vand Fryg ledigklich vif und vbergaben, und fie und ale Are erben und nachtommen, beg Inn Luter ftill, Rumig, Ruglich gewere, Inhaben, gewalt und possession Angesett, und und, und vnnieren Rachsommen ber selben gang entpfrombbet vanb vas bavon, und bar vy entfett haben, Bund thund bel Jepund mit rechter volekomenheit wuffentlich Inn Chrafft bis briefs. Bas wir ouch für brief, Robel, Register, oder vribundt vber gemelte guter, Intomen, Redt, gerechtigleiten, Bu vnb Ingehorungen besagenb, Innhaben bie follen vab wellen mir, Hochgebachtem minferem gnebigen herren Jego alle, Bu finer Furflichen

gnaden hannden und gewalt stellen und überantwürten, Bnd ob harnach über kurt ober lang zit Mer, ober andere brieff gefunden, oder harfur gezogen, vber die vilgemelte Erkouffte guter alle, ober Jr eins ober mer wisend, die sollend dem gebachten kouffer, siner Fürstlichen gnaben Erben vnd nachkommen, Duch fürderlich Bu Iren handen geben werden, Oder wo das nit beschäche, doch die alle soner bie dem kouffer Zu nachthenl diß Irs kouffs dienten, vor Mengklichen Chrafftloß, tod vnd ab sin, vnd sinen Fürstlichen gnaden dero erben vnd nachkommen, an allen hiefor geschribnen Erkoufften vnb Zügestelten guteren, nach diesem houptbrieff, an sinen krefften Nimmer schaben geberen nach bringen, Weber Inn noch vsert= halb rechts, Inn kein wiß noch wege, Bnd wir benanten Burgermeister und Rath der Statt Zürich, verzichen vns ouch dar vff, für vns, vnnser erben vnd Rachtomen, vnd Mengklich, für die Zu verZichen not ist, aller vnnser Recht Eigentschafft, Besitzung, Rutzung, gerechtigkeit, possession vorderung vnd ansprach So wir, ober hievor bemelt Closter Steyn, oder bero verwalter daran, oder dar Zu Je gehept, ober künfftiglich Zehaben vermeynen vnd vberkomen möchten Bund gemeinlich aller annberer vß Züg, Schirm vnd behelff, die wir ober vnnsere Nachkommen, wider Innhalt dis briefs Je mer für wenden, ober erdencken möchten, Mit sampt bem Rechten, gemeiner verzichung widersprechend, vnnd thun das mit rechter wussend, vnd vorbetrachtung, alles wüßentlich, mit vnb Inn Crafft dis briefs, Dann wir endtlich wollen und Meynen, das diser kouff und verkouff unwiderrüfflich Crafft vab macht haben sol, Vor allen rechten, geistlichen vnd weltlichen, Ober wie ber sonnst am allerbeständigisten sin soll vnd mag, Bnnd ob ouch söllicher verkouff, vnd kouff an wesentlichen Stucken, Einichen Mangel, ober gebresten hette, nach Bierlicheit und Ordnung der Recht har Zü notturfftig, und Zügehörig, die selben Mängel vnd gebresten wellend wir durch dise gemeine Clausel hiemit gant volkomenlich erstattet vnnd erfollet haben, alls ob das alles hier Inn gehandlet, gebrucht, vnd mit luteren worten, von Stuck zu Stuck bestimpt were, Bnd hier vf so gereben und versprechen wir obgedachte Bürgermeister und Rath der Statt Rarich, für vnns, und alle vnnsere Nachkomen, by vffrechten guten waren worten, disenn kouff und verkouff, war, Stet, vest und unverbrochenlich Zehalten, barwider niemer Zu sin, Zu handlen, Noch Zethun, gehandelt werden, Schaffen, vergonen, oder gestatten, Inn keinerlen weg, Unnd Insonnderheit dem Hochgedachten, vunserem gnebigen Fürsten vnd Herren, siner fürstlichen gnaden Erben vnd nachkommen, Söllichs kouffs und verkouffs, Wo diser Zechend, Ober Leechenschafften, witer bann wie obstat, versetzt, ober beschwert weren, Gutt werschafft Ze thund, vnd Innen den Zu verfertigen, So offt das die Notturfft erhölscht, Nach Lannds vub vertigung Recht harkommen vnd gewonheit One Jrer Fürstlichen gnaden deren erben vnd nachkommen verlürst Costen vnnd schaden, Alles getrüwlich, vffrecht vnd on alles geuerde. Annd deß alles Zu warem vrkhund, So haben wir der Statt Fürich gemein Insigel, Zügezügnuß aller vnd Jeder obgeschribener ding vnd schen, Für vns vnd vnnsere Nachkommen offentlich gehändt an disen brief, Der 58\*

geben ist. vff Sannt Johanns des Töuffers tage, Alls man Zalt Rach der geben christi vnnsers Lieben Herren Tusend Fünfshundert drü vnnd vierzig Jar.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem Siegel der Stadt Zürich 1 Heißt wirklich so.

## 889.

Ohne Jahr. "Aufzaichnung hohenbergischer Lehen."

Diz sint minü lehen, die ich von Isem= burg han.

Herr Otte von Sant Dans (sic!).

Herr Albrecht von Owe.

Herr C. der Lamp von Witingen.

Herr volz sin brüder hant den zehenden ze Hebendorf.

Herr wernher von Mieringen.

Johans von Höborf.

Johans von vrach.

Albrecht von Nuwenecke hat die vogstaie ze Mülne vnd div güt div dazü hörent.

Die kröwel hant Aldorf.

Die Diesser hant Diessen die burg vnd swaz Lüte ze Sant Martin hörent.

Hug von Bellenstain.

Peter von Tettingen.

Conrat von Berne hat den zehenden ze Betran.

Haimburg, die die zolre inne hant, ist von mir Lehen.

Vlrich von wildenfels hat von mir zwene Höfe vnd den zehenden ze waelelingen.

Der alte von waelelingen hat Lüte von mir.

Der zehende ze vischinan ist von mir lehen.

Vlrich der Buwenberger... Sines Brüder Sune hant den zehenden ze Püttelbrunnen. Hospach ist von mir lehen.

Showenloch ist von mir Lehen.

Der Gremlich von Pfullenborf.

Hainrich Lutembach.

Dietrich der Burgermaister.

Bogt vilice.

Albert Dandolf.

Sifrit Dandolf.

Otte von Bondorf.

hug Laimmeli.

Marquart Böckeli vnd sin Brüder.

Wernher von Althain.

Walter bes Maigers saeligen Sun

Walter in dem Hofe.

Friberich ber Güte.

Der Schultheiß von Dornhain tin Brüder.

Vlrich von Immenowe.

Der Maiger von Dmmenowe.

Fulhaber von Haigerloch.

Die Ganusser von Haigerloch.

Daz Owenloch ist von mir lehen.

Der Dürre von Haigerloch.

Der von Stetten.

Johans von Husen und sin Sune.

Hainrich der Maiger.

Berthold ber Pfuser.

Die von Hoedorf.

Bernhart Hagge den zehenden ze Bestain.

Der Rütteler von Horwe.

Berthold der Maiger.

Isemburg tohterman hat ben n ze Rordorf. von Eberhartwiler. on Isemburg ze altehem ben ber kofman buwet... kilchon sazze in höret... ist von mir.

hersberg. bi altvn steige it fölz von glat von mir... oberdorf ist lehen von mir. ns vnd Albreht von nünegg ie Drü tayl best zehenden ze vingen ze lehen von mir.

t die Schultheißen von Dornn von vns zu lehen dü Drü z zehenden ze Bösingen. ich von Trohteluingen hat ir ain Hoff ze lehen ist gelegen lingen dem Dorff den zü di-

en da Buwet Brotschoch.

ßer Abstand auf bem Pergament.)

t div lehen die ich von n vatter saelig geerbet

nhart vnd Her Peter von Rüti er hant von mir die hindern churg vnd den kirchensaze vnd gåt.

1 Stödeli.

Hagge ze Taegwingen ber a die burg inne stat als der at vnd daz geriht als der Bach von mir Lehen.

Justingen<sup>2</sup> hant Bösingen. vnd Arnolt von zelle hant ir güt ligent ze zelle.

recht von Dwe hat den Hof, ingen.

güt zem Oberne Illikouen n mir lehen. Wernher von Hundersingen. Herr Bertholt von Pflumern. Der von Liebenstain. Herr Walter Süne von Pflumern. Herrn Albrecht Süne von Grüningen. Herr Gerolt Süne von Stainhüli.

Swaz zehenden ze Grüningen sint, sint von mir lehen. Der Zehende ze Pflumern ist halbe von wirtems berg vnd halbe von mir lehen, daz selbe min halbtail hat Hartman von Enselingen.

Drissig Juchart ligent ze Pflumarn vnd zehenden gen Grüningen die hat B. der Stürzel.

ain wise lit vnder buwemberg der sint drie Manne made höret gen Pflumarn.

Her Alber von Suntheim ein ritter. Hainrich Johans und Albrecht von Suntheim gebrüber.

Albrecht von vrowenberg hat von mir antrispach vnd strümphelbach vnd die zehenden, die da sint.

So hat Hainrich von homessingen den zehenden ze homessingen von mir, Der ze böffingen (sic!) gesessen ist.

So hat Dieterich von berne von mir bi brüel die gebraiten an Dutenbühel vnd zewo ivchart ligent och am Dutenbühel, vnd allü dü hölzer dü er ze brül hat dü an die maiger von gelstorf stossent vnd an ölriches des wirtes Holz, vnd des langen brüel.

Hagenbach von zimmern hat zewo ivhart akers ligent hinder hagenbaches holze.

Her cunrat von gundelfingen ber houerihter hat lehen von mir.

Hug der flieher des waltmannes dohters man hat lehen von mir ze zelle.

Turne von Haut von mir lehen. Tie rogtai ze Hospach ist von mir Lieuw von die vischenze die müli vod

di Hölzer und du zügehörde. Friz der büringer und sin sun hant von mir berka<sup>3</sup> halbes vnd den oberne hof halben.

Cünrat der balginger hat des selben gütes getailt.

So hat burkart der schulthais das aid holz bi Hochspach von mir.

Außen auf dem langen Pergamentstreisen steht: It. Claus von frowenderg hat vmb wich ze leben empfangen daz drittail bez zehenden ze Endelspach vnd ze Strümpselbach von von dem ainen drittail daz vierdentail, das Hainzen Truhsätzen vnd siner gemainer ift, an win und an dern vnd mit aller zugehörung. — St.-Archiv in Stuttgart.

Imf einem schmalen, langen Pergamentstreisen, Hanbschrift bes 14. Jahrhunderts. Wie den angesildrten, zu hord seschaften hohenbergischen Lehensleuten (Bogt Billice, Schüt und Albert Lankolf, Dug Laimeli, Marquart Böckeli, Walther bes Maigers sel. Sohn, Friedrich ber Gute), verglichen mit den unter der Stadt Hord ausgezählten angesehenen Bürgergeschlechten erziet, wurde die "Auszichung" sehr wahrscheinlich in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts gewacht, sedenfalls vor t373, wie aus Urfunde zum 8. Dez. d. J., die Neckerburg betressen, exdellt.

\* Instingen (D.A. Münsingen) und 3 Bergach (O.A. Chingen) haben auf unserer kente keinen Plag zestunden.

## 890.

Grenzbeidreibung des hohenbergischen Forsts "vff der scher".

"Zu wissend minß gnedigen Herren von Desterrich forst vff ber

Ire eken, von dem selden stain gen bussenders sin den stain der wie eken, von dem selden stain gen dussendorff in den stain und von demselden tam aber die tunow gen ymdingen vff die staig in die buchstuden gen Sistungen od Eunzenderg vod von Esstlingen gen lupssen in daz torr wond von tupssen gen schaltendrukg word von schaltendrukg zöschend der troffingen in die linden wod vss dies sind in der neterssürcht vod den neter ab biss in die schlichen von die schwarzach gen degwingen vod von degwingen gen düttendrucken vod von tutmaringen gen erzingen in den wendelstain vod erzungen gen engschlat in die alten zolr staig 6 vod vss der alten zolt staig in daz killertal vod daz killertal vss ohn sie socialitenden vod die socialitenden vod vss seringen in die staig vod aber die socialitenden vod die socialitad vod vos seringen in die staig vod aber die socialitenden vod die socialitad vod vos seringen in die staig vod aber die socialitad vod vos seris in den suntstad vod vss der aich über die tunow die alten strass von Kordorff in die aich vod vss der aich über die alten strass von

nen Rordorff in die aich und vs der aich über die alten strass wirde in die schmty (sic!) und vs der schmty gen tüningen (sic!)

in die zigelhütten ond vif ber zigelhütten wieder zu dem lachenben stain by empngen gelegen.

Handschrift auf Papier von tem Ente tes 14. ober Ansang tes 15. Jahrhunderts. St.-Archiv in Stuttgart.

1 3n Tom. VI. S. 89. 91. (Sammlung verschiebener Berträge und Archival-Delumente, St.-Archiv in St.) finden sich "Abschriftliche Beschreibungen ber Gränzen der Grafschaft Dobenberg v. d. Jahren 1480 und 1526", welche mit ber vorstehenden alteren Grenzbeschreibung des Hohenberger Forsts in ber Hauptsache übereinstimmen. Die Abweichungen sind an den betreffenden Orten in Roten angegeben.

Der "Scherragan", beffen Rame sich in ber Stadt Scheer an ber Donau (D.A. Sanlgan) noch erhalten hat, war ber suböstliche Theil ber greßen Bertholdsbaar. Als in bemselben ehebem gelegen werben außer Sch, solgende Ortschaften genannt: Storpingen (in ber Rabe von Stetten am talten Markt), Rusplingen, Filsingen (zwischen Sigmaringen und Igelwis), Hausen, Beuron, Fribingen und Mühlheim (alle im Donauthal), Trossingen, Schörzingen (beim Sohenberg), Reichenbach (im Beerthal), Meßetten, Ebingen, Ochörzingen und Frommern, welche Orte alle innerhalb ber Grenzen bes Forfts "vff ber scher" liegen und anf unserer Karte allermeist als Zollerische ober Hohenbergische verzeichnet sind. Insbesondere muß hier hervorgehoben werden, baß Gr. Albert II. von Hohenberg von Stetten, "super Schera" (ebiges St. am talten Markt) 1283 als seiner Stadt ("oppido nostro") spricht. S. im Urst. Buch zu 13. Mai 1283.

- Die Beschr. v. 1526 läßt bie Grenzlinie, mit Uebergebung ber Orte Biesenborf, Immenbingen und Eflingen, von Emmingen an bie Donau und von bieser über Möhringen, Ottenhofen (wo?) an ben Lupfen laufen.
  - 3 Rach "Schaltenbrutg" wird 1526 "eb Durchhaußen" gesett.
- Gart a. a. D. sagt in seiner Beschr. ber Grafschaft hohenberg 3. 253: "Zwischen Unterund Ober-Trossingen flund schon in urältesten Zeiten die sogenannte Juristictions-Linde, welche zwischen Fürstenberg und Destreich ben Blutbann scheibet, und ba biese in Abgang gerathen, so wurde ber aus ber Erbe hervorragende Stumpen zu ewigem Gedachtuiß mit Pallisaben umzäumt, biese aber nach Nothburft von Zeit zu Zeit ernenert."
- 5 Bon hier bis "ert ingen" (s. sogleich unten) hat bie Beschr. v. 1526: "gen. Rott. wehl in die altestatt, von der altenstatt gen Dietingen in das Käppelin, von Dietinger Käppelin in die Schwarzenbruth und von Schwarzenbruth gen Erzingen in den Thurn."
- 6 Statt "Bolrstaig" wird 1526 gesetzt: "Zellerstaig." Ganz in ber Rabe von bem Zollerberge, suboftlich bavon, bas Zellerhorn (auch bas "bornle" genannt).
  - 7 1526 "fcmitten."
- 8 1526 heißt es von hier an bis Schlift also: "gen Grundlpach (Gründelbuch) von bannen au "diebstaig," von bannen gen Tuttlingen in arm (sic!), von bannen wider zu bem lachenden stain, ober hangenden stain bep Emmingen gelegen." Die östr. Jurisbittions-Tabelle von 1804 sagt, die Landeshoheit seve dis an das britte Joch der Donaudruck bei Enttlingen ausser der Stadt strittig mit Wirtemberg, das in possess sey, die Forstherrlichkeit aber dis gedachte Grenze unstrittig östreichisch.

Die mehrerwähnte Grenzbeschreibung ber Grafschaft Hohenberg von 1526 ober vielmehr bes bazu gehörigen Forsts, wie die vorstehende ältere sich richtiger austruckt, wierspricht dem Bertrag, welcher im Jahr 1490 zwischen den Häusern Destreich und Wirtemberg, welch letzteres im Jahr 1403 die Herrschaft Schalksburg (Balingen mit den jetzt meist zu dem gleichnamigen Oberamte gehörigen Dörfern) von dem Gr. Walli von Zollern gekauft hatte, abgeschlossen wurde. Dieser Vertrag setzt als

westliche Grenze tes hohenberger Forstes bie Linie bon Tuttlingen, Spaidingen, Schörzingen und Schömberg fest; bie nörbliche follte von Sch. bie Saliden hinauf bis haufen unterm Thann, bon ba an ben "Lobenstein" (an bu teda, bann in bie "Schwiniger(?) fraig," von ba hinüber in "Biterflaig" endlichtel an bas "Boller hörnlein" laufen. hohenberger Dof. T. VI. S. 338. Eine withen Aenberung erlitten die alten Grenzen bes hohenberger Forstes burch ben 1544 mifca Rönig Ferdinand und ben Rotweilern abgeschlossenen Bertrag, nach welchem setzene Ortschaften und höfe im Beziet ber freien Bursch ber Reichsstadt liegen sollten:

Bobringen, Wilbed, Bohringen, Neutirch, Aixbeim, Neufra, Geleborf, Fedenhausen, Bepfenhan, ber Aichbof, bie Tafermühle, Deislisgen, Laufen, bie Altstadt, ber Brief und ber Jungbrunnen. Rudgaber, Ged in Reichsstadt Rotweil II. I. S. 185. — Ein Altenftud aus bem 16. Jahrh. (Et. Arie in St.) sagt, baf in bem Diftrift von Erzingen zur Felg ber hohenzelleniche er

von Beringen bis jur Donau ber Sigmaringifde Forft liegen.

#### 891.

Ordnungen und statuten, gebot und verbot ber fat Oberntorff.

Item welcher Zu Oberndorff burger werden well ber sol kain andumenten krieg haben und sol sin manrecht haben und schürmt ain burger nit wurder ain halsherrunn hat bann als wit wie die ketin gat.

Der sol Duch globenn und schwerenn aln ald zu got und den hailgen eines genädigen herren und stat gehorsam und wertig traw und hold ze sind Ira

luten gebot und verbot und ber flurm gloden gehorsam ze find.

Item so ain vffglöff wurd so das sensin in dem feld wer und er war bahaim so das sensin us zug und wurd er sich innen so sol er den näcked dem sensin zu ziehenn ist er anderst gerist mit gewer, Ist er aber nut gerist er den näcksten der stat zu ziehenn und daselbst beschaid niemmen.

Item es fol Duch fain burger niemandt fain flabrais thun On ber ober

fait miffen ond wilhen.

Und ab er etwas horte bas wider unsern genädigen herren oder die kat at und er wer vis dem land und wurd das innen so sol er warnung thun mat tan ers aber nit selbs thun so sol er ain botten gewinnen der das thu, den bie stat und sol Ouch xvij mas win ze burdrecht geben Zum besten dem dat haisen viij mas der stat viij mas und dem stat knecht ain mas und Ob man etwas an der kur sins in Zichens (sic!) ze kur geb, und so er in den kund der hin weg zug so sol er das selbig gelt so man im dar gelühen hat wider wogebenn.

Item ain ieber ber burger ist ber sol by sinem aib so man in ben rut de gemaind lute vis das auc maria oder nach der vesper so er wer dis halb an der waser fal an bassendorfser staig by dem vudersten selsenn oder die dad de tiessel bach oder die halb dem siechen huß oder die halb dem moem siechen.

er wider vm her kommen. Ist aber er óber die warzaichen so mag er wol : gon wil er.

Item wer aber sach das er horte vor vesper ober nach der mes in rat ober naind luten er sie wa er wöll vnd horte das so sol er wider vmherkommen dan ift zü vnziten.

Item so ainer lút not wer ober bebörffte ze tag ober ze tádig die git mann vff sin costen.

Item so ainer das burckrecht vff geb vnd hin weg ziehen wölt so mag das burck recht mit dryen heller vff geben vor dem schulthaissen vnd burgerzüstern mit der stür darin er Ist vnd so ainer das burck recht vff geben het vnd achttagen nit hin wegzug so sol er mit sinem hus gesind an ainem würt zeren d sol kain für noch roch in sinem hus haben.

Item er sol Duch darby gelobenn vnd schwerenn ob er mit niemandt zertras ner es wer mit schuldenn ober in anderen dingen so sol ers ain ieden lauss in belibenn by recht da ieder gesessen Ist vnd daselbst recht gebenn vnd niems negen allenn dennen die vnsern genädigen herren vnd der stat verwannt sind.

Item so ainer in den haimlichenn raten gesessen wer sol ers by im laussenn libenn by dem aid.

Item so ers si not wer, so sol mann in belaiten zwo mill von der stat On 1 costen.

## Die besatzung des rats vnd gerichts vnd ander empter.

Item die von Oberndorff mügend von inen ain rät besetzenn vnd vs nem rät ain gericht vnd vs ainem gericht ain burgermaister der sol insemmen vnd vs gedenn von der stat wegen was not Ist wie dis her gebrucht vnd vs ainem rat ain ander burgermeister der Ist schuldig so ainer vmm ain regerliche straf mit dem amptmann in den turn geraten würt so sol er mit dem it knecht gonn vnd den selbigen helssen Ist er aber dem selbigen versunt so soll mann dem stat knecht ain andern zu gedenn damit man senhe das ain burgerliche straff si.

Item der onderburgermaister Ist Duch schuldig das er dem schulthaissen helsse handlung so vnrecht off im tragen möchten, vor gericht helssen recht fercen.

Item er ist Duch schuldig das er dem stat knecht helff vff dem rat hus die echenn machen und sol dem win zu dem besten hollenn.

Item die von Oberndorff mügen Duch ain schriber bestellen vm ain sol ie dis her der bruch gewesen Ist mit dem Chor ze versenhen.

Item die von Oberndorff mügen Duch ain statknecht bestellen wie bisher bruch wesen Ist dar vmm git die stat die belonung.

Item die Obgenanten personen die schweren ain aid all haimlich rät ze verswigen vnd dem burgermaister vnder tänig vnd gehorsam ze sind vnd richten chag antwürt vnd nach verhörung der kuntschafft vnd Ob ainer das recht dit nit wisde so mag er der milteren vrtail volg thün.

#### Befehnng ber rechner unb anber bflagen.

Item bie von Oberndorff mügen Duch vier rechner sehenn Zwenn von dem rät, vud gemaindt Duch Zwenn die söllen all pflagen ver rechnen vud wider vum allenn pflagen in gebenn und ob Irrung und spenn kemmen die mügen die vier rechner Duch hin weg thon nach gestalt der handlung vegenommen der hailgen pflag und das vunngelt Ist vuseres genäbigen herren amptmann darby.

Item die von Obernborff mugen Duch min erlobere feten.

į.

Item flaifch erlober furbefenher brotbefenher huttenmaifter rutiner (sic!) flurer (sic!) vob ber fat flurer.

Item die hürtenmaister sollen all weg ainem burgermaister rechnung thin vmm ben hurten Ion.

Item bie hailgen pfleger bummaister mesner wächter thor schliebsener thor hüter Ob es sich begeb Ist unsers gnädigen herren ampt mann barby so mann die empter besehen Ist.

#### Bot bud berbot clain bud gros.

Item so ainer ungehorsam wer wie es sich begeb so Ift bas aft bot iij  $\beta$ .

Item bas ander bot v  $\beta$ , das drit bot x  $\beta$ , ond darnach ain lid, darnach lij. lid, darnach v, lid, ond darnach x, lid, so ainer solliche bot ober gieng wid nit gehorsam were so wurt man sollich bot von sedem niemen dis man in gehorsam machet.

#### Fraften grof bub clain wie bisher gebrucht 3ft.

Item welcher ain haisb liegen kompt vm xij  $\beta$ , oder so ainer ben andem mit trudnen straichen schlecht kompt Duch vm xij  $\beta$ .

Item welcher burger zuckt und den andern schlecht der kompt vm ij lib. Item so aber ain knecht het der glopt het kompt Ouch vm ij lib. Item hat at aber nit gelopt so kompt er vm iij lib.

Item so ain frember ber nit ain burger Ift ber tompt om ij lib.

Item welcher die blutet wund schlecht, der burger Ist der kompt und r lid. hllr. vnd sol in von stand an berechten und was da erkent wurt dar die sol der beliben der beclagt würt und Ob schon sin widertail nachher stürd so Ist der täter der herschafft nit witer schuldig dan wie ob stat, doch der stündschaft Ir rechten One schädlich.

Item war for vffging vund Ritt von den Selbogen Im huffe Geschrien nurd Ist die strauff v. lib. hur, oder nach Gestalt der sach.

Item welcher Iber offenn margstain (unleserlich) ober megit ober verundet. tampt vond II lib. bilr.

Ittem welcher Im huff vlohatt ober weschen hett ober wed dorte Ik Die If j Pfd. hur.

m so ainer ben ander finer eren schult und nit voer wunden wick

b wider rieffen miest wurt erkennt ij lib. iij lib. oder v lib. dar nach die ndlung oder der secher Ist.

Item so ain mann ain frowen ain hüren schuldt vnd das nit vff si brin= 1 mag der kompt vm ain lib.

Item so ain frow, ober iunkfrow die anderen ain hüren schult vnd das vff si bringen mag die kompt vm ain lib. heller. in disen obgeschribenen handzen Ist iedem das widerrecht vor behalten.

Item so ainer ober die rind mur vs fiel oder herin stig der Ist ver= Ien x lib. har.

Item welcher wider den andern Ist vnd nit globen welte, so sol man in on es mitel in den thurn legen vnd so er straich empsieng so sollen die an im nit frafelt haben doch das es geschech One ardwonn oder alten hass.

Item welcher wider den andern wer vnd gelopt hete vnd handelten witer t ainander es wer mit worten oder werden so Ist die straf wie ain gericht ers unt nach gestalt der handlung.

Item welcher ain ee bruch thut der offenbar wurt der kompt vm v. lib. hllr. Item welcher pfand versagt vmm ain schult ober anders der kompt vm lib. hllr.

Item so ainer súr ain gericht kem vnd ain schuld erclagte vnd mit recht hult würt erkennt das er in vierzehen Tag bezalt wert thüt ers nit vnd kompt clag so kompt der schuldner vm ain lib. heller vnd darnach bút mans im an lib. hllr.

Item ist es zer gelt das sol man bezalen in achttagen.

Item ist es gelühen gelt ober lib konn das sol man öber nacht bezalen. Item was aber lid kon si das wollen wir bedenden.

Item was onder  $xxx \beta$ . If solder ampt mann om richten und welcher so nit helt der kompt omm  $x \beta$ .

Item was vnber  $x \beta$ . Ift das sol ber stat knecht vsrichten vnd was von  $\epsilon$  erkent wurt vnd nit gehalten wurd ber kompt vmm  $v \beta$ , vnd mag man das  $\epsilon$  vnd für witer bieten.

Item alle bot verbot vid fräfflen clain vnd groß vsserthalb des malesit hört alles vnserm genädigen herren das halb tail vnd das ander tail gemainer it Oberndorff.

Item welcher burger, ober ander dem ander das wider recht vmm ain frenlichen handel ab behalt der wirt von sinem widertail ledig erkennt und welcher il verlart der sol die frähel für den andern verston.

Item so das erst gericht wurt vff hilarij in dem nuwen Jar berechtet man t witer dan was von den wurten geriegt wurt.

Item so man das gericht vff Johannis baptista vff schlecht so setzt mann le clagen antwürt vnd kuntschaft hin dan ieder man sins rechten One schaden genommen vnsers genädigen herren recht.

Item so man das erst gericht vis michahelis wider vinn helt so sol ber richter die erst vetal nit geben der stat knecht geb dann dem schulthais ond richten. Ir gerechtigkait das Ist iedem ain wissen vnd ain roter nestel.

Item so man bas letst gericht off wihenachten off schlecht bas sol Dus

gehalten werben wie Db flat.

Item welcher mann On geerppt vs wil gan wie dann der siat bred vod recht Ist der sol mit im niemen ain hembb ain hüt hosen vod wanes en iupen oder ain rock das ain welcher er das hat Awen schuch ain gürtel vod en meser baran ain gewer wie ers hat vod ain agst vod das ander sol er lanka beliben.

Item so ain frow On geerpt vs wil gen die sol mit Ir niemen in hemd ain huben ain schleher ain seurz ain inpen oder ain rock das ain, netze sie hat Zwen ermel Zwen schuch ain gürtel ain mantel die huf kerhen vod = kunckel mit werd angeleit vod ain laib brot vod sol bamit ab faren.

Item so Iren Zwen gerten an einander heten dar in dom stiede ond es hangete ain tail der est in den andern garten ond die selbig dim tugs frucht und kompt sür gericht so würt zu recht er kent das zu dem stammen w boms die zwen tail der frucht gehören und der trit tail der frucht dahin der krucht hanget oder selt.

Item fo zwen garten an einder heten bie man miefd vermachen fo In =

tail schuldig bem andern ze helffen.

Item so ain tod schlag vor unser siat gericht beclagt wurd so ist die at vertal nach der clag Ob im für gebotten si und die ander vertal nach der freu de stat knecht sol drü mal vis die vier strassen riessen der secher soll antwürt geds oder etwar von sinet wegen die drit frag so niemandt antwurt git Od in se solle gericht werden lut der clag Ist die vertal er hab vurecht gethon nach wierden frag Ist die vertal mann ersenenh sür die blüteten wunden und kie au tod schlag und soll si belitten und darnach witer geschehen was recht werd nach der sunssten frag das der täter unserm genädigen herren all sin hab und gut wer iehund hat um sollich handlung und tät ver sallen sin, und den fründen du sow si in betreten mügen doch mit recht, nach sollicher vertalen erganzen de gerend die cläger der vertal ain brieff der im mit recht er kennt würt.

Item so vuser guadiger her bas malefity berechten wil, bas fiat in die

alten rechten.

Item so ainer ain hus oder ander gut verkouffte vnd der kuste bischt nicht damit er die schuld vor giet dan das er erkoufft hat vnd er gut de selbig gut dem verkouffer vor den liten ze underpfand dar an sol er ver ein sin vnd es begit sich das der selbig schuldner ver durpt vnd er Ist rul idale man verdit vnd elagt vs söllich güt so würt billich der de zalt von erst des rat pfand es Ist Ob aber diser schuldner minem gnadigen herren vnd der su spällich gut so wer vnd si schliegen sollich gut wo

uch der stat recht vnd es belib Inen ee vnd dem verkouffer sin Zil verfallen er wil er dann siner schuld bezalt sin so sol er vnsern gnädigen herren die stat ub die hailgen bezalen vnd abrichten Frer schulden Ob aber söllich güt mer her agen möcht dann sin schuld wer so sol der nächst verbötner ab faren.

Item so ainer ain hus kouffte nach ber stat recht was er het es bezalt bis i bas letst Zil ober mer all die wil er etwas dar an schuldig Ist und er richte n verkouffer nit ab wie dann das zil ge macht Ist so felt es im On alles mitel ider vmm hain verbrint es aber ee und ers bezalt so ist der kouffer dem verzuffer nicht, vmm die schuld schuldig und hete er schon num ain zil oder mer wan geben.

Item so ainer dem andern etwas schuldig wer wie die schuld gemacht er ond si geben kain brieff darvmm wen dann der schuldner dem geber etwas it vor schulthais ond gericht in satte omm sollich schuld ond lat es in der treger duch schriben so hat es als vil Crafft als so si brieff ond sigel darvmm ten.

Item so zwen für gericht kommen und clag und antwurt gegen ain ander kähten und dem ainem tail wurd ain mindere vrtal so mag der selbig die mündere tal gen frydurg ziehen mit der Beschaidenhait das er sol vor gericht stomn id sagen dy sinem aid das im der Zug lieber si genommen dann v lid. heller winnen so sollen dan die für sprechen und rat geden den zug an geden migen si nes werden möchten si aber nit ains werden so ist ain gericht inen schuldig helssen geden und sol inen der zücht ain mal bestellen und ain botten gewinen der n zug hin weg trag und söll der selbig zug in achttagen vs unsern gericht komsen und sol söllicher Zug vor schulthais und gericht verschlossen hin weg geschickt erden und so der Zug wider kompt so sol der cost von daiden tailen dar gelait erden und sol dar nach den Zug vor gericht vs gethon werden welcher tail dann helt der nempt dann sin tail gelt wider vmm.

Item alle die vor gericht brieff begerend die sol ain burger maister Riglen barvmm gehört im ain schwarze Henn ober ain behimsch.

Item so man all hie den wachsmerckt helt, so hebt vnsers gnädigen Herren uptmann mit ainem burgermaister vnd dem Neher nach altem bruch alle wagen id gewigt vff das vff dem merckt Ist ob es gerecht sunden werd oder nit vnd ben selbigen tag ist der amptmann mit ainem rät ze nacht da git der amptsann von vnsers gnädigen Hern wegen xxvij heller vnd der burgermaister von rstat wegen Duch so vil das geschicht darvm Ob etlich gewigt vnrecht ersunden urd das selbig sol mit einander gerechtsertiget werden vnd die schulteren die ain ut hat lut des Järlichen rodels lat ain burgermaister Duch samlen.

Item so man die äscherig mit woch helt so Ift ain amptman by ainem t vnd wen man dar Zü lat so git der amptman vj  $\beta$ . das ist ain ainung dar gen schendt man im zway mal.

Item der Burgermaister git von ainer statt wegen zwo ainungen das Ist

xv β. vnd bezalt für den schriber zway mal vnd für den stat werckmaister Duch ain mal er sol Duch helssen tisch richten vnd in schenken.

Item so ainem ain aid vor gericht er kennt wurt vnd der wider tail nit her laussen wil so sol der, der den aid wil haben vor hin ee vnd er den aid thut xxvij hllr. legen die gehören den hailgen.

Item so die bürger Ir almat wasser verlühen so git der dasseldig wasser empfacht dem schulthaissen ain lid. heller darvmm sol er den visch band vss sin costen in (hier ein Loch) halten vnd so fremdt fischer den visch band bruchten der Ist dem schulthaissen schuldig des Jars ain halb mas sisch.

Item so man die mülinen besicht alle Jar ain mal oder so es not wer me so git iede müle ain käs vnd ain laib brot das besicht ain schulthais burger maister vnd der stat knecht vnd was da gefelt vnd käs vnd brot das gehört Jum halbtail dem schulthaissen vnd das ander tail ainem rät vnd was si verzeren das git der schulthaiss halb vnd das ander tail der burgermaister.

Item so man ain alten wolff her brächt er si fremdt oder haimsch so fer man vnsern scheller brucht dem git ain burgermaister von der stat wegen v ß. vnd schnit im ain or ab.

Item Ob man iung wolff brächte so git man xv. d. vnd schnit Duch ainem ain or ab.

Item mit dem gericht ain ordnung ze machen so der stat knecht ze gericht lüt so sol er von stund an vmm hergon, vnd den gerichtern sagen vnd so der schulthais vnd der burger maister da Ist vnd welcher richter glich nit da Ist der git zu pen iij d. Ist aber der schulthais vnd burgermaister Duch nit da so sollen si Duch iij d. geben.

Item welcher fürbút ober welchem für geboten würt so bald man zum gericht lüt so söllen si da sin und warten Irs für byetens dann welcher cläger da wer und der antwürter nit, so wurt dem cläger sin clag für gon so aber der cläger nit da wer und der antwürter da wer so mag er im laussen er saren ob er nit von der anclag si, dann er hab gewartet so wurt er das selben mals von der clag ledig erkennt.

Item es sol Duch ieder der rechten wil baid tail ieder vj d. in legen vnd welcher gewint der sol sin gelt wieder vnm niemen.

Item welcher ain gast gericht haben wil der sol v ß. in legen dem schulthaissen ain mas win, vnd dem stat knecht ain mas.

Item welcher ain Zug herbringt von den Orten wie dis her gebrucht in der sol xvij mas win in legen da von gehörendt dem schulthaissen viij mas gericht viij mas vnd dem stat knecht ain mas.

Der Schluß ist abgerissen.

Unf 6 Blätter Papier (ohne Wasserzeichen); Hanbschrift bes 14. Jahrhunderts. Aus tem Andien Archiv zu Oberndorf.

## 891.

gt Gerichtbuch, <sup>1</sup> Auch Rechtlich Ordnung vnd Satzung Des borffs KirchBerg <sup>2</sup> Anno doj M XV° vnd quarto.

## (I. Eingang.)

-Als man Zalt vonn der geburtt Christi vnsers lieben Heren fünffzehen hunt vnd vier Jaure, Habenn wir Görg von Chingen Ritter vnd Rübolff 1 Chingen 3 Sein Sune erfunden nauch Dem vnser dorff vnd flegk, kirch= rg ainen clainen Begriff Inn beß Selbigen Zwingen vnd Bennen lütel einsenn Ir wonnung haben, Deß halben So gericht gehaltenn wurdet, vnb zü sötzung deß Selben frembde Richter vß anderen gerichtenn erforderet und gesötzt rbenn vnd zu zeptenn Mangerlap recht vnd gewonhait gebrucht vnd gemacht rbenn, Die weill wir bann vill andren mordlich mangel auch erfinden die vnserre berthänen haben, Bnd künfftengklich noch meer vberkomen möchten, ann form b ordnung Rechtlichs Bruchs vnd Handlung, Inn appellationen, ouch Inn erb-Uenn, Inn pfandungen, vnd Inn vill ander Handlungen So dann ain zebe erkaitt Schuldig ist Iren onderthännen, In Söllichem allem, ond of vill andern blichenn vr Sachen, getruwlich für zu senhen zu vnderhaltung Des gemannen den vnd des Selben In-Sässen, Daz auch das Recht gehandthapt vnd daz vnrecht t ungestraufft Beleibe, Dem allem näch So haben wir mit trwnem vleiß wol= dauchtem Rätt vnser Selbs vnd anderer verständiger, Hier Inn gebrucht denn Bern dit nauch geschribenn Satzung vnd ordnung gemacht, die also getrülich b vngefärlich zu halten auch das alle Jaur Inn offem vogt gericht benn Inmern des Selben Fleckens vnd denn die Disem gericht Zwang underworffenn i verlesenn, vnd Biß vff vnßer widerruffenn vol Stregken, wir Behaltenn vns ch hier Jun Bevor, Sollich Satzung zu meeren oder gant ab zu thund, wie ß die nottürfft zu geber Zeitt vß Redlichem grund ervordern wurd, für vns Ber erben vnb nauchkomenn.

## (II.) Gepott bud verBott Järlich zu nerkunden.

- (1.) Item am erstenn verbiettenn wir alle Gottslösterung vnd erdaucht gewonlich Swieren mitt wortten vnd mit werdenn, So wider gott den almächem Sain liebe mutter Die Junckfröw maria Die liebenn Hailgenn, vnd wider gesatzt der Hailgen kirch geschenchenn,
- (2.) Item alle Trungkenhaitt fråssery, So muttwillengklich bebauchtlich, rch ann muttung vnd Raizung beschicht,
- (3.) Item wa leitt on Elich bey ain ander sässenn, Sich on Erlich elten ond offenlich Sündetten wölche auch Söllich lütt Inn Iren hüsen thielten Innen zu Söllicher Sünd wab Schand fürschub tättenn, Duch ander inütz personnen enthielten die denn Heren die gemannd oder Sunder rsonen und Inwonner wader Stienden mitt wortten oder werdenn wider recht

ann irn Eren liben ober Gutter zu Belaibigen, Die obgeschribenn alle Silen ben geSwornnen aiben vonn benn Innwonner zu Killperg fürderlich ber obertied oder ben amptlüten fürgebrächt werden und Sollich obertretter geber nich bis

handels gelegenhaitt geSträfft und gebieft werben.

(4.) Item Es fol auch ain neber ben geswornnez alb fürbringen ob in wissend war, bağ bem Heren ber kirchen, benn pfrunden und ber Gemsind bes stedens ettwaß abgieng ober Enzogen wurd, Es Sy ann Chafftinen, an landtgarbenn, ann Zehenden ann mef(en)(ner) und Schützen garben auch Education ann Linfen und gulten,

(5.) Item wollche Die walb und Hölter auch die Höw ward w geeder bem Herrenn ober gemaind hettenn abgehöwen Gewiest und m gehantt wie der Bruch ist Sollich Sollen auch ben geschwornnem als gerügt w

fürbrächt werben.

(6.) Item wollche auch Zamm (zahm) ober wild grien Bom, bie betied bom abgehouwenn, verbrendt ober Sunft verborbt hett, auch welcher bem anen

an Binen ober beschloffen Sogern Schaben ober wuftung tatt,

(7.) Jiem wölche margkstain ober margkstoten, vsserhalbenn dem sem sondergängern gefötzt verrugkt oder sunst vögeworffen hen, Sem So Bald ain veder gewar würd, Daz margkstain oder margken zwicke walmand oder Sinez fürchgenosenn, vß fallen Sol er vonn Stund an vnuerzegal Söllichs Dem amptman deß sledens fürbringen, wöllcher aber das alles wie der verachtette vnd nitt tätt, Sol dem Hern für Braucht gerügt vnd mitt der Etwigehandelt werdenn nauch gelegenhaitt der Sach,

(8.) Item wolcher Sich ungerechts gewichts mauß ober meß gebrit wollcher ouch Sich Dietherich Saugken Schlüssell ober anderer aben in gebruchti, bie all Sollend by dem ald gerügt und gegenn ainem poen plemate

nad gelegenhait Giner verhandlung gesträfft und gehandelt werben,

(9.) Item wolche vitretten waren umb sachenn die Inn weber led wie lebenn berürtte, Item wolche ungewonlich Bog verdorpplich Tinge lie visgenemen oder gebenn hetten, Die all Sollen angeben und nach gelande ains vebenn verhandlung von der oberkait gebieft und gestraufit werben,

(10.) Item wolche kinder hettenn die dem heren mitt der leibagen Schaft zu Stünden und zu Fren manbern Jauren komen waren, Die Wonden Glern dem Heren oder Sein amptlütten fürbrächt werden, leibhulben wie Sich gepurtt zu thund, wa aber daß durch die Eltern versumpt und Sid kinder enpfrembten Sich hindann tatten und verendertten So würdt der die Whalb Sträff und abtrag vonn Jen Eltern bekummen.

(11.) Item wolche ouch wistenn frowen mann ober kinder die dem der mitt der leib aigenschafft zu gehörtten und nitt leib huldung gehär der Sich Sunft verenderett hetten, ob auch ettlich personen mitt tond und on gest valt 10 vergangen warenn des alles sol ben geswornem aid fürbrächt neuen

- (12.) Item ain neber Inwonner Der dißem gericht Zwang vnderworffen des weib vnd, kind oder er nitt nauchvolgend leibs herenn hetten die Söllenn die weil Sie vnder dem Herenn dißs fleckens Sitzen ben Irn geschwornnen aiden kain andern leibs heren, Burgkrecht oder Schirm annemen alß lang Sie disem gericht Zwang vnderworffenn Seind,
- (13.) Item es Sol ben genanttem geschwornnem aib denn Heren dit fleckens, Sein verwantten noch Dehain der disem gericht Zwang vnderworssen oder dar In gehört mitt dehaim andern gericht noch recht fürnemen bekümmern noch vmbtriben dann Inn dem flecken, Im ware dann daz Recht allda von der Oberstättt abgeschlagen versagt und verzigen und hett Im allda nitt mügen gedyhenn,
- (14.) Item es sol behainer kain Cehallten 11 der mamber ist vffnemen vnd dingen, er Sol Inn zuwor zum Hern oder amptlütten deß sleckenns bringen der Sol dann dem Selbigen ain glüpt thunn, die weill vnd er Im slecken Sey der oberkaitt Irn potten vnd verpotten gehorsam vnd gewärttig Sein, vnd ob Sich Händel zwischen der oberkaitt oder andern dem gerichtzwang vnderworfsen vnd dar In gehörig vnd Im begåbenn die frassel vnd Sunst recht vertigung vs Inn triezen, die weil er da diente, das er als dann da recht geben vnd nemen, vnd Sich kains vsern gerichts gegen Inn vben oder gebruchenn wölle,
- (15.) Item wölcher ober wölche sy spend Inwoner oder vs lut vor dem bern oder ambtmann diss dorfs ain klag wider ainander vorbringt die vnGern Straff oder freuel vff Im tregt vnd der klag uit nachkumbt, der oder die Seldige personen sol gestraft werden in aller gestalt als die verklagt person gestraft bett sollen werden So der klag nachkomen vnd penfellig worden wer.

## (III.) Wie die fräffel Gebiest werden Sollen.

- (1.) Item wann ainer benn andern fraffenlich haist liegenn, der Sol & bem Heren biessenn mitt dryen pfund hellern,
- (2.) Haist aber ainer den andern liegenn, wie ain schelmb. dieb. vnhold <sup>12</sup> vnb auf ander dergleichen gefehrliche weeg, der sol zu buoß verfallen Sein zehen gulden,
- (3.) Item Clagte ainer der oberkaitt ab dem andern daß sol angenomen vnd gerechtuertigett werden, kompt er Siner clag nitt näch So sol erß dem Heren Biessenn mit dry pfund hällern würd dit aber gerechtuertigett wie ob Stätt vnd die clag fräffel vff Ir hätt wöllcher dann verlürstig württ Sol dem Herenn biessenn nach gestalt der Sach,
- (4.) Item zugthy ainer ain tegenn messer Spieß Stang ober anderlay wässen oder wör wie die genant Seindt ober denn andern oder griff frassenlich dar In ond zugkty nitt, Zugkty auch ainer ain Stain drämel oder Schit frassenlich, daz alles Sol gebiest werdenn dem Heren mitt dryen pfund hällern,
  - (5.) Item machti ainer benn andern bluttrinsig mitt wölcherlay wauffenn Somid, Urd.-Buch zur Gesch. d. Gr. v. Zollern-Hohenberg. 59

ober weer bas fraffenlich beschäch, die er Inn siner Hand hett, ber foll es ba Heren bieffen mit bryzehenn pfund hallern,

(6.) Wolcher gegen bem anbern würff, war mitt es Sen und sehlt da Ed ber oberkaitt bußen mitt zweinzig pfund, trifft er aber soll er nach gerichts alles

nus und gelegenhait bes angangenen wurfis gestrafft werben.

(7.) Item es sol ein-yeder Inwonner dit flegkenns und ber alla der grichtzwang underworffenn ift wa er Sicht fraffenlich handel die parthyem ler's frid und globen und wölcher friden versagty und nitt globenn wollte der Ed o dem heren Viessenn mitt bry pfund hallern, wolcher auch denn geloptenn fris brach der Sol ann Gnab des heren gesprochen werdenn,

(8.) Wölche auch ben fraffenlichen Hanbeln warenn bie selben al weiger Sunder sollen von Stund an sollich fraffel riegen und fürbringen, wieder Sollichs verachtette und nitt tatte der selbia Sol dem Heren der pfund bilt

gu buß ichulbig Sein gu geben,

(9.) Der amptmann Sol auch benn Gader 13 annemen 14 Go lang & s

Im bag recht ond ben fraffel vergnügt und verbürgt.

(10.) Item Es sol auch behain Inwonner bis fledens kain frembb viste bisch mensch nitt lenger beherbergen noch entthalten, bann ober nacht, e bring bann baß ber oberkaitt für und werd Im lenger erloupt, wolcher

oberging, fol es bem heren biefen mitt bry pfund hallern.

(11.) Item Es sol auch nach ber neun vrn nacht kainem fremden oder sichen kain wenn mer in kain zech noch Sonst geben vnd verkösst werden, den pen dry pfind heller. Es wären dan fremd gest die so Spott kommen, den sie man jeder zutt zimlich Essen vnd Drinden geben Es sol and, by obbemeent is dry Pstd. hllr. nieman in disem sleden kain wyn by der maß oder sieman zechen vmb gelt geben dan der wirtt vis der Tässern.

### (IV.) Bonn Orduing und Cabung rechtliche Brauche.

(1.) Item Die Nichter So zu Killperg Sigen und gericht recht und seinergenen werdenn, Sie Spen frembb oder haimsch Sollen kain rechtlichen inder ber für Sie Inn recht kompt vonn Junen nitt weisen Inn kain ander geschender sollen vonget weß Sie Sich aber nitt verstienden, sollen Sie Raunts od. a. Sie vermain das Junen kruchtbarlich gerauten werde, dar Jun sol es die halten werdenn, daß der amptman und die zwenn fürsprechen Sollichen Rau sein ander Süchenn Sollent und darnach dem gericht denn Selbigen eroffnen Sallziet geschisstlich und dem Nechten zum gemässistenn gevertalt werden mus

(2.) Item ber appellation halben Sol es also gehaltenn werdenn Wis neder mag von Ir Endvertail appelieren für denn vogtheren deß dorffs end keit und die appelation Sol nitt angenomen werden, die Houptsach Son den vseud vind dar ober Wert Wollder auch also appeliern will der mag Im interior

to mitt mund appelliern ober Innerthalb zehen tagen näch erosinung ber vrtail de sol der appellierer Begeren bes gerechts handel vrtailbriess und nauch dem Im vrtailbriess gebenn wurtt, denn sol er Inn drysig tragen dem vogtheren Incen, vnd damitt zwen guldin, Nitt destminder ist zu gelausen daz ain yeder vor tail auch appellieren mag wie obenstätt, Doch daz er Siner Beswerd gutt grundtsach Sag vnd die Inn geschrisst vberged vnd daben Denn gemannen aid thiv se er darumd nitt appellier denn widertail da mitt ann Siner gerechtigkaitt vss halten Sunder auch weder args noch gefärd dar Inn mann, dann allein daz darfür hab der Sach sug vnd recht zu haben vnd der selbigenn appellation teberlich näch kommen wölle,

(3.) Es foll aber vonn tainer fraffel pen ober Bug niemants macht

ben zu appellieren gegenn bem gerichts Heren,

(4.) Wann ain rechtlich Handel für die Richter zu recht kun, vnd aincheln A Sein Ger Berürtty dar Inn Sellen die Nichter nitt vrtailen Sie haben un daz zuner ann denn vogtheren deß Dorffs brächt und von Im deßhalben werichtung genomen,

(5.) Begab Sich auch bas ain groß tapffer 16 Sach rechtlich für bas gescht keme bar Inn Sie nitt recht sprechen kunden ober möchten, daß selbig

bllen Gie von Junen vif benn heren beg borgs weuseun,

(6.) Item was Erb aigenschafft fraffel (bie) ober Gunft groß bapffer achen waren bie Sollen vor aim gangen gericht ober ongefaurlich ber meertail

Dlichter gerechtfertiget merbenn,

(7.) Item es sol fürohin pedertail brey schilling Inn das recht genn 17 vnd nachend des rechten dem gewinnenden tail Sine drep Schilling der geben werden, vnd die drep Schilling von der verlierenden parthy dem richt Beleiben, da mitt nitt ain yeder So Ningkschilg 18 Sey zā rechten vnd e lütt vind zā triben, So aber der amptman nitt meer dann zwen Richter Inn in handel zā Im nimpt, wie dann die ordnung nauch solgend anzögt, Sol vede triby nur ain Schilling In daz recht legen und der gewinnenden parthy ir chilling wider geben und mitt dem ander gehalten werdenn wie ob laut von den sagen Schillingen,

(8.) Als auch Bikher die parthien So Jun recht gegen einander geStann villfältig frägen ann daz gericht gethän, die zu zeitten dem gericht n tail Swerer dann Etlich endvrtailen zu gedenn gewesen, Sol fürtter ain geder e Sollich frügen ann ain gericht durch Sein sursprechen tunn lätt vonn ainer ttlichen früg dem gericht gedenn ain Schilling heller der auch dem gericht des

benn und ervolgen Gol,

(9.) Item mas fünff Schilling und dar under ist Sol der amptmann rumb allain entschaid geben, Was aber vonn sünff Schillingen Biß vff ain and ist darumb Sol der amptmann mitt zwayen Richtern die parthyen entschaiz, Was aber vonn ain pfund diß vff sunf ist zu dem sol der amptman

benn halbtail der Richter nemen, wer es aber vber die fünff pfund So sol ber amptman ain ganzs gericht oder den meertail der Richter zu Im nemen,

- (10.) Item so die Richter niber sitzen zü gericht und ber cläger vff benn Erstenn Recht tag alß dann noch nitt zü gegen ist, sol er zü büß Eer und man Sein clag meer hort gebenn acht pfanning und der enttwürtter <sup>19</sup> So er nitt engegen war ain Schilling, vff denn andern Recht tag der cläger ij Sch. und der enttwürtter acht pfenning, vff denn dritten Recht tag der cläger dry schilling und der enttwürtter zwen Schilling, Wölcher aber vff denn Ersten andern und dritten ganzs vßbeleipt, der sol die duß gedenn wie ob laut darzü dem andern tail So zum Rechten erschinen ist costen und zerung der selbigen tagsatung ersitten ablegen, doch Inn dem allem vor behaltenn, ob yemanzs umb Sein vßbeliben Eehässtig vrsach Im zü enttschuldigen möcht erSchain Dar ann dann ain gericht vsf Ir erkanntnüß ain Benügen haben möchten, dar ben Sol es alls dann Belibenn,
- (11.) Item der amptman Sol Jnn allen vrtailen Sizen, Es wäre dann daz er Selbs cläger, anttwürtter oder ainer parthy mitt fraindtschafft als nauch verwandt wäre,
- (12.) Item es Söllenn auch hainbürgen <sup>20</sup> Richter oder ander kain ge richt oder gemaynd versameln, dann mitt wissen des amptmans und Sing ben Sein oder Seins verwessers oder Statthalterß,
- (13.) Item als mörgklich kost und zerung off die vrtail brieff, die durch ain Schulthaisenn und gants gericht angebenn werdenn Söllten ergann möck, Sol es fürtter vß denn und andern Redlichenn vrsachenn also gehaltenn werdenn, da mitt auch der kost denn armen geringerett, Daß nun fürhin die zwenn sürssprechen und der Schulthaiß mitt Innen die vrtailbrieff Söllen angeben, die genantten dry mitt Sampt dem Schriber ain zimlich Zerung dar vst thin, und dar nauch brächt werdenn für ain gants gericht, oder der mertail und alles das Rechtsorttigen daz nott Sein würdet, alß lang diß der brieff Stätt, wie er Stänn sol, und wie ungefaurlich Im rechtenn fürtragen und gevrtailt wordenn ist,

## (V.) Bonn pfandnng vud verGantinng :c.

- (1.) Item wölcher ain Gelt Schuld mitt vrtail erlangt, oder So ainer dem andern Schuldig war gelühenn gelt oder ander gelühen hab ouch vmb lidlonn, <sup>21</sup> Oder So ainer vmb bargelt kouffty, vmb dero yedes Sol dem Schuldner <sup>22</sup> vonn varender hab gegeben werden pfand zu Sinen handenn, die er triben oder tragen müg, die auch deß drittails besser Syend dann die schuld, Sollich pfand mag der Schuldner von Stund vmb denn Brunnen verkouffen und So der schuldig ist das pfand Jun vierzehen tagen mitt bezallung der schuld nitt löst, So soll daz pfand her vff dem Schuldner vergangen und verStanden <sup>23</sup> Sein, als sur Sein aigenlich gütt,
- (2.) So aber ainer dem andern vmb ander Sachen schuldig ist Soll dem Schuldner ligend oder varend pfand gegeben werden, die daz Drittail besser Spend,

hen die Houptschuld, Sollich pfand Sol er der Shuldner vor amez amptman do ainez Richter vertädingen 24 und nedem geden zu gedächtnuß ain pfenning und ich verschinung der vierzehen tag, oder under dem Jaur mag der Schuldner daß und durch erloudung des amptmanß denn geschwornnen Schühen offenlich lausenn ab tragen vis der vergant, 25 und So daz pfand Jun vierzehen tagen hernächt gelöß würdett, So sol es dem Schuldner vergangen Sein, und Im das zu einen Handen gestöllt, und dem andern So nitt also bezalt oder gelöst hätte, ar vonn gebottenn werdenn,

(3.) Item So ain schuldner und Sein Schuld ober Gult vorhin verstibne ober verhaffte underpfand hette, soll es mitt der vergant zu sollung ber bezallung ber Schuld ober gült mit sollichenn underpfandenn gehalten erben, wie nehs naft underschibenn ist, und ist der schuldner nitt Schuldig Sich

andere pfand wenfen zu laufenn,

(4.) Wölcher Sich vorm amptman ober gericht Betäbingen laut und verspricht ainez andern umb Sein schuld auff ain genant Zeitt bezaling zit thund und So er sollichs verachtett und dem nitt nauch kommt So sich min der Schuldner deß selbigen vor dem amptmann beelagt Soll der amptman lich verachtung, obertrettung und vertädigung vor Im beschenchen Strauffen emlich denn obertretter bei Sinez aid mannen Jun den turnn, dar Jun er vissen des Schuldners bis zu bezallung der Schuld ligen sol Oder Jun den dem dem dannen oh dem Dorff zu gänn und nitt meer dar Ju zu komen die schuld en dann bezalt, Oder dem Schuldner vonn varender had So vill pfand an Sein hid gebenn dar vif er bezallung der Schuld on wyter rergantt bekommen mög, ie dry Sträffen sollen dem So Sich also vertädingen lausen siergehaltenn und diche Strauff Er Im Jugang der täding 26 Jm selbs erkieft, die sol vonn dem uptmann Im vif anruffen deß Schuldnerß vollzogenn werdenn,

(5.) Item So ainer Sein schuld mitt pfandenn ober gelt nitt zu beitenn haut So mag der dem er schuldig ist und deß nitt enderen will Inn dem Dorff clagen also der amptmann Sol Sie Baid für Sich und ain gericht schaiden und So vom Schuldner dar vif beharrett würdett, das er sollich schuld it mitt pfanden oder gelt zu bezallen hab, Sol Im uff geleitt und von Im iv an aydeß Statt genomen werden, daß dem also Sey und alsdann Im Bey m aid gebotten werden, viser dem dorff und best bennen zu gan, und nitt meer In zu komen er hab dann benn So inn also erelagt hatt Benügig gemacht,

#### (VI.) Bon bertonffenn bub bingeben ber ligenbenn Gutter.

(1.) Item es Sol Dehain nuwoner 30 Killperg Zeine ligende güt: r verkouffenn ver Sohen, noch beswern Jun dehain weg onne der heren er Irrer amptlütt wisenn und ersouben ouch tagtading 27 ober brieff, die Im ein Gre oder Gütter betreffend on vergünden der oberkaitt nitt annemen noch ich der betädingen lauseun by pen dry lib. har. wöllcher Sollichs vbergieng Sal bem Heren bigs fledens Jun Straff gefallenn und Nauch gelegenhaitt ber kertrettung gegenn Im gehandelt werdenn,

(2.) So ainer ain ligend gutt vff Jaur und Bill vertoufft Ed bez verköffer Sollich gutt und Sein Schuld ain underpfand beleiben und Sein, de

bie weil Im lübel ober vill vff bem gut onbezalt vf Ctatt,

(3.) Nauch dem ainez geben fleden, trostlicher und nutlicher ift, das be Gütter Inn Sinen Zwingen und Bennen gelegen von desielbigen Jewonern beselsen n, und Inn denn flegten genossen werdenn Dann das die günz Inn hand und nutung der ostlätt kommen Sol fürtter ain geder Sich oleige gütter Inn des sledens handenn komen ju lausenn und Sie nitt gegen den osilätten zu verkoussen, So aber ain ligendt gütt gegen ainn osiman verkant würdt, Sol ain geder Inwonner gewalt und macht habenn Inn denn nästen sich Jauren sollich gütt und daz koufftgelt wider zu Sinen handen zu lösen, das dettwaß nives Bwuß oder ober Besserung Inn mittler Zeitt aun daz gutt burt wäre Solle darzu Söllich Besserung auch dem ersten kösser widerlegt werder mit erkanttnuß ains gerichts,

(4.) Item als ettlich vß freyem willen Inn benn ernben ab benn gims longarbenn Schnittergarben vnb Buttelgarben gebenn haben, vnb der daß felbig also Inn ain gewonhait gebrächt werbenn möcht, bar burch bei gütter beschwärtt wurden, Söllich vnb ber gestalt garben Söllenn nunn sur ben ben der penn ainer clainen frässel vonn benn Inwonern zu Killpper nit ur gebenn werben, Sonder allain die zehenden die landtgarb die Schützen mesengarben wie dann die ain peclich gütt zu gebenn Schuldig ist, wollt de ainer andern wer die waren meer vnd verer geben gelt, oder korn vß Sinez wie hätt ain peder zu thund gutt macht, doch one alle Beswernuß ber gütter,

(5.) Item all bes jundhern Manger sol kainer viehin kain hem, Ent geströw, mist, auch kain holt von Jeren höffen oder lehengiettem und verleihen, verkoffen, vertauschen, noch hingeben wie oder men were, one herlopnus iers lehenhern, auch ben der pen und straff ainer ausglichten bry lib. h. on ablestich,

#### (VII.) Bon erben bub berfangenichafft, 26

(1.) Item wir ordnen, So ainche person on ainche gemächt ober gestär abStirbt und nitt näher Erben dann Arüber und Swestern von vatter und seporn, auch von abgestorben geschwistergitten von vatter und mutter Eld kart hinder Ir verlaust, Daß bann die selbigen Aruber und Swester sindt n Erswenig ober vill ann Irrer abgangen vatter und mutter Statt mitt des abgestst Bruber ober Swester als vor Stätt erben Sein, Bud doch nitt mer erd werden Sollen dann So vill Irem vatter ober mutter, wä die Sollicha Erstelpt, Empfangen und gepiertt hett,

(2.) So ain Eegemacht todes vor dem andern abgant, ond entide the

hinder Im verlauft, vonn Ir baider leibgeporenn, ist alle varende hab der beliben person vnd alle ligende gutter den kindern ain versangen 29 gewärttig gutt, bei wölchen ligenden guttern daz bekiden Eegemücht, So Inn Leben ist ainen Beysigs Sein leben lang haut die es auch Inn Eren vnd wesentlichen buwen halten sol vind die kinder dar mit vsierziechenn, Sie auch danon So Sie Sich Elich mitt Nautt und willen des selbigen beliben Eegemächts und des abgestorden nästen krainden verendern vß Stüren sol nauch gelegenhaitt und vermig der verfangen gütter auch nauch den der sinder lühel oder vill die erzogen oder onerzogen Seind ond So man Sich des vß Stüren Selbs nitt verainen kandt Sol daz Stänn zu erkanntnüß ains Gerichts,

#### (VIII.) Bon Geben.

(1.) Item bas beliben Eegemacht fol vonn ber varenden hab die schulden Bezaln Doch ob vif ligenden güttern Inn der ersten Se erfouset, noch ettwaß subezalt vß Stiend So vill dann das beliben Eegemacht follicher Schulden vis benn ligenden güttern Inn wittwen Stat oder Inn der andern Ge Bezalt, daß in Im zügehörig gewärttig und denn ersten kinden vis dem Selbigen gütt nitt meer verfangen, dann So vil bej lebenn Irs abgestorben vatter oder mutter bezalt ist,

(2.) Db aber ber varenden Hab So vill nitt vonn dem abgestorbenn Eegemacht verlausenn ware, Daruon man die Schulden bezallenn mocht, So vill dann darann mangel ware, Sollenn die selbigen Schulden von der versangenschaft besalt werdenn, und doch deschalb kain versangen gutt angegriffen oder verkousst

werben, banne mitt erfantung ains gerichts,

(3.) Item wann ain Segemächt Jun die andern Se kompt, und vonn baisbenn Seenn kinde hinder Im verlaut als bann Sollen die letschsten kind die varensben Hab allain erbenn und die ersten kind der selbigenn nitt fahig Sein, Doch her Inn vor behalten dem belibenn Segemächt Sein gerechtigkait der sarenden Hab halben, wie hieuor dar non gemält und luter anzögt ift,

Semerkenswerthe Beifate und Abweichungen des "Vogtt Siechte zu Gabel 30 anno 1547.431

#### (1) Eingang.

"Auff Mentag nach bem Sontag Letare Halbuaftenn (26. März) und bartach" — 1547 habenn wir Jerig von Chingen zu fülchverg, unnd ich Anna
om stain geporne vonn Hochnegth — Jun unserem Dorff Uyhell, die
ettenn gepreüch, gepott unnd verbott, Rugungen der fräfflenn Buffenn
ond strauffen, Jiem Sahungen unnd ordnungen Nechtlichs geprauchs
ben underthonen zu gutt unnd nutperkaitt) wie die unther unnd füro durch
ond baib pracht (unnd die unserna) derenn Jede zum halbenthaill bis
orfst auch des Zwingen unnd pennen Necht vogthern unnd obrikaitt

ist, etlicher Frrungen unnb misuerstenbt sich baber alba erhabenn, Renouleren unnb vonn Newem beschrobenn lassenn u. f. w.

#### (II.) Gepot bund Berpot.

- (1.) Berbietten wir alle gottslesterungen, abgötteren unnb erdicht ungewoulich schwerenn mitt worten unnb werthenn, So haimlich unnb offennthe wider gott benn almechtigen, seine lieben vherwelten unnb wider sein hausige Eriflenliche kürchen geschehenn mechtenn, ben ainer hohenn unnachlehlichen leub straß, zu uermeibenn,
- (2.) ist beigefügt: bey ainer erkentten lend oder gelt straff vnableffig zu uermeiben.
- (5.) Item welche Inn vussern oder andern welben holzern vnnd howen hu wen die wiestenn auch die welche ainchersan gedher daruß hinweg kagen, vislessenn vnnd sieren begriffen wurden sollen vmb vier guldin wald rugung gestrafft werden.
- (6.) Auch in gerttenn vund sunft aun oph vund früchten schadenn oba wiestung thetten, sollen vind ain pfundt Heller tags und nachts vind ain gulben gestrafft werben.
  - (7.) mardftogen ober lauchen.
- (8.) schlüssel ober anderer bössenn abentheür von denen es bey Inch gesehenn vand gefunden würde —.
  - (10.) und (11.) fehlen.
- (14.) Item es soll niemandts khain frembben knecht vber achtag haben er hab denn gelopt gewertig zu sein, wussern nut wund frumen pu fürderenn, denn schaden zu warnen vund wenden, auch vmb alle vund Jede sachem die sich In Zeitt seines dienens verlassen, allhie vorm gerichtstad Recht zu geden vund zu nemen, vund von dannen nitt zu schaiden, er hab dann zuwor alle seine schulden, er daselbst gemacht bezaltt, auch sunst Jederman Inn abweg vnclagpar gemacht ben straff j lib. hur.

### Folgende Buulte bat bas Riichberger Bogigerichts-Bud unter Anbeit II, nicht,

- , (1.) Item wir wöllen vund gepietten auch allenn vund Jedenn bey wisch straff wo ainer sehe das man vund zu nachtryb mitt vieh Roß oder schweinen vber vonsere oder ber gemaind guettere füere, das sie sollichs wöllen anzaigen oder seinht sy so starth selbs handthaben,
- (2.) Item es soll auch khainer vieh vff die waid vffnemen, das with sin ist one vonser wissenn ben straff,
- (3.) Item es foll niemandts thain scemb gehenfett annemen, noch 3kt Im Inbestonn lassenn ane vasser wissenn vand willen ben ftraff,
- (4.) Item es soll auch thainer frembbe schwein Jun bas Ether ju folaben annemenn, vund auch nur allain die schwein so er Inn sein aigen hat

raucht mehgen will barein zu schlahen macht haben, auch tainer Ether lesenn Ferhalb bes fledens zu uerkaussen, Alles vund Jebes ben strass ber Waldtrügung.

. (5.) Item es foll thainer wer ber sen Im bylher bach vom Nedher muff bis in Ottenn surtt beim slapnin byld mitt thainersay Nüstung ober geshier, one ersaupt mein Jerg vonn Chingen vischenn ober vonn benn undersjanen vnnb hündersassen ben solchs sichtpar ben Jren pflichten und andenn ernegt und anzaigt, alsdann durch mich und vier gutden gestrafft werdenn,

(6.) Stem fol auch niemandt khain wesch, werth, machen, oder ander nzimlich feur Inn seinem hus gestattenn, oder welcher durch die seurschawer

liso anzaigt erfunden, verfallt zu strauff zehenn schillung,

(7.) Item wir verpietten auch hiemitt ernstlich vund wöllenn, das sich khainer kinder khain Juden begebe nichts mitt Inen handtiere mitt entlechnen, kauffen, det verkauffen noch sund gar nichts mitt Inen zu schaffenn hab, weder klains och großens, sich auch gegen khainem Eristen verschryben thne vind vingepürlich roß hamptsachenn one vinser bewilligen vind vergünden ben straff auer großen auch vinachlestlich zu pegalin vinnd gegen den Juden ben straff leibs vind Bertung aller seiner hab vind gutter,

#### (III.) Franed.

- (1.) ftraff acht schilling vier heller.
- (2.) und (3.) fehlen.
- (4.) straff zwenn guldin.

(5.) "welcher benn andernn blutt Rang" u. f. w. — ftrauff zehenn gulbin.

(6.) sehlt, bagegen sindet sich folgende Bestimmung: Ob ainer denn andern nu lend Evenn ober gutt schmähete darburch Jener zu schmerzen arzeitan 32 bamsels lenig (sic!) sehin Costen vund schaden teme desigleichen ob ainer gegenn em andern vis getrengter nott sich zu entschütten 33 obgemeltt fräuell ainem vollig sürde, darum ainer abtrag 31 von dem andern zu erhalten vermainte, desplatb tag ainer denn andern vor unserm amptman vund gericht mitt Recht wol süremen vund beclagenn vund viss ain ander Nechten, doch das alweg der herschaft pr dem aufang Nechtens obgeschrydner Jetwederer freuell bezalt werde aufgemen vund hindan gesett was verletung des leibs vund Eren nitt berüern ist,

(7.) steht unter (11.) und ist folgenbermaßen gefaßt:

Item ob sich auffrur ober zwitrechtigkait begebenn, soll Jeder dem solchs sichtvar zu laussen bieselbigen zu fridenn vnnd Necht helssenn Inglute nemen, oder truen beim aid fryd piettenn, wie sich dann das crayscht, vnnd so sy das nitt altten wöllenn, soll ain Jeder darum nach gestaltt seines versagtenn fridens durch und die vogthernn gestrasst werden,

Unter pro. III. ficht ferner:

Item welcher denn andern ober frydpott schlecht vnnb den gloptenn poenn Inn welcherlag weg bas were obertrettenn würde, sol ann onser der ogthernn gnad erkhennt onnd gesprochen werden, (8.) steht gleichfalls unter (II.) und lautet alfo:

Item welcher ober welche ben frauenlichenn handlungen werenn, ber selbig ober bie söllen fold handlungen von stundan vorm amptman Riegens umb fürbringen bie parthepenn haben gu rechtfertigen, Welcher aber folche vbergen vand nitt thain murbe, fol vans vogthernu zwen guldin vaablegig zu erlegen vo fallen sein vnnb ob sich ainer bes wegern wurde sol Ann ber amptman annemes vund Ime bas Necht vnud fraffel verbürgen laffen,

(10.) - bey ftrauff ains pfund hellers,

#### Bon ordunug vnub fagung fonlthaiffen bund gerichte. \*\*

(1.) Erftlich erwolenn bie voatherun ober herschafft ainem iculthaiffen ber fie tougenlich gebeicht,

(2.) Item zwenn Rüchter bie geschudt vund togenlich, volgenbts mitt ben felbigen mer awenn, also für vand für bis sie ain gericht souil sie gehalte mög erfeten,

(3.) Item fie febenn auch hainburgen fonten unbergenger feit

ich amer unnb bergleichen.

#### (IV.)

(1.) — "was fie sich aber nitt verstienben follenn sie an gepurent ortz ound ben ben verstenbigen Rate pflegenn" u. f. w.

Nach (3.) ift eingeschalten:

Item es foll auch ainem schulthaiffen unnb gericht welche ain apppellet." fach gu bes schreybers handen angebenn, Juenn vand bem schreyber zimlich ein vand trinkhen 36 von ber appellierenden parthey gegeben vand ber endager burch bie geloßt werben,

(4.) - "sonder zunor die verhandlung an die vogthern langen vnnd 31100

beschaid vand bericht barüber gebenn laffenn,"

(6.) fehlt.

(7.) - "wenn schilling In bas Recht legenn" u. f. w.

(9.) und (10.) fehlen.

(11.) fehlt, bagegen findet sich folgende Bestimmung: Item ma ain Aud! ainer fürgestanden parthen bermaffen verwantt were bas fie ju famen 5= möchten verhegratten, fol er foldis anzaigen will bann ber wiberthaul 3000 Suten laffenn unnd ann bem gericht nicht beniegig fein foll glebann 3". amptman ainen andern an fin ftatt fegenn,

(12.) statt biefes Punktes findet sich (von etwas jungerer Sand godin.

folgende Bestimmung unter (III.)

Item es foll keiner kein auffruer Menteren ober was Briach einste meinen Zusammen tommens geben möcht, unnberfteen, auch tein Gem. one vorwissen ber Obertheit zusammen erforbern ben Been geben auder möchte auch bermassen bescheen, hat man Ander mittell,

## nter VI. des Rildberger B.G.B. finden fich folgende Bestimmungen bes von Buhl nicht.

(1.) Item wann schulthaiß vnnb gericht ain manrecht <sup>37</sup> vnnb vrkhundt icher gepurt, Item ain khundtschafftbrief angebenn, vnnb ainem ain zst gericht <sup>38</sup> gehalttenn, von derenn Jeder ist Inen die begerende parthey vk ttem geprauch ain siertell weins zu gebenn schuldig,

Es soll auch alweg das gericht verpannen 39 werdenn wie gepreichig ist,

Der amptman ober schulthais ist nitt schuldig ben ben vrthelen zu iten, wan aber ain gericht ainer vrthell beschwertt, mögen sie seines Rats winnen pslegen,

Item welcher denn andern zu aim aydt trybtt ist dem Hayligen beainpsch 40 zu petaln verfallen,

(V.)

(1.) nach "beß drittails besser seindt dann die schuld" ist eingeschalten: "Im A auch das gutt daher die schuld Riertte dis zu uolliger bezalung geunders fandt sein, welche gegedne pfand er nach dem Im söllchs gehendigt vnnd zuschrochen worden denn schützen in Neun tagen vmb den prunnen mag lassen agen vnnd Ime vier Heller geben, darnach wider vber Neun tag wans der huldner mitt bezalung nitt lößt, soll Im das vergangen vnd verstanden sein, als in aigentlich gutt.

Alles Uebrige bes Rilchberger B.G.B. fehlt.

- Fand sich, wie das unten folgende "Bogtt biechle zu Bühel" in bem Archiv ber .D. Freiherrn F. u. 28. v. Teffin in Kilchberg unter werthlosen uninteressanten Papieren vor.
- 2 Beißt wirklich im Orig. Kirchberg, sonst Kilchberg. S. über biesen Ort in ber Grafschaft obenberg.
  - 3 S. in ber Graffcaft Hohenberg bas Geschlecht ber Ritter von Ehingen unter Chingen.
- Die Chaste, Chäftin: was burch Satzung ober Herkommen für eine Person ober Geeinbe Recht ober Pflicht ift; auch bie barauf beruhenben Leiftungen.
  - 5 Der neunte Theil.
  - 6 Aederich, Balbmaft (Eichel u. f. w.).
  - 7 verkehrt, salsch.
  - 8 fich gewaltthätig ber Obrigkeit entziehen, fich eigenmächtig rächen.
  - 9 verheiratheten.
  - 10 Leibfall.
  - 11 b. h. Dienstboten.
  - 12 Berenmeister, Bere.
  - 13 (Ur-)Sacher, Schulbigen ber Banbel u. s. w.
  - 14 verhasten.
  - 15 b. h. auf ber Stelle, sogleich.
  - 16 wichtig.
  - 17 bei Bericht hinterlegen.
  - 18 leichtfertig, bereit.
  - 19 ber bie Replik gibt.

- 20 Gemeinbebeannte, melde theils bie Feldpolizei, theils bas Rechnungswefen Bemfichtet ju beforgen batten.
  - 21 Bergutung für bas Leiben; was jeht Bins.
  - 22 bier und in Rolgenbem fo viel ale Glaubiger.
  - 23 perfallen.
  - 24 fertigen, gufdreiben.
  - 25 gerichtlicher (Bffentlicher) Bertauf, ober Bertaufe-Anbot.
  - 26 als er bie Anberaumung bes Tages (Termine) einging.
  - 27 Borlabung bor ein Bericht.
  - 28 Erb-Anfall, Berlaffenicaft.
  - 29 angefallen, juftanbig, veridrieben, f. aud unten.
  - 30 8 ft bl (D M. Rotenburg) eine halbe Stunde von Allchberg. S. in ber Graficaft Beleit
- 31 Diefes und bas vorausgeschidte Bogtgerichte-Buch von Rifchberg lanten fonft meit nicht gleich. Wir geben nur ju ben betreffenben Puntten bie Abweichungen.
  - 32 argten, Argnei gebrauchen.
  - 33 befreien, losmachen.
  - 34 Entichabigung.
- 35 Diefe Bestimmungen finden fich in bem Kildberger Bogt. Gerichts. Buch nicht; in te von Bubl fieben fie unmittelbar vor (IV.).
  - 36 Eine fpatere Sanb bat beigefeht: ein thaler für effen und trinfen.
- 37 heimathichein und Prabitate Bengnis. In einer Urfunde von bem Jahr 1612 bir bas "Mannrecht Bepth Manbers von Möhringen," ber fich "ine Denretten Burger- vond hausheblich niber que lagen willens" war, fagen ber Schultheiß und Gerich a M., baß ber obgenannte M. von "ehelich vond ehrlich erzeigt vand offerzogen worden, togleichen, baß er Ieberzeit fromb, bfrecht, redlich, ehrlich, wol vand weßenlich sich verhalten" al a (Urfunde auf bem Rathhaus zu Derenbingen)
  - 38 Bericht für Frembe.
  - 39 Bor Bericht gelaben.
  - 40 Behaimifc, Didpfenning (Grofch) = 8 Pfenning.

# Register.

Die beigesetzten Zahlen sind die Anmmern ber Urkunden.

### A

Abenberg, Gr. v., Urkunde nro. 13. Achalm (bei Reutlingen) 89. Ahlborf (D.A. Horb) 793. 889. Aichelberg (D.A. Calw) 324. Aichelberg (D.A. Kirchheim), Gr. v., 250. 375. Airheim (O.A. Spaichingen) 252. Alersbach 74. Algershofen (D.A. Chingen) 79. Allerheiligen, Rl. (Baben) 199. Almeshofen (Allmendshofen, bab. A. Donaueschingen) 66. Alpirebach, Rl. (D.A. Obernborf) 163. 171. **185. 254. 305**. **335. 443. 532. 864**. Altborf (D.A. Böblingen) 123. 125. 197. 571. 641. 682. 846. Altenburg, R1. 559. Altensteig, 1. Stabt, 2. Dorf (D.A. Ragolb) 116. 164. 174. 199. 231. 517. 612. 672. 744. 755. 787. 789. 797. 800. 889. Altheim (D.A. Horb) 68. 139. 203. 366. 464. 565. 611. 749. 753. 769. 841. 861. 886. 889. Altingen (D.A. Herrenberg) 340. 370. 406. 418. 469. 591. 765. 775. 805. 844. 847. Altobernborf (D.A. Obernborf) 807. Amoltern (bab. A. Renzingen) 136. Andlach, von 387. Anhausen (D.A. Spaichingen) 127, 128, 144.

### 8

Attenthal (im Breisgau) 48. 630.

Baben, Martgr. v. 2. 4. 86. 91. 116. 301. 306. 309. 343. 470. 604. 616. 624. 686. 689. 706. 707. 708. 711. 714. 725. 727. 770. 782. 787. 789. 796. 800. 828. 829. 833. 887.

Balbed, von 250. 879. Balgheim (D.A. Spaichingen) 89. Bamberg, Bisthum 674. 701. Barenthal (Hohenz.) 356. Basel, Bisch. v. 387. Bebenhausen, Rl. (D.A. Tübingen) 10. 31. 81. 86. 94. 96. 113. 124. 125. 138. 208. 229. 238. 243. 251. 272. 290. 293. 300. 306. 398. 408. 426. 494. 496. 581. 631. 756. 805. 809. 810. Beffenborf (D.A. Obernborf) 793. 807. 829. 886. Befort (Elfaß) 483. Beihingen (D.A. Ragold) 133. 276. 470. 568. Beilstein (1. Elsaß, 2. württ. O.A. Marbach) **136. 796.** Bellenstein (bei Reuned) von 213. 889. Berg (bei Stuttgart) 124. Berg, Gr. v. 2. 4. f. Bergach (D.A. Chingen) 889. Bermatingen (bab. A. Salem) 632. Bern (bei Rotweil) 246. 889. Bernau (bab. A. St. Blassen) 179. 188. Berned (D.A. Ragold) 150. 197. 324. 477. 494. 504. 535. 549. 572. 598 f. 600. 602. 744. 778. 800. Bernhausen (D.A. Stuttgart) 54. 94. 96. 181. 309. 343. 368. Beruntal 215. Besigheim, St. 209.

Beuron (1. pr. D.A. Bechingen, 2. D.A. Ra-

Bieringen (D.A. Borb) 29. 166. 371. 721.

golb) 43. 199. 517. 612.

Bierlingen (O.A. Horb) 554.

Benron, M. (Dobeng.) 35.

736. 793. 803.

Biesenborf (bab. A. Engen) 890.

Bietenhausen (pr. D.A. Haigerloch) 32. 201. 207. 213. 219. 225. 371. 603. 667. 677. 803.

Bilbechingen (D.A. Horb) 68. 110. 112. 150. 216. 824.

Binsborf (D.A. Sulz) 32. 339. 559. 672. 770. 818. 835.

Bifingen (pr. D.A. Hechingen) 54. 56. 57.

Bittelbronn (1. pr. D.A. Paigerloch, 2. D.A. Porb) 163. 330. 793. 889.

Blankenborn (D.A. Bradenheim) 287.

Blankenstein (D.A. Münsingen) von 55. 86. 138. 393.

Blumened (bab. A. Bonnborf) 521.

Böblingen, St. 846.

Bochingen (D.M. Obernborf) 605, 618, 656, 658, 664, 670, 671, 695, 733, 741, 745, 757 f. 759, 770, 773, 789, 793, 807, 829, 861, 886.

Bobelshausen (D.A. Aotenburg) 115. 639. 731. Boihingen ("Bugingen," D.A. Aürtingen) 309. 313. 375.

Boll (D.A. Sulz) 889.

Bonborf (D.M. Herrenberg) 43. 51. 233. 238. 263. 267. 450. 477. 491. 493. 494. 534. 548. 568 631. 656. 668. 892. 889.

Bonbarthäuserhof (bab. A. Bruchfal) 172.

Bönnigbeim (D.A. Besigheim) 108. 113. 309. Boppenhausen 621.

Berstingen (D.A Port) 70. 276, 333, 484. 549, 636.

Bösingen (1. D.A. Rageld, 2. D.A. Rotweil) 68. 99. 205. 267. 568. 658, 793. 889.

Bratenbeim, St. 209. 281.

Branded (D.A. Sulz) 213. 242. 310.

Branti (O.A. Sulz) 242.

Branned, Bruned (D.A. Mergentheim) 470. 573.

Bregenz, Gr. v. 309, 333, (351.)

Breifach 388.

Breitenbolz (DA. Herrenberg) 793.

Rruchial 131.

Brillingen (Bräunlingen, bab. A. Donaueschingen) 345-349.

**Bubenhofen**, von 611, 650, 656, 670, 671, 721, 759, 770, 793, 815, 825, 860, 876, 877, (O.A. Richlingen) 440.

Buchheim (bab. A. Meßfirch) 222. 890.

Buchhof (D.A. Horb) 267.

Bith! (D.A. Rotenburg) 129. 138. 169. 247. 300. 579. 580. 582. 609. 620. 763. 780. 783. 892. (S. 935.)

Bulach (D.A. Calw) 74. 75. 90. 104. 106. 109. 118, 142. 152. 155. 159. 162. 164. 187. 215. 217. (?) 294. 489. 517. 573. 598. 851.

Burbach (bab. A. Ettlingen) 74.

Burgau, Gr. v. 61. 153.

Burgberg (D.A. Frenbenftabt) 84.

Burgfelben (D.A. Balingen) 860.

Burladingen (Hohenz.) 222. 890.

Buffen (D.A. Rieblingen) 245. 345. 346. 348. 355. 500.

Bütikon, von 250.

Buwenberg (-burg) 632. 889.

6

Calw, St. 74. 86. 124. Calw, Gr. v. 30. 37. 39. Canstatt, St. 119. 158. Castel, von 18. Colmar 83. 387 f. 509. Constanz, Bisth. 357. 486. 730.

D

Dankratsweiler (in Baben ober D.A. Raventburg?) 151.

Dätzingen (D.A. Böblingen) 342. 806

Dautmergen (D.A. Rotweil) 890.

Deilingen (O.A. Spaichingen) 236. 611. 715. 748.

Delthofen (D.A. Spaichingen) 363. 611. 748.

Dentingen (D.A. Spaichingen) 611. 748.

Derendingen (O.A. Tübingen) 293. 542.

Dettingen (1. pr. D.A. Paigerloch, 2. C.A. Rotenburg) 52, 69, 70, 85, 97, 122, 169, 178, 182, 213, 233, 266, 275, 277, 278,

296, 338, 342, 400, 639, 878, 889,

Dettingen unter Ted (D.A. Kirchheim) 625.

Dettlingen (pr. D.A. Paigerled 32, 43, 17th, 197, 199, 213, 256, 470, 494, 504, 565

Dieffen (pr. D.A. Paigerloch) 731. 889.

Dießenhoven (Thurgau) Truchi, v. 250. 326.

Dietingen (D.A. Retweil. 859, 890.

Digisbeim, Ober- n. Umer- (C.A Balingen) 84. 127. 449. 456.

Gr. v. 27. (D.A. Geislingen) 114. (D.A. Böblingen) 806. gen (D.A. Rotweil) 59. 436, 437. 3. 808. (D.A. Sulz) 32. 241. 889. ı (D.A. Freubenstabt) 58. 110. 112. 4. 281. 286. 289. 320. 592. 621. 4. 889. isen (D A. Rotweil) 54. 97. 201. 241. (D.A. Spaichingen) 23. 25. 27. 49. (Essas) 388. (O.A. Maulbronn) 306. 832. 852. en (O.A. Balingen) 455. 815. en (O.A. Tuttlingen) 890. (D.A. Tübingen) 31. 393. 398. 4. 503. 620.

Œ (O.A. Sanlgau) 34. veiler (D.A. Welzheim) 889. (D.A. Badnang) 145. bab. A. Baben) Gr. v. 20. 91. 282. 5. (D.A. Ragolb) 109. 142. 155. 206. 17. 265. 303. 324. 517. 556. 573. 7. D. A. Balingen) 135. 158. 307. 356. 14. 437. 513. 585. 587 ff. 593 ff. 5. 868. 871. 883. en (D.A. Stuttgart) 86. r (D.A. Rotenburg) 99. 117. 266. A. Tübingen) 620. D.A. Ragold) 517. 572. 573. 851. n (O.A. Nagolb) 505. 517. 612. (D.A. Spaichingen) 25. 204. 442. (Elsaß) 387 f. (D.A. Balingen) 250. (?) 364. 430.

ei Rotenburg, Stabt unb Stift 129.
16. 296. 297. 332. 340. 341. 353.
5. 373. 376. 379. 381 f. 389. 390.
17. 401. 403. 422. 425. 427. 439.
18. 473. 488. 498. 510. 537. 557.
18. 574. 575. 576. 637. 666. 667.
18. 741. 752. 777. 785. 801. 835.
2. 880.
Ritter v. 85. 96. 125. 149. 180.

211, 229, 233, 297, 309, 311, 319, 334. 341. 406. 418. 444. 469. 494. 503. 507. 510. 580. 591. 597. 607. 611. 802. 810. 861. 892. (S. 927.) Chningen (D.A. Böblingen) 7. 82. 306. 310. Eldingen, R1. 92. Ellerbach, von 301. Eltingen (D.A. Leonberg) 211. Emerkingen (D.A. Chingen) 107. Emershofen, von 861. Emmingen (D.A. Ragolb) 246. 517. 573. 621. **851.** 888. Emmingen ob Ed (bab. A. Engen) 890. Empfingen (pr. D.A. Baigerloch) 32. 423. Enberebach (D.A. Baiblingen) 889. Endingen (bab. A. Renzingen) 101. Engenthal, Al. (D.A. Freubenstabt) 330. 875. Engstlatt (D.A. Balingen) 66. 890. Enslingen (pr. D.A. Sigmaringen) 889. Entringen (D.A. herrenberg) 31. 53. 444. 510, 620, 801. Engberg, von 95. 287. Englissterle (D.A. Renenburg) 324. Enzweihingen f. Beihingen. Epfendorf (D.A. Oberndorf) 43. 103. 465. Ergenzingen (D.A. Rotenburg) 28. 69. 99. **266.** 821. 829. Erlaheim (D.A. Balingen) 759. 793. 808. Erpfingen (D.A. Rentlingen) 876. Ertingen (D.A. Rieblingen) 38. Erzingen (D.A. Balingen) 26. 32. 890. Eflingen, St. 29. 55. 65. 79. 81. 244. 299. 316. 321. 322. 352. 514. 528. 622 f. 645. 687. 804. 817. Eflingen (bab. A. Donaneschingen) 890. Ettmannsweiler (D.A. Ragold) 199. 324. Eutingen (D.A. Horb) 28. 43. 52. 63. 90. (?) 143. 150. 510. 700. 721. 736. 752. 754.

### F

Falkenstein (1. Breisgan, 2. pr. D.A. Sigmaringen) 48. 61. 66. 84. 246. 281. 287. 372. 630.
Fedenhausen (D.A. Rotweil) 652. 793.
Felbhausen (Hohenz.) 31.
Fellbach (D.A. Canstatt) 120.
Filsect (D.A. Göppingen) 872.
Fischingen (pr. D.A. Haigerloch) 889.
Frankenhosen (D.A. Thingen) 132.

Franenderg, von 287. 889.
Franenzimmern (D.A. Bradenheim) 209.
Freiburg i. Br. 135.
Freiburg, Gr. v. 61. 98.
Freudenfels 546.
Fridingen (D.A. Tuttlingen) 207. 319. 615.
672. 768. 770. 833.
Fridenhausen (D.A. Rürtingen) 603.
Frommenhausen (D.A. Rotenburg) 736. 799.
818.
Fünsbronn (D.A. Ragold) 199. 360. 560.
Fürstenberg, Gr. v. 43. 49. 61. 66. 84. 86.
91. 98. 213. 250. 268. 286. 301. 304. 318.
414. 521. 524.

Gärtringen (D.A. Herrenberg) 364. 651. 793. Gedingen (D.A. Calw) 806. Geisberg (-burg). 849. 851. Geislingen (D.A. Balingen) 860. Gemmingen, von 851. Genfingen (D.A. Reutlingen) 85. 182. Gernebach (Baben) 570. Gerolded (D.A. Sulz) 28. 213. 286. 289. 304. 309. 423. 603. 651. Glatt (pr. D.A. Paigerloch) 889. Matthach (D.A. Baibingen) 392. Matten (2 A. Freudenstadt) 32. 213. Omitat, St. 114. Geusberf (D.A. Rotweil) 889. Gönningen (D.A. Tilbingen) 317. 399. Gettelfingen (O.A. Porb) 452. 889. Womaringen (D.A. Rentlingen) 539. 847. Montelobeim (bab. A. Bretten) 131. 172. (Norbeim (pr. D.A. Sigmaringen) 890. (Mosbeim (D.A. Spaichingen) 532. 748. 864. Uraisbach, Or v. 326. 337. (Widmbach (D.A. Frenbenstadt) 517. 602. Wiegingen (D A. Rürtingen) 343. 368. 384 f. Wiegstein, von 796. (Willindelbuch (bab. A. Stedach) 759. 808. 890. (Wenningen (D.A. Riedlingen) 889. winningen Landan, Gr. v. 119. 281. mittumettstetten (D.A. Borb) 139. (Wennthal (O A. Freubenstadt) 112. (minel (pr C.A Paigerloch) 40. 41. 70. 183. 221 305 314 463, 819. Bullingen (D.A. Bratenbeim) 209.

en (D.A. Magold) 74. 109. 212. 398.

**504. 506. 517. 549. 565. 569. 572. 578.** · 598. 600. 643. 647. 658. 670. 778. 787. 797. 801. 831. 845. 849. 851**. 856.** Gültgein (D.A. Herrenberg) 86. 94. 125. 194. 310. 451. 651. 793. Gumpenberg, von 326. Günbringen (D.A. Horb) 854. Gunbelfingen (D.A. Münfingen) 1. 5. 23. **107. 317. 319. 339. 603. 653. 678 690**. **692.** 787. 833. 889. Onnzenreute (in Baben) 151. Gutenburg (bab. A. Bonnborf) 181. 188. Güttingen (bab. A. Constanz) 145. Q Baberichlacht (D.A. Bratenbeim) 209. Pabsberg, Burg 153. Habsburg, Gr. v. 21. 23. 39. 60. 61. 62. Pabelstatt, f. Paselstall. Hagenau 387 f. Pagenbach (abgeg. bei Bechingen) 26 Hahnenkamm (abgeg. D.A. Rirchheim) 186. 309. Haigerloch 26. 29. 31. 32. 34. 41. 44. 52. 53. 63. 97. 104. 152. 155. 166. 178. 184. 191. 201. 214. 236. 314. 345. 348. 367. 421. 513. 563. 585. 587 ff. 593 ff 603. 632. 653. 672. 717. 726. 736. 739. 793. 872. 873. 874. 889. Hailfingen (D.A. Rotenburg) 124. 197. 217.

229. 310. 319. 445. 494. 504. 526. 564. 565. 574. 600. 603. 606. 650. 662. 671. 695. 721. 724. 736. 739. 774. 844. 847. 856. Haimburg (bei Hechingen) 889. Haiterbach (D.A. Magolb) 29. 30. 43. 58. 68. 69. 70. 71. 73. 78. 106. 117. 118. 133. 139. 142. 146. 147. 148. 155. 159. 170. 196. 197. 223. 228. 265. 276. 287. 289. 310. 330. 408. 470. 497. 547. 549. 566. 567. 568. 837.

Hall (Schwaben) 124.

Hallweiler 387. 391.

Hart (pr. D.A. Paigerloch) 314. 365. 473. 563. 576. 603.

Hafelstall (bei Galtlingen D.A. Ragold) 849 851.

Haslach (1. D.A. Herrenberg, 2. D.A. Baibingen) 497. 563. 651. 793. 850.

Hangstett (D.A. Calw) 517. 540. 573. 851. Hausen (D.A. Balingen) 632. 747. 829.

TO C. L. Debrager IS II 318 SER (bet. 1 Britis 415 e (C.I. Mününgen) V. ? Hi. z 197. SG3 enn ibat. I. Bentraf 131. **z** 114. 1**%**. ierg (bak I. Pinisenbour) De. 2. L D. 21. 23. 24 151 13thel. E. C. I Bertinger 71. 78. 188. ) in Gerfterzogen Beben 131. ingen (C.S. Semberg) 544 en dad. L. Mejkud) 49. 425. 12. Or 1 29 25. 254 322 676. rf (bed. I Merrifung) 132, 145, 151. im (bet. I Rendrial) 131. 172. berf (C.E Matenturg) 85 69. 115. 149, 26E, 277, 275, 20E, 407, 73 L, 837. n. Gr. t. 13 (C.L. Berkinger) 124. 13, St. 65, 52, 96, 166, 129, 167. 303 333, 340 **361, 393, 493** 545. 357. 11. NOT 723. (um Rrienielt) 195. (C.L. Michingen) 434 959. bab M. Engen) 27. 39. 58. 207. 301. 336. 517. mien C.A. herrenberg. 571. 793. n (E A. Retenburg) 371. 731. 775. **303. 561.** RL (C.S. Calm) 74, 75, 90, 99 (C.A. Retenburg) 173. 227. 251. 411. 507 f. **60**7. **613** f. **620**. **63**7. **194. 515. 829**. , Marigr. v. 98 277. 278. (D A. Pere) 99. 143. 161. 324. 531. ern, f. Retenmänfter. üngen (DA. Obernborf) 857. 869. f (pr. D.A. Beigerloch) 603. 889. 1 (D.A. Leenberg) 233. 334. 553. 690. 347. 861. rg (D.A. Speichingen) Burg, Städt-**.** 26. 29. 30. 319. 361. 672. 739. 170. 786. 81**6. 825. 826. 83**8. 8**5**8. 8**62.** (D.A. Lubwigsburg) 86. 337. ugen (bei Stein a. 26.) 546. in (D.A. Manfingen) 8. 46. 603. 800. lern 603. 612. 639. in (Dohenz.) 85. 182. 876.

Polyectoger (C.L. Williager) 128 236. 49% 57% 65% 79% 66% 112 122 122 129 142 1% 161 362 216. 213. 24A. 241 242 25A 267, 273. 21 24 55 55 57 54 32 36 10 ML 479 492 495 530 545 555 67A का कर का रहे राज राज राज राज तम जिस जी। जी जी जी जी ही। 790. 793. 835. 841. 853. 969. 939. fregengiamen (re. C.A. Peigertod' 256, 289). freinderg 4. State unt Burg in Baten. 2 minu C.A Calm' 13 146, 139 25A 312.315.324 414 673.521, 617.757 8ML Evropheia. Miches v 79, 300 557, 556, 564 Preziein (D.L. Budingen) 382 Dividency (Lubers ) 876. freshed for C.L. Properties and Alle Perfingen (E.A. Bulingen) 43%. Cunterfingen (C. A. Bettingen 388.

## 3

Irlingen. Eber und Unter- (E.M. Perrenberg) 489. 597. 662. TTS. TSU SHL SHT. Jeningen, Ober n. Umer- (C.A. Perrenberg) 77. 115. 142. 143. 145. 161. **236. 3**58. 454, 517, 602, 612, 735, 843, 887, Mingen, Unter- (C.A Frendruftabe) 385. Igelwies (bat. A. Meffind: 84. Intingen (E. N. Port) 30, 42, 66, 68, 73, 102. 196. GGG. 732. 734. Issich (D.L. Befigheim) 😘 Immendingen (bat. A. Engen) 363. 2991. Imman (pr. C.M. Laigerled) All All All Ingerebeim (D.A. Befigbeim) 417. Frenderf (D.A. Tuttfingen) 35. Jielsbaufen (E.A. Ragelt' 361, 458, 517, 567. **56**8. **62**1. 8**30**. 8**69**. 8<del>88</del>. Ficultury (D.A. Port) 29, 32, 33, 233, 273, 295. 672. 684. 839. 869. Istefen (abgeg. im kanchartthale) 880 890. Inngen (D.M. Entz) 195. Jungingen (br. D.A. Pedingen) 46, 375, 428. Juftingen (D.A. Munfingen) 22, 23, 25, 46. **889.** 

2

lern 603, 612, 639.

dagened (Baben) 787.

in (Hohen), 85, 182, 876.

nid, Und.-Bud per Geich d. Gr. v. Zoslern-hohenisch.

60

Raifereberg (im Gifag) 388. Raichmeil (D.M Rotenburg) 359 639. 793. 629. Rallenberg (bab. A. Deffird) 358 672. 739. 807 808. Raimveiler 72. Rapfenbart (D M Meuenbarg) 95. Rateneinbogen, Gr. v 80. Rechfer 102 110, 112, 117, 118, 122, 150, 213. 275 452 470 477. 494. 504. 517. 597. 611. 641. 643. 647. 655. 668. 732. 824, 830, 848, 861, Riburg, Gr. v 2. 4. 6 21. 22 23. 60. Riebingen (D.M. Rotenburg) 45. 189. 293. 300. 381 f. 443. 563. 581. 601. 760. 765 829. Rifchberg (D.M. Tubingen) 353, 393. 395. 610, 650, 892, (S. 927 ff) Rillerthal (Bobeng ) 890 Rtrdberg , Ri (D M Guij) 29. 32. 37 39. 40, 41, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 63, 69 70 97, 127, 128, 140, 144 166, 178, 180, 182 183, 184, 191, 200, 201, 203. 207. 211. 214 219, 221. 225. 236. 240. 241. 259. 261 262, 266 267, 273. 282, 295, 315, 319, 421, 478 531, 559, 633, 683, 819, Rirdberg, Burg 103. Rirchberg, Gr. v. 1. 2 4. 6 13. 850. Rirchentellinofurt (D.M. Tubingen) 94, 539. 542, 563, 680, 779, 823, 852, Rirchbeim unter Ted 301 313. 429 514 Rirned (bab. A. Billingen) 507. Alingenau 181. 188. 202. Rlingenberg 250 697. Iniebis, RI (D.A Frenbenftabt) 58, 68, 112. 125, 133, 134, 143, 146, 147, 148, 150, 197, 198, 206, 216, 217, 228, 320, Rotbingen (D M. Tuttlingen) 615. 671. Rongen (D.A. Eglingen) 375. Rrenchingen, von 301 Rrenglingen , Rl. (Thurgan) 7. 26. 27. 45. 64. 137. 156. 176. 190. 486. Rappingen (C M. herrenberg) 116, 118, 148 162, 197, 213, 226, 233, 310, 351, 571, 764. 793. Rufterbingen (D.M. Tubingen) 553. 532,

Æ

Lanbau, f. Gruningen.

Lanbed (in Baben) 685. Lanbenberg 250. Langen-Enelingen, f. E. Lautern (D.M. Balingen) 92-Lautlingen (D.M. Blaubenren) 878. Leidringen (D M. Gulg) 195. Leiningen, Gr. v. 16. 18 80. Leinstetten (D A. Sulg) 213. 238. 452 544, 670, 861, 877. Lenningen (D.M. Rerchbeim) 138. Bengburg, Gr. b. 1. Lichtenberg (D M. Darbach) 131. Lichtenfels 670. Lichtenftein (pr. D.M. Dechingen und m Rentlingen) 31, 79, 129, 309, 311 338. 405 470. 603. 632, 757, 758 621, 881. Liebeleberg (D.M. Calm) 851. Liebenftein (D.M. Befigheim?) 689. Limburg 18t. . Lindau 646. Lindenfels 162. Lochen, von (D.M. Balingen) 374 Lomerebeim (O M. Daulbroun) 131. Londorf ("Laindorf", jett noch Ratel Bollmaringen) 256 Lupfen (D A. Zutillingen) 245. 240 345-347, 542, 555 725, 757 511 890. Luftnau (D.A Tubingen) 51. 94 9 211, 243, 293, 696, 650, 742 f 750 Lubenhart (D.M. Borb) 58, 398, 408

#### 907

Mahisetten (O.A. Bratenbeim) 37, 2 %.
287.
Mahisetten (O.A. Spaichingen) 3%.
D.aoringen (O.A. Tubingen 34) \* .
Malinobeim (O.A. Leonberg) 37
Manbelberg (O.A. Nagolb) 150, 36) \* .
Manlishofen (Mentlishaufen? in Bares
Mansperg 250–330, 603, 829, 832 831
861, 681, 687.
Marchthal, Al. (O.A. Chingen) 79
Margaretenbausen, Kl. (O.A. Salingen)
870, 878.
Marcherg, Kl. (O.A. Neutlingen) 160.
Marfborf (bab. A. Meersburg) 35
Martgröningen (O.A. Ludwigsburg 81

ten 19. 326. 1811, M. 114. 159. (C.A. Bestingen) 846. 3en (Hebenz.) 85. 112. 129. 200. 579.

jen feb. A. Breifech 135. gen (D M. Lernberg) 37. 310. rn (D.A. Befingen: 455. 16ed (CA Reselt) 155 234, 235. 324. 517. **6**17. **62**1. <del>538</del>. berach (D.A. Biberach) 153. jen (bet. A. Engen) 890. ng (C.A. Herrenberg) 651. im (D.A. Lernberg) 306. 1 (D.M. Ragelt) 162, 164, 324. t, Gr. v. 21. 22. 98. 378. 585. 586. . 593 <del>11</del>. :g 211. m, f. Ded- und Belt-Möffingen. m (D A. Herrenberg) 161. 205. 238. 521. **879**. (D.A. Perk) 889. m (E.A. Sulz) 335. jen (D.A. Hert) 29. 31. 236. 240. *1*30. 889. en (D.A. Canflatt) 46. 51. 54. 55. l. 96. 131. 138. en (D.A. Baibingen) 287. en (abgeg. D.A. herrenberg) 7. m (Class) 387 f. 409. I (abgeg. Burg bei Breitenbelg D.A. iberg) 108. 125. ingen (D.A. Rieblingen) 500. en, St 31. (un Eliaß) 388. , **21**. 387. 391. 481 ff.

### 9

27. 28. 30. 35. 37. 39. 43. 58. 69. 3. 82. 87. 155. 257. 315. 398. 493. i56. 568. 621. 730. 744. 795. 797. i22. 834. 848. 869. 888. n (D.A. Herrenberg) 194. 237. 239. ig (bei Notweil) 619. 672. 736. 825. 1 26. 27. 1 (bab. A. Reßfirch) 428. n (D.A. Kirchheim) 91. 553.

Neidez, Ge. & M 261 326. Reiner (E.L Recheben) 74 St. Indicators, Or 2, 23, 24, 25, 246, 266, 261. 319. 336. 536. 533. Reservery The Mi Renerburg , bei Pferzieine. Benerbing Biline. 103. 21% Renealists was 30% Acutes (Lebenz, 1252 IN) Acchesics (1. weine C.A. Chingen, 2. bob. T. Expert) 39. 2901 334 252 355 696 622. 645. 661. 672. 688. 684. 725. 729. 734. 737 f. Reubebenberg bei Fridingen. & A. Exchapter **356**. Renned (C.A. Frendenfiett) 99. 111. 117. 122, 158, 197, 213, 434, 452, 453, 454 503. 529. 600. 606. 670. 7**36** 5**39** 5**44** 5**38** Reuweiler (C.A. Bittingen) IK Riebernan (D.A. Artenburg) 362 563 639. **736. 799. 819.** Rippenburg (C.A. Lubwigsburg) 82. 94. 387. **334**. Rertstetten (C.A. Perk) 286. 839. Anfringen (C.A. Perrenberg) 651. 77% Raruberg, Burger. v. 18, 27, 318. Rürtingen, St. 309. Rusplingen (E.A. Sprickingen) 246, 278, 336, 428. 455. 672. 759. 807. 808

### Ð

Chernan (C.A. Retenburg) 672 736 799 818

Cherfird, i. Petringen.

Obernterf, St. 32, 186, 255, 378, 431, 468 626. 627. 628. 629. 662. 661. 673. 689. 704. 709. 712. 723. 727. 793. 813. 827. 828. 829. 866 891. Obernborf, Derf, f. Altebernberf. Obernborf (D.A. Perrenberg) 793 844 847. Obernbeim (O A. Spaichingen) 739, 793, 917. 808 Cherftetten (C A. Manfingen) 12 Dojenbach (D.A. Brafenbeim) 20%. Ochienftein, von 304. Ceichelbronn (O A. Perrenberg) 147. 161 2771. 364 445, 801 809, 810, Deidingen (D.A Retenburg) 211. Oferbingen (OM. Tubingen) 743 f. Offenhaufen, RL (D.A. Munfingen) 66. 268. **60** \*

Extenders (m Clius) 136.
Eftbert (C.A. Bakingen) 32. 195. 425. 860.
Eftbert (C.A. Ludmaysburg) 242. 603.
Cir. Startlein, I. Obernan.
Cir., men 31. 39. 96. 125. 129. 156. 182.
189. 200. 227. 230. 236. 243. 256. 265.
285. 306. 330. 340. 371; 396. 494. 507.
535. 605. 613. 633. 639. 658. 695. 731.
761. 765. 775. 789. 790. 794. 803. 805.
815. 819. 845. 861. 689.

Direnbingen (D I. Motenburg) 433.

236, 367, 463, 589, 603, 629,

#### P

Beterned (D M. Obernberd 254.7535.

Phiffenbaufen (in Beiern) 153.

Palm, ben (?) 713.

Finfiendsien (O.A. Brufenderm) 287. Finfingen (O.A. Perrenderg) 26. 637. fi62, 793. 844 847 Findibeum 153. Print, Or. v. 301. 345—350. 355. 383. 424. Finniberm (O.A. Austingen) 889. Fiorpheum 106. 118. 159. 162, 197. 787. Prenderf (O.A. Rageld) 74. 75. 90. 159. 223. 517. 612. 682.

Philienberf, Gr. n. herren v. 1. 2. 151. 889. Philingen (D. M. Rentlingen) 93. 100. 105. 247. Piochingen (D.M. Cfilingen) 65. Poliringen (D.M. herrenberg, bazu Obertirch) 208. 223. 238. 370. 407. 662. 844. 847.

#### W

Mamthach 209.
Mamtherg 6. 213. 375. 434.
Manbect (bab. A. Rabotfzell?) 250.
Mangenbingen (pr. O.A. Hechingen) 127. 128.
182. 371. 394. 563. 603. 803. 872. 874.
Mapoliftein (im Clfaß) von 391.
Mathebansen (O.A. Spaichingen) 611. 829.
Maveneburg 27.
Neichenau, Al. 820.
Meichenbach, Rl. (O.A. Freubenstabt) 33. 122.
ALL
Meischach, Mitter 374. 440.
Meuchingen 787. 796. 800. 829.
Meumingsbeim (O.A. Notenburg) 289. 303.
343, 504. 564. 864.

Renfrighaufen (D M. Gulg) 421. Remmingen (D.A. Leonberg) 21G. 797. 814. Reuften (D.M. Berrenberg) 208. 303. 61. 844, 847, Reutbin. Rf. (D.M. Magold) 36, 74, 77, 82. 87, 90, 104, 106, 109, 118, 134, 142 152, 155, 161, 162, 164, 167, 170, 174, 193, 206, 212, 215, 223, 226, 231, 232, 258 264, 271, 275, 276, 407, 451, 458, 469, 497. 506. 525. 533. 540. 549. 568. 369. 578. 617, 642, 643 f. 649, 669, 764, 643, 845, 851, 854, 879, 687, Renthin (bei Bonborf D.A. Berrenberg) 43, 649. Reutlingen 71. 75. 90, 109, 129, 220, 233. 244. 253. 450. 516. 680. 723. Reringen (D.M. Borb) 28, 73, 102, 122, 123, 196, 267, 268, 535, Rheined 357. Rheinfelben (Elfaß) 388. Richtenberg 844. Rieblingen 245. 345. 348, 355, 500. Rietburre, von 108. Mingenburg, bon 23. Stingingen (hobeng.) 129, 247, 789. Difeneburg 92. 153. Robran (D.A. Berrenberg) 277. 278. 319 342. 386. Robrborf (bab, A. Meglirch) 890. Robrborf (D.M. Ragolb) 54. 99. 106, 109. 159, 197, 198, 217, 224, 257, 265, 285, 324, 407, 432, 556, 568, 700, 793, 851, 881. 889. Robrborf, Gr. v. 6. 15. Robrhalben, Rl. (bei Riebingen D.A. Antenburg) 467. 541. Rofed (D.M. Berrenberg) 494. 775. Rofenan, von 250. 319. Rojenfelb (D.M. Gulg) 191. 309. 682. 793. 857.

857.
Rohheim (Clah) 387 f.
Rohheim (Clah) 387 f.
Rohmangen (O.M. Roiweil) 815.
Rotenberg (Rougemont, Elfah) 485. 490. 500.
Rotenberg, Stabt und Burg 26. 27. 45. 56.
64. 66. 96. 125. 130. 137. 149. 154. 156.
157. 169. 176. 180. 190. 200. 213. 229.
236. 237. 239. 247. 249. 262. 266. 263.
279. 308. 338. 362. 364. 367. 369. 376.
379. 381 f. 389. 397. 400. 404. 422. 433.
462. 474. (S. 417.) 499. 502. 518. 554.

563. 584. 605. 607. 618. 638. 639. 648. 650. 660. 671. 672. 678. 681. 693. 701. 703. 708. 709. 711. 712. 716. 739. 740. 757 f. 761. 766. 772. 776. 780. 782. 785. 788. 792. 793. 799. 802. 812. 818. 827. 833. 835. 836. 842. 855. 856. 882.

Rotenmünster, Rl. (D.A. Rotweil) 25. 42. 59. 121. 312. 358. 436.

Roth 74.

Rothfelben (D.A. Ragolb) 90. 118. 146. 147. 506. 517. 612. 888.

**Retweil 32. 52. 84. 89. 103. 140. 160. 173.** 177. 210. 211. 213. 218. 220. 252. 288. 312. 329. 358. 374. 413. 415 ff. 438. 447. 457. 459. 460. 465 f. 471. 515. 516. 523 f. 527. 538. 748. 786. 831. 857. 858. 859. 862. 890.

Rübenberg (bei Altensteig) 275.

Rüti (abgeg. bei Obernborf) 132. 135. 169. 182. 184. 196. 197. 201. 213. 222. 226. 233. 246. 250. 252. 309. 330. 349. 375. 411. 507. 524. 554. 555. 619. 889.

### 6

Sachsenheim (D.A. Baihingen) 603. 850. 881. Salem, Salmansweiler, M. (Baben) 38. 132. 145. 151. 222. 260. 298.

Salmandingen (Hohenz.) 31. 404.

Salzstetten (D.A. Horb) 139. 464. 655. 751. 769.

Sanct Blafien, Rl. (Baben) 815.

Sanct Gallen, Rl. 626. 675.

Sanct Georgen (bab. A. Hornberg) 380. 444. 463.

Sanct Märgen, Rl. (bab. A. Freiburg) 47. 60. 61. 62. 135.

Saulgan 500.

Schabenweiler (bei Rotenburg) 510. 563.

Schaffhausen (Schweiz) 250.

Schallsberg, von 27.

Schelflingen (D.A. Blanbeuren) Gr. v. 250.

Schellenberg, von 250.

Shepbach (D.A. Beineberg) 287.

Shernbach (D.A. Freubenflabt) 33.

Scherragan 890.

Schietingen (D.A. Ragolb) 259. 568. 879.

Schilted (1. D.A. Ragold, 2. D.A. Obernborf) 213. 434. 517. 612. Schiettfatt (Effaß) 387 f.

Schloßberg 114.

Somalned, von 20.

Schmeiben, Schmiechen (pr. D.A. Sigmaringen) 356. 428.

Schnaiterthal (D.A. Frenbenfladt) 535.

Schömberg (D.A. Rotweil) 53. 54. 56. 57. 127. 128. 140. 214. 361. 436. 447. 448. 472. 474. (S. 416.) 480. 558. 562. 671. 672. 699. 704. 709. 712. 723. 781. 786. 827. 829. 835.

Schönbronn (D.A. Ragolb) 74. 90. 109. 159. 517. 533. 540. 566. 577. 592. 851.

Schörzingen (D.A. Spaichingen) 340. 611. 748. 829. 857.

Soura (D.A. Tuttlingen) 793.

Schuffenried (D.A. Balbfee) 1. 5.

Schwalborf (D.A. Astenburg) 200. 559. 639. 736. 799. 818.

Schwanberf (D.A. Nagolb) 58. 68. 152. 155. 187. 568. 621. 668. 861. 888.

Sowenningen (bab. A. Deftirch) 79.

Schwieberbingen (D.A. Lubwigeburg) 287.

Seebronn (D.A. Rotenburg) 44. 129, 618. 637. 660. 758. 821. 829.

Sielmingen (D.A. Stuttgart) 720.

Sigmaringen 4. 6. 23. 301.

Simmerefelb (D.A. Ragolb) 199. 517. 612.

Sinbelfingen (D.A. Böblingen) 108.

Sinbelftetten (D.A. Ragolb) 505.

Sirdingen (D.A. Urach) 503.

Sirnau, M. (D.A. Eflingen) 875.

Sonthof (D.A. Rotweil) 42. 54. 66. 121. 140. 191. 273. 437.

Southeim (D.A. Münfingen) 889.

Spaichingen 89. 396. 695. 786.

Sperbersed (D.M. Rircheim) 91. 250. 309.

Spielberg (D.A. Ragold) 505. 517.

Sponheim, Gr. v. 333. 409.

Stammbeim (D.A. Lubwigeburg) 131.

Staufenberg (pr. D.A. Bechingen) 503. 650. 658. 731. 803. 861. 863.

Stein am Rhein 363. 546. 730. 795. 830. 869. 888.

Stein (pr. D.A. Sechingen?) Ritter, Schenken vom 79. 250. 610. 611. 613. 614. 670. 723. 833.

Steinberg (abgeg. bei Ober-Jettingen D.A. Berrenberg) 161. 215.

Steinhofen (br D.A. Bedingen) 56, 97, 214. 261. 603. 872. 874. Steinbalben (Bobeng.) 122, 165, 192, 398. 470, 504, 506, 517, 655, 751, 889, Stetten (pr. D.A. Baigerloch und Bechingen) 531, 553, 629, 847, 876, 689, Stetten am falten Dartt (bab. M. Diefffirch) 93. 428. Steuflingen (D.M. Chingen) 6. 107. Stodach (D.M. Tübingen) 857. Stodsberg (D. M. Brafenheim) 209. Stöffeln (D.A. Tübingen) 115. 317. 331. 399. 434. Strafberg (Sobeng.) 356. 440. Straffburg 72. 387. 391. 481 ff. 487. 862. Strumpfelbach (D. M. BBeiblingen) 889. Galden (D.M. Rotenburg) 45. 96, 156. 158. 200. 332 340. 353, 389, 403, 640, 719, 740, Sulg, Gr. v. 25, 195, 213, 338, 624, 739. 767, 771, 781, 793, 796, 800, 807, 808, 816, 825, 826, 827, 838, Suly (D.A. Ragolb) 28, 104, 122, 167, 224, 351. 451. 517. 549. 573. 600. 642. 644. 774, 788, 851,

#### Z

Tabingen (D M. Rotweil) 59, 889, 890, Tannheim (pr. D.A. Bedingen) 23. Zed, Burg unb Berg. b. 15. 91. 116. 186. 195. 213. 246. 301. 304. 318. 378. 431. 529. 530. 626. Teggenhaufen (in Baben) 145. 151. Teinach (D.A. Calm) 572. Thailfingen (D.A. Berrenberg) 139. 687. Thalbeim, Ober- und Unter- (D.M. Ragolb) 111. 139. 241. 732. 824. 837. 854, Thiengen (bab. M. Freiburg) 60-62. Thierberg (D.M. Balingen) 46, 66, 89, 132, 134. 148. 158. 162, 213 233, 250 252, 339 434. 441. 447 f. 455. 472. 476. 643, 650, 656 670, 671, 863, 870, 871, 878, Thieringen (D A. Balingen) 207. 214. 441, 456 632, 657, Thierftein, Gr. v. 387. 846. Thumlingen (D.A. Freubenftabt) 73, 694. Tobel (in Baben) von 151. Toggenburg, Gr. v. 2. 15. 250, Eriberg (Baben) 302, 312, 318, 345, 350. 376. 380. 414. 435, 475. 519, 521,

Trichtingen (D.A. Suly) 246.

Trillfingen (pr. D.A. Daigerlach) 127. 128, 201. 207. 269. 279. 314. 603.

Trochtelfingen (Pobenz.) 165. 889.

Trolfingen (D.A. Antilingen) 890.

Tübingen 64. 107. 147. 229. 230. 249. 269. 353.

Tübingen, Pfalzgr. v. 1. 5. 8. 9. 16. 21. 43. 73. 77. 86. 91. 96. 98. 108. 110. 112. 117. 118. 122. 123. 139. 194. 216. 243. 301. 310. 319. 343. 364. 386. 426. 469. 494. 504. 517. 545. 564 f. 571. 603. 714. Tülingen (Deilingen, D.A. Spaichingen) 236. Antilingen 800.

#### u

Ucbertingen 846.
Ufbolh (Essah 481 ff.
Usm, von 541. 618. 796.
Urach, Gr. v. 6. 8. 25.
Uruburg (O.A. Horb) 672. 700. 881.
Ursberg, Rs. 67.
Urslingen (O.A. Rotweil) Burg n. Herz. von 1. 115. 195. 213. 246. 306. 309. 319. 338.

#### n

Baihingen, Gr. v. 95. 253, 287, 392, 470, 497. Baihingen (Weiler, D.A. Rotweil) 42, 889, Nehringen, Gr. v. 1. 2. 5. 6. 32, 79, 281, 287. Bellberg (DA. Hall?) 801. Beringen (Hohenz.) 890, Billingen, St. (Baben) 49, 98, 101, 304, 500 f. Billingen, Dorf (D.A. Rotweil) 889. Börbach (D.A. Frenbenfladt) 851. Bogtsberg (abgeg. D.A. Calw) 118, 213, 232, 324. Bohburg 329. Bollmaringen (D.A. Horb) 111, 324, 398, 668.

#### B

Bachenborf (D.A. Rotenburg) 29, 178, 184, Bagenberg, von 250, Bald, Al. (Hobenz) 84, 93, Waldburg (D.A. Ravensburg) Truchf, v. 20, 27, 326 807, 808, 833, Baldburf (D.A. Ragold) 84, 231 285, Waldburf (D.A. Calw) 63, 97, 106, 116, 118, 148, 150, 197, 208, 213, 470, 504, 517, 540, 572, 573, 598, 762, 851, 881,

Balbenbuch (D. A Stuttgart) 672.

Waldmössingen (D.A. Oberndorf) 529. 793. 807. 808. 816. 829. 886.

Walbsee 89. 301. 327. 328. 500.

Balbftraße (bei Rotweil) 213. 359. 438.

Bantheim (D.A. Tübingen) 610.

Bartenberg (bab. A. Donaueschingen) 651.

Barthaufen (D.A. Biberach) 250.

Bartftein, Gr. v. 6.

**Waßned** (D.A. Obernborf) 606. 650. 672. 704. 709. 712. 798. 827. 829. 844. 846. 847. 886.

Wehingen (D.A. Spaichingen) 29. 31. 39.-84. 160. 169. 173. 184. 200. 222. 243. 436. 452. 516. 532. 586. 611. 633. 672. 757. 758. 770. 864. 884. 885.

Wehrstein (pr. O.A. Haigerloch) 28. 29. 32. 59. 66. 117. 195. 333. 635, 672. 889.

Beihingen (Eng., D.A. Baibingen) 494. 504. 565.

Weil (O A. Leonberg) 37. 814.

Weildorf (pr. O.A. Haigerloch) 29. 40. 41. 69 171. 183. 185. 478.

Weiler(n) (1. unter Rotenburg, 2. O.A. Spaichingen) 818. 829. 880.

Beilheim (pr. D.A. Bechingen) 158.

Beilheim (bab. A. Waldshut) 179. 181. 188. 202

Beil im Schönbuch (D.A. Böblingen) 793.

Beineberg 766. 779 780.

Beiffenau, Al. (D.A. Raveneburg) 34.

Weitingen (D.A. Horb) 29. 43. 52. 69. 158. 169. 182. 184. 195. 200. 213. 222. 229. 241. 246. 324 330. 375. 452. 454. 484 547. 600. 605. 606. 635. 636. 700. 759. 793. 815. 864. 881. 889.

Welfen 2. 4. 6.

Wellenbingen (O.M. Rotweil) 46. 97. 171. 183. 185. 361. 721. 793. 889.

Wendelsheim (D.A. Rotenburg) 64. 230. 311. 648. 703. 820. 822. 829. 844. 847.

Bendlingen (D.A. Eflingen) 313. 429.

Berb, Gr. v. 9. 16.

**Berbenberg**, Gr. v. 145. 151. 214. 250. 278. 333. 337. 357. 653. 769.

Bernersberg (D.A. Freudenstadt) 889.

**Bernwag** (bab. A. Meßkirch) 39. 52. 53. 84. 93. 101. 132. 201. 204. 213. 375. 442. 672. 861.

Bertheim, Gr. v. 16. 470. 536.

Bessingen (pr. D.A. Bechingen) 97.

Westerstetten (D.A. Ulm) 92.

Wiesenstetten (D.A. Borb) 241. 829.

Wildberg (D.A Ragold) 29. 74. 87. 90. 106. 118. 142. 148. 159. 161. 162 167. 170. 197. 208. 234. 235. 271. 291. 364 549 f. 569. 598 ff. 641 642. 643. 682. 744. 840. 851. 853.

Bilbed (D A. Rotweil) 84.

Wilbenau (abgeg. bei Rübgarten D.A. Tübingen) 364. 779.

Wilbenfele, von 46. 222. 437 889.

Wildenstein (1. O A. Rotweil, 2. bab. A Meßfirch) 132. 213. 651.

Billmandingen (D.A. Reutlingen) 876.

Wilfingen (D.A. Münfingen) 100. 105.

Binnenden (D.A. Baiblingen) 16.

Winterlingen (D.A. Balingen) 405. 831. 866. 867.

Winterftetten, Schenfen v. 23. 27.

Winzeln (abgeg. bei Thieringen O.A. Balingen) 15. 19. 179. 214. 441.

Wirrensegel (bab. A. Meersburg) 132. 145.

Wirtenberg, Gr. v. 21. 95 120 124. 165.

172. 220. 242. 243. 250. 253. 281. 287. 289. 301. 309. 317 324. 331. 336. 337.

343. 377. 384. 399. 486. 494. 568 585.

586. 587. 588 f 593 ff. 603. 621. 624.

653. 689. 690. 691. 692. 697. 705. 728.

762. 796. 800. 831. 832. 833. 834. 851.

853. 856. 857. 859. 860. 865. 866. 867. 868. 881. 883. 889.

Biefened (Breisgau) 48. 135. 615.

Bittiden, R1. 559.

Wolfenhausen (D.A. Rotenburg) 289. 353. 493. 504. 564 f. 884.

Bolffölben (D.A. Marbach) 242.

Wöllhausen (D.A. Nagolb) 30. 43. 52. 68. 90. 96. 106. 109. 162. 197. 201. 217. 225. 324. 517. 647. 851.

Bollftein (D.A. Malen) 309.

Wöllwart, von 800.

Wornborf (in Baben) 246.

Wurmlingen (D.A. Rotenburg) 7. 26. 27. 50. 51. 64. 108. 129. 156. 175. 176. 184. 192. 211. 229. 230. 296. 353. 486. 597. 620. 633. 637. 736. 758. 773. 821. 829. 832. 857.



### Berichtigungen.

Seite 11. Beile 4. von nuten fies 1225. fatt 1226.

C. 13. Url. 29. 3. ftreiche fic.

5. 16. 3. 12. 1. BVR...

6. 17. B. 6. f. thelonearlie.

6. 129. Urf 160. lette 3. fuge an: fiebe oben bas Siegefbilb.

6 157 Urf. 199. L. 31. Mai ft. 25. Mai.

6. 164, Urf. 209. 3. 4. ftr. in bem gen. D.A., lies D.A. Bradenheim.

6. 176. Urt. 223. L. 1311. p. 1315.

6. 195. Urf. 241. 3. 1. I. D.A. Rotwell.

6. 239. 3. 2 1. Hohenberg, ft. Hohemberg,

6. 1607, Urf. 320. L. 21. 3uni ft. 20. 3an.

6. 319. f. pro. 369. ft. 366.

6. 325. Urt. 378. 1. 21. Juni ft. 20. 3.

6. 354. Urf. 406. 3. 2. ftr. "halbes".

6. 376, Urf. 431. 3. 2. febe nach Schilta (Schiltach).

S. 380. 3. 5. v. n. und S. 381. 3. 10. v. n. ftr. Spaichingen, f. Rotwe

5, 417, ift burd Berfeben bie uro. 474 wieberhalt.

6. 423. 3. 8. v. u. f. richtet.

8. 474, Urt. 528. 3. 2. f. Rabern.

6. 658. 3. 19. v. o. ju biefen ergange: "Biten".

S. 756, Urt. 759. 3. 6. Ratt Spaichingen L. Retweil.

6. " nach Erlabeim I. D.M. Balingen.

S. 791, Urf. 793. ft. Gutringen I. Gertringen.

6. 821. 3 2. 1 Mur.

6 854, Urt. 845. 1. Barbarun ft. Barbarun.

65 861, Urf. 849. R. 4. Sabelftatt, febe bei (Safelftall bei Gulttingen





|   |   |   | _ |    |
|---|---|---|---|----|
|   |   | • |   | •  |
|   | • |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
| • |   |   |   |    |
|   |   |   |   | •  |
|   |   |   |   | *  |
|   |   |   |   | *  |
|   |   |   |   |    |
|   | • |   |   | ,  |
|   |   |   |   |    |
|   | • |   |   |    |
| · |   |   | • | .E |
|   |   |   |   | •  |
|   |   |   |   | *  |
|   |   |   |   | •  |
|   |   |   | • |    |
|   |   |   |   | •  |



|   |   | • | : |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   | • | • |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

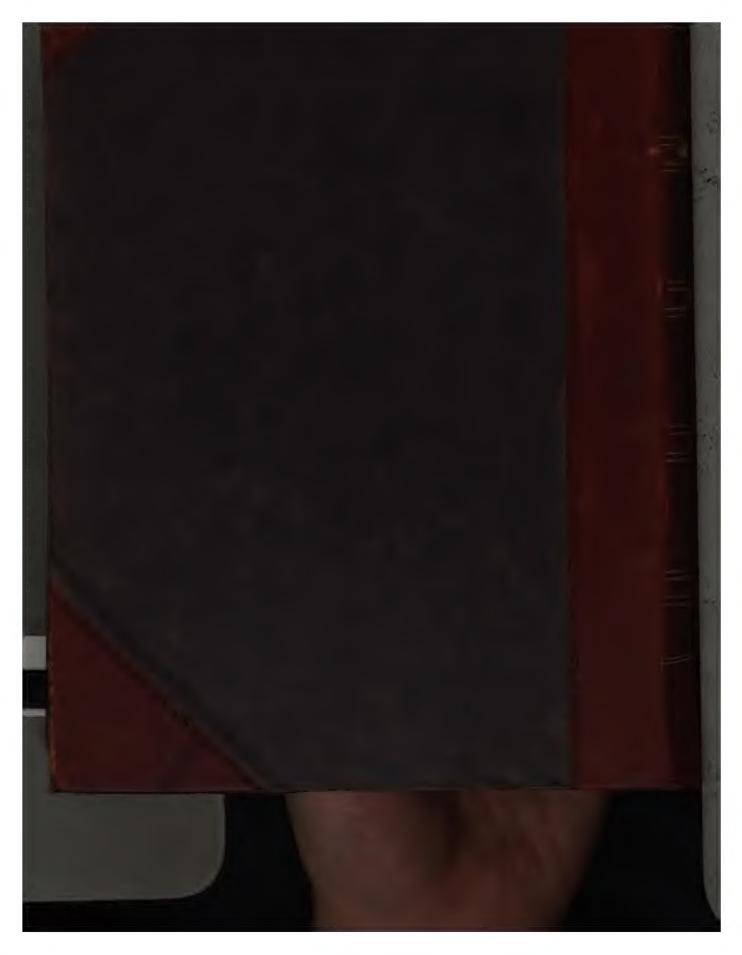